











## COMMENTARIUS

# LEGEM REGIAM

## GERMANORUM, SIVE CA-

PITULATIONEM IMPERA-TORIAM,

Juridico-Hiftorico-Politicus,

Vivam faciem.

Status IMPERII ROMANO-GERMANICI MODERNI,

veramé, delineationem coadunate & indivise potestatis

CÆSARIS AUGUSTISSIMI, PROCERUMQVE REGNI ILlustris. circa summa Majestatis jura, Imperiiq; administrationem exhibens.

Accessit tenor Capitulationum

CAROLI V. FERDINANDI I. MAXIMILIANI II. RUDOLPHI II. MATTHIÆ, FERDINANDI I I. ET FERDINANDI I II. Impp. Augustissimorum invictissimorum.

AUTORE

BENEDICTO CARPZOVIO J.U.D. Confiliario Electorali Saxonico, Supremi Appellationum judicii Dresdensis Assessore, Facultatis juridicæin Academia Lips. Ordinario, & Scabinatus

ibidem Seniore. Cum duplici Indice, tam Capitum & Scettionum generali, qu'am Rerum &

Verborum Speciali.

Editio secunda, priore auctior & correctior.

Cumgmt, & privilegio S. Cas. Majest.

LIPSIÆ,

Sumptibus Tobie Miefens/

Typis exscribebat Johannes Bauer/ Anno M. DC. LI. 3. 8 COMPLETABLE

# MARTHAINE

COLUMB DE SERVERAL DE LA COLUMB DE LA COLUMB

Marine Marine State



SERENISSIMO ET POTENTISSMO

## DNO. JOHANNI GEORGIO,

DUCI SAXONIÆ, JULIÆ, CLIVIÆ, ac Bergæ, Sacri Romani Imperii Archi Marefehallo & Electori, Landgravio Thuringia, Marchioni Misnie, Supemioris ac Inferioris Lusatie, Burggravio Magdeburgensi & c. Comitide Marca & Ravesburg, Dynasta in Ravenstein, & c.

DOMINO SUO CLEMENTISSIMO.

On heri aut nudius-tertius, SERENIS-SIME ET POTENTISSIME ELE-CTOR, PRINCEPS AC DOMINE, DOMINE CLEMENTISSIME, Brachia Imperantium vinculis ligari, Sceptraq; legibus frenari cæperunt; sed Magistratuum potestatem certis constringere conditionibus, pactorumq; & juramentorum formulis coarctare, utilissimum Reipublicæ jamdudum Proceres Imperiorum judicavêre prudentissimi, ne ad gubernacula rerum evecti, ex potestate in tempestatem, ex admini-

EPISTOLA ministratione in effrænem ruerent licentiam; Remá; publicam pro privata habentes, pessundarent aut everterent. Antiqvitatum nube qvod heic tectum est, nequaquam nos fugit: Statim enim apud Goldast. in Lacedamonios Rex & Ephori mutuo jurejurando sese alii aliis obligabant: qvorum vestigiis jam non Polit.Imp. modò Galli, Angli, Hispani, Bohemi, Sveci, Poloni, aliiq; infiftunt populi; sed nec ullus hodie in to-Waremund to fere Christiano orbe Princeps existit vel Rex, cujus potestatem non comprimat certa cum Ordinibus inita pactio, qviq; Legum nexu haut constrin-Subsid. c.11. 71.40. gatur, quas vel plures, vel pauciores exhibent nobis in diseurs. de Historici pro moribus scilicet gentium quarumcunqve, ac seculi cujusq; statu & ratione; qvo ductu Veneti, mortuo Duce, priusquam ad novam con-Don. Gianott. de Re- gregantur electionem, qvinqve Correctores solent publ. Vene- creare, eum in finem, ut cum tribus inqvisitoribus in vitam & acta præmortui Ducis inqvirentes, operam dent sedulò, si quâ Lege opus esse videatur novâ ad circumscribendam potestatem futuri Ducis, qva forte Antecessor abutivisus suisset, ejus perferendæ magno confilio autores fint in Interregno, anteqva in pristinum locum alter succedat. Nostrisanè Imperii facies alia haut est, nec unqvam Regibus vel Imperatoribus infinita & absoluta fuit potestas, sed

> certis limitibus ac legibus circumscripta: quas ut Romani suas, Regias, ita Majores nostri Palatinas

part.14.p.

ab Erenb.

de Regni

Leg. Reg. German.

for.

647.

voca-

vocarunt: Hodie utplurimum Capitulationes appel- Abb.lirslitamus. Harum initium qvi à Caroli Magni tempo-bergens, ribus arcescere satagunt, longissimè à scopo aberrare videntur: Cum enim in Carolo Imperium Romano-Germanicum inceperit, & ab ipso ut hereditariu Eginhard, in Ludovicum filium testamento translatum sit, Caroli. haut verilimile est, vel ipsum vel Successores ejus Legem de modo administrationis certo poni sibi pallos suisse. At propius veritati accedut, repetentes origine ab eo tempore, quo stirpe Carolina in Ludovico Arnolphi filio extinctà, electio fuccessionicaperit substitui; Proceres namq; motibus ac mutationibus ex translatione Imperii ab unâ familia ad aliam imminentibus obviare volentes, hanc Legé por fuisse credibile est, ne novirer electus sub uniusarbitrio, sed Ordinum quoq; consensu resmajorismomenti perageret, iplosq; in partem solicitudinis vocaret. In quo non parùm confirmamur, quod etfi Cunradus I. Ludovico desuncto per electioné substitutus, opibus ac robore animi & corporis, fideq;, existimatione ac Majestate moliImperii sustinende, Cusin. in ipsius etiam Ottonis Saxoniæ Ducis testimonio, ju-vità Cundicaretur longe aptissimus; Principibus tamen pla-mdi I. cuerit, interalia Capitulationis membra & hocadjicere, ut summa rerum gerendaru administratio penes Ottone, qvi tamen Imperium reculaverat, permaneret. Licentia non liberiore, sed eodem impe-

randi temperamento Henricum Aucupem, Ottonis filium, aliosque Successores ad Sceptra & honoris fastigia admissos, persuasum nobis est, ex monito lib.3. annal. Taciti, novum Principem eodem modo, moreque recipiendum elle, cum minima mutatio, in rebuslicet non magni momenti offendere soleat. Successi temporis que porrò annexa fuerint capitula, formula Capitulationum à tempore Caroli V. Imperatoris, avido Lectori figillatim ob oculos ponunt. Nulla verò non utiliter, qvibus Majestas Imperantis non 70b.Limn. tollitur, sed coarctatur; non opprimitur, sed premide jur publ lib.1. cap.12. tur; non exting vitur, sed ceu candela, vitrez inclusa num.37. capfulæ conservatur, ne favoniis adulationum ventis admissis, splendor ejus pronâ licentiâ pereat, sunvnamqve patiatur ecclipsin, Saluberrimum sci-Jul. Pflug. licet hunc Fabrica Capitulationis operatur effectu, in Orat. de neduritis quam oportet, Regnantes aliquid contra cur. Repub. Ecclesiam Christianam, Rempublicam, ejusqveligerm. bertatem faciant: utque homines nostri intelli-Patris, ejusque perbenigni potestatem venire: ac Reform. persentiscant Imperatores, se minores esse Imperio, Pac.profan August. an. ut Pontificem Concilio, Episcopum Capitulo: adeoque non servis, sed liberis hominibus & consociis von auff-

Landfr. Worman anno 1521, & August. 1548. Sub cod, tit. Frider. Hortlindische Leg. Roy, lit. d. Goldast. tom. un. Const. Imper. pag. 379.

imperare (†). Ex quo facratissimus Imp. D. MANI-† Gregor. MILLANUS I. Princeps optimus & fortislimus, se Magrus, tantò digniore dicebat, quantò \* dignioribus præ-manin Eesset, liberis nempe hominibus, qvin & liberrimis pist. ad Regibus, hocest, Electoribus atque Ordinibus. Nec Phoc. Imp. inepte hoc dictum ad honorem & dignitatem Im-imprefact. perii, qv. (a) longe præstantior censetur in liberta- com. un. te, qu'am lervitute corum qui parent. O felices ergo Emper. Celares, verè divinos, verosque Patriæ Patres, qvi(a) Plat. lib. Principes Electores in consortium potestatis reci-s. de Repere, cumqve iis operas suas partiri non dedignan-publ.cap.m. tur: qviPrincipum & Ordinum Imperii consilio atque consensiu summa negotia tractare, decus Reipublica, surque Magnanimitatis generola excellens ducunt numen.

Augustissima hinc ex augustissimo Capitulationis fonte Collegii Electoralis dignitas, Majesta-Schard.in ti Cæsaris ceu vinculo adamantino annexa; tantoq; Prassat.de augustior, quanto Imperiali fastigio propior, ejusque quali legitima & ordinata creatrix. Summa hinc Principum Electorum in Imperio potestas, robustissimum inter potentiam Magnatu, & imbecillitatem tenuiorum repagulum. Gloriofistima hinc Septem-Virûm acta & gesta laudatissima, in variis Reipublica turbis ambiguis que negotiis, ut meritò CAROLUS IV. Imp. Electores in Lege sua fundamentali, qvam Aurcam Bullam dicimus, Palmites

Imperiales & propinquiora membra, Bases solidas & immobiles columnas, lateraque Imperii appellidestat.polit. taverit: qvorum ex germine qvasi, decedente Impelib. 4. dife. ratore, Aqvila alarum suarum umbra Occidentem tegens producitur.

Aux.anon.

Specialiori quadam prærogativa, SERENIS-SIME ET POTENTISSIME PRINCEPS, ac jure quasi præcedentiæ & Senioratus in Collegio Electorali, encomia hac SERENITATI TUÆ consecranda dixerim, cui Augustissimus Septem-Virûm Senatus titulum Seniaris hoc avo non invidet, qvo S.T. fato felicissimo condecoratam, fatebitur qvisqve haut ignarus rerum à TE gestarum longè præclarissimarum, augustissimarumqve: qvarum memoria non interibit, quousque homines. trinæ Electionis Imperatoriæ, superioribus ab hinc annis feliciter peractæ; Vicariatus binæ functionis gloriosissimx; aurexque cum Majestate Cxsarea pacis laudabiliter recuperatæ recordabuntur, qvibus si labores reliquos in Imperii Comitiis, Conventibus Electoralibus, suppullulantibus turbis, & exterorum molitionibus indefesso studio impensos, factaque heroica alia speciatim annectere vellemus, Bone DEUS, qvæ paginæ, qvæ temporanobis fufficerent!

Velsolaigitur TUÆ SERENITATIS monumenta in toto Orbe Christiano nunquam satis laudanda; DEDICATORIA.

danda, de saluberrimo Legis Regiæeffectuabundè testificantui, nec fore spondent, ut Senatu Collegii Electoralis gloriolissimű in confortium Imperii ac potestatis recepisse, S. Casaream Majestatem unqua pœniteat. Sub gratiosissimo hinc SERENITATIS TUE auspicio in prædictam Legem Regiam Commentariolum huncin ora, manusque hominum devenire, eumá; S. T. offerreac confecrare volui, quin & debui: necenim ulli alii præter SERENIT. TUAM submissa devotione adhæreo: ministeria & servitia mea devoveo, fortunas meas, vitamove & langvinem sa crifico. Cujus animi mei testes esse volo hascé iplas lucubrationes politicas, quas SEREN. TUA eâ benignitate, gratia & clementia acceptare velit, quaquondam Patrem meum, Fratrem, & jam me, licet indignum, numero ac Ordini Confiliariorum suorum fidelissimorum asciscere dignata est. Id SE-RENITATEM TUAM adorabundus veneror, submissus precor. Dabam Lips. Anno 1640.

SERENISSIMÆ CELSITUD. VESTRÆ.
Subjectissimus

Benedictus Carpzov. D.



### PRÆFATIO AD LE-CTOREM.

Vum de nobilissima illajuris portione, Lector amicissime, que circa Statum Imperii occupata est, nihil aut perpauca nobis exhibuerint Compilatores librorum juris civilis, ead, parcissima, atg, ad avaritiam usg, constricta manu tractarint, nempe quod qui Sacra, Sacerdotia & Magistratus administrant, omnes per se'ipsos expedire debeant, nec Prudentum confilio egeant, quo egent passim priin Ration. vati,ut autumat subtilissimus Anton. Faber: velqvia admodum panca Justiniani Imp. 200 dejure publico Veterum scriptaextitère; cum vix ulla ejus fuerit badejur.pu bita ratio, ut presumit Frideric. Rosell. vana bærests blic. th. 2. studium juris publici non ad JCtos pertinere, sed Politicis relinquendum, juris á studiosis tanquam Syrenes avocatorius, omnium maxime Commentarios juris publici fugiendos haut pauci arbitrantur. Qvoru du Iu jus boc augustissimum multis retrò seculis incultum mansit, ejus á, cognitio & tractatio quasisepulta, ac pro re vere facra, quam privatis contrectare. sacrilegum fuisset, à plaris j, habita est. Jacturam.

902

#### PRÆFATIO AD LECTOREM.

grein Rempublicam hincredundarit, ingentem tums animadvertes, si commoda studii bujus nobilissimi jure quali postliminii, vel justu, vel benigna conniventias corum, quibus fummum DEUS rerum dedit judicium, Majestati sua restituti pensitaveris. Cujus fatimelementiam is licet imputare, quorum ingenia Bertazol. funt venalia, quia fludianon alio fine, quam opificia Bernhard. tractantes, privata potissimum jura excoluère, ceu adZieritz de panem lucrandum, & molamfarinariam exstruen-Princip. Quod etsi certo afferere non aufim, p. 4. dam facientia. attamen non suspicari non possum, post goam maxi-Cluver.in mam doctiorum JCtorum partem circa nummos colli-præfat. de gendos occupatam noverim. Non equidem à primis in-antiq. cunabulis ad juris publici tractationem properandum Waremab stadeo, ne for san, ex vulgi opinione, id fiat mantellum food. part. ignorantiejuris privati, attamen nec pulcherrime bu-1. n. 48. jusVirginis svavitas prorsus contemnenda, nec fructus virginitatis negligendi, qvibus perfecti JCti, Virig, Politici nungvam carere potuerunt, de quibus ingeniosissime dulum: Imeri Legisti sono puri asini. Utrumq. Trajan. ergò ambiant, utrumg, conjungant, qui Juris pruden Boccalin. tia castris nomina dedere, ne unius vel alterius ignari, parnasso ad functionem publicam, ut asinus ad lyram prorum-cents. 10pant. Perpendens boc ego, ante vicennium, adole-lai31. p. 113. scentise annos nondum egressus, cùm legendo pariter & disputando in utrog, juris & publici & privati studio vires ingenii mei exploraveram, nestio quo pracipiti ilius atatis calore inslammatus, de augustissima
Warem.ab juris publici materie, Lege nempe Regia Germanorum
fæder.lib. seu Capitulatione Casarea, ex qua una bora quandog,
2. pag. 131. plus addiscendum, quam viginti annis vix consequi licet experientia, aliquem animi conceptum parturire,

cet experientià, aliquem animi conceptum parturire, & ipso.gvasiconceptionis momento in lucem producere cœpi, non abs g, nævis, ætati & judicio imbecilliori condonandis, quos typographi incuria, & correctoris negligentia baud parū auxit, ut inter Viros eruditos partum istum luce fruisci non posse, ipsemet pænitentia nimis serà ductus existimaverim. Sed prater omne spem & expectatione à doctissimis etiam viris benigno eum bospitio exceptum, ind, ipsorum scriptis ac documentis publicis, honest am ejus mentionem factam comperi. Animum bacres mibi fecit, calamum q, jamdudum fepositum denuò in manus tradidit, ut in profestiori atate scriptum istud sub limam revocare, nævosá, ex facilitate inconsulta atatis adspersos abstergere, ac per totum ferè augere cœperim. Hoc num effecerim, ipsemet non. testabor, ne qvisqvam jactantia alicujus me insimulare arripiat ansam. Reor tamen, partui prafato, sinec jam ad perfectionem desiderat am pervenerit, novam nihilominus formam, & recentem quasi animam fuisse insitam, multag, nova, ac forsan etiamspecialia. qvandog, addita, ut dissimilis prorsus & alienus à priori bic sit Tractatus; quem perlustrare neminem labo-

#### AD LECTOREM.

rispanitebit. In quo sicubiex humana fragilitate à redotramite exorbitaverim, lapfum, quisquis hunc inveniet, pro e'a comitate, qua par est, condonet, meci re-Elius informatum ad obsequendum facilem sibi perfondeat.

Pedem bis figerem, finon metuendum, mibiobje-Elum iri tritissimu illud Impp. Grat. Valent. & Theod. effatu, omnium ferè Dd. libris ad nausea us g, infarelu, disputare scilicet de Principis potestate, instar esse in 1.3.C. de sacrilegii: ex gvo Roma Tribunu plebis ad furca condemnatu legimus apud Pierre Matthieu ita dicentem: Un tribun fut crucifie à Rome pour avoir demande, tom. Ldel' quel estoit le Dieu tute laire & protecteur de la Ville du temps de Rome, &c. At speciem si quam hocenunciatum ha-dela paix beat: ponderis certe ei inest nibil; quod literaliter & &c. livr. 1. erude acceptum, potius ingeniis servilibus & abjectisfimis mancipiis, quamillis, quibus ratio & oratio competit libera, verissime dicitur conveniens. Ut'enim va-Limn. de rios Dd. intellectus taceamus, non de potestate, sedju- jur.publ. dicio Principis, ceu confectario potestatis maximam il- n.39. lam Dd. ab Impp. prolatam credimus; qvis verò binc potestatem populi per Legem Regiam in Principems translatam notari, afferere vellet? Et si gvispiam ab-Surdo buic intellectui annuat, verendum omnino, ne criminis sacrilegii insimulandi essent Politici, inter magnos maximi Impp. ac Principum Electorum Confilia-

12. Prater administrationem Imperii, Status & Proceres jura quog, territorialia in suis habent provinciis, & quando ea acceperint?

13. Status Imperii quatenus in Provinciis suis Imperatorem reprasentent?

14. Legi Regia Germanorum sive Capitulationi Casarea ceu fundamento innititur Majestas Imperii realis, & qu'àm multum differat facies moderni Imperii ab Imperio Romanorum.

15. Nihilominus Imperium Germanorum etiamnum hodiè est Imperium Ro-

manum.

16. Legi Regiz Imperator ne qvidem Archi Principum Electorum confensu contravenire potest.

#### CAP. II.

De Ecclesia ac Pontificis Romani defensione, & qvalis competat circa jura Ecclesiastica, potestas Imperatori: qvodq; sit jus Majestatis Ecclesiasticum, sive sacratum?

#### SECTIO

1. Cura Religionis proprie ad Cufaris officium spectat; ex quo Imperatori nostro titulus Christianis simi jure attribuitur.

2. In qua vindicatur jus Majestatis Ecclesiasticum, sive jus sacratum Impem-

toris ab injuriis Bellarmini & Stapletoni.

3. Cum Religionis & Defensio Ecclesia in quonam consistat, & qvid boc nomine Imperatori facere incumbat?

4. Solus Impenitor jus babet eligendi & confirmandi Pontificem, cundemág

rursus justà ex causa deponendi.

5. Ex dispositione Concilii generalis, Papa subditus est Imperatori, ab eod; investituram petere tenetur, contra Casarem Baronium.

6. Imperator à Pontifice Imperium non habet, neg, ei in temporalibus est sub-

7. Imperator Romanus Pontificinullo bomagii & subjectionis vinculo est obligatus, adeog, nec Papa Vasallus.

8. Translatio Imperii Occidentalis à Gracis ad Germanos in perfonâ Caroli Magni

#### CAPITUM.

Magni fatta, haut asscribenda est potestati & autoritati Papa, contra Robertum Bellarminum.

9. Coronatio Papalis Italica neg, Imperatoriam dignitatem vel potestatem confert electo Regi Romanorum, neý, necessaria est: & qua hujus

sit origo atg. finis?

10. Defensio Pontificis ac Sedis Romana, adquam Imperator ex hoc membro Capitulationis obligatur, non tollit professionem Lutherana Religionis, sed utnig, salvo Imperatoris juramento subsistere potest.

#### CAP. III.

#### De jurium ac Constitutionum Imperii, Aureæ Bullæ, Pacis prophanæ & Religiosæ, nec non Privilegiorum confirmatione ac observatione.

#### SECTIO

1. Hodiè Imperator non n'ist confensu Principum Electorum & Statuum Imperii, Leges fert universales.

2. Qua de causa in Capitulatione Cafarea specialiter confirmetur Aurea Bulla, quisq. bujus sit sinis : & quo in loco ea fuerit promulgata?

3. In nonnullis articulis hodiè per contrariam observantiam ab Aurea Bullà

fuit recessium.

- 4. Saluberrima est Constitutio Imperii de Pace prophanâ, cui in Capitulatione Regem Romanorum devincire Principes Electores necessum judicărunt.
- 5. Satius est in Imperio, utriueg, Religionis & Luther and & Catholica exercitium permitti, qu'àm Subditos per inquisitionem Hispanicam ad anicatem Religionis compellis quem in sinem Pax Religiosa in Imperio promulgata ab Impentore, in Lege Regià confirmatur.

6. Ineptiunt Pontificii, Pacificationem Religiosam ex dissensu Papa impugnantes, camé, à Casare vi extortam, nugantes.

7. Viget etiamnum Pacificatio Religiosa post Concilium Tridentinum.

8. Ne quidem ex potestate plenaria Imperator Pacificationi Religiosa contra-

9. Non obstante jure divino, Principes Seculares ex Pacificatione Religionie,

ecclesiasticam exercent jurisdictionem.

10. Status Evangelici seu Augustana Confessionis, Episcopatus, Prafecturas, Prelaturas, Monasteria, Conobia, Hospitalia, aliagobona Ecclesiastica in provinciis suis sita, juribus of suis territorialibus subjecta etiam post Pacificationem Religiosamreformare, ing. iis Catholicam Religionem abolere, & Lutheranamintroducerefvalent.

U. Non folim Electorum, sed & reliquorum Principum, tam Ecclesiasticorum qu'am Politicorum, Civitatum, Statuumá, Imperii jura territorialia, Regalia & Privilegia, Rex Romanorum in Lege Regia jurato

confirmat.

12. Confirmantur quog, à Rege Romanorum in Capitulatione jura, privilegia, atg, Regalia Nobilium Imperii liberorum, der frenen Ritter-(chafft/ licet hi Statibus Imperii hodie non annumerentur.

13.. Principum & Statuum Imperii dignitates in Lege Regià meritò confirmat Imperator, quiaipse fons est omnium in Imperio dignitatum.

14. Jura ac Privilegia ab anteceffore concessa Successor Imperii revocare neqvit: Adeog, borum confirmatio jurata in Capitulatione, pracisè necessaria haud est, arctiori tamen vinculo Regem Romanorum constringit.

### CAP. IV.

De jure Belligerandi Imperatoris in Imperio Romano-Germanico, per Legem Regiam limitato.

#### SECTIO

1. Cur bellum non gerat Imperator absg. Statuum Imperii consensu: quad, sit justa ac legitima belli gerendi caufa?

2. Justum oft bellum adversus Turcam susceptum : & quare boc minus feliciter

hattenus fuerie gestum?

3. Adrecuperanda bona ab Imperio alienata, justum suscipitur bellum, mullâ obstante temporis prascriptione.

4. Bona DEO dicata si justo bello recuperentur, Imperioda reincorporentur, in

usus prophanos non sunt transferenda.

5. Injustum est Bellum pro amplisicatione Imperii susceptum.
6. Pro tuenda Religione justum atg. legitimum suscipitur Bellum: secus verò ad
Religionem propagandam.

#### CAP. V.

## De articulis, Comitia & Conventus concernentibus.

#### SECTIO

1. Non valet Imperator Comitia indicere vel reassumere abs 9, consensu & approbatione Electorum, quod prudenter & magna expatione receptum, atg. in Capitulatione Casarea provisum.

2, Ultra Electorum approbationem, religuorum Principum & Statuum Imperii consensus specialis ad indictionem Comitiorum baut requiri-

tur, multo minus verò consensus Pontificis Romani.

3. Majoris Electorum partis scitum & consensus concors ad Comitiorum indi-Etionem sufficit, nec tamen hic collegialiter, sed seorsim requiri & accommodari solet.

4. Extra fines Imperii Germanici Comitia non sunt indicenda: Et quousg, si-

nes Imperii Romano-germanici porrigantur?

5. Bohemia quia est pars Imperii Romano-germanici, Comitia in cà celebrari

nihil prohibet.

6. Comitia bodiè in liberis & immediatis Imperii Civitatibus celebrantur, pro arbitratu Cæfareæ Majestatis: Nec enim ratione loci & temporis babendorum Comitiorum, Electorum voluntas est necessaria, sicuti nec ad Comitia, de uno ad alium locum transferenda.

7. Electoribus pro salute & incolumitate Imperii Comitia particularia celebrare specialiter permissum est. De quo jure reliqui Imperii Princi-

pes nibil participant.

3. Non competit hodie jus Seffurs ac Suffragii Bohemise Regi in conventu Ele-Etorum collegiali.

9. Neg, in Comities Imperii universalibus hodie Rex Bohemia benesicium.

Sessionis & voti habet.

10. Rex

20. Rex Bohemia Elector eft, & ab antiquo ante Auream Bullam, primum inter reliquos ArchiPrincipes Electores seculares obtinet locum, contra Albert Krantz. & assections.

11. Rex Bohemia quaterus bodie sit & dicatur Status Imperii?

### CAP. VI.

Circa fœderum jura, quatenus potestas Cæsarea per Capitulationem sit umitata : quidq; Imperatoris officium exigat?

#### SECTIO

t. Inconsultis Archi Principibus Electoribus, non licet Imperatori sudera pangere: quad, sit causa hujus constricta potestatis?

2. Haut improbanda funt fædera in Imperio Romano-Germanico cum Hispa-

nis inita.

3. Licita habentur fædera cum Turca aliteve înfidelibus, defensionis causa in

Imperio confensu Electorum inita.

4. Inter fideles diverse licet Religionis homines, puta Lutheranos, Catholicos & Calviniànos, licita in Imperio Romano-Germanico contrabuntur fædera.

5. Fædera Subditorum illicita prohibere, officium Imperatoria exigit: quequè

Subditorum confæderationes dicantur illicitæ.

6. Principibus & Statibus Imperii fæder a publicæpacis causa inire concessum est: ex quo Unio Electoralis licita judicatur.

7. Confraternitates sive Confæderationes Principum de sutura Successiones vulgo Erbverbruderungen/in Imperio Romano-Germanico licita babentur.

8. Justum atg<sub>3</sub> legitimum fuit Fædus Smalcaldicum Anno 1530. à Statibus Imperii Protest antibus contractum.

9. Licitane fueris confoederatio Statuum Belgicorum Anno 1565. & Unio Evangelicorum Anno 1610. inita.

20. Justum atg, legitimum in Imperio Romano-Germanico est Fædus Civitatum Anseaticarum.

#### CAP. VII.

In administratione, oppignoratione, alienatione, infeudatione, & recuperatione Bonoium Impérii, quidnam
Capitulatio ab Imperatore observari
velit...:

#### SECTIO

1. Gravissimis de causis-oppignorationem, dytractionem & alienationem bonorum Imperis glosa, consensu ArchiPrincipum Electorum siero, Capitulatio C. Sare i probibet.

s. Alienatio honorum Imperanc gradem in fubdues (All 2 & paramento confirmata fubjissi, si non confensus Electorum acconferit, golim nec

eafus necessicaras exclusie.

§. Feuda Imperio aperta adlabefeentes Imperiovires nonnibilireflaurandas, cidem referenci S remeorporari enle Capitulatio Calarea, qua tamen ad feuda Electioratus non extendenda ett.

4. Capitulatio Cafirea Regem Romanorum woundfud recopentionem Prowinciarum ab Imperio devulfarum obstrugit : Et quatențis Impera-

tor couns dieneur Mundi Dominus?

5. Proxincias faltem illeguime & abog, justo exemitorus titulo ab Imperio divulsus recuperarivul: Capitulatio Castirea: Et quid de Romá alussís Civit utbus per Denationem Constantins alicadas habeadam?

6. Jurené vel mjurui, exemuonum ab Imperio Ramano-Germanuo fibi vanduene l'enetie, Manua, Parma, Ravenna, Dux Mediolar.enfis,

alley, Critates at Dominim Italia's

7. Superiorem quog, recognoscut Imperatorem Fax Sabandas, qui est Status, Vicarus & Vasallus Imperii Remanos Girmanis.

8. Nec Galla, nec Hefrania hodie ad Imperium Romana-Germinica pertinet.

9. Anglia hodiè plenujima gaudei libertuie z Non etiam Udvetii Impentorem recognofecutes Superiorem, nego Dux Lotharingia, qui Status G Princeps Imperii habetur."

10. Due suus Burgundia and eum cobserentibus provincia Belgicis, Imperio Ro-

m.ino-Germanico est.mum bodie fubesi.

ut. Quondam Polonia, Hungaria, Dania, Borusfia & c. ad Imperium Romano-Germanicum pertinebant, que tamen bodit fe jugo Imperii exemerunt, & num justo belli vel prescriptionis titulo.

#### CAT. HY.

De potestate Imperatoris circa impositionem & concessionem Vectigalium, indictionem Collectarum, & jus monetandi per Capitulationem Cæsaream limitatà.

#### SECTIO

t. Ut apud plerosg, populos, ita etiam apud Germanos jura Festigalium certis legibus funt determinata, nec abs f. confenfu Archi Principum Elesterum Imperator nova crigere valet Festigalia, nec antiquaaugere: quod prudents gime in Capitulatione Cafarea est provisum...

2. Abstinendum est in Republică ab infolitis vestigalibus : nec unqvamex rebus illicitis & probibitis, vestex usu verum surarum Vettigal qua-

rendinie

3. Quanam velligalia julta & licita habeantur : quibusý, rebus in benè conflitucia Republica fine imponenda ?

4. Optimo jure Teloriorum perceptionem tenent & habent in Imperio Roma-

no-Germanico Archi Principes Electores.

5. Nonnighergente furma necessitate ad impositionem collest arum est devemen lum, S quinam sit modus contributions in Insperio Remano-Germanico se quiglam communem denarium, valgò nach bem ges memen Prenntz.

6. Qualis fit madas contribucionis secundum Romanam expedicionem Math

Dem Momer Jug: gris flodie ejusdem ofia?

7. Jus endenda monera folius eß Imporatoris: ad quem estam curamoneta ffestat, eigus valorem tamen immetare negvit.

S. Hodie ex concessione Imperatoris, Status quoy, Imperit jus monetandi ha-

bent, quod camen non pro arbitrio, sed secundum Imperii Leges ac

conflicutiones exercent.

9. Prudentes Reipublica moderatores extrasfines territorii, aurum & argentum evehi non patiuntur, quod tamen ex mente Bodinines pracaveri potest, nec Reipublica utile videtur.

#### CAP. IX.

### Circa administrationem justitiæ, ad qvidnam Regem Romanorum Capitulatio obstringat.

#### SECTIO

1. Justisia in Imperio Romano-Germanico ua est administranda, ut ratio habeatracujus g loci Stavutorum ae confectudinum, dummodo ca sint rationabiles.

2. De caufes Subditorian in Imperio mediatorum Imperator non dijudicat,

prius gramper appellacionem adipfim devolvantur.

3. Duplies guident privilegio Archi Principes Electores circa juficia adminifirationem, nimirum: De non evocando: & De non appellando. Qua duo privilegia al invuem funt diffine?a: Horum quisnam fit autor? quaq, eaufs?

4. Quemadmodum privilegia de non evecando & non appellando ovaribus Electorum provincias, ita adversa ovania alia juda ca, advog et-

iam judicium aulicum Cafareum d ita fiint atque niceffe.

5. Enviseft privilegiorum de non evacando & non appellando, su ne quidem
Subdier Ele Torum ad aleud trobanal estats comparere & i-rimcompetentiam allegare tencamuer, neg privilegus renavesas e queant, us maximi al incere velest.

6. Utrumg, privilegiam, niminon de non execan lo S non appell milesa en 6la Electoralme fecularious, frá S comunden, linccofforto se espanda nég.

familia Principalus convestum est.

7. Nontâm general ter întelligendum eft priv legiem denon aprelleude, qu'in Subditis în causa demosticus leuce, vel cafe millit et e e ilem faga plicare & Imperatoris vel Camera auxulum acquistare de est.

S. Nie

- 8. Non uti reliqui Electores, ita criam Saxo & Brandeburgicus privilegium de non appellando amiferum, fed uterá, conftanter bucusa, idretinui.
- 9. Infeits & non confentientibus Electoribus, Ranni-feu proferiptionis procesfus non agitandus ab Imperatore adversus Imperii Status : quad; bujus res caufa?
- to. Prater Imperatorem & Cameram Imperialem, Status quog, Imperii, turbatores pagis publica profembere valent, ita tamen, ut folus Impemior & Camera Imperialis Banni fentemiam executionimandet.
- u. Solus Imperator jure Majestacis sue atg. Regalium, veniam Reis delinquentibus ex justă ac gravi causa largitur : quod idem Magistratus inferiores s'accre nequeunt.
- 12. Absolutio à junmento pertinet ad Regalis : quorum intuitu multa specialia soli competunt Impenitori circa justitie administrationem.

#### CAP. X.

De officiis illustribus, Feudorum investituris & Dignitatibus sin Imperio conferendis, nec non idiomate latino & germanico excolendo, ind; Rescriptis Imperatoris

## ulurpando.

- 1. In exercitio & Adminificatione officiorum ille frium, Nalules & Illustres
  persone aliis gradem proferantus e non zemeninserioris conditionis
  Viri prudentes & dolli ab hisco proporitor execuduntur.
- 2. Officis illuform se imperiabofuls Germano funt committenda, non extera nationis bomunibus: & quare hoc caprovolum in Capitulationes Cafared?
- 3. Ils folummodo, qui Cafare & Imperiofide & officiis reperioneur obfiricti, munis se presentent lagires fant commit ende: & quidem gratis, nonetiam pretso vendende.
- 4. In Siripiis & airie Imperii publicis nullo aliofermone vel flylo qu'àm germanico aut latino uti juber Capitulatro Cefarca: quag, bujus rei cauls?
- 5. Como ez nama zle oraigosa ficir Septem Virlim Officiatorum dignicus & ole-Vire, comung, & immumbalis conum numerus. 6. Quon-

6. Quondam temponinea & ambulatoria: hodis verò certa ffint Electorium Secularium quatuor illa fanema Impérii Romano-Germanice officia: qua tamen abjentilus Electorilus in Officialmperiali non ab corundem Legato. fed Vicariis administrantur: Le in specie de officio Vicariis administrantur: Le in specie de officio Vicariis de Papanheimb.

7. Nonut lelectorie, em ett ins retigt ar um Principum certaubig, est Sessio & priciminentia : Sedigrandoğ in Comitus de hac multum suit discepritum : qvity, intione & modo cor troversic ha sint sepienda?

8. Valet in Cominu plandina vocorum? Defeordantibus verò Collegia Electorum & Principum, Cafar filam interpont autoritatem.

9. Ovo in loco: Ovomodo: quibucy, ceremonus inrefliture Fendorums
Principalium peragantur?

co. Comitum Palatmorum quenam fat jura ac privilegia: ab tieg, Doctores creatinum privilegiis paribus cum creatis ab Academia fruantur.

#### CAP. XI.

#### Ad quidnam Rex Romanorum in puncto electionis novi Imperatoris & Interregni Imperio vacante, ex Capitulatione Culareà obstringatur.

#### SICTIO

t. Imperium Romanum tempore Conned L. Imperitoris f Cham of elettrium, contra Azentirum, qu'i a y ad tempora Frederici II-Imp. id Succesfor ium farific feribit.

2. Liberrie en ett immum bodie est chédio Regis Romano-um in In perio, net Domui Ausseines alligatus: ex que tamen jure & nuives optima

elieuntur imperusores

3. Non foliam chim imperator in fam concedit, fed & come et al am reciol investicula em aus fentum aliamist fonticam caufan adjangue el fabficial neces finas flagicas; Res. Romanorum clusters, promusente el Aurea Bulia Caroli IV. In p.

4. Qualenam fit de ferimen inter Regem Komanorum & Impenitorem.

5. Vivo Imperatore Rex Romanorum num sifi delegatam habet postefizioni, C. ... qe it qvid in Insperio agit, nun fito ac proprio, fed Imperator e numine cenfetur exercere.

1 3

6, 21/2

6. Uti in Comitiis universalibus, ita etiam Electoralibus pro eligendo Rege.

Romanorum vel novo Imperatore institutio, convocandi jus (die Unsage) soli Saxonia Electori, vel absente co, Marcschallo hereditario competit. Non etiam in reliquis Comitiis & conventibus Ele-Elorum particularibus.

7. Electores protestantes frue Evangelici ante Imperatoris electionem, cele-

brationi Misse Pontificia salvà conscientia interesse possunt.

8. Dvisnam sit ordo votandi in electione imperatoris vel Regis Romanorum:
. & num ovis ex Elstforibus sibi ipsi proprium votum dare, ac semetipsum eligere queat?

o. Ovibus ceremonius ac folemibus fint electio Regis Romanorum?

10. Coronatio Regis Romanorum fine Imperatoris abi, à quo, quibusq; ceremonius & folennibus peragatur.

11. Quanam dignitas Irapentericis & Regina Romanorum, quibus 63 ceremo-

niis ea coronelur.

12. Vacantis Imperii administratio non ad Pontisicem, sed ad Palatinum & Saxonem Electores pertinet: à quo tempore jus Vicariatus ad hosce pervenerit.

13. Quibus in locis, quas j, per Provincias, Palatinus vel Saxo Electores jus

L'icariatus exerceant?

14. Non foliam definicio, fed & absente Imperatore, Palatini & Saxonis Vica-

15. Que & qualis sie poiestess Vicariorum Imperii, prosertim in judicio ac colletione feudorum Regalium sive majorum, que vulgo Fasquen-Lehen appellantur.

#### CAP. XII.

Derogetné quicquam Lex Regia sive Capitulatio juri Principis, quo legibus dicitursolutus.

#### SECTIO

1. An & gvibus legibus Princeps olim fuerit folutus?

2. Quibus olim; iis etiamnum bodie legibus civilibus Imperator est solutus : sed obligatus Imperii Recessibus.

CAP

#### CAP. XIII.

## Attemperatâ per Capitulationem Casaream potestate Imperatoris: qualisnam hodiè remanferit Status

#### SECTIO

1. Vocabulum Majestatis ambiguum est : Eag, duplex, Realis & personalis : Ovenam verè & proprie duatur Majostas personalis?

2. Fora Marchas in fummi, perpetui, legibuso, fuluta porestase confesioreamis

Regustia seguntur, ex quibus dignosei potest.

3. Ju chensel me passioum hant officit vera Maje Batis gram tamen non ha-

bene Principes jure l'afallagii alis obfizielle.

4 Vers competes Majeflas Regibus Galles, Hifhante, Anglia, Urgaria, Danis, Polonia, Svecia & c. Ut & Pontifici Romano : Non cuam Duci l'e-

S. De Majestate Regis Bohemie veriorné sit opinio Melch. Guldustivet Dom. Arum, but de re diversimode sintientium activicem concertaine

6. Summa Imperatori Romano competit Majestas : de qui bodic participant

Proceses & Status Imperit.

7. Monarchia voc.: bulum quot mudis accipiatur : Qvist Status Imperii proprie diensur Monarchicus: & quomodo differat ab ips. guberna-

2. Status Imperii Romano-Germanics modernus verè ac pure Monarchicus

9: Est tamen Status Imperit Romano-Germanici hodie Monarchicus, fed ari-

to. Etiamoura bodic Imperator Romanus jure habetur ac falutatur Monar-

#### CAP. XIV.

## Resistine possit Imperatori, si qvid contra Capitula-

#### SECTIO

1. Magifiratui abfoluto refifiere, cumi, à gubernaculo removere haut fas est fubditis, quacung, ettam injuria appressis : contra Bellarmin. Buchan. Bucher. Rosseum. Vasq. Sc.

2. Contra injurias à Principe absoluto illatas precibus, supplicationibus & suga

confulere sibi possunt Subditi.

3. Principi tamen Tyranno, genbuscung, modis refistere licet: Et quisnam.

proprie sit Tyrannus?

4. De conditionatà & limitatà Magistratus potestate ex prestito juramento est dijudicandum: Idá; triplex , & quodnam potestatem attemperet?

5. In Regnis conditionatis, Ordinibus Imperii jus resissendi & abdicandi Ma-

giftnatum baut eft denegandum.

6. Quibus ex causis Impp. Henricus IV. Adolphus Nassoviensis, & Wenceslaus Imperio fuerint dejetti: quisnam judex competens in caus à depositionis: de qua nemini privato, sed solis Electoribus & Ordimbus Imperii judicium sibi sumere lices. Sequintur

Capitulationes Imperatoria.
Rônig Carln des Fünfften
Capitulation.

EARLE der Fünffte/ von Gottes Gnaden/ Erwehlter Remifeber Konig/Erts-Derhog zu Defferreich/ König zu Sifpanien/ben-Graff ju habeburg/ju Glandern und ju Entol / 2c. Befennen of. fentlich mit bief m Brieffe / und thun fund allermanniglich; Als Wir aus Schidung des Allmacheigen in furt vergangenen Lagen/burch die Bahl der Bochwirdigen/Chrwurdigen / und Hochgebornen / 203MEE BEEN/ der heiligen Kirchen des Litels S. Chryfogoni Carbinal/ ju Mainn und Magdburg Erg-Bifchoff/ Administrator des Seifes Halberstade: DEMMIN an Colln/und RICHIR. ZEM ju Erier/Ers Bifchoffen/bes S. Rom, Reichs in Germanien/Zealien/auch Gallien und durch das Königreich Arclaten / Ert. Cantier: (BDB3GEM) Malkgraffen benm Rhein/und Berhogen in Ober-und Mieder Benern: RMJE fen zu Meisten: und TOUE HINMARggrafen zu Brandenburg / zu Stettin/ Pommern/ber Caffiben und Wenden Bertogen / Burggrafen gu Rurnberg/ und Fürften guMugen/bes B. Romifthen Reichs Erk-Truchfes/Erk-Marfchalct/ und Erts-Rammerer/unfern lieben Freunden/ Deven/ Obeim/ und Churfürften/ gu der Ehr und Wurde bes Romijden Renigliche: Mamens und Gewalt erha-Ehren/ und umb der Chriftenheit und Teurschen Ration/auch gemeines Rugens en Articfel/Gedinge und Dacesweiß vereiniget/bie angenommen/bewilliget/und

Zum Erfien / daß wir in Zeit folcher Königlichen Wurde/ Ambts und Re-

Capitulationes Imperatoria.

bie Kirchen / als derselben Advocat / in guten Befehl und Schirm haben / bargu insonderheit in dem H. Reich Fried / Recht und Einigkeit pflangen/auffrichten und verfügen sollen: Bud wollen / daß die jhren gebührlichen gang dem Ar. men als dem Reichen gewinnen und haben / auch gehalten / und denselben Ordnungen / auch Frenheiten / und allem leblichen Herkommen nach gerichtet werden soll.

- 2. Wir follen und wollen auch die fonderlich vorgemelte Gulben Bull / Kontglichen kandfrieden / und andere des H. Reichs Ordnung und Gefen Confirmiren, ernewen/und wo noth/diefelben mit Rath Unfer und des Reichs Churfürsten und andern Ständen / wie das zu jederzeit des Neichs gelegenheit erfordern wird.
- 3. Darzu ein löbliches ehrlich Regiment / mit frommen / annehmlichen / dapffern/ verständigen / redlichen Personen/ Teutscher Nation / neben etlichen Churschusten und Fürsten/wie vormals bedacht/und auff der Bahn gewesen/wie zum geschicklichsten zubedencken sehn mag / auffrichten und stellen / damit die Mängel/Gebrechen/ und Beschwerungen allenthalben im H. Neich abgeleget/resormiret, und in guten Wesen und Ordnung gebracht werden / doch unsern lieben Ohmen und Chursussen/Psalz und Sachsen an ihren Nechten und Frenheiten / was sie des Bicariats-Ampts halben haben / unschädlich.
- 4. Bud in alle wege follen und wollen Wir die Teutsche Nation / das H. Romische Reich/und die Chursurften/als die fördersten Gliedere desselben/auch andere Fürsten/Grafen/Herren und Stände/ben ihren Hoheiten/Bürden / Rechten/Gerechtigkeiten/Macht und Sewalt/jedem nach seinem Stand und Wesen / Berleiten/Bucht und männigliches Intrag und Berhindernüß/ und ihnen darzu ihre Regalia, Oberkeiten/Frenheiten/Privilegien/Pfandschafften/ und Gerechtigkeiten / auch Gebräuch und gute Gewonheiten/ so Sie bishero gehabt haben / oder in Bbunge gewesen sennd / zu Wasser und kand in guter beständiger Form / ohn alle Weigerung consimiren und bestätigen / sie auch darben / als Römischer König handhaben / schünen und schirmen. Doch männiglich an seinen Rechten unsschälichen.
  - 5. Wir lassen auch zu / daß die gedachten sechn Chursursten je zu zeiten / nach vermöge der Gulden Bullen / und jhrer gelegenheit zu'thun / und des H. Reichs Notturfft / auch so sie beschwerlich Obliegen haben / zu sammen kommen mögen dasselbe zubedencken und zuberathstillagen: Daß Wir auch nicht verhindern noch jeren / und deshalben keine Bugnad noch Abtderwillen gegen Ihnen/sampelich noch sonderlich schöpffen noch empfahen/sondern uns in dem und an-

bern

Dir follen und wollen auch alle unziemliche / haffige Bundnuß / Berfiriund Zusammenthun der Anterthanen / des Abels und gemeinen Bolds / Empörung/Auffeuhr und ungebärliche Gewalt / gegen den Churfürsten/en und andern fürgenommen/ und die hinfüro geschehen möchten/auffheben/iffen/ und mie Ihrer der Churfürsten/Fürsten / und andern Stände Rathbulfte daran senn/ daß folches/ wie sichs gebühret und billig ist / in tünsstelgen werhoeen und fürsonmen werde.

Wir follen und wollen darzu für Bus felbst / als Nomische König / in des Handeln/ auch fein Bundunß oder Einigung mit frembder Nation / noch im Neich machen/wir haben dann zuvor die seehs Churfürsten deshalben an enen Mahlideen/zuzienlicher Zeit erfordert / und ihren Willen sämptlich/

res in chron theils and Thuen in foldiem crianact

23ad auch die Zeit hero einem ieden Churfürften/Filefien/ Herren und and oder Boreltern und Borfahren/Gegillen oder Weltlichen Standed/ bergeschur Recht gewaltiglich genonmen oder abgedrungen/follen und wollen Wie Billigfeit/wie fich im Recht gebühret/wiederzu dem feinen verhelffen/ ben folgand bei biel er Recht hat / handhaben/fchillen und fehirmen/ohn alle Sinde-

al Bishalt over Gaunnills.

Bubem und insonderheit sollen und wollen Wir dem H. Roughen Reich desselben zugehöhrnden / nicht allein ohne Wiffen / Willen und Zulassen gester Churfürsten/fampelich nichts hingeben/verselben/verpfänden/verselen/h in andere Wege verensern oder beschweren / sondern und auch auffs höchste rbeiten/und allen müglichen Fleiß und Erust fürwenden / das ienige/ so davon unen / als verfallene Fürstenthüme / Herrstlichen und andere / auch construit und undere merckliche Gütze / die zum Theil in anderer fremboer Nasiend une angebenen weise gan ach fin / um ferderlichten wieder daru bein priesten und darben lassen weise gan ach fin / um ferderlichten wieder daru bein / preignen / auch darben lassen unsch mit die au seinen gegebenen Privise m/Nechten tind Gerechtigseiten unsch et lieb.

10. And ob Bir felbst oder die Ensern ichtes/das dem H. Reich zuständig/ ducht verliehen/noch mit einigem rechtmässigen Sitel bekommen were/oder irde innehåtten/das sollen und wollen Bir ben Ensern schuldigen und gethanen flichten/demfelben Reich ohne Berzug/uff Ihre der Shurfürsten Gestunen/wie-

qu banden wenden/ suffellen und folgen laffen.

Capitulationes Imperatoria.

11. Bir sollen und wollen Bus darzu/ in Zeit bemelter Inser Regierung/ friedlich und nachbarlich gegen den anstossenden und Christlichen Sewälten habten/kein Gezänck/Fehde noch Krieg/ in oder ausserhalb des Reichs / von desselben wegen anfahen/ oder unternehmen/ noch einig frembb Kriegs Bolck ins Reich führen/ohne Borwissen/Kath und Bewilligung der Reichs-Stände / zum wenigsten der sechs Churfürsten. Wo wir aber von des Reichs wegen/ oder das H. Reich angegriffen und befriegt wurden / alsdenn mögen Wir Bus dagegen aller Hülste gebrauchen.

12. Dergleichen Sie die Churfürsten und andere desselbigen Reichs-Stande/mit den Reichstagen/Cangelen Geld/Nachreisen/Biflagen/oder Stewer/unnottürffelich und ohne redlich und dauffer Brfach / nicht beladen noch beschweren/noch in zugelassenen nortürffeigen Fällen/die Stewer/Bfflagen und Reichstäg/ohne Wissen und Willen der sechschurfürsten/wie obgemelt/darzu erfordert/nicht ansehen/noch außschreiben/und sonderlich keinen Reichstag ausgerhalb des Reichs

Teutscher Ration fürnehmen oder außschreiben.

13. Wir sollen und wollen auch Sufere Königliche und des Reichs Empter am Hoff und soust im Reich mit keiner andern Mation/ dann gebornen Teutschen/ die nicht nieders Standes noch Wesens / sondern namhafftige redliche Leute / von Fürsten/Grafen/Herren/von Abel/und sonst dapffers auten Herbonmens hohen Personen beseinen und versehen. Auch die obbenanten Empter ben ihren Ehren/Würden/Gefällen/Rechten / und Gerechtigkeiten bleiben / und denselben nichts entziehen/oder entziehen lassen/in einigen Weg/sonder Gefährbe.

14. Darzu in Schrifften und handlungen des Reichs kein andere Zungen noch Sprach gebrauchen laffen / dann die Teutsche oder Lateinische Zungen: Es were denn andreen/da gemeiniglich eine andere Sprach in Bbung und Gebrauch stünde/alsbenn mögen Wir und die Busern und derfelben daselbst auch behelffen.

15. Auch die Churfürsten/Fürsten/Pralaten/Grafen/Herren und den Abel auch andere Stände und Unterthanen des Reichs mitrechtlichen oder gütlichen Tagleistungen/ ausserhalb Teutscher Nation / und von Ihren ordentlichen Richtern nicht dringen/ erfordern noch fürbescheiden/ sondern sie alle/ und jeden insonderheit/ im Reich/laut der Gülden Bullen/ auch wie des h. Reichs Ordnung und andere Geses vermögen/ bleiben lassen.

16. Und als über und wider Concordata Principum, auch uffgerichte Berträge zwischen der Kirchen/Pabstilicher Heiligkeit foder dem Stul zu Rom und Tenefcher Nation/ mit unfäglichen Gracien, Referipten, Annaten der Schriffts

lglich mie Mannigfaltigung und Erhöhung ber Officien am Rom. Soff/auch fervation/Diffpenfation/und in andere Bege / ju Abbruch ber Ctifft/ Geift. eit/und ander gegebenen Frenheiten/darjugu Rachtheil juris Patronatus, und Leben-Beren fictiges und ohn unterlaß offentlich gehandele: Derhalben auch cibliche und verbofene Gefellfchafften/und Contract ober Bundnif ( ale Bir r ber Churfürften/Burften/und anderer Stande Rath ben Buferm Beil. Bater n Pablitund Ctul ju Rom / Bufere befren Bermogene abwenden und fürmen/auch barob und baran fenn/baf bie vorgemelten Concordera Principum

17. Bir follen und wollen auch die groffen Gefellfchaffren ber Raufflente/ Geboleute, fo bifibero mit ihrem Geld reaferet/ihres Billens gehandelt / und mit ewrung viel Bagefdickligfeit bem Reich/deffen Jmvohnern und Bnterthanen eflichen Schaben / Dachebeil und Befchwerunge eingeführet / einführen und h taglich gebaren/mit Ihrer ber Churfurften / Burften und anderer Ctande th/wie dem zubegegnen/biever auch bedacht und vorgenonnnen/aber nicht voll-

de morben/gar abthun.

8. Wir follen und wollen auch infonderheit / Dieweil Tentfche Dation und bas th/Biffen/Willen und Zulaffen der bemelten feche Churfurften/ wie vor und

9. Bud bemnach celiche Zeit bie Churfürften am Rhein mir vielen und grof. Bollfregungen über Thre Frenheit und Berkommen offfermals durch Forbe-

r ander/feiner Regalien, Frenheit / Privilegien / Recht und Gerechtigfeit bal-

21. Wir follen und wollen auch die Churfürsten/Fürsten/Pralaten/Grafen/Herren/ und andere Stände des Reichs selbst nicht vorgewaltigen/ solches auch nicht schaffen/noch andern zuthun verhengen/ sondern wo Wir/ oder semands anders zu Jhnen allen/oder einen insonderheit zusprechen hätten/ oder einige Förderung fürnehmen/ dieselben sampt und besonder Afruhr/ Zwietracht/ und ander Anrath im H. Reich zuwerhüten/ auch Fried und Einigkeit zuerhalten/ zu Berhör und gebührlichen Rechten stellen und kommen lassen/ und mit nichten gestaten/ in deren oder andern Sachen/darinne sie ordentlich Recht leiden nichgen/ und des urbietig senn/ mit Raub/ Name/Brand/ Fehden/ Rvieg oder ander gestalt zu beschädigen/anzugreissen/oder zu überfallen.

22. Bir follen und wollen auch fürkommen / und keines Weges gestatten / daß nun hinfuro Hohes und Nieder Standes/Churfursten/Fürsten/ oder andere ohne Wrsach / auch unverhört / in die Acht oder Oberacht gethan / bracht und erkläret werden: Sondern in solchen ordentlicher Process/ und des H. Köm. Keichs vor-

auffgerichte Satungen in dem gehalten und vollzogen werden.

32. Ond nachdem dasselbe Nomische Reich fast und hochlich in Abnehmen und Geringerung kommen / so sollen und wollen Wir neben andern die Reichessewer der Städte und ander Gefälle in sondere Person Hande gewachsen und verschrieben / wieder zum Reich ziehen / und nicht gestatten / daß solches dem Reich und gemeinem Nut wider Recht und Billigkeit entzogen werde: Es were dann / daß solches mit rechtmässiger Bewilligung der sechs Chursursten beschehren were.

24. Was auch lehen dem Reich und Bus ben Zeiten Unfer Regierung woffnet/und lediglichen heimfallen werden/so etwas merckliches ertragen / als Fürskenthumb/Graffschafften/Herrschafften/Städte und dergleichen / die sollen und wollen Wir ferner niemands verleihen / sondern zu unterhaltung des Reiche/Buser und ander nachsommender König und Kenser behalten / einziehen und weorporiren, diß so lange dasselbe Neich wieder zu Wesen und Bsfriehmen kömpt: doch Uns von wegen aller Unser Erblande und sonst manniglichen an seinen Nechten und Frenheiten unschädlich.

25. Bo wir auch mit Rath und Hulff der Churfürsten / Fürsten und anderer Stände des Reichs ichte gewunnen iberkommen oder zuhanden bringen / das alles sollen und wollen Wir dem Reich zuwenden und zueignen / wo Wir aber in foldem ohne der Churfürsten / Fürsten und anderer Stände Wissen und Willen ichte fürnehmen / barinne sollen sie Bus zuhelssen unverbunden sehn / und Wir nichts desto minder das jenige/ so Wir in solchem erdbert oder gewunnen hatten/

6. Abir follen und wollen auch alles das / so durch die zween des H. Reichs urfürsten und l'icarien in mitter Zeit/so das vaeirt, taut der Gulden Bullen/
nach Bermöge des Reichs Ordnungen gehandelt und verliehen / genehme en/ auch consirven und rausseiren, in der allerbesten / beständigsten Form/
tich dasselbermol geziemt und gebühret.

7. Bud nachdem im Reich bigher viel Beschewrung und Mangel ber Munjalben gewest / und noch sein / wollen wir dieselben zum forderlichsten mit th der Churfürsten/Fürsten und Stände des Reichs zu fürkommen/ und in be-

ibliche Ordnung und Wefen zuftellen/ möglichen Fleiß anwenden.

8. Bud infenderheit sollen und wollen Wir Bus auch keiner Succession ober bischafft des offrernanten Romischen Reichs anmassen / unterwinden / noch in her gesialt unterziehen/oder darnach trachten/uss Bus selbst/BuserErben und ichtonnuen/oder auss jemand anders untersiehen zuwenden: Sondern Wir/gleichen Unfer Kinder / Erben und Machtonnuenden / die gemelten Chursutgleichen Unfer Kinder / Erben und Machtonnuenden / die gemelten Chursutgleichen Unfer Kinder / Erben und Machtonnuenden / die gemelten Chursutgleichen Vahlonnuen und Erben/zu ieglicher Zeit den Ihrer fregen Wahl/wie nalters her uss Sie tonnuen / die Gülden Bull/Pabstliche Recht / und andere sehnder Frenheiten vermögen/so es zu Fällen kam/ die Nordursst und Gelegent erfordern würde/geruhiglichen bleiben/und gang üngebrängplassen. Wo aber wider von jemandes gesucht / gechan / oder die Chursürsten in dem gedrungen wen/ das doch keines Weges senn sol/das alles sol nichtig senn / und dafür gelien werden.

29. Wir follen und wallen auch Bnfern erften hoff gen Nurnberg/immaffen

evon alcers im Reich herkommen/anseien und auffchreiben.

30. Wir follen und wollen Bus auch / jum baldesten es miglich und füglich/
caus ins Reich Turscher Nation / perföulich fügen / die Römische Königliche
con / wie Bus als ein ihleen Römischen König wolziemt / empfahen / und anförso sich de fihalben achalen tothun: Auch Buser Königliche Residenn/Unwesen
d Hoffgaltung in dem H. Röm. Reich Teutscher Nation / allen Eliedern/
tänden und Buterthauen desselben zu Ehren / Munen und Guten des mehrer
eils/so vielungslich/, aben und hatten/und nachfolgend/so Wir die Königliche
conomie obsiehet/eine fanzen haben Bus zum besten bestelsssen die Kenserliche
conomie obsiehet zusch zu haben Bus zum sehren bestellssen auch und uns in dem alder massen erzeigen und beweisen / daß unserthalben an aller Mügligkeit kein
langel gespürer noch vermereser werden sol.

31. Solches alles/ und jedes besonder/wie obssehe/ haben wir obgemelter Erwehlter Rom. König den gemelten Churfürsten geredt/versprochen/ und ben Unfern Königlichen Ehren / Würden und Worten / im Namen der Warheit zugestatt/ thun dasselbe auch hiemte und in Krafft dieses Vriesse / inmassen wir dann des einen leiblichen Sid zu Gott und den Heiligen geschworen / dasselbe ster / vest/ und unverbrochentlich zuhalten / dem trewlich nachzusonmen / darwider nicht zusenn/ zurhun nochzuschaffen gethan werden / in einige Weis oder Weg / die mochten erdacht werden.

32. Wir follen und wollen auch in biefer Zusagung der Gulden Bullen/ des Reichs Ordnungen und Gesehen/so jeso gemacht/oder fünfftiglich durch Uns mit Ihrer der Churfürsten und Fürsten / auch anderer Stände des H. Neichs Rath mochten uffgerichtet werden / zuwider tein Resaripe oder Mandat / oder ichts auders beschwerlichs unverhörter Sache ausgehen lassen / oder zugeschehen gestate

ten/ in einige Weis oder Wege.

33. Ob aber diesen oder andern vorgemelten Artickeln und Puncten einiges zu wider erlanget oder außgehen würde/das alles sol kraffelos/tod und abe senn/inmassen Wir es auch jetund als dann / und dann als jetund / hiemit cassiren, toden und abthun. Und wo noth der begehrenden Parten derhalben notthusstig urfund und briefflichen Schein zugeben / die Wir Jhnen auch zu geben und widerfahren zu lassen schuldig senn sollen argen List und Gefährt hierin aufgescheiden.

34. Des ju urfund haben Wir dieser Brieff sechs in gleicher Form und Laut gefertiget/ und mit Inserm Königlichen anhangenden Insiegel befräfftiget / und iedem obgemelten Shurfürsten einen überantwortet. Seben am dritten Lag des Monacs Julij/nach Christi Seburt / funffzehen hundert und im neunzehenden. Unser Reiche/ des Kömischen im ersten/und der Hispanischen im vierten Jahre. Salkil.

Ad Mandatum Regis proprium

Nic. Ziegler.

#### NOTUL

### Renser Carls des Fünfften/ Neben Vorschreibung und Con-

firmation der vorgefesten Capitulation, ju Hach vor der

Kronung vollzogen.

213r E AND E/ 2c. bekennen und thun kund offentlich mit diesem Brieff/ ale in dem nechst verschienen funzehenhunderten und neunzehenden Jahr/nach

er Bahlzu, Konifchen ; König/die Hochwürdigsten/ Chrinurbigen/ Hochaeen Rucffen/MULESGEBS/ Der B. Romifchen Richen Ticuli S. Angeli Dia-Cardinalis, und Ery Difthoff zu Saluburg: BRIEDERTE 6/Vfalugraff

Othein Bersog in Benern: CUSIMIR / Marggraff zu Brandenburg: ERBURD/Bischoff inkatetich/Herhog juBullon/und Graff ju koß BEUN. (D/ Bijdeoff ju Trient! BEZMAJEH/Grafe ju Maffaw/ Bufere lieben nde/Oh imen und Andachtigen: Auch die Bolgebornen und Edlen/Onfere e und lieben Getrewen/M 21 X 7 M 7 & 32M von Bergen/Berr gu Cichen-unter Inferm Inflegel gugeftelten volligen Gewalts/als Bujere Commiffand Gewalthaber/fich mit den hod wirdigften und Ehrwurdigen/anch Sochs nen Rürften/ herrn ALBACEHTED / ber heiligen Rom. Kirchen Titels goni Priefter-Cardinal/zu Mains und Magdeburg Erg-Bifchoffen / Admion des Stiffes Halberfladt: REJEHANTEN / ju Trier / und hEMgrafen benm Rhein/und Herkogen in Benern: BRIEDERIE GER! gen zu Gachfen, Landgrafen in Davingen/und Marggrafen zu Meiffen : und Bhim/Marggrafen zu Brandenkurg/ zu Stettin Pommern/der Caffud Wenden Gerhogen/Burggrafen zu Rürnberg/und Fürften zu Rügen/des cunden/Reven/Oheimen und Churfürften/Gott dem Allmachtigen zu Lobe/ tiligen Reich zu Ehren/und umb gemeinen Prukene willen/etlicher Artickel/

Bir CARE/ ber Binffte / von Gottes Gnaden Erwehlter Romifcher Ern-Bernog gu Defferreich / ic. der Datum ftehet am britten Zage bes Julii / nach Chrifti Geburt / funffzehen hundert und neunzehenden/ Reiche/ des Romifden/im erften/ und der Sifpanifchen im pferten Tahre/ ber gedachte Unfere Commissarien und Sewalthabere dabeneben berubrten Bnfern Freunden/ Neven/ Oheimen unnd Churfursten Zusage gethan / daß Wir diefelben Artickel / so Wir heraus in das Heilige Romische Reich kommen / personlich ernewen / und mit Anserm Gid bestätigen und bekräfftigen

follen/1c.

Daß Wir demselben nach/ieso in Inser Ankunfft in Teursche Mation/und vorempfangener Königlichen Krönung alle und iede Punct und Urrickel/ bavon abgemelt/wie die, durch dieselben Buser verordenten Commissarien und Gewalthaber/ mit berührten Busern Freunden/ Neven und Oheimen/ den Churstürsten betheidingt/bewilliget und angenommen/auch in Buserm Namen und Siegel außgangen und ihnen übergeben senn/aus frenem guddigen Willen ieso von newen bewilliget/angenommen und zuhalten/ darzu auch sonst alles das zuthun/ das Bus als Komischen König gebührt/zu Gott und den Heiligen geschworen haben/ und thun das hiermit wissentlich in Krafft dieses Brieffs / aller Arglist und Gefährtz hierinn gantslich außschreiben. Des zu urkund haben Wir Auser Insiegel an diesen Brieff thun henden/ der geben ist ze.

### JURAMENTUM CAROLIV. CÆSARIS Ante Coronationem præstitum, in Sacristia Aqvis-

VVJe Wir mit Worten berichtet senn/ und die gestellten Artickel/durch Busere Commissarien nach Buser Wahl/ zu Francksurt bewilliget unnd angenommen/ inhalten/ dem wollen Wir Carol/ erwehlter Kömischer König/ 2c. also stat und getrewlich nachkommen und halten: Auch soust alles das thun/ das Bus/ als Kömischen König/ gebührt/ Als Bus GOTT helff und die Heiligen.

# Renser Ferdinandi I. Revers/den sechs Churfürsten/alser

Anno 1558, geben.

VVIR FENDINARD BEKENNEN öffentlich mit diesem Brieffe, und thun kund allermänniglich: Als Wir hievor nach Ehristi unsers HERREN Geburt im 1531. Jahr, aus Schickung des Allmächtigen, durch die Wahl der Hochwürdigen, Chrwürdigen, und Hochgebornen/ULVNECHEN/der Heiligen Kömischen Kirchen, des Titels S. Perri incula Cardinals/su Mains und Magbeburg Ert-Bifthoffen I Administratorn Stiffes Balberstadt : BERMUNIAU Edllen : und MEYE BURD/Autrice/ Bildoffen bes S. Rom. Reiche in Germanien/ Stalien auch Gallien / und Ronigreiche Arclat Erg-Cantlern: 1 23 D 28 7 8 C D/Ofalkgrafen bennt in/und herkogen in Benern : und JOAC h 3M7 Marggrafen zu Branden. /bee h. Rom. Reiche Ert- Eruchfaffen / und Ert-Rammerer / Bufere liebe mde/Reven und Churfürffen auch mit folgender Genehmhaltung und Roeifiund Churfurften/zu der Ehre und Burde des Rom. Konfalichen Ramens Bapens erhaben/ erhöhet und gefest fennd/ auch Gott gu Lob / dem Beiligen Liebde und Renferl. Man. obligenden Alters / immermabrenden Leibespachheit / und augenscheinlicher Buvermögligkeite fich in Three geliebten offialichen und allerding fren übergeben und jugeftellet/auch darnebe zu end. Refignation und Aberetung Des S. Mom. Meiche Renferthumbs 3. &. und Man. Botichafft/ die Bochgebornen und Chyfamen/Galshreen/Bufere und Reiche liebe Getreme/BILGE IMEN/Dringen von Branicu/unb Graen / erwehlten und confirmireenzu Erh-Bifchoffen / des G. Rom. Reichs

fen ju Rugen/bes G. Rom. Reiche Ern-Truchfen/ Ern-marfchalchen / und Ern-Rammerern/Bnfern lieben Deven/Dheimen und Churfürften / mit Credentz ; in-Arubtion, vollkommentlichen Gewalt und Befehl abgefertiget / obangeregt Rom. Renferthumb/wie J. L. und Kenferl. Manft. daffelbe bif bahero getragen/nicht allein am Recht/Macht und Gewalt / bas S. Reich zuregieren / verwalten und adminiftriren, fondern auch den Titel, Dame und Burde des Renferthumbs/mit fannt Dem Seepter und Rrou/ganglichen/vollkommentlichen/ewig und unwiderrufflich/ mic Borwiffen/Bewilligung/und in Benwefen berfelben Unferer Churfurften/ Bus auffautragen und refigniren, Auch zu diefem effett Sie die Churfürften / und dann andere / Unfere und des S. Reichs Fürften und Stände/ aller und ieder ille re Eid und Bermandmiff/bamit fie J. L. und Renf. DR. als Rom. Renfer zugethan und verbunden gewesen/ganglich zuerlaffen/und ledigzuzehlen / und fie damit an Bus zuweisen. Welche Botschafft dann ben Bus und gedachten Bufern lieben Meven/ Ohelmen und Churfurften/ allhier zu Franckfurt erscheinen / wie auch uff Ihre gethane Werbung und Bfftracht / juforderft aber obgedachter Unferer Churfürsten Liebde/ Benehmhaltung/ und derewegen Bus fren mindlichen und unterthaniglichen mitgetheilten Rath/ Guthedunden/Confine und Bewilligung/ Aration und Regierung beladen: Dag Bir Bns demnach aus frenem gnadigen Billen/mit benfelben Unfern lieben Deven / Obeimen / und Churfurften diefer nachfolgenden Urrickel, und Pactoweise vereiniget/vortragen und angenommen/

Zum ersten daß wir in Zeit Unserer Würde/Umpts und Regierung/dieChristenheit und den Stulzu Rom / auch Pabstliche Heiligkeit / und die Ehristliche Kirche/als desselben Ibvorat/in gutem Befehl/Schut und Schirm haben / darzu insonderheit im Heiligen Reiche Frieden/ Necht und Einigkeit pflangen / austrichten / und verfügen sollen und wollen / daß die ihren gebührlichen Gang / den Itrmen als den Reichen/gewinnen und haben/ auch gehalten / und denselben Ordnungen/ auch Frenheiten und allen löblichen Herkommen nach/gerichtet werden sollen.

Wir follen und wollen auch sonderlich die vorgemachte Guldene Bulla / in Religion und Person Sachen/ auch den Landfrieden/ sampt der Handhabung befselben/so auss jungst/julugspurg im fünst und funstzissten Jahrgehaltenen Reiche tag/durch Bus / an statt der Römischen Rens. Man. Unsere lieben Bruders und Herrn/auch für Uns selbst und gemeine Stände aussgericht / augenommen / ver-

abidie

fehicbet und verhesser worden/siet und foste halten / handhaben / und darwider emands beschweren/ober durch andere beschweren lassen/und die andern des Heigen Meichs Ordnung und Geset; so viel die dem obgemelten angenommenen Leichs Abschweren und 55. Jahr zu Angspurg auffgerichtet / nicht zu wider consumien, vernewren/ und wonoth/ dieselbigen mit Rath Buserer und des Reichs Geschweit erfordern wird.

Bnd in alle wege follen und wollen Wir die Teusche Nation / das Heilige Kom. Reich/und die Churfürsten/als die fördersten Blieder desselben / auch andere Fürsten/Grafen/Herrenund Stände/ben Ihren Hoheiten/Würden/Rechteu/Gerechtigkeiten/Macht und Gewalt/jedem nach seinem Stand und Wesen/Hechteu/Gerechtigkeiten/Macht und Gewalt/jedem nach seinem Stand und Weshinderung: Bnd Ihnen darzu ihre Regalia und Oberkeit / Frenheiten / Privilegien / Pfandsschafften und Gerechtigkeiten/auch Gebräuch und gute Gewonheiten / so sie bisse to gehabt haben/oder in Whung gewest senn/zu Wasser und zu Lande haben / in guter beständiger Form/ohn alle Weigerung conserven und besteten/sie auch darben/als erwehlter Kom. Kenser handhaben/schüsen und schirmen: Doch männiglichen an seinen Rechten unsschädelich.

Wir lassen auch zu/daß die gedachten seche Churfürsten je zu zeiten / nach vermöge der Gulden Bulla / und Ihrer Gelegenheit des H. Reichs / und zu Ihrer Motturste/auch so sie beschwerlich Obliegen haben/zusammen kommen mögen / dasselbe zubedeneten und zuberathschlagen / das Wir auch nicht verhindern noch irren / und derhalben keine Bugnade / Widerwillen gegen Ihren / samptlich noch sonderlich/schöpfen und empfahen/ sondern Uns in dem und andern / der Guldenen Bulla genäß/gnädiglich und unverweißlich halten sollen und wollen.

Wir follen und wollen auch alle unzimliche häffige Bundnuß / Berftrickung und Jusammen thun der Buterthanen/des Abels und gemeinen Bolcks/ auch der Emporungen und Auffruhr und ungehührliche Gewalt / gegen den Churfürften / Jürsten und andern fürgenommen/ und die hinfüro geschehen möchten/auffheben/abschaffen/ und mit Ihrer der Churfürsten/Fürsten und anderer Stände Bath/ und hülfte daran senn/daß solches wie siche gehühret / und billig ist / in kunfftige Reitverboten und vorkonunen werde.

Wit follen und wollen darzu für Bus felbst / als Erwehlter Römischer Renfer/indes Keichshändeln vuch keine Bundnuß oder Einungmit fremt der Nation / oder soust im Reich machen / Wir haben denn zuvor die feche Churfürsten derohalben an gelegener Wahlstatt zu ziemlicher Zeit erfordert / murd

Thren Billen famptlich / oder des mehrentheils aus Ihnen / in foldem erlanget.

Was auch die Zeit hero einem ieden Churfürsten / Fürsten/ Herren und andern/ oder deren Boreltern oder Vorfahren / Genflichen oder Weltlichen Standen/ oder abgedrungen / sollen und wollen Wir der Billigkeit/ wie sich im Recht gebuhret / wieder zu dem seinen verhelffen/ ben solchem auch/ so viel er Kecht hat/ handhaben / schügen und schirmen/

ohn alle Berhinderung/Auffhalt oder Gaunmuß.

Zudeme und insonderheit sollen und wollen Wir dem H. Nom. Reich / und desselben zugehörenden/nicht allein ohne Wissen / Willen und Zulassen gemelzer Churfürsten samptlich nichts hingeben/verschreiben/verpfänden/versesen/ noch in ander Wege vereusern/oder beschweren/sondern auch Bns auffs höchste bearbeiten/ und allen müglichen Fleiß anwenden/das jenige/so daven kommen/als verfaltene Fürstenthume/Herrschafften und andere/ auch consseine merckliche Güter/die zum Theil in anderer frembder Nation Hände ungebürlicher weiße gewachsen/ zum körderlichsten wieder darzu bringen/ zueignen/ auch darben verbleiben lassen / voch männiglichen an seinen gegebenen Privilegien / Rechten / Gerechtigkeiten unsschädlich.

Bud ob Wir felbst oder die Bufern ichtes / das dem H. Reich zuständig! und nicht verliehen/noch mit einem rechtmässigen Etrel bekommen were/ oder würs de/innen hätten/ das sollen und wollen Wir den unsern schuldigen und gethanen Pflichten demselben Reich ohne Berzug/auff Ihre der Churfürsten Gesinnen/

wieder zu handen wenden/ zustellen und folgen laffen.

Wir follen und wollen Uns darzu / in Zeit bemelter Unfer Regierung / friedlich und nachbarlich gegen den Anstossenden und Christlichen Gewälten halten/fein Gezänch Fehde noch Krieg/in oder ausserhalb des Neichs / von desselben wegen anfahen/oder unternehmen/ noch einig frembo Kriegsvolck ins Keich führen/ohne Borwissen/Nath und Bewilligung der Reichs-Stände / zum wenigsten der sechs Chursurften. Wo wir aber von des Reichs wegen / oder das G. Reich angegriffen und bekrieger wurden / alsdenn mögen Wir Uns dagegen aller Hilff gebrauchen.

Dergleichen Ste die Churfürsten / und andere desselbigen Reiche-Stande, mit den Reichstagen/Canuelen Geld / Nachreisen/Afflagen / oder Stewer / unnottürstelich und ohne redliche dapstere Brsachen / nicht beladen noch beschweren/
auch in zugelassenen nottürstigen Fallen/ die Stewer/ Aufflage und Reichstäge/
ohne Wissen und Willen der sechs Churfürsten/wie obgemelt/darzu erfordert/nicht

hen/noch außschreiben/und sonderlich keinen Reichstag ausserhalb De Reichst

Wir follen und wollen auch Enfere Renferliche und des Reichs Empter am und fonff im Reich mit feiner andern Mation/bann gebornen Teutschen / die niebers Ctanbes noch Wefens/fondern nambafftige rebliche Leute/ von Rur-Brafen/Herren/von Adel/und fonft dauffers guten Berkommens hoben Derbefeten und verfehen. Auch die obbenanten Empter ben ihren Ehren / Bur-Rillen und Rechten/auch Gerechtigkeiten bleiben/und benfelben nichts entzie-

Darju in Edirifften und Sandlungen Des Reichs feine andere Zungen noch ich gebrauchen laffen / bann bie Teursche ober Lateinische Zungen: Es were in Orten, da gemeinialich eine andere Sprach in Bhuna were und Gebrauch e f als denn moden Wir und die Bufern Bus derfelben dafelbft auch be-

laur der Guilden Bulla , auch wie bes S. Reiche Ordnungen und andere

vifchen ber Kirchen / Dabftlicher Beiligfeit/ ober bem Stul zu Rom und h verkorene Gefellschaffr und Contract ober Bundnuß / als Wir bericht/ off / und Ctulin Rom/ Enfere beffen Vernidgens abwenden und fürdemfelben festiglich gelebt und nachkommen: Jedoch was Befchwe-

Reichstage abgefchafft/und binfuro dergleichen ohne Berwilligung der Churfur-

ftennicht zugelaffen werben.

Wir follen und wollen auch die groffen Gefellschafften der Kauff-Gewerbsleute/ so dishero mit ihrem Geld regieret/ihres Willens gehandelt/ und mit Thewrung viel Angeschickligkeit dem Neich/deffen Inwohnern und Unterthanenmercklich Schaden/Nachtheil und Beschwerung zugefügt/einführen und noch täglichen
thun gebehren/ mit Ihrer/der Churfürsten und anderer Stände Rath/ wie deme
zubegegnen/hievor auch bedacht und fürgenommen/ aber nicht vollstreckt worden/
gar abthun.

Bir follen und wollen auch insonderheit / dieweil Teutsche Mation und das H. Komische Reich zu Wasser und Lande zum höchsten vor damit beschweret / nun hinfuro keinen Zoll von newen geben / noch einigen alten erhöhen / ohne besondern Rath/Wissen/Willen und Zulassen der bemelten sechs Churfursten / wie vor und

offt gemeldet.

Und nachdem etlichezeit hero die Churfürsten am Mhein mit vielen und groffen Zollfrenhungenüber Ihre Frenheitsund Gerkommen offtermals durch Förderungs-Brieffe und in andern Wegen ersucht und beschwerer worden/das sollen und wollen wir als unträglich abstellen / fürkommen / und jumal nicht verhengen

noch zulaffen/fürter mehr zuüben/ noch zugefcheben.

Bud infonderheit follen und wollen Wir auch / ob einiger Churfürst/ Burft/
und ander/feiner Regalien, Frenheit/Privilegien/Recht und Gerechtigkeit halbert
das ihme geschwächet/geschmälert/ genommen/entzogen / bekümmert oder betrübe
worden/mit seinem Gegentheil und Widerwertigen zu gebührlichen Rechten kamen/ oder fürzufordern unterstehen wolte/ oder auch anhängig gemacht hätte/daffeibe und auch alle andere ordentliche schwebende Rechtfertigung nicht verhindern

noch verbieten/fondern den fregen ftarcken Lauff laffen.

Wir sollen und wollen auch die Churfürsten / Fürken / Pralaten / Grafen/ Herren/und andere Stände des Reichs selbst nicht vorgewaltigen / solches auch nicht schaffen / noch andern zuthun verhengen / sondern wo Wir / oder jemands anders zu Ihnen allen / oder einen insonderheit zusprechen hatten / oder einige Förderung fürnehmen / dieselben sampt und sonder Affruhr / Zwietracht / und adern Burath im h. Reich zu verhüten / auch Fried und Einigkeit zu erhalten / zu Verhör und gebährlichen Rechten stellen und kommen lassen / und mit nichten gestatten in den oder andern Sachen / darinne sie ordentlich Recht leiden mögen / und des urbeit sen, mit Raub/Name / Vrand / Felden / Krieg oder anderer gestalt zubeschänigen / anzugreissen / oder zumberfallen.

Wit

Bir follen und wollen auch fürkommen/und feines Weges geffatten / baf nun iro irmands/ hohes od a meder Standes, Churfurft/Furft/ oder andere ohne di / aud unverhoret in die Acht und Oberacht gethan/ gebracht und ertil ret er fondern in folden ordenelidger Proces, und Des B. Rom. Reichs vor cufftere Sanung / nach Aufreigung des S. Reichs in bemelten fünft und naften Jahrreformireer Rammer Berichts Dronung in deme gehalten und gen werden: Doch den Beichadigten feine Gegenwehr / vermoge bes land.

Bud nachdem da ffelbe Romifche Reich faft und hochlich in Abuchmung und rung fonunen/jo follen und wollen Wir neben andern die Reicheffenver / ber te und anderer Gefälle fo in sonderer Dersonen Sanden gewachsen und veren/wieder jum Reich gieben/ und nicht geftatten/daß folches dem Reich und em Nus wider Recht und alle Billigkeit entzogen werde/es were dann / daß mit rechtmaffiger Bewilligung der feche Churfurften befchehen were.

Was auch Leben bem Reich und Bus ben Zeit Bufer Regierung erand lediglich heinfallen werden/ so etwas mercfliches ertragen / als Firmb / Herrschafften / Städte und bergleichen / die follen und wollen Wir riemands leihen/ sondernzu Buterhaltung des Reichs / Bufer und Bufebkommenden Ronigen und Renferc behalten / einziehen und incarporiren, ma daffelbe Reich wieder zu Wefen und Auffnehmen tompt. Doch Bus en Bufer Erblande und sonft manniglichen an seinen Rechten und Krennfcháðlich.

o Bir auch mit Rath und Sulff ber Churfurfien und anderer Stande hs ichtes gewinnen/überkommen/oderzu handen bringen / das alles folvollen Wir dem Reich zuwenden und zueignen: Wo Wir aber in folden Churfürften/Rurften und anderer Stande Biffen und Willen ichtes fürdarinnen follen fie Bus zuhelffen unverbunden jenn / und Wir nichts beer das jenige/ fo Bir in folchen erobert ober gewonnen batten/und dem Bunde/bem Reichmieder zuftellen und eignen.

d nachdem im Reich biffhero viel Befchwerung und Mangel der Minke wefen und noch fenn ; wollen wir denfelben gum forderlich ften mit Saib fürften/Rürften und Stande des Reichs zuvorkommen und in beffandrung und Befen zuffellen/muglichen Fleiß furwenden.

and infonderheit sollen und wollen Wir Ans auch keiner Succession fchafft bes offternanten Romifchen Reichs anmaffen / unterwinden /

noch in solcher Gestalt unterziehen / ober darnach trachten / auff Uns selbst / Bussere Erben und Nachkommen / ober auff iemand anders unterstehen zuwenden / sondern Wir / dergleichen unsere Kinder / Erben und Nachkommen / die gemelten Chursürsten Ihre Nachkommen und Erben zu ieglicher Zeit ben Ihrer frensen Wahl / auch Vicariat / wie von alters hero auff Sie kommen / die Guldene Bulla / Pabstliche Necht / und andere Gesen und Frenheiten vermögen / so es zu Fällen kommen / die Nottursst und Gelegenheit erfordern würde / auch ben ihrem gesonderten Rath in Sachen das Heilige Neich belangende geruhiglich bleiben / und gang ungedrengt lassen. Wo aber dawider von iemandes gesucht / gethan / oder die Churssüssen.

Wir follen und wollen auch Infern ersten Hoff gen Nürnberg/in massen von alters im Reich herkommen / auseken und außschreiben / und auch zum besten besteitsigen / die Rens. Kron in ziemlicher gelegener Zeit zumschiersten zu erlangen / und alle und iede Churfürsten ihr Umpt zu versehen / zu solcher Kronung thun erfordern Brs auch in deme allen dermassen erzeigen und beweisen daß unserthalben an aller Mögligkeit kein Mangel gespüret oder vermerket

werden fol.

L. \_e

Solches alles und iedes besonder/wie obstehet/ haben Wir obbemelter Römischer Kenser den gedachten Chursürsten geredt / versprochen/und ben Busern Kenserlichen Ehren / Würden und Worten / im Namen der Warheit zugesagt/ thun dasselbige auch hiermit / in Krasst dieses Sviess / inmassen Wir denn des einen leiblichen Sid zu Gott und den heiligen geschworen / dasselbe stet / vest und unverbrochen zuhalten / dem trewlich nachzukommen / darwider nicht zu senn/zu thun noch schaffen gethan werden / in einige Weiß oder Wege/die möchten erdacht werden.

Wir sollen und wollen auch in dieserr Anferer Zusage der Güldenen Bulla / des Neichs Ordnung / den obgeregten Frieden / in Religion-und Prophan Sachen / auch dem Landfriede / sampt Handhabung desselhen / und Gesetzen/ieho gemacht/oder künstiglich durch Ans mit Ihr der Chursürsten / auch anderer Stände des Reichs Nath möchten uffgerichtet werden / zuwider kein Reseript oder Mandat / oder ichtes anders beschwerliches ausgehen lassen / oder zugeschehen verstatten in einige Weis oder Wege: Desgleichen auch sür uns selbst wider solche Güldene Bulla / und des Reichs Frenheiten / den Friede im Religion-und Prophan-Sachen / und Landfrieden sauch ob Ans etwas

bergleichen aus elgener Bewegniff gegeben were / oder marde / nicht gebrauchen

in teine Weife fonder alle Wefahrbe.

Ohaber diesen oder andern vorgemelten Articklunnd Punckten einiges zu wider erlanget oder außgehen würde/das alles sol krafftlos/tod und ab seyn/insnassen Wires auch ieho als dann/ und dann als iho hiemit eassen, toden und abthun. Und wo noth/ der begehrenden Parten derhalben nortürstig urkund ind briefflichen Schein zu geben und widerfahren zulassen schuldig senn sollen/argen tist und Gefährte hterinnen außgeschheiden. Des zu urfund haben Wirtieser Brieffe sechs in gleichem Laut gesertiget/ und nut Anserm äußengenden instellen lassen/der ihn Bustr und iedem obgemelten Churfürsten einen zustellen lassen/der ihn Anser und des Heilt unsers Stadt Franckfurt am Mann/den 14. Tag is Monats Martit/ nach Christiunsers lieben Herrn Geburt tausend/ fünssemdert/acht und funssig/ Buserer Reiche/des Kömischen im XXIIX. und der dern im XXXIX. Jahre.

erdinand

Ad Mandatum Domini elekti – Imperatoris proprium

J. Jonas, Doctor, Vice-Cantler.
H. Kirchschlager Ungelter von
Wiesenhausen.

#### CAPITULATIO

mig Maximilians des Undern/zu Franckfurt auff-

gericht Unno 1 5 6 2.

Ir MURIMILJUN der Ander / von Gottes Gnaden / Rom.
König/bekennen öffentlich mit diesem Brieffe / und thun kund allermänniglich: Als Wir aus Schickung des Allmächtigen in kurk vergangenen Lagen durch die ordentliche Wahl der Ehrwürdigen och gebornen DUNIEl zu Maink/re. Busern lieben Neven/Oheimen/und ir sten/zu der Ehr und Würde des Köm. Königlichen Namens und Gewalts e/erköhet und geseht senn der Wir Vns auch Gott zu tob / dem Heiligen in Ehren / und der Ehristenheit unnd Leutscher Nation / auch gemeiziens willen / beladen / daß Wir Ans demnach aus frenem gnädigen

6 11

Wit.

Willen / mit benfelben Bufern lieben Freunden / Neven / Oheimen und Churfürsten / dieser nachfolgende Articel / Geding und Pactsweis vereiniget / vertragen / die angenommen / bewilliget / und zu halten zugesagt haben / alles wissentid) /

und in Krafft diefes, Brieffes.

1. Daß Wir in Zeit folcher unfer Kron/Würde und Ampts / und Regierung/
die Christenheit und den Stul zu Rom / auch Pabstliche Heiligkeit / und die Christliche Kirchen / als derselben Abvocat in guten Befehl und Schirm haben / darzu insonderheit in dem Heil. Reich Fried/Recht / und Einigkeit pflankeits auffrichten / und verfügen sollen und wollen / daß die Justicia ihren gebührlichen Bang/ dem Armen und dem Reichen / gewinnen und haben / auch gehalten / und denselben Ordnungen / auch Frenheiten / und allem löblichen Herkommen nach gerichtet werden sollen.

2. Gleichwol so viel diesen / auch den nachfolgenden Urtickel / gegenwertiger Obligation, anfahende: Das sollen und wollen Wir mit Ihr der Churfürsten / bestangend / haben vorgemelte Unsere liebe Oheimen die Weltliche Churfürsten sich außbrücklichen gegen Uns erkläret / was daselbst von dem Stul zu Rom auch der Pabstlichen heiligkeit für Meldung beschicht / das Thre Liebden darein nicht

wolten bewilligen/noch Une damit verbunden haben.

3. Wir lassen auch zu/daß die gedachten sechs Churfürstin ie zu Zeiten / nach vermöge der Gulden Bullen / und ihrer Gelegenheit / des Heiligen Reichs / zu ihrer Notturst / auch so sie beschwerlich Obligen haben / zusammen kommen mögen dasselbe zubedencken und zuberathschlagen / daß Wir auch nicht verhindern noch irren / und derohalben keine Bugnad oder Widerwillen gegen Ihnen / samptsichen noch sonderlichen schöptsen und empfahen / sondern und in deme und and dern / der Gulden Bullen gemäß/gnädiglich und unverweißlich halten sollen und wollen.

4. Wir sollen und wollen auch darzu für Uns selbst / als erwehlter Romischer Ronig/ in des Reichs handeln / auch kein Bundnuß oder Einigung mie frembden Mationen/ noch sonst im Reich machen / wir haben dann die sechs Churfürsten des halben an gelegene Mahlstattzuzimlicher Zeit erfordert/und ihren Willen sampt.

lichen oder des mehrentheile aus Ihnen in folchem erlanget.

5. Was auch die Zeit her einem ieden Churfürsten/ Fürsten/ herrn und andern/ oder dero Boraltern oder Borfahren/ Geiftliches oder Weltliches Standes/ dergestalt ohne Recht gewaltiglich genommen oder abgedrungen/ follen und wollen Wir der Billigkeit/ wie sich im Necht gebuhret/ wieder zu dem feinen

per

rhelffen/ben foldem auch/fo viel er Recht har/handhaben/fchuigen und fchirmen/

me alle Berhinderung/ Auffhalt oder Caumnug.

6. 3udem und insonderheit sollen und wollen Wir dem Heil. Romischen bich/unddesselben Zugehörern / nicht allem ohne Wissen / Willen und Zulafig gemelter Churfürsten nichts hingeben/verschreiben / verpfänden / versehen/ch in andere Bege vereusern oder beschweren / sondern Uns auch auffs höchste wheiten / und allen müglichen Fleiß und Arbeit fürwenden / das jenige / so das temmen / als versallene Fürstenthüme / Herrschafften unnd andere / auch inscitte und unconsiscirte merckliche Güter / die zum Theil in anderer fremb-Nation Hände ungehührlicher weise gewachsen / zum förderlich sten wieder ingen / zueignen / auch darben lassen, und in diesem mit Necht / Hülff / und instand der sechs Chursürsen / der andern Kürsten und Stände / iederzeit an dand nehmen/was durch Uns und Sie vor rathsam angesehen wird.

Bnd ob wir felbst oder die Bnfern etwas / das dem Reich zuständig / nicht verliehen / noch mit einem rechtmässigen Sitel bekommen were / oder de/innen hätten / das sollen und wollen wir ben unsern schuldigen und gethadsichten / demselbigen Reich wieder zu handen wenden / zustellen und folgsen. Wir sollen und wollen auch kein Gezäncke noch Arteg in-oder ausserbes Reichs / noch einig frembo Artegsvolck ins Reich führen / ohne Borge Rath und Bewilligung des Reichs Stände / zum wenigsten der sechs

fürften. Defensive aber mogen Wir Uns aller Sulffe gebrauchen.

Wir follen und wollen auch Anfere Königliche und des Reichs Empter/ ff auch / mit keinen andern Nationen/dann gebornen Tentschen / die nicht Standes noch Wesens / sondern namhafftig/Fürsten/Grasen / Herren/ del / und sonsten dapsfers guten Herkommens / hohen Personen besehen/ Echurfürsten und Stände von ihren ordentlichen Richtern nicht dringen/

en noch scheiden.

Da auch iemand umb Zolls-Begnäbigung oder Erhöhung der alten en Bus suchen würde / so sollen und wollen Wir ihm keine Bertrößung rschreibung an die Chursürsten geben / oder außgehen lassen / auch gank nicht gestatten / daß einiger Stand des Reichs solcher Zollsteigerung sich

Wir follen und wollen auch die Churfürsten und Stände des Reichs strogewaltigen/folches auch nicht schaffen / noch andern zu thun vers sondern wo Wir oder iemand anders zu ihnen allen / oder in einem in-

6

fon

fonderheit Zusprechen hatten / oder eine Forderung fürnehmen / dieselben sampt und sonder Auffruhr Zwictracht und andere Bnruhe im Reich zwerhüten / auch Fried und Einigkeit zuerhalten zu Berhor und gebührlichen Rechten siellen und kommen lassen und mit nichten gestatten / in den oder andern Sachen / in was Schein oder was Namens es geschehen moge / darinnen sie ordentlich Recht leiden mogen und das urbietigsind mit Naub / Nahm/ Brand/ Krieg / oder ander Gestalt zu beschädigen oder zu überfallen.

nun hinfuro hohes oder niedriges Standes/ Churfurst oder andere/ ohne Brsach/ auch unverhört in die Acht und Oberacht gethan/ gebracht/ oder erkläret werde/ sondern in solchen ordentlicher Proces/und des heiligen Rom. Reichs vorauffgesaste: Sasung/ nach Ausweisung des heiligen Reichs in bemeiten fünstund funffzigsten Jahr reformirter Kammer. Berichts-Ordnung in dem gehalten und vollzogen werden. Doch dem beschädigten seine Gegenwehr/ vermöge des Landfriedens unabbrüchia.

12. Bas auch Lehen dem Reich eröffnet/ so etwas merckliches tragen/ die follen und wollen Bir ferner niemand leihen/sondern zu Erhaltung und auffnehmen Bufers Reichs / nachkommenden Ronig und Renfer / behalten und incorporiren,

bif fo lange bas Reich wieder zu Wefen.

13. Go wir auch mit Rath ber Churfürften und Stande des Reichs etwas ge-

wonnen/ baffelbige follen und wollen Bir alles dem Reich zuwenden.

14. Da Bir aber ohne der Churfürsten und andern Stände auch etwas vornehmen/ darinnen sollen sie Ins zuhelssen unwerbunden senn/ und wir nichts des stollen und wollen Bir uns keiner Successon und Erbschafft des Neichs unterwinden/ noch in solcher Gestalt unterziehen/ oder darnach trachten/ auff Ins selbst/ oder auff unsere Erben und Nachkommen untersiehen zuwenden/ sondern Wirden/ dergleichen Busere Kinder/ Erben/ und Nachkommen/ die gemelten Churfürsten// zu ieglicher Zeit ben ihrer Wahl/ auch Vicariat/ wie hersommen/die Güldene Bull/ und andere Keichs-Constitutiones vermögen/ so es zu Fällen kommen/ die Notturst und Gelegenheit erfordern würde/ auch ben ihrem gesonderzten Kath/ in Sachen das Heilige Neich beeressend/ geruhiglich bleiben/ und gang unbedrenget lassen. Es sol auch alles das jenige/ so darwider gehandelt/ nichtig senn und gehalten werden.

15. Bir follen und wollen uns auch feiner Regierung noch Adminifra-

23

rgennet / daß Wir auch Ihrer Renferl. Manft. Die Zeit Thres Lebens an Th-

Doheit und Burde des Renferthumbs feinen Gintrag thun follen.

16. Wir wollen auch in dieser Buferer Zusage ber Gulden Gull/ des Reichs dunng/ den obgeregten Frieden/ in Neligion- und Prophan- Sachen/ auch den idfrieden/ sampt Handhabung desselben/ und andern Gesetzen/ ieho gemacht/ ir fünstriglied, durch Uns mit Ihrer der Churfürsten und Fürsten auch andes Stinde des Reichs Nath möchten auffgerichtet werden/ zu wider kein Manoder anders etwas beschwerliches außgehen lassen/ voorzu geschehen gestat/ in einige Weiß oder Wege/ dergleichen auch für uns selbst wider solche wen Bull/ und des Reichs Frenheit/ den Frieden in Religion- und Prosin-Sachen/ und Landfrieden/ sampt Handhabung desselben von einiger Desselbst erlangen.

den gedachten Ehurfürsten geredt/versprochen/und ben Büfern Königlichen, Möden gedachten Ehurfürsten geredt/versprochen/und ben Büfern Königlichen, in / Würden und Worten / im Namen der Warheit zugesagt / thun dasselbe hiermit und in Krafft dieses Briesfs / immassen wir dann dessen einen leiblis Eld zu Gott und dem Heiligen Evangelio geschworen / dasselbe stet / vest und wirdelich zuhalten / dem trewlich nachzusommen / darwider nicht zu senn / und zuschaffen gethan werden in einige Weiß oder Weae / die möchte ers

werben.

Des zu urkund haben Wir dieser Brieffe sechs in gleichem Laut gefertiget/
it Buferm anhengenden Insiegel besiegelt/ und iedem Churfursten einen zulaffen / der geben ist in Buser unnd des Hell. Reichsstadt Franckfurt am / am Tage des H. Apostels Undrex / den lehten Tag des Monats Novemach Christiunsers lieben CErrn und Seligmachers Geburt 1562. Ausers

des Romischen / im erften / und Bohmischen im 14.

imilian.

Ad Mandatum Dn. Regis proprium

L. Lindeck.

### CAPITULATION Rönia Rudolffs/des Andern. De dato Regenspurg den 1. Novembris,

Anno M D LXXV.

Ir ABDOLA der Ander/von Gottes Gnaben/ Erwehlter Rom. Konig/zu allen Zeiten Mehrer des Reichs / in Germanien / ju Bungern/Boheimb/ Dalmatien / Croatien und Sclavonien / 2c. Ronig/Ers- Berkog zu Defterreich/ herkog zu Burgund/ zu Draband/au Stenr/au Rarnten/ ju Crain/au Litenburg / ju Würtenberg / Ober und Mieder Schlesten/Burft zu Schwaben / Marggrafe des Beil. Rom. Deichs / ju Burgaw/ su Mahren/ Dber- und Mieder-Laufnik/ Befürfter Grafe zu habsburg/ an Eprol/au Jofiede/au Rhyburg/und ju Gorik/ Landgrafe in Elfas/herr auff der Bindifchen Marchigu Portetaw/und zu Galins/ic. Befennen offentlich mit diefem Brieffe, und thun fund allermanniglich, Als Wir auf Schickung des Allmach tigen in furn vergangenen Tagen / durch die ordentliche Bahl der Ehrwurdigen und hochgebornen/DADIJELS zu Maing: JAEDBEDI zu Erier: EALEN-2397/erwehlten und bestätigten zu Colln / Ern-Bischoffen: 19DBISEDI Wfalkgrafen benm Rhein / Bertogen in Benern/ Grafen zu Epanheim/ als vollmächtigen Gewalttragers S. Liebt. Baters Pfalkgraff ANGEDEN JE BE 2(BBBCEEN/Bernogen zu Gachsen/kanbarafen in Düringen/und Margarafen zu Meiffen: und HADE GEDRGED!/ Marggrafen zu Brandenburg! zu Sterin/ Dommern/ der Caffuben und Wenden BerBogen/Burggrafen gu Diurnberg/ und Rueften gu Rugen / bes Beifigen Romifchen Reichs burch Germanien Gallien/ und des Konigreiche Arelat/ auch Bealien Ers. Canstern/Ers-Truchfafe fen/Ern-Marfchalchen/ und Ern-Rammerern/Bufern lieben Neven/Oheimen und Churfurften/zu der Chre und Burde des Romischen Ronialichen Ramens und Gewalts erhoben/ erhöhet und gesettenu/ der Wir Bus auch Gott zu lob / dem Beiligen Reich zu Ehren/ und der Chriftenheit / und Teutscher Ration / auch acmeines Dutens willen beladen / daß Wir Bus demnach aus fregem anadiaen Billen / mit denfelben Bufern lieben Neven / Obeimen und Churfurften / Diefer nachfolgender Articul/ Geding und Pactemeife vereiniget / vertragen / die angenommen/ bewilliger und zugefager haben / alles wiffentlich und in Kraffe diefes

Junersten/daß wir in Zeit folder Unseren Königlichen Würden/Umpts und Regierung/die Christiche tund den Erulzu Kom/ auch Pabstiche Geistgeich/und die Christiche Airchen/ als derselben Advocat/ in autem Gesellschliche Grieden/daß der Schien Heiche Frieden/Recht und Schirm haben/ darzu insonderheit im Heiligen Reiche Frieden/Recht und Einigkeit pflanken/austrichten/und verfügen follen und vollen/daß die ihren gebührlichen Sang/dem Armen als dem Reichen / gevinnen und haben/auch gehalten/ und denselbigen Ordnungen/ auch Freselichnund alten läblichen Herkommen nach/gerichtet werden sollen. Gleichvol solle biesen läblichen Herkommen nach/gerichtet werden sollen. Gleichvol solle biesen/ auch den nach folgenden Artische gegenwertiger Obligation aufahende/Das sollen und wollen Wir mit ihr der Chursürsen/ie. den ingend/haben vorgemelte Unsere liebe Oheimen/ die Weltliche Chursürsen/inhaust der Pähstlichen Heiligkeit/ für Meldung beschicht / daß Ihre inhaust der nicht milligen/noch Bus darnit verhunden haben wollen.

Mir follen und wollen auch sonderlich die vorgemachte Gulden Bull/
en Frieden in Religion und Profan Sachen/auch den kandfrieden/sampt
er Handhabung deffelben/so auff jüngli zu Lugspurg im fünff und funffzigen Jahr gehaltenen Reichstag auffgerichter/angenommen / verabschiedet
end verbessert worden / siet und fest halten / handhaben / und darwider
emands beschweren/oder durch andere beschweren lassen / und tie andern
s Heiligen Reichs Ordnungen und Gesek/so viel die dem obgemelten annommenen Reichs Abschied im fünst und fünstzigsten Jahr zu Augspurg
sperichtet/nicht zu wider/consomiren, verneuven/und wo noth/dieselbiemit Ach Buster und des Reichs Gelegenheit erfoden wird.

Und in alle wege sollen und wollen Bir die Teutsche Mations das heilikom. Reichsund die Chursirsten als die fördersten Glieder desselbigens dandere Fürsten Gerechtigkenschen Macht und Gewaltsieden und seinem and und Wechten Gerechtigkeiten sohne Anfer und männigliches Eintrag Werhlnderung Thnendarzu ihre Regalia und Obrigkeiten Frenheiten vollegien Phandschaften und Gerechtigkeiten auch Gebräuch und gute vonheiten so sie bischer gehabt haben oder in Bbung gewesen senst und ger und Land in guter beständiger Form ohn alle Weigerung confirmited bestäten sie auch darben als erwehlter Köm. Kenser handhaben ein und sehrenen Doch männiglichen an seinen Rechten unschädlich.

Wir lassen auch zu/baß die gedachten sechs Chursürsten ie zu Zeiren, nach vermöge der Gulden Bull/und Ihrer Gelegenheit / zu des H. Reichs und Ihrer Notturfft/auch so sie beschwerlich Obliegen haben / zusammen kommen mögen/dasselbe zubedenesen und zuberathschlagen / daß Wir auch nicht verhind ein in die irren und derohalben keine Bugnade oder Widerwillen genen Ihnen / samptlich noch sonderlich / phöpsten und empfohen / sondern Bus in dem und andern, der Gulden Bullgemäß / gnädiglich und uns verw istlich halten sollen und wollen.

Wir follen und wollen auch alle unziemliche haffige Bundnuffen/Berfrickung und Zusammenthuung der Enterthanen/des Abels und gemeinen Bolcks/au wie Emporung und Auffruhr und ungeruheliche Sewalt gegen den Spurfürsten/Jürsten und andern fürgenommen / und die hinfitro geschehen und ihren/auffgeben/abschaffen / und mit Ihrer der Churfürsten/ Fürsten und anderer Stände Rach und hulffe daran senn/daß solches / wie sichs gebühret und billig ift/in bunftige Zeitverboten und vorkomen werde

Wir sollen und wollen darzu fur Bus selbst / als Erwehlter Römtscher Köntz/in des Reichs Händeln auch keine Bundnuß oder Emigung mit frembden Nationen/noch sonsten im Reich machen / Wir haben denn zuvor die sechs Churfürsten derohalben an gelegener Wahlstatt zu ziemlicher Zeit erfordert/und Ihren Willen sämpelich/ oder des mehrentheils aus

Ihnen in folden erlanget.

Was auch die Zeir hero einem ieden Churfürsten/Fürsten/Herrn und andern/oder dero Goraleern oder Borfahren / Geistliches und Weltliches Standes/dergestalt ohne Recht gewaltiglich genommen oder abgedrungen/follen und wollen Wir der Billigfeit/wie sich im Recht gebührer/wied zu dem seinen verhelffen/den sichem auch/ so viel er Recht hat/handhaben/schunen und schirmen/ohne alse Berhinderung/Unsthalt oder Gummuß.

An dem un infonderheit follen und wollen Wie dem D. Kani den Reich und desselven Zugehörenden nicht allein ohne Wissen/Billen und Zulassen gemelter hurfürften sämptlich nichts hingeben/verschreiben/verpfänden/ verseizen/ noch in andere Wege verenfern oder beschweren/ sondern auch Bns auffs höchste bearbeiten/und allen müglichen Fleiß und Ernst fürweit? den/das jenige/so davonkommen/als verfallene Fürstenthüme/Herrsch aften und andere/auch consissive und unconsistive merckliche Guter/ die zum Theil in anderer frembder Nation Hände ungebührlicher weise gemachsen/ jum förderlichsten wieder darzubringen/zueignen/auch darben bleiben inf

len/und in diesem mit Rath/Hulff und Benffand ber fechs Churfürsten/ober andern Fürsten und Stände iederzeit an die Hand nehmen / was durch Und und Sie für vathfam/nüglich und gut angeschen, vergliehen senn würve/boch männiglichen an seinen gegebenen Privilegren Recht und Gerechiekeiten unschädlich.

Bnd obWir felbst oder die unsern ichtes/das dem h. Reich zuständig/und icht verliehen/noch mit einem vechtmässigen Titel bekommer were oder oder einen hätten/das sollen und wollen Wir ben unsern schiftigen und erhanen Pflicheen/denselben Reich ohne Berzug auf Ihr der Churfur-

Gefinnen wieder zu handen wenden/zuftellen und folgen laffen.

Wir follen und wollen Bus barzu in Zeit bemelter Anferer Regierung! irblich und nachbarlich gegen den Auftöffern und Chriftlichen Gewälten alten, tein Gezänch Zehde noch Kriegelin oder aufferhalb des Reichs / von felben wegen aufahen oder unternehmen/ noch einig frembd Kriegsvolch Weich führen/ohne Borwisten/Math/und Bewilligen des Reichs Etan/ zum wenigsten der fechs Ef urfürften. 2Bo wir aber von des Reichs wen/oder das Heilige Reich auge ziffen und befriegt würde/alsbenn mögen

Dergleichen Sie/die Ehurfürsten und andere des illen Reichs erande/ t den Reichstägen/Cangley-Geld, Nachveisen/Mitstagen oder Eremer, ne unnottürstigliche und ohne redliche tapsfore Brsachen / nieht beladen Hobschweien/in jugelaffenen nottürstigen Fällen/die Grewer/Unstlage/ d Neichstäge ohne Wissen und Willen der sechs Chursürsten/wie obgelt/darzu erfordert/nieht ansehen noch außschreiben/und sont erlich keinen ichstag ausgerhalb des Reichs Beutschen Wetigen könnelen alb gesten ich

Dur follen und wollen auch Bufer Köni, lich und des Reichs Empter Heif, und fonft im Reich / mit keiner andern Narien / denn gebornen itsel, und fonft im Reich / mit keiner andern Narien / denn gebornen itsel, und fonft nichten die kenten Grafen/Herren / von Abel/ und sonft dapffers iche Leute/von Fürsten/Grafen/Herren / von Abel/ und sonft dapffers Berkommens hohen Personen/ befesen und verschen / die fonst nichts Aben Heisen Reich/mit Pflichten und Dienften verwand / auch die obbenanten Empter/den ihren Ehren/Burden/Jällen/Rechent Gerechtigkeiten bleiben/und demselben nichts entziehen/oder entzie-affen / ineinige Wege/jonder Gefährde.

Darzu in Schrifften und Handlungen des Nelche kein andere Zungen Sprache gebrauchen lassen/dann die Teugsche oder Lateinische Zunge/

Dii

27

Es were dann an Orten/da gemeiniglich ein andere Sprache in Bhung were/ und Gebrauch frunde/ als denn mogen Wir und die Bufern uns berfel-

bigen bafelbft auch behelffen.

and andere Stande und Bnterthanen des Reiche mit rechelichen oder quitlichen Tagleiftungen aufferhalb Teutscher Nation/und von ihren ordentie chen Michtern nicht dringen/erfordern noch für befcheiden / fondern fie alle und ieden infonderheit/im Reich/laut ber Gulden Bulla/auch wie des Beil. Reichs Ordnung und andere Befete vernidgen/bleiben laffen.

ten, der Stiffte/fo taglich mit Dlannigfaltigung und Erhöhung der Officien am Momifchen Boff/auch Refervation, Difpenfation, und in andere Wege darju ju Dachtheil juris Patronatus, und den Leben Beren feetige und ob-Gefellschafft und Coneract oder Bundnuff/als Wir berichtet/fürgenomineit und auffgerichtet worden/bas follen und wollen Wir mit Ihr der Churfitften / Rurften und anderer Stande Rath / ben unferm Beil. Bater / bent Fontmen / auch darob und daran fenn / daß die ermelte Concordata Principum und auffgerichte Bertrage / auch Privilegia und Frenheiten gehalten

29

Dir follen und wollen auch infonderheit/diemeil Zeutfche Mation und 6. Romifche Reich ju Baffer und Land jum hochten vor bamit beeret/nun binfiro feinen Zoll von newen geben harth einige alee erhoben! en/wiebor und offt gemeldet. Bnd da femands ben Bns umb newe s-Begnadigung oder Erhöhung ber alten und vorerlangten Zollen fionen/Landschafften/ Herrschafften / Gebieten / für fich selbst aufferhalb er Begnadigung und ber feche Churfurften Bewilliaung angeftellt onacfest hatten/oder fünfftiglich alfo antellen oder aufffegen würden/ s newe Bolle anfectien oder fich deren gebrauchen und einnehmen mogen. verden/das follen und wollen wir als unträglich abstellen/fürkomen/un ebende Rechtfertigung nicht verhindern noch verbieren / fondern ben

ir follen und wollen auch die Churfürsten/Fürsten/Pralaten/Grafen/ ren/und andere Stände des Reichs selbst nicht vorgewaltigen/solches nicht schaffen/ noch andernzu thun verhengen/ sondern wo Wir/od und anders zu Ihne allen/oder einem insonderheit zusprechenhätten/od 1886: derung fürnehmen/dieselbe sampt zu sonder Wifruhr/Zwietracht/

20 emd ander Burath im S. Reich zuverhuten/auch Fried und Ginigkeit atterhalten/gu Berhor und gebührlichen Rechten fellen und femmen laffen/und mit nichten gestatten/in den ober andern Sachen/in was Schein ober unter was Namen es gefchehen indebte/ barinnen fie gedentlich Recht leiden ind. gen/ und des uhrbdeig fenn/mit Mant/Mame/Brand/Bebden/Arieg/ ober

daß nun hinfuro temands/hobes oder nieders Standes/ Churfurft/ Ruen/ ober andere ohne Brfach/auch unverhoret in bie Acht und Oberacht gethan/ bracht oder erkläret werde/fendern in folden ordenelicher Proceff und des S. Rom. Reiche vorauffgerichtete Cabung / nach auftweifung bes Seil digten feine Begenwehr/ vermoge des Landfriedens unabbrüchlich.

und Ringerung fommen/fo follen und wollen Bir neben andern tie Reid s ftemer/der Stadte und anderer Gefalle, fo in fonderer Derfonen Sande de Rogen werbe/es were bann/baß folches mie rechemasfiger Bewilligung ber

feche Churfürsten beschehen were.

öffnet/und lediglich beimfallen werden/fo etwas merckliches ereragen / als len Wir ferner niemands leihen/fundern zu Briterhaltung bes Reichs/Bu-

71

Wo Wir auch mit Rath und Hulff der Churfürsten und anderer de des Neichs ichts gewonnen/überkommen/oder zu handen bringen/I/s follen und wollen Wir dem Neich zuwenden und zweignen: Wolder in solchen ohne der Churfürsten / Fürsten und anderer Ständen und Willen ichtes fürnehmen/darinnen sollen sie Wins zu helffen und nicht sollen seichtes destantieren der innigen/wod Wir nichtes destantieren des jenige / jo Wir in solchen Geder gewonnen hötzen oder würden/ und dem Neich zustünde / dem

Micker fuseten und eighen. Bud Weschwerung und Mangel der Ind nach dem im Reich bißhero viel Weschwerung und Mangel der je halben gewesen und noch senne wollen wir denselben zum sorderlich ir Rath der hurstützen/Fürsten und Lände des Reiche zuvorkomen/ i beständlich Ordnung nüWessen zu siellen/müglichen Fleiß fürwende, Weschändlich und wellen auch hinfürd ohne Vorwissen der sechs Churn/niemende/was Standes oder Wessens der son 7 mit Müntsfrenhei-

aaben und beanabigen.

hafft des öffrernanten Römischen Reichs anmassen/unterwinde/nech cher gestalt unterziehen/oder darnach trachten/auf Bus selbst/unseren und Pack kommen/oder ausst temand and ers unterstehen zuwenden.
ondern Wirderscheichen unsere Kinder, Erben und Nach kommen/die den Ehursünssen/ihre Nachkonsen und Erben/zu leglieher Zeit/ben ihren Wahlfauch Wicaviat/wie von alters hero ausst eit kommen/die en Bull/Pábsisionen Kattund andere Gesche der Frenheiten vermösen Pällen kömen/die Norturft und Gelegenheit ersordern würde/den ihren zesonderten Nath/ in Sachen das H. Arich belangende/gestich in Lieber/und zang unbedreitigen in dem gedeungen winden das seinen Lieber/und zang unbedreitigen in dem gedeungen wirden (das seinen Kömen der der bied unstätigen und darüs gehalts werde, wir der bied unstätigen und darüs gehalts werde, wirschung wirden Schalts werden Schalts werden Schalts werden Schalts werden Schalts werden Gesten Kömen König wol geziemt, empfahen/und andere/io sich desthalbert ihren Seiter Kömen und Romischen Schaltschen und Softhalt und Softhal

ziemlicher gelegener Zeit zum sehiersten zuerlangen/und alle und iede Churfürsten Ihr Umptzuversehen / zu folcher Krönung ehun erfordern / und
auch in dem allen dermassen erzeigen und beweisen/ daß unserthalben an alter Mögligkeit kein Mangel gespüret oder vermerefet werden fol.

Wir follen und wollen uns auch keiner Regierung noch Administration im H. Rom. Reich weiter oder anders unterziehen / dann so viel Une das von Rens. Maj. vergönnet/daß Wir auch Jhrer Kenserl. Majest. die Zure Ihres Lebens an Ihrer Hoheit und Würde des Kenserthumbs keine Ir-

rung ober Eintrag thun follen und wollen.

Wir wollen auch in dieser Buserer Zusage der Guldenen Bulla / des Reichs Ordnung dem obangeregten Frieden / in Religion-und Prophan Sachen/auch den Landfrieden/fampt Handhabung dessen/und andern Gesen/ieho gemacht/oder kunfftiglich durch Uns mir Shrer der Chursurfer und Fürsten auch anderer Stande des Reichs Nath möchten aufgerichter werden zu wider kein Mandat oder ichts anders beschwerliches aufgehölaffen/oder zu geschehen gestatten/in einige Weise oder Wege/dergleichen auch für uns selbst wider solche Gulden Bulla / und des Reichs Frenseit / den Frieden in Religion- und Prophan. Sachen/und Landfrieden/sampt Handhabung desselben von einiger hohen Obrigseit nichts erlangen/noch auch/ob Uns etwas dergleichen aus eigener Vewegunß gegeben / were oder mürde/ nicht gebrauchen/in seine Weise/sonder alle Gesährde.

Ob aber diefem oder andern vorgemelten Urrickeln'und Puncten einiges zu wider erlanget oder außgehen würde/das alles fol fraffelos/tod und ab fenn/inmaffen Wir es auch ieho als dann/und dann als ieho hiemit essfiren, töden und abthun. Und wo noth/der begehrenden Parthen derhalben nottürfftigurfund oder briefflichen Scheln zu geben und widerfahren zu-laffen/schuldig senn sollen/argen Lift und Gefährde hierinuen außgeschloffe.

Solches alles und iedes/wie obstehet / haben Wir obgenieter Kom. Rönig den gedachten Chursufursten geredt/versprochen/und ben Vusern Koniglichen Ehren/Würden und Worten/im Namen der Warheit zugesagt / thun dasselbe auch hiemit und in Kraffe dieses Brieffs / immassen wir dann des einen leiblichen Sid zu Gott und dem H. Evangelio geschworen/dasselbe stet/vest und unverbrüchlich zu halten/dem trewlich nachzusommen/darwider nicht zu senn/zuthun/noch zu schaffengerhan werden in einige Weiß oder Wege/ die möchten erdacht werden.

Des ju urkund haben Wir dieser Brieffe sechs in gleichem kaut geferund mit Unserm anhangenden Instegel bestegelt/und iedem obgenanhurfürsten einen zustellen lassen/der geben ist in Buser und des Reichs de Regenspurg/den ersten Lag des Monats Novembrez, nach Christis slieben Kerrn und Seligmachers Geburt/funstzehen hundert und nff und siedenzigsten/Unserer Reiche des Römischen im ersten/des garischen im vierten/ und des Böhmischen im ersten Jahre.

dolff.

### Ut. Hegemüller/D.

Ad Mandatum Sacra Regia Majestatis proprium

A. Altenstaig.

## Rôniges Matthiæ, De dato Franckfurt am Mann/den 18. Juni,

Anno 1612.

I Jr MUTTHIAS von Gottes Gnaden/erwehlter Nomischer König/zu allen Zeiten Mehrer des Keichs/in Germanien/zu Hungarn/Poheimb/Dalmatien/Eroatien und Sclavonien/ze. Zeiz-Herkogzu Desterreich/Herkogzu Burgund/zu Braband/zu cr/zu Kärnten/zu Erain/zu Lüsenburg/zu Würtenberg/Ober-unnd er-Schlesien/Fürst zu Schwaben/Marggrafe des Heil. Kömischen 186/zu Burgaw/zu Mähren/Ober-und Nieder-Lausik/Gefürster Gra-Habsburg/zu Iprol/zu Psierdt/zu Kyburg/und zu Görk/ Landgrafe as/Herr auss der Windischen Marck zu Portenaw/ und zu Salins/efennen össentlich mit diesem Brieffe/und thun kund allermänniglich/Bir ans Schickung des Allmächtigen in kurk vergangenen Zagen durch dentliche Wahl der Ehrwürdigen und Hochgebornen/JOHUMD BETERHUNDEN zu Maink: LOZHUNGEN/Psalkgrapm Rhein/Bormund/und der Chur-Pfalk Administratorn, Herkogen

in Benern: JOHUMNE GEONGEN/Herkogen zu Sachsen/Gulich/ Cleve und Berg/Burggrafen gu Magdeburg/und an ftatt und von wegen JOHANN STOJEMANDEN/Marggrafen zu Brandenburg/al Ier des B. Rom, Reichs durch Bermanten/Ballien / des Konigreichs Arelat/auch Italien Erts-Cantlern / und refeetive Erts-Marid alln und Erts-Ramerern Buferer lieben Deven/Oheimen und Churfürften / G. L. vollmachtige Botschafft/ADAM BUNGEN/Edlen herrn zu Putlis / und ABOLAGUSEM/ der Chur Brandenburg Erk-Marichalln / zu der Ehr und Burden des Romifchen Koniglichen Damens und Gewalt erhaben/ erhöhet und gefeget fenn/der Wir Wing auch Gott gu tob/dem S. Romifche Reich zu Ehren/und der Chriftenheit und Teutscher Mation/auch gemeines Rubens willen beladen/dag QBir Wins demnach aus frenem gnadigen Willen mit denfelben Bufern lieben Reven/ Dheimen und Churfarften / Diefer nachfolgender Artickel/Geding und Pactemeise vereiniget / vertragen/ die angenommen/bewilliger und zugefaget habe/alles wiffentlich und in Krafft Diefes Brieffs.

Zum ersten/daß Wir in Zeit solcher Unserer Königlichen Würden/Umpts und Regierung/die Christenheit und den Stul zu Rom/auch Pabsil. Bei-ligkeit/und die Christinde Kurchen/als derselbigen Advocat/in guten trew-lichen Schutzund Schirm halten/darzu insonderheit in dem Heiligen Reich Frieden/Recht/und Sinigkeit pflanken/ auffrichten und verfügen sollen und wollen/daß die ihren gebührlichen Gang/ dem Armen als dem Reiche/gewinnen und haben/auch gehalten/und denselbigen Ordnungen/auch Frenheiten/ und alten löblichen Herfommen nach/aerichtet werden sollen.

Gleichwol so viel diefen/auch nachfolgenden sunffichenden Artickel/gegen-wertiger Obligation, versieulo: Das sollen und wollen Wir mit Ihr der Chursursten/ze, belangend/haben vorgemelte Unsere liebe Oheimen/die Weltliche Chursursten sich außdrücklich gegen Uns erkläret/was daselbste von dem Stul zu Rom/auch der Pabstl. heiligkeit vor Meldung beschicht/diffret, darein nicht bewilligen/noch Uns darmit verbunden haben wolle.

Bir follen und wollen auch fonderlich die vorgemachte Guldene Bull/ den Frieden in Religion-und Prophan-Sachen / auch den kandfrieden/ fampt der Handhabung desselben / so auff jungst zu Augspurg im funff und funffigstigsten Jahr gehaltenen Reichstage auffgerichtet/angenomen/verabschiedet/verbessert/auch in denen darauff gefolgten Reichs-Abschieden wie-

holet/und confirmiret worden/stet/vest halten/handhaben/und darwidet nands beschweren/od auch durch andere beschweren lassen / und die andes H. Reichs Ordnungen und Gesese / so viel die dem offtgemelten ichs Abschied im funst und funstzigsten Jahre zu Augspurg auffgerichtet/etzu wider/confirmiren, ernewern/und wo noth/ dieselben mit Rath Busind des Heiligen Reichs Chursursten/Fürsten und anderer tände beschwied as zu ieder Zeit des Reichs Gelegenheit erfordern wird.

And in alle Wege follen und wollen Wir die Zeutsche Ration/bas S. m. Reich und die Churfursten/als die fordersten Glieder deffelbige auch ere Rurften/Grafen/herren und Stande ben ihren Bobeiten, 2Burden/ hten und Berechtigkeite/Macht und Bewalt/iedem nach feinem Ctand Befen bleiben laffen/ohne Unfer und mannigliches Butrag und Werberung/und ihnen/darzu ihre Regalia und Obrigfeit/Frenheiten/Drivis en/Pfandschafften / und Berechtigfeiten / auch Bebrauch und aute Bemheiten/fo Sie bighero gehabt haben/ ober in Bbung gewefen fenn/ ju ffer und Land in guter beständiger Form/ohne alle Beigerung confirmiund bestetigen/ Sie auch darben als erwehlter Rom. König handhafchuben und schirmen : Doch manniglich an feinen Rechten unschadlich. Bir laffen auch zu/daß die gedachten feche Churfürften ie zu Zeiten/nach noge der Bulden Bull/ und ihrer Gelegenheit/ des B. Reichs/ zu ihrer tturfft/auch fo fie befehwerlich Obligen haben/zusammen fomen mogen/ elbigezubededen/und zuberathschlagen/das Wir auch nicht verhindern irren/und berohalben feine Bingnade oder Biderwillen gegen Ihnen otlich und sonderlich schöpffen und empfahen / Bus in deme und andern Buldenen Bull gemäß/gnädiglich und unverweißlich halten follen und en. Beftalt wir dann auch der Churfurften gemeine und fondbare ReieBereinigungen/als welche ohne das mit Genehmhaltung und Appron der vorigen Rens. rubinlich uffgerichtet/fo wol in diesem/als allen das beariffene Duncten/auch Bufers Theils approbire und confirmiren thun. Bir follen und wollen auch alle unziemliche haffige Bundnuffe Werfiria und Zusamenthun der Unterthanen/des Adels und gemeinen Bolde/ Die Emporung und Auffruhr / und ungebührliche Bewalt gegen ben rfürften/Fürften und andern fürgenommen/ und die hinfuro geschehen rten/auffheben/abschaffen / und mit Ihrer der Churfürsten / Fürsten anderer Stande Rath und Hulffe daran fenn / daß foldes / wic es fich bret und billig ift/ in fünfftige Zeit verboten und fürkommen werde.

Eij

Wir follen und wollen darzu für Bns felbst/als Erwehlter Romischer König in des Reichs Händeln auch keine Bundnüß oder Einigung mit frembden Nationen/noch sonst im Reich machen / Wir haben denn zuvor die sechschurfürsten deshalben angelegene Wahltage zu ziemlicher Zeit erfordert/und Ihren Willen sumptlich/ oder des mehrentheils aus Ihnen in solchem erlanget.

Bas auch die Zeit hero einem ieden Churfürsten/ Fürsten/herrn und andern/oder dero Boraltern oder Borfahren/Beistliches oder Weltliches Standes/dergestalt ohne Recht gewaltiglich genonumen oder abgedrunge/sollen und wollen Bir der Billigseit nach/wie sich im Recht gebühret / wieder zu dem seinen verhelffen/ben solchem auch/so viel er Recht hat / handhaben/solchem und schirmen/ohne alle Binderung/ Ausst alt oder Saumnus.

Budem und infonderheit follen und wollen Bir dem S. Romifchen Reich und deffelben Bugehorenden nicht allein ohne Wiffen/ Willen und Bulaffen gemelter Churfurften famptlich/nichts hingeben/verfd,reiben/verpfanden/ verfesen/noch in andere Bege vereufern oder beschweren sondern auch Bus auffs hochfte bearbeiten/und allen muglichen Rleiß und Ernft furwenden/ das jenige/so darvon kommen/als verfallene Fürstenthume / Berrschafften und andere/auch confifeirte und unconfifeirte mercfliche Guter/die zum Theil in anderer frembder Dation Sande ungebührlicher weise gewachsen / jum forderlichsten wieder darzubringen/zueignen / auch darben bleiben laffen/ vornemlich auch/dieweil vorkompt/daß etliche ansehnliche / dem Reich angehörige Berrschafften und Lehen in Italia oder fonften vereufert worden fenn follen/eigentliche Dachforschung derentwegen anstellen/wiecs mit folchen Alienationen bewant/und in diefem/ wie auch obigem allen / mit Math/ Bulffund Benftand derfeche Churfurften/der andern garften und Stan-Deiederzeit an die Band nehmen / was durch Bus und Gie für rathfam/ muslich und gut angesehen und verglichen senn wird / doch manniglichen an feinen gegebenen Privilegien/Recht und Gerechtigkeiten unschablich.

und ob Wir felbst oder die unserigen ichts/das dem H. Neich zuständig/ und nicht verliehen/noch mit einem rechtmässigen Titel bekommen wered der würde/innen hätten/das sollen und wollen Wur ben unsern schuldigen und gethanen Pflichten demselben Reich ohne Verzug/auff Ihr der Churfürsten Gesinnen wieder zu handen wenden/zustellen und folgen lassen.

Wir follen und wollen Bins darzu in Zeit bemelter Bnferer Regierung friedlich un nachbarlich gegen den Anftoffern und Chriftlichen Gewälte hal-

/fein Gezänck/Fehde noch Krieg/in-oder aufferhalb des Reichs/ von defen wegen anfahen oder unternehmen/noch einig frembo Kriegsvolck ins ich führen/ohne Borwissen/ Math/ und Dewilligen des Meichs Stänzum wenigsten der sechs Churfürsten. Do auch von einem oder mehr änden des Reichs dergleichen vorgenommen / und ein frembdes Kriegs-ck in das Reich geführet mürde/dasselbige mit Ernst abschaffen. Wo Wirrvon des Neichs wegen/oder das Heilige Reich angegriffen und bekriegt roen/alsdenn mögen Wir Bus dargegen aller Kulff gebrauchen.

Dergleichen Sie/die Churfürsten und andere desselben Neichs Stände den Reichstägen/Canklen-Geld/Nachreisen/Ausstagen/oder Stewer/de unnottürsftigliche und ohne redliche tapsfere Brsachen / nicht beladen deschweren/auch inzugelassenen nottürsftigen Fällen/die Stewer/Ausstellund Reichstäge ohne Wissen und Willen der sechs Churfürsten/wie emelt/darzu erfordert/nicht ansehen noch außschreiben / und sonderlich ein Reichstag ausserhalb des Reichs Teutscher Nation fürnehmen oder schweiben/auch die von dem Reich und desselben Ständen eingewilligte ewer und Hüssen zu keinem andern Ende / als darzu sie gewilliget wer/ anwenden.

Wir sollen und wollen auch Anfer Königlich und des Reichs Empter Hoff/ und sonft im Reich mit keiner andern Nation/ benn gebornen atschen/die nicht niedern Standes noch Westens/sondern nomhafftig/ iche Leute/von Fürsten/ Grafen/Herren/von Adel/und sonst dapffers is Herkomens hohen Personen/besehen un verschen/die sonst niemands/ Bus/dem Heiligen Reich/mit Pflichten und Diensten verwand sonn/ die obbenanten Empter/ben ihren Ehren/ Würden/ Fällen/ Rechten Gerechtigkeiten bleiben/und denselben nichts entziehen oder entziehen nichte Wege/sonder Gefährde.

Darzu in Schrifften und Handlungen des Reichs kein andere Zunnoch Sprache gebrauchen lassen/ dann die Teutsche oder Lateinische ge/Es were dann an Orten/ da gemeiniglich ein andere Sprache in ingwere/und Gebrauch stünde/ alsdenn mögen Wir und die Unsern

verfelbigen daselbst auch behelffen.

ch die Churfürsten/Fürsten/Prælaten/Grafen/Herren/vom Abel/auch re Stånde und Buterthauen des Neichs/mit rechtlichen oder gütliche eistungen ausserhald Teutscher Nation/ und von ihren ordentlichen tern nicht dringen/erfordern noch fürbescheiden/sondern sie alle und iensonderheit im Reich/ laut der Gülden Bulla/ auch wie des H. Neichs Dronung und andere Gefete vermögen/bleiben lassen. Insonderheit auch/
demuach die Churfürsten des Reichs/als die vornembsten Glieder desselbe/
vor andern Ständen/nicht allein in Krafft der Guldenen Bull/sondern auch
andere hohe Privilezia vor allen frembder/ förderst aber den Rotwenlischen
Gerichten/so wol vor sich/als ihre Bnterthanen und Jugewandten gefrenet
fenn/nichts desto weniger aber durch dieselben Hoffgerichts Processen ie zu
weilen deren Buterthanen molestire werden/in alle Bege vorstehen/daß solthes ben gedachten Hoffgerichte abgestellt/un do hinfuro eines oder andern
Churfürste Interthanen oder Jugewandten mit dergleichen Processen ser
ner molestation geschehe/daß sie nicht allein die Process nicht annemen sollen/
sondern auch die Churfürsten die jenigen/so über Berwarnung sich binsinuation solcher Process nicht musstigen wolte/mit Straff ansechte möge un solle.

Bud ale über und wider Concordata Principum, auch auffgerichte Vertrage zwischen der Rirchen/Dabstlicher Beiligkeit/oder dem Stul zu Rom/ und Zeutscher Nation mit unformlichen Gratien, Rescripten, Annaten, dar Stiffte/fo tagliches mit Mannigfaltigung und Erhohung der Officien ant Romifchen Soff/auch Refervation, Difpenfation, oder in andere Begegu Abbruch der Stiffte Beiftlichkeit! und anders wieder gegebene Frenheit/ deraugu Machtheil Juris Patronatus, und den Leben-Beren fetigs und ohne unterlaffig offentlich gehandelt/ derohalben auch unleidlich verbotene Gefell-Schafft und Contract oder Bundnug/als Wir berichtet / fürgenommen und auffgerichtet worden/Das follen und wollen Wir mit Ihr der Churfurfte/ Rurften und anderer Stande Rath/ben unferm Beil. Bater / dem Pabit und Stulgu Rom/unfere beften Bermogens abwenden und furfommen/ auch darob und daran fenn / daß die vermelte Concordata Principum und auffgerichte Bertrage/auch Privilegia und Frenheiten gehalten / gehandhabet/und denfelben festiglich gelebet/und nachkommen/iedoch was Befchwerung darinnen befunden/und Migbrauch entstanden/daß dieselbigen / vermoge befiwegen gehabter Sandlung ju Augfpurg der mindern Bahl im breiffigften Jahre gehaltenen Reichstags abgeschafft/und hinfurter bergieichen ohne Bewilligung der Churfürften nicht zugelaffen werden.

Wir follen und wollen auch die groffen Gefellschafften der Kauff-Gewerckeleute/so biffpero mit ihrem Geld regieret / ihres Willens gehandelt/
und mit Thewrung viel Bnzeschiekligkeiten dem Reich / dessen Inwohnern
und Bnterthanen mercklich Schaden / Nachtheil und Beschwerung zugefügt/einführen/und noch täglich thun gebehren/mit Ihrer der Churfürste/

anderer Stånde Rath / wie deme zubegegung / hiebevor auch bedacht

fürgenommen/aber nicht volluftrecht worden/gar abehun.

Bir follen und wollen auch infonderheit / dieweil Zeutsche Nation und B. Romische Reich zu Wasser und Land zum höchsten vor damit beschwenun hinfuro keinen Zoll vonnewen geben/noch einige alte erhöhen/ohne indern Rach, Wissen/Willen und Zulassen der bemelren sech & Chursur-

/wie vor und offt gemeldet.

Und dieweil manniglich bekant / wie boch vornemlich der Meinftrom en vieler hohen und schweren/an vielen unterschiedlichen Orten des In-Rheins/ben den vorgewesenen Niederlandischen Kriege-En perungen/ estellten Licenten beschweret/also/ daß die Rheinische Churferften beenihren Unterthanen und Angewandten dahero in merchichen Abgarg er Einkommen und Nahrung gerathen/ darzu fast alle Commercia auff jem Rheinstrom erliegen bleiben/über das auch ben furger Zeit un tetedliche Außleger und Kriegs-Schiff unersucht und ungeschiewet ter einischen Churfürsten / in Ihr hobes Regal auff den Rheinstrom aus Riederlande geführet worden dadurch der Rauff- Sandele un Gdaffm mit noch weitern Exactionen und Abnahmen beschweret wird / solche Bleger und armirte Chiff auch bighero über alles anlangen/erfud en/erern und vermahnen der Churfürsten / bevorab der Rheinischen / nicht len abgeführet werden/follen und wollen Wir eheft möglich auff Mittel Bege/fo wol vor Ins/als auch mit Rath der fechs Churfurften trachwie man folder Aufleger von dem Reichsboden ledig/und deren funffefichert/jo wol auch die Licenten abgeschafft werden mogen.

Ind da iemand ben Ans umb newe Zoll-Begnadigung oder Erhöhung alten und vorerlangten Zöllen supplieiren und anlangen würde/so sollen wollen Wir ihme einige Vertröstung / Promotorial oder vorbittliche

reiben an die Churfürsten nicht geben oder aufgehen laffen.

Auff den Fall auch einer oder mehr/was Standes und Wefens der oder veren/die jenigen newen Zoll in ihren. Fürstenthümen / Landschafften/rschafften und Gebieten/für sich selbst ausserhalb Unser Begnadigung der sechs Churfürsten Bewilligung/angestellt od auffgeseth hätten/ od ftiglich also anstellen/od aussfesen würden / den oder dieselben / sobald bessen für Uns selbst in Erfahrung komen/ od von andern Unzeig darsempfangen/sollen und wollen Wir durch Mandata sine elaufula un in alle cremögliche Wege darvon abhalten/un gang und zumal nicht gestatten/

baß

daß iemand de fatto und eignes Surnemens newe Bolle anftellen/vor fich bie

felbigen erhöhen oder fid, beren gebrauchen und einnehmen moae.

Bnd were es Sach daß in folden Fallen newer Boll oder Bfffake hale ber/dardurch der Churfarften Bolle geringert und gefchmalert werden mochten/die Churfurften zu rechtlichen Aufiprechen aclive ober passive geriethen Demnach dann folche Bolls Regal und Privilegia allein vom Romifchen Renfer und Ronigen mit Bewilligung ber feche Churfurften im Meich er theilet und gegeben werden/und alfo der darüber einfallender Streit Ent. fcheidung por niemand anders als Bus gehorig / follen folche rechtliche 2infprachen vor Uns anggeführet und erlediget werden / und fein Churfurft Chuldia fenn/fich derenthalber weder an Unferm und des Reiche Kammer. Bericht/ober andern Berichten mit ordinariis actionibus anftrengen zu laffel Geftalt Bir bann hieruber ben gedachtem Rammer-Gericht gebubrenbe Erinnerung und Berfügung guthun nicht unterlaffen wollen.

And nachdem etliche Zeit hero die Churfürften am Difcin mit vielen und aroffen Bollfrenhungen über Ihre Frenheit und Berkommen offtermals durch Rorderungs-Brieffe/und in andere Bege erfucht un befchweret worden/das follen und wollen wir als unträglich abstellen/fürkommen/ und que mal nicht verhengen/noch zulaffen/fürtere mehr zunben/noch zugescheben.

Bnd infonderheit fo follen und wollen Bir auch / ob einiger Churfarit/ Rurft/oder andere feiner Regalien, Frenheiten/ Privilegien/ Nicht und Gerechtigteit halber/das ihme geschwächt/geschmälert/genommen / entzogen/ bekünnnert ober betrüht worden/ mit feinem Gegentheil und Widerwertt. gen zu gebührlichen Rechten tommen/oder fürzufordern unterfteben wolte/ oder auch anhängig gemacht hatte/baffelbe und auch alle andere ordentliche schwebende Rechtferrigung nicht verhindern noch verbieten / sondern den

frenen farcken kauff laffen.

Wir follen und wollen auch die Churfurften/Rurften Dralaten/ Brafe/ Berren und andere Stande des Reichs nicht vorgewaltigen / folches auch nit schaffen/noch andern zu thun verhengen/fondern wo Wir und iemande anders zu ihnen allen/oder einem infonderheit Zufprechen hatten/oder einige Rorderung fürnehmen/diefelbe fampt und fonder Huffruhr / Zwietracht un andern Burath im S. Reich zuverhuten/auch Fried und Ginfafeit merhal. ten/su Berbor und gebührlichen Rechten fellen und fomen laffen/ und mit nichte gefeatten/in den od andern Sachen/in was Schein od unter was Mas men es geschehen moche/ darinnen fie ordentlich Recht leiden mogen / und

ubrbotig fenn/mit Raub/Rahm/ Brand/ Rebben/ Krieg / oder anderer

talt zubefchabigen/angugreiffen/ober guüberfallen.

Bir follen und wollen nuch vorkommen/ und feines Weges geflatten/bak hinfuro icmande/hoch ederniedern Grandes/Eluriurf/Rurff of andeine Brfach/and unverforet in die Acht und Dberacht gethan/bracht ober the vorant gefette Catung nach Hugweifung des S. Bielite in hemefrem Fund funffzigften Jahre reformirter Rammer-Gerichtes Dreifung/urd uff erfolgter Reichs. Abschied/in dem gehalte un vollzogen werden. Doch beschädigeen seine Gegenwehr/vermoge des Landfriedens/unabbruchig.
Ind nachdem da eibedichnische Reich fast und hoch lich in Abnehmen und Stadte und anderer Gefalle / fo in fonderer Perfon Sande gemachfen verschrieben/wieder zum Reichziehen / und nicht gestatten / daß folches Reich und genieinem Rut / wider Recht und alle Billigkeit entzogen re/es were denn / daß foldes mit rechtmässiger Bewilligung ber fechs

Bas auch Leben bem Reich und Bus ben Beit Bufer Regierung eröffnet/ ne/Graffchaffeen/ Berrichafften/Stabte und dergleichen/ Die follen und m Wir ferner niemands leiben / fondern zu Buterhaltung des Neichs! r und Inferer Nachkommen/ der Könige und Renfer behalten / einzie nd incorporiren, bif fo lang daffelbe Reich wieder gu Befen und Auffnehompt : Doch Bus von wegen Unferer Erblande und fonft mannigli-

in feinen Rechten und Frenheiten unschädlich.

i alle Bege aber wollen Bir Buszum besten angelegen senn laffen Laffe chtig zuhalten/und berentwegen zuverfügen / banfie zu begebenen Ralbuhrlich empfangen und renoviret werden / und nicht unempfangen n/do auch Wir nach Erhebung ju Moin. König beren eine ober mehr ungehend befunden/follen und wollen Wir das f oder diefelbige unverlich empfangen laffen/oder wann das nicht bequemlich geschehen tonte/ gen den Churfürften zu Giderung tes Reides geburende Revers ober

luff ben Fall aber zukunfftiger Zeit Fürstenthume/ Graffichafften/ hafften und andere Guter bem Sciligen Reich mit Dienfil at feiten/ Reichs

Reichs Anlagen und Stewern/und sonst verpflicht/dessen Juris dittion unterwürftig und zugethan / nach Absterben dero Inhaber Bns durch Erbschafft heimfallen oder aufwachsen/und wir die zu Busern Händen behalten / oder andern zukommen lassen würden / davon sollen dem Heiligen Reich seine Recht/Gerechtigkeiten/Unlagen/Stewern/und andere schuldige Pflicht/wie

darauff herbracht/geleiftet/abgerichtet und erftattet werden.

Wo Wir auch mit Nach und Hulf der Churfürsten und anderer Stande de des Reichs ichts gewonnen überkommen oder zu handen bringen das alles sollen und wollen Wir dem Neich zuwenden und zueignen: Wo Wir aber in solchen ohne der Churfürsten/Fürsten und anderer Stande Wiffen und Willen ichtes fürnehmen/darinnen sollen sie vns zuhelffen verbunden senn/ unnd Wir nichts desto minder das jenige/so Wir in solchem erobert oder gewonnen hatten oder würden/und dem Reich zustünde/dem Reich wieder zustellen und eignen.

Bud nachdem im Reich bishero viel Beschwerung und Mängel der Münke halben gewesen und noch senn; wollen wir denselben zum sörderlichsten mit Rach der Chursürsten / Fürsten und Stände des Reichs zuvorkommen/ und in beständliche Ordnung und Wesen zustellen/müglichen Fleiß fürwenden/auch zu dem Ende die senigen Mittel/so in Anno 1603. und auff vorige Neichstägen durch Chur Fürsten und andere Neichs. Stände in gemein bedacht/in gute Obacht nehmen/und was ferner zuträgliches zu Ihwendung solcher lang-gewährten Burichtigkeit/bedacht werden möchee/zumal nichts un-

terlaffen.

Wir follen und wollen auch hinfüro/ ohne Vorwissen der sechs Chursüresten niemands wes Standes oder Wesens der sen/ mit Münkfrenheiten begaben und begnadigen/auch wo wir beständig besinden /bast die jenige Stände/ denen solches Regal und Privilegium verliehen/dasselbig dem Münk Editt zu gegen misbranche/thnen dasselbig/vermög der diepostion in denen hierüber versasten Constitutionen nicht allein suspendiren, sondern die jenige/ welche dasselbig Regal nicht mit der Chursürsten Bewilligung erhalten/ dessen gant priviren und ohne Borwissen der Chursürsten / darzu nicht restituiren, vornemblich aber ben denen Städten/ so dem Reich immediate nicht / sondern des Neichs Ständen unterworssen/ revociren, cassien, und hinfüro serner nicht erthillen auch sonsten den geringen Ständen mit bergleichen oder audern hohen Privilegien/ohne mit Einwilligung der Chursürsten/vielsveniger zu derselben Privilegien/ Berhinderung oder Abbruch nicht willsahren.

Bus

Und infonderheit jollen und wollen Wir Bus auch feiner Succession und Erbichaffe des offernanten Romifchen Reich anniaffen unterwinden noch in folder geffalt unterziehen/oder darnach trachten / auf Bus fell ft / unfere Erben und Dadhfommen/oder auff iemands anders imeerfiehen guwenden/ fondern Wir/dergleichen unfere Rinder / Erben und Dacifonemen / die gefrenen Babl eines Romifel en Rontges biefelbige / fo offt fie einen Renfer gu auch ben Lebgerten eines Romifchen Renfers mit / oder (mann der Abige auff werden folte) ohne eines regierenden Kanters confens borgunehmen, auch die Bicarien/wie von alters hero auff Gie fommen/bie guldene Bull/Pabfiliche Recht/und andere Gefene der Frenheiten vermogen / fo es zu Sallen kommen/ Die Notheurffe und Gelegenheit erfordern murde/auch ben ihrem gefonderten Rath/in Sachen das Beilige Reich belangende/gernhiglich bleiben/und gantunbedrenget laffen/wo aber darwider von ieniande gefucht/gethan / ober die Churfürften in dem gedrungen murden ( das doch feines Weges fenn fol) das alles fol nichtig fenn und dafür gehalten werden.

Meiche Churfurffen und Dicarien fumitier weil fo bas Micariat / laut ber gilben Bullnach vermoge des Reiche Ordnung gehandelt und verlieben/ genehm paben/auch confirmiren und ratificiren, in der allerbestendiaften Korm/

wie fich daffelbewol geziemet und gebühret.

Wir follen und wollen auch die Romifche Konigliche Kron / wie Uns als erwehltem Admischen Ronig wolgeziemet/empfahen/wenigers auch nicht wie zu empfahung der Kenferlichen Kron beforbern / und ben allem denfel-Ben /Das/fo fich defhalb gebuhrt/thun, auch Br fere Ronigliche Defident/ Un. vern/Standen und Buterthanen gu Chren/ Duken und Buten/bes mehrenbeile fo viel moglich/haben und halten/alle und iede Churfurften ihre Zmet perfeben / zu obgemelbrer Ardnung erfordern/ und auch in dem allen deroffen erzeigen und beweifen daß Anfern halben an aller Megliafeit fein

Wir wollen auch in diefer Buferer Zujage der guldenen Bull des Reichs dumgen / Dem obangeregten Frieden in Meligion-und Prophan-Sachen/ b Dem Landfrieden/fampt handhabung deffelben/und andern Gefeken/fo

ieho gemacht/oder kunsttiglich durch uns/mit ihrer der Churkursten und Sursten/auch anderer Stände des Reiche Nath möchten auffgerichtet werden/zu wider/kein reseriet oder Mandat, oder ichts anders beichwerliches aufgeben lassen/oder zugeschehen gestatten/in einige Weise oder wege / dergleichen auch vor uns selbst wider solche guldene Bull und des Reichs Frenheit / den Frieden in Religion- und Prophan Sachen und Land Frieden/kunpt Handhabung desselbigen/von einiger hohen Obrigkeit nichts erlangen/noch auch /ob unserwas dergleichen aus eigener Bewegnist gegeben were oder würde / nicht gebrauchen in keine Weise/sonder alle gesehrbe.

Ob aber biefer oder andern vorgenielten Artickeln und Puncten einiges zuwider erlanget oder außachen würde/ das alles fol fraffiles/ tod und ab fenn/
immaffen wir es auch iene alsdann / und dann als iene hiemit caffiren, toden
und abthun/und wo noth / den beschwerten Parthenen derhalb nothdürfflig Brennden oder Briefflichen Scheinzugeben und widerfahren zulassen/schul-

big fenn follen/arge kift und Wefahrbe hierinn aufigeschieden.

Bir wollen und follen auch allen des heiligen Reichs Chur Türften / Fürsten und Seinden / so wol Ihren Botschafften und Abgesandten iederzeit schleunige audientz und expedicion ertheilen/denselbigen ihrelihen und lehen brieff nach dem vorigen tenor unweigerlich widerfahren lassen / zu wichtigen Sachen/so das Reich betreffen/bald Anfangs des Churfürsten Rahts unnd bedenckens uns gebrauchen/insonderheit aber unsern geheimen-und Reichs-Hofvath/mit Fürsten/Grafen/Herren/vom Adel/und andern ehrlichen keuten/so im Reich Teutscher Nation erzogen und gehohren/darinn begütert/ der Reichssachen wol erfahren/gutes Namens und Herfohe Institut administrire werden möge.

Senanten unferm hof Rath wollen wir auch gewisse Ordnung und Infere-Bion verfassen, die alte revidiren und ben nechster Rei haversamlung den gesampten Chur Zursten zu ihren gutachten übergeben/denselben auch Jährlich oder in zwenen Jahren einmal/mit Zuziehung des Erg Bischoffen zu Mennh/ als Erb Canblern/visitiren.

Bud fonderlich das jungft zu Rurnberg durch die Churfürften verfafte Bedencken zu beforderung der Jufliez in befondere Dbacht nehmen / und baf-

felbige forderlich ins Wert richten.

Solches alles und iedes besonder / wie obstehet / haben Wir obgemelter Rom. Rentg dengedachten Churfurften geredet, versprochen und ben Unfern

500

Königlichen Chren/Burden und Worten/im Ramen der Warheit zugefagt/
thundaffelbe auch hiermit und in Krafft diefes Brieffs / inmaffen wir dann
des einen leiblichen Sid zu Gott und dem H. Evangelio geschworen/ daffelbe
fet/vest und unverbrochen zuhalten/dem trewlich nachzukommen / darwider
nicht zusen/zuthun/ noch schaffen gethan werden/ in einige Weise oder Wege/die möchten erdacht werden.

Des zu unkund haben Mir diefer Brieffe fechs in gleichem Laut gefertis get/und mit Insermanhangenden Insiegel besiegelt/ und iedem obgenanten Chursurstellen lassen/ der geben ist in unser und des H. Reichs Stadt Franckfurt am Mann/ den achzehenden Lag des Monats Junii. nach Christiunsers lieben Herrn und Seligmachers Geburt/im ein tausend sechs hundert und zwolfsten/Buserer Neiche des Kömischen im ersten/des Hunga-rischen im vierten/und des Böhmischen im andern Jahre.

Matthias.

Melch. Klesl. Ep. Vien.

Ad Mandatum Sacra Regia Majestatis proprium

Ch. Zrapler.

## CAPITULATIO Rônig Ferdinands II. De dato Franckfurt am Mann/den 28. Augusti,

Anno 1610

VV Jr FENDINAND der Ander von Gottes Gnaden / erwehlter Promischer König/zu allen Zeiten Mehrer des Meichs in Germanien is Hungarn und Böheimb/ Dalmatien / Croatien und Sclavonien/ze. Köig/Erz-Herzog zu Desterreich / Herzog zu Braband / zu Steher / zu Kärnte / Eratu/ zu kühenburg/zu Würtenberg/Ober- und Nieder. Schlesten / Kürst Schwab en / Marggraff des H. Nom. Neichs / zu Burgaw / Ober- und Nieder ischlesten Briefter Graf zu Habsburg und Throl / zu Pfierdt / zu Unburg des Gors/kandgraf in Elfas/Herr auff der Windischen March / zu Anburg den Und Salins/ze. Bekennen öffentlich mit diesem Brieffe/ und thun kundernammiglich. Als aus Schiefung des Allmächtigen in kurz verschiene Tage/ ih die ordentliche Wahl der Chrymürdigen un Hochgebornen: JOHUMP GWE GERGUNZEM zu Mainh: kochgebornen: JOHUMP GWE GERGUNZEM zu Mainh: kochgebornen: GRODEN EN zu Teier: FEN-

RRYEDERJEGEN / Pfaligrafen benn Mhein/ Herhog in Benerne TOGAMM GEOMGEME/Herkog in Sachfen/Gulich/Eleve un Berg/ Burggrafins zu Magdeburg: JOHANN SIGMANDS/ Marggrafens ju Brandenburg/aller der 35. Rom. Reichs durch Germanien/Gallien/ bas Ronfgreich Arclat/und Italien/Ers-Canplere/und reflective Ern Ernchfaffen/Erh Marschalln und Erh-Ranimerern/Buferer lieben Neven/ Dheimen und Churfürften/burch J. L. L. gevollmächtigte Botfchafften / 30-DAMM ALBREEGEEN / Grafen in Colms / und Berrn zu Minnete berg: BOLAGUME/Grafen zu Mansfeld/ Ellen herrn zu heldrungen/ Rittern und Obriften: und ADAM GAME EDI/Edlen Geren zu Buelin/ und BOLA BUSEN/der Chur-Brandenburg ErbMarfchaffu/ju ber Ehr und Burde bes Romifchen Koniglichen Namens und Gewalts Bir erhole erhöhet und gefeiset fennd/def Wir Bus auch Gott zu Lob / dem B. Reich zu Ehren/und umb der Chriftenheif und Teutscher Mation, auch gemeines Mu-Bes willen/beladen/daß Wir Bus benmach aus frenem anddigen Willen mit benfelben Bufern lieben Reven/Dheimen und Churfurften / biefer nachfolgender Articfel/Beding un Pactemeife vereiniget/vertragen/bie angenomen/ bewilliger und jugefaget haben/alles wiffentlich und in Rrafft bicfes Brieffs.

Zum ersten/daß Wir in Zeit solcher Buserer Königlichen Würden Ampte und Regierung/die Christenheit und Stulzu Rom/ auch Pähstliche Heiligkeit/und die Christliche Kirchen/ als derselbigen Abvocat / in gutem trewlichen Schuft und Schirm halten / darzu insonderheit in dem Beiligen Reich/ Frieden/Recht/und Einigkeit pflanhen/auffrichten und verfügen sollen und wollen/daß die ihren gedührlichen Gang / dem Armen als dem Reichen / gewinnen und haben/auch behalten/und desselbigen Ordnungen/ auch Frenheiten/und alten löblichen Herfommen nach gerichtet werden sollen. Gleichwol so viel diesen/auch nachfolgenden funstzehenden Artickel gegenwertiger Obligation, versiende: Das sollen und wollen Wir mit Ihrer der Chursürsten/set belanget/haben vorgemelte Ansere Oheimb/ die Weltliche Chursürsten/set belanget/haben vorgemelte Ansere Oheimb/ die Weltliche Chursürsten/set darfürstlich gegen Uns erkläret/was daselbsten von dem Stulzu Rom/auch der Pähstl. Heiligkeit vor Weldung geschicht/daß Ihre L. darein nicht bewill ligen/noch Uns darmit verbunden haben wollen.

II. Bir follen und wollen auch/fonderlich die vorgemelte guldene Bull/ben Frieden in Religion-und Prophanfachen / auch den Landfrieden / fampt der

Sandhabung beffelben/fo auff jungft gu Angfpurg im 55. Jahr gehaltenem Radistant auffacrichtet / angenommen verabichietet, verbeffert / auch in denen barauff acfoloten Reiche Abichieben wiederholet und confirmiret worden ffer und veff halten handhaben und derwider niemand befchweren oder and burd andere befehmeren laffen/und die andere des Beiligen Reichs Ordmingen und Gelege/fo viel die dem acmelten Reiche Ablebied im fünff unnd funffrigften Tahr ju Aug pura auffgerichtet / nicht ju wider/confirmiren, ernewern/und mo norh / biefelben mit Rath Bufer und des Beiligen Reichs Churfurften/Surften/und anderer Ctande/beffern/wie bas zu ieder Zeit des

III. Bud in alle Beac follen und wollen Wir die Teutsche Mation / das B. Rom. Reich und die Chur Fürften / als die forderften Glieder beffelbigen/ auch andere Fürften/Crafen/herren und Stande ben ihren Soheiten/Burben/Mechten und Berechtigfeiten/ Dacht und Bemalt / iedem nach feinem Stand und Befen/bleiben laffen/ohne Bufer und mannigliches Eintrag un egia/Pfanbichafften und Gerechtigkeiten/auch Gebräuch und aute Gewoner und zu Land in guter beständiger Form / ohne alle Weigerung confirmiren nd besterigen/Sie auch darben / als erwehlter Rom. Konia / handhaben/ buten und schirmen: Doch mannialich an feinen Rechten unschädlich.

IV. Wir laffen auch zu/ baß die gebachten feche Churfurften ie zu Zeiten/ ch vermog der guldenen Bull/und Gelegenheit des Seiligen Reichs/ zu ihbern noch irren/und berobalben keine Bnanade oder Widerwillen gegen nen famptlich noch fonderlich schöpffen und empfahen/fondern uns in deund andern der Guldenen Bull gemäß, anadialich und unverweißlich halfollen und wollen. Geffalt wir dann auch der Churfürften geweine unnd verbare Reinische Vereinigungen/ als welche ohne bas mit Genehmhal und approbation ber vorigen Kinfer rühmlich auffgerichter/fo wel in dieals allen barinn begriffenen Duncten auch Bufers Theils approbiren und miren thun.

Es/auch Die Emporung und Auffruhr/ und ungebührliche Gewalt gegen

benen Churfursten und andern fürgenommen/ und die hinfuro geftieben mochten/auffneben/abschaffen/und mit Ihrer der Churfürsten/ und anderer Stände Rath und Sulffe daran senn/daß folches/wie sichs gebuhret und bil

lig ift/in funfftiger Zeit verboten und fürkommen werde.

VI. Wir follen und wollen darzu für Uns selbst als Erwehlter Kömischer König in des Reichs Händeln auch keine Bündnüß oder Einigung mit frembden Nationen, noch sonst im Reich machen. Wir haben denn zuvor die sechs Churfürsten deshalben an gelegene Mahlstatt zu ziemlicher Zeit erfordert und Ihren Willen sämpelich oder des mehrentheils aus Ihnen in solchem erlanget.

VII. Was auch die Zeithero einem ieden Churfürsten/Kürsten/herrn und andern/oder dero Boraltern und Borfahren / Geistliches oder Weltliches Standes/dergestalt ohne Recht gewaltiglich genommen oder abgedrungen/sollen und wollen Wir der Villigkeit nach/wie sich im Recht gebühret/wieder zu dem seinen verhelffen/ben solchem auch/so viel er Recht/handhaben/schi-

Ben und fchirmen/ohne alle Berhinderung/Auffhalt und Caumnif.

VIII. Zudem und infonderheit follen und wollen Wir dem S. Romifchen Reich und beffelben Bugehörungen nicht allein ohne Biffen/ Willen und Bulaffen gemelter Churfürften famptlich nichts hingeben/verfchreiben/verpfanden/verfeken/ noch in andere Wege vereufern oder beschweren/ sondern auch Bus auffe bodifte bearbeiten/und allen muglichen Bleiß und Ernft fürwenben/daß bas jenige/fo davon komen/als verfallene Turftenthume/ Berrichaf. ten und andere / auch confiscirte merckliche Guter / die zum Theil in anderer frembber Nation Bande ungebuhrlicher weife gewachfen/jum forderlichften wieder darzubringen/zuzueignen/ auch darben bleiben zu lassen / vornemlich auch/dieweil Uns vorkommt/daß etliche ansehnliche/ dem Reich angehörige Berrichaffeen und Leben in Italia und fonften veräuffert worden fenn follen! eigentliche Rachforschung derentwegen anstellen/wie es mit folchen Alien alien nen bewant/und die eingeholete Berichte gur Churfürftlichen Mannftifchen Cantlen inner Sahresfrift/von dato an jurechnen / unfelbarlich einschiefen/ auch in diefem/wie obigen allen/mitRath/Bulff un Benfeand der 6. Churfiteffen/und der andern Furffen und Stande iederzeit annehme/ was durch Bus und Sie für rathfam/nühlich und gut angefeben / und verglichen fenu wird/ boch manniglich an feinen gegebenen Privilegien/Recht und Gerechtigkeiten unfchablich. Bn ob Bir felbft oder die unfernichtes/das bem B. Reich gufidie Dig/und nicht verliehen/ noch mit einem rechtmäffigen Titel befommen weite

49 oder wurde/innen hatten/ bas follen und wollen Wir ben unfer fchuldige und aethanen Officht demfelben Reich ohne Bergug/auff Ihr der Churfurften Ct-

finnen wieder zuhanden wenden/zuftellen und folgen laffen.

IX. Bir follen und wollen Bins darzu in Zeit bemelter Binferer Regierung/ fried-und nachbarlich gegen den anfto ffenden und Chriftlichen Gemalten halten fein Geganct / Fehde noch Rrieg/in-oder aufferhalb des Reichs / von def. elben wegen anfahen oder vornehmen/ noch einig frembdes Ariege Wolck ins Reich führen/ohne Borwiffen/Rath und Bewilligung des Reichs Standes umwenigften der feche Churfürften : Do auch von einem oder mehr Gienen des Reichs dergleichen vorgenommen/ und ein frembdes Kriegevolch in as Reich geführet wurde/daffelbige mit Ernft abschaffen. Wo Wir aber von es Reichs wegen/oder das heilige Romifche Reich angegriffen und befriegt wirde, alebenn mogen Wir Bus bargegen aller Sulff gebrauchen.

X. Defaleichen Sic/die Churfürften/und andere deffelben Reiche Stane/mit den Reicherägen/Canklen-Geld/Machreifen/Aufflagen/ und Stewn/annotthefftiglich und ohne redliche/tapffere Brfachen nicht belaten noch Schweren/auch in zugelaffenen Fallen die Stewer / Aufflage und Reichstä-Johne Wiffen und Willen der feche Churfurften / nicht aufeien nech aufreiben und sonderlich keinen Reichstag ausserhalb des Reichs Teutscher ation fürnehmen oder auffdreiben / auch bie von dem Reich und beffelben tanden eingewilligte Stewer und Sulffen zu keinem andern Ende/ale bar-

fie gewilliget werden/anwenden.

XI. Wir follen und wollen auch Bufer Königlich und bes Reid; & Empect/ Soff und fonft am Reich auch mit keiner andern Mation / bann gebornen uffehen/dienicht nieders Standes noch Wefens / fondern namhafftige/ liche Leute/von Fürsten/Grafen/herren/vom Abel/ und fouft niemands/ die Bns und bem Reich mit Pflichten und Dienften verwand fennd/beftel. auch die obbenanten Empter/ben ihren Ehren/Burden/Gefällen/ Rechund Gerechtigkeiten bleiben/und denfelben nichts entziehen/oder verwenlaffen/in einige Wege/sonder Gefährde.

II. Darzu in Schrifften und Handlungen des Reichs fein andere Inna Sprach brauchen laffen/ bann die Teutsche oder Lateinische Zung / Es bann an Orten/ da gemeiniglich ein andere Sprache in Whung were/ in Brauch flunde / denn alsbann mogen Dir Uns und die Bufern uns

lben daselbsten auch behelffen.

II. Wir follen und wollen auch die Churfürsten / Fürsten / Pralaten/

Grafen/Herren/vom Idel/auch andere Ctande und Enterthanen des Neichs mit rechtlichen oder gutlichen Tagleistungen aufferhalb Teutscher Nation/und von ihrer ordentlichen Obrigfeit nicht dringen/erfordern noch subescheiden/sondern sie alle und iede insonderheit/im Reich / laut der Gulden Bulle/auch wie des H. Reichs Ordnung und Gesetz vermögen/bleiben lassen.

All. Insenderheit/demnach die Chursürsten im Reich/ als die vornembischen Glieder desselben/vor andern Ständen/ nicht allein in Krafft der guldenen Bull/sondern auch durch andere hohe Privilegia vor allen fremboen zu förderst aber dem Rotwensischen Berichte/so wol vor sich / also ihre Unterthanen und Zugewanten/gefrenet sennd/nichts deste weniger aber durch desselben Hoffgerichts Proces/ie zu weilen deren Buterthanen molestirt werde/ in allwege versehen/daß solches ben gedachtem Hoffgerichte abaestellt/ und da hinfüro eines oder andern Chursürsten Unterthanen oder Zugerhanen mit bergleichen Processen sehnere Molestein geschehe/verstatten/daß sie nicht allein die Process nicht annehmen sollen/sondern auch die Chursürsten die jenigen/soüber Berwahrung sich der Instination solcher Process nicht mussigen

wolten/ mit Straff anfeben mochten/wollen oder follen.

: XV. Bud als über und wider Concordata Principum, durch auffgerichte Bertrage zwischen der Rirchen / Pabstlicher Beiligfeir / oder dem Stul zu Rom/und Teutscher Dation mit unformlichen Gratien, Rescripten, Annaten Der Stiffte/fo taglich mit Mannigfaltigung und Erhohung ber Officien am Romischen Soffauch Reservation, Dispensation, oder in andere wege zu 216bruch der Stiffte/Geifeligkeit / und andere wider gegebene Frenheit / darzu au Dlachtheil des Juris Patronatus, und des Leben-Berrn / feetig und ohn unterlaffig offentlich gehandelt wird / derohalben auch unleidliche verbotene Gefellschaffeen und Coneratt ober Bundnuffen/als Bir berichtet/ fürgenommen und auffgerichtet werben/das follen und wollen Wir mit Thier der Churfürsten/und anderer Stande Rath/ ben unferm heiligen Water / dem Pabit und Stul ju Mom / unfere beften Bermogens abwenden und fürkommen/ auch darob und baran fenn/daß bie bemelte Concordata Principum, und auffgerichte Bertrage/auch Privilegia und Frenheiten gehalten/gehandhabet/und benfelben feftiglich gelebet und nach fommen werde/iedoch was Befchwerung darinn befunden/und Migbrauch entstanden/ daß biefelbigen / vermog deff halben gehabter handlung zu Augspurg der mindern Zahl im dreiffigsten Jahre gehaltenen Reichstags abgeschafft / und hinfürters dergleichen ohne Berwilligung der Churfürsten nicht zugelaffen werde.

XV7. Wir follen und wollen auch die groffen Gefellschafften der KauffBewerbsleute/jo bishero mit ihrem Gelde regieret/ihres Willens gehandelt/
ind mit Wucherung viel Ungeschickligkeiten dem Reich/ deffen Inwohnern
ind Baterthanen mercklichen Schaden/ Nacheheil und Veschwerung zugeinget/zufügen/und noch täglich thun gebehren / mit Ihrer der Churfürsten/
ind anderer Stände Rath/nachdem/wie deme zu begegnen / hieror auch beacht und fürgenommen/aber nicht vollastrecht worden/gar abthun.

XVII. Wir follen und wollen auch infonderheit/dieweil die Teutsche Masion und das H. Kömische Reich zu Wasser und Land zum höchsten vorhin dasit beschwerelnun hinfüro keinen Zoll von newen austrichten oder erhöhen/hne besondern Rath/Wissen/Willen und Zulassen der bemelten sechs Chur-

ursten/wie vor und offt gemeldet.

XVIII. Defgleichen wollen wir auch die legigen Stande / denen von unrn Borfahren/Romifden Renfern mit Berwilligung bes Reiche Churfuren/mit diefer Mag und Worbehaltung/entweder newe Zoll gegeben / oder ie erhocht/oder proregire worden : daß fie iestgedachte Churfürften ihre Unrthanen/Diener/Zugewandte/und andere gefrenhete Personen/ auch derlbe Baab und Buter/mit folchen von newem gegebene/cehoheten und prororten Bollen nicht beschweren/fandern an allen und ieden Orten ihrer Rurenthumb und Lande/mit ihren Waaren und Gutern zollfren durch paffiren/ erfahren und treiben laffen/fich auch sonst der ZollErhöhung halben/gewifr verschriebener maffen verhalten/und vermittelft eines sondern verglieche n Revers gegen die Churfürsten/kräfftiglich verbinden follen / aber solche evers noch nicht von fich gegeben: mit allem Ernft dahin erinnern und verafinen/fich hierinnen der Schuldigkeitzu beguemen/und angeregten Revers m langern Berzug beraus zu geben/und den Churfürften einzuhändigen / nen aber/fo ins funfftig obgeschriebener maffen/newe Zolle/oder der alten effeigerung und prorogation erhalten haben/ wollen wir vor heraufgebung leher Revers, unfere Renferliche Concessiones beines weges außfertigen/noch theilen laffen.

XIX. Bud dieweil manniglich bekant/wie hoch vornemlich der Aheinstrom gen vieler hohen un sehweren/an unterschiehen Orten des Buter Theins/ poen vorig gewesenen Ariego Emporungen/angestellter Licente beschweret/ i den vorig gewesenen Ariego Emporungen/angestellter Licente beschweret/ i den Aheinische Churfürsten beneben ihren Buterrhanen und Angespoten daher in mereklichen Abgang ihrer Einsommung und Mahrung geschen/darzu fast alle Commercia uff solchem Aheinstrom ligen bleiben / über

(3 ij

bas

das auch ben furger Zeit unterschiedliche Außläger und Kriegs-Schiff/unersucht und ungeschewet der Rheinischen Churfürsten/in Ihr hohes Regal auff
den Rheinstrom aus den Niederlanden geführet worden/dadurch der RaussBandels-und Schiffmann mit noch weitern Exactionen und Abnahmen beschwerer wird/solche Außläger und armiree Schiff auch bishero über alles Ersuchen/anlangen/ erinnern und vermahnen der Churfürsten/ bevorab der Rheinischen/nicht wollen abgefertiget werden/ sollen und wollen Wir ehest müglich auff Mittel und Wege/so wol vor Bns / als auch mit Nath der sechs Churfürsten/trachten/wie man solcher Außläger von des Reichshoden ledig/ un deren künfftig gesichert/so wol auch diekicenten abgeschaffet werden möge.

XX. Bud da iemand ben Bus umb newe Zoll Begnabigung und Erhohung der alten und vorerlangten Zolle fupplieiren und anlangen würde/ so sollen und wollen Bir ihme einige Bertroftung / Promotorial oder vorbittliche

Schreiben an die Churfürsten nicht geben oder außgeben laffen.

XXI. Auff dem fall auch einer oder mehr / was Standes oder Wesens der oder die wereu/einigen newen Zoll in ihren Fürstenthümen / Landschafften / Herrschafften und Gebieten / für sich selbst aufferhalb Buser Begnadigung und der Churfürsten Bewilligung / angestellt und auffgesest hätten / oder fünstig also anstellen und auffsesen würden/den oder dieselben / so bald Wirdessen für Bus selbst in Erfahrung kommen/der von andern Unzeig darvon empfanzen/sollen und wollen Wir durch Mandata sine clausulä, und in alle andere mögliche Wege darvon abhalten / und gang und zumal nicht gestatten / daß iemand de fassound eignes Fürnemens newe Zölle anstellen / vor sich die-

felben erhöhen/oder fich deren gebrauchen und annehmen moge.

XXII. Ond were es Sach/daß in folchen Fallen newer Zölle und Aufffahe halben / dardurch der Churfürsten Zoll geringert und geschmälert werden mochten/die Churfürstenzu rechtlichen Außsprüchen ackind oder passend geriethen/dennach folche Zoll/Regal und Privilegia allein von Romischen Keyfern und Königen mit Bewilligung der sechs Churfürsten/im Reich ertheilet und gegeben werden/un also derer darüber einfallender Streit Entscheidung vor niemand anders/als Ans gehörig / sollen solche Rechtliche Ausprachen vor Bus außgesühret und erlediget werden/un fein Churfürst schuldig sen/sich derenthalben weder an Unserm und des Reichs Kammer. Bericht / oder andern Berichten mit ordinariis ertionibus anstrengen zulassen / gestalt Wirdann hierüber ben gedachtem Ramer. Berichte gebührende Erinnerung und Berschigung zuthun uncht unterlassen wollen.

\*\*XXIII. Bud nachdem etliche Zeit her die Churfürsten am Rhein mit vielen und groffen Zollfrenhungen über Ihre Frenheit und Gerkommen offtermals durch Förderungs-Brieffe und in andere Wege ersucht und beschweret
vorden/bas sollen und wollen wir/als unträglich/abstellen/fürkommen/ und
umal nicht verhengen noch zulassen/fürters mehr zuüben/noch zugeschehen.

XXIV. Bud insonderheit so sollen und wollen Bir / ob einiger Churfurst/Furst/oder anderer dieser seiner Regalien, Frenheiten / Privilegien / Recht und Gerechtigkeiten halben / daß die ihme geschwächt / geschmälert / genomen / utgogen / besummert und betrübt worden / mit seinem gegentheil und Wider-vertigen zu gebührlichen Rechten fomen / oder ihn fürzufordern sich unterstenen wolte / oder auch anhängig gemacht hätte / dasselbe / und auch alle andere rdentliche schwebende Rechtsertigungen nicht verhindern noch verbieten /

ondern den fregen farcken Lauff laffen.

XXV. Wir follen und wollen auch die Churfürsten/ Fürsten/ Pralaten/ Grafen/ Herren und andere Stände des Neichs selbst nicht vergewaltigen/ olches auch nicht schaffen/noch andern zu thun verhengen/ sondern wo Wirder iemand anders zu ihnen allen/ oder einem insonderheit Zusprechen hätzen/oder einige Forderung fürnemen/dieselben sampt und sonders Auffruhr/ wietracht/und allen Unrath im H. Reich zuverhüten/ auch Fried und Eigkeit zuerhalten/ zur Berhör und gebührlichen Rechten stellen und kommen lassen/und mit nichten gestatten/ in denen oder andern Sachen/ in was Schein oder was Namen es geschehen michte/darinnen sie ordentliche Necht iden mögen/und des erbietig sen/mit Naub/Name/Brand/Fehde/Krieg/ ver anderer Gestalt zubeschädigen/anzugreissen/ und zuüberfallen.

KXVI. Wir sollen und wollen auch fürkommen/und keines weges gestatten/ ß nun hinfüro iemand/hohes ober niedriges Standes/Churfürst/Fürst/ob derer/ohne Brsach/auch unverhöret in Acht und Ober-Acht gethan/ bracht erkläret werde/sondern in solchem ordentlicher Procest/ und des H. Köm. eichs vorauffgeseste Sasung/nach Ausweisung des H. Keichs im gemelte aff und funffzigsten Jahrs resormirten Kammer-Geriehts-Ordnung und eaust erfolgter Reichs Abschied/in dem gehalten und vollzogen werde: doch in Beschädigten seine Gegenwehr/vermög des Landfriedens/unabbrüchig.

KXVII. Und nachdem das Nom. Neich fast und höchlich in Abnehmen und ingerung komen/so sollen und wollen Wir/neben andern die Reichsstewer/ Städte und anderer Gesälle/ so in sonderer Personen Hand gewachsen verschrieben/ wiederumb zum Neich ziehen / auch eine gewisse dessyna-

tion, in wessen handen dieselbigen ieniger Zeit sennd / inner sechs Monaten/ den nechsten/zur Mainhischen Churfürstlichen Canglen einschicken/und nicht gestatten / daß solches dem Reich und gemeinem Run wider alle Recht und Billigkeit entzogen werde/es were dami/daß solches mit rechtmässiger Be-

willigung ber feche Churfurften geschehen were.

XXVIII. Bann auch kehen dem Meich und Ans ben Zeit Anserer Regierung eröffnet/und ledig heimfallen wurden / so etwas merckliches eintragen/als Fürstenthümb/Graffchafften/Herrschafften/ Städte und dergleichen/die sollen und wollen Wir ferner niemande leihen/auch niemands einige Expestanz oder Unwartung drauff geben/sondern zu Anterhaltung des Reichs/Anser und Anserer Nachkommen/der König und Kenser/behalten/einziehen und incorporiren, diß so tang tasselbige Reich wieder zu Wesen und Insperiren dus Insperie Reich wieder zu Wesen und Insperiren dehmen kömpt. Doch Anservon wegen Anserer Erblande/und sonst manniglich an seinen Rechten und Frenheiten unschädlich.

XXIX. In alle wege aber wollen Wir Ans zum besten angelegen sent laffen/alle dem Römischen Reich angehörige Lehen / in und ausserhalb desselben gelegen/auffrichtig zuhalten/und berowegen zuverfügen / daß sie zu begebenden Fällen gebührlich empfangen und renoviret werden/und nicht unempfangen bleiben/da auch nach Erhebung zu Rom. Reich/Wir deren eins oder mehr Ins angehend besinden/sollen Wir un wollen das oder dieselbigen/unweigerlich empfangen lassen / oder wann das nicht bequendlich geschehen könte/destweit den Berren Ehurfürsten/zu eicherung des Reichs/gebührenden Rebers

und cognition juftellen.

XXX. Auff den Fall aber zukünsteiger Zeit Fürstenthüme/Graffchafften/Herrschafften/Pfandschafften und andere Güter dem Heil. Reich mit Dienstebarkeit/Reichs Anlagen/Stewern/und sonsten verpsticht/ dessen Jurisdiction unterwürffig und zugethan/nach Absterben dero Inhaber / Bns durch Erbschafft heimfallen oder auffwachsen/und wir die in Bnsern Händen behalten/oder andern zukommen lassen würden / oder da Wir dergleichen allbereit in Händen hätten/davon soll dem Belligen Reich sein Recht und Gerechtigkeit/Anlag/Stewer/und anderer schuldiger Pflicht/wie darausf hergebracht/hindan geseht aller procendirenten execution, geleistet/auffgerichtet und erstattet werden.

XXXI. Wo Wir auch mit Nath und Sulffe der Churfürsten und anderer Stande des Neichsichtwas gewinnen/überkommen/oder zu handen bringen würden/das alles sollen und wollen Wir dem Neich zuwenden und zueignen.

Bo Bir aber in folchem/ ohne der Churfürsten und anderer Stände Bifen und Willen/ichtwas fürnehmen/darinnen follen sie Bins zu helffen unversunden senn/und Wir nichts desto weniger das jenige/so Wir in folchem erdsert oder gewonnen hätten/oder gewinnen würden/und dem Reich zustünde/vem Reich wieder zustellen und eignen.

XXXII. Bud nach dem bisher im Reich viel Beschwerung und Mängel er Münge halben gewesen, und noch sennd/wollen wir denselben zum fördersichsten mit Kath der Chursursten/Fürsten und Stände des Reichs zuvorsommen/und in beständliche Ordnung und Wesen zustellen müglichen Fleiß ürwenden/auch zu dem Ende die zenigen Mittel/so in Anno 1603. und auf vosigen Reichstägen durch Chursursten/Fürsten und andere Reich estände in eineln betracht/in gute Obacht nehmen/und was ferner zuträgliches / zu Absondung solcher lang-gewährten Burichtigkeit/ bedacht werden möchte/

unalnichts unterlassen.

XXXIII. Wir follen und wollen auch hinfuro ohne Borwiffen der feche thurfurften/niemanden/wes Ctandes oder Wefens der fen/mit Mungfreneiten begaben oder begnädigen/auch wo wir beständig befinden/daß die jenien Stande / denen folches Dicaal und Privilegium verliehen / dasselbe dem Mink-Ediet zu gegen mißbraucht/ihnen baffeibig / vermög ber disposition in enen hierüber verfaßten Constitutionibus, nicht allein suspendiren, sondern die nige / welche daffelbig Regal nicht mit der Churf. Bewilligung erhalten/ ffen gang privirenten/ und ohne vorwiffen der Churf. darzu nicht restieuin, vornemblich aber ben denen Städten/so dem Reich immediate nicht / sonrn den Reichs Standen unterworffen frevociren, caffiren, und hinfuro ferrnicht ertheilen/ auch fouft den geringern Standen mit dergleichen oder dern hohen Privilegien/ohne mit Einwilligung ber Churfurften / viel weger zu der felben Privilegien Verhinderung oder Abbruch/ nicht willfahren. XXXIV. And infonderheitfollen und wollen Wir Ins auch feiner Sucfion oder Erbschafft des obgemelten Romischen Reiche anmassen / unteriden/noch in folder geffalt unterziehen/oder darnach trad ten / auf Ans ft/unfere Erben und Dach fommen/ oder auff femand anders unterfteben senden/fondern Bir/bergleichen unfere Kinder/ Erben und Rack fomen/ den die gemelten Churfürften/ihre Erben und Rachkommen/zu ieglicher t/ben ihrer fregen Wahleines Romifchen Konias / diefelbe / fo efft fie eis Renferzu Behülffoder fonft dem & Reich nothwendig un nünlich befinauch ben Lebzeiten eines Romifehen Kenfers mit od wann derfelbige auff

inge-

angelegte Bitte der Churfürften/ohne gnugfame erhebliche Brfachen bermeigert werden fol/ohne einiges regierenden Kenfers Bewilligung vorzunehme.

XXXV. Auch die Bicarien/wie von alters hero auf Sie kommen/ tie gilben Bull/Pabstliche Necht/und andere Geseke oder Frenheiten vermögen/so es zu Fällen kommet / und die Nothdurste und Gelegenheit erfordern werd/ben ihrem gesonderten Nath/in Sachen das heilige Reich belangend/geruhiglich bleiben/und gang unbedrenger lasten/auch nicht nachgeben/daß die Vicariaten und deren zura, sampt was denselben anhängig / von iemand disputire oder gestritten werde/wo aber darwider von iemands etwas gesucht / gethan/oder die Chursursten in dem gezwungen wurden (das doch feines Weges senn sol ) das sol alles nichtig senn/ und dasür gehalten werden.

XXXVI. So wollen und sollen wir auch alles das/ so durch tie zwech/ des S. Reichs Churfürsten und Bicarien/ in mitler weil / so das Ricariat / laut der guldenen Bull/nach vermöge des Reichs Ordnung/gehandelt und verlieben/angenehm halten/auch confirmiren und ratificiren, in der allerbestendig-

ften Rorm/wie fich daffelbe wol geziemet und gebuhret.

XXXVII. Wir follen und wollen auch die Romische Konigliche Kron/ wie Bus/als erwehlten Kömischen König wol geziemet/cmpfahen/wenigers gieh nicht uns zu Empfahung der Kenferlichen Kron befördern/und ben allen demfelben das/so sich deßhalb gebührt/ thun/auch Bniere Königliche Resident/ Unwesen und Hoffhaltung in dem Beiligen Kömischen Reich Zeutscher Nation/allen Gliedern/ Ständen und Anterthanen desselben/zu Ehren/ Mus und Guten/des mehrentheils/so viel möglich/haben und halten/alle und iede Chur Fürsten ihr Umpt zuversehen/zu obgemeibter Krönung erfordern/ uns auch in dem allen dermassen erzeizen und beweisen/ daß Busern halben an aller Mögligseit kein Mangel gespürer oder gemercket werden soll.

XXXVIII. Wir wollen auch in diefer Bnferer Zusage der güldenen Bull des Reichs Ordnung/den obangeregten Frieden/ in Religion-und Prophan-Sachen/auch dem Landfrieden/ sampt Handhabung desselben/ und andern Gesegen/so ieht gemacht/od künfteiglich durch uns/mit ihrer der Chursürste/ Fürsten/auch anderer Stände des Reichs Rath/möchten auffgerichtet werden/hu wider/ kein reseript oder Mandar, oder nichts anders beschwerliches ausgehe lassen/od zugeschehen statte/in einige Beise od wege/dergleichen auch für uns selbst/wider solche güldene Buil/und des Reichs Frenheit/den Friede/ sampt Handhabung desselbigen/von einiger hohen Obrigkeit nichts erlangen/ noch auch / ob uns etwas dergleichen aus eigener Bewegung gegeben were

ober

oder würde/nicht gebrauchen/in keine Weise/ sonder alle geschroe. Do aber dieser oder andern vorgemeiten Artickeln und Puncten einiges zu wider erlanget oder anfigehen würde/das alles sol krasselvs/tod nich absen/inmassen wiese auch ieho alsdann/und dann als ieht hiemit aussenztsden und abehun/und wo Roch / der beschwerten Parchen derhalben nothdurftig Brkund oder Briefflichen Schein zugeben und widersahren zulassen Afchildig senn sollen/

arge Lift und Gefährte hierinn aufgeschieden.

XXXIX. Wir follen und wollen auch allen des H. Neichs Churfürften/ Fürften und Ständen/fo wol Ihren Botfchafften und Libgefandten iederzeit schlemig audienz und expedition ertheilen/denfelbigen ihre Lehenbrieff un Lehen nach dem vorigen tenor unweigerlich widerfahren laffen. In wichtigste Sachen/fo das Reich betreffen / bald anfangs der Churfürsten Raths und bede netens und gebrauchen/infonderheit aber unfern geheimen und Reichshoffvath mit Fürsten/Grafen/Herren/vom Abel/ und andern ehrlichen Leuten/nicht allem aus unsern Unterfassen/Vnterthanen und Bafallen/sondern auch mehrertheils denen/ fo im Reich Tentscher Nation, und andern Orten/ erzogen und gebohren/darin begütert/der Reichesfachen wol erfahren / gutes Damens und Herfommens fent/alfo bestellen/ damit manniglichen schleunfde unparthenische Institut administriet werden möge.

XL. Genanten unferm Dof Nath wollen wir auch gewisse deuning und Infenction verfassen/die alte revidiren, und ben nechster Reichsverfamlung den
jefampten Chur Fürsten/zu ihren gutachten ubergeben/denselben auch Jährjeh / oder in zwenen Jahren einmal / mit Zuziehung des Ersbischoffen zu
Otennis/als Ern Canglern/visieiren. Und sonderlich das jungst zu Nürnberg
urch die Chur fürsten verfaste Bedencken / zu Beförderung der Justien inmoderneit in acht nehmen und desselbige fürdenlich in den Monteniere

XI. Dieweil uns auch jonderlich gebührt / des H. Reichs Churfürsten / is unsere innerste Glieder und Häuptsluck des Reichs / vor männiglichen in inderer hoher Consideration zuhalten / so wollen wir die Berfügung ihun / eil derselben Umptsverwesere und Erd Umpter ben unsern Hof begriffen / bieselben Umptsverwesere und Erd Umpter ben unsern Hof begriffen / bieselben inderselichen Tagen/unsern und so offt wir auff Reichs-dahleund andern dergleichen Tagen/unsern Kens. Hof begehen/od Cachen respekt warzu die Erd Uempter zugebrauchen senne in gebührlichen respekt halten/und ihnen von unsern Hofemptern keines weges vor und eingegrifficher da ie aus gewiffen Besachen ihre Stelle/mit berührten unsern Hofemptern seine ils ersest werden sol, wollen wir boch / das ihnen den Churf.

Umpteberwefern und Erb Uemptern/einen Beg als den andern / bie bon folchen Berrichtungen fallende Rugbarkeiten/weniger nicht/als ob fie diefelben
felbit verricht und bedient/umweigerlich gefolgt und gelaffen werden.

XLII. Damit auch Bufere, fo wol der geheimbte/als Reichehofrath/ die fer Capitulation gewissellissenschafft haben/und in Rathschlägen und sonsten sich darnach richten mögen/wollen Wir ihnen nicht allein dieselbe vorhalten/fondern auch Benleistung ihrer Dienstpflicht ernstlich einbinden/dieselbe/fo viel sie einen ieden berührt/vor Augen zuhaben / und darwider weder zuthun/noch zurathen/folches auch ihren Dienstenden mit außtrücklichen Worten einverleiben lassen.

XLIII. Solches alles und iedes befonders/wie obstehet / haben Bir obgenandter Rom. König den gedachten Churfürsten geredet / versprochen Ind ben Bufern Königlichen Spren/Burden und Borten/im Mamen der Barheit zugefagt. Thun dasselbe auch hiermit und in Krafft dieses Brieffs / inmassen Wir dann das mit einem leiblichen Sid zu Sott und dem heiligen Evangelio geschworen/ basselbe stet / vest und unverbrochen zuhalten / dem

trewlich nachzukomen/darwider nicht zusenn/ zuthun/ noch zuschaffen gerhan werden/in einige Weise oder Wege/ wie die moditen erdacht werden.

Deffen zu urkund haben Wir dieser Brieffe sechs in gleichem Laut gefertizet/und mit Buserm anhangenden Jusiegel bekräfftiget / und iedem obgenanten Chur Jürsten einen zustellen lassen / der geben ist in unser und des Reichs Stadt Frankfurt am Mann/ den acht und zwanzigsten Monats Lag Augusti, nach Christiunsers lieben Herrn und Seligmachers Geburt/ im ein tausend sechs hundert und neunzehenden/Buser Reiche des Kömischen im ersten/des Hungarischen im andern/und des Böhmischen im dritten Jahre.

Ferdinand.

Leonhard Ges.

Herman Ovestenbergt.

## Sonige Ferdinands des III. Sub dato Regeniforia / dest 1.4. (24) Decembris,

VIVIT GEND MOND ber Dritte won Gotter Gnad ne ermelleer Dioniferer Rong gnallen Beiten Mifrer des Dieiches in Germanices Ers. Bertog in Defected (Bergog in Burgund) Marggrafe in Michreil un Laumun Bernog gu till enburg/in Coffefien/gu Greger/Mernten Crain/und Dartenberg Crafen Sabsburg und Enrol/ 2c. Befennen offentlich mit biefem Brieffe ' und thun tund allermannialith / Ale Wir aus Schickung des Murichtigen furn verichienener Tagen durch bie ordentliche Dabl ber Chrwirdigen und Durch buchelgem AMSEErM CASIMPAND/ju Maints : und FENDJNUM DEN zu Eelle Erz-Blichoffe: MAXIMZLZUM/ eifger an fatt und von wegen 3DDIDID GEDREE DI/HerkogeguSachfen / Bulich Cleve und Berg / Duragrafen gu Maidenburg: GEOM G. manien und Italien Ern-Cannier und refpedie ? Ern Ernebfeffen, Ern Mar-Schaller und Erg. Kinnmerern / unfern lieben Meben / Obeimen und Churfur-

Zum Erffen das wir ingert folder Bufer Königlichen Bürden / Umpes Regierung in Elriffenheit / und den Einl in Rom / auch Patfillich.

Beiligfeit/und die Chriftliche Rirchen/als derfelben Advocat, in auten tremlichen Schut und Schirm halten / darju infonderheit in dem heiligen Reich Rrieden/ Recht und Einigkeit pflanken/auffrichten und verfügen follen unich wollen/daß fie ihren gebührlichen Bang/dem Armen als dem Reichen/gewinnen und haben/auch gehalten/und denfelben Dronungen/auch Frenheiten/und altem löblichen Berkommen nach gerichtet werden follen / Bleichwol fourt biefen auch den nachfolgenden achgehenden Articel gegenwertiger Obligacion. verficulo : Das follen und wollen Wir mit Ihrer der Churfürften/zc. fellangend /haben vorgemelte Infere Oheimb/ bende Churfurften ju Gachfen und Brandenburg/fich aufdrücklich gegen Bus erklarct/was dafeil flen von Bim Stul zu Rom/auch ber Pabfelichen Beiligkeit vor Meleung geschieht / daß Thre 2. Darein nicht bewilligen/ noch Bus darmit verbunden haben wollen.

II. Wir follen und wollen auch/fonderlich die vorgemilte gulbene Vull/bei Frieden in Religion-und Prophanfachen / auch den Landfrieden / famme ber Sandhabung deffelben / fo auff jungft zu Augfpurg im 55. Jahr gehaltenem darauff gefolgten Rielche Libschieden wiederholet / und confirmirer worden/ durch andere beschweren laffen/und die andere des Heiligen Reichs Ordnum gen und Gefege/fo viel fie dem gemelten Reichs 21bfchied im funff und funff. und wo noth/diefelbe mit Rath Bufer und des Beiligen Reiche Churfurften/

III. Bud in alle Bege follen und wollen Bir die Teutsche Plation / bas S. ben/ Rechten und Gerechtigkeiten / Macht und Bewalt / ieden nach feinem Stand und Befen bleiben laffen/ohne Bufer und manniglichen Gintrag und vilegien/ Pfandschafften und Berechtigkeiten/ auch Bebrauch und gute Ge-Baffer und ju Land/in guter beftanbiger Form/ ohne alle Beigerung conferben/fchugen und fchirmen : Doch manniglich an feinen Rechten unschabfich.

IV. Machdem sich auch eine Zeit hero zugerragen / daßaußländischer gürfen Gefandren an dem Renferlichen und Koniglichenchof und Capell die precedenz für den Churfürstlichen Gefandren pracendiren dersten / so sollen und swollen wir ins künstlich en Gefandren entweder der gekronsen vegterenden außländischen Könige/Königlichen Mierben/ oder Pupillen / deuen die Regierung/so bald sie ihr gebührenden Allere erreid tog ühren zusteich und insmittelst in der Turel oder Curarel begrieffen sond Potschaffen ungleich vorbanden werensso nögen dieselben den Churk. Gesandren vorgehen.

V. Wir laffen auch ju/baß die fede Ehnefürsten ie zu Zeiten/nach vermög der güldenen Bull/und Gelegenheit des H. Neich sin ihrer Nortunft/ auch fo sie beschwertlich Obligen haben/zusammen kommen mögen/ dassellige zubes den den zuberathschlagen/das Wir auch nicht verhindern noch irren/und derhalben keine Bugnade oder Widerwillen gegen Ihnen fämptlich noch sonderlich sehöffen und empfahen/ sondern uns in deme und andern / der güldenen Bull gemäßignädiglich und unvern einlich halten sellen und wollen/ gestrale wir dann auch der Churfürsten gemeine und sonderbare Rheinische Bereinigungen/als welche ohne das mit Genehmhaltung und approbation der vorigen Renser zühmlich auffgerichtet/so wol in diesem/als allen darin begriffen nen Peneren auch Busers Theils approbition und confirmiren thun.

VI. Wir follen und wollen auch alle unziemliche höffige Bundmiffe/Berfrickung und Zusummenthaung der Buterthanen/ des Adels und gemeinen Bolcke/auch die Empdrung und Auffruhr/und ungebührliche Gewalt gegen den Ehrt fürsten/Kürsten und andern fürgenommen/ und die hinfüro geschehen und bern/austheben/abschaffen/und mit Three der Chursürsten/ und ander er Erände Diath und Spilffe baran sepn/taß solches/wie sichs gebüret und billis ist/in fünstiger Zeit verbosen und fürkommen werde.

VII. Sibir follen und wollen auch barzuscher Bus selbst/als erwehlter Römia Rönia/in ver Richten händeln auch keine Bündunst oder Einigung mit frember Mationen/noch sonst im Reichmachen / Wir haben denn zuver die sechs Shurfürzen des sahren noch sonst im Reichmachen / Wir haben denn zuver die sechs Shurfürzen des sichen und gelegene Neuflistet zu ziemlicher Zeie erfordert/un Ikren Willen sämptlich/oder des niehrentheils aus Ihnen/und zwar auff eizer Auflie Zusammenkunst / und nicht durch absonderliche Erklärungen er Gellegisch Zusammenkunst / und nicht durch absonderliche Erklärungen es were den u daßpublies selns und uriliens eine mehrere Schleunigung erforerte) in solchem erlanget. Wie dann der jenige modus, so aus gewissen erheberte) in solchem erh Eractaten des Pragerischen Friedens ist gehalten worchen Wrfachen ben Eractaten des Pragerischen Friedens ist gehalten worchen Wrfachen ben Eractaten des Pragerischen Kriedens ist gehalten worchen

den/ins fünfftig zu keiner prejudiz oder confequenz angezogen/noch außgeben tet werden follen/inmaffen foliches ohne das in gemeidtem Frieden Schluß

anuafam verfeben ift.

VIII. Was auch die Zeit hero einem ieden Churfürsten/Fürsten/herrn und andern/oder dero BorEltern oder Borfahren/Geistlichen oder Weltlichen Standes/dergestalt ohne Necht gewaltiglith genommen oder abgedrungen/follen und wollen Wir/der Billigkeit nach/wie sich im Recht gebühret/wieder zu dem seinen verhelffen/ben solchem auch / so viel er Recht hat / handhaben/schüben und schirmen/ohne alle Berhinderung/Uuffhalt oder Saumniss.

fchen Reich/und beffelben Zugehörungen nicht allein ohne Biffen / Biffen und Qulaffen gemelter Churfürften fampelich nichts hingeben / verfchreiben/ perpfanden/verfegen / noch in andere Beae veräuffern oder befchmeren / Condern auch Bus auffe bochfie bearbeiten / und allen moalichen Rleif und Ernft fürwenden/daß jenige/fo darbon kommen / als verfallene Rurftenthis me/Berrichaffeen und andere/auch confiscirte und unconfiscirte mercfliche Chiter/biegum Theil in anderer frembder Ration Bande ungebuhrlicher Beife gewachsen/ zum forderlichsten darzubringen / zueignen / auch darben bleiben Laffen/vornemlich auch/dieweil vorkonmt/daßetliche ansehnliche/dem Reid angehörige Berrichafften und Leben in Italia und fonften veräuffert worden fenn follen / eigentliche Machforschung / im fall es von ber iest regierenden Renferlichen Dane, ben bero Lebzeiten nicht wird gefchehen fenn/derentwegen auftellen/wie es mit folchen Alienationen bewandt/und die eingeholere Berichte jur Churfürftlichen Manngischen Canglen inner Jahresfrift / irach aingetretener unferer Roniglichen Regierung anzurechnen / unfehlbarlich einschiden/auch in diefem/wie auch obigen allen/mit Dach/Spulff und Benftand ber 6, Churfurften/ber andern Gurften und Stande lederzeit an die Sand nebmen/was durch Bus und fie für rath fam/nüklich und aut angeseben jund veralichen fenn wird /doch manniglichen an feinen gegebenen Privilegien/ Recht und Gerechtigkeiten unschädlich.

X. Bud ob Wir selbst oder die unsern ichtes/das dem H. Meich zuständig/ und nicht verliehen/noch mit einem rechtmässigen Titel bekommen wert oder würde/innen hätten/ das sollen und wollen Wir ben unsern schlichigen unnd gethanen Psitchten demselben Reich ohne Verzug / auff Ihr der Churstirten Westware mieder zu handen werden zustellen und balgen lassen

XI. Wir follen und wollen Bus auch davzu in Zeit bemeiter Unferer Regie-

w Google

fullg/friedlich und nachbarlich gegen den aufloffenden und Ehriftlichen Gewällen halten/feine Gezänef/Fehde noch Krteg/in oder aufferhalb des Reichs/
von besseich wegen anfahen/oder vornehmen/ noch einig fremboes Ariegsvold ins Reich führen/ohne Borwissen/ Rath und Bewilligung des Reichs
Stände/zum wenigsten der sechs Churfürsten: Do auch von einem oder mehr Etänden des Reichs dergleichen vorgenommen/ und ein fremboes Ariegsvold in das Reich geführre würde/dasselbige mit Ernst abschaffen. Wo Wir aber von des Reichs wegen/oder das heilige Reich angegriffen und befriegt würden/alsdenn mögen Wir Uns dargegen aller Hülff gebrauchen.

XII. Bir gereden und versprechen auch das jenige Kriegsvolck / sogn des Reichs defension allbereit auff die Bahn gebracht / oder ins kunstige geworden werden möchte / ohne der Reichs Stände / oder auffs wenigste der sechs Chursufirsten Borwissen und Bewilligung ausserhalb des Reichs nicht sühre/sondern zu desselben defension und Rettung der bedrengten Stände gekrauchen und anwenden zusassen. Da auch von Bus oder andern/einig Volck im Reich zu Ausständischer Potentaten Dienst geworben/wollen wir die Bersügung thun/daß die Chursürsten/Fürsten und Stände des Reichs/ben dessen gung thun/daß die Chursürsten/Fürsten und Stände des Reichs/ben dessen Bersüngung und Durchsülzung mit keiner Einquartirung / Musterplan/Durchzügen/ oder sonst in andere Wege/ den Reichs Confinationen wieder/nicht beschwert/wie nicht weniger/da der liebe Gett den so lang desiderirten ieben Frieden bescheren wird / das Polck also dann ohne männigliches und inliche Belästiaung abgedancht werden solle.

XIII. Dergleichen Sie/die Churfürsten und andere des Reiche Stande/
it den Reiche Tägen Cansley Geld, Rachreisen/Ausflagen oder Stewern/
mothdürstiglich und ohne redliche / capsfere Brsachen nicht beladen noch
schweren/auch in zugelassenen/nothdürsteigen/ unverzäglichen und unversidlichen Fällen die Stewer / Ausflage / und Reichstäge ohne Wissen und
klen der seche Churfürsten/wie obgemaldt / nicht auseben noch aussthrein/und sonderlich keinen Reichstag ausserhald des Reichs Teurscher Racinuch ehe und zuwer der sechs Shurfürsten consens und Berwilligung durch
derbare Schiefung darzu eingeholer / fürnehmen oder ausschreiben / auch
don dem Reich und desselben Ständen eutgewilligte Stewer und Hulffe
einem andern Ende/als darzu sie verwilliget werden/anwenden.

was an die Stände des Reichs gelangen zulassen/wollen Wir Bus darzu der ordentlichen Mittel/als der Reichs, und Kraistäge gebrauchen/ oder da es te die äusserste Nothdursst erfordern thate / mit Nath und Gutachten mehr erwehnter sechs Chursürsten verfahren/und dieweiln die Zeit über dieses noch währenden leidigen Kriegswesens in Ansesung und Einbringung gemeldter Stewer des In. Reichs fundamental Geset/und das löbliche alte Herfenmen vielfältig übersühritten worden / so sol dardurch gemeldten Reichs Sahungs gar fein Abbruch geschehen/noch das jenige/was also vorgangen/ ins kinststage zu einiger consequenz oder als were es also herfommen/ angezogen werden.

XV. Wir follen und wollen auch Infer Konigliche und des Reichs Empter am Hoff/und sousien am Reich/wie ingleichen unsern Kriegs-Kath unnd hohe Kriegs Officia mit keiner andern Nation, dann gebornen Teutschen / die nicht niedern Standes noch Wessens/sondern namhafte/redliche keute / von Fürsten/Grafen/Herren/vom Adel/und soust tapsfers gutes Hersommens/hohen Personen/Insonderheit wann ben Bestellung gemelren Kriegs Raths und hohen Kriegs Emptern / mit den Ausklandischen Teutsche schiegertain gleicher gewähssenion concueriren, ins künsstig besehen und versehen / die sonst niemand als Bus und dem H. Reich mit Pflichten und Diensten verwand senst auch die obbemelten Empter/ben ihren Ehren / Würden/Gesällen/Rechten und Gerechtigkeiten bleiben/und denschen nichts entziehen / oder entziehen lassen/in einige Wegesspiere Gesällen.

XVI. Darzu in Schrifften und Handlungen des Neiche feine andere Zungel gen noch Sprach gebrauchen laffen/dann die Teutsche oder Lateinische Zungel Es were dann an Orten/da gemeiniglich ein andere Sprache in Bbung were und im Brauch stünde/ alsdann mögen Wir und die Bufern/ Bus derfelben

auch behelffen.

XVII. Auch die Churfürsten / Fürsten / Prakaten / Grafen / Herren / vom Abel/auch andere Stande und Buterthanen des Reichs / mit rechrlichen oder gütlichen Lagleistungen / aufferhalb Teutscher Nation, und von ihren ordentlichen Michtern nicht deingen / erfordern oder fürbescheiden / sondern sie alle und tede vornemblich im Reich / laut der züldenen Bull / auch wie des H. Reichs Ordnung und andere Gefesse vermögen / bevorab auch ben der erften auftrickt lichen instanz bleiben lassen. Insonderheit auch / denmach die Churstürste des Reichs / alle vornembste Glieder des felben / vor andern Stände, nicht allein in Krafft der güldenen Bull / sondern auch durch andere hohe Privilegia, vor

65

kn fremboen/zu färderst aber den Notwenlischen Gerichten/se wol vor sich/s ihre Unterthanen und Zugewandten/gesrener senn/ nichts desso weniger er burch desselben Hofgerichts Processen is zu weilen deren Unterthanen olesten der den Anterehanen desselben in allwege versehen/daß solches ven gedachtem Hoffgerichte gestelltzund dahinfüro eines oder des andern Shurfürsten Unterthanen er Zugewandten mit dergleichen Processen ferner molestation geschehe sche schicht allein die Process nicht annehmen sollen/sondern auch die Churcken die jenige/ so über Berwarung sich de Minuation solcher Process nicht

ffigen wolten/mit Straff anfehen mogen und follen.

XVIII. Bud als über und wider Concordata Principum, auch auffgerichte wträgezwischen der Kirchen / Pähfilicher Heiligkeit / oder dem Etul zu um/und Teutscher Nation mit unförmlichen Gratien, Reseripten, Annaten Stiffte/so täglichs mit Mannigfältigung und Erhöhung der Officien am mischen Hof/auch Reservation, Dispensation, oder in andere wege zu Absech der Stiffte/Geistligkeit/und auders / wider gegebene Frenheit / darzu Nachtheil des Juris Patronaeus, und des Lehen Herrn / stetigs und ohn unässig öffentlich gehandelt / derohalben auch unleidliche verbotene Geselfsten und Concrasi oder Bunduüß/als Wir weit Ihr der Churschusch gerichtet werden das sollen und wollen Wir mit Ihr der Churschusch anderen Stände Rath/ben unserm heiligen Bater dem Pahst und Etul Tom/unsers besten Vermögens abwenden und fürsommen / auch darb daran seine besten Wermögens abwenden und fürsommen auch darb daran seine hahr die vorgemeldte Concordata Principum und auffgerichte träge/auch Privilegia und Frenheiten gehalten/gehandhabet/ und benselzes sich gelebet und nachkommen/iedoch was Beschwerung darlun gesen / und Misbräuch entstanden / daß dieselben / vermög deshalben gesen / und Misbräuch entstanden / daß dieselben / vermög deshalben gesen / und Misbräuch entstanden / daß dieselben / vermög deshalben gesen / kiesebstag/abgeschaffet/ und hinstirter dergseichen ohne Bewilligung Thur zursten nicht zugelassen werden.

X. Wir follen und wollen auch die groffen Gefellschaften und Kaufferbeleute/so bis hero mit ihrem Gelde regieret/lives Billens gehandele/vie Bucherung viel ungeschielligkeiten dem Reich / dessen Jurchnern Buterthanen mereslich Schaden/Machtheil und Beschwerungen zuge-veinführen/und noch täglich gebehren / unit Jhrer der Chursussen und er Stande Rath/wie deme zubegegnen/hiebevor auch bedacht und für-

imen/aber nicht vollnstreckt worden/gar abthun

. Wir follen und wollen auch infonder heit/dieweil die Zeutsche Dation

und bas S. Romifebe Reich ju Baffer und Land jum hochffen vorhero bamte beschweret/nun hinfuro feinen Boll von newen' geben / noch einige alte erhohen/oder prorogiren laffen/auch vor une felbsten feinen auffrichten / erhohen ober prorogiren, ohne befondern und zwar Collegial Rath/ Biffen/ Willen und Qulaffen der bemelten feche ChurRurften/wie vor und offt gemeldet/ Beftalt wir dann alle die jenige/fo umb newe 36ll/oder der alten Erhohung/oder auch folder Erhöhung prorogation anhalten werden / einer Collegialverfamlung au gewarten/erinnern/und fie unter deffen gur Ruhe weifen wollen. Dieweil fich aber jutragt/daß juvor der Dahm des Bolls bifimetlen nicht gebraucht /. fon-Dern untermpratexe einer Riederlage/Stappelgerechtigfeit/ober fonften von den auff und abfahrenden Schiffen und Baaren eben fo viel/als wenn es ein rechter Boll were/erhoben wird fo follen alle und iede ohne ordentliche Berwilligung des Churfurftlichen Collegii alfo aufbrachte concessiones, unter was Schein und Ramen auch diefelbe immer erhalten worden / nul und nichtig fenn/auch einem iedwedern des Beiligen Reiche Churfurften/welcher fich bamit befchweret befind fren und bevorfteben fich folcher Befchwerung fo gut er fan/felbsten zu entheben.

XXI. Defigleichen wollen Bir auch bie jenige Stande/ benen von unfern Borfahren/Romifchen Renfern/mit Berwilligung bes Reichs Churfurfte/ mit diefer Mag und Borbehaltung/entweder newe Bolle gegeben/oder die al te erhöhet ober prorogire werden : daß fie ientgedachte Churfürften/ihre Interthanen/Diener/Zugewandten/und andere gefrenhete Verfonen/auch berfelben Saab und Giter mit folchen von newem gegebenen / erhöheten ober prorogireen Bollen nicht zu beschweren/fondern an allen und ieden Orten ihrer Fürftenthumb und Landen mit ihren Baaren und Gutern sollfren durchpasfiren/fahren und ereiben laffen/fich auch fonften der Zolls Erhöhungen halber gewiffer vorgeschriebener maffen verhalten und barüber vermittele eines fonberbaren verglichenen Revers gegen die Churfurften frafftiglich verbinden erinnern und anhalten/fich hierinnen der Schulbigkeitzu bequemen/ und angeregten Revers ohne langern Bergug berans gugeben / und den Churfurften einzuhandigen/denen aber/fo ine kunfftige obgefehriebener maffen newe 361le/ober der aleen Erfeigerung ober prorogation erhalten werden / wollen wir vor heraufgebung folder Revers, unfere Renferliche Concessiones feines weges auffertigen/ noch ertheilen laffen.

XXII. Und dieweil mäniglich bekant/wie hoch/vornemlich der Difeinstrom wegen vieler hohen und schweren / an unterschiedlichen Orten des Buter-

stellen kienten/beschweret/also daß die Rheinische Churfürsten beneben ren Buterhauen und Angewandten/dahero in mercil. den Ahgang ihrer infommen und Rahrung gerahten/dahero in mercil. den Ahgang ihrer infommen und Rahrung gerahten/dahero in mercil. den Ahgang ihrer infommen und Rahrung gerahten/datu fast alle Commercia auff solchem heinstrom erliegen blieben/uber das auch ben kurter Zeit unterschiedliche istliger und Kriegs. Schiff/unersucht und ungeschewet der Riheinischen unf, in Ihr hohes Regal auff den Rheinstrom aus den Niederlanden gespret worden/dadurch der Rausschaften und Schiffmann mit noch weise kachionen und Ubnahmen beschweret wird/solche Aussläger und armiree histe auch bistere uber alles anlangen/ersuchen/erinnern und vermahnen Ehurf, beverab der Rheinischen/ nicht wollen abgeführet werden/ sols und wollen Wir ehest werden/sols mit Rath ver d. Ehurf, duff Mittel und Wege/sowoh vor Anstand mit Rath ver d. Ehurf, trachten/wie man solcher Lußläger von des chaboden ledig/und deren künftig gesichert/so wol auch die Licenten abshalte werden mögen.

XIII. Und da temand ben Uns umb newe Zoll Begnadigung oder Erhös g der alten und vorerlangten Zolle fuppliciren und anlangen würde/fo fols und wallen Wir ihme einige Bertröftung/Promotorial oder vorbirtlich

reiben an die Churfürsten nicht geben noch außgehen laffen.

XIV. Auff ben fall auch einer oder mehr/wes Standes und Wefens ber die weren/ einigen newen Zoll in ihren Fürstenthümen/ kandschafften/schafften/schafften/einfern/und Gebieten/für sich selbst/ausserhalb Unser Begnadigung er 6. Churfürsten Bewilligung/ angestellt und auffgeseht hötten/oder ig also anstellen oder auffsehen würden/den oder dieselben/so bald Wir für Uns selbst in Erfahrung kommen/oder von andern Anzeig barron ingen/sollen und wollen Wir durch Mandata sine claufulä, und in alle ansögliche Wege/darvon abhalten/ und gank und zumal nicht gestatten/nand de facto und eignes Fürnemens newe Zölle ansiellen/ vor sich die-höhen/oder sich deren gebrauchen und annehmen möge.

7. Bud were es Sach/daß in jolden Fällen newer Zölle oder Aufffähr dardurch der Churf. Zöll geringert und geschmälert werden möchten/verfürsten zurechtlichen Unsprechen aciivi oder passizig geriethen/demint folche Zollediganund Privilegia allein von Kömischen Kensernigen/mit bewilligung der sechs Churfürsten im Reich ertheiler und werden/und also der darüber einfallende Streit-Entscheidung vor enders/als Bus gehörig/sollen solche Rechtliche Unsprechen vor

31

Ens

Bus außgeführet und erlediget werden / und tein Churfürst schuldig senns sich beventhalben weder an Bufern und des Reichs Kammer Gericht / oder andern Gerichten mit ordinaries actionibus auftrengen zulaffen / Geftalt Wir dann hierüber ben gedachtem Kammer-Gerichte gebührende Erinnerung und Berfügung zuthunnicht unterlassen wollen.

XXVI. Und na hdem erliehe Zeit hero die Churfürsten am Mhein und der Donaw mit vielen und großen Zollfrenhungen über Ihre Frenhelt und her kommen offermals durch Beförderungs. Brieffe/und in andere wege erfucht und beschweret worden/das sollen und wollen wir/als unträglich / abstellen/fürkommen/und zumal nicht verhengen noch zulassen / fürter mehr zu üben/

nech zugescheben.

XXVII. Bud infonderheit fo follen und wollen Birlob einiger Churfur for Surft/oder andere Stande diefer oder anderer feiner Regalien, Frenhelten Privilegien/Recht und Gerechtigfeiten halber/daß die ihme geschwächt / geschmälert/genommen/entzogen/bekunmert oder betrübt worden/mit seinem Gegentheil und Biderwertigen zu gebührlichen Rechten kommen / oder ihm fürzufordern sich unterstehen wolte/oder auch anhängig gemacht hätte / das selbe und auch alle andere ordentliche schwebende Rechtfertigungen unch verbindern noch verhieten/sondern den frenen starcken Laufflassen.

XXVIII. Wir gereden und versprechen auch / daß Wir die Chur Sirften und Stände des Reichs mit ihren angehörigen Lehen/sie som auch gelegen-wosse wossen wann derselben Vasillen oder Buterthanen solche ex erimine lese Majestatis oder sonsten verwirckt/ nach ihren Willen schalten und walten leseson/feines weges aber dieselbe zum Kenserlichen Fisco einziehen / noch ihren vorige oder andere Vasillen aufforingen: Gleichergestalt die Allodial Enter/ so vorgeschter massen en erimine lese Majestatis oder sonst verwircht / unnd in deren Chur: Fürsten und Stände/so mit den Juribus sisei belehnet / oder dieselben sonsten bestendig hergebracht/Landen gelegen/nicht einziehen / sondern die Lands Obrigseiten oder Dominos territorii mit deren consiscirung ohne ein nige Hinderung gehähren lässen wollen.

XXIX. Wir follen und wollen auch die Churfürsten/Pürsten/Pralaten/Grafen/Herren und andere Stände des Aciche selbst nicht vergewaltigersche ches auch nicht schaffen/noch andernzuchun verhengen/iondern wo Wir oder iemand anders zu ihnen allen/ oder einem infonderheit Zusprechen hätten/ odeinige Forderung fürnehme/dieselbe sampt um sonders/Unffruhr/Zwietracht/und andere Buthat im D. Neich zuverhüten/auch Fried und Einigkeit zu er-

halten

ftengu Berhor und gebührlichen Rechten fiellen und kommen laffen / und iniditen geflatten / in ben oder andern Cachen lin mas. Gabein oder mes imen es geldehen modite/darinnen fie ordentitel Recht leiben mogen/ und rerbietig fenn/mit Raub/ Rahm / Brand / Behden/Arleg, wie auch mit rdzigen und Einquartirungen/obne bod fe unumbgenahie e Morb/und alsbann anders nicht/als mit Borben uft der Krais Deritten/und beren pund ingeordneten wie auch der Rrais Etanbe, tie bonnie beiroffen weran beschweren/oder anderer Gestalt zube, chabigen/angnarent cu/ eber ju

XX. Wir follen und wollen auch fürkommen/und feines weges gestatten/ anderer ohne Befaib/auch unachort, und ohne Bormiffen / Rath unnb willigung des G. Neichs Churjurften/welche fich des Werde nicht theilindern infolden ordentlicher Procesioned des S. Rom. Reichs voraufte Sanung / nach Auftweifung des Beil. Reides in gemelren funff und es dann nicht eben eines fonderbaren Droccf von nothen fo mollen wir auch in diefem fall mit Bunehung obgedachter des B. Reichs/obgemel Men/unimereffierer Churfurfren/ ehr und zuvor wir zu der wircklichen Erflarung febreiten/communiciren und verfahren.

Cl. Bud nachdem baffelbige Montifche Reich faft und hochlich in Abund Ringerung foningen/fo follen und wollen Wir neben andern/ die en und verfchrieben/mieder zum Reichziehen / auch eine gewiffe defein weffen Sanden biefelbige tertger Belt fenen/inner feche Monaten/ nicht geffarten/baß folches dem Reich und gemeinen Munen wider o alle Billigkeir enegogen werde/es were bann/baß foldges mit recht-

Bewilligung der feche Churfürften gefchehen were.

I. Warm auch Lehen dem Reich und Bus ben Zeit Buferer Regle-3.14

60

rung eröffnet/und lediglich heimfallen werden/so etwas mercfliches ertragen/als Fürstenthumb/Graffichafften/ herrschafften/ Stadte und dergleichen/ die sollen und wollen Wir ferner niemands leihen/ auch niemanden einige Expestanz oder Anwartung drauff geben/ sondern zu Brierhaltung, des Reichs/Unferer/und Unfer Nachfonninen der König und Kenser/ behalten und incorporiren, diß so lang dasselbe Reich wieder zu Wesen und Aufrachme kömmt/doch Uns von wegen Unserer Erblander/ und sonst manniglich an seinen Rechten und Krenbeiten unschäblich.

XXXIII. In allwege aber wollen Bir Ans zum befren angelegen fem laffen/alle dem Ronischen Reich angehörige Leben / in-und aufferhalb bestelben gelegen/auffrichtig zuhalten/und berentwegen zu verfügen/daß sie zubegebenden fällen/gebührlich empfangen und renovires werden/und nicht unempfangen bleiben/da auch Wir nach Erhebung zum Romischen Konig/deren eines oder mehr Uns angehend befunden/follen und wollen Wir das/oder dieselbe/unweigerlich empfangen lassen / oder wann das nicht bequemlich geschehen konte/deswegen den Herren Churstieften/zu Sicherung des Reichs/ gebuh-

rende Revers und Recognition zuffellen.

XXXIV. Auff den Fall aber zurimftiger Zeit Fürstenthume / Graffschafften/Hern/Hendschafften und andere Güter / dem Heil. Reich mit Dienstdarkeiten/Reichs Unlagen/Stewern/und sonst verpflichtet/dessen Jusisdition unterwürffig und zugethan / nach Absterben dero Inhaber / Bus durch Erbschafft heimfallen oder auffwachsen/und wir die in Wusern Händen behalten/oder andern zukommen lassen würden/oder da Wir dergleichen albereit in Busern Händen hätten/davon solle dem H. Neich seine Necht / Gerechtigkeiten/Unlagen/Stewer/und andere schuldige Pflicht / wie darauff herbracht/hindan gesent aller pretendirer exemption, geleistet/abgerlichtet und erstattet werden.

XXXV. Wo Wir auch mit Rath und Hulfe ber Churfürsten und anderer Stände des Reichs ichts gewönnen/überfämen/oder zu handen brächten/das alles sollen und wollen Wir dem Reich zuwenden und zueignen. Wo Wir aber in solchem/ohne der Churfürsten/Fürsten/und anderer Stände Wissen und Willen ichte fürnehmen/darinnen sollen sie Bus zuhelffen nicht verbunden senn/und Wir nichts desso weniger das jenige/ so Wir in solchem erobert / oder gewonnen hätten/oder würden/ und dem Reich zustünde / dem Reich wie

ber zuffellen und eignen.

XXXVI. Und nachdem im Reich viel Beschwerung und Mangel der Min.

unge halber biffhero gewesen/und noch sennd/wollen wir dieselben zum forstächten mit Rath der Churfürsten / Fürsten und Stände des Reichs zukommen/und in beständliche Ordnung und Wesen zu stellen / möglichen
iß fürwenden/auch zu dem Ende die senigen Mittel / so in Anna 1603. und
korigen Reichstägen durch Churfürsten / Fürsten unnd Stände des
in gemein bedacht in gute Obacht nehmen / und was serner zuträglii zu Abwendung solcher langgewährten Unrichtigkeit bedachte werden
hte/zumalnichts unterlassen.

XXVII. Wir follen und wollen auch hin füro / ohne Borwissen der seiche rfürsten/niemands/wes Standes oder Wesens der sen/ mir Münissenubegaben es begnadigen/auch wo wir beständig besinden/ daß die jenige 
nde/denen solches Regal und Privilegium verliehen/dasseihe dem Müniszu gegen mißbrauchtzihnen dasselbig/vermög der disposition in denen hie 
verfassen Constitucionen, nicht allelu suspendiren, sondern die jenige/
e dasselbig Regal nicht mit der Churfürsten Bewistigung erhälten/ desuk priviren, und ohne Borwissen der Churfürsten darzu nicht restituiren, 
mblich aber ben denen Ständen/so dem Reich immediace nicht/ sondern 
eiche Ständen unterworssen/revoeiren, eassiren, und hinfüro ferner 
rthelsen/auch sons der geringen Ständen mit dergleichen oder andern 
Privilegien/ ohne mit Einwilligung der Churfürsten/ viel weniger zu

der Erbschafft des obernielten Monischen Reichs anmassen/unteroder Erbschafft des obernielten Römischen Reichs anmassen/unter/noch in solcher gestalt unterziehen/oder darnach trachten/auff Bus
isere Erben und Nachkommen/oder auff iemand anders ünterstehen
n/sondern Wir/derzseichen unsere Kinder/Erben und Nachkomen/
sten Churf. ihre Nachkommen und Erben/zu ieglicher Zeit ben ihrer
Bahl eines Kömischen Königs/dieselbe/ so offt sie es einem Kenser zu
oder sonsten dem heiligen Reich nochwendig und nüslich besinden/
iedzeiten eines Kömischen Kensers mit (oder wann derselbige auff
Witte der Chursüssen/ohne gnugsame erhebliche Brsachen/verweien folte) ohne eines regierenden Kensers werzunemen auch
instite von Alter hero auff sie komen/ die gustene Bull / Pabsisteh
andere Geses oder Frenheiten vermögen/ so es zu Fällen komen/
inrste und Gelegenheit erfordern wird/ auch ben ihrem gesonderten
Sachen das heilige Reich belangend/geruhislich bleiben / und gank

72

unbebrengt lassen/auch nicht nachgeben/ daß die Vicariaten und deren Jura, sampt was denselben anhengig/von iemand disputire oder bestritten werden. Wo aber darwider von iemand etwas gesucht/ gethan / oder die Churfürsten in dem gedrungen würden/das doch feines weges sehn solte/ das alles sol nichtig senn/und darfür gehalten werden.

XXXIX. Wir sollen und wollen auch die Römische Königliche Kron/ wie Bus/als erweiglten Kömischen König wol geziemet/empfahen/wenigers auch nicht/uns zu Empfahung der Kenscrlichen Kron befördern/und ben allen densselben das/so sich berhaib gebührt thun/ queh Busere Königliche Kesteuns/Auwesen und Hossphaltung in dem H. Könischen Keich Teutscher Nation/alten Chebern/Ständen und Buterthanen/benselben zu Ehren/Nutz und Suern/des mehrentheils/so viel möglich/ haben und halten/alle und iede Churschirften Ihre Umpt zu versehen/ zu obgemeldter Krönung erfordern/ uns in dem allen dermassen bezeigen und beweisen/daß unserthalben an aller Möglichteit kein Mangel gespüret oder vernieretet werden sol.

XL. Wir wollen auch in diefer Anferer Zusage der gulbenen Bull/des Reichs Ordnung/dem obangeregten Frieden in Religion-und Prophan Cachen/auch dem Landfrieden / sampte Handhabung destelben / wie auch der in Anno 1555. auffgerichten Rammer Gerichts/beneben des Reichs Executions-Ordnung/und andern Gesetzen/so ient gemacht/oder fünstiglich durch uns / mit Threr/der Chursursten und Fürsten / auch anderer Stände des Reichs Rath/möchten auff zerichtet werden/zu wider kein reserbe oder Mandat, oder ichts anders beschwerliches aufgehen lassen/oder zu geschehen fratten/in einige Weise oder wege/derzleichen auch für und selbst wider solche güldene Bull/ und des Reichs Frenheit/den Frieden in Religion-und Prophan-Sachen/und Landfrieden/sampt. Jandhabung desselben von einiger hohen Deigkeit nichts erlangen/nach auch ob und etwas derzleichen aus eigner Bewegnuß gegeben were oder würde/nicht gebranchen/in keine Weise/sonder alle Gesährde.

KLI. Ob aberdiesen und andern vorgemeldeen Artisteln und Puncten et niges zu wider erlanger over außgehen würde/das alles sol krafftlos / tod und abstryn/inmassen wir es auch iezo alsdann/und bann als iest/hiermit cassiren, toden und abthun/und wodlots/der beschwerten Parthepen derhalben nothe durstige Brkund/oder Griefflichen Scheinzugeben und widerfahren zulassen/schuldig senn sollen/arge kist und Gefährer hierinn aufgescheiden.

XZII.

XLII. Wirfollen und wollen auch allen des Heiligen Reichs Churfüren/Fürsten und Ständen/ so wol Ihren Botschafften und Gefanden/sieherzeit schleunige Audienz und Expedition ertheilen/denselbigen ihre hen und Lehen Brieff nach dem vorigen Tenor, unweigerlich widerfahrlassen/in wichtigen Sachen/so das Reich betreffen/bald Anfangs der hurfürsten Raths und Bedenckens uns gebrauchen.

XLIII. Infonderheit aber unfern geheimen-und Neichs-Hof-Math it Fürsten/Grafen/Herren/Noel/und andern ehrlichen Leuten/nicht als naus unfern Unterfassen/Buterthanen und Hafallen / sondern mehrheils aus denen/so im Neich Teutscher Nation und anderer Orten ergen und geboren/darinn begütert/der Reichs Sachen wol erfahren/gu-Namens und Herfommens sennd/alfo bestellen/damit manniglichen

leunige unparthenische Justicia administrire werden moge.

XLIV. Gemeldten Buserm Hof Nath wollen wir auch gewisse Orden und Instruction verfassen/die alte revidiren, und ben nechster Reichsersamblung / im Fall es ben Lebzeiten seht regierender Känserlichen aiestet nicht allbereit beschehen/den gefampten Chur Türsten zu ihrem achten übergeben / denselben auch Jährlich / oder in zwenen Jahren mal mit Zuziehung des Erhalten zu Mehns als Erhanklern wiren, und sonderlich das jüngst zu Nürnberg durch die Chur fürsten faste Bedencken/zu Beforderung der Justiz in besondere Obacht nehe und dasselbige förderlich in das Weret richten. Was auch einmal in eldtem Inserm Neichs-Hof-Kath in contradictorio Judicio cum decause cognitione ordentlicher Weis gehandelt und geschlossen ist / das oles allerdings verbleiben/und von niemands anders von newen in sieion gezogen/noch dessen Execution gehindert werden.

LV. Was auch durch die ießige Kenferl. Mant, oder Uns mit Kath Ehurfürstenwegen Auffrichtung des Reichs Hof Naths Ordnung/ Abschaffung der eingerissener Mißbräuche/wird geschlassen unnd odnet werden/darüber wollen wir steiff und sest halten/auch die Verog thun/daß darwider in keine Wege gehandelt / sondern unver-

tich gehalten werde.

71. Wir follen und wollen auch in fleistige Obacht nehmen/und nicht ten/daß die jenige expeditiones, so in Gnaden-und andern Sachen/ berheit aber Diplomata uber den Fürste/Grafen/und Herrn Stand/ Tobilitates, Palatinaeen, sampt andern Frenheiten und Privilegien/

71

welche

welche wir als Römischer König und kunstiger Renser erthellen werden/ ben keiner andern/als der Reichs Cantilen/wie solches von Alters löblich herkommen/auch Buser und des Henl. Reichs Hoheit gemeß ist / geschehen/noch die guldene Bull/als ein uhraltes insigne eines regierenden Römischen Rensers oder Königs/an einig andern Diploma, als welches ben gedachter Reichs Cantilen mit unser Berwilligung außgesertigt worden ist/gehencht werde/noch auch des Reichs Hosse Cantil Zar Ampt/ mit nachlastung der gewöhnlichen Targelder/Reißgelder/und andern Bisse gen ohne des Chursünsten zu Mannis Lals durch Germanien Erk Cantilers Borwissen und Bewilligung beschweren.

XLVII. Defigleichen wollen wir ben unferer Königlichen und funftigen Renf. Regierung/ben collation Fürstlichen und Gräflichen Dignizeten vornemblich dahin sehen/damit auff allen fall dieselbe allein denen von uns ertheilet werden/diese vor andern wol mericiret, im Reich gesessen/dund die Mittel haben/den affestirenden Stand pro dignizate aufguführen.

XLVIII. Dieweil uns auch insonderheit gebühret/ des Heil, Reichs Churfürsten/als unsere innerste Glieder und Häuptseulen des Reichs/ vor männiglichen in sonderbarer hohen consideration zu halten / so wollen wir die Verfügung thun / wann deroselben Umptsverwesere und Erb. Empter den unserm Kens. Hof begriffen/daß dieselbe iederzeit/und insonderheit/wann und so offt wir auff Reichs-Wahl-und andern dergleichen Tagen/unsern Kens. Hof begehen/oder Sachen fürfallen/darzu die Erb. Aempter zugebrauchen senn / in gedührlichen respett gehalten/ und ihnen von unsern Hof-Emptern seines weges vor-oder eingegriffen / oder da je aus gewissen Versachen ihre Stellen mit berührten unsern Hof-Umptern ieweils ersest werden sollen/wollen wir doch/daß ihnen den Churfürstlichen Umptsverwesern und Erb-Uemptern/einen Weg als den andern/die von solchen Verrichtungen fallende Nusbarkeiten wenigers nicht/als ob siedeselben selbsten verrichtet und bedient/ unweigerlich gesolgt und gestaffen werden.

"XLIX. Wir follen und wollen auch uns keiner Regierung oder Administration im Bens. Römischen Reich weiter oder anders unterziehen/den foviel uns des von Kens. Mant. vergönnt oder zugelassen wird/auch Ihrer Konferl. Mant. die Zeit ihres lebens an ihrer Hoheit und Würde des Kenferesumbs keine Irrung noch Sinerag thun.

L. Machdem auch vor difimal aus erheblichen gewiffen Brfachen ber

hurfürstzu Trier dieser Buserer Königlichen Wahl weder in Person/ die durch Gesandten benwohnen können/ so solle solches in künstrigen Nenzu keiner nachtheiligen consequenz gereichen/ weniger zu einigem indiz angezogen werden/noch auch der Gülden Bull und aktem löbli-

n Herkommen in einigem Wege abbrüchig fenn.

.t. Damit auch Bufere/fo wol der geheime/ale Hofrathe/diefer Capicion gehührende Wiffenschafft haben / und in Ihren Rathschlägen fousten sich einer Wir Ihnen diefelbe nicht allein halten sowen auch ben Leistung ihrer Dienstscht ernstlich einbins diefelbe/fo viel einem ieden gebührt/vor Augen zu haben / und darwisveer zu thun noch zu rathen / folches auch ihren Dienst Enden / mit

brudlichen Worten einverleiben laffen.

Tolches alles und iedes befonders/wie obstehet/haben Wir obgedachtom. König den gedachten Churfürsten geredet/versprochen/und ben en Königlichen Ehren/Würden und Worten/im Namen der Warugesagt. Thun dasselbe auch hiermit und in Krafft dieses Brieffs/
affen Wir dann das mit einem leiblichen Eid zu Gott und dem heiEvangelio geschworen/dasselbe stet/vest und unverbrochen zu halein trewlich nachzüsenmen/darwider nicht zu sehn/zurhun/noch zu
en gethan werden/in einige Weise oder Wege/wie die möchten erwerden.

fizuurkund haben Wir diefer Brieffe sechs in gleichem Laut geferund mit Unferm anhangenden Insiegel bekräffriget / der geben ist
und des Neichs Stadt Regenspurg / den vier und zwanzigsten
ts-Lag Decembris, nach Christi unsers lieben HERAN und Sehers Geburt/im ein tausend sechs hundert und sechs und breissignferer Reiche/des Kömischen im ersten/des Hungarischen im anto des Böhmischen im zehenden Jahre.

mand.

Ferdinand Kurh/Frenherr

Frank Rakmair.

ENDE.

v 34. - 25.5

In Nomine JESU CHRISTI.

### COMMENTARIUS

Juridico-Historico-Politicus.

In

### LEGEM REGIAM GERMANORUM SIVE CAPITULATIONEM IMPERATORIAM.

CAP. I.

DE

Nomine, causà, origine & aliis generalibus Legis Regiæ Germanorum, sive Capitulationis Casareæ.

#### SUMMARIA.

- 7. Saluberrima est Lex Regia sove Capitulatio Cafareams.
- 2. Limitatur potostas Imperatoria per Legem Regiam.n.3.
- 4. Falfa Martini Bononiensis sencentia.
- 6. Apud alias quogigentes usitata est Lex Regia.
- 7. In Regno electivo bono faltem Principi fafces Imperii deferantur. n.io.
- 8. Non semper respondet electioni evensus.
- 9. Ferbas cogitata mali Principis quenam fint?
- n. Rex Romanorum sub corta pactione ad Imperium admittitur.
- 12. Sententia Julii Pflugii de Capitulatione Cafarea.
- 13. Imperator ad observationem Legis Regia juramento se obstringit.
- 14. Per Legem Regiam Subditis pariter & Proceribus Imperit prospectum est.
- 15. Scatus Imperium Provinciis suis Imperatorem representant.
- 6. Facies Imperii Romani bodie mutata est.

Nter varias Imperii Romano-Germanici Leges fundamentales † saluberrima ea est, qvam vulgo Capitulationema saream seu legem Regiam aplítant: † Qvæ potestatem Imacoriam limitat, ipsum ç; Prinem arctioribus vinculis constringit, ut minus contra Regni utilitatem moliri queat, † utque 3 sciat, sibi in populum no tantum licere, quantum adulatores auribus suis melle diluto veneno infundunt, Jul. Psiug. in Ont. de Republ. german. cutand. † quam falsun Martini Bononiensis senten-

TIME TO

tiam confutavit Andr. Alciat. in , Ubell. de form. Roman Imper. † Utilissimum sanè Legis hujus benefi-6 cium, † qvo & aliægentes ac populi ad conservationem suorum Regnorum omn tempore uli suêre contra Principes atque Reges protervos, qvi officium boni principis negligentes tyrannidem affectant, Hottom. in Franc.gall.c.12. omnias; pro lubitu cum injuria Procerum & damno subditorum facere se posse, sibi persvaderi patiuntur , Erafm. spophtheg. lib. 6. 7 † Qvantumvis enim in Regno optivo five electivo, quo per luffragia Princeps ad Imperium ascendit, bono tantummodò ac pio Principi sceptrum & diadema deferatur, nec unquam, qvi non virtutes & animi facultates ad benë gubernandum idoneas viresq; ingenii præ se fert optimi, ad solium admittatur, Petr. Gregor. Tholof lib. 7. polit. cap. 13.16. 5 17. Girolam. Frachetta de Rovigo, nel seminario de governi di stato e di 8 guerra. cap.2. † Attamen electioni non semper correspondet eventus, nec talis in recessu habetur, qualis ab initio quis præsumitur: fed sæpiùs in fine quo qvisq; potentior, ed turpius abutitur suá potentià, Piccard. in observat. hi-9 for polit devad 2.cap.1. † Cui acce-

ptum Caligulæ responsum: Me-

meto mihi omnia in omnes ficere, Eral. di Et. lib. 6. apopbeb. Cui pronem Principum ante ipsum scivisse, gvid sibi liceret: Cui haud ingrata ejusdem vox arrogans: Ego vitæ necisqve arbiter, qvid cuig; mortalium fortuna datum velit, meo ore pronunc aturas Nulla pars unquam nisi volente me floret. Senec. de Clem. cap. 1. Cui jucundæ & svaves Tyrannicæ vel voces vel cogitationes: Silubet, licet, anné scis, te Imperatorem esfe, Leges dare, non accipere, Spart. in Camealla. † Hunc fi ad 10 Imperii fasces evehi contingat, vix alio quopiam remedio Reipublicæ prospectum erit, ut meritò Regem Romanorum ad gu-† certa pactione & lege admitti dixeris, quà scilicet porestas Cafarea veluti frenis sistigur ac reti-& inaugurat. Reg. Roman. c.sp.i. Geroli V. Imper. Melch. Goldaft. de Reb. Imper. part. 2. fieb An. 1519. 1520. & in lat.edit.Polit.Imper.part. 12. sub Anno 1575. Wolffgang, Frideric. & Pappenheim apud Domin. Arum. com. 5. jur. publ. disc. 33. Christoph. Befold. de jurisdict. Imper. Roman. quest.10. & de elect. ac success. Regia, libadisser 2. num.17. † De qua Ju- 12

I'm Pflug. Episcopus Numburaliis imperare inciperent, cas Lerent, in Orat. de Republ. German. vationem Capitulationis vi juloc. Aut. anon. de stat. polit.seu ciditis pariter atq; Proceribus seu Statibus Imperii maxime confulnum videtur: Illis qvidem, ne tyrannident vol finistram gubernationem metuere habeant; His verò, utin confortium quali potestatis ac gubernationis à Cæac autoritate aligna in Imperio polleant, † ing Provinciis fuis 15 Imperatorem reprælement, Tob. Paurmeist. de jurisdief. Imp. Rom. de jurisdict Imper. Roman. quest. 13: † Ex gyo ultro perspicuum est, in 16 quantum facies illa Romani Imperii, qvod florebat tempore Ju-Roph. Befold. diet. mit. graft. 16. ratioré quippe disquisitioné reqvirentibus, jam pluribo agendu.

# SECTIO I. Electio Successioni in Principatu præferenda. SUMMARIA.

. Boni Principis officium quodnam sit?

. Rex tutelam Respublica gerit. n. 3.

. Et ad subditorum defensionem est obstrictus.n.s.

Laudes Eberbardi I. Ducis Würtenbergici.n.7.

Afulci boni Principis officium negligunt. n. 10.

Di Elum Landabile Antigoni Macedonum Regis.

Occurrendum male gubernationi per electionem boni Principis.n. 12.

Controversa questio: Preserendané Successio vel Electio in Principatu.

Fallie Reges non moriuntur.

15. Hereditaria funt regna Turcarum, Moscovitarum, Tartarorum, Hispanorum, Anglorum, Scotorum, n.16.

17. Tutior electio Successione.

17. Electiva funt Regna Germanorum, Danorum, Svecorum, Polonorum & Ungarorum.

19. Commoda electitii Magistratus quanam? n.20.24.

21. Alexander Magnus dignissimum sibi successorem opeavit.

22. Connidus I. Imperat. Henrico Aucupi sceptrum deferrijussit.

23. Cur electio Regis Romanorum incipiat à Missa decantatione.

25. Regna electivia liberiora sunt Regnis hereditariis.

26. Judicium Landgravii Hassia de Regno germanico.

27. In Regno electitio Princeps certis constringi potest legibus.

28. Unde liberior potestas Principum secularium, quam ecclestasticorum in subditos.n.29.

BOni eqvidem Principis officium est, justitiam administrare, Rempublicam benè curare, commodum subditorum & salutem Imperii omnibus modis promovere, Arnold. Clapmar. de arcan. Rerumpubl. lib. 5. cap. 12. Caspar Ens in the saur. polit. tom. 1. cap. 1. Petr. Heig. part. 1. quession. 10. n. 6. 2 † Ut enim tutela, sic procuratio

Reipublicæ ad utilitatem corum, qvi commissi sunt, non corum, qvibus commissa, est gerenda, 3 Cic. lib. 2. de offic. † Unde Rex tanguar populi sui sures profesi

qvam populi sui tutor præscriptam tutoribus regulam servare debet, ut tum deniq; pro Domino habeatur, cum populis providet, hocest, cum salutem & incolumitatem populi tuetur, Nicol. Bets. de past. famil. illustr. pag. 154.

Christoph. Besold. de appellat. cap. 1.n.4. Sicuti namq; subditi Principi suo obedientiam & fidelitatem debent, fita hic ad illorum. 4 defensionem & protectionem est obstrictus, ut verissime scripserit l'autheur d'utile & falutaire advis au Roy pour bien regner: Tout ainsi are ses subjects te doment obeis sance, service & fidelite, aussi tu lear dois routes oppressions & contre tous outrages, & que tu l'as ainsi promis & jure en con facre, pagag. Idd; Princum subjectorum commodum. Principis dicatur proprium, teste Justiniano Imp. in l. un. §. 14. C. de caduc collend | Qvo regio functus o

ficio dicitur Eberhardus I. Dux flet: Qvingvennium Neronis illustr. Coileg. ad Duc. Wurtember nia & Bavaria suas provincias mez Regionis gloriari ne-,Franc.Carol.Dux Wurtemb. d Frider. Achill. de princip. inter v. Europ. in onit.pro German.

egerunt, nec commoda subrum promovent. †Sed qvamrimi boni Principis officiumigentes, privatoq; sucro stures tyrannidem affectant, cuntiqvi Philosophi tres notas lituere, qvarum tertia nuitur, si non ad civitatis & ctorum, sed ad ipsius domiis commodum atq; arbitrimnia referantur, Hottom, me-gall. cap.14. † Non similes funt hi Antigono Macedonum, Regi, qvi enidam dicenti: Omnia Regibo justa honestag; este: Sunt, per Jovem, respondit, Barbaroru duntaxat Regibus; At nobis ca tantum honesta sunt, qua honesta sunt sui scilicet natura, & ea tantum que justa sunt. Vasq. in pref. lib.1. quest.illustr.n.103. Christ. Belold. disput. polit. z.class. 1th. 44. † De quibus verissime asseveran- to dum, qvod aliàs minus verè de omnibus Principibus Scurra qvida inimicus protulit: Omnes bonos pingi, Joh. Baptista in observ.polit. pes infistant, corumque mores. nibus modis præcavendum: †Id quad facilius in Regno electivo

Ethi enimidiu varied; à variis discussa, nec tamen decisa sit quastio: † Subditis ac Reipublica an magis expediat, per suffragia ut ascendat ad Imperium. Princeps, an jure successionis, ut videre est apud Christoph Besold. in certain prarogat. quod Elest. cum successione est, ante trastat de Successione est, ante trastat de Successione est, cap. 5. S in method. bistor. cap. 6. Lips. 2. polit. 4. Hermann. Kirchner. de Republ. disp. 4.

A 3

De Lege Regià German.

thef. 2. Keckermann. 1. polit. 4. Jacob. Aleman. in palastra consult. cap.4. Schönborner 2. polit.9. Petr. Gregor. Tholos. de Republic. lib. 7. cap.4.n.10. Reinh. Konig apud Goldaft in polit. Imperat. part. 14. p. 653. Zecchium 1. polit.3.n.1. & 2. Henr. Arnif. lib. 2. polic. relect. cap. 2. fe ct. 4. † Galli qvoq; licer Rempublicam suam qvietam jactitent, ed gvod Galliæ Reges non moriantur, Johan. Bodin. Eba. de Republ. e.s. Qvod & Regina Maria, inopinatà mariti morte consternatæ & exclamanti: Heu, heu, Rex mortuus est! Cancellarius respodit: Non autem moriuntur, qvia nascuntur, non eliguntur, Joach. Ernest. Dux Holf. apud Frid. Achill. 15 in Orac.proGallia.†Qvam formam in suis quog; Regnis tenent hodiè Turca, Moscovita, Tartari, Hi-16 Imperia funt † successiva & hereditaria, Melch. Gold. ab Heims-. feld. in polit. Imper. part. 14. fol. 653. & de Majoratu lib.3. c. 20. & siegq. Petr.Rebuff. in declarat. feud. n. 33. Cabotiuslib. 1. var. jur. disputat.cap. u. Joh. à Chokier in the faur. polit. aphor. lib. 1. cap. 2. exempl.s. Henr. Arnif. de Republ. lib. 2. cap. 2. fett. 8. 11. 44. & 46, Ricardus Balinstoch. in historiar notis, l.1. & 1.3. not. 2. Melvinus in Gaskelo sive de gentis Sequis origine. Joh. Selden. analett.

Anglo-Britan lib.t. Joh. Lupus, five Palatios Ruvios ( prout vocatur Eman. à Costa in inot, de success.

pair. & nepot.

Tutior tamen in Republica præstantior est, & imperare debet, Tacit. lib, 1. bift. Scipio Amirat. lib.t. difeurf. in Tacir. 2. † Idqve 19 emolumenti singulariter suffragia habent, vitia ut Successoris emendare, & si improbus speretur ex stirpeRex, eum prævertere possint, ad sceptrum deferre ei, qvi pius, justus, prudens sit, ac subditorum & Imperii salutem conservare studeat, Christ. Besold.in dick. certam. pranogat. quod elect. cum successiest. † Qvod eleganter de- 20 vigo, electionem successioni præferens, quando inquit: Liprencipi, che si eleggono, sono per ordinario migliori di quelli, che succedono naturalmente & per heredità, perciochel electione si facon gindicio, mat beredità è per ventura. Et paulo post: Percioche questi secondi biso-

sa pholiareli, quali la forte eli da, reallevoliciono eronche, o flor pini membri & alle volce di poco fenno; a l'electione si fa con giudicio & r conseguenza de piu idonei al gornose finza necoria imperfectione leurgo nel fiminario de governi di no e di guerm. † Hocqianimclus admiratione virturis & in Cunrado Imper. † Neg; alià causa Carolus IV. Imper. ponciis involutus tenebris, electiissa decantatione desumenn esse voluit, in Aur. Bulli, . qvo scilicet Spiritus Sanclus ibus lumen suz vietutis inlat, ut suo fulti prasidio hoem justum, bonum & Impe-Hilem eligere valeant, Petr. or. Tholosan. lib.s.pantit.jur. n.cap.29.

gvo sanè perspicuum est, † im un quam successionis in Principatu commodum & emolumentum dari vel excogitari posse, quod non criam in Electione semper sperandum sit, gvippe gvod successorem sive heredent eligere, eig; sceptrum deferre liceat: cum econtrà haud futurus ht successor, quem per suffragia. Proceres ad fasces Imperii evchere mallent, ut vel ex hâc folâratione qvisq; sanæ mentis Electionem successioni prætulerit. † Ut 25 taceam, Regna, ubi electio viget, multo liberiora esse illis, in qvibo successio est radicata: quam ob causam, relictà successione, Germani clectionem funt amplexi, ceu libertatis amantissimi, † ut 26 Die Zoutschie Nation Ift ein fren Reich und billich das frenest auff der Belt/apud Hortleder.de cauf. belli germ. lib. 4. cap.5.pag.65. † Ad- 27 ditur præterea & hoc emolumenti Regno electitio, ut ad gubernaliri, ejusve dominatum ad se sunime affligere poterit, Christoph. Befold in dict certam prarog. good elect.cum successieft. Keckerm. in sy-Rem.polit.lib.1.eap. 4. † Idg; exem- 28

res, alii verò electione, ut Ecclefiastici ad Principatum deveniant, hi non e libertate suos, qu'a illi sibi subjectos, constringerevalent: Nimirum quod legibus astricti impediantur-

† Illi siqvidem, qvorum in manu eligere qvos velint, jus est atq; potestas, electos qvibo velint, costringere possunt legibus ac certis conditionibus, qvibus Princeps ad Imperium evehitur, Buchan. de jure Regn. apud Scotos, p. 53. Tob. Paurm. de jurisdiët. cap. 17. Anton. Gothoft. in disp. AntiVultej. de por. Imper. apud Melch. Gold: st. in Polit. Imp. part. 13. Rich. Dieter. de summ. Imper. potest. cencl. 45.

SECT. II.

## Qvalis Princeps eligendus; & qvisnam finis atq; usus Legis Regiæ? SUMMARIA.

1. Princeps bonus eligendus. n. 25.

- 2. A malo Principe peccasum ad subditos transmittitur. n.3.12.
- 4. Sylla quare ludibrio habitus fit apud Romangs?
- 5. Leges ab ipfo Legislatore servari debent.
- 6. Vita Maximil. I. Imp. plena fuit exemplorum.
- 7. Principes quasi signum ad sagittam sunt expositi.
- 8. Exemplo Principum mores populi reguntur. n.10.11.
- 9. Vita Principis cenfuri dicitur à Plinio.
- 13. Potest.15 Principum non exemta Regulis.
- 14. Sed justà mitone est tempemia.n.15.
- 16. Principes vocantur fantiissimi, optimi, plissimi, Serenissimi, Divi & divi-
- 21. Domus Principis dicieur divina.
- 22. Majestas Regia etiam apud Ethnicos habetur sacrosansta. n.23.24.
- 26. In Electione dotes animi plus respiciuntur, qu'am bona fortuna.
- 27. Confilium Friderici Sapientis in eligendo Impentore.
- 28. Electoris Moguntini judicium in electione Rudolphi I.
- 29. Summa jummenti, quo Electores in electione obstringuntur.
- 30. Fridericus Elector Saxonia donum Caroli V. renuit.
- 31. Quod imentuto acceptare potniffet.
- 32. Elections non semper correspondet eventus.n. 48.
- 33. Imperia ex fastu & superbià originem trabunt.

4. Cain quare adificaverit civitatem Hanoch?

5. Henoch maxima fuit Gigantum civitas.

6. Cain ex repinis & deprædationibus vixit.

7. Violentum & cyrannicum fust Nimrodi Imperium. n. 41.42.

3. Nimrodus unde dictus?

9. Quare dicatur fortissimus Venator?

o. Lasrocinium veteribus fuit species Venationis:

3. Suurni quinam à veteribus dicebantur?

4. DEUS autor imperii & potestatis. n. 45. 46. 47.

9. Dware Principes non semper sint optimi?

. Improbi Confiltarii in nefas bonum pracipitant Principem.

. Aulici int r Laudum & placentiam ambulant:

. Summa Principis potestas Lege Regia est attemperata.

Veteres Romanorum Impp. plenaria potestate uti noluerune.

. Augustus Imperator non omnia proprio egit consilio.n.55.

. Theodosius Ang. Leges siene autoritati SC. submisse.

. Ut & Alexander Severus.

Multitudo melius judicat, quam fingulian 59.

. Encomium Imperii Romano-germanici ex Lege Regia. ¶Ultum Reipublicæ incerest, gvod permulti im

Principem eligi talem, qvi retramite incedat, qvippe qvi te Dion. Cass. lib. 52. p. 488. vivelut in orbis gvodam terratheatro. crit, ut vel minimum ejus pecim lateat, good non ad subdiposteà transmittatur, Scip. Aat. lib.z. differt. polit. g.in Tacit. nde Cicero: Us cupidiracibus cipum, ait, & vicis infici solet Civitas, sic emendari & corrigi nentia. Et paulo post: Nec m mali est, peccare Principes ngvam & boc magnum per feeft malum) quantum illud,

quod permulti imitatores Principuexistum. Ac posteà: Quo perniciossius de Republicà merentur vitioss Principes, quod non solum vitia concipiunt ipsi, sed ea infundunt in civitatem: Neg, solum obsunt, quod illi ipsi corrumpuntur, sed etianiquad corumpunt, plus q, exemplo quam peccato nocent. Hactenus Cicero lib.3. de legibus. † Quocirca apud Romanos ludibrio fuit habitus Sylla, teste Plutarcho, quod cum ipse intemperantissimus esset, luxuq; difflueret, Cives tamen Romanos legibus ad frugalitate sobrietatem q; revocare niteretur. Nibilenim, inquit Machiavel. cam

15

mali

mali exempli in Republ. effe credo, 5 † quam si Leges nuper latanon observentur, ne ab eo quidem, qui eas tu-6 lit, lib. 1. disp. de Republ. cap. 45. † Econtra Maximilianum I.Imperatoré non immerito, laudibus extollit. Peucer. qvod vita ejus privata plena fuerit exemploru, non simulatæ sanctimoniæ, honestatis, gravitatis, temperatiæ, sobrietatis, castitatis, &c. tom. 7. hist. Aug. in descript. Maximil, I.n. 2. † Absq; dubio namqve sciebat, Principes quali signum ad sagittam expositos esse, ut dixisse fertur Fridericus III. Imper. Æneas Sylv. lib.1. commin dicta & facta Alphonsi Re-\$ gis,n.37. † corumq; exemplo mores populi semper regi, Bodin rap. 4.method.bistor.pag.65. Scip. Amir. lib.3.dif.polit.in Tacit.difc.9. Johan. Werner. Gebh. lib.i. Der Fürstlithen Tischreben cap. 11. Daß ein Burft ben ben Unterthanen mehr mit seinem Erempel / als mit ber o Straffe ju wege bringen fan. † Ut rectissime Plinius vitam Principis cenfuram appellaverit, camá; perpetuam, ad qvam dirigimur & ad quam convertimur. † Est enim subditis omnibus, inqvit 70b. Bodin. quasi Lex ab ipsa natura insita, ut omnia Principis dicta, Sacta, gestus, mores accuratissime imitentur, atq; in id unum intentos habeant oculos, studia, men-

tes, qvo ejus singula vitia, virtutes, omnem deniq; corporis & animi habitum, ipsis animis &
mentibus expressum habeant, lib.
4. de Republ. cap. 6. pag. 708.† Hinc
cum Franciscus Major Rex Galliæ, accepto vulnere capillos, qvo
facilius curaretur, tonderi jusserat, repentè domestici omnes capillos de capite decuti curaverunt, cum tamen Regum insigne
ab Imperii Gallici primordiis sem
per anteà fuisset, nec niss Patriciis
ac Nobilitati capillitium nutrire
fas fuerat, Bodin. diet. loc.

Ita nimirum fuo exemplo Principes ad vitia subditos alliciunt † maximoperè verò nocumento funt Reipublica, fi veros gubernationis tramites excedant, & pro lubitu suo animigi arbitrio potestate abutantur: Qvos potius considerare deceret, potestatem n à Deo sibi concessam, omnibus juris publici regulis non exemtam, ceu voluit Bald. in lib.2.n.45. C.de servit. & aqua. Peregr. de jure fifci, lib. 1. tit. 3. n. 63. Decian. vol.z. consil. 41. n.20. Rol. à Valle consil. 61.n.32.vol.3.5 confil.100.n.58.vol.4. ut quadrata rotundis, & candida nigris mutare possit, Abb. in cap. cum venissent in. 8. de judic. Cotta in memor, verb, Imperator, Rolla Valle confil.3. n.130. vol.1. Vant, de nullit. in tit. an que sent. pos. dici

m.10. † sed justa ratione tematam esse, ut quanto sit imnsior, tantô magis æqvitatem gat & justitiam, qvam impri-Principes colere & colenn præscribere debent, Zas. in npr.n.gg.ff.de orig. jur. Gail. lib. fervat. 56. n. 12. idá; vel cò mat qvod non alio modo ac reta, Novell. 6. in pr. Novell. 73. or. S. 1. cap. 1. de pac. ten. & ejus lat.c.quoniam.dift.10.c.quesitum. quest. 4. Specul. in proæm. vers. rum.Felin.in c. novit. de judic. rol. Tapia in rubr. de constitut. roæm.verb.par la grace.n.i. Mode monarch. Franc. n. 191. Alons. Alvaretz. de jur, ac potest. m.Pontif.cap.54.n.6. Joh. Bodin. Republ.lib.1. cap. 10. † Ex quo et-Principes vocantur Sanctisi, l. 87. S. ult. ff. de legat. 2. l.3. de al.restit. † Optimi & maximi, bonoribus.8. in pr.ff.de vacat.& fat. muner. † Piissimi & Sereimi, l.donationes.26.C.de donat. Vir. & tlxor. † Divi, 1.1. & 2.ff. is qui funt sui. l. quod me. S.ff. de otion.l.3.ff.de Senator.l.divus.14. off. prasid. l. cum hi. 8 in pr. & S. transigit. 12. ff. de tmnsact. † ini, l.z.circa fin.C.de quadr.pret. l. ult. C. de acqvir. possess. rumqve domus appellitatur

divina, in Ladinstructiones. 7. ubi Gloff. & Fulgos. C. de SS. Ecclef. † 22 Apud Ethnicos gvoqve Majestatem & dignitatem Regiamsemper fuisse sacrosanctam, testatur Joh. Bodin. de Republ. lib. 2. cap. 5. † Qvemadmodu de Persis scribi- 28 tur, qvod tanta ab iis fuerit exhibita Regibo veneratio, ut etia RegiæSellæ, qvá vocabant Barilinde Spovov, honoré deferrenttalem, ut ei insidere capitale esset, Petr. Greg. Tholof. lib. 8. de Republicap. 3. † ubi & moribus Romanorum, 24 Siculorum, Lacedæmoniorum, Æthiopum, Indorum & Scytharum Regibus non minus eximios

Tales itaq; Principes sunt eligendi, † qvi digni tantis honori- 25 bus habentur, virtutes amant, magnoq; sunt animo, ut in asserted & conservanda vera religione, in administranda justitia, in exhibenda elementia, neq; pericula, neqve privatum commodum, neqve personarum respectum, neq; asserted suos sese à recto tramite sue vocationis depelli aut abripi patiantur, Luc. Ossand. ad cap. 2. Reg. 3. † Neqve 26 enim in electione respectus major habendus est ad divitias, potentiam & antiqvitatem generis, qvàm ad virtutes & animi facultates ingeniiq; vires, qvæ prima-

B 2

100

riò ad gubernationis felicitatem requiruntur, Petr. Gregor. Tho-10s. lib. 7. de Republ. cap. 13.16.8 17. Lamb. Danæus lib. 6. polit. Girol. Frachetta de Rovigo nel seminario de governi di stato è di guerm c.1p. z. 27 † Idá; juxta consilium Friderici Sapientis, Elect. Saxon. gvod in conventu Electorum in hanc sententiam protulisse prædicatur: Non esse in eligendo Imperatore rationem habendam divitiarum, non familiæ potentioris, sed potiùs carum virtutum, qvas Imperii administratio à Principe maximè desiderat, Herm Kirchner. 28 de Republ. disput. 4.tb.3. † Qvod & voto suo in electione Rudolph.I. comprobavit Elector Moguntinus: Sapientiam scilicet divitiis & potentiæ præferenda afferens, Buxtorff. ad Aur. Bull. concl. 30. 29 † Eog; respicit juramentum, qvo Principes Electores in Imperatore eligendo obstringuntur, cujus fumma est: Ego Elector N. N. juro, guod per fidem, quà DEO & facro Imperio sum adstrictus, secundum omnem discretionem meam & intelle-Etum meum cum DEI adjutorio eligere volo temporale caput populo Christiano, b.c. Regem Romanorum in Cafarem promovendum, qui ad boc existat idoneus, in quantum discretio & sensus mei me dirigunt, & fecundum fidem pradictam, vocem-

meam & votum electionis prefate dabo absq. omni patto, fipendio; pretio vel promisso, seu quocung modo talia valeant appellari, sic me DEUS adjuvet, Henning. Goden. de elect.Regis Roman. cap. 5. Adam & Nicol. Heyden. in bist. de elect. & inaugurat. Maximil. II. Georg. Sabin. de elect. & coronat. Carol.V. Goldast in polit Imper de elect Maximil. pag. 91. Casp. Ens in libello de elect & inaugurat.Reg.Roman.cap.t. & cap. it. Onuphr. Panvin. de comit. Imp.c.10. Hocq; juramentum fidem Electorum in tantum stringit, † ut Fridericus Elector Saxo- 3º niæ, cum delatum fibi Imperium ad Carolum V. suffragio sno detulisset, à Caroli Legatis 30 millia florenorum oblata constantissitantum 10 millia pateretur dare ministris: Accipiant, dixerit, si velint, attamen nemo valebit postridie apud me, qvi vel aureum. acceperit, Joh. Schleid. lib. 1: bift. Eras.lib.4.epift. 13.† qvamvis optimo jure hanc fummam pecuniæ Elector accipere potuisser, cum juramentum non loquatur de co, gvod post electionem datur

Accedit tamen quandoq; , ut electioni non correspondent er ventus, † nec qvi boni Principes per suffragia ad Imperium & gu-

berna-

ationem funt evecti, tales per existant, & non in pessidegenerent, qvippe qvi fæmè ad fastum, vim & supern funt proclives. Dubium etn non est, † Imperia Regum rincipum initio ex qvodam. a & superbia originem sum-, Chassan. in catal. gler. mund. .i.conf. i. in pr. Carol Tapia ad ff.de conft.princip.n.1. † Qvemrodum de Caino legitur, Gen. tatem Hanoch, co fine, utin ominaretur, August. de civit. I, lib.15.cap.14. † Eamý; civitaillis temporibus maximam. Te Gigantum circa Libanum, universo orbi imperabant ab asu solis ad ortum, roboreg; poris confili inventis armis oes oppressernnt, Beros. lib. 1. de g. regnor. † Cainum quoque ım prædå & rapinis vixisse, luviem sceleratissimorum honum in societatem & consormadscivisse, pondera & menas invenisse, limites agrorum uisse, & ita pristinam simplitem & candorem sustulisse, sq; domesticos, ut in civitate ent, vi coegilfe, autor est Joh. libizantig sap.3. † Post dilun gvog; Nimrodus primus fi-

xilio aliorum vicinos capitopprimere, Gen. 10. v. 8. & g. cap. fin. dift.6. Chaslan. diet.loc. Philipp.lib. 1. Chromicer. pag. 10. & 20. + Unde 38 ctiam Nimrodus, h.e. Dominus metuendus dictus fuit, Joh. Bod. lib.2.de Republ.cap.2. † qvem Sacra 39 Scriptura fortissimum appellat Venatorem, loqvendi genere Hebræis familiari, qvo Latronem fignificari voluerunt, five homină oppressoré, Isidor. lib.i. sent. c. non est peccatum. dist.6. in sin. Henning. Goden..conf.1.n.2.cent.3. † siqvidé 40 veteres, Plato, Aristoteles, Xenophon latrocinium intergenera... venation u posuerunt, Bodin. diet. c.2. Goden.diet.confil.s. n.2. Sebast. Medic. de venat.pife. & aucup. part. 1. gvest. 1. n. 2. Et tradit Josephus dict. lib. 1. cap. 5. qvi eum Nabrodum vocat, † qvod tyrannidem. suam stabiliverit constituendo se ipsum Ducem, persvadendo milera plebecula amosaviav & defectionem à DEO, promittennuo ab eo catacly smus & aqvaru rat † Nimrodum assumto filio jo- 42 ve Belo cum populo venisse in seurbem, & fundasse maximan. turrim, Anno salutis ab Aqvis 131. atqve regnasse annos 56. & deduDe Lege Regià German.

xisse turrim ad altitudinem & magnitudinem montium, in fignum atq; monumentum, qvod primus in orbe terrarum esset populus Babylonicus, & Regnű Regnorum dici deberet, quâ de causa etiam Saturnus Babylonicus fuit appellatus. † Saturni qvippe dicebantur familiaru nobilium, qvi urbes condiderant, Seniores, corumqve primogeniti Joves & Junones, nepotes Herculis, patres Saturnorum Cœli, Uxores Rheæ & Colorum vestæ, Kenophon de equiv.pers. Dionys. Gothofr. lib.t. hist. antiq. Verum cum malitia hominum indies augeretur, alterq; in alterum infultaret, eumq; supprimere conaretur, ac si Imperium deesset, majori incommoditate homines af-44 fici viderentur, † ab ipsomet Deo istiusmodi potestas postmodum. confirmata fuit, Chassan. diet. consid.i. Carol. Tapia ad diet. Rubr. 45 de constit. princip. n.z. † perinde ut

postulatio Regis apud populum Uraeliticum ab initio qvidem Deo invisa & odiosa, nihilominus tandem ab eo in persona Sauli confirmabatur, i. Samuel. g. verf. 46 22.8 cap.10.v.i. † Nec non Davidis & Salomonis, 1. Samuel.15. verf. 28.2. Samuel. 2. v. 4. 1 Reg. 1. verf. 39. & cap. 3. verf.6. 5 7. religvorumg;

Regum Judæ & Israelitarum,

† cum nulla unqvam nisi à Deo 47 fuerit potestas, Job. 19. v. 11. Rom.

13.ver[.1.

Ex fastu igitur & superbia cum Regna originem fuam traxerint, † Principes sæpissime rursus ed 48 bent, quales tempore electionis sele gerebant, ut certe gubernationi certas leges præfinire, atq; sic potestatem quali freno moderari Reipublicæ consultissimum videatur. † Qvin & cum nemo 49 facile tanta præditus sit sapientiâ, ut possit in summa rerum omnium potestate modum tenere, Herodot. lib. 3. nec effæta hæc mundi natura Principes, ferat semper optimos, nec ut sint optimi, ita lynceos atq; beatos, ut in tantis, qvibus circumvallantur, tenebris nusquam vel ipli incurrant, vel impellantur ab aliis, siliariis nempe improbis, † qvi 50 bonum ac probum in nefas præcipitant, inscientem venduntqve Imperatorem; ipse quoque Princeps cum à cunabulis nihil aliud quam assentationes audiat; † Au- 51 lici qvippe inter Laudum & Placentiam, non autem Veronam, versus ambulare solent, ut olim scripsit, Petr. de Gregor. de conceff.feudi in proam. adeogs diffici-

le fit, in tanta rerum licentia Principem recto tramite incedee. † Ideà majores nostri secum rincipi tutò permitti posse omia, at mediocri non omnia, maautem nihil, Erasm. in lib. de flit. princip. absolutam summi egix sive Capitulationis quasi eno moderandam putaverunt, rum confilio & confensu agepossit, Jul. Pflug. in orat. de Rebl.germ.curand.pag.25. Auct. Des lmennenden Discurs, Warumb Catholischen in Teutschland bon den Spaniern und Jesuiimm. Imp.potest.concl.74. Auct. wacht frühe auff den Frankound andern Benachbarten.

eqvàm sapienter ita constim, vel ex eo apparet, † qvod eratores vereres Romanoru e ca, qvæ statum publicum, ernunt, sponte in salutem mutis Patriæ à jure suo, qvo arià potestate agere poterecesserunt, Melch. Goldast. t. Imper. part. 14. pagin. 648. Augustinus non omnia proprio o egit, inqvii Dio Cassius, sed publice deliberanda praposius, vid aliis displiceret, id corrigere posset: Omnes verd adbortatus est, ut suum sibi consilium aperirent, signid rectius invenirent, libertatem omnem eisconcedens: egrumás motus sententiis quedam retractavit: Ex magistratibus etiam singulos, ex Senatoribus forte quindecim delegit, qui per sex menses Consiliarii sui essent, ita ut videretur per hos etian reliquis omnibus ea, qua statueret, communicare. Hactenus Dio lib.53. biftor. Rom. fol. 510. † Hæc 55 fuit Augusto generalis Imperii administrandi ratio, & optima. qvidem, nimirum ne uno ictu veterem Rom. Reipubl. gubernationem evertendo, populum tyrannide opprimere videretur. † Pariter Theodos. Aug. leges à se 56 latas non alitervim habere voluit, quam si probarentur SC.cui Senatores omnes acqvievissent, l. humanum. C. dell. † Sic etiam 57 AlexanderSever.nullam promulgavit legem, quam Senatus prius non approbasset, Lamprid. in Alex.† Nam multitudo verè melius qu'am singuli de rebus omnibus habent virtutum particulas, inqvit Buchanan. in dial. de jur. Regni apud Scotos, qvæ fimul collatæ unam excellentem conficiunt virtutem. † Qvod in Medicorum 59 doto co, gyod Mithridatich vo-

cant, perspicuè cerni potest: In co enim plerægires per se noxia, ubi confusæ fuerint, salutare adversus venena remedium afferunt; Similiter in hominibus aliis tarditas & cunctatio, aliis præceps temeritas obest. Hæcin multitudine commixtà temperamentum qvoddam, & qvamin omni genere virtutis qværimus mediocritatem, pariunt. Qvæ certe usum Legis Regiæ præstantissimum abundanter docent. 60 † Ex qvo etiam encomium istud Imperii Romano-germanici promanavit egregium: Daßman/

Gott Lob/in Tentschland ein hochlöbliches und heiliges Regiment
hat/ welches von den hochgelahrten Borfahren so weißlichen verfasset/ & in capita & membra auff
alle Fälle mit hochvernunsstigen
Constitutionibus und Cautelis dermassen clausulitet vorschen und verwahret/ daß sich viel Hochgelahrte/ Weltweise Leute auch ben den
exterisdarüber verwundern/Auct.
des Discurs. Ob es heilsam und
nüslich sen in heiligen Kömischen
Reich Uniones und Bündnüsse angurichten.

#### SECTIO III.

## Quodeung; ferè Regnum certas suas habet Leges fundamentales; qvisq; harum sinis?

1. Mali Principis Regimen frenis est constringendum.

2. Apud omnes ferè gentes reperiuntur Leges Imperii fundamentales . m. 26.

3. Pro diversitate Rerumpublicarum diversa ac numero dispares sunt Leges Regia.

4. Lex Salica dieta quasi Gallica.

5. Vel à Sale condimento.

6. Vel à Sala flumine.

7. Vel à Sale b.e. aula.

8. Tenor Legis Salica.n.g.

10. Legis Salica explicacio.

11. Rationes Legis Salice.n.14.

12. Flagitia quarundam Principissarum sexum semineum à successione in Regno Gallia excluserune.

13. Reges Gallie ad observationem Legis Salice obstricti.

15. Alia est Lex fundamentalis in Gallia de non alienandà dominii parte.

16. RA:10

16. Ratio hujus Legis.

17. Senatus Parifiensis ex bâc Lege Carolo IV". contradixit.

8. AliaLex fundamentalis in Gallia quoad ficces fonem.n. 19.

o. Lex fundamentalis fuccessoria in Regno Gotho-Hispanorum.

1. Lex Mentalis in Regno Portugallico quenam fueru? n.22.23.

4. Anglia surs habet Leges fundamentales.

5. Aliorum populorum Leges fundamentales refert Kônig

7. Proceres in Imperio Romano-Germanico certas promulgarum Leges

fundamentales.

Aloitag; Principis regimini, n gvod forfan metuendum, on nifi sub certis conditionibus inceps ad solium evehatur. † it certas & immoras, quas funmentales appellitant, qvibus nceps obligetur, contraq; eas qvicqvam tentare qveat. † ive pro diversitate Rerumpuarum vel pauciores vel plueperiuntur, prout Status Imi cujusq; Monarchicus puri-L& Liberior vel Aristocratico Democratico temperamento ictus, aut hisce vel aliis everbus obnoxius, Gothofr. Anin desp.apologet.depotest.Imper. diern. Imp. statu adversus Her. Vultej. concl. 12. apud Melch. st.in Polit.Imper.part.13.

n Gallia sanè fundamenta-

lisest Lex Salica, dicta sic, qvia est gallica. Galli enim sæpissime vocanturinlingvå suå Saliens, Jean de Serres com. 1. de l'inventaire de l' bistoire de france, fol 41 Estienne Pasquier de recherches de la france, livr.2.chap.16.p.176. Molin.inconfvet Parifeit a. S. b. Arnif. liv. 2. rclett.polit.cap.2.felt.12.n.53.p.376. Alciat dib. 2. diffree 22. Paradin. de antiq. Eurgund. statu, cap. 10. p.75. † Vel a Sale, licito condimento, 5 quod lex Salica licitè sit condique p.85. † Vel à Salâ flumine, cu- 6 læ fucrunt, Choppin. de doman. gallico, lib. z. tit.1.n.2.p.405. † vel à 7 Salica, Saafaut/ Hoffaut/ Eaclbúcher/in gvibus prædia, gvæ aulæ Regiæ censum præstant sunt inscripta, Paul. Matth. Wehner. in pract. observat. verb. Eaglbuch. Christ. Befold. lib a. differt. r. omicopolit. diff. n. n. g. qvia scilicet Lex Salica ad aulam Regiam est ac-

commodata, Estien. Pasqvier diet. los. ubi plures adducit derivationes. † Salica hæc Lex fundamentalis fæminam Regno præesse vetat, Joh. Bodin. lib. 1. de Republ. eap. 8 eau; hisce verbis polita est: En la terre Saligue aucune portion de l'heritage ne vienne à la femelle : Ains le Sexe viril acquiert la posseso sion. † Vel utalii: La couronne de France ne tombe pas en quenoville h.e. Gallorum Imperium in colum & fusum non cadit. Vel: Les lys ne scavent point filer. h. e. Lilia non nent, Pierre Matth. liv. 2. de l' bistoire de Henry IV. narrat. 1. p. 266. 10 † Qvam Legem ita explicat Jean de Serres; Les masles sont seuls capables de la Couronne de France. Les femelles en sont du tout forcloses & par consequent le leurs, qui ne peuvent avoir plus de droiet que leurs meres, dict.tom.1. fol.37. Net scilicet summa Regni adaliquem Principem exterum deveniret: Reginæ enim exemplo Mariæ Reginæ Angliæ nubere volentes, non subditis nuberent, sed ad peregrinos & exteros animum adjicerent, & sic per consequentiam Imperium ad exterum perveniret. † Ovinimò Cleopatræ Ægyptiaca, Messalina & Faustina Imperatricum, ac Fredegundis Gallicx, qvæ omnes flagitiorum fordida fuerunt cloaca, infelix mesaoria nigrum thetha Sceptfis

formineis in Gallia prafixit, Joach. Ernest. Dux Holf. apud Frider. Achill.de princip.inter prog. Europ.inorat.pro Gallia. † Hanc Le- 13 gem fundamentalem si violari fas effet, violassent illam filiarum gratia Philippus Longus, Carolus Pulcher, Ludovicus XII. iisq;Regnum dotale reliquissent, Rich. Dieter. de summ Imp. potest.concl. 34. Addunt Franci & aliam rationem Legis hujus Salicæ: † Ne scilicet ii supra alias orbis universi nationes generosi ac bellicosi, muliebri Imperio subderentur, & per fæminarum dominationem à mascula virtute degencrantes tandem & ipsi esforminarentur. Seyfel. & Palqvi. diet.loc.

Alia quog; fundamentalis Lex cst in Gallià: Ne Regi jus sit, ullam dominii sui partem fine publiciConcilii autoritate alienare, Jean de Serres en inventaire general de l' bistoire de France, dict. tomu. † Qvippe qvod ei ad tuendam. tantummodò Regiam dignitatem datum est, ut non majorem. in eo potestatem habear, quam Marito in Uxoris dote conceditur. † Hinc cum anno 1300 Rex 17 Franciæ Carolus IV. Comitisampaulino particulam quandam lui causa cessisser, Senatus Paristensis pro vetere veteris Parlamenti uercessit, atq; Regii dominii ationem, nisi autor Senatus Melch. Goldast. Haim. in c. Imper. part. 14. pagin. 647. oad successionem porrò in o Franciæ Legé fundamenprofert Natal. Comes bb.12. Anno 1559 fol. 266. hisce ver-Lexest Gallorum, qua sanmè servatur, ne facultates liarum distrahantur in pluartes per divisionem filioru, niversum Gallorum patriium ad primogenitos tanperveniat: reliqvi filii, qvi inturvel ex amplissimis paoniis, qvod victui & vestatui sit, omni prorsus pecuniæ ltate obliterata. Mortuo prienito pro state succedunt. jus ctiam meminit Vincent. tius lib. 1. var. jur. disp. c.1p. 13. o.à Petrà in Prost.tit.de success. n.63.

citer fuit Lex fundamentalis efforia in Regno Gotho-Hiorum circiter annum Do-720. Ut Regis filius primocus vel major, si deesset prisi pater fuerit catholicus, cunq; etiam minime sit ataubstituatur in Regnum. Si n desit filius masculus, filia predine pradicto adsumatur ominam: & illa Magnatum Gothorum providentia de Nobilibus Gothis accipiat virum, de qvo Regalis posteritas conservetur. Qvam legem referunt Palacios Ruvios in tract. de obtent regui Navarra, part. 6.n.g. & feq. & Molina lib. 1. de Hifp. primogen. cap. 2.n.13. Huic fere similisest in Regno Lusitanico vel Portugallico Lex Mentalis Johannis Primi Regis Portugalliæ, ad favorem Patrui lata, Eman. à Costa in tract. de success.patr. & nepot. Alvar. Valasc. de jur. emphyteut. quest. 50. Anton. Gamma in decif. Lusitan. decif. 307. quam in scriptum redegit Edvardus filius in Ordin. Lusitan. tit. 17.1.2. † Eag; varia continet ca- 22 bus de bonis Coronæ Regni, licèt donata alicui sint, & omnibus illius descendentibus aut heredibus & successoribus & concessa fint cum clausula, ut dividi inter eos no possint, censeantur legata vinculo majorato, maneanto; inalienabilia ac indivisa omnino, & per mortem ultimi possessoris deveniant integra ad filium illius legitimum, majorem natuex ipfo relictum. Qvod si ultimus possessor mortuus fuerit, nullà relictà Sobole legitimá virili descendente per lineam virilem, licet. relinquat filias aut Sobolem virilem ex filiabus, excludantur ta-

men in successione ab eis bonis, bonaq; illa eo ipso devolvantur ad Regni Coronam, ciq; reuniantur. A successione quoq; in Regno excludatur foboles omnis ultimi possessoris, que fuerit Ordinis sacri aut beneficiatus, atq; universim omnis, qvi de sola Ecclesiæ jurisdictione fuerit, licet soboles legitima illius virilis ac 23 per lineam virilem sit &c. † Et que sunt alia Legis Mentalis capita in dict. tit. 17. Ordination. Lusitan.l. 2. §. 2. 3. 7.8.11. & Jegg. de qvibus Molina Jesuita de just. & jur. tom.3.part.1.tract.2.dif.576.n.10. & disput.630.

habet Leges fundamentales, quas ex parte refert Polydor. Vergil. lib.u.biftor.Angl. † Et aliorum populorum Leges fundamentales profert Reinhard. König in differtat.polit. de stat. Imp. Romani, apud Melch.Goldast.in Polit.Imp.part.14. Ex qvibus manifestissimum est, † nullam ferè gentem unquam\_ 26 extitisse, que non certas constitucrit Leges fundamentales, iisqve Principem in gubernatione Reipublicæ constrinxerit, † ut proinde in Imperio Romano-germanico Proceres Imperii idem fecisse nemo mirari debeat, Jul. Pflug. Episcop. Numburg. in Orat. de Republ. german, curand.

Anglia qvoq; peculiares suas Republ. german.

#### SECTIO IV.

## Qvidnam sit Lex Regia sive Capitulatio; & unde sic dictal?

1. Promulgatio Legum fundamentalium in Imperio Romano-Germanico.

2. Capitulatio Lex fundamentalis saluberrima.

3. Capitulatio quid sit?

4. Omnes Leges à Regibus promulgate, dicuntur Regie.n.s. & 6.

7. Alio sensu Capiculatio dicitur Lex Regia.

S. Sive Lex Imperii.

9. Capitulatio diela à variis conditionibus & capitulis.n.u.

12. Quod nomen aliis îd genus legibus est commune. n. 13.14.15.

Vemadmodum ergo populi alii in fuis Regnis, ita etiam. Procercs Germaniæ in Imperio Romano certas posuerunt Leges fundamentales, pro conservatione ac felici gubernatione Reipublica: † inter eas saluberrima 2 est Capitulatio Casarea, qva definiri potest, † Lex Regia vel Lex 3 Imperii, qua Regimenta populi in

Impen-

ratorem designatum transfeur cercis condicionibus five cas. Leges eqvidem † omnes à bus latæ dicuntur Regiæ, 36.ff.de orig.jur.l.negat.lex.z.ff. reinfer. † Qvod & animadt Johan. Coras. lib. 6. miscell. ivil. cap. 8. ejusq; appellatioponius in dict.l.2.ff.de orig.jur. § S.2. hæc verba habentur: Leges quasdam & ipfe (Romuuristas ad populum tulit, tule-& Sequentes Reges, que omnes ripta extant in libro Sexti Papiliber appellatur jus civile Papim. Et in §. fuit autem 36. Fuit n imprimis peritus Publius Pagapi Leges Regins in unum con-† Ex quorum §§. collatione t, à Papirio Leges Regias in n collatas inde nomen trasuum, qvod à Regibus fueatæ, qvæ & Curiatæ funt aprx, diet.§.2. Carol.Sigon. de vit.jur.civil.Roman.lib.s.cap.5. .Connan.comm.jur.civil.lib. 2. Thomas Lanfius in difeurf. e Regia, concl. 2. Matth. Stede jurisdict. Imp. Romanilib. .1.cap.1.n.66. † Sed alio sensu gem Regiam accipimus, ut potestare Regià sie dicta, de five Imperio Principisaideo ab Alexandro † Lex

Imperii dicitur, 1.3.C. detestam.
Matth. Stephan. diet. cap. 1. 11. 68.
Thom. Lans. diet. loc. † Está; ea 9
propriè fundamentalis, sub qua
Imperium Romano-Germanicum est constitutum, & tanquam
fundamento innititur, Joh Alth.
polit.cap.6. Lamb. Danæus 3. polit.
christ.cap.6. Keckerman. polit. lib.
1.cap.6.

Dicitur autem vulgo Lexhæc Imperii Regia seu fundamentalis † Capitulatio, ab iis scilicet, 10 qvibus constat, capitulis variis ac conditionibus, Anton Coler. de jur. Imper.germ. sett.33. † Hinc 11 Ulricus Dux Würtembergiæ: Db es aber le geschehen/ inqvit, als wir ber Gerechtigkeit nach nicht hoffen wollen, so were solche Nacht uns in Rucken / auch unfer uncitiret/unerfodert und ungehoret geschehen/ und also wider des heiligen Reichs Ordnung/ das gemeine Recht auch die Capitell/ so Känf. Majeff. in ihrer Wehlunge zu der Romischen Königl. Krone gnadiglich verwilliget hat/re. Im Ausschreiben an alle Stände der Wiedereroberung des Herkogthums Wurtenbergf halben apud Frider. Hortled. de bello german. 10m. 1. lib.3. cap.g. † Ex qvo etiam. 12 id nomen ei haud peculiare, sed

la vel articulos varios in se continentibus, † ut cum Capitulis Caroli Magni aliorum que Impp. qvæ exhibet Melch.Goldast. Constit. Imper. tom.2. & 3. cum Capi-

tulis Corradi, tit.n. FF. 2. † Capitulatione sequestrationis Ducatus Brunsvicensis: Capitulatione deditionis Ulrici Wurtembergici, Hassiæq; Landgravii: Capitulatione captivitatis Electoris Saxonis &c. quas refert Frider. Hortled. dell.tom.i.de bell.german. † Ita etiam Justinianus Imperator se diversis capitulis derogasse dicitin l.ult. §. sin. C. de jur. delib. & novæ Constitutionis capitulum clariori interpretatione sancivisse in l. 2. in pr. C. de bon. qua liber.

#### SECTIO V.

### Lex Regia Germanorum neutiquam contraria est juri ac Legibus divinis. Summaria.

- 1. Capitulationum contraria juri divino?
- 2. Jus Regium apud Ifraëlitas.
- 3. Jus hoc Regium in libro erat feriptum.
- 4. Convenu Lex Regia Germanorum jure Ifraëlitarum Regio ex mente l'ulteji, Lanfii & Lutheri.n.s.6.
- 7. Strigelius jus Regium Ifraëlitarum ad casumnecessitatis restringit, n.g.
- 8. Strigelii opinio placet Warem. ab Erenb. & Alb. Gentili.
- 10. In casunecessitatis refuso pretio bona subditis auferre licet. n. N.
- 12. Non etiam extra casum necessitatis.
- 13. Refutatur opinio Strigelii.
- 14. Vera explicatio Juris Regui in 1. Samuel. 8.n.15.
- 16. Rationes bujus explicationis.n.17.19.
- 18. Pii Regis officium quomodo à DEO describatur?
- 20. Explicatur vocab. bebr. Misphat.
- 21. Intellectus 1. Samuel.27.v.11.
- 22. Intellectus 1. Samuel. 2. v. 14.
- 23. Explicatio Genef.40. v.13.
- 24. Intellectus 2. Reg. 17.2.34.
- 25. Convenit Capitulatio cum jure Israelitarum Regio.
- 26. Duplex erat Regis pattio apud Ifrailitas.

Um per Capitulationem seu Legem Germanorum Regiam tellas Imperatoris haud pan fuerit limitata, vinculisque contraria sit juri Regio, quod elitis Regem fibi dari postu-Sce verbis: Hac crit jus Regis, imperaturus eft vobis: Filios veetg, sibi equites & pracurfores drigarum snarum & constituct siibunos & centuriones & aratoagrorum suorum & mossores sem & fatros armorum & currun um. Filias quog vefiras facies fi-Agros grog, referos & vineas & eta optima tollet & dabit servis Sed & segetes vestras & Vineareditus addecimabis & dabitEuis & famulis suis. Servos ctiam os & ancillas & juvenes optimos nos aufereis ponet in ofere fuo. es grog, restros addecimabie, eritis ci servi & clamabitis in die facie Regis veftri, quem elegistis. : & non exaudier vos Dominus 8. aver [.u.sug. adv. 19. + idq; ium sive jus Regium in liriptum fuille testaturidem llib. reap to. Ex quo sane

videtur, ac proinde potestatem. Regiam de jure divino haud limitandam, nec ad certas conditiones restringendam dixeris. † Nihilominus tamen Herman. Vultejus Legem Regiam ad jus istud regium referendam putat, ad §. fed & good principi 6. Inft. de jur. n.st gent. & civil. † Nec convenienti- 5 am Legis Regiz Romanorum & juris regii à Samuele descripti negat Thomas Lansius in discurs. de Lege Regia, concl. n. † Lutherus 6 quoq; ca quæ Cæfaris sunt, Matth. 22. dicitesse jus illud Regis, grod à Samuele describitur, in Postill. domest. super Evang. 23. post Trinit. Eavero, que Christus Casari trisive Capitulatione Cæsarea limitata esse, aut prorsus ablata, asserere impium foret.

An ergo dicemus cum † Stri- 7 gelio super cap. 8. lib. 1. Samuel.n. 27. jus istud sive judicium à Samuele propositum Regium qvidem esse, sed in extrema demum necessitate (ubi tam Principes qvam Subditi patriæ debent parere omnes, l. 2. ff. de just. S jur.) usurpandum? Qvod & placet † Waremundo ab Erenberg in 8 tract. de subsidiis Reg. cap. 7. n. 13. & segg. & cap.g.n. 8. & segg. cap. 10.n. 21. Alber. Gentil. disput. regia 1. fol. 18. † Etsi enim gemitus pauperum. 9

boni non sint, cos tamen nonnungvam non Princeps sed necesitas exprimit: Et agros, vineas, oliveta subditis auferre injustum 10 gvidem: † Sed vel eadem refuso justo prerio, urgente imprimis publicà necessitate, vel proventus ex iis sumere (veluzi verf. is. femen & vineæ proproventibus inde natis sumuntur) ad sustentationem militum & suorum necessarià ex causa, injustum non oft, Joh. Gerhard. in explic. Evang. Dominic.23.post. Trinit. † Qvod & convenit juri civili, qvo Majestati Supremæ civibus res suas, earumý; Dominium publico commodo svadente, refuso pretio auferre licet, 1.13. ff. comm.predior. Christoph. Besold. difput. polit.2.de polit.majeft.cl.iff.i.th. 46.5.2. Frider. Pruckm. de Regalib. c. 4. effett.s. 5. Andr. Gail. lib. 2. observat. 56. † Qvamvis extra casum necessitatis extreme hoc neutiquam ipfi famil.illuftr.fol.515. Freher. ad Petr. de Andlo fol. 187. Bornit. de Majest. cap.10.fol.76. Pinell. part.1.rubr.c.2. de resembivendit. Pruckin. diet.loc. Joh. Bodin. de Republ. lib. i. cap. 18. Arnif. de jurib. maje ft. minor. cap.t. Thom. Lanfius in discurs. de Lege Regia.concl.91. Zas. adl. princeps. 31.

1.13.5 fegg.ff. de ll.

Sed vercor, † ne explicatio hac generalitati textus repugnet: nec verifimile eft, DEum Legem Regiam præfinientem ad solum exstrinxisse. Qvin potius dixerim, g. propositum, non de jure & privilegio, sed de injurià & tyrannide accipiendum esfe. ac Regis fuipsum deceant, sed qvi Monarchis utplurimum fint familiares, † prout sentiunt Johan. Brentius 15 ad diet. c. g. Samuel. i. Luc. Ofiand. in Bibl.diet.cap.g. Buchanan. de inre Regni apud Scotos. Marea in melt. de jurisdict. part. 1. 036. Christoph. Belold. in polit.cap. 2. de polit. maje. † Non enim Samuellibi Regem. 16 instituit, sed populum allogvitur, & officium populi erga Regem docet: non qvod pio Regi cà tyrannide in subditos suos grassari liceat: sed quod subditi Regem super se cligentes & dominium ipsi conferentes jure talem tyrannidem ferre debeant, loco. † Unde finis sermonis erat 17 dehortatorius enumeratione

l videlicet Rex non debeat re argenti & auri immensa dera, nec debeat cor ejus elein superbiam super fratres † Qvin & sillud veri Regis officium fuisset, qvod deituri. Sam. g. Achabus ob Nai vincam direptam absqve o reprehensus & punitus no 13. Rey 21. nec posteritas ejus ssimas facti illius pœnas det, 4. Reg. 10. † Neg; aliud insanctæ Lingvæ proprietas: bulum enim (Misphat) eo fignificat morem & confvenem, † prout accipitur i.Sam. n. Et hoc erat judicium, h. c. & consvetudo & ratio Davimnibus diebus. † Eti. Sam, 2. Hæcerat ratio filiorum Eli, excerat prava consvetudo & idiana injuria, † Gen. 40. v. 13. s calicem Pharao in manum secundum judicium pristih.e. veterem consvetudi-† z. Reg. 17. v. 34. Usquein præsentem diem segvunturjudicium (morem) antiquum. Tantum itaq; abest, Capitulationem sive Legem Germanorum Regiam juri divino contrariari, † ut 25 & huic pactio similis apud populu Judaicum fuerit ulitata, qvando nimirum in constituendo Rege duplex foedus five pactuminiebatur : Primum inter Deum, Regem & populum: Secundum inter Regem & populum. † In primo fordere pietas in obligationé veniebat: In secundo, justitia. Illo promittebat Rex, se piè obediturum Deo: Hoc, se juste impe-Der: Hoc, utilitatem populicuraturum. Illi inerat conditio: Si Legem meam observaveris: Huic, si jus suum unicuique tribueris, Stephan.Jun. Brut. in vindic.contra Tyrann. quest.3. pag. 126. Thom. Lans. in discurs. de Leg. Regia.con-

#### SECTIO VI.

egno Anglia, Scotia, Polonia, Ungaria & Hitpaniarum, Regia potestas certis conditionibus & capitulis limitata atq; circumscripta est.

SUMMARIA

onium ferè Principum ac Regum potestas bodiè nexu Capitulationum est constricta.

ullus Princeps absg. confensu Procerum sirmiter quicquam agit. ma administrandi Rempublicam in Anglia.

D

4. Non promulgantur Leges in Anglia absg, Procerum consensu.

5. Absy consensu Statuum exigi in Anglia nequeunt tributa.

6. Juramento Rex Anglia obstrictus est Proceribus.

7. Scotie Regum potestas limitata.

3. Exemplum Roberti II. Regis Scotorum.

9. Reges Scotorum jurant in Leges majorumg, ritus.

10. Jurant ctiam Reges Polonia in electione ac coronatione.

11. Leges Regi Ungaria proponuntur.

12. Quanam sint ex Leges?

13. Juramento ad observationem Legum constringuntur Reges Ungaria.

14. Eademá est ratio Regum Hispaniarum. 15. Potentia & latitudo Regni Hispania.n. 16.

17. Reges Hispan. cur Spharam habeant in insignibus suis.

18. Longum titulorum agmen Hilhanici Imperii insigne est summum.

19. Sine consensu Ordinum Rex Hispan. non imperat tributum.

20. Nobilitas Hifpanica rarò Pyrenaum transcendit. 21. Rex Hifpan. certis conditionibus est obstrictus.

22. Qvibus ceremoniis Proceribus obligetur in Regno Aragonico.n.23.

24. Fide à Rege neglect à, soluti sunt sua fide Proceres.

25. In Regno quog, Castella Rex jurat in Leges.

26. Ut & in cateris Hispania Regnis.

Legem Germanorum Regiam, qvå potestatem Imperatoriam certis conditionibus definitam & limitatam videmus, remnovi exempli nemo existimet, teum nullus ferè hodiè in toto orbe Christiano existat Princeps sive Rex, cujus potestatem non comprimat & circumcidat inita cum Ordinibus certa pactio, qviq; Capitulationum nexu hand constringatur, Waremund. ab Erenberg de Regn. subsid. cap. u. n. 40. Christoph. Besold. de appellat. cap. 1. fol.18. Frider. Hortled.

in discurs. de Lege Regià Germ. apud.
Goldast. in polit. Imper. part. 12. Stephan. Jun. Brut. de vindie. contr.
Tyrann. quest. 3. Auch des wolmens nenden discurs, warumb die Cathes lischen in Teutschland sich von den Spaniern und Jesuiten absondern sollen/pag. 80. Henning. Arnis. de Majest. cap. 6. † ita ut quod statum Regni attinet, nil sine consiliis, deliberationibus & consensu Procerum atq; Ordinum ratum & strmum habeatur, Autheur du Reveille matin. Reinh. Kônig. de stat. Imperii Romani, apud Melch. ... Goldast.

last, in Polis, Imper, part, 14. 648.

n Anglià sanè hanc esse admirandi Regni formam, testis olydor. Vergil. lib.u. hiftor. Anubivitam Henrici XI. Regis onit: Ante hæc tempora, in-, Reges non confyeverant uli conventum consultandi Ichrico id institutum manasure dici possit, qvod tam altis xum radicibus semper stetit, einceps, qvicqvid ad Remlicam bene gerendam ejusq; servationem : deliberandum r, illud ad consilium referr: Et si qvid Regis aut po-, id totum pro nihilo haber, nisi ejusmodi Concilii auate foret comprobatum; e imperitæ vulgi multitudicujus proprium est nihil sajudicio, Concilium impedir, certà Lege exceptum à principio, qvi ex Sacerım cætu, qvivè qvotvè ex vo populo vocari deberent Concilium: Moregallico vularlamentum appellant, qvod qvisq; Rex initio sui Regni re solet, ut ibi, si qvid ex vis institutis legibusque ndum, ac rursus condendum d de Concilii sententia fiat:

qvi & deinde, qvoties res postulat, suo arbitratu illud ipsum. convocat. Hactenus Polydor. Vergil. Et consvetudinem Angliæ este, fut Leges extra Comitia & sine ordinum consensu promulgatæ, qvæ ad Rempublicam pertinent, nihil valeant, docet Hottom. in Francogall.cap.12.ex veteri quodam feriptore Anglico Anon. JC. westphal. de jur. princip. conclus. 5. † Nullam, 5 qvoq; Rex Angliæ potestatem habet tributa; exigendi sine Ordinum & Statuum consensu, Phil. Cominæus lib. 4. comm. de rebus gestis Ludovici XI. Regis Gallia. † 6 Proprioque moru, fine consensu gliæ, statim cum initiatur, juramento promittere tenetur: Sc Leges Patriæ minimè violaturu, Johan. Bodin. de Republic. lib. 1. cap. S.

Scotiæ qvoq; † Regibus nihil, 7 qvod totius Regni statum attinet, inconsultis Ordinibus permittitur, Buchanan. lib. 3. rer. Scoticar. † Idqve probat exemplum Roberti II. Regis Scotorum. Nam cum ex induciis in spem pacis inter Francos & Anglos per Pontificem & vicinos Principes ventum esset câ Lege, ut utriusque partis amici adserberentur, Anglorum videli-

cet Lustani, Francorum Scoti & Hispani Castellanenses: Robertus Rex omnibus suis repugnantibus unus frustra assentiebatur: Neq; enim ipse pacem vel inducias facere poterat, nis ex sententia publici conventus, neqve firmas polliceri sine publico decreto, Buchanan. lib.g.rer. Scotic.

Scotorum populo universo, cum publicè inaugurantur, se Leges & majorum ritus, veteraq; instituta servaturos, eoqve jure qvodà majoribus acceperunt, usuros, idem Buchan.in dial. de jur. Regni

apud Scotos.

o In Regno † Poloniæ idem obfervari, apparet ex ritu in Henrici Andegavensis electione ac coronatione observato: imprimis,
cum conditio de utrâq; Religione tum Evangelicâ tum Romanâ
conservadoâ opposita fuit, qvam
conceptis verbis ter stipulantibus
Proceribus ter spopondit, Steph.
Jun. Brutus in vindic.contr.Tyrann.
qvast.3.

Qvin etiam in † Ungariæ Regno idem obtinere, videre licet apud Anton. Bonfin. decad. 4. lib. g. rer. Ungar. in vit à Vladislai II. Regis Ungar. ubi inter cæteras Leges Ungaricas Uladislao hæ propo-

12 nuntur: † Ne qvando Moraviam, Silesiam & Lusatiam, qvas

Matthias Rex olim in provincias. redegerat, ab hujusce Regni ditione alienari patiatur, sed sub Ungarica ditione retineat: Qvod-si forsan ipse sine liberis humanis excederet, qvod Dii prohibeant, ante diem extremum ita prospiciat, ne quo illa prætextu abalienentur. Pecunia omnis unà cum sacra corona in Reipubl. usum. & utilitatem pariter asserverur, nullog; modo sine Patrum Procerumý; consensuà Rege tractari &!erogari queat, sed ad extrema pericula & regni defensionem recondatur. Præterea ne Austria cum plerisq; Styriæ, Carinthia, Carniolæý; civitatibus à Matthia in provinciam redacta, publicoq; consensu parta, ac Ungariæ Regno inconfultis Patribus & Optimatibus abdicetur: imò pertinaciùs pro nostrà Republiretineatur & propugnetur: Nullaq; cum Cæsarea Majestate citra Senatusconfultum & autoritatem concordia ineatur, fœdusq; percutiatur: qvin etiam, si qva ultro cicuniavè Regi cederet, id omne Ungaricæ ditioni adscribatur Hactenus Bonfinius.

Jurant qvoq; †Reges Ungarorum in Leges Ungariæ, Regnumsuum incuntes: Cujus juramenprmulam Uladislao II. Regi nemorum, Ungarorum Regi unciato à Johanne Varadien-Episcopo propositam Anno risti 1490. recitat Ant. Bonsin.

.decad.4.lib.g.rer.Ungar. Idemá; de † Rege Hispanian dicendum : Hic enim qvamsit potentissimus & maximæ id suos autoritatis, Dom. Aa. de jur. publ. tom.i.dife.i. qvipto cujus Imperium decuplo is, Johan. Bodin. de Republ.lib. 1p.2.pag.292. Lips. de magn.Rom. 1. cap. 3. † & cujus terram alim, qvocung; se die nocteque vertit; semper collustrat; † ita non alià de causà Règes Poralliæ, qvorum potentia omnis reditario jure ad Philippum Hispaniarum Regem transiit, næram mundi inlignibus fuis ijunxisse videantur, qvam ut omnes mundi partes, in Ortum Occasum, in Meridiem & Sentrionem extendi, Pet. Matth. histor. Henrici IV. lib. 1. narrat. 4. Inde longum illud titulorum nen Hispanici Imperii insigne nmum: Philippits Det gratia, x de Castilla, de Leon, de Aran; de Sicilià, de Jerusalem, de rtugal, de Navarra, Georg.Ba-Stubenberg, apud. Frider. Achill.

Ducem Würtemberg, in orat. pro Hispan. Hisce tamen non obstantibus † tributum non nisi ordinum 19
consensu imperat, Johan. Bodin.
lib. 6. de Republicap. 2. Anon. JCtus
Westphal. de jur. principat. concl.
5. Auct. der Politischen Schasstammer part. 2. lib. 2. dise. 8. Bon
Macht und Sewalt des Königs in
hispanien. † Et Nobilitas in Hispania cum non nisi ex conventione privilegiis snis sirmata pro
suarum provinciarum desensione militet, rard Pyrenæum transcendit, Thuan. lib. 49. bistor.

Qvin etiam † Regi Hispania- 21 rum sub ingressu sui Regni, certæ tenetur. In Regno enim Aragonico, peractis multis ceremoniis lectisq; legibus & conditionibus, qvibus implendis obligatur, hisce tandem verbis † Proceres lin- 22 gvå vernacula Regem affantur: Nos, qvi nec virtute inferiores & potestate superiores teiplo sumus, Regem te creamus, hisce conditionibus legibusq;, ut unus aliquis plus habeat, quam tu, potestatis & imperii, Hottom. in Franco-gall. cap. 12. Joh. Bodin. de Republilibis.cap.5.pag.131. ubi hunc modum initiandi Regis Aragonum jam pridem exolevisse tradit. † Ne vero perfunctorie aut 23

De Lege Regià German.

consvetudinis antique observande causa jurasse se putet, tertio qvoq; anno in publico conventu hæc cadem verba repeti solent... Qvod si sidem datam negligit, 24 † ipso jure se indignum Imperio reddit, ita ut non pro co amplius, sed in cum preces concipiantur, ipsi verò sua side & obligatione. soluti sunt, Stephan. Jun .Brut.

in vindic. contra Tyrann. quest. 3.
† Similiter in Regno Castella, 25
Concilio indicto Rex inaugurandus publice primum admonetur sui officii, mox perleguntur conditiones, tum jurat Rex, se eas sideliter observaturum.
†Qvod & in cateris Hispania Regnis perinde observatur.

#### SECTIO VII.

### Galliæ quoq; Regis potestas certis conditionibus & Capitulis est circumscripta.

#### SUMMARIA.

- 1. Gallie Regi absolutam tribuit potestatem Bodinus, n.z.
- 3. Blanditur Bodinus Regi suo.
- 4. Bodinus encomium patrie ab asinis mutuatur.
- 5. Limitata est potestas Regis Gallie.n.6.
- 7. Confirmantur Leges in Gallia à Senatu Parisiensi.
- 8. Curia Parisiensis contradixit Ludovico XI.
- 9. Palla Regis confirmantur à Parlamento Parissensian.11.
- 10. Probatur boc exemplo Ludovici XI.
- 32. Bellum in Gallia Parlamenti decreto suscipitur.
- 13. Decretum Parlamenti requisivit Franciscus I. ad bellum contra Carolum V. Imp.
- 14. Amplissima Senatus Parisiensis jurisdictio.
- 15. Sine autoritate Parlamentinequit Rex Gallie mutare monetam.
- 16. Nec Magistratum regni exauctorare.
- 17. Decretis Parlamenti Rex acqviescere tenetur.n.18.19.
- 20. Freno quasi Reges Francia coërcentur.
- 21. Monarchia Francica est mixta & temperata.
- 22. Refutatur opinio Bodini de absoluta Regis Gall. potestate.n.23.
- 24. Formula jurisjurandi, qvibus Rex Gall. obstringieur.
- 25. Rex Gallis quare dicatur Rex animalium?
- 26. Rex Gallie vocatur etiam Rex gallorum.

Bfolutam eqvidem potestaem † Galliæ Regem habere, roprià autoritate Leges cone, tradit Johan. Bodin. lib. 1. de ubl.cap. 8. pay.151. hisce verbis: verò, qvæ dicitur Legum puatio ac probatio in Senatu comitiis, apud nos magnum et ad leges tuendas pondus monumentum: Non, qvia iceps hujusmodi probatione eatur, aut Legem fine Senatus ulive autoritate vel consensu atu probante fieri humanum TEspostei: Sed aliud est uttrò quendum obligatione teneri. od & passim repetit in die. 8. lib. 2. Sed nimirum hac fert Bodin. †ut Regi suo blanur, & Gallia Monaichiam. bet, cui tanti est patria ceriut etiam ab † Afinorum mateillius supremum præconitelem negantem, excandes, in totà ferè Gallià ac potisım in agris Andium & Arverim asinos robustos & mulos rstissimos nasci scribit, in thenatur.tib.3.

si enim Gallorum Regis poem magnam haud inficiat, ta tamenea non est, quandii opinantur, ut bene ait

Rudolph. Maximil. apud Frider. Achill.in orat. contr. Gall. † Regi 6 siqvidem nihil, gvod ad statum Reipublicæ in universum pertineat, sine publici confilii autoritate, statuere licere, testis est Hottom. in Franco-gallia cap. 25. Cujus rei, inqvit, expressissimum & evidentissimum usqve ad hancætatem nostram vestigium illud manet, † qvod Senatus Parisien- 7 sis, qvi veteris illius Parlamenti autoritatem sibi magnå ex parte adscivit, nullas Regis Constitutiones, nulla Edicta rata esse patitur, nisi que apud se pro confilio cognita & Confiliariorum suorum sententiis comprobata fuerint. Hinc Ludovico XI. Curiæ Pa- 8 risiensi exitium minitanti, nik-Leges à se latas promulgaret, purputatiPatres constanter repugnarunt, & Rege ipso compellato: Mostem, ait Lavacrius Præses, potius subibimus, quam tuas Leges iniquas ferri patiemur, Rud. Maximil-apud Frider Achill.in diet. orat.contra Gall.pag.291.

Negve pactum à Rege initum. ratum est, nisi † cujus Parlamen- 9 ti Parisiensis Consiliarii autores comprobatoresve extiterint Hottom. in Franco-gall. c.s. Hinc Rex cum Carolo Burgundiæ Duce pacem fecisset, petite à Carolo,

ut ejus voluntate sibi discedere liceret, qvo in Senatu Lutetiæ 11 curet pactiones recitari. † Sicenim fert Galliæ consvetudo, inqvit Philipp. Cominæus, & alioqvi non sunt ratæ futuræ, tametsi Regum potestas in iis rebus omnibus est singularis & eximia, lib. 3. de Reb.gest. Ludovici XI. pag. 416.

12 & 417. † Bellum qvoq; Rex Galliarum non ex suo arbitrio sed

Parlamenti decreto suscipere de13 bet. † Unde Franciscus I. bellum
Carolo V. illaturus in Parlamentum venit Parisiense, & per Advocatum suum expositis, qvas ab
illo factas sibi dicebat, injuriis,
demonstravit, bellum sibi necesfariò suscipiendum esse, ut Flandriam & Arteliam, qvæ nuncillius vitio & culpa ad se pertineant, recuperaret, & Galliæ, è qva
prodiissent, rursus aliqvando
14 conjungeret. † Amplissimam si-

4 conjungeret. † Amplishmam siquidem jurisdictionem habet Senatus Parisiensis, ait Johan. Sleidan. cum in eum aliqvando venire soleant ipsi Reges, quoties aliqvid magni decernere volunt, in illustr. rer. & Gall. descript. prasixi comm. Com. de bello Neapolimno pag. 718. Jean de Serres tom. 1. de l'inventaire d. l' bissoire de France, fol. 484.

15 Neq: Rex Galliæ † monetam fine publici Confilii autoritate mutare: Nec fine Parlamenti autoritate † Magistratum aliqvem Regni exauctorare, aut crimen abolere potest, Franc. Hottom. in Francogall.cap.25. Rudolph.Maximil. diet. orat. contra G.ill. pag. 292. Auct. der Politischen Schaufamemer/part.1-lib.2.discurs.12.

Elto; Parlamenti ca autoritas, † ut Decretis ejusdem Rex acqvi- 17 escere cogatur, inq; controversis non rarò causa cadat, neqve suis adversariis, qvibus cum litigat præjudicare potest. & Unde cum Henricus II. Italum servum in carcerem duci juslisset, & sancte juraffet, in turpissimo scelere hominem à se deprehensum, judices nihilominus fidem affirmanti Regi non habuerunt, & Reum liberaverunt, Rudolph. Maximil. dist.loc. † Hocq; ipsum luculen- 18 ter probat Autor gallicus du Reveille matin, in versione germanica hisce verbis: Eben solche gestalt des gemeinen Nußes ist auch vor Zeiten in Franckreich angestellet worden/also/ daß die höheste Gewalt nicht ben bem Könige allein stunde / sondern ben den drenen Stånden/ das ift/ ben dem gangen Reiche Rath oder Parlament, alfol daß auch kein Konig einen Krieg. vornehmen oder neue Belle aurich. ten dürffe / wo nicht diese dren Stande folches bewilliget / nemlich: die Justicia, die Ritterschafft/

und

das gemeine Bold. † Cui afitur Auct. des Frankösischen ms ad Regem Galliæ; hisce verdaß sich nemlichen Em. Maj. echtmässiger Weise versamle preper Stände ihres Königs Schluß unterworffen. t co; politiam Francia feu inta & mores Regni, Hottollat, qvo Reges Franciæ coëritur, in Franco-gall. cap. 28. d & confirmat dictus Autor crangofischen Catonis ober nútma nútslichen anstellen solf en haben zu dem Ende das lament geordnet / damit sie h dieses Mittel ihr grosses Un-1/wie einen Zaum zu rucke hielund den übrigen Gebrauch n abschnitten/als welcher dem r fast ehnlichen. † Nec alia ausa Jean de Serres Monarillamq; ex omnibus justi & imi Imperii speciebus, mix-& temperatam deprædicat; verbis: C'est (seilieet, No-Monarchie) un chef fouverain une autorité absolvement soune, mais affermie l'un pouvoir attrempe par la contrebalance subalternes autoritez, qu' on

on peut à boin droiel appeller la Royauté françoise une temperature de tous les legitimes gouvernements de la chose publique, par une proportion du tout bien reglée, si les loix de son reglement sont bien observées. In prafat tom. i.de l'inventaire de l'bistoire de France.

Tantum itag; abest, ut Bodino credamus, † Regem Gallia, Lu- 22 dovici XI. verbo, prarum gallicum tondere posse, quoties ipsi libucrit, five plenariam atqve absolutam habere potestatem, ut † Reginihil, gvod ad Reipublica 23 summam pertineat, fine equestris Collegii decreto susciperelicere, duas jurisjurandi formulas recenfet: qvarum priori Philippus 1. Rex Francorum, Henrici filius Regno sese obligavit: posteriorem verò ex antiquissimis Bibliothecæ Gergobiorum archivis excerptam, omnibus Regibus ad nit, diet.lib.i. cap.8.

Aliàs fanè † magnam & ferè li-25 beram este potestatem Gallix Regis in subditos, non negaverim: ex qvo ipso Rex Gallia dicitur Rex animalium, cum populus Gallix facillimè se patiatur naso ubilibet duci, ut alix bestix, Norderman de jur. Princip. concl. g. dit. a.-

E

t Ovò

4 De Lege Regia German.

26 †Qvô & pertinet illud Pierre Bonfons livr. 1. des anciquites de Paris. c. 5. Regem Gallie portare titulum cois (Regis gallorum.)

#### SECTIO IIX

### Origo Legis Regiæ Germanorum sive Capitulationis Cæsareæ qvænam sit; & qvo tempore ea cæperit?

1. De Origine Capitulationis multium dubitatur.

2 Juravit in administrationem Romanorum Imp Augustus.

3. Ut & Trajanus Imperator.

4. Non tamen horum Impp.potestas fuit certà pactione limitata.n.b.

5. Sedrespiciebat in genere junta illa promissio ossicium boni Principis.

7. In Republ. Roman. populus absolutam habuit potestatem.

8. Reges abinitio babuerunt jus vita & necis.

9. Exactis Regibus, per Consules, Tribunos & Dictatorem Respublica suit administrata.

10. Tempore Julii Casaris capit sieri Monarchia.

n. Et confirmata fuit in Successore Octavio.

12. Lex Regia our dicatur Lex Imperii?

13. Leges Regia & Curiata à Regibus lata.

14. Tempore Octavii Imp. Lex Regia fuit renovata.

15. Origo Legis Regia malè tribuitur temporibus Vespasians.

16. Pro Lege Regia malè legitur Lex Rhemnia.

17. Quo tempore Lex Regia promulgata?

18. Tenor Legis Regian.19.

20. Per Legem Regiam omnis potestas à Populo in Principem fuit collata: n.21.

22. Duo fuerunt Augusti tempore M. Aurelii Antonini.

23. Tempore Diocletium quatuor fuerunt Augusti.

24. Ante Carolum Magnum in Occidente non fuit certa Monarchia,

25. Constantinus Imp. Italiam per Prafectos gubernavit.

26. Odoacer quando Italiam & Romam occupaverit?

27. Justinianus Imperat. Romam per Belisarium recuperavit.

28. Per Longobardos quando Italia occupata?

29. Longobardorum Dominatus ad Carolum M.usg. duravit.

ngobardi quando ex Italia ejetti? oceres Italia omne Imperium ad Carolum M. transtylerunt. soluta fuit Impp. potestas usa, ad tempora Caroli M. ro à Senatu Romano hostis judicatus. venam potestas Regum antiquorum ex Tacito?

plicatio art.54.lib.3. Landrecht.

igo Capitulationis non petenda à tempore Caroli M.n.37.

dovicus Pius jure bereduario Imperium ad posteros transtulit.

apit Capitulatio in Imperio electivo, extinctà Stirpe Carolina, v. 41.

mradus I. finit electus primum in Imperatorem.

mrado I. Imperium certis conditionibus fuit concessum.

resertim tempore Henrici IV.31.47.

on capit demum Lex Regia sub Henrici IV. Imperio.

empore Rudolphi Habspurgensis places factuant Capitulationi inserte

cnontempore Adolphi Imperatoris.

encestaus Imp. ab Imperio depoficus.

essumitur aucta Capitulatio, tempore Caroli IV. Imp.

Etu temporis crevit Capitulatio dones usquad formam prasentem per-

lnes ergo prudentes Nation suorum potentiam certis erunt, Stephan.Jun. Brut. in .contra Tyrann.quest.3. pagin. Germani, & quando de Im-Cæsarum lata sit Germanoex Regia, nemo cft, qvi doin Polit. Imper. part. 12. † In ve- 2 teri qvidem Republica Romanocham, apparetex juramento Au-Sveton. in vità Augusti. † Simi- 3 mum ac caput suum, aliter si faceret, Deorum iræ consectavit. Unde Plin .: Vota (inqvit) in qvz fint verba suscepta opera pre-E 2

publicam & exutilitate omnium rexeris digna vota, qvæ suscipiantur, semperque solvantur. cum Diis, ipso te auctore, Casar, Respublica, ut te sospitem incolumemá; præstarent, si tu cæteros præstitisses. Si contra, illi qvoqve à custodià tui corporis oculos dimoverent. Et posteà: Nam cum ita, Cæsar, excipias, utita demum te Dii servent, si benè Rempublicam & ex utilitate omnium rexeris, certus es, te bene Rempublicam regere, cum servent. Hactenus 4 Plin. † Sed ex eo. originem Capitulationis nostræ sumcre qvi velit, jus Lege Regià Impp. Romanorum tributum, deminutum, fuisse, ut is doceat, necesse est, quod qu'am difficulter fieri queat, 5 velexinde constate † quod jurata bant Romani, non specialem aut exorbitantis potestatis inducebat eos id facere jubebat, gvod Regiæ Majestatis & potestatis pro-6 prium est, † Summa namg; Imperatorum Romanorum in veteri Republica, non obstante ulla promissione, extitit potestas, l.i. ff. de constit. princip. Qvæ Logis Regiæ beneficio in Cæfare Augusto tanta fuit, ut quacunque ex ulu rum, publicarum privatarumý;

rerum esse censebat, agere poterat, Sveton in ejus vità.

Utá; rem ab Origine repetamus † summa potestas & majestas in 7 Republica Romana tempore Cosulum, quo status ejus crat Democraticus, penes populum Romanum absoluta fuit abso; ulla restrictione, l. de gvibus 32.5.1.ff. de lb.l.i. in pr. de conft. princip. Bodin. lib.1. de republ. cap. 8. Initio quide, quando Respublica † in potesta- 2 te Regum erat, que ad annos 244. administrata sunt, apud cosque summum jus vitæ & necis, nec non omne gerendi belli Imperium, universaf; fuit jurisdictio. 1.2.§ .quod ad magistratus 14. de orig. jur. Fenestell.de magistr.Rom.cap.t. Carol. Sigon. de antiq.jur.civ. Rom. cap.20. † Verûm exactis postea Rc- 9 gibus Anno mundi 3 464. & Consulibus, tandemq; ctiam Tribunis plebis creatis, & urgente neconcessum, d.l.z. S. exactiono.de orig. jur. Fenestel. de Magistr. Rom. lib.6.antiq. Salust.in conjur. Catil.

n. d.e. 20. & 21. Bodin. lib. 2 de ibl.cap.1. Obrech. de jurisd.c.3. Atg; hoc modo tum tempo-Respublica Romana regebapostmodum autem facies enutata, & Principatus seu narchia fieri copit, qvando ato Pompejo, Cajus Julius primus Romanorumý; Imtor factus est, Anno mundi .. Flor. lib.4. histor. c.2. & 3. Sex. el. Vict. in addit. vir. illustr. th. Dreffer. in Ifag. histor. mill. 470. Ea mutatio licet invisa ore tamen JuliiOctavio, quem firmatum, qvi ob res præclare as Divus etiam Augustus & erpatriæ appellatus est, Sex. el. Victor. de loco p. 2. Unde in Principem per Legem Ren transtulifie, S. fed & good cipi. Inft.de jur. nat. gent. & civ. r.de Const. gring.l.s. sed in hot 7. vet.jur.enucl. Dio lib.53. Forst. A.jur.civ.c.32.n.6.lib.1. † Ex qvo Regia dicitur Lex Imperii, in de testam. Multumes à prima e Regia dissert, qua populus cum ipsa prope urbe Roma nata est, Liv. decad. 4.lib. 4. A Romulo namq; tres Rerumpublicarum. formas Regiam, paucorum, & popularem propolitas fuisse, ut Qvirites eam, qua magis placeret, eligerent, tumqve temporis Regiam eos clegisse, Romulumás Regem creasse, Dionyl. Halicar. lib.2. restatur. † Inde Romulus Leges aliquas tulit, ut & Reges aliisubsequentes, qua Leges Regia qvoq; fuerunt appellatæ & Curiatæ, nec non à Papyrio in unum. librum congesta, l. 2. §. 2. de Orig. jur. qvarum meminit l. 2. demort. inf. Sed illa Leges ejectis Regibus rurfus fuerunt abrogatæ, d. l.2.§.3. sed ex duntaxat, qvx ad Regiam dominationem constituendam pertinerent, reliquis, quæ de rebus humanis aut divinis disponerent, salvis manentibus, veluti de antiq.jur.civ.Rom. Tib. Decian. in prax.crim.lib.2.c.25.n.17. Et suo morat JCrus in d.l.z.§.z.de orig jur. † Octavio verò Augusto Impera- 14 tore declarato, Lex Regia, qua dominationem Regiam confirno urbis 720. attestante Dion. lib. 53. & Tacito in annalibus, Forster. ditt.

diet. cap. 32. n. 6. lib. 1. in histor. jur. civil. Johan. Calvin. in tr. de principe c.i. Just. Eccard. in expl. leg. Reg. Unde Lex Augusti appellatur in l. apud cum 14. inf. de manum. †

15 Quapropter contra sidem historicam Vespasiani temporibus e-jus originem tribuunt Zas. in lib. 1. de Constit. princip. Salaraonius in tentt. de principatutib.6. in pr. † Et pro Lege Regia falsò legunt Rhemnia Aleiat, in l. bona civit.n.1. de V.S. Coras. lib. 6. misc. cap. 8 n.2. ut ostendit Pruckm. de solut. princip.

17 ... Qvå verò verborum serie † Lex Regia lata, apud nullum autorem se reperire, tradit Walther. lib. 2. miscell. c. 29. Monumentum extat Romæ in Capitolio æri incisum, translatum eò ex templo. S. Johannis in Laterano & in pri-

potest.c.z.n.100.& segq.

finum locum repositum, † cujus verba etiam referunt Johan. Barthol. Mar. in antiq. Rome topogr. lib. 2. cap. g. Mar. Salam. dict. lib. 6. de principatu. Just. Eccard. in d. expl. L. Regie. Ea hæc sunt: Fwdusvè cum quibus volet, facere liceat, ita uti licuie Divo Aug. Tib. Julio Cesari Aug. Tiberiog. Claudio, Cafari Aug. Germano. Utig. ei Senatum habere, relationem facere, remittere Senatus Considta per relationem, discessionemg, facere liceat

ita, uti licuit Divo Aug. Tib. Julio Cafari Aug. Tiber. Claudio Cafari Aug. germanico. Utigs cum ex voluntate auctoritateve, juffic mandacuve cjus, præsentevè eo Senatus habebitur, omnium rerum jus perinde babeatur, servetur, ac siè Lege Senatus magistratum, potestatem, Imperium curationem ve cujus rei petentes , Senaui populog, Romano commendaverit, quibusvè suffragationem suam dederit, promiferit, eorum Comitiis qvibusq, extra ordinem ratio babeatur.Utig; ei fines pomerii proferre, promovere, cum è Republica confebit esse, liceat ita, uti licuit Tib. Claudio Cafari Aug. germanico. Uliq, quacung, ex ufu Reipubl. majestaje divinarum, humanarum, publicarum, privatarumg, rerum effe cenfebit, es agere, facere jus potestasg, sit sita uti Divo Aug. Tiberiou, , Julio Cefari Augusto Tiberious Claudio Aug. germanico fuit. Ulig quibus legibus, plebisvè scitis scripeum fuit, ne Divus Aug. Tiberiusve Julius Cafar. August. Tiberius g, Claudius Cafar Aug. Germanicus tenerentur, iis legibus, plebisg, scisis Imp. Cafar Vespasianus folutus fit, queg. ex quaq. lege, rogatione Dreum August. Tiberium Julium Cafarem Aug. germanicum facere oportuit, ca omnia Imper. Cafari Vespasiano Aug. facere liceat. Utiq, que ante hanc legem rogatam acta, gofta,

eta, imperatu ab Imper. Cafare ssiano Aug. jussu mandatuvė egvog, sunt, eaperinde justaraîm, ac si populi plebisve jussu aet a . SANCTIO. Si quis bujusce ergò adversus leges, rogationes, spescita Senatusvè consulta sene, plehisvė fcito, Senatusvė ulto facere oportebit, no fecerit, obeam rempopulo dare debito, . Hactenus verba monu-Legem Regiam contineat ut Walther. d. c. 29. lib. 2. mivel negare audeat. Ac veilius est, prædictis verbis axat repeti Legem Regiam. fuerit temporibus Vespasi-

lud tamen est extra controm, † per Legem Regiam à lo Romano omne imperipotestatem Principi & in pem fuisse collatam, it aut hil reservarit, & penes Prinsemper & perpetuo Impequod anteà populus obti-, nimirum absolutum & modo restrictum aut limiremaneret, jusq; creando-

rum Regum, quo populus ulus fuerat, evanesceret, Claud. David in velie. Leg. in §. fed & good principi, n.3. Tib. Decian. in prax. crimin.lib.z.c. 25. n. 2. Hieronym. Muscor. in tr. de jurisd.n.35. qvempraf. Prator. Atque co tempore † penes solos Principes summa. 21 potestas & majestatis jus consistere copit, eamqve potestatem qve auxerunt, Conan. lib.i. Comm. c. 16. n. 3. Divisa autem fuit †. avando M. Aurelius Antoninus 22 Philosophus Collegam ascivit Lucium Annium Verum geneum Romanum à duobus Augustis est administratum, Eutrop.in brev.lib. 8. Sex. Aur. Vict. in hift.antig. de Cafar. p. 2. Bodin. de Republ. lib. 2. cap. 2. † Imô tempore 23 Diocletiani à quatuor regebatur Augustis, quando is Consortem e-& Constantium Chlorum, qvi ante obitum Constantino filio Imin brev. lib. g. Sext. Aurel. Victor. d.loco. Pompon, Læt. in compend. lib. 3. Rom. princip. Constantinus CUHS

tuis solus imperavit, & Sedem Imperatoriam in Thraciam Byzantium, à se Constantinopolim appellatam, transtulit, seque summam etiam potestatem in Orientem traduxit. † Ex avo tempore.

tem traduxit. † Ex qvo tempore usqve ad Carolum Magnum Occidens certá & constante Monarchia caruit. Romanis oppressis, Græcis Imperatoribus exclusis à gentibus diversis, qvæ constictatæ inter sese sunt de sedibus & principatu id Italia, Germania, Gallia, Hispania & Pannonia, Philipp. lib. 4. Chronsub cit. Imper. Orien. pag. 413. Münster. in Cosmogr.

25 lib. 2. cap. 56.inf. & c.57.† Constantinus qvippe Imperator Italiam in decem & septem provincias distinctam certis præsectis gubernandam commiste, usq; dum Gothi circa annum Christi 407. Italiam invadere, eamé; vastare cœperant, Phil. lib. 3. Chr. p. 106. Mynsing. in proæm. Inst. adrubr. n. 10. Carol. Sigon. lib. 1. de regn, Ital. in pr. Paul. Diacon. lib. 3. de gest. Rom. Johan. Bapt. Egnat-lib. 3. Rom. Prin-

26 cip. † Postea cum Odoacer Italiam urbemé; Romam occupasset, Imperium Coccidentale penitus desiit, anno ab urbe condita 1229 à Cajo Cæsare, qvi primò singularem arripuit principatum Anno 517- ab incarnatione autem. Christi 475. Paul. Diacon. de gesto Rom.lib.6. Gothofred in histor.antig.p.2.lib.4. sub tit.de Zenone.

Justinianus tandem Imperator Orientis † Romam recuperavit 27 am potestatem redegit, usq; dum Narses Justiniani Dux rursus cam occupavit, Totilam occidit, & Gothos penitus Italia expulic... Diacon. de gest. Roman.lib. 7. Pompon. Lat. in bistor. Rom. Egnat. d. lib.3. † Qvi postea Longobardos, 28 qvi tum temporis in Pannonia florebant, evocavit, eusq; ad occupandam Italiam invitavit, Proin leg.lib.2.c.g.n.129. Illi anno Christi 568. de Pannonià egressi Italiam vastarunt, Dominatumý; ibi-Exarchis tandem expulsis instituerunt, Paul. Diacon. d. lib. 7. Sex. Aur. Victor in append. Phil. lib.3. Chron. tit. de Longob. Sigon. d. lib. Dominarus usq; ad Caroli M. ætarem duravit, Molin. in confuct. Parif.tit.1.verb.de fiefs.n.37.Qvi præ lio facto, Desiderium Regem cepit, Longobardos q; prorsus ex Italià ejecit, Volaterr. lib. 3. de vit. Imp. Annal. Francor. p. 71. & 74. Eginhar. in vità Caroli M. p. 200. Platina in vità Hadr.1. Alb. Crantz. in Saxon. lib. 2.c. 1. & 2. Sigon. lib 3. de regno

mo Ital, in vità Desiderii. Phil. Annal. Franc. p. 143. Crantz.

abuisse ac retinuisse absolu-. Nec enim corum promislià respiciobat, quam ut . facerent id, gvod honestas. cum negligeret † Nero, o-Neron. Sext. Aurel. Vict. de p.2. Dionyf. Gothofr. in bift. lib.4.de vita Neron. Cujus tainditionibus limitatam bue hac generali promissione l'aciti accipiendum, qvod

quam infinità aut libera fuerit boni Principis officium, Illustr. Dux Saxon. in orat. de Germ. Lege. Regin. | De quo & verba juris Sa- 35 den König wehlet/ so fol er dem daß er die Warheit sagen wolle/ und alles Burecht francken/ und baff er des Reichs Gerechtiakeit ober moge/ Land R. lib. z. art. 54. ducto, in d. art. 54. & gl. adart. 8.

† Proinde nec à Caroli M. reginis petenda; tantum enim abest, pulas etiam omne jus suum & † & qvis ipsi certas conditiones 37 & articulos, qvibo in administro-

De Lege Regiâ German.

42 tione Reipubl. obstrictus fuisser, præscribere aut voluisset aut po-Populi confirmationem & Leocoronationem jus istud Regium in Imperio Germanorum bello obtinuerit, & ut proprium ac hereditarium habuerit, Albertus Crantz, lib. 3. Saxon. cap. 29. Carol. Sigon. de Regn. Ital. lib. 4. in vit. Caroli M. Æmil, Ver. de gest. Franc. lib. 3. Marin. Frecc. de feud. lib. 1. de antig. ftat. Regn. n. 16. Crul. in Annal. Sucvor.p. 1. lib. 12. cap. 4. Heig. p. 1.9. 1. n. 58. Unde & Successores posteà in Imperio sibi constituit, deque eo ut de re pro-38 prià disposuit. † Extremo namq; vitæ tempore, inqvit Eginhard. evocatum ad seLudovicum Aqvitaniæ Regem, qvi solus filiorum. Hildegardis supererat, congregaris folenniter de toto RegnoFrancorum primoribus, cunctorum. gni & Imperialis nominis heredem constituit: impositoque capitiejus diademate, Imperatorem & Augustum jussit appellari, m 36 vità Carol. Magni. † Eodemá; moros & successores transtulit, quos Legem certam de administationis modo fibi poni passos fuisse,

haud probabile est, arg.l.mremandata. C. mandat.

Itaq; ut de origine verà constet 40 Capitulationis, ad id tempus repit esse electivum, id qvod fabera Regni administratio jurco Gentium ad populum vicissim rediit; Et cum is Reipubl. negotia tractare non posset, statimad cum & ipsi tantæ Civitati, nisi commissa est. † Hoc igitur 41

† Cum enim universus Fran- 41

im & Saxonum populus, in-Custinian. Germanorumqve coniæ Dux & opibus & roconstituite. Hactenus Cuspi-, summum Imperii decus in melius Reipubl. prospicebra ctiam hoc adjiciebatur, ut Conradus quidem Imperator salutaretur & Sceptrum teneret, summa tamen rerum gerendaru administratio penes Othonem. esset, Cusp. d. loco.

confirmata est, Tita ut subsequen- 44 ad solium Regale admissos fuille conjecturare liceat. Imd tractu temporis † pactionis istius mem- 45 nem ingrediebantur; † Cujus rei 46 ram dare, Principes alios conplerique vità, plerique apud fum-

mum Pontificem maximis accusationibus & gravissimis querelis onerarent, ac de Simoniacà pravitate redarguerent, Cuspin. in vita Henrici IV. Unde cum Ordines Imperii in Comitiis Forcheimensibus Anno 1077, propter immanem suam truculentiam ipsū deponere Imperio, ac novum Im-47 peratorem † certis qvibusdam volebant, & Legatus Pontificius, qvi fortè tunc ibi aderat, contradicere, eumg; creandi modum . & omnind novum & insolitum te ista Legati contradictione causæ qvædam, qvas, qvod injuste viguerant, deberet emendare, specialiter except fuerunt; Una: ut Episcopatus nec prece nec pre-" tio corruptus daret, sed ut Eccleteret; Altera: Ut eligendi Cafaris pôtestatem Ordinibus conceme faceret hereditariam, Bruno

Pontificius hunc creandi modum far. apud. Goldast. p. 12. Polit. Imper.

in bift. belli Saxon. in historicis vete-

† sub turbulento Henrici IV. Im- 48 quam conditiones quadam nova ac infolitæ Legato videbantur. . tàm Ecclesiæ, qvam Imperio pro, promittentes, Cuspin. in piidolphi. † Cumá; Adolphus nperio omnia pro lubitu ageteria committeret, Virgines i tantum & crapulæ deditus, Qvod & rempore Caroli IV. Spigel. lib. r. comm. ad Ligur. Güntb. Qvamvis alias hic Princeps sua laude non careat, Aqvilas siqvidem Imperii inqvit Frid. Achill. in Musarum hortis jucunde pavit, purpuram & diadema inter Cathedræ subsellia scholastica submist, in orat. pro Germ.

Ex qvibus omnibus' manifeftum, Capitulationem Cæfaream
natam † tempore Conradi I. tractu temporis magis magis qve auctam este, increscente præsertim
sub Carolo IV. dignitate Electorid, qvoad in eam, qvæ, hodiè in
usu est, amplitudinem excreverit,
ita ut de omnibus membris, articulis & capitulis, qvo tempore,
adjecta suerint, non constet, cum
ca, qvæ paulatim inrepere solent,
vix unqvam percipiantur, nec nisic conversione securà sentiantur,
Bodin. sib.2.de Republ.cap.6.Franc.
Conan. sib.1.comm.cap.10.11.5. West
in parat. de lb.11.8.

## SECTIO IX.

ar ad observantiam Legis Regia se jurato obstrin-

#### SUMMARIA.

erasor in Capitulationem juras.n.z.

es Rerumpubl, fundamentales multiplici vallantur sepimento.

anam Lex dicatur commissionia?

tionem juratam exhibet Imperator Electoribus, n.6.

at quog, Imperator, quando inauguratur.

F

8.Præ-

53

De Lege Regià German.

8. Prastito demumjuramento, populus Imper. sidempromittit.

9. Cur Imperator juret in Legem Regiam? n.15.23.

10. Verba Principis in dubum vocanda non funt.n.16.

n. Electores Vafalli Imperatoris.

12. Vafalli non exigunt juramentum è Seniore.

13. Nec libertus à Patrono.

14. Explicatio c. intelle & 033. extr. de jurejur. n.27.

17. Apud Coloniensem multum valent verba Imperatoris.

18. Adolphus Nassaviensis sidem violavir.

19. Edictum Pratoris ligat etiam Principem,

20. Junta promissio fortius obligat promittentem. n.21.

22. Principes Imperii juramentum fidelitatis in forma praftant.

24. Jurai Imperator adduc coronandus & quando nondum est Imperator.

26. Juna Imperator Imperio.

I Tý; cò minus contra conditi-Capitulationis vi juramenti adstringitur, Auct. Anon. deftat. polit. sen civili, lib.4. disc. to. Julius Pflug in Orat, de Republic, German. 2 curanda. † Unde hanc claufulam Capitulationibus Calarcis adjecham videmus: Solches alles und iedes/besonders/ wie obstehet/haben wir obgenanter Romischer Ros nig den gedachten Churfürften geredet/versprochen/und ben unsern Roniglichen Chren/ Wurden und Worten/im Mamen ber Warheit jugefaget/ Thun daffelbe auch biermit und in Krafft biefes Brieffes: Immaffen wir benn bas mit einem leiblichen Ende ju Gott und dem Beilige Evangelio zefchworen / daffelbe stet/sest/unverbrochen zu halten/ dem trewlich nachzusommen/ dawider nichtzu senn/zu thun/noch zu schaffen gethan werden/un einige Weise oder Weg/ wie die mechten erdacht werden. † Ide; more aliarum Rerumpublicarum gvarum Leges fundamentales multiplici circumvallantur sepimeto, Nempe: Vel jurejurando, vel apposito custode libertatis, vel eo pacto, ut liceat in causa contraventionis indignum pronunciare Imperio Regem, † qvam Legem 4 Commissoriam appellitant, Christoph. Besold. in polit. lib. 1. cap. 8. Neq; qvod agunt in eligendo Imperatore Septem-Viri, ante ratum shabetur, † qvam si Leges in Capitulatione comprehensas designatus Imperator accipiat, jura-

nento confirmet, fidemqve det lectoribus lingulis, interpolità autione scripta: abiis nullo molo se recessurum. † Veluti appaet ex verbis finalibus Capitulationis: Destenzu Thrkund haben wir dieser Brieff Sechs (pronumero scilicer Principum Electorum, tempore cujusque electionis) in gleichen kaut gefertiget/ bud mitvufern anhengenden Infiegel bestegelt / vnd jedem obgenante Churkurften einen zustellen laffen/ & coronat. Caroli V. Imper. Hen. Arnif. de majof.cap. 6. Illustrissimus Dux Saxon, in Orat. de Capi-

Qvin & in eandem ferè remjurat Imperator, cum inauguratur, præeunte conceptis verbis
Coloniensi Electore, qvi qværità Rege Romanorum: Vis sanctam
sidem catholicam à sanctis Apostolis traditam tenene, & opetibus
side dignis servare? Respondet.
eiRex: Volo. Item Coloniensis
qværit? Vis sanctis Ecclesis Ecclessarumq; ministris sidelis essetutor & desensor? Respondet.
Rex: Volo. Item Coloniensis
qværit: Vis regnum Del tibi à
DEO concessum secundum ju-

stitiam prædecessorum tuorum. regere & efficaciter defendere? Responder Rex: Volo. Item Coloniensis quærit: Vis jura & Reperare, ac fideliter in usus Regni & Imperii dispensare? Ad qvod & alia Rex quæsitus, positis duobus digitis manus suæ dexteræ super altare, respondet: Volo, & in quantum divino suffultus fuero adjutorio & precibus Christiaro, omnia promissa sideliterad-& fanctum ejus Evangelium. † Et 8 & obseqvium à Populo. Qværie enim tum Colonichsis Elector à Principibo Alemania, Clero & populo circumstantibus: Vultis tali Principi ac Rectori vos subjicere, ipsiusque Regnum firmare, siscopus Moguntinus & Trevirenfis, Principes Alemania, Clerus

apud Goldast. in polit. Imper. part. 3.pag.270. Auct. relat. Coronat. Imp. Matth apud Goldast. part. 1. Adam & Nicol. Heyden. in histor. inaug. Maximil. II. Simon Schrader de elect. & coronat. Maximil. II. Casp. Ens in libello de elect. & inaugur. Regis Roman.cap.4.

Miretur hine aliqvis, † Imperatorem non nifi præstito Electoribus juramento Sceptrum tenere, nec nudam sussicere promissionem Imperatoriam? Ita namq; Reges & Regni Majores admiratione fuerunt permoti, qvod Ar-

chi Episcopo Panormitano palli-

um tali conditione offerretur: Si

is fidelitatem. Pontifici juraret., inqvit Papa Paschalis in cap. signi10 sicasti. extr. de elest. (1) † Qvis cnim à Principibus Sacramentum
exiget: Qvis sidem illorum accufabit, & verba in dubium vocabit? Cum sicrilegii instar sit, verba Principis in suspicionem vo11 care, l. 2. G. de crim. sacrilegii. (2) †

ratoris? tit.2g. Aur. Bull. Huic ergo reverentiam debent, cujus effectus est, ut Seniorem adigere.

12 non possint † ad juramentum præstandum, tit.3g. FF.2. Sonsbec. de Feud. part. 14.11.3g. Rosenth. in fynopsis feudal.cap. 12. conol. g. n. 10. Conrad. Rittershus in partit. foudal lib.

2. c.sp. i. quest. 12. Herman. Vult. de

Et nonné Electores Vafalli Impe-

feud. lib. 2.cap. 3.n.6. † Cum nec libertus à Patrono juramentum.
exigere queat, eò quod hoc ip lo reverentiam Patrono debitam ladere videatur, L.S. S. pen. ff. qui fatisdiel. cog. l. 2. ff. de obseg. patr. press. Hugo Donell. lib. 24. comm. 13. (3) † Unde non immerit d'Honorus 14 III. Pontifex concludit, Regem. Ungaria alienationes, quas jurejurando confirmaverat, cum hoc in prajudicium Regni & contra Regis honores tenderet, licitè revocare posse, cap. intellecto 33. extr. de jurejur.

Verum utut hæc speciosa videantur, † haud tamen obstant justatæ promissioni, ex qvå arctiori Cæsar constringitur vinculo ad observatione Capitulationis. Turpe eqvidem, ut aliis omnibus, qvibus vel minima cordi virtus est, † ita maxime Principi Viro, side fallere & pacem violare, cujus vox instar Oraculi esse debet, unam habens lingvå & calamum, Arnold. Clapmar. de arcan. Rerumpubl. lib. 5. cap. 8. † Unde Archi Episcopus Coloniensis: Verba, inqvit, Cæsareæ Majestatis mihi pro iuramento sunt, Crantz. lib. 6.cap. 46.in Saxon. Qvo nomine Cuspinianus Adolphum Nassavinem inter cætera solio Imperiali dejectum scribit, qvod sidem literis & sigillo roboratam violare soliori

s fuerit, in vita Adolph.Naslav. Edictum namq; Prætoris: Pacta rvabo, inqvit Bald. in Rubr. de mftit. Princip. zqvumest & ab oe Dei processit, h.e. tam Principi vàm aliis positum, sigvidem is Det legibus peragyè ac subditi obligatur, Oswald. Hillig. lib. 12. Donell. enucl. cap. 22. lit. Z. Hering. de sidejust cap.7.n. 285. Duar. adlis. ff. de p.iel. Attamen † qvis negare aulit, juratam promishonem arctius stringere, cum apposito jurejurando cautior & diligentior animus fiat; A duabus enim sibi tum cavet : Et ne lædat amicos: & Nepeccet in Deum. Promissiog; 21 Solet, †ut metu Numinis divini eam exactè jurans impleat, l. 2. C. de Reb. credit. In causis etenim publicis & Imperii gravissimis lolenne juramentum promissioni etiam firmiter factæ preferendum 22 cft. † Exqvo Principes Imperii juramentum fidelitatis in forma præstant, Waremund. ab Erenb.

Nec juramento huic Cæfareo

3 officit(1) † qvod instar Sacrilegii
fit, verba Principis in dubium vocare. Præterqvam enim qvod aliud sit, de side Principis dubitare,
& aliud, sidem per se strmam arcius confirmare, maximè in rebo
publicis Imperium, concernenti-

bus; , † non certé ab Imperatore 24 hoc jutamentum Principes Electores exigunt: Sed ab eo, qvi adfidem debent, cum id, qvod in eligendoImperatoreSepteViri agūt, tu habeatur, Joh. Sleid. lib.s.comm. Vafallus Seniore aut libertus patronu ad præstationem juramenti Patronus; sed post præstitum deones libi allumit. Mvinimo jura- 26 Vafall.maximè fingulis,qvam Imperio, cujus vicem Electores susti-†(1)Pontifex in dict.cap.intellecto33. 27 extr. de jurej. juramentum à Rege Cui juratæ promissioni posterius non servandum pronunciat.

G

# Juramentum Imperatoris in observantiam Legis Regiæ præstitum, in quantum ejus attemperet pote-

summaria.

1. Bis jurat Imperator, tempore electionis & Coronationis.

2. Cur id fiat?

3. Imperator minor est Imperio.

4. Imperator populo purè: Hic verò Imperatori sub conditione obligatur.

5. Henrico IV. Imperat. non nisi conditionaliter sides data fuit.n.6.

7. Juramentum hoc limitat Imperatoris potestatem.

8. Non omne Principum juramentum eorum minuic potestatem, n 10,11.13.

9. Nec juramentum Regum Burgundiorum.

12. Qoale fuit jusjurandum Richardi I. Regis Anglia.

14. Juramentum Impératorum Romanorum qualenam?

15. Simile est hoc juramentum jurijurando Regis Polonia, n.16.

17. Nec non juramento Uladislai II. Regis Ungarorum.

18. Ut & juramento Matthia Regis Ungar, & Christierni II. Dan.

19. Ac juramento Regum Svecia.

20. Quibus juramentis limitatur Principum potestas. n.21.

Non itaq; ad solium & gubernationem Reipublicæ admittitur Rex Romanorü, priusqvam
en conditiones præscriptas & Capitulationem, non modò electionis sed & coronationis tempore
juraverit, & sic duplicis juramenti
vinculo se præcisè obstrinxerit, ut
dictum Settione præced. n. 2. & 7.
Hoc autem cur adeò diligenter &
2 anxiè? † Nempe ut homines nostri intelligant, se non in hominis
cujusdam acerbioris, sed in Patris
cijusq; perbenigni potestatem venire Jul, Pflug in orat. de Republ.

germ. curand. † Uté; sciamus, Imperatorem esse minorem Imperio, ut Pontisicem Concilio, Episcopum Capitulo, Actorem Universitate, Vasallum Domino, atque adeò quemlibet hodiè Regem eo, cui jurat, Regno. Steph. Jun. Brut. in vindic. contr. Tyrann. quast. 3. Henning, Arnis. de Majest. cap. 6. Frider. Hortled. de Capiul. Regia apud Goldast. pare. 12. Johan. Limn. de jur. publ. lib 1. cap. 12. n. 20. E seqq. † Hinc cum Imperator 4 spondet, se facturum boni Principis ossicium, & capitaac condi-

ciones

iones ab Electoribus sibi propotas jurisjurandi religione conrmat, cui tum demum populus idem promittit, satis inde appaet, ipsum Populo purè, Populum verò Imperatori sub conditione obligari: Si nempe præstet fidem jurato datam, Frider Hortleder diet.loc. t Unde ArchiEpi-Scopi, Episcopi & plerique Prasules, Duces & Comites Saxoniapud Lambert. Schaffnab. per Legatos ad Henricum IV. Sacramento se ei sidem dixisse ingviunt, sed si ad ædificationem, non ad destruvellet: Si suum cuique ordinem, tas inviolatasque manere pateretur; Sin ista prior ipse temerasset, se jam Sacramenti hujus religione non teneri, sed quasi cum nis oppressore, justum deinceps bellum gesturos, &c qvoad ultima vitalis caloris scintilla superesset, pro Ecclesia Dei, pro fide Christiana, pro libertate etiam. 6 sua dimicaruros. † Eadem sunt eundem Henricum IV. apud Bru-

> Idaye ipfum haud parum pro-7 bat, † qvantum potestatis Impeauori hoc juramento detraha-

tur. Jurant egvidem & alii Reges ac Principes, qvi verè funtReges & absolutam in fuos habent potestarem f Sed ad gvod ex 8 officio tenentur, illud interposito jurcjurando, ut populus de eorum voluntate minus dubitet. plenius confirmat. Ovale est juramentum † Regum Burgun- 9 diorum antiquum: Omnibus legem, justitiam, Maniburgium, h.e. tutelam conservabo, Annal. Burg. Arnif. de majest. cap. 6.n. 4. † Qvô & respicit jusjurandum 10 Gallorum, quod Johan. Bodin. refert: Juro ego per Deum oninipotentem se promitto, me juste regnaturum, judicium, æqvitalib,1.de Republic 8. † Sie ctiam Wil- 18 helmus, qvi primus Normannis lute & ex asbitrio dominaretur, rectas Leges, exéve ut observentur, curaturum. † Cui prorfus fi- 12 mile est jusjurandum Richardi I. Se servaturum pacem, honorem. & reverentiam habiturum Deo. Ecclesiæejusqve ministris, populum gubernaturum in justicia, pravas Leges & consvetudines

De Lege Regià German.

aboliturum, bonas retenturum.

Hæc omnia sunt officii Regii, ad
qvæ Princeps obstrictus est, etiam
si non juret. † Hi ergò proptereà
non sceptra capessunt, qvia jurarunt, sed qvia sceptra capessunt,
idcircò jurant, qvemadmodum.
Cic. dicit: Non proptereà coire.
apes, ut favos faciant, sed postqvam coierunt, tum favos facere.
Et Apologia catholica pro Navar.
Non ideò est Rex, qvia coronatur: Sed proptereà coronatur.,
qvia Rex est.

Ast † Germanorum Imperator, qvando Capitulationem jurisjurandireligione confirmat, nonstantum obligatur ad ea, qvæ ad boni Principis officiú pertinent, sed certis legibus qvoq; sese subjicit, potestati suæ certos limites ponit, & Solium non nis ex pacto conscendit; nec jurat, qvia steptrum tenet, sed qvia jurat, ideò ad Regni sceptrum admittitur.

† Ac certe juramentani, qvo Imperatores ad Capitulationis oblervationem aftringuntur, fimile est illi, qvod præsticit Stephanus Bator Rex Polonor. Ego spondeo, qvod omnia jum, libertates, privilegia publica & privata, juri communi utriusz, gentis Sibertatibus non conturia, Ecclesiasticis & secularibus, Ecclesiis, Principibus, Baronibus, Nolilibus, Civibus, Incolis & qvibuslibet Personis cujuscung, fistu & conditionis existentibus, per divos Pradecessores meos & gwoscung, Principes, Dominos Regni Polonia & magni Ducatus Lituavia à Casimiro M. ad Henricum juste & legitime datas & concessas, emanatas & donatas leges, ab omnibus Ordinibus tempore interregni statutas aty, sancitus aus oblatas, & paeta ac conventa Oratorum meorum nomine meo cum Ord:nibus tenebo, observabo, custodiam, suebor & implebo in omnibus conditionibg, articulis & punctis in eindom expressis. † Ac postea in fine Ess, 18 grod absit, junimentum in alignibus violavero, nullam mibi incola Regns obedientiam prastare debebunt : imò ipfo facto eos ab omni fide & obedienua Regi debità liberos facio, abfolutionemnullam ab boc jummento nico à quoquampetam, negaltiro oblatam fufcipiam. Sie me Deus adjuvet, Chytr. lib.23. Saxon.

Geminum ferè huic est juramentum † Uladislai II. Regis Ungar. 17 qvi inter alia promisit; qvi eqvid antistites Reguli & Optimates pro Regni libertate & commodo, ante coronandi tempo, ex antiqvorum more sancire volucrint, ratum se habiturum, nihils; ex Divorum. Regum legibus abrogaturum, immutaturum vè Bonsin. decad. 4.116. 9. Rer. Ungar. † Nec dissimile juramentum Matthiæ Regis Ungariæ

6

Christierni II. Dan. cui hac ca fuerunt adjecta: Siverò, d Deus avertat, contra istos arcior agendo delinqueremus & Scorum Regni admonitionibus nullo do locum dare institueremus, tùm nes Règni incole ratione honoris iuramenti sui, conjunctis viribus diter in hoc incumbere debent, quo avertant: Hoc faciendo, contra signamenta, obligationes, homano subus astricti nobis sunt, negvamente ceisse venseri debebunt. Laubach in Regentenbuch libu cult. tin juramentis Regum Svecia, isteopi, Equites, Nobiles, Cives

& vulgus obligantur, ut si Rex qvicqvam contra articulos pacti committere, vel per alios designare ausus fuerit, sub ipsorum honore & juramento teneanturipsi adversari, Chytr. lih.2. † Per qvæ 20 juramenta Regiam potestatem. certis limitibus constringi, nemò facilè negaverit. † Hisce cum similimum sit juramentum ad observationem Capitulationis à Regibus Romanorum præstitum, eorundem potestatem per id aliquo modo attemperatam fuisse, certo certius est.

### SECTIO XI.

er Legem Regiam in consortium quasi potestatis ac Majestatis Imperatoria, Proceres & Status Imperii

SUMMAR-IA.

Statibus Imperii quid Potestatis per Regiam Legem reservetur? n.3. Non nisiconditionaliter Proceres in Imperatorem habenas Reipubl. transferunt.

Erafni Roserodami judicium de potestate Procerum Imperit.

Carolus V. in Germania Regibus imperavit.

Judicium Maximiliani de potestate Statuten Imperii.

Procesum potestas in administratione totius Imperii consistit.

Dvorum confilium pariter & confensus regviritur.n.g.

Status Imperii Majestatis participes facti.

Process bent wuntur locusione (Wit von Gottes Gnaben.)

Doem situdum Rex Gallie denegavit Duci Armoricorum.

Electoribus cribuitur Majefins.

Summa Procerum Imperii digritas ex Conciliorum ferie apparet.num.

De Lege Regiâ German.

Vantum verò potestatis Imperatori per Capitulationem hanc decedit, tantum Statibus Imperii viceversa accedit, ut falsum omnino sit, nihil potestatis in Imperio competere Statibus Imperii. † Hi enim, ut modò dichum, non nisi sub certis conditionibus habenas Reipubl. transferunt; Qvi verd certa lege potestatem alteri committit, is utique mon ita eam transfert, ut omni se imperio exuere, & qvieqvid potestatis habet, in alium transfun-3 dere velit. † sed (qvæ natura. conditionis est) sibi quoque Imperium retinere, si quæ ex conditionibus adjectis impleta nonfuerit, Illustr. Dux Saxonia in. orat. de Germ. Lege Regià, habita in Academia Salana. † Hocq; ipsum est, qvod ad Campegium Cardinalem Erasin. Roterodamus scribit: Magnam qvidem esse Caroli V. Cæsaris potentiam, sed hanc tamen ab omnibus non agnosci, Germanos verò qvi agnoscerent, illud certis conditionibolic agnoscere, ut imperent verius, quampareant, Joh. Sleid. lib. 8. † Idqve Carolus V. gloriæ sibi duxit, qvando dicere solitus est: In Germanià se Regibus, in aliis Regnis atque Provinciis verò mancipiis & servis imperitare, Bernh. Zieritz. de principae. int. ipf. dignit, prarogat.

† Cum quo convenitifud Imper. 6 Maximiliani I. Regem Hispaniæ hominum: Regem Gallix Afinorum: Regem Britanniæ Diabolorum: Se verd Regem Regum effe, Magn. Dux Würtemb. apud Frid. Ach:ll. in Omt. pro Gallia. pagin. 211. Pour ce, que les Princes d'Allemaigne, aux quels l' Empereur commande, tiennent lieu de Rois, entant qu' d font les loix & que l'Empereur ne peut rien avoir d'eux, que ce, qu'ils veulent: La defense de la Monarchie Francoise de M. I. Barricave p. 523. qvod nimis injuriosè contra Imperatorem ab homine gallo dictu arbitramur.

Eag; Procerum & Statuum Imperii potestas † in totius Imperii Romani administratione consistit, gvippe jus statuendi cum Imperatore, adeòq; jus Sessurez ac di cendæ sententiæ, tangvam Optimates Reipubl.in Comitiis Imperii habent, Matth. Steph. de jurisd. lib.z.part.1.cap.7.n.1. † Qvamvisc- 8 nim in reformatione Frider. III. Imperatoris de Anno 1442, in Ordinat. Camera antiquiori & in Costitutione Maximiliani I. de pace publica de Anno 1495 confilii tantum mentio fiat: † In novissimis tamen Imperii legibus etiam consensum expresse notatum reperimus, ut in Recessiu de Anno 1500. 1512. 1521. & alin, semperg; fere hæc claufula.

conipi-

conspicitur adjecta: Bnb haben wir uns mit ben Standen/ und fie fich hinviederumb mit uns verglichen/ Tob Paurm. de jurisdiet. Imp. Rom. lib. 1. cap. 4. n. 39. & fegg. Christoph. Besold in smet. de jurisdict. Imper. Rom. quieft. 13. Wolffg. Frid. à Pappenh. in discurs. de jure public. cap.3. concl. 6, apud Arum.com.1.jur. publ.pag. 10.45. Bernh. Pertram de comit.th.ult.Potestatem itaq; summam quia Proceres & Status Imperii und cum Imperatore tenent, num & eosdem Majestatis participes æstimabimus? † Ita certè est, & per Gapitulationem Casaream in confortium quali-Majestatis Status Imperii videntur recepti, cumMajestas sit & definiatur sum ma potellas, Henning. Arnis. de majest. cap. 1. Johan. Bodin. de Republ. lib. 1. cap. 8. Christoph. Befold. in polit. lib. 1.cap.z. † Qvo respectu Proceres Imperii optimo jure in suis scriptis, epistolis &cedictis hac locutione utuntur: Wit von Gottes Gnade. † Qvam phrafin alias Ludovicus XI. Rex Galliæ de suis Rescriptis detrahi jussit f Ex qvo etiam Electoribus, tanqvam primariis Statuum Imperii retu Cælareum, qvod refert Bruing. de var. univerf. fectebeconel..

no. hiscoverbis: Daß der Chursurften Hen Hoheit und auchorität mit eines Römischen Ränsers Sewalt und Housel/ daßer sie auch fleust/ dermassen verbunden/ daß eine ohne die andere nicht verschmalert werden/ auch ohne die andere nicht bestehen kan.

Hinc † tanta Procerum Imperii dignitas, de quâ vel solum ex Comitiorum seriè judicium ferri potest. Præsidet enim ibi Imperator, veluti Numen in coelis, cui assident quasi septem Planetæ in Zodiaco, statas officiorum periodos obeuntes, illi Septem Viri & undiquaq; circumsident nobilissimi stellarum Chori, tot Arhiepiscopi & Episcopi, tot Archiduces, Duces, Principes, Comites, tot Proceres & Magnates. Verba sunt Francisci Caroli Ducis Saxon. apud Frider. Achill. in orat. pro German. † Huic Ordinum Imperii Germanici collegio qvid in omni antiquitate conferri possit, nissaut Amphictyonum consessum aut Achæorum Concilihistor. lib.2. † Quam tamenquasi 16 mulcæad Elephantum compara-Saxon. in dict. orat. pro German. Tob. Paurmeist. lib. 2. de juris dist. Imper. Roman. cap.1.n.18.6 19.

# De Lege Regiâ German. SECTIO XII.

## Præter administrationem Imperii, Status & Proceres jura quog; territorialia in suis habent Provinciis; & quando

ea acceperint?
SUMMARIA

1. Status Imperii quatenus in consortium Majestatis in Imperio recepti?

2. Duplex Statuum Imperii potestas.n.3.

4. Juna cerritorialia in provinciis suis habent Proceres Imperii.

5. Quomodo describantur jura territorialia ab aliis?

6. Vera corum definitio.

7. Jura territorialia Majestatis imaginem implicatam habent.

8. Quo tempore Principes acquisiverine jura territorialia.

- 9. Tempore nimirum Caroli M. n.10.11.12.13.14.21.
- 15. Prafecti Imperiales Principes facti à Carolo M.
- 16. Epifcopis gladii potestatem Carolus M. concessit.

17. Otto M. privatos Regalibus ornavit.

18. Rudolphus I. multum de fuo jure Principibus largitus.

19. Magistratuum officia olim erant temporalia.

20. Posteà in jus perpetuum transserunt.

- 22. Malè jura territorialia confectudini asferibuntur. n. 23.
- 24. Civitates Imperii etiam habent jura territorialia. n.27.
- 25. Nulla differentia inter Reiche-Stadte und Fren-Stadte.

26. Civitates immediata funt Status Imperii.

28. Jura territorialia Civitatum quomodo appellitentur? n.29.

Ovod dixi, Procercs & Status
Imperii per Capitulationem.
Cæfarcam in confortium qvasi
Majestatis Imperatoriæ fuisse reteptos, Seet. preced. † id de sola
Imperii administratione, qvam.
Procercs una cum Cæsarc habent,
inqve Comitiis exercent, restrictum, non etiam de jure Superioritatis vel territorii, qvod in Provinciis suis tenent, & ab Impera-

tore recognoscunt, intellectumvelim. Duplex namq; potestas
† Statibus Imperii competit: llna, qvæ consistit in totius Imperii
Romani administratione, hæc uti plenum & absolutum Imperium, ita qvoqve Majestatem aliqvam præ se fert, de qvå in Sest.
præced. † Altera verð in personis
ac rebus ditionum suarum consistit, qvas Proceres ceu provincia-

rum

atqve locorum certorum Dovam recentiores vocant Supeitatem aut jus territorii Prindes Fürfiliche ober kandes O-Feit/Thom. Mich. de jurisdiet. n. quall. ig. Paul. March, Wehnt : Sed utrumo; nimis restriiente Joh. Limnæo de jur. publ.

ram majestatem implicatam ha-

Idasjus rerritorii, f qvo tem- 8 pore Principes Germanorum insem Rodgando permistr antiquo .Emil. Veron. de geft. Trancor. tis. de antiquit. stat. Regn. n. 16. &

nâ, matre Constantini Sexti, cum
Carolus M. Anno Christi 801. Imperator occidentis & Romanus
factus didicisset ex superiorum
temporum hustoriis, Magistratus,
qvos Impp. Occidentalibus Provinciis praposuissent ad seditiones excitandas, sibiq; provincias
vindicandas proclives fuisse, sede
Imperatorum longius remota,
† satius existimavit de jure Imperatorio tâm qvoad potestatem,
qvâm reditus Provinciarum ali-

vinciales à se constitutos issusmodi aliquid transferre, qu'àm omnia retinendo, singulis serè momentis de rerum summa periclitari. † Ideoq; reservata sibi sidelitate & jure directi dominii, (utilis

qvid cedendo, in Magistratus pro-

namqve & directi dominii verbajureantiqvo incognita, † tumdemum in usum venerunt, qvando Longobardi & aliæ gentes
provincias Italiæ sibi subjecerunt, earumqve dominatum sibi vendicarunt, Benedict. Bonius de cens. art. 26. n. 53. Bodin. de Republic. lib., 2. cap. 2.) jura multa, à se tamen tanqvam capite & Principe Imperii, recognoscenda Pro-

vincialibus concessit: † Itaq; illi cum anteà saltem Magistratus & Præfecti Imperiales csient, posteà Domini & Principes earum Regionum, qvibus præsidebant, esse

coeperunt, Vult: de feud. lib. 1, CAP. 1, n. 14. & adtit. C. de jurisdiet, m. prafat. Scip. Gentil. de juntediet. Atqve hinc † Otto Magnus Anno 17 Regalibus suis exornasses, Carol. erant, propria ad se transtulissent,

†HorumqiProvincialium Ma-ngistratuum seu Principum ossi-cium ab initio ad heredes non-fuit transmissum, Marin, Freec. de feud, lib. 1. tit. de antiq. star. Regni, n. 17. E lib. 2. tit. quis die atur Marchio. n. 8. E tit. quis die atur Dux. n. 3. Andr. de Isern. in c. 1 quis die. Dux. Godost. Viterb. part. 17.

Chru-

Chronic. p.g. 450. Cornel. Tacit. de mor. Germ. Scipio. Gentil. lib. 3. desurisdict. cap. 23. Pompon. Læt. in Conftantino: Æmil. Veron. de Gest. Francor. lib. 3. Carol. Sigon lib. 4. de Regno Ral. Crantz. in Dania. lib. 3. cap. 44. & f.q. Petr. Heig. 20 part. 1. quast. 2. m. 2. & 60. † At posteà in perpetuum jus translit. Joh. Stumps. in H. jior. Helvet. lib. 4. Alciat. de sing. certam. cap. 32. Münster. in Cosmogr. lib. 3. tit. Whie die Bürstenthumb ben ben alsten Zeutschen uffgerichtet / cap. 20. Heig. diet. quast. 2. m. 36. Albin. in Chron. Missic. 111. 9. Mar. Freec. des fend. lib. 2. tit. quis dienur Comes. 11.

Ethica † Carolo M. accedente progressa temporis jura territorialia, ut & Regalia ad inferiores Magistratus, qvi Duces, Marchiones, Comites sunt, hodicq; Principes & Status Imperii dicuntur; 22 pervenerunt. Principibus Regalia. ex consuctudine vetustissima hominum memoriam excedente competeredicant, Gravet. consil. 404.! 11.5. & consil. 933.11.8. Andr. Knich. in Elest. & Duc. Saxon. privileg. verb. Ducum Saxon. cap. it. Ovorum tamen opinio minime cit recipienda, cum de certi & determinati temporis principio, qvo cum aliis jura hac commu-

nicatalucrunt-constet, † con- 23 sucendinis autem perpetuo fere eundo acqvirat, gvæfnon nisi câ Matth. Weiemb. in parat. de lb.n.g. Bodin. deRopubl. Ab. 2. cap. 6, † Cz- 24 ter quas nutla che difficientia, † 25 politicap. 9. 5. 11. 5 12. Margyard. Frener. al Petram de Andio fal. 75. † Nam & he funt immediati 26 forwars 7. n. 7. Ruig. Ruland. des commificios, cap.4.n.41. atyve Im-

remus, cum Tob. Paurmeist de jurisdict. lib. 2. cap. ult. n. 24. Scip. Gentil.lib. 3. de jurisdict. c. 22. Sixtin. de Regal. lib. 1. cap. 4. n. 82. Matth. Stephan. de jurisd. lib. 2. part. 2. c. 1. n. 63. Thom. Mich. de jurisd. th. 44. lit. e. Caspar. Ziegler. ad pract. Calvol. S. Sandsaß. concl. 1. n. 203. Reinking. de regim. secul. lib. 1. class. s. Clut. in syll. rer. quoid, th. 27. Bertram. de Comit. th. 48. Caspar Klock. de collect. th. 10. Besold in dist. de jur. & Imper. Civit. Imp. n. 8. & de jurisd. quest. 7. Henr.

Bocer. de jurisdiel. cap. 8.n. 8. C de collect. cap. 4.n. 34. C 40. † partim sollicit de nomine, an ca die Landes fürstliche / vel städtliche Obrigseit appellitare mavis, Warem. ab Erenberg de fæder. lib. 2. cap. 1. n. 39. qvamvis non inficiar, † rectius dici jus territoriale in Civitabus dici jus territoriale in Civitabus dichohe Landes Obrigseit / qvam. Burstliche Landes Obrigseit / Joh. Limn. de jur. publ. lib. 7. cap. r. n. 50. ubi jura Civitatum territorialia. multis propugnat contra Andream Knichen.

### SECTIO XIII.

# Status Imperii qu'atenus in Prouinciis suis Imperato-

summaria.

1. Jura territorialia speciem quandam babent Majestatis.

2. Ducham illa sint?

- 3. Majestatis imaginem habent Status Imperii in suis provincus.
- 4. Status Imperii in provinciis fuis Imperatorem reprafentant.

5. Commune hoc axioma.n.g.

- 6. Ealfum'id videtur Paurmeistero.
- 7. Dwomodo hoc explicetur a Rosenthalio?

8. Explicatio Nicol. Betfii.

10. Explicatio Christoph. Befoldi.

11. Verus bujus axiomatis intellectus. n. 12.

13, Status Imperii pote flatem fuam babent ab Imperatore.

1.4. Cefar jura territorialia communicative concedit.

is. Sili referens Superioritatem.

16. Ove dutter Inperatoris Reservatum.

17. Rejieuar opinio Kirchneri de Legacis Principum ad Cafarem

18. Legaci mistuntur abiis, qui fageriorem baut recognofount.

19. Status Imperii quaternis participes falls Majeflatis. n. 20.

21. 3/16-

21. Mittuneur à Principibus Germania Legati ad Imperatorem.

22. Quiverius dicuntur Nuncii quam Legati.

Cum Proceribus & Statibus Capita vere maxima habentur re. Exquo commune illud Politicorum axioma promanavit, f qvodStatus Imperii in territoriis suis Imperatorem repræfentent, idemqve pollint, qvod Imperator in Imperio, Bornit. de Maje-H. If. C. P. 17. Rute, Ruland. decommiff. lib-5. cap. 4. Tacob. Menoch. ziol. 1. confil. 75. n. 36. Matth. Af-Ait decif. 305. n. 7. Modeit. Pifior. wol. 1. confil.24.n. 1, Intrigl. de foud. wast: 66. n. z. Andr. Knichen.in. 7. n. 65. Chastan. In confuct. Burend. Rubr. 1. S. venf. de principe .. 14. Keckeem. i. polit. cap. 12: in.

fin. Waremund. ab Erenberg de Pruckman. in G. folicta porestas, c.:p. 4. membr. 3. effect. 10. n. 22. Conparthendizig lib. i.cap, z. n.6. Matth. ade.un. quofineregal, n. 60. Thom-Gail de pac. publ. lib. 1. cap. 6. n. 10. men † fallissimum dicit Tob.

8 13.11, 4. E segq. Sed † Nicolaus Betsius hoc ad Civitates & Principes Superiorem non recognoscentes restringit, qvod nempe ii saltem habeant potestatem inpopulo sibi subjecto, qvam habet Imperator in universo, de pass. fa-9 mil.illust.pagragg. Aliter † de

hoc axiomate judicate, qvi arcana & statum Imperii norunt, aic Caspar Klock. de contribut. concl.

10 g. † Christoph. Besoldus verò hoc ita explicat, ut Ordines Imperii vigore perpetuæ sibi concessa jurisdictionis in subditos suos talem potineant potestatem, quamante concessionem illis in territoriis habuit Imperator, vel adhuc haberet, si nulli essent Status: & quam per illamonocossionem Statibus largitus est Casar, sib. polit. cap. 9. §. 3.6.67.

Existimaverim ego, † axioma hoc politicum non nisi de juribus concessis exaudiendum este, ita ut Status Imperii, qvicunqve sint, Principes, Comites, Barones aut. Civitates in territoriis ac provinciis suis Imperatorem repræsentent, idemqve possint, qvod Imperator in Imperio, in juribus sibi

12 fis, † scilicet, qualiter Imperator absoluta in Imperio utitur potetate, taliter quoque Proceses & Status Imperii jura territoria dem ab Imperatore & Imperio requell. g.n. S. Andr. Knich. de jur. territ. cap. 1. n. 316. & cap. 3. n. 305.

Imperator † enim jus Provinciale in aliquo territorio cuipiam concedens, non privativè, sed communicativè id fecisse intelligitur, respectu nimirum Superioritatis, † quam sibi reservasse censetur, Meichsner. in decis. Camer. som. 2. lib. 1. decis. 6, n. 8. vers. sed cueza bas. Christ. Mingius in trast. de superior. territor. cap. 4. concl. 54. vers. quia communicatio. Et ucloqvitur Goldast. Imperator solet largies Superioritatem terri-

toriz

torialem, & sibi reservare Supremitatem Eine überschwebende

Sochheit/in Bohem.lib.2.cap.10.11.15

† qvod Reservatum vocant Imperatoris tanqvam primi ac summi
Principis, idest, Regis Regum & Principis Principum, Bald. vol. 1.
const. 333. Alexand. Raudens. Respons. 1. 11. 263. Et n. 255. lib.2. Mages.

Kirchner defendere poterit, qvod seripsitib. t. de legat. cap. 3. qvemq; Principum Germaniæ non minus ex suo Principatu emittere posse. Legatos ad alium Principem de negotis, qvæ ad Principatum proprium spectant, qvam alium qvemvis Regem de regni rebns. 18 Ipse † namq; Kirchnerus cod. cap. 3. n. 2. dicit, Legatorum missiones concessas duntaxat illis, qvi Imperiorem potestatem habent, qvod paulo postita explicat: qvi ex sese, non alterius nutu & potestate dependent, qvi nulli alii subicchi, nulli obnoxii Superiori, qvi

impedire illud possit. + Jam. 19 verò Status Imperii superiorenz. perium, patet ex traditis Self. preenim respectu istins potestatis, illà, qvam qvisqve Statuum ceu esse, luculenter patet ex traditis Sell. praced. Scio equidem † à Prin- 23; qvam experieniiæ qvotidianæreqvi | Nunciorum, non Legatorum 22

## SECTIO XIV.

Legi Regiæ Germanor um sive Capitulationi Cæsareæ
ceu fundamento innititur Majestas Imperii realis; & quam multum disferat facies moderni Imperii ab Imperio Ro-

manorum ?

. Facies Romani Imperii bedi impanata.

De ondam Magistratus jus faltems dicebane.

iplis înterregnis & alterationibus gubernationum persistit, Herm. Kirchnerde Republic. disput. 2. th. 3. Christoph. Besold. polit. lib. r. cap. 2. Keckerm. lib.1.polit. cap.6. Lamb. Dan. in polit. christ. lib. 3. cap. 6. Velstenius cent. gvæft. pol. decad. 8. gvæft. 3.in sin. † Gujus intuitu etiam post Legem Regiam populus Romanus aliquam retinuisse dicitur. Majestatem, 1.7. S. pen.ibi: Majestatem nostram. ff. de capt. & postl. revers. l.z. vers. lex autem Julia, ibi: Majest.public. ff. ad Leg. Jul. Majest. Ext qvo etiam crimen Majestatis tam adversus populum & Rempublicam, qvàm ipfum Principé committitur, l. 1. S. 1. ff.ad Leg. Jul. Majest. Henr. Bocer. de crimin. las. majest.cap.1.n.25. †Provenit etiam. hinc, gvod Reges. Galliæ haud mori dicantur, scilicet qvia Rege defuncto Regnum ejusqve Majcstas etiamnum durat, prout Reginæ Mariæ exclamanti: Helas les Roy est mort: Cancellarius respondit : Vostre Majestè m'excusem : Les Roys ne mourent point en France. Le nercure franc. lib.6. † qvamvis Falli id propterea dictum existiient, quod nascantur, non eliantur Reges, Joach. Ernest. Dux olsat.in orat.pro Gall.apud Frider. chill. de Princip. int. prov. Europ. Et satis indigitant Majestatem lem formulæillæ: Bus und

dem Heiligen Reich/2c. In unfer und des heiligen Reichs Stadt/ in Decretis, Reteriptis & Constitutionibus Imperatoriis usitatissima; Vocula nimirum (uns) Majestas Imperatoria personalis, atverbis (dem heiligen Reich) majestas realis sive jus Regni exprimitur, Dan, Otto in dise. polit. de Majest. Imperit & imperant. cap. 1. pag. 6.

Ad hanc Majestatem Imperii † personalis majestas perpetuo re- 14. spicit, & ex hac eadem dependet. Unde fit, ut Majestati Regni, regnantis Majestas tangvam superiori obnoxia sit & obstringatur, Kirchner. diet Loco. †Ut in fæderibus qvandoq;RegniMajestas,non Regis exprimatur, Johan. Bodin. lib. i. de Republ. cap.7. † Ut possit Cancellarius Regni ca, qvæ contra Majestatem Regni esse videntur, Regi jubenti & flagitanti denegare, Cramer. lib. 2. Polon. † Ut possit impunèlædi persona- 17 lis majestas illius, qvi contra realem Imperii Majestatem insurgit. Cic.2. Offic. Bodin. lib.2. de Republ. cap.2. † Sed unde Majestas Imperii 18 realis dignoscenda & dijudicanda? Ex solis Legibus fundamentalibus, qvibus tanqvam fundamento firmo & immoto qvæqve innititur Respublica. Johan. Althus. polit. cap. 6. Keckerman. lib.1. polit.

polit.cap.6. Lamb. Danæ. lib.3.polit. christ. cap. 6. Ita nempe Imperii Romano-Germanici, Majestas realis innititur Capitulationi Cæfareæ, qvæ Lex est Imperii fundamentalis, ad qvam vicissim Imperatoria Majestas, qvæ personalis, respicit, & ab cadem dependet... 7 Fit inde, ut qvi Cæsaris nostri potestatem ad tenorem obsoletæ Legis Regiæ perpendunt & æstimant, non modo operam oleumqve inutiliter consumant, sed etiam perinde faciant, atq;

Cervino capiti cervicem pictor e-

qvinam
jungere si velis —
Frider. Hortled. de lege Regiá German. apud Goldast. in Polit. Imper,

part. 12. † Contra haud insulse ar- 20 gumentari videntur, qvi non ex jure Latino Legibusá; Romanis, sed ex fundamentalibus Sanctionibus Imperii hodierni de potestate Cæsaris ratiocinandum assertant, † qvod verbis satapertis 21 exprimit Aut. Der Donamertischen Information. pag. 12. quando inqvit: Daß ipsa Reipubl. German. forma nicht aus den Lateinischen Rechten ober Bartolo und Baldo, sondern vielmehr aus des Reichs löblichen Herkommen und daher rührenden alten Verfassungen/ aus der guldenen Bull/ Ranferund Roniglichen Capitulationent des Reichs Abschieden und Constitutionen zu nehmen.

### SECTIO XV.

### Nihilominus imperium Germanorum etiamnum hodiè est Imperium Romanum. SUMMARIA.

1. Imperium modernum an sit Romanum?

- 2. Negativa sententia defensores quanam? n. 3.4.5.
- 6. Ratio prima.
- 7. Ratio secunda.
- 3. Fridericus I. conqueritur de Româ amisâ.
- 9. Judicium Salmeronis Jesuita bac de re.
- 10. Judicium Stapulensis.
- 11. Quid de hâc re senserit Baronius?
- 12. Qvid Daniel Chamier?
- 13. Judicium Andr. Alciat. & Spechio. n. 14.
- 15. Moderni Imperatores iisdem utuntur insignibus, qvibus sunzust Impp. Romani.

16, FOGAB-

ocantur quog Impp. Romani , n.17 . t appellatur Imperium modernum Romano-germanicum , mperium modernum etiamnum est Romanum .

Ex visione Danielis Propheta.n.21.

lespondetur adrationes contrarias.n.23.24.25.

Irbs Romanon facit Imperium Romanum. 27.

lbi Imperator, ibi Roma.

Friderici I. judicium de Imperio Romano.

Ab origine legibus j, Romanis de Imperio Romano judicandum,

ntegrum adhuc cst jus Impp. in urbe Româ.

Ixeris itaq; : mutatà hodic Imperii Romani facie ac potee Imperatorià per Capitulanem Cæsaream haud parûm itata, neqve Imperium ipsum erius recte appellabiturRomam?† Ita eqvidem jamdudum sit Beroaldus apud Francisc. nic.in exegesi Germania, cap. 29. 3. qvi interrogatus, cur inmmentariis ad Apuleium, Manilianum Imperatorem Germorum indigitasset, in hæc rba rescripsit: Appellando Manilianum Germanorum Imperaem, non Romanorum, secutus sum n,non verba; Cenfeo qvog, bonorientius esse Imperatorem Germanom, quàm Romanorum, cum hoc felo Romana Nobilitas decoxerit & e & gvisqviliis superstitibus, Germia verò sit viris, opibus ac maitudine florentissima. Prætereà care Regem Romanorum eum, qui ermanis imperet, credidi convenire nbitiosis, non simplicibus Scriptori-

bus. + Habeo goog, persvasissimum, facratissimum Maximilianum non minus libenter audire, ut Germanorum dicatur Imperator, quam Rex Romanorum, cum alterum reipsa fulciatur, alterum titulotenus blandiatur. Hæc Beroaldus. † In qvam 4 sententiam etiam inclinat Johan. Sleidanus in Orat, ad Carolum T. inqviens: Qvod qvidem Imperium Romanum occidit & dissipatum est, ut & tria illa, que ordine pracesserunt ipsum, nam & ad orientem & occidentem Solem latissimè regnavit, qvicqvid in Asia tenuit & qvicquid in Africa, totum est amissum. Maximam Europa & fertilissimam partem possedit: Nunc autem ex illà, veluti mole creverunt alia multa Regna, prorsus ab ipso corpore separata, & nihil omnino reliquum est, præter titulum & nomen, quod adhuc Germania retinet, ad quam postremò est delata potestas creandi Casaris: qui tamen adeò nullà ex parte conferri potest cum veteribus illis Romano-

rum Imperatoribus, ut ne sedem quidem ipsam Casarum avitam & prifeum domicilium urbem Romanam teneat. Hactenus Sleidanus. † A qvo haud longè videnturabire Joh. Bodin. in cap. 7. method. bistor. Thuan. in pr. lib. 2. & lib.4.in fin. & · Petrus Costalius in l.de gvibusff. de lb. ubi ait: Nescire se an sit & ubinam sit Romanum Imperium, Martha part. 1. de jurisdict. cap. 21. n. 22. Onuphr. Panvin. de triumph. pag. 15. Molin. in tmet. de Monarch. franc.n.20. & 21. Putant nimirum 6 † qvia Imperium nostrum minutionem ingentem sustinuerit, totamýve Asiam & Africam, maximamý; Europæpartem gvondam Imperio conglutinatam, Galliam nempe, Hispaniam, Angliam, Scotiam, Ungariam, Poloniam, Prusfiam, Livoniam, aliasq; Provincias, qvin & ipsum Imperii caput, videlicet † urbem Romanam amiserit, id ulterius non Romani, sed Germanici nomine notandum & condecorandum esse. Nec enim homo capite diminutus ceu membro principali, c.illi offerenti 1. g. 1. l. 4 4. in pr.ff. de relig. & fumpt, funer. hominis titulo amplius dignus: Ita nec Imperiū amissa Roma capite Imperii, 1.2.§. 10. de vet. jur. enucl. S.ult. Inft. de satisdict. Romanum amplius dici poterit. † Idá; innuit Fridericus I.

Imper. in epistol ad Pontif Hadrian. ita scribens: Cum divina ordinatione ego Romanus Imperator & dicar & sim, speciem cantium dominationis cffingo & inancutig nomen porto, ac sine re, si urbis Roma de manume à potestas fuerit excussa, Radevic. lib. 2.cap.30. † Qvæ ratio etiam commovit Salmeronem Jesuitam, ut scriberet in posteriorem ad Thessalonicenfes, difp. 2. Imperium illud Romanum jamdiu eversum est & in multa Regna dissipatum & quasiextinctum. Nam qui nunc est & vocatur Imperator Romanus, renuissima quadam umbra est Imperii antiqui: usg, adeò ut nec ipsam qvidem urbem Romam, unde nominatur, possideat: Et per multos annos defecerunt Imperatores Romani, † Nec non ibidem 10 Stapulens. Ubi nunc quelo Monarchia? Ubi qvi in ea mundi regit habenas? Cum & videamus Monarchia caput etiam ab ea deficere. Dvam obsecro Roma suo Regi, suo Monarche prebet obedientiam? Et nescio, quibus temporibus potuit major defe-Elio apparere. Similiter quoq; † Ba- 11 ronius Anno 476. § 1. cum videret, non tantum Imperatorem esse-Græcum, sed ne Consules qvidem Romanos: Sic, inqvit, Occidentale Imperium (quod erat Romanum) penitus collapsum est & devolutum ad Barbaros. † Qvibus & assentitur n Daniel Chamier in Panstrat. cathol.

10m. 2. lib. 16. cap. 2. Dvid opus est testibus, inqvit, Res enim clamat ipfa. Primo ex tanto Provinciarum. numero ne una quidem superest, qua Rome subjicitur: omnes ad Orientem Occidentemá, Meridiem & Septentrionem sese in libertatem asseruerunt, costitutis sibi formá propria Rebuspublicis: Unde tam multa Monarchia: pauca Aristocratia & Democratia. Imò ne ipsa quidem Roma vel Monarchia est vel pars ullius Monarchia. Deinde nomen, quo nibil minus, aut magis tenue fingi potest: nomen inquam, ipfum Imperii Romani, Romanis ablatum transiit ad exteros, Germanos Impenatores, quorum nemo est, qui sibi quicquam Rome vindicare audeat. Quid est igitur, quo quis possit credere, non interiisse Imperium? Hæc Chamier. Eòg; respicit † Andr. Alciat. de singul.certam. cap.32. Exolevit, inqviens, Romanum Imperium & tantum germanicum remansit, presertim cum sub Adcario Rege Gothorum Imperium Romanum extinctum sit un'à cum Im-14 peratoribus, † Et Spechio di liberta & c. di Vinegia rugion 3.p.20.L' imperio è estincto, come il fermo consentimento di tutti li scrittori venerendi

Nihilominus † Imperatores nostri eadem habent insignia, qvę veterum Imperatorum Romanorum fuerunt, Aqvilam innuo Ro-

da testimonianza.

mani Imperii, † & tam Christia- 16 norum, qu'am infidelium literis Romani Imperatores salutantur, veluti Imperator Turcarum hoc titulo eos compellat, teste Nicol. Reusnero lib. 10. Epistol. Turcicar. †Qvin & ipsi Imperatores in man- 17 datis & literis suis sese Romanorum Imperatores appellitant: Wir N. N. von Gottes Gnaden/ erwehlter Romischer Ranser &c. † Atá; Imperium non semel ap- 18 pellatur Romano-Germanicum, das heilige Romische Reich Teut-Scher Nation in Recess. Imper. An ergò injuste Imperatores nostros signum Aqvilæ præ se ferre, aut falsô iis titulum hunc tribui asleverabimus? Id qvi dixerit, nondum extitit: & vereor omnino, ne Majestatis crime incurreret, qvi contra Romano-Regiam & Imperialem dignitatem talia effutire ansit? Qvin potiùs intrepide affirmaverit, † etiamnum hodie Im- 19 perium nostrum verè diciac esse Romanum Imperium, vel saltem autoritate sacrarum literaru convictus, quæ docent, † Romanum 20 Regnum & Imperium duraturum usg; ad finem mundi, Daniel.2. & 7. Imperium itaqve hoc præsens aut adhuc Romanum, aut Prophetia Danielis falsa erit, qvod posterius dicere, impium eller, Petr. Gregor. Tholos. lib. 6. de Republ

publ. cap.13. n. 24. Bened. Perrer. lib. 2. in Daniel. v. g. bujus statue caput &c. Dn. Henr. Höpfner. in Saxon. Evangel. contra Cutsem. sect. 2. part. 3. cap.s.n.3. Dom. Arum. in jur.public.tom 1.difc, 2.

Et ne gvempiam † limitata per Capitulationem Cæsaream. potestas aut tenuitas Imperii moderni offendat, ipsa Danielis visio statim succurrit, qvæ similitudine digitorum pedum ex parte ferreorum & fictilium hanc alterationem indigitat, in diet. cap. 2. Dan. Nam sicut pes ferreus desinebat in digitos partim ferreos, partim fictiles: Sic Imperium Romanum prius qvidem robustissimum, absolutissimum & validissimum, posterius autem infirmum, limitatum & invalidum 22 fore, prædicitur. † Ex qvo facilè corruunt argumenta Bodini, Sleidani, aliorumý; segvacium. Nec enim Romanum Imperium certo loco includitur aut circumscribitur, sed universum orbem pervagatur, Marta Neapolit. de jurisd. 23 Part. 1. cap. 21. n. 17. † Qvantumvis ergò pars magna Imperii occupatalitab aliis, non tamen propterea ipsum Romanum Imperium.

extinctum dicitur, sed in parte ca,

qvæ restat, totum etiamnum Im-

perium est Romanum, & ubicun-

qve Imperator elt, id viget ac per-

durat, Dom. Arum. diet. discurs. † ad instar servitutis, quæ semel in 24 fundo quæsita, per partes ejusdem indivisiretinetur, l. ne pomum. S. & prædium, ff. de servitut, manetove tota servitus in parte indivisă, † ut alibi totus fundus est in par- 25 te dotis, l. ult. ff. de jur. dot. † Ine- 26 ptèverô ex amissione urbis Romæ contra Imperium nostrum. infertur, qvia non urbis, fed orbis circulo Imperium circumscribitur: Estqve in voluntate imperantium, sedem, pro velint, Imperii costituere? Qvondam enim Romæfuit, at hodiè

\_ Quemcung, sibi Germania Regem Preficit, hunc dives submissovertice Roma

Suscipit & verso Tyberim regit ordine Rhenus,

Günther. in Ligur. lib.1. † Sic & 27 Constant.M. Imperii sedem Constantinopolim à se ædificatam transtulit, Suid. & Pompon. Læt. in Constant. perque trecentos amplius annos Imperatores omnes, neglectà Romà, facrario Imperii Augustorumý; parente, consederunt, ut loqvitur Aventin. lib. 4. annal. Bojor. unde rectissime dicitur: 7 Curiam ibi effe, ubi Prin- 28. ceps est; & ubicunque Romanus Imperator, ibi Romam; ubi Helena, ibi Trojam, Petr. Heig. lib. 1.

quast. 2.11.31 p Qvô verè respexit 20 † Fridericus I. de jur. Imperat.inurbem Romam, ita inscribens: Vis cognoscere antiquam the Romegloriam, Senatoria dignitatis gravitatem, tabernaculorum dispositionem, Equestris Ordinis virtutem & disciplinam, adconflictum procedentis intemeratam ac indomitam audaciam? Nostram intuêre Rempublicam: penes nos cuneta bec sunt, ad nos simul omnia bæc cum Imperio dimanârunt. Non cessit nobis nudum Imperium\_, virtute sua amietum venit, ornamentu sua secum traxit, penes nos sunt Consules tui, penes nos est Senatus tuus, penes nos est miles tuus, apud Goldast. com. ult. Const. Imper.p.33. Qvin & † ab origine Legibusqve

Romanis de Imperio Romano judicandum putaverim. Cœpit autem nostrum Imperium Romæ, licet Cæsar noster Romæ non resideat: & Leges Romanas à Justiniano compositas in scholas & tribunalia introduxerunt Augustissimi Imperatores, utrumq; in signum veteris illius Romanitatis &stantis adhuc Imperii argumentum, cum Dn. Hôpffnero, diet. cap.5.n.2. Ne dicam quicquam † de jure in urbe Româ Imperatoribus adhuc integro: veluti rescripsit Imperator Fridericus II. Pontifici: Italia bereditas mea est & boc notum est toti Orbi, Goldast, tom.3. Constit Imper pag. 658.

## SECTIO XVI.

# Legi Regiæ Imperator ne qvidem Archiprincipum Electorum confensu contravenire potest.

### SUMMARIA

- 1. Majestas realis perpetua est & Imperio coava.
- 2. Imperator Capitulationinequit contravenire.
- 3. Ratio prima.
- 4. Ratio secunda.
- 5. Ratio tertia.
- 6. Pacta & contractus etiam Principes obligant.n.7.
- 8. Legibus Imperator est folutus.
- 9. At non legibus naturalibus.
- 10. Explicatio 1.26. C. de donat. int. vir. & uxor.n.12.
- 11. contractus instar Legum obligant contrabentes.

13. Ne qui-

13. Ne quidem Electorum consensuimmutari vel tolli potest Capitulatio. 14. Electio Imperatoris , nomine Principum & totius populi ab Electoribus per-

agitur.

15. Quenam potestas Electoribus concessa? n.16.

17. Num prostatu Reipubl. alie conditiones inseri queant Capitulationi?

18. Negat boc Baldus.

19. Sed contrarium docet praxis Imperii.n. 20.

- 21. Consultant Electores de conditionibus prescribendis ante novi Imperatoris Electionem.
- 22. Moderna Capitulationes in generalibus conveniunt..

23. Methodus tractationis in boc commentario.

OVum Majestas Imperii realis. perpetua & Imperio coæva, adeòqve & fundamentum istius, qvod est Capitulatio Casarea perpetuum ac firmu fit, supr. Sect. 14. luculenter inde apparet, †Imperatorem Capitulationi contravenire, eamý; retractare non pos-Se, arg.l. sicut 5. C. de obligat. & action. Præterqvam enim † qvod conditionibus in Capitulatione prascriptis Imperator juramento fuerit obstrictus, Ben Koniglichen Chren/ Barden und Worten in Mamen der Warheit / inmassen wir denn des einen leiblichen End ju Gott und dem heiligen Evangelio geschworen/qvod violare nefas esset: Non suo nempe Im-4 peratoris, † sed Electorum consensu Capitulatio est concepta, qvorum constituentium autoritas ad hoc, ut ab eadem recedere liceat, accedat necesse est, cum nihil tam naturale sit, quam co-

dem modo, qvo qvid colligatum, destrui, l. mbil. ff. de Reg. jur. Frid. Pruckman. de solut. potest. effett.4. Herm. Kirchn. de Republ disput. 4. † Adeòg; conditionibus in Capitulatione sibi præscriptis Imperator adstringitur ex contractu cum Principibus Electoribus inito, cui neutiquam contravenire potest, qvippe qvi non minus ac qvilibet privatus cum alio contrahens inde obligatur: † In commutativa enim justitià, qvæ sola in pactis & contractibus dominatur, rerumduntaxat non personarum habetur ratio, Matth. Wesemb. in pamt. ff. de just. & jur.n.n. † & pacta juris sunt gentium & naturalis, l.1.ff.depatt.l.7.inpr.eod, l.1.ff.de const.pecun.qvo jure omnes tenentur homines, l. omnes populiff. de just. & jur. nec ulla est hominum differentia, S.z. Inft. de jur nat gent. & civil. Waremund. ab Erenberg de fader. lib. 2. cap. 1. n. 160. Bald. in Rubr.

Rubride conflit pecus Panor, de diet. & fatt. Aphonf. leb. 1. 11. 58.

Inqvies ramen, † fi Imperator qve & contractum retractare poterit: Cum contractus & pactum Principis Lex sit, teste insomet Imp. Justiniano in l. donaciones 26. C. de donat int. vir. & uxor. in verb. Urpore Imperialibus contractibus legis vicem obtinencibies. Sed † nachum & conventionem seu con-10 de patt. l. 1. ff. de conft. pecun. † Nega haberi probat dief, E ziff ex quo nil aliud infertur, qvamqvod contractus Principis, quoad ipsum Prin-

xerit, legis vicem habeat, ita ut quibus præscripta est, ad sui observantiam obstringar; sie etiam Principis factum, tam Principem ipfum, qvam privatum, qvi cum eo contraxit, ad observantiam. n obliget: † quo respectuetiam in

cipem & eum, qvo cum contra-

genere contractus inflar Legum contrahentes dicunturobligare, 1. legem quam C. de past. 1.23. ff. de

Reg. jur. l. 15. ff. de publ. & vectigal. Feed. Valq. lib. 1. illuftr, controv.

cap.3.n.6. † Alitertextum diet, 12 1. 26. explicat Petr. Heig. in S. fed & good Principi Inft. de jur. nat. gent. & civil. nimirum, ut gvod Princeps suis in contractibus contra juris civilis solennitatem facit, legitimum achrmum habeatur, quoniam iste aliorum in. actibus folennitates supplet, lomnium 19.C.de testam. Videaturqvoq; Gregor, Loperz, i. animadver [.35.

Hocq; † aded verum existima- 13 Imperator juravit, ne qvidem E-Eth enim potestas eligendi Impesidet: attamen † hi,qvicqvida-14 populi agere videntur, Nicol: da, ac si à totà Universitate Prin-& Imper. Roman. cap. 6. T. Negve 15 fa, gvam gvæ cum Reipublicæ commodo & salute Imperii conDe Lege Regià German.

16 juncta est. † Ex quo Albertus Elector Moguntinus ad Collegas Electores in oratione habita in remunciatione Caroli V. Imp. Conciliabit, inqvit, benevolentiani Principum, qvi vobis tantæ rei arbitrium solis commiserunt, ut Dominum ipsis, ut custodem publicæ salutis, ut Ecclesiæ orbis terrarum propugnatorem eligeretis, Philipp. Melancht.in bift.elect. Caroli V. At legem fundamenta-1em five Capitulationem tollere vel immutare, gvid aliud, gvam. statum & salutem Imperii nostri evertere? Nicol. Cufan. de concord. cathol.lib.1,cap.2. n. 29. & feg. Petr. Heig. part.1. quest.5. Machiav. part. 1. theor. 1.

Qvid verò, † si-Principes Electores pro statu Reipublicæ novo Imperatore saltem designato, alias conditiones Capitulationi inserere, camque ex parte immu-18 tare velint? † Nec tum ipfishoc licitum arbitratur Bald. in cap, licet. extr. de elett. Qvid ipsi defendendum relingvo; nam praxis 19 Imperii contrarium docet. † Pro statuenim Republ. alia atg; alia bus novo designato Romanorum Regi-præscribuntur, Casp. Ens in\_ libell.de elect. & inaugurat. Reg. Ro-20 man. cap.t. † Plurag; membra tempore subsequentium Impp.

prioribus adjecta, & ita Capitulationem sensim auctam fuisse. novimus. Quà de causa † Ele- 20 ctores tempore electionis Caroli V. convenerunt de conditionibus deliberaturi, qvas Caroli Legatis proponerent, qvi Moguntiæ eventum expectabant, de qvibus postea per aliquot dies nonminus fuit contentionis, quamde ipså electione, Georg. Sabin. in histor. de elect. & coronat; Caroli V. qua subjecta est dem aussubrlis chen Bericht / wie es uff Reichs-Zagen pfleget gehalten ju werden. Joh. Sleidan, lib. 1. pag. 26. Casp. Ens dicto libello cap. 3. Idgictiam in nupera D. Ferdinandi III. electione factum, suxqve Majestati nova quædam capita fuisse propolita, ex Capitulatione infrà appolità elucescit. † Quamvis ho- 12 dierno tempore Capitulationes Impp. in generalibus ferè conveniant, uti manifestum est ex Ca-& Ferdinandi II. apud Sleidan. lib. 1. comm. Melch. Goldast. Haiminsfeld. part. 2. fub Anno 1519. 1520. in den Politischen Reichs. handeln part. 5. sub Anno 1562. & in latin. edit. Polit. Imperial part. 12. fub Anno 1575. Joh. Limn. des jur. pub. lib. 1. cap. 12. Qvas und cum Capitulationibus D. MatCap.II.

thiæ & Imperatoris moderni invictissimi Dn. Ferdinandi III. (cui DEUS vitam longævam largiatur,) prout earundem tenoremaccepi ex amica manu JCti eximii Dn. Cornelii Crollii in jure pariter publico & privato peritissimi, Affinis mei honorandi, in caltebujus Commentarii annectere pla-

Eæq; respiciunt in generaliori-

Cuit.

bus fvel Ecclesia & Pontificis Ro-23 mani defensionem: Vel jurium & Privilegiorum confirmationem: Vel Bellum: Vel Confortus: Vel Confortationes: Vel bona & jura Imperii: Vel vecligalia: Vel juris administrationem: Vel officia illustria & rescripta: Vel electionem Imperatoris & Interregnum. Quem ordinem in explicatione & nos sequemur.

## CAPUT II.

# De Ecclesia ac Pontificis Romani defensione; & qva-

lis competat circa jura Ecclesiaslica potestas Imperatori: Qvodqve sit jus Majestatis Ecclesiasticum sive

#### SUMMARIA.

- 1. Differunt ab invicem jurisdictio Politica & Ecclefisfica.
- 2. Sententia Henrici Imperatoris de Hildebrando ad Episcopos.
- 3. Probat candem differentiam Nicolaus Papa.
- 4. Ratio bujus distinctionis. n. 5.
- 6. Ecclesiastica potestate praditus subjectus est politica potestati.
- 7. Policicus Magifer neus cuftos eft facrorum.
- 8. Sacerdocii & Regni munera fuerunt conjunctim administrata apud Ve-
- 9. Magistratu: politico ecclesissica competit potestas.n.10.
- u. Promittit Imperator defensionem Ecclesia & Pontificis Romani.
- 12. Verba Capitulationis.
- 13. Duo membra hujus articuli. n.14.
- 15. Religio efficax remedium pro conservanda obedientià. n. 19.
- 16. Tota vita religione constat.
- 17 Superstitiose Religiones cur excogitate à conditoribus Civitatum,
- 18. Moschovita & Ruffi funt obedientissimi Domino suo.
- 20. Numinis metus multum profuit Columbo adversus Americanos.

K 2

21. Religionis defensio soli Imperatori meritò committitur. 22. Falsò impentor Papa jugo submittitur.

Ifferunt eqvidem, † nec misceri invicem debent jurisdictio Politica & Ecclesiastica: Qvia diversa funt crucifixus & fumma potestas: Miles & Sacerdos: Imperator & Pastor: Regnum & Patibulum : Corporalia & Spiritualia: Arma & Sacra: Bellum arque Pax: Cælai& Nuncius: Princeps & Minister\_: Ludovicus Imperator contra Jonal. A Hinc mar. Archiepifc. Rhement, de potestat. Regum & Pontif. 2 cap. 1. † Et Henricus Impera-Unus cum utrumque sibi vendicavit, utruma, dissipavit, nec in uno profuit, qui in neutro prodesse voluitnec potmit, Abbas Ursperg. in Chron. Idemqve luculenter innuit. milians DEO minime se negotiis secularibus implicaret, ac viciffim non\_ ille rebus divinis prasidere wideretur, a qvi effet negotiis singularibus implicatus. Qvod posteà repetiit Carobus Calvus in Epistola Apologetica contra Adrianum II. apud Goldast, tom J. Constitut, Imper. Oprima fane ratione, non tantum. 4 † ne jurisdictiones distincta con-

fundantur, quarum confusiones ne alterutrum officiorum negligentius obeatur, ut qvæ circa diversa funt occupata, Henning. Arnif.de exemps. Cler. cap. 1. † Ec- 5 clesiastica sigvidem jurisdictio divinas, spirituales & coelestes, & dirigiturad vitam æternam obtinendam: Politica verò circa corpora, res mundanas, temporales & terrenas, Johan. 18:v. 36. Roman. 14.0.19. cujus finis eft salus Reipublicæ, Matth. Stephan. de jurisdiet, lib. 3. part. 1. cap. 1. Henr. Eckard, de ordine ecclesiast. & polit. part. 1. festa. Hütter, in ast. advers. Jacob, Gretfer.cap.z.pag.15. Balthal.

Nihilominus † Ecclesiastica 6
potestate præditus subjicitur politicæ potestati, tûm ratione bonorum temporalium, tûm ratione diligentiæ & negligentiæ insui muneris sunctione, Eckard,
de ordin, Ecclesiast, part. 3. cap. 2.
quest. 1. & cap. 3. Christoph. Besold. lib. 1. polit. cap. 4. Et vicissim † in politica potestate constitutus, erga potestate in Ecclesiastitutus, erga potestate in Ecclesiasticam habere se debet non sal-

tem

white Ovis, in quantum fidelis; led & ut Custos & Patronus, in\_ qvantum Magistratus, cui maxie meincumbit, sacratueri. † Ex qvo veteres plerique Sacerdotii & regni munera conjunctim habue-R. de Republ. cap. 2. mm. 6. Henn. Arnil, in tract, de exempt, Clericor. stica competit potestas, David Pa-Txus ad cap. 13. Romanor. Henr. 10 part-1. cap. 1. † Hinc Constan-Vos estis Episcapi in Ecclesia; Ego extra Ecclesiam sea templum Episcopus à DEO sum constitutue. Euseb. lib. 4. c.ip an. Jume giour & promittit in Capitulatione Imperator, † qvod tempore suæ dignitatis, officii & Regiminis, Rempublicam Christianam, Poncificem & Ecclesiam Romanam. commendatam sibi habere, tueri ac defenderevelit; Sleidan. lib. 1. comm. p. 28. † Verba Capitularionis hæc fint: Daffavir in Zeit folcher unfer Königlichen Würden/ Umes und Regierung eieChriftenfeir und den Stuckju Rom/ auch Dabffliche Beiligkeit/undieChriftthe Kirche/ als derfelben Advocat quiten treulichen Schus und schirm halten wollen/10. Cujus

articuli duo funt membra, † qvo- 13 rum unum Rempublicam Christianam : alterum Ecclesiam Romanam & Pontificemipsum respicit. Posterius eqvidem specialiter exprimere haud necessarium fuisser, qvia cum Imperatori incumbat cura Reipublica Christianæ universalis, cujus ceu pars gyadam necessaria est Ecclesia. utique illam falvam dicere haut possumus, si non & hæc tuta ac quieta existat, Attamen † propter- 14 câ forsan id factum, gvodmultum Reipublicæ interfit, Religionem & Ecclesiam conservari ac propræstent Superioribus obedienmedium Religione est efficacius. † Numinis enim metus est, qvi 15 tum supremam potestatem habentes, tum potestati subjectos intra regiones & metas officii continet, Lipf. polit, 2. cap. 3. † 1- 16 mo tota vita religione constat, moventur, Cic. s. Verr. † Unide 17 Reipublica tuenda gratia tam. variæ superstitiones à Conditoaslumtæ vel noviter excogitatæ, iisq; etram immanifimæ tyrannides conservatæ, Machiav. in disc. J Vehiti quoque Moschovita & 18 Russi Domino suo in omnibus, qvicqvid etiam tyrannicè agat, obedientiam præstant, cum DEI voluntate omnia geri existiment, Chytr. lib. 1. Chron. Saxon. Utcertè haut absqve ratione doceat Johan. Bodin. lib. 5. de Republ. cap.

19 5. † si homines nec vi armorum nec facultate dicendi duci velint, ipsos religionis studio & Numinis

20 metu cogendos esse. † Qvo romedio Christophorus Columbus adversus Americanos felicissimè usus, cum iisdem Lunæ deficientis terrorem objiceret, Salmuth inreb, memorab, ad Panciroll, lib, 2. tit, I. Tanta h fallæ Religionis est esticacia in animis hominum, qvid
vera non esticeret in Republica
Christiana? Ut non immeritò † 21
Religionis desensio soli Imperatori committatur. Cujus tamen
potestatem circa jura ecclesiastica
hodiè Pontificii adeò deminutam
autumant, ut non nisi titulo Advocatie Imperatori relicto, tipsum
Papæjugo submittant, qvin & Vasallagii jure ci devinciant. Sed
male omninò & contra hoc membrum Capitulationis, ut ex seqventibus patebit.

### SECTIO I.

Cura Religionis propriè ad Cæsaris officium spectat:
ex quo Imperatori nostro titulus Christianissimi jure
attribuitur.

#### SUMMARIA.

- 2, Cura Religionis & defensio Ecclesia Imper. incumbit, n. 4.5.
- 2. Etiam de jure divino.
- 3. Magistratus est minister DEI.
- 6. Caufa Apostasia ab Apostolicà doctrinà. n. 7.
- 8. Principum fervor in cur.1 Religionis.
- g. Rex Hispaniarum Cntholicus.
- 10. Quem titulum habet à Pontifice Johanne IIX.
- 11. Impietas alicujus Regis Hispaniarum.
- 12. Anglia Reges fidei Defensores.
- 13. Reges Galliarum vulgo appellitantur Christianissimi,
- 14. Caufa bujus tituli duplex. n. 15.
- 16. Jure hereduario vendicat sibi titulum Christianissimi Rex Galliarum.
- 17. Devotio Ludvoici Pii.
- 18. Imperatori Romano titulus Christianissimi jure debetur,

g. Gren

19. Quem primium meruit Pipimis ab Urbano II. Pontifice.

20. Inferipcio Sepulchri Caroli M.

21. Ecclesia Romana omi pro Christianissimo Imp. Romano.

22. Quo fato ticulus Christianissimi hodie tribuatur Regi Galliarum.

23. Imperator Romanus Defensor & Advocatus Ecclesia,

24. Ratio bujus tituli. n. 25. & 26.

'27. Lutherus orat Carolum I", ut fufcipiat tutelam dostrina Chriftiana.

28. Id i. officium effe Imperatoris, fatentur Protestantes.

29. Imperator ab Electoribus habetur caput Ecclesia & populi Christiani.

OVum Imperator Romanus ex hoc Capitulationis membro ad defensionem Ecclesia vi præqvè certè secerit, tam contra utilitatem publicam, qvam contra dignitatem Cæsarcæ Majestatis, imperio & officio sitam contenderit. Acvereor omnino, † nein jus divinum impingat, Magistratui enim à DEO commendarant esse curam & custodiam totius Legis seu utriusque tabulæ, quarum prior circa spirituale, posterior autem circa civile bonum. Ecclesia versatur, probat expresfissmum Dei mandatum, Deut. 3 17.8 70f.1. Ex qvo + Magistratus & disponit legibus non tantummodò de bono civili & namirali, optimos & felicissimos reddate,

Roman. 13. ubi David Paraus dub. 5. pracogn. 2. Christ. Befold. lib. 1. polit.c.sp.4. † Hincautorconfilii 4 editi An. 1538. Wie es umb die Rice chengutere geschaffen / und wie mit denselben umbgangen werden solle/ verillime scriplitart. 4. Es erforbert auch by gottliche Recht/baf bie Obrigkeit / was jur Religion geho. ret/jum erften und beften verfehe. Et art. 5. In der Matur und Wefen der rechte Obervorwaltung ift/ daß bie Religion für allen und mas bagu gehovet mit bestellet un vorseben werde. Weil benn gedachte D. brigfeiteim Reich die Oberverwaltung haben / fo haben fie auch bas gehöret/ Christich zu bestellen und publici juris, und folfie Ranf. Maj. daben hand haben und ihnen in dedie Miligion unvedit vorwolten.

6 † ab Apostolicà doctrinà apostasia, nisi hinc orta esset, qvod Principes occupati aliis negotiis, Religionis curamsolis Episcopis, Episcopi Suffraganeis, Suffraganei Monachis & Sophistis reliquerint. Qvà occasione Pontificis & Episcoporum in immensum excrevit potentia, ut jam ipsis Monarchis sit formidabilis: †

Nempe quod exclusis a Religionis cura Principibus suum esse de Religione & side Ecclesia in solidum disponere, Principum verò, Decretis Episcoporum citra hasitationem obtemperare, omnibus persivaserint, David Paraus diet loc.

8 Idqve jam dudum † Reges ac Principes animadvertêre, qvi Religionis & Ecclesiæ curam sibi intantum secerunt propriam, ut abca appellarí voluerint— Ita enim 9 † `Hispaniarum Rex dicitur Catholicus: Qvod nempe studeat sidem & Ecclesiam catholicam—

defendere ac propagare. † Quem titulum ipsemet Pontifex Johannes IIX. tribuit Alphonso: 30-hannes ein Anecht aster Anechtc/entbeut Alphonso dem aster Ehristlichsten Könige seinen Gruß. Choppin. de facer. Polit. farens. lib. 1. tit. 72 n. 13. & lib. 3. de doman. gall. tit. 30. n. 3. Huic Alphonso duplici titulo cognomen Catholici asserit.

Baronius: Primum, qvia catho-

licam propagavit Religionem;
Deinde, qvoniam successerit Recerardo, cui totius Concilii Toletani tertii Anno 589. acclamatio eum honorem prius detulerat.,
Gaspar Scioppius Regis Hispan.
Scipendiarius in constito Regio p. 32.
Sed proh dolor immemor fuit.
hujus tituli Rex Hispaniarum,
† qvi cum a Deo castigatas esset, 11
tam impatienter id tulit, utinjuriam se ulturum juraverit, & mox edixerit subditis. Ne proximo decennio Deum adorarent, nec crederent in eum, necde co loquerentur, Georg. Frider, Limp. Baro apud Frider. Achillin ont. contra Hispan. pag. 305.

Qvid Angliæ Reges? † Hi de- 12 fensores fidei se appellitare jactitant: quem titulum Henrico IIX ab iplo Pontifice, cum contra B. Lutherum scriberet, indultum, ii postea in sensum meliorem interpretati funt, Pierre Matth. 10m. 2. liv. 6. narrat. 2. pag. mili 419. At Pontificii hoc elogium ci amplius non deferendum statuunt: Notatur hinc Casaubonus à Bulengero : Vellem , inqvit , persvasionis sua defensorem appellasset. Nec enim en fides effe porest, que ab Ecclefie Catholice fide, facurum literarum verbis & mente ac unanimi veterum confensu discedit, Diatrib. 1. P. I.

Por-

Porro & T Reges Gallianum ad Ecclesiasticorum, ipsorumg; Ponpra annos plus quam mille, multas Leges & Edicta sancivere, Molin. de Monarch, Franc. n. 99.6 139. appellat. cap. 4.n. u. Thuan. lib. 16. billor.fol. 735. ut proptereà iplos tent, Estien. Pasqvier. diet. livr. 3. de recberches de la France, chap. 14. p.g. 268. Paradin. de antiavo flatu 14 Burgund. cap. 3. p.az. † gvod feilicet citari, ut obedientiam Regipræ-Rent, scripfit L'autheur d' utile & Calusaire advis au Roy pour bienreener: quando ait: Voulant que toute creature foit foubmisse aux poissances fouveraines, qui font venues du ciel: à combien plus forte raison aux commandemens du Roy treschression. † Qvamvis alii hujus encomii eam dent rationem, gvod Rex Francorum sacro oleo in coronacione fueritunctus, de quo Nicol. letzer Salbung (welchezur Zeit er Kinder Ifracl von Gett emice exer worden / und welcher Gerauch ein Zeichen einer sonberli-

dien prerogative (it ) hat in Francks reich ver caufend Jahren ihren tiges Tages eine beilige Ampelinber Cradt Memiß gezeiget / mit meldie Dele die Ronige in France. reich gefalbet werden. in ebefauro Polit.lib. 2. difeurf.12. TOvin & jure 16 hereditario hunc titulum peculiariter Regibus Francorum tributra corum injuriam nemo alius † in quo supramodum delectatus 17 lium nullo alto cibo, qvim facræ Connæ vesci voluerit, Joach. Er-

Sed dicant Galli, gvicqvid velint, certe i Imperatori nostro en- 18 mus. Novimus enim † Popinum 10 conditum eft. † Et orat etiaminum 21

hodie Romana Ecclesia in die Parasceves pro Christianissimo Imperatore Romano. Qvod verò ad nostram usqi ætatem singulariter Reges Francorum hocelogio sint 22 honestati, id forsan accidit † ex solà illà consvetudine, qvæin stirpe Carolinà inolevit: accedente incurià qvorundam Imperatoru, qvi qvod suum est, sibi vendicare non studuerunt, Melch. Goldast.

in polit. Imper.part.11.pag.595. tulum Christianissimi attribuerezz mus? qvi † Ecclesiæ defensor est & Advocatus, der gangen Chris ftenheit rechter Schutz un Schirm/ Receff.Imper. August. de Anno 1518. S. Schlemberr der heiligen Chrifflithen Kirthen/ Recess. Imper. Augustan. de Anno 1536. S. Unif solches unser gnabigft Erinnern. Nimi-24 rum †qvia, ut suprà dictum, Cafolum pacifice, sed etiam piè subditivivant, qvia Principes seculi intra Ecclesiam potestatis adeptæ flacismajor, cap. 6.n. u. Unde Justinianus Imperator fatetur † senibere, quam vitæ, Novella.infin. Et Gregor. V. inc. m die. de consecrat,

dift.5. inqvit, †Regimen Romanæ 26
Ecclesiæ concessum Teutonicis, ut
secundum Isidorum Principes seculi cognoseant, se Deo reddituros rationem propter Ecclesiam,
qvam à Christo tuendam suscipiunt, nam sive augeatur sive solvatur pax Ecclesiæ, ille ab eis rationem exiget, qvi corum potestati
suam Ecclesiam tradidit, c. principes 23. qvæst.5. Lupoldus de Babenberg de jur. Regn. & Imp. Rom. eup. 8.

sidiumginorans, ut doctrina Christiana tutelam fisfcipiat, idás fe sacere exlib.2.comm. Et posteà ad Friderimenter fibi gratum effe, good Cafar bujus Canfe, que publica fit, cognitionem recipiat, Sleidan: diet. lib.z. rio Ordinum (de concilio legitimo & mum, Cefar det operam, ut legitime res agatur, nam boc ipfins affe offici-Electores vota sua cò dirigunt.

19 futeligant talem, qvi Christianus sit & caput populi Christiani,

Buxdorst ad Aur. Bull. concl. 29. 530.

Idéi fecit Elector Treviricus in Electione Caroli Regis Hispaniatum Anno Christi 1519. Talem, inqvit, Respublica desiderat, qvi prater

aliaconstituat & emendet Ecclesia statum. † Qvod & Moguntinus Elector prudenter admonuit, Georg. Sabin. in bistor. de vlect & coronae. Caroli V. Casp. Ens in livello de elect. & inaugurat. Reg. Rom, cap. 5. Sleid. lib.i.comm.fol.28:

### SECTIO II.

Inquâvindicatur jus Majestatis ecclesiasticum, sive jus
Sacratum Imperatoris ab injuriis Bellarmini &
Stapletoni, magicala

#### SUMMARIA

- i. Imperator quo jure ad curam & defenfionem Ecclefix obfirichus?
- 2. Magistrasus Ecclesianetritius.
- 3. Ju Majestacis ecclesinsticum quodnam?
- 4. Princeps supremus in causa Religionis non recognoscit Pontificem Superiorem.
- 5. Denegant Magiffratui Politico ceelefiafticam potestatem Bellarm. C Stapleton.
- 6. Rationes Bellarmini & Scapletoni.n.7.8.9.10.11.
- 12. Rejicitur fententia Bellarm. & Stapletoni.
- 13. Duplex potefias Ecclefiaflica.
- 14 Diffinello becqueefensis Ecclefiastice à Constantino M. approbata.
- 15. Deregieur erro" Beilirm. & Stapletoni. v. 46.17.
- 18. Imperator quaterus Pontifex in Ecclifia?

Imperatoritaes nonfolum juratrapromissione, evam in Capitulatione fecit, sed etiam ratione officis Casarciad curam & defensionem Ecclesia obligatur, evia scilices † nutritius Ecclesia est, & act muros ejus adiscandos constitutus, Esti. 49. & 60. ut sie oprimo jure potestas Ecclesialica ipfi attribuatur, qvam vulgò † jus Majestatis ecclestasticum sive jus sacratum, appellitant, Arnold. Clapmar, de arean. Rerumpubl. lib. t. cap. 15. Petr. Gregor, Tholosan. lib. 8. de Republ. cap. 2n. 6. Henning, Arnis, de exemps. Cleric. cap. 1. n. 4. David Parieus in trast, de potest. Regià contra Papam. fol. 74.

A Ex qvo † Principes cos, qvi inte divinà & in causa Religionis constituendà Superiorem sibi Romanum Pontisicem tenent, haud supremos vocandos, arbitrantur Waremund. ab Erenberg espetverismil. n. 5. n. 21. Geap. 2, n. n. S segg. Frider. Balduin. in disp. de bieret, esp. 2 th-5t. Alber. Gentil. disput. Reg., fol. 3.

Negant è quidem † Bellarmin.
leb. 1. de Ponif. Romano, cap. 7. 5 lib.
3. de Luicis, cap. 17. ejusq; affeclæ, imprimis verò Stapletonus repet.
feliol.com. 2. queft. 5. art. 1. ad Magistratum politicum persinere judicium deReligione ieu potestatem Ecclesiastica, †eò quod Magistratussecularis sie de numero Ovium, non Pastorum: nullam verò oves habeant jurisdictionem in grege.
† Quodq; Principes, qui nec ver-

bum prædicant, nec sensus exercitatos habent in scripturis, (cum solis Ecclesiæ ministris Spiritum veritatis Christus promiserit) de verbo Dei non possint judicare. † Veluti quoq; Lutherus idipsum videturapprobare, tom.a.contr. art. Lovan. inquiens: Non est Regum au Principum veram duttrinam confernare, sed ei subjici of servire e. Et Nielanchthorinenam. Non condant Magistratus dogmasa in Ecclessia, nec instituant cultus ut seciu Na-

Leontius sancti Episcopi Confiantio Imperatori flagitanti, ut Athanasius deponeretur, responderunt
per literas: Tibi Deus Imperium
commist, nobis que sunt Ecclesie,
concredidit. † Et Hilarius ad Constantium: Provideat, inquit, dementia una, ut omnes ubig, judices
Provinciarum, ad quos sola cura publicorum negotiorum pertinere debet, seribaeur, ne pusthac pressumant
cognoscere causas Glericorum. † Ambrosius quoq: Valentiniano Imperatori Ecclesiam flagitanti pro
Arrianis, negat, Imperatorem in
divinis, imperiale aliquod jus habere, ad Imperatorem Palatia, ad
Sacerdorem Ecclesias pertinero.

Sed tanti ponderis hæc non funt, utinde jus Majestatis Ecclesiasticum Imperatori sit adimendum. † Advertere enim debuissent Bellarm. & Stapletonus, duplicem esse potestatem Ecclesiasticam, Internam nempe & Externam: † Illa à solis personis Ecclesiasticis docendo, solvendo, ligando, Sacramenta administrando, nimirum ecclesiastice in Ecclesia; Hæc autem circa Ecclesiasticas res & personas extra templum civiliter exercetur. † Qyam distinctionem jamdudum Constantinus M. approbavit, qvando ad Episcopus inqvit: Fos essis Episcopiin Ecclesia: Ego extra Ecclesian

fes

felt templum, Episcopus à DEO sum.

Seld. ad Imp. Ferdinand. I. von Ro. mifcher Ränf. Majeft. Wahl und

Schoit. † Aclubens id facetur Im- 16 perator Valentinianus ad Ecclesiæ gubernamus Imperium, fincere nofine menta curantis. † Exinde vero fl clesiasticam, curam scilicet Reli-Imperator lit Pontifex, Episcopus

## SECTIO III.

# Cura Religionis & Defensio Ecclesia in quonam const-

z. Ecèlestesfensio acomodo definiatur à Bellarmino?

2. Rojie ieur definitio Bell. mmin. n.s.

4. Vera descriptio defer sonis ac curs Ecclosie.

6. Venam Religionem & freerum DEI verbum Princeps nofeers ac propagare

. Ex divinoprecepto.

Cours viewum & officiorum Eccle fusticorum incumbit Magastratui politico.

10. Ad exemplum Principum ac Regum Judaicorum.n.11.12.13.

14. Nec non ad exemplum piorum Impp. n.15.16.17.18.

19. Constituuntur presbyteria & Consistoria ecclesiastica à Magistratupo-

20. Quadprobatur exemplis Salomonis & Impp.

21. Ordinatio Clericorum ad Magistratum politicum spectat. n. 22.

23. Erectio Scholarum ad Principis officium pertiner.n.24.

25. Synodos convocare & habere, Magistratus politici est officium, n.26.28.

27. Concilium Nicenum à Constantino Imp. indistum.

29. Quatenus Pocificii jus convocandi Concilium Imperatori permittant?

30. Indifferencer boc jus competit Imperatori.

OVæreres inde merito', in qvonam externa potestas Ecclesiastica, Cura nempe Religionis & Defensio Ecclesia consistat, qvidtionis membro curare & facere oporteat? † Cardinalis Bellarminus Ecclesiæ defensionem ita definit, ut per cam fraudes, turbæ & mala externa ab Ecclesià arceloqvitur, † cum Magistratui podò mala externa præcavere, sed ctiam omnibus modis providere, ut ab hostibus internis Ecclesia sit secura, secundum Augustin. ad Reges feculi Christianos, ut temporibus fuis pacatam habeant matrem

am ire neglexerit Princeps, parum officio suo satisfecisse videbitur † Sicuti ergò Cæsaris officium est, circa bonum civile Subditorum curare, ut jus vigeat in Republica secundum Leges: ita & circa bonum spirituale Subditorum es maximoperè incumbit providere, qvò pura religio vigeat in Ecclesia juxta verbum Del, Christ. Besold. lib. r. polit. cap. 4.

Explicatius hac de re loquitur David Paræus ad cap. 13. Romanor. dub. 5. propof. 8. † ac curam Principis circa bonum spirituale. qvintuplicem facit, unde facilimè potestatem Imperatoris ecclessasticam seu curam Religionis & desensionem Ecclessasticate dessinire. † Primò namq; Princeps probè cognoscere debet ex verbo Dei præscripto, Qvodnam sit illud veræ Religionis spirituale bonum, idq; amare, diligere, pro zen

stiruta legitime exerceatur & præ-Cumfedebit Super folium Regni Sui, bujus in volumine, accipiens exemplar à Sacerdotibus Levitica tribus, & habebit secum legerý, illud omnibus diebus vita fue, ut difeat timere ias omnia, que serieta suns in co, via cunc prosperam facies viam cam & prudenter ages. Et Pfalm. Et nunc Reges intelligite, crudiini, qui judicatisterram Sc.

Secundo † cura sit Principi seu agistratui politico, vera Relinis formulam solennem de ritibus & officies Ecclesiasticis ordine ac decore peragendis, juxta plum nempe Josua, qvi Israelicas circumcidendos curavit, Iof. 5. vit, 10/. 24. † Davidis, qvi taberna- II constituit, 1. Par. 26. & arcam reduxit, 2. Reg. 6. † Regis Ezechiæ, Principes confiliarios ad instaurandam domum Jehovæ misit, 2. Par. 14. v. 7. 8. Sacerdores constifirmavit, 2. Par. 35. v. 2. † Acce- 14 fpectam, Novell. 6. cap. 5. † Qvin& exGratiano liquet, quod Papa non -possit Episcopum consecrare& Ecclesiæ præsicere, nist ab Imperatore acceptà licentià, c. Reatina. dist. 63

ligionis & defenho Ecclesiæ in eo,

tut seminaria doctrinæ cælestis,
lingvarum& artium bonarum seu
Scholæ Ecclesis adjunctæ sint atque vigeant. Qvod certè clarissi-

24 mum redditur † ex Constitutione Friderici Imperatoris, ubi dicit, se Magistris & Episcopo super Scholares jurisdictione dedisse, in Auth.

babità C.Ne fil pro patre.

Quinto denig; Princeps vigore potestatis Ecclesiastica sibi competentis in id intendere debet, 25 † qvo ad ministros Ecclesia in. officio continendos, vita œconomiæ Ecclesiasticæ corrigenda, & ad controversias Religionis decidendas, præter ordinaria judicia etiam Synodos classicas aut provinciales, quoties opus videbitur, instituat, David Par. dicto loco. Præcuntescilicet † Rege Davide, qvi Sacerdotes ad reducendam arcam convocavit, 1. Chr. 13. verf.12. nec non Synodum indixit ad ordinandos Sacerdotes & Levitas, 1. Chroy. 23. verf. 1. Qvod & fecit Rex Ezechias 2. Par, 29. vers.4. & Salomon in dedicatione templi, 1. Reg. 8. † Pariterfuit

indictum Concilium Nicenum a Constantino Imperatore, Socrat. lib. 1. cap. 6. Eufeb. lib. 3. cap. 6. des vità Constant. Chalcedonense à Martiano Imperatore, lib. 4. C. de summ. Trinit. Eogve jure usus est † Imperator Justinianus, quande 28 ait: Jubemus unumquemo, Archiepiscopum singulis annis Synodos celebrure & Episcopos ad se convocare, Novell, 123. cap. 10. Andr. Offand.in tract. Papa non Papa. loc. 12. fol. 94. Joh. Camm. difp.de jur.majest. 3. th. 31. Christoph. Befold. lib. 1. polit. cap. 4. David Par. in tructat. de jur. Pring. contra Papam, fol. 108. Joach. Stephan, in imet. de conc. Dan. Chamier de Occumen. Pontif. lib. 5. fol. 602. † NecannuendumPonti- 29. ficiis, qvi jus convocandi Concilium vel Synodum catenus faltem. Imperatori consedunt, quatenus Pontifex hâc in re negligens existat, qvo necessitatis casu per viam saltem requisitionis vel monitionis, non per viam citationis vel auctoritationis, etiam Cardinales Synodum convocare polle existimant, Anton, de Rosell. de potest. Imp. & Papa: part. 3. cap. 3. † Sigvidem hoc Imperatori pro- 30 prio jure competere, dicebat Fridericus I. Radev.lib. 8. idq; nostrates multis contra dist. 17. defendunt, Andr. Offand. & David Par. dist. loc.

# Solus Imperator jus habet eligendi & confirmandi Pontificem, eundemq; rursus justa ex causa deponendi.

SUMMARIA.

1. Jus eligendi & confirmandi Pontificem, penes solum est Imperatorem.

2. Hoc jus Impp. Orientis ex antiquà confectudine obtinuerunt,

3. Excufatio Pelagii II. de investiturà ab Imp.haud petita.

4. Hoc jure usi quog, sunt Exarchi.

5. Nec non Carolus M. & Otto M.

6. Concessio ponitur quandog, pro confessione seu declaratione. n. 7.

8. Pertinuit hoc jus ad Impp. ctiam ante tempora Caroli M.

9. Explicatio Cap. ego Ludovicus. dist. 63.n.10.

n. Eligunt quog, Impp. reliquos Episcopos & Archiepiscopos. n. 12.

13. Jus deponendi Pontificem est penes Imperatorem.

14. Johannes XII. Papa ab Imperatore dejectus.

15. Nec non Johannes XXII, à Ludovico IV.

16. Henricus III. deposuit tres Pontisices. n. 17.

CUm potestas Principis ecclesiastica sive cura Religionis interalia quoque inordinatione Episcoporum acMinistrorum Ecclesiæ consistat, ut dixi Sect. preced. n. g. & segg. expeditum inde redditur, † jus cligendi ac confirmandi Pontificem penes solum Imperatorem residere. Qvod jus 2 † ex antiquâ consvetudine Imperatores Orientis obtinuerunt, ut nempe sine eorundem scientià & jussu Pontifex Romanus ordinari non possit; Veluti probat exemplum Agathonis, Siculi & Vitaliani Siginensis, c. Agatho 21.

3 distinct. 36. † Unde Pelagius II. erga Mauritium Imperatorem

se excusavit', quod confirmationem non petiisset : Nibil enim,inqvit Platina, tum actum fuisset à Clero in eligendo Pontifice, nist ejus electionem Imperator approbafset, in Pelag.II. † adeout hoc jure 4 usi etiam fuerint Exarchi, veluti Severinum ab Exarcho confirmatum, testatur Platina in vita Severin. Tantumque abest, CarolumM.& posteà OttonemM.idem fecisse, cum contradictione Pontificum, † ut etiam Adrianus Ca- 5 rolo,c. Adrianus dist. 63. Leo, Ottoni,e.in synod.dift. ead. jus eligendi Pontificem ultro concesserint Crantz. lib. 4. Saxon. cap. 10. † Qvamvis concessio hæc potius 6 acci-

accipienda pro confessione seu declaratione juris, ut interdum jure quædam conceduntur privato, que jam competebant jure publico seu communi: † prout Pontifex Alexander III. in c. finternitatem 2. extr. de donat, indulget Episcopo Parisiensi, ut revocet donationes, que jam de jure communi haud valebant, c. gvod quis commissit 35. quest.9. Nam hoc jus etiam ante tempora Caroli M. competiisse Impp. modò di-8 dumest. . † Hinc Aut.anonym. inqvit: Quod jura dicunt, quod nempe in Concilio Romano Adrianus Papa dedit Carolo M. jus eligendi Pontificem, & schem Apostolicam ordinandi, & Archiepiscopos & Episcapos secundum singulas provincias, investituras ab ipso recipere, verum dicunt : Sed quod Imperatores ante illud tempus hoc nonhabebant, nequagram ita est, in tract. de atat. Ecclef. contra super Pape cap. 7. apud Goldast. in Monarch. Imper.

Nec substitit Responsio Pontio ficiorum, † qvod nempehuic juri Ludovicus dicatur renunciasse
in cap. Ego Ludovicus, sidistinet. 63.
Falsum enim id esse, velinde apro paret, † qvod & subsequentes
Impp. soliti fuerint eligere Pontifices. Ita namque Otto Leonem, ut supra dictum, Henricus

III. Clementem Damasum, Leonem IX. & Victorem II. creavit... Cuspinian. in vit. Henrici III. Id qvod duravit usqve ad Fridericum Barbarossam. † Qvod- 11 qve Imperatoribus in ipsum Pontificem Romanum, idem iis etiam licebat in reliquos Episcopos & Archiepiscopos primarios. Unde Carol. Sigon. Archiepiscopi & plerique Episcopi, inqvit, à Reges ipso (nempe Ottone I.) constituebantur & amplissimis pratereà beneficiis ac Regalibus ornabantur, lib.7. bistor. Ital. † Et Aventin. Pontificem 12 Romanum, ait, juxta atque cateros Pontifices, Monachorum Magistros ex consilii decreto, comitiis centuriatis, per suffragia purpuratorum more majorum. Impp. per Germaniam, Galliam, Teutonicam, Italiam, Romanum orbem, sicut in Carolo M. observatum erat, capiebant, lib. 5. annal.

Nec tantummodò Imperatores Pontifices creare & confirmare, † sed & eosdem justà ex causà 13 deponere solebant. Tempore siquidem Heinrici Imperatoris Benedictum Papam, qvi Stephano successit, à Pontificatu ejectum, & factum Papam Johannem Sabiensem Episcopum, aliàs Sylvestrum: huncqve rursus ejectum, & Benedictum restitutum, atqve iterum eundem Benedictum eje-

M 2

chum.

chum, inque locum ejus surrogatum Johannem Archipresbyterum, Gregorium nominatum: atque hunc etiam ab Henrico Imperatore depositum & ultra montes translatum fuisse, novimus ex Gloff. in c. in nomine Domini 1. di-14 Rin St. 23. † Et cum Johannes XII. Papa, (verba funt has Anton. des Rosellis ) esset venator & tutus lubricus, adeò qvod meretrices publice retineret, & nonnulli Cardinalium scripsissent Otthoni . Imperatori & Principi Saxonum, ut scandalo compatiens Ecclesiæ sanctæ DE I, absqve induciis Romam peteret & cauté clavi debitam provisionem impenderet: Et ex his Pontifex indignatus Johanni Diacono Cardinali, tangvam facti hujus confiliario, nasum fecisset abscindi, & alteri Johanni Subdiacono, qvi literas scripsit, manum amputari fecisset, tandem monitus ab Imperatore præfato & Electoribus Imperii, ut se corrigeret, non correctus à Paparu ejectus est, Hactenus Anton. de Rosellis de potest. Imper. & P.1p. part. 1. cap. 61. Igitur ejectus fuit Johannes XII. ab 15 Otthone, † cujus exemplum Ludovicus IV. se imitari dicit medi-Ho, qvo Johanni XXII. Pontificatum Romæ abdicat; Habemus, inqvit, bonorum exempla, qvibus nobis licere id facere, quodilli fecerunt, putamus; Ottho I. cum populo Romano, Johannem XII. ex albo Pontificum Romanorum, ob scelera ( qvæ si ad flagitia Johannis XXII. comparaveris, ludus est ) evasit, alium pastorem Urbi & Orbi imposuit. Idem alios complures Imperatores optimosq; Principes fecisse, in annales&fastos relatum est, Aventin. lib. 7. annal. Bojor. Qvò & pertinet factum Henricillicum enim sub hujusImperio Cardinales grave schisma trium Paparum procuraffent, & qvidem HeremitaImperatori scripserat in hac verba: -

> Imperator Heinrice, Omnipotentis vice, Una Sunanimitis nupfit tribus maritis, Diffolve connubium & triforme dubium.

Ille collecto exercitu se transtulit ad Italiam, & captis tribus Papis ductiss; Romam, † secit Synodum, & synodaliter omnes relegavit & substituit Clementem II. ac compulit Romanos jurare ad vitandum de extero schismata, & quod nemo sine confensu Imperatoris in Papam assumatur, Gregor. ab Heimburg in admonit. de injust. usurpat. Paparpart. 2.

SECTIO

# Cap. II. Sect. V. SECTIO V.

# Ex dispositione Concilii generalis, Papasubditus est

Imperatori, ab eog; investituram petere tenetur, contra Cæsarem Baronium. SUMMARIA.

1. Papa subdicus est Imperatori.

2. Confessio Gregorii Magni Pontificis.

3. Dvam acceptavit Wenceslaus Imperator.

4. Fatetur idipfum Pelagius Papa.

- 5. Et Leo IV. ad Lotharium Imp.

6. Jus electionis, investitura & Superioritatis in Pontificem est penes Impe-

7. Veritas c. Hadrianus, diet. 63.

8. Comprobatur autoritatibus historicorum. n. 9. 10, 11. 12.

13. Insurgis Baronius contra c. Hadrianus. dist. 63.

14. Fundamentum primum Baronii.

15. Refutatur hoc argumentum ex bistoricis.n.16,17.

18. Fundamentum secundum Baronii.

19. Refellitur hoc argumentum autoritatibus historicorum.n.20.21.22.

23. Fundamentum Baronii tertium.

24. Responderur ad hoc fundamentum, n. 25.

26. Non dubitandum de veritate c. Hadrianus dist. 63.

VEra si hæc sint, ut certe sunt verissima, † qvin Papa Imperatori Subditus esse debeat, ulterius ambigendum non crit: qvis eniminficias ibit, Superiorem cum este recognoscendum, à quo confirmatio & investitura petitur... Qvod ingenue confessus † Gregorius Magnus, Pontifex Romanus inquiens ad Mauritium Imperatorem : Ego indignus pietatis vestra famulus. Et iterum: Ego hac

Dominis meis loquens quis sum nist pulvis & vermis? Acposteà: Ego jussiani subjectus candem per diverfas terrarum partes transmitto, ubique ergò qua debui, exfolvi, qvi & Imperatori obedientiam prastiti, & pro DEO good fensi, minime tacui. † Ad quas voces allulisse videtur. Wenceslaus Imperator in Edicto suo: Nostrum jus Patronatus, inqvit , ne vitium ingratitudinis incurrerent, plures antiquitus fummi Pontifices optime recognove-M 3

runt,

runt, Augustos Dominos appellantes, eisa, in re & nomine reverentiam tangvam suis Patronis A exhibentes. † Fatetur quoque idipsum Pelagius Papa, quando scribit in Epistola ad Childebertum Francorum Regem : Regibus nos subditos esse , Sacra Scriptura pracipiunt. Nec non Gregorius Nazianzenus: Simus, inqvit, subjecti & DEO & invicen\_ alter alteri & terrenis Principibus: DE O propter omnia: alter alteri propter dilectionem fraternam. et Et clarius Leo IV. ad Lotharium Imperatorem: De capitulis vel praceptis Imperialibus veftris, inqvit, vestrorumg. Pontitificum prædecessorum custodiendis & conservandis, quantum valuimus & valemus, Christo propitio & nunc & in avum nos conservaturos modis omnibus profitemur : Et si fortasse quilibet vobis aliter dixerit vel dicturus fuerit; sciatis, eum pro certo mendacem, Melch. Goldast. in prafat. Monarch. S.Roman. Imper.

Et qvå audacia hoc in dubium vocare, nedum negare qvis præ6 fumeret, † postqvam Anno
Domini 774 omne jus confirmandæ Pontificiæ electionis, investituræ, ac per consequens Superioritatis ad Cæsarem Regemýve-

pertinere, in Concilio generali fuerit declaratum & definitum. De quoin † cap. Hadrianus. di- 4 finet. 63. hæc verba habentur: Hadrianus Papa Romam venire Carolum Regem ad defendendas res Ecclefiasticas postulavit, Carolus verò Romam veniens, Papiam obsedit, ibig, relicto exercitu in sancta resurrectione ab Hadriano Papa Roma honorifice susceptus est; Post san-Etam verò resurrectionem, reversus Papiam cepit Desiderium Regem. Deinde Romam reversus constituit ibi Synodum cum Hadriano Papas in Patriarcho Lateranensi, in Ecclesia santti Salvatoris, que Synodus celebrata est à centum quinquaginta tribus Episcopis religiosis & Abbatibus : Hadrianus autems Papa cum universa Synodo tradiderunt Carolo jus & potestatem eligendi Pontificem & ordinandi Apostolicam sedem, Dignitatem, quog patritiatus eidem concesserunt: insuper Archiepiscopos & Episcopos per singulas provincias investituram ab co accipere definivit, & ut nistà Reges laudetur & investiatur Episcopus, à nemine consecretur, & quicunque contra hoe Decretum egerit, anathematis vinculo, eum innodavit, & nifi resipisceret, bona ejus publicare pra-

Rem ita sese habere, & † 8 historiam hancce veram esse,

com-

comprobarunt Historici quam plurimi : inter qvos etiam est Nicolaus Vignerius Barrensis in Burgund, Chron. ex vetusto Scriptore referens : Carolum Desiderium Papia inclusium obsedisse & parte copiarum ad obsidionem relittà; in alias Longobardorums civitates commigrasse, deindes Romam venisse & ibi Pipini donationem confirmasse, atque pro remuneratione ab Hadriano jus eligendi Pontificis, Episcoporum investieuram, Patritiatusg, dignitatem 9 accepisse. † Idemqve confirmat Wernerus Rolevvinck Chartusianus Coloniensis in fasciculo temporum; hisce verbis: Iple Hadrianus regnum Longobardorum per Carolum Magnum ceffare fecit, Synodos duas solenniter celebravit, Ecclesias & monasteria multa instituit, & jus Carolo super ordinationes sedis Apostolica & institutione Episcoporum & Abbatum in generali Concilio dedit, propter violentias Vyrannorum coërcendas, ut patet ex 10 distinct. 63. † Et Leopoldus de Bembenburg. Episcopus Bambergensis in libro, de Zelo veterum Principum Germania cap. 8. Carolus Magnus, inqvit, habeat ab Hadriano Papa primo & Saneta Synodo Rome celebrata ex privilegio potestatem eligendi sive ordinandi Se-

dem Apostolicam. Et in cap. 15. Hadrianus Papa primus cum sanctâ Synodo Roma celebrata tradidit Carolo Magno, prafato Pipini filio, jus & potestatem ordinandi sedem Apostolicam, investituras quoques Archiepiscoporum & Episcoporum per singulas Provincias ab ipso Carolo recipi definivit. † Nec II non Martinus Polonus, Monachus Dominicanus & Pœnitentiarius Papæ in Chronic. Aliam Synodum, ait, ipse Papa Hadrianus prasente Corolo Rege celebravit Roma, in qua fuerunt centum. quinquaginta quatuor Episcopi, aliide Abbates & Pralati, in qua Carolo dedit Hadrianus Papa & Synodus jus eligendi Pontificem & sedem Apostolicam ordinandi, Item Archiepiscopos per Provincias singulas investituras ab co recipere: anathematizavit quoque omnes huie decreto rebelles & justit bona corum, nist respiscerent, publicari. Assentiuntur hisce † Robertus Jagvinus mini- 12 ster generalis Ordinis sanctissimæ Trinitatis, de Francorum gestis lib.4. Jo Semeca Præpositus Halberstadensis, Decreti I. Glossator, super diftinet.63. & Walthramus Episcopus Naumburgensis in libro de Episcoporum investicum, aliiq; qvorum verba referre nimis longum ac tædiofum foret.

Infurgit nihilominus † contra hanc juris translationem Cæsar.

Baronius in suis annalibus, historiamqve in diet. cap. Hadrianus, dissinat. 63. relatam, falsam, it: fraudem, scelus & imposturam exclamat: eò, qvod non probetur peralios Historiographos illius temporis. Dicitenim, † Sigebertum,

poris. Dicitenim, † Sigebertum, ex qvo Gratianus compilavit diticap. Hadrianus, feriplisse prædictam Historiam Anno 1112,&ita.
post 38. annos à tempore Caroli
Magni, ut faveret Imperatori
schismatico, qvi tum temporis
investituras sibi vendicabat: alios
verò,qvi vitamCaroli Magni seripserint, & per annos singulos res
ab co gestas qvam diligentissimè
consignarint, de his nihil penitùs
dixisse.

Sed errat mehercle Baronius,
15 † refutatus propterea à Melch.
Haiminsfeld. Goldast. in nationali
Constitutionum Imperialium, tom.t.
cap.t. Qvam falsum enim sit, Sigebertum nullum assentientem.
habere, patet luculenter ex Historiographis suprà adductis: inter

16 qvos † Walthramus candem historiam à Sigeberto Anno 1112. relatam, tribus annis anteà scripsit.
Et additille ipse in fine libri de Episcoporum investitum, hac verba:
Ex quo Imperium Romanorum Carolo Magno acclamatum est, sunt an-

nitrecenti & unus, est autem annus prasens millesimus centesimus nonus. Qvin & Paulus Diaconus, qvi 17 ipsis rebus gestis interfuit & à Carolo captivus adductus est, in libro de Episcopis Metensis Ecclesia ita scripsit: Denig, inter plura adminanda, que geffit, Longobardorim gentem bis ita à patre devictam, altero eorum rege, cui Desiderius pomen enit, capto &c. universam sine gravi prelio sua subdidit ditioni, & quodraro fieri affolet, clementimoderatione victoriam temperavit, Romanos pratereà, ipfama, urbem Romuleam jam pridem ejus presentiam desiderantem, que aliquando mundi totius Domina fuerat, & tunc à Longobardis depressa gemebat, duris angustiis eximens, suis addidit sceptris, cun & ag nibilominus Italia miti dominatione potitus est.

Pergit † Baronius, & historiam 18
Sigeberti vel proptereà in dubium vocat, qvia contrarium omnes assirmant, nempe qvod post
captam Ticinum, non Romam
venerit iterum Carolus, sed qvàm
celeriter in Galliam redierit, ut
adversus rebellantes Saxones expeditionem pararet, illo igitur
periculosoSaxonum bello urgente, locum induciis dari haud potuisse, nec longissima mora celebrandi adeò numerosi consilii,
videlicet eundi Ticinum, redeun-

di Romam, convocandi & expectandi centum & qvinqvaginta. Episcopos etiam longe evocatos.

19 tatem Mariani Scoti lib. 3. Chronicor. etate 6. ica scribentis: Rogatu Hadriani Papa in Italiam perrexit, ibiDesideriumRegemLongobardorum longa obsidione fatigans in deditione fuam fufcepit, filiumg, ejus Adelgifum, in quo omnes sem inclinabant, abstalia compulis atá, Italiam totam fubegit, & omnia à Longobardorum Regibus crepta tam Romanis quam Hadriano Papareflicuit, & tune primients Romam pervenit, Sabbatho fancto 20 P. sebe. † Et Remingi, Prapoliti anno Domini 926. Papis (inqvit ille) civitas conquifue & Rex Defiderius & Anfauxor ejus pariser exiliati funt, & Carolus ad Romam pervenit. † Nec non Hermanni Contracti in Chronic. dicentis: Carolus Longobardos cum Italia subjecit anno ex avo intraverant 205. ipfed, cum triumpho Romam venit. Qvibus & assentitur † Massilius Patavinus in tract. de translatione Imp. cap. 8. ubi circustantialiter factum Caroli hisce verbis describit: Feniens Carolus in Liguriam & Amiliam, que nunc Lubardia plana vocatur, in circuitu civitatis Papiesua tabernacula fixit, & castris circumcirca dispositis, ut sidem sequamur historia, in eisdem Natale

Domini celebravie: Deinde verò exercitu derelisto, Romameausa devotionis acceffe, ibiq, cum Hadriano Pa-Etage folennitate pafebaliad caftra revertitur, circa Papiam, contimuatio. obsidione civitatem'expligitavit, Defederium Longobardorum Regem cum uxore & filiis cepit, qui Caroli fubjiciuntur potestati: ibig etiam omnes advenientes Italici de lingulis civitatibus Ambafiatores & nuncii fe Regis domimo fabjecerunt: Dvibus sie feliciter expeditis & inde Romam accedens, temporalia Ecclefic Romana restionie, fimula, Ducatum Spoletanum & Renecomporalibus dieli Principis alleelus, centum & gvingvaginta trium Episcoporum & Albatum Rome concilia congregavit, ibig. cum univers à Synodo glorio fo Principi Carolo Regi Francia jus & potestatum dedit eligendi Pontificem ordinandi atq patriatus dignitatem eidem concessit, qui olim quafi Pater Principum videbatur. In-Super Archieps Copos & Episcopos per fingulas Provincias ab comvellituram accipere definivit, & ut nisi à Rege lattdaretur & investiretur, omnesa, contra pradicta facientes anathemate maledixit, & nift respisement, bonis privari mandavie. Quorum nullam facier di aut concedendi auttorieacem habit Pontifex ant siter Epifcopus sive Clericus, nisi demum Romani populi ordinatione atá, mandato: Prima signidem concessione, potestatem videlicet Romanum Pontificem ordinandi, non fuit usus Carolus memoratus, quod forte fuit, quia pauci Pontifices fucrunt tempore sui regiminis àconcessione predità, quod fuit spatium quadraginta annorum: Solienim prædictus Hadrianus & Leo III. pradicti temporis spatio Romani Pontifices extitère, qui quadraginta quatuor annis & mensibus aliquibus Ecclesic Romana prafuerunt. Verum nec ipsum Carolum tali juri sibi competenti ex concessione predictà, renunchisse, ab aliquo reperitur. Hæc Marsilius.

Deniés Baronius † Carolo abi Iadriano investituras cócessas ideò negat, qvod nec ipsum nomen investitura temporibus Caroli in usu fuerit. Sed procul dubio lapsus 24 est Baronius. † Qvia & Caroli M.

tempore investituras fieri consvevisse, docer Luitfredes, qvi Pipino Caroli Magni patre Rege Francorum & Alemannorum, vixit, carta 42. anno Domini 654. hæc verba referens: Tmdo vobis servum meum nomine Nhideg & uxorem vjus Eruma & cum oba fua & cum omm quo vestiti funt, & alium servum meum, nomine Wolphariam cum Uxore fui Athane cum oba fun & cum omni, qvo vestitus.est. Ex quonomen invelti- 25 ctiam habentur ifrchartis tempofilii, scriptis ab Etchone Archipresbytero. Ex qvibus faits superque colligere licet, Calarem Baronium historiam ecclesiasticam Sigeberti fallam exclamantem valde errasse, † ac propterea de ve- 20 ritate cap. Hadrianus. dift. 63. neqva-

#### SECTIO VI.

# Imperator à Pontifice Imperium non habet, neq; ei in temporalibus est subjectus.

1. Status Ecclesia bodiernus multium mutatus, n. 3.

2. Imperatorià potestas hodiè à Sacerdotio absumta.

4. Impp. nude habentur bodie Advocati Ecclefia.

5. Probatur ex juramento Caroli V. Papa prestito,

6. Formula illius juramenti.

7. Ferdinandi I. affectio erga Sedem Romanam & Pontificem,

8. Juramentum Impp. ante cempom Caroli I'. Pontifici prestitum.

6. Deo tempore hoe junamentum caperit? n.10.11.13.14.15.

12. Formula junamenti prestiti à Carolo M.

16. Pontifices hodie fe Dominos & Superiores Impp. proficentur.n. 17.18.

- to. Ex quo crimen Majeftatis ab Impp. commeteur in Pontificem.
- 20. Papa summus Princeps secundum Canonistas.
- 21. Transfert Imperium de gente in gentem.
- 22, Plenissimam babet potestatem super Greaturas.
- 23. Est super omnie & super jus est.in.
- 24. Papa eribuieur divinitas.
- 25. Dogmata superba de Pontifice Romano.
- 26. Ambitiof's Paparum liberalitas,
- 27. Alexand. VI. Regi Hilfran. concessii novum Grbein
- 28. Bonifacius IIX, de die Galliam Alberto I.
- 29. Princeps non potest alienare bona singulorum.
- 30. Ovarenec P.pe hoc licitum eft.
- 31. Attabaliba Rex Papam fattenmidixit.
- 32. Poncifices mundi thefaures collegerans.
- 33. Epiflola Hadriani Pontificis ad Electores ecclefiafices.
- 34. Papanon posell effe refis in propria causi. 11.37.
- 35. Clericorum ocali in causa propria obesecuri foiene.
- 36. Clerici portant confeientiam in Caputio.
- 38. In causa Pontificis non admictuntur seffes Canonific.
- 39. Noncredieur Dollori absg. Seniptum augbentica.
- 40. Non est testis idoncus, em imperari potest.
- 41. Porchas in Spiritualibus non dence ater Pontifician Imperatorem. n. 42.
- 43. Deverefeetu Impericar Pontifice fit inferior?
- 44. Ecclesiasticam Majestatem Imperator in Pontifice veneratur.
- 45. In patrinonio Petri competit Pontifici famma patestas comporalis.
- 46. Ovam & Augustana Confessio Papa largitur.
- 47. Nec diffentiunt Theologi Procestantium.
- 48. Papa potestas civilis à Deo ordinam.
- 49. Nulla competit Papa potestus temporalis in alios Reges & Principes.
- 50. Nec in Imperatorem & Imperium Romanum.n.52.
- 51. Marcini Cromeri judicium de Papa, Regem Ungaris constituente.
- 53. Imperatoria dignitas & Majestas antiquior Papatu.
- 54. Christus nullam sibi in Regnis temporalibus arrogavit potestatem.
- 55. DEO militantes se non implicant negotiis secularibus.
- 57. Falso boc restringit Alex. Sandens. ad Ecclesiam nascentem.
- 57. Impenitor Protector Pontificis.
- 58. Argumentum Goldasti contra potestitem Papa in Impent, v.59. 60.Bel-

60. Bellarmini distinctio circa potestatem temporalem Papa in Reges ac Principes.

61. Refelleur distinctio Bellarmini.

TIIdemus hinc ergò, qvod ipsorum etiam Pontificum confessione, Imperatores corum sint Domini & Patroni, qvo munere qv ódam absq; impedimento Pontificum verè fungebantur. †At qvalis hodie status Ecclesia? Qvantum nuncPontifices mutati? Ubi nunc obedientia Regibus debita? Ubi Servus Servorum Pontifex Domino suo Imperatori ministrare paratus est? Nimirum tum temporisEcclesiaCatholica adhuc erat in infantià, adeoq; & innocens & munda: Cum verò in pueritià creverit, in adolescentia aucta & roborata fuerit, filium suum devoravit primogenitum, h.c. Imperatoria potestas à Sacerdotio absumpta, & spiritualia cum temporalibus commutata fuere, Auct. anon. de atat. Eccles. cap. 7. apud Melch. Goldast. in Monarch. S. Rom. Imper. † Adeog; hodie administratio rerum exteriorum in Ecclesia, qvæ proprio jure Imperatori competit, ut dixi supra Seet. 2. & 3. usq; adeò eversa est, ut vestigium ejus rei in Ecclesia Romana nullum. Imperatoribus sit relictum, † qvi contenti nudo titulo Advocatia, per cam in Capitulatione non nisi necessitatem tuendæ dignitatis

Pontificiæ & propagandæ Religionis imponi, perfvaderi sibi passi fuêre. Id qvod ex juramento in Coronatione papali ab Imperatoribus præstito clarè patescit.

Ita enim † Carolus V. Imper. cum Bononiæ à Clemente VII. coronarctur, (cujus coronationis ibidem adhuc multa vidimus vestigia & monumenta) juravit, se Pontificiæ dignitatis perpetuum fore defensorem, Joh. Sleidan. lib. 7. comm. pag. 187. † cujus juramenti formula hæc fuit: Ego Carolus Romanorum Rex & brevi (DEI gratia) futurus Imperator, Cefar, per DEIM divumg, Petrum promitto, polliccor, testificor ata juro me in posterum pro viribus, ingenio & facultatibus meis Pontificie dignitatis & Romana Ecclesia perpetuum fore defensorem, nec ullam Ecclefiastica libertati vim illaturum: fed potestatem jurisdictionem & dominationem ippus, groad ejus fieri patest, conservaturum ac protecturum, cujus vei testem voco Deum ipsam & bes fantta Evangelia, Melch. Goldaft. tom. 3. Conflit. Imper. pag. 508. Auct. relat, coronat. Carol. F. Henr. Cornel. Agrippa in tract. de duplici coronat. Caroli V. cap. 5. † Ferdinandus I. qvoq; Imper. per Legatum Pontifici fignificavit, se erga ipsum

& Sedem Romanam eo animo affectum, quo majores sui Ecclesia Romanæ, omniumý; aliarum præcipui Patroni, Cultores ac defensores etiam durissimis temporibus extitissent, & obedientiam folitam præstare paratu esse, Thuan. lib, 21. histor. † Et juramentum tale, longè ante tempora Caroli V. Pontifices Imperatoribus præseribere auli sunt, ut apparet ex cap. tibi Domino. distintt. 63. & cap. Romani, in Clem. de jurejur. ubi formula hæc exprimitur : Promitto, fondco, polliceor atg. juro, me protectorem, procuratorem & defensorem fore summi poncificis & hujus san-Eta Ecclefic Romana in omnibus necefficaribus & utilitatibus fuis, cuftodiendo & confervando possessiones, honores & jura ejus, quemadmodum divino suffultus suera Edjutorio secundum faire & poffe meum, &c.

Hocq; † juramentum tempore Otthonis I. fuisse primitus introductum, vulgò existimant, arg. diet. cap. tibi Domino, dist. 63. Qvod tamen falsum, neq; Otthonem jurâsse velinde constat, qvod is Johannem Pontificem deposuerit ac Leonem substituerit: † imò contrapontifices, Otthonem ejusq; Successores multa constituisse, testatur Peucer. tib. 4. in vità Otthon. † Ideoq; Cæsar Baronius tom. 9. annal. juramentum hoc à tempore. Caroli M. derivat: Qvem jurasse

licet concedamus, ipsum tamen nó ad defensionem dignitatisPótificiæ, sed Ecclesiæ se obligasse, apparet ex formula juramenti, † 12 qvæ habeturin antiqvo commentario, qvi Ordo Romanus inscribitur: In nomine Christis shondeo at a. polliceor Ego Carolus &c. Imperator coram DEO & beato Petro Apofiolo, ne protectorem ac defensorem fore bujus fancta Romana Ecclefia in omnibus utilitacibus, quatenus divino fisffulius fucro adjutorio, prout sciveropoterog. Carol. Sigon. de Regno Ital. lib.4. pag.99. † Idemá; & non 13 aliud Ludovicum alioso; Imperatores ex familia Carolina jurasse, conjecturare licet. Quare alii ad † tempora Conradi Imperatoris 14 recurrunt, eumgeprimum, acposteà ejusdem Successores hoc juramentum præstitisse putant. Qvod etsi verum, id tamen ab initio no que auctu fuisse, exinde probabile redditur, qvod † in coronatione 15 Henrici V. Pontifex ab ipsonon gnitatis quam pace petierit: Cum enim l'ontifex in celebratione. Mislæingvit Cuspinianus, divinum Christi corpus consecrasset, partiverbis dedit: Domine Imperator, Hoc corpus Domini natum ex Maria virgine, passum in cruce pro nobis, fic-

N

ut santta & Apostolica tenet Ecclesia, damus tibi in confirmationem verz pacis interme & te. in vità Henr.V.

Qvicqvid sit, origo hujus jura-16 menti vetustior an recentior: †nő contenti Pontifices, eò audaciæ pervenerunt, ut sese Dominos fecerint Imperatorum, qvi ab eis Imperium petere & accipere necesse habeant. Ex quo adulatores Pontificii astruere haud erube-17 Scunt, † Imperium à Papa dependere, & in temporalibus etiamImperatorem Pontifici subjectu esfe, Rob.Bellarm.in eract.de potest. Pontif. Rom. Alex. Carrerius in tract. de Frotest summi Pontif. Conrad. Lancellottus in templo omn. judic.lib.i. c.1. S.2.queft.2. Azor. tom.2. inft.moval.lib.4.cap.19. Stapleton. lib. 2. de magnit. Rom. Ecclef. Gretfer. contra replicat Francisc. Bozzdiba.de tempoval. Ecclef. Monarch. cap. 1. Restaur. Castaldus in tract. de Imp. quest 36. † Qvod etiam sibi non nemo Imperatorum persvaderi passus est, ut Sigilmundus in Reformat. Bafiliens.part.2.tit.10. Freher. in comm. addonat. Constantini M.Imp.fol. 97. Et nonnulli ulterius pro-10 † ab Imperatore crimen Majestatis committi, si qvid contra Papam & statum Ecclesiæ Romanæmoliatur, veluti sentit Gigas in tract. de crimin. lefe majestat. tit. qualit. &

àqvib. crimin. lesse majest. qvast. 2. & Tiber.Decian, in praxi rer. criminal. lib.7.cap.8.n.1.

Hinc dogmata illa superba-Canonistarum ac Pontificiorum exorta: † Qvod Papa summus sit 20 Princeps, Didac. Covarruv. inc. alma, part. 1. S. 1.n. 4. de fent. & excomm. in fexto. Soli comparandus, Imperator saltem Luna, ac qvantum Sola Luna, tantum Pontifex differat ab Imperatoreg cap. follicita. 6. S. preterei. cxtr. dem. 10rib. & obedient. Ludovic Rudolphin. in truct. de orig. dignie. & potest. Ducum Italie, n.347. . † Qvod 21 transferat Imperium de gente in gentein, c. venerabilem 34. extr. de elett. utramg; potestatem temporalem ac spiritualem habeat cap. fundamenta 17. extr. declett. in 610. manam plenishmum jusac pote-Statem exerceat, cap.1.S. oportet, 3 S. ult. extravag. de major. & obedient. Clem. Paftoralis, de sent, & re judicat. in pr. Panormitan. inc.sp. novit. de judic . Sylv. in fumm. verk. Papa S. 2. † Qvod sir omnia & 23 super omnia, atque supra jus & extra jus omnia possit, Bald. on 1. barbarius. ff. de offic. prætor. & m cap. cum super. de cauf. possis. & propr. † Qvin & divinitatem 24 l'apæ tribuunt, Dec. in e. 1. de confuer. Felin. in capit. ego extr.

de jurejur. pedibusqve ejus juxta Pfam.g. subjiciunt oves, h.e. fidelium animas: Boves, h.e.Judæos: Pecora campi, h. c. Ethnicos: Volucres cœli, h. e. beatos ca lites: pisces maris, h.e. animas in loc. theol. 6. de Eccles. Leon. Hutter in diff. 20 Super August. confess. quest.2. † & que suntalia, que de Papa prædicantur, congesta ab Aut. bruti fulmin. p. s. cum feaq. & paslin, Aur. des Bienen Korbes part.2. cap. 10. Anton. Benbello de Goden. in tempelt. fufeitab. part. 1. nititur Cularopapatus, das Kanserliche Pabstehumbs ut logvieur Lutherus.

Hine † ambitiosa Paparum liberalitas, qvi Regna & bona aliena aliis donare haud veriti sue27 re: Nimisum † Alexander VI. Hispaniarum Regibus novum orbem concessit, Hieronym. Benzo
in bistor. novi orbis, lib.3. pag. mihi
13. Autordes Bieneu Kerbes/ diet.
28 eap. 10. pag. 142. † Et. Bonisacius
IIX. Alberto I. Regi Romanorum
Galliam dedit, cum inimicitias
alebat cum Philippo Pulchio
Rege Galliarum, Georg. Sigistin.
Seldus ad Imper. Firdinand. in confilio Bon The Kans. Mai. Mai. Peaist
29 und Soheit: † At ne Princeps

possidetomnia, singulorum dominium & proprietatem intervertere potest, Senec. de l'enefic lib. 7. cap. 4. Tantum abest, fut 30 Petrus, aut qvi se Petri incessorem nominat, cum tamen boni Petri nihil habeat Papa, Auct. Papat. Roman. contra Dui, natura & genrium jus, in Indos vel Gallos fibi potestatem arrogare, aut aliis concedere possit, Georg Frider. Limp. Baro apud Frider. Achill, in orat. contra Hiffan. pag. mihi 335. † Unde 31 Attabaliba Rex Papam infigniter fatuum & impudenté dixit, qvod aliena tam liberaliter largiretur,

Hinc & media illa avaritiofa, † qvibus Pontifices mundi thefau- 32 ros collegerunt, ut refte Marsilio Ficino Johannes XXII. in parata pecunia 250. auri thonnas in thefauris habuerit. Et Legatus Archiepiscopi Magdeburgensis scribit, circa Annum Christi 1436. tempore Concilii Basiliensis, Martino V. Pontifici ex Gallia novies centera millia coronatorum Romam perlata cile, idq; se ex ere Lugdunensis Episcopi audivisse, refert Leonhard. Hütter. in astion in Iacob. Greefer. de munificent. Imp. in sedem

At jurene vel injurià tantam sibi potestatem in Reges & Principes arrogant Pontisices? Jure id

ficri

fieri, procul dubio asseverabunt Canonistæ & Pontificii. † Fundamentum si petieris, non aliter respondebitur, qu'am quod Papa hoc dixerit. In quam rem vulgo proferri solet Epistola Hadriani Pontificis, ad tres Electores Ecclesiasticos hisce verbis scripta: Romanorum Imperium translatum ad Alemannos, HE Rex Teutonicorum non antequam ab Apostolo coronarctur, Imperator vocaretur: Ante confecrationem Rex est, postImperator: Vnde igitur habet Imperium, nist à nobis? Ex electione Principum fuorum habet nomen Regis: Ex confecratione nostri habet nomen Imperatoris & Augusti & Cafaris, Ergò per nos imperat. Brutum fulmen pag. go. Laurent. à Wensen. apud Frider. Achill. in orat. pro Italia.

Sed nimirum † Papa testis est in propria causa, cui proprereà sides non adhibenda, l. nullus 20. ff. de ce-Rib. l. 10. C. eod. tit. cap. insuper 6. in sin. eod. tit. Nec Clerici admittuntur testes, quando de corundem. commodo & interesse agitur, Ruin. vol. 5. confil. 137.n. 13. Jacob. Menoch. conf. 45. n. 26. Prosp. Farinac. de testib. tit. 6. quest. 60. n. 13. † qvorum oculi similiter obcacari solent, quando suis, magisq; quando sibilpsis favere volunt, Gloss. in cap. pervenit 1. quest. 3. Alciat. des prasumt.reg. 2. pras. 29. n. 2. Joseph. Maicard. de probat. vol. 3.concl.1357.

n. 56. Et ut ait Ferrar. in praet .: Papiens. in for responsarei. verb. prascriptionis. n. 28. circa fm. f portant conscientiam in Caputio, quo abmodi in casu, in sui favorem quid depositurus admittitur, Prosper. Farin, diet.gr.sf. 60.n.is. TNeciplemet Papa, quando de ipsiis commodo & interesse agitur, Farin. diet.tit.6.quest.63.n.174; Non cortè † major fides hâc in retribuenda 18 Interpp. & Canonistis, qvi ea omnia temporum illorum supersticione & seculi sui errore, sanctitatisque alicujus persvasione ducti tradiderunt, ut proptereà corum dicta tantam Pontifici potestatem tribuere nequeant, † nec creditur ;0 thentica Scriptura probet, cap.ego folus. distinct. 9. c. nolite timere. 11. quest.3. Nicol. Everhard. in topic. loc ab autoritate.n. 12. † Neg; telfis 40 est idoneus, cui imperari potest, 1.6.ff. de testib. maxime quando Dominus est sævus & terribilis, ut nist Bartol. in l.cos, n. 2. & ibi. Johan. Sichard. n.4. C. de testib. Prosp. Farin. diet. eit. 6. gvest. 54. n. 210. Anton.

Qvid ergò est, num falso hæc o-

Roman.

mnia à Pontificiis & Canonistis prolata asseverabimus? Ne juribus Papæ competentibus qvicquam detrahamus, vel aliquem hâc in re fallamus, dicimus, † hîc neutiquam agi de potestate spirituali, quam Papæultrô largimur.

42 Siqvidem † in Spiritualibus & Religionem concernentibus Imperatorem Ecclesiæ obedientiam debere, in Constit. Impp. Ludovici Pii, Lotharii I. Otthonis M. & Henrici II. disertè sancitum reperitur, Melch. Goldast ab Haimens f. de Regno Bahem. libiz, cap. 13.

43 pag. 362. † Eog; respectu admittimus tradita Dd. qvod Imperator Pontifice Maximo sit inserior, Bald. in l. rescripta 7. n. 8. C. de precib. Imper. offer. Felin, in cap. canonum statuta 1. n. g. extr. de constit. G in c. cum non liceat 12, n. 12. extr. de prascript. Jacob Schultes in quest. an Rex vet Princeps dat. baret. sid.

44 ferv.ten.n.291. † nempe respectu ecclesiastica Majestatis, qvàmin fummo Pontifice Imperator exemplo Attila Hunni coram Leone I. Papa sese humiliantis, apuo Jornander in Chronic. Alexandri Magni, Jaddum summum Pontificem adorantis, apud Joseph. lib. u.antiq. Judaic.cap.8. Constantini Magni, Valentiniani I. Pipini & Caroli Magni, Pontifices Romanos ob cœieste Numen & nomen,

qvod profitebantur, honorantium, haut dedignatur submissius venerari, Goldast. diet. cap. 13. Neque de potestate temporali, † gvam Papa utPrinceps poten- 45 tissimus in suo S. Petri patfimonio habet, nobis hie fermoeft, ubi Majestatem ei sine Majestatis crimine haud temere qvisqvan derogaturus est, nifi eadem temeritate Electoribus ecclesiasticis & cæteris in Imperio Archiepiscopis, Episcopis & Prælatis suam potestatem imminutum ire velit, contra Augustanam Confessionem, † in quâ civilis potestas 46 ac dominatio summo Pontifici & Episcopisultrò conceditur, modo ea cum ecclesiastica non confundatut, art. ult. S. pen. & ult. & in art. Schmalcaldens. in subscript. Philip. † Eademqve mens fuit 47 Philippi Melanchthonis, Martini Buceri, Martini Frechti aliorumgve Theologorum protestantium in confilies sive Responses de concordia Eccles. in cundem ad Irancifcum L. Gallie Regem, Anno 1534. preseriptis apud Goldast, in Polit. Imper. part. 10. nec abnuit, Christoph. Besoldus in dissert. de Majest.cap.2.n.2.insin. † Nonenim 48 negari poterit, Papæ potestatem civilem esse à DEO ordinatam. Qvidni ergò comiter observanda, D. Apostolo pracipiente ad

Roman. 13. Quare candem esse. Papæ Romanorum, qvoad civilem cultum, conditionem, qvæ Cæsaris Germanorum, Catholici Hispanorum, Christianissimi Gal-Iorum, Tzari Moscorum, Chani Tartarorum, Sultani Turcarum, Sophi Persarum, Præstegiani Æthiopum, & similium terrenorum, Monarcharum, qvibus honor civilis debetur, licet corum Imperia non usquequaque justa ac legitima videantur, afferit Melch. Goldast ab Haimensf. de Regno Bohem. lib. 3. cap. 13. pag. mihi 354. Sed hoc saltem controvertitur, 19 † utrum potestas Papæ temporalis in omnes Principes ac Reges, corumqve Regna & Imperia com-

petat, adeogve & Cæsar in temporalibus ipsum venerari, ac Imperium ab co recognoscere teneatur? Qvod certè firmiter neganso dum : † nullo etenim jure potestatem in Reges ac Principes sibi sumerc Pontificem, multis demon-Arat Defensor Pacis ad Imper. Ludovicum part. 2. cap . 3. & 4. quem & alii secuti, qvos impulit Pontificum audacia & impudentia, cum ad vindicandum Imperii decus & nervos, tùm ad eludendam vim fulminum Pontificiorum, Vid. Frider. Hortled. de cauf. bells german. lib. 1. cap. 47. Auch. Papatus Romani cap. g. Wolff. lection,

memorab, cent. 16. Georg. Kölde rer von hoch apud Frider. Achille de princip. inter provinc. Europ. in orat, contr. Ital. Martin. Luther, tom. Witteberg.12, tit. Bon der Gewalt und Obrigkeit des Pabsts / & in Tifchreden cap. 33. Bon dem Untichrift und Pabst zu Rom. † Et 51 memorabile est hanc in rem Martini Cromeri Episcopi Varmiensis dictum, quod de Papa, Regem Hungaris constituente, refert lib. 11. Rer. Polon. fol. 185. hisce verbis: Multis displicebat exemplum, Regem à Pontifice accipiendi : Qvibus verbis procul dubio innuit, Papam misisse falcem in messem alienam, scilicet Imperatoris, cujus solius est Reges instituere atq; investire.

Nec sana ratio hanc Papæ insolentiam admittit, (1) Nam † si ulla 52 potestas Pontifici jure divino in Reges ac Principes competeret, utiq; hanc in Reges qvoq; Orientales haberet, cùm de nullà constet exceptione. At hoc ipsum est contra Paleam Constantini, in qva Imperium orientale Constantinus retinuit, cujus tamen autoritas apud Pontificios magna existit, Georg. Sigism. Seld. Vicecancell. Emper. in consil. ad Imper. Ferdin. I. Bon Jhret Rans. Maj.

(2) Et si respiciamus † ad ori-53

ginem

ginem hujus potestatis, suit certè dignitas Imperatoria & Majestas, antequam etiam Papatus esset interum natura; quia Imperator Julius ante Christum vixit, & Christus sub Casare Augusto natus, sub Tiberio passus est, cujus successor fuit Cajus Caligula: Et demum secundo Anno Claudii Casaris, Papatus capit. A quonam ergo Imperatores illi potestatem suam acceperunt? Qvi tamen legitimi sucrunt, adeò ut etiam Augusto Christus dederit vectigal.

(3) Imò † qvod Christus nec acceperit, nec habuerit non so-lymmodò executionem dominii & Regni, sed necautoritatem vel potestatem ullius Regni temporalis, ipse probat Bellarmin: lib. 5. de Pontif. Roman. cap. 4. A qvò ergò jus hoc obtinet Pontifex, qvi se Christi jactitat Vicarium. 55 † Et qvorsum istud Apostoli:

Nemo militans DEO implicet se negotiis secularibus, ubi Bellarmin. nimis strictè negotia secularia interpretatur curam parandi victus, negotiationes & mercimonia, seu nimiam sollicitudinem circa victum corporalem. dict. lib. 5. de. 56 Ponatis. Roman. cap. 10. † Et di-

vin atoriè Alexander Raudenfis il-

lum locum restringit ad Ecclesi-

am faltem nascencem & ad loca.,

in quibus fides incipit agere radices, in trast. de anal & aquivocat. lib.
1.cap.39.n.47.

(4) Expeditum est † vel ex 57 hoc ipso Capitulationis membro, Imperatorem esse Pontificis protectorem. Atqvi, ut protectio per se nullam jurisdictionem tribuit protectori in protegendum, nisi jus territorii concurrat: Ita. vicisim nulla juris ratio patitur, ut protectarius superior sit suo protectore, in cujus territorio situs est, ut Papa in Romani Imperii territorio, Paul. Busius lib. i. de Republ. cap. 5. Claud. Falcetus com, z, antiq. gallic. lib. z. eap. 4. & cap.g. Henr. Bocer. in tract. de crim. Majest.cap.1.n.18.

(5) † Addit Melch. Goldast. de. 58 Regno Bohem. lib. 3. cap. 13. n. 7. pag. 364 & hanc rationem : Si Papa. haberet temporale dominium in universalitate Imperii, ut habet spitituale in universitate Ecclesiæ, haud certè negari posset, qvin haberet qvoq;concurrentem cum Imperatore jurisdictionem civilem-in Regnis & Provinciis Imperii. At noluit Clemens V. Papa cognitionem de parricidio Johannis Austriæ Ducis & partium. Moraviæ Domini, in Albertum I. Cæfarem, patruum fuum, commisso recipere, sed cam ad Henricum VII. Imperatorem remisit,

ut testatur Bernard. Girardus inhistor. franc. tom. 2. lib.13. fol.14. & Christoph. Besold. in dissertat. de 59 majest. Sect. 1. cap. 5. n. 6. † Et negat Pius II. Papa, temporale Regni Bohemiæ dominium ad sesspectare, Regem qve Georgium ad Imperatorem Fridericum III. supremum Bohemiæ Dominum remittit, Goldast. diet, lib. 3. de Regno Bohem.cap.14. n.ult.

Parethine absurdum dogmatis
60 Pontificii, † qvo Papæ poteslas
remporalis in omnes Principes ac
Reges tribuitur. † Qvod avertere cupiens Robert. Bellarin. de.
fimm. Pontif. lib. 5. cap. 1. & feqq.
Papam nec totius orbis Christiani
Dominum esse, nec ullam temporalem jurisdictionem directè habere, concludit: Attamen ad bo-

num spirituale summam potestatem disponendi de temporalibus rebus omnium Christianorum ei concedit, atq; sic jurisdictionem temporalem indirecte permittit, diet.lib.s.cap.6. † Qvo ipso in 61 codem heret luto, & qvod unavice negat, alterà rurfus, aliò tamen ac qvodammodò dissimili modo affirmat & permittit. Ac certum eft, fub prætextu salutis animarum. nullam non potestatem judicandi, ordinandi & disponendi, Pontificem sibi sumere & vendicare posse, qvamvisipsi ceu putativo Vicario Christi & Petri Successori hæc nungvam à Deo fuerit concessa, Erasim.Roterodam, in libell. cui tit. Morias encomia, pag. 315. Joh. Garlen-de coronat. Pontif. Imper. Roman.

#### SECTIO VII.

# Imperator Romanus Pontifici nullo homagii&

subjectionis vinculo est obligatus, adeoq; nec Papæ Vasallus.

## SUMMARIA.

ı, Juramentum Imperatoris Pontifici prastitum in Coronatione num sit sidelitatis jusjumndum.

2. Affirmat hoc Clemens V.P.spa.

3. Et Cornelius Agrippa.

4. Quo ipfo Imperatorem faciunt Papa Vafallum.

5. Liter e Hadriani IV, ad Fridericum I. Imp.

(n.7.

6.Rejectur bac fententia à fanioribus Theologis, J Ciis, Politicis & Philosophis. S. Jusjurandum Impp, Pontifici prastitum non suit sidelitatis, sed protectionis

juramentum,n.g.10.11.12.13.14.

- 15. Rex Galliar. Ante Coronationem jurat Archiepifcopo Remenfi. 16. Et Wilhelmus I. Rex Anglie juravit Archiepifcopo Eboracenfi.
- 17. Nec non alii Principes & Reges Archiepsscopis se coronantibus.
- 18. Imperator Principibus Imperii promittit defensionem n.19.
- 20. Regulariter jurant Reges & Principes in inauguratione Proceribu.
- 21. Proceres camen superiores non funt Regibus & Principibus.
- 22. Intellectus c. tibi Domino. dift. 63.
- 23. Goldasti sententia de hoc capitulo.
- 24. Cap. un. FF. 2. tit. 100. est capitulum extraordinarium.
- 25. Explicatio dict. cap. un.
- 26. Reges à minoribus quandog, feuda accipiunt,
- 27. Carolus V. Fafallus Regis Gallia.
- 28. Rex Hispaniar. in Burgundià recognoscit Imperatorem.
- 29 Rex Dania Vafallus Imperii ratione Holfatia.
- 30. Electorum decretum super juramento Imper. Pontifici prestando.
- 31.Otto Witelspachius Comes contradixit Hadriano IV. sidelitatis Impératorem admonenti.
- 32. Ut & Principes Imperii.
- 33. Nec nonipfemet Imp. Fridericus I.
- 34. Hadrianus IV. jaetantiam suam revocat.

HAbent nihilominus Pontificii, qvo deliria sua palliare conantur: Urgent nimirum t juramentum Imperatoris ante consecrationem & coronationem Romanam, Pontifici præstandum, ex cap.tibiDomino.distinet.63.de qvo dixi Sect.praced.n.g. & cap.un.lib.2. FF. tit. 100. qvod fidelitatis sive homagii esse, adeoqve Imperatorem Papæ Vasallum & Clientem jactitant.

Nam juramentum hoe † qvin existat stidelitatis, à retrò Romanis Principibus non fuisse. hæsitatum, inqvit Clemens V. Pa-

pa in cap. Romani, Clem. de jurejur. Et postedibi: Nos pramissis & aliis mtionibus, ne qvis in Romanum. assumtus Principem vel in posterum. assumendus, an juramenta bujusmodi per dictum Imperatorem prestita & per successores ipsius in suturums prestanda sidelitatis existant, in dubitationem deducere audeas, vel super his contrarium astruere veritati, autoritate Apostolicà de fratrum nostrorum consilio declaramus : illa juramenta pradicia fidelitatis existere & conseri debere, ditt. cap.Romani. † Hinc Cornel. Agrippa in persona Pontificis ad Impe-

satorem: Siex more majorum, inqvit, Serenissime fili, tua sponte & integerrimo corde paratum te offers ad prastandum nobis sidelitatis juramentum, fecundum literas Imperiales Aurea Bulla munitas & in Romana Ecclesia archivis diligenter repositas, accede huc & Coronam Imperialem tuocapiti imponere non tarda-

bimus. In diad. Imp.

Imperator igitur, si juramentum præstat sidelitatis Pontifici, 4 † utiq; ipsius est Vasallus, abeoq; Imperium tenet, arg. tit. 3. 4. & 7. FF. 2. Id gvod etiam haud ob-5 scure confirmant litera † Hadriani IV. ad Imper. Fridericum I. ubi inter alia hæc verba habentur: Was foll ich sagen von der Treue/ die du G. Peter und uns versprothen hast und geschworen / wie du die haltest? Et in sin. Was foll ich fagen? fehre wieder / fehre wieder / das rathen wir dir/dannit du nicht das jenige/ so du von uns empfangen haft/wiederumb verleureft / apud Frider. Hortled. de cauf. belli german. lib. 1. cap. 47. pag. 513. Henning. Arnif. de translat. Imper. Roman.n. 34. Georg. Sigism. Seldus ad Ferdin. Imper. in confil. von Sh. Rånf. Maj. Wahl und Soheit/p.99.

Sed ineptiuntPontificu, qvibus curæ est autoritas Papæ, falso licet 6 dogmatestabilita. † Rectius verò sentiunt saniores Theologi,

Jureconsulti, Politici & Philosophi, inconveniens esfe, jurique divino & humano contrarium. ut Imperator Papæ sit homagii & subjectionis vinculo obligatus, Otto Frisingensis Episcop. in. Chron. Walram Episcopus Numburg. in Apolog. pro Henrico IV. Imper. Lupol. de Bebenburg Episcopus Bambergens. in tract. de jur. Regn. Francor. & Imper. Roman. Æneas Sylv. in comment. de Europ. stat. sub. Frideric, III. Imperat. Nicol. Cusan. Cardin. Brixinens. lib 3.de concord.cathol.cap, 29 & feq. Qvin doctrinam hanc illi, 7 qvi ab Ecclesia Romana secessionem fecerunt, dicunt esse argumentum Anti Christianismi, Henric. Bullinger in homil. in Apocalypf. Johan. Bulæus in vit. Roman. Pontif. Luc. Offand, in Pap. non. Pap. loc. 20. Marquard. Freher. in comm. ad donat. Constant. M. Imper. fol. 97. Petr. Molin, in enet. de Monarch, temporal. Pontif. Roman, cap. 23. & seq. Daniel Chamier in Oecumen. Pontif. Christ. Besold. in dissert. de Majest. Sest. 1. cap. 2. n. 8. Melch. Goldast. Haimensf. de Regn. Bohem. lib. 3.cap.3. n.7. Cunrad Graser in bistor. AntiChrist. Nicol. Vignerius in theatro AntiChristi, Franc. Hottom. in Brut. fulm. tit. crim. Majest. Petr. Alyl, in tyrann, Anti Christi, Guli-

elm. Sturio in traff. de emnslat. & Imper.cap.6. † Necenim juramentum, gvod præstitit gvondam Imperator Papæ, fuit fidelitatis jusjurandum, † qvicqvid etiam dicat Clemens V. in Clemen. Romani, de jurejur. Id qvod Henricus Lüzelburgicus convocatis Tabellionibus publicè negavit se fecisse, testatus, nulli mortalium. ad sidelitatem se obligatum esse, nec in fidelitatem cujusqvam juraffe, Goldast. in replicat. pro Imper, contra Gretser. cap.16. Sed juravit Imperator Pontifici & Ecclesiæ solummodò protectionem & defensionem, Georg. Köldeser ab Höch, apud Frider. Achill. de princip. inter Provinc. Europ. in orat.contr.Ital. Aliud verò est protectionem, aliud fidelitatem jura-10 re. † Hinc tempore Ludovici IV. Status Imperii Francofordiæ congregati, ait Culpinian, expresse decreverunt, id juramentum non esse fidelitatis, sed obsequii & defensionis, nec quoad Ecclesiam

Romanam operari majoritatem Il intemporalibus. † Necabouit Georg. Sigism. Seld. Vicecancell. Imper, in consil, ad Ferdinand. Imp. Bon. Three Ranf. Maj. Bahl und Soheit/quando scribir: bann benfelben End thutein Ränfer anders nicht/ denn ein Obrifter Boigt und Schirmherr ber Momischen Kir-

chen/wie ban wol etwa in einen wenigern Fall/etliche Fürften und andere wenigre Stande des Reichel etlicher besonderer Rlofter un Gotteshäufer/ Schutherren oder Rasten Boigte senn/ mag sich auch wol begeben/daß fie foldesihres du-Bes halber ju zeiten Pflicht zu thun pflegen/und fennd doch sonften ders felbigen Klöfter mit nichten unterthan. Folget alfo gar nicht / baß von folchen Ranferlichen Endes wegen/der Pabst in weltlichen Sache über den Känser / oder auch das Ranferthumb/ wie vielleicht etliche vermennen wollen / der Romischen Rirchen leben fenn. Bit ergo illud, qvod Papæ ab Imperatore præstatur, protectionis pactum magis, qvam juramentum subjectionis& homagii, ut † jampridem qvoq; 12 declarârunt Imperatores Christianissimi, Otto III. Henricus II. Henricus III. Henricus IV. Henricus V. Lotharius II. Fridericus I. Henricus VI. Fridericus II. Henricus VII. Ludovicus IV. Güntherus. Maximilianus I.& Carolus V. & præstantissimi qvå Theologi, qva urisperiti invariis tractatibus evidenter demonsträrunt, Melch. Goldaft.de Regno Bohem, diet, lib. 3. cap.13. n. 7. pag. 364.

Veritas hujus affertionis inde patet.(1.)Qvod † Imperator ex ju- 13 ramento Papæ præstito, ad prote-

ctionem

Ationem & defensionem ejus obligatur: Atqvi in sidelitatis forma non promittitur Domino a Vasallo protectio & procuratio, qvæ potius partes sunt Domini, Gerson. in tract. ne princ. decip. Qvemadinodum enim subditi debent sidem, subsidium & servi-

fubditis suis sidem & protectionem, qvia Vasallus liberto, & Dominus seudi Patrono æqviparantur, Ludolph. Schrader. de feud. part.6. cap.7.n.10. Jacob. Menoch. de arbitr. jud. qvæst. lib.2. cent. 2. cas.

782.n.8.

(2.) Solebat † antiquitus Rex Galliarum, priusqvam ad Coronationem admitteretur, Archiepiscopo Remensi tale præ-. stare juramentum, prout ex Archivo vetusto refert Henning. Arnis. de majest. cap. 5. Ego NN. DEI gratia mox futurus Rex Francorum in die ordinationis mea, comm DEO & Sanctis ejus polliceor, quod fervabo privilegia Canonica, justitiam & jus unicuig. Pralato debitum\_1 vosa, defendam DEO juvante, quantum potero, quemadmodum Rex ex officio in suo Reyno defendere debet unumquemq Episcopum & Ecclesiam: Et administrabo populo justitiam &

26 Leges, uti jus postulat. † Pariter & Wilhelmus I. Rex Angliæ promisit Archiepiscopo Eboracensi, se defensurum Ecclesiam ejusqve Præsides, gubernaturum populum in justitià & rectis legibus. Henning, Arnis. de translat. Imper. n. 34. † Eodemá; modo Archie-17 piscopus Moguntinus ab Imperatore in coronatione Aqvisgranensi, jusjurandum vice Ordinum. & populorum Germania, Gallia & Slavoniæ recipit. Sic Archiepiscopus Strigoniensis Hungarorum, Pragensis Bohemorum nomine, eundem Imperatorem ut Regem sibi auctorat, Melch. Goldast. de Regno Bohem, lib. 3. cap. 17. n.7.pag. 364. Ergonè hi omnes, Archiepiscoporum & Subditorums suorum erunt Vasalli, iis q; ad sidelitatem astricti? Qvod nemoungvam dixerit.

(3.) Qvid multis: † Et Im- 18 perator in coronatione Principibus Imperii defensionem & protectionem promittit, Adam & Nicol. Heyden. in histor. inaugurat. Maximil, II. Henning. Göden. de elect. Reg. Roman. cap. 8. Casp. Ens de elect. & inaugumt, Caroli V. † Hocq; jus habent Ordi- 19 nes Imperii tâm in Germania & Gallia, quam ipsa Italia, ut non teneantur homagium electo Calsari præstare, nisi priùs ipse sidem protectionis & conservationis sigillatim oblignasset, Althus. inpolit. cap. 19. n. 7. Reinkingk lib. 1.

de Regim. secul. & ccelesiast.class. cap.3. n. g. Christ. Besold. de Stat. Reipubl.mixto. cap. 5. n. 3. Maulius 10 in tract. de Homagio.n.120. † Et regulare ferè hoc est, ut Reges & Principes subjectis populis in inauguratione vel receptione fidem suam juratis verbis promittant, Jacob. Rex Britann. de jure Monarch. lib. fol.u. Ritterus in dissert.de Homag.n.117. 5 121. Befold, diet.loc.n.1. Johan.Sarisbergenf. Epifcop.lib.s. Polycratic.cap.u. Neg; inde tamen 21 consequitur, † Ordines Imperii populosá; subjectos, qvibus juramenta præstantur, pro Superioribus & Dominis suorum Impp. Regum ac Principum haberia

22 (4) Neque † juramentum in cap. eibi Doming. distinct: 63. omnes respicit Imperatores, sed personale tantummodo est, & de certis dubiis conceptum, qvæ tum vertebantur inter Otthoné & Johannem; cum ille hunc in patrocinium contra Berengariu reciperet, Waremund ab Erenberg de Regni subsid.cap.2.n.si. Jac. Cujac. ad cap. un. §. interpres. ad fin. de nova form. sidel, ut sic nihil omnino exdict. cap.tibi Domino. contra Imperatorem inferatur, † prout fusius demonstratGoldaft.in Reichsfagungen p.106. ubi interalia subjungit: Aber meine liebe Berren/ wie reimet sich eine Saust auff ein Auge?

Ein Han zu einer Persen? Ein Sauruffel zu einer Rosen? Eben wie die er End zu des Känsers Hosheit. Sin Replica pro Imperio contre Gretser. cap. 16.

(5) † Non certe plus potuerit 24 probari ex cap. un. lib. 2. FF. cit. uo. cum absque controverstå capitulum istud sit extraordinarium, proptereas; nullius authoritatis, Rosenth. de feud. cap. 7. concl. 33.n. 17. qvamvis & non inepte dicatur, † in diet. cap. un. Fridericum 25 Pontifici fidelitatem debuisse, non ratione Imperii Romani, sed ratione alterius cujusdam feudi: † Necenim absurdum est, ur Re- 26 2 gesab æqvalibus, qvin & a minoribus personis feuda accipiant non quâ Reges, sed quà Vasalli, Zas. de feud.part.s.n.p. Vultej. lib.i. de feud.cap.4.n.g.& 10. Arnis.de jur. Majest lib.1.cap.4.n.8. † Veluti Ca- 27 rolus V. fuit Vafallus Regis Galliæ ratione Flandriæ, & Vafallus Pontificis ratione Regni Neapolitani, Sicilia, Arragonia, Matth. Steph. de jurisdict. lib.2.pare.1.cap.1. membr.2.n.19. † Pariter & Rex Hi- 28 spaniæ ratione Burgundiæ recognoscit Imperium nostrum: † & 29 Rex Daniæ Holsatiam feudi nomine ab Imperio recipit, Andr. Knich.de Saxon.non prov. jur. verb. Du Saxon.cap.6.n. 3.

Tantum itaqi abest, Imperato-

rem Vasallum esse Pontificis, ut 30 fetiam Electores in Comitiis Remensibus decreverint, Cæsarem ad præstationem hujus juramenti haut adigendum esse, Georg. Sigism. Seld. in diet. confil. ad Imp. Ferdinan. I. Bon Jine: Ranf. Maj. Wahl und Soheit. Objicit qvidem Hadrianus IV. Friderico I. fidelitatem femel B. Petro promissam: & Imperatorem à Pontificibus habere Imperium, asle-31 rit idem Hadrianus: † Sed qvid ad hoc Otto Witelspachius Comes? Is cum ab Hadriano scriptum intelligeret, Imperatorems accepisse Imperium à manu Papæ ut beneficium, vix se continuit, qvin Legato in oculos convolaret, Georg. Kölderer ab Hoch. apud. Frider. Achill. deprincipat. inter provinc. Europ. in orat. contra Ital. Michael Sachfein Chron. de vità Friderici I. † Qvid ad hoc Principes Imperii? Ad qvos sibi amiciores cum scriberet Adrianus, ut iratum Imperatorem sibi placarent, uno ore responderunt? Hec verba sinfolita & inauditas (dum Imperium Beneficium appellaverae) approbare nec audemus nec possumas. Qvid ad hoc ipse Fridericus? † Audacter hic respondet: Se coronam nemini acceptam referre, excepto DEO & Principibus Germania, Radevic, lib. 1.cap.

10. Carol. Sigon. lib. g. histor. Tealicar. † Ideoq; Hadrianus, qvo Im- 14 peratorem placaret, de sententià Episcoporum coactus interpretari Friderico, qvomodo Imperium dicatur & sit beneficium Papæ,ita ad eum scripsit: Occasione cujuedam verbigwod est Beneficium, tuus animus feut dieitur, eft commotus good utiq, nedum tanti viri fed nec cupustibet minoris animum merito commoviffer. Licet enim boc nomen, good cft beneficium, apud goosdam in alia significatione accipiendum fuerat, gramuos ips possimus & gramin\_s substantia sua noscisur recinere. Hor enim nomen ex bono & facto est editum, & dicitur beneficium, apud nos non Feudum, fed bonum factum, in. qua fignificatione in universo sacre Scriptura corpore invenitur, ubi ex beneficioDEI, non tangvam ex feudo, sedwelut ex benedictione & bono fa-Eto ipfius gubernari dicimur & nusriri. Et tua qvidem Magnificentia liquidò recognoscit, quod nos ita benè & bonorificeImperialis Majeftais insigne tuo capiti imposuerimus, ut bonum factum valeat ab omnibus judicare. Vnde good goidam werbum koc & illud, scilicer (contulimus tibi insigne Imperialis Corona) à sensusivo visissunt ad alium relinquere, non ex mente cauferfed de voluntate propris Willorum suggestione, qui pacem Regni & Ecclesia nullatenus diligune, hoc

egerunt. Per hoc enim vocabulum (contulimus) nihil aliud intelleximus,nifi qvod fuperius dictum est,impositiones, apud Melch. Goldatt. com. un. Constit. Imper. p. 18.267. Carol. Sigon, lib. 12. bestor. Italicar.

# SECTIO IIX.

Translatio Imperii Occidentalis a Græcis ad Germanos in persona Caroli Magni sacta, haud adscribenda est potestati & autoritati Papæ, contra Robertum Bellarminum.

#### SUMMARIA:

- t, Imperium Occidentale à Gracis ad Germanos translatum.
- 2. Sententia Bellarmini de hac translatione.
- 3. Bellarm, autoritate Pontificis translationem factam autumat.
- 4. Refellitur Bellarminus. n.s.
- 6. Carolus Magnus bonam partem Germania ex successione acqvisivit,
- 7. Quo titulo Imperium Occidentale ad Carolum M. pervenit?
- 8. Jure belli Carolus M. Imperium acquisivit.
- 9. Un & confensu Impp: Orientalium.
- 10. Carolus M. Imperatricis Constantinopolitana conjugium ambiit.
- 11. Accessit consensus Pontificis ad translationem Imperii in Carolum, n. 12.
- 13. Non ut Papa, sed ut membri Politic Romana pracipui.
- 14. Carolus M. à Leone Papá coronatus.
- 15. Coronatio Papalis adinstantiam Populi ac Procerum Imperii perasta.
- 16. Platina testimonium de coronatione Caroli M.
- 17. Testimonium Sigeberti de hac coronatione.
- 18. Translatio Imperii baut adferibenda autoritati Pape.
- 19. Papa Leo se Imperatori submisic.
- 20. Falfa Bellarmini affertio de hacre.
- 21. Ipsum jus Imperii Carolus M. absq. autoritate Pontificis obtinuit. n. 22.

A Nxiè laborant Pontificii pro stabilienda autoritate Ecclefix Romanx ac potestate Pontificis in Imperatorem, † qvam etiam ex translatione Imperii Occidentalis à Gracis ad Germanos probari contendunt, eamá; inperforia Caroli Magni gratiâ Apopoli-

Rolica & autoritate Papali factam 2 jactitant, præeunte † Roberto Bellarmino, qvi titulos sex refert, qvibus Imperium Occidentale Imperator Carolus M. in se transferre potuerit: Nimirum 1. jure Belli. 2. immediate à DEO. 3. jure Successionis hereditariæ. 4. autore Senatus populiq; Romani. 5. Consensu Imperatoris Graci sive Constantinopolitani aut Orientalis. 6. jussu, autoritate & confirmatione Pontificis Romani, Non autem prioribus qving; † sed solo titulo sexto id factum esse autumatin lib.1.de translat. Imper. Veluti qvoq; idipsum Electores in instrumento qvodam publico, gvod Romæ conservatur in arce\_ S. Angeli, ingenuè confitentur, cujus instrumenti particulam recensetBellarmin.diet.lib.i.de translat. Imper. cap. 2. S. alterum est membrum\_.

Sed fallit Bellarminus, † soli titulo sexto, nempe autoritati ac
confirmationi Sedis Apostolicæ
translationem Imperii Occidentalis in Germanos asseribens. Hoc
enim nos concedere tantum abest, ut etiam titulum illum illegitimum, imò planè nullum existimemus; qvamvis immediatè Carolum Imperium hoc accepissecum codem libenter negamus. Et
† qvoad jus successionis heredi-

tariæ constat, Pipinum, patrem Caroli, ad defensionem urbis Romæ & Italiæ contra Longobardos semel evocatum, nonnihil juris sui reliquisse posteris. † Qvin & Carolus Gallias ac bonam parté Germaniæ tenuit ut Rex Francorum, adeòq; ex paternå hereditate, Melch. Goldast. Constit. Imper. lib.1.pag.25. Dn. Henr. Höpssner. m Saxon. Evangel. contr. Petr. Cutsem. seet. 2.part. 3.cap.1.pag.260.

Alias tribus reliquis titulis,

† jure scilicet Belli, Autore Sena- 7 tus populiq; Romani, & consensu Imperatoris Orientalis, Carolum Occidentale Imperium acqvisivisse, cum Historicis omninò statuimus. † Duabus enim in Italià factionibus exortis, Longobardicâ & Imperiali, qvibus cum. multis annis misera Italia vexata fuisset, postremo prævalentibus Longobardorum armis, Ravennâg; cum omniExarchatu ab ipsis . captâ, universam ferè Italiam reliqvis etiam Imperatoris Constantinopolitani præsidiis pulsis, sui juris fecerunt: in quà calamitate publicà cum Imperatores Orientis omnem Italiam, tanqvam vacuam possessionem reliquissent Romani sibi ipsis relicti, ut Longobardorum dominatum frangerent, ad Pipini primum, patris Caroli M. mox etiam ipsius Ca-

roli

roli auxilium confugerunt, qvod Carolus ita præsticit, ut Italia ferè omnis exactis Longobardis, ipsorumá; Rege Desiderio capto; in Francorum potestatem devenerit, & ita confirmato jure illo, qvod bello Longobardico acqvisierat, Romanis Principibus se ipsi submittentibus, Carolus M. partem hanc occidentalisImperii simul jure Belli & autoritate Senatus populique Romani: bonâ cum gratià & voluntate acqvisivit, Sigebert. in Chron. Ann. Soi. Aventin. leb.4.ann.al. Melch. Goldast. Haiminsf. in replicat. contr. Gretser.cap. 16. & Historici passim.

Hisce accedit titulus tertius, † Consensus nimirum Imperatorum Orientalium: ita namg; scribit Onuphrius Panvinius: Haud it a multo post, Irene Augustà imperio deturbata atq. in Insulam relegata, Nicephorus Orientis Imperium agcupavit, inter quem & Carolum M. amicitia atg, pax hifee legibus & conditionibus facta, ut ambo fratres, ambo Imperatores, more Majorum. ambo Augusti diccrentur: Occidentis quidem Carolus M. Orientis verò Nicephorus, utriusa Imperii terminus effet urbs libera Venetorum, de Comit. Imper. part. 1. cap. 4. Carol. Sigon. lib. 4. Ital Joh. Limnæ. de jure publilib. 1. cap. 5.n.11.

Titulis ergo hisce, nimirum ex

successione hereditarià, jure Belli, Autoritate Senatus populique Romani, & confensu Imperatoris Orientalis, non ctiam justu & autoritate Pontificis Carolus M. Imperium acqvisivit. Qvid? qvod ctiam † Irenes Imperatricis Constantinopolitanæ conjugium per Legatos ambiisse dicatur, ut connubii jure Orientem cum Occidente conjungeret : ac tale ipsi tentare minime fuisset integrum, si qvidem opinatus fuisset, solo Pontificis Romani nutu transferri vel in se vel in alium potuisse. Romanum Imperium. Leonhard. Hutter. in act. in Jacob. Gretser.de Impp.Reg. & Princip.munific.cap. 4. Georg. Sigifin. Seld, ad Imp. Ferd. I. Bon The Kans. Majest. Wahl und Dobeit.

Non nego quidem, † Pontifi- 11 cis Romani confensum ad translationem hanc Imperii æqvê accessisse: sed fuit ejus voluntas cojuncta cum Senatus populiq; Roman. Procerumá; Italicorum voluntate, Aventin. lib. 4. amal. Onuphr. Panv. de Camit. Imp. part.a. cap.4. Lupold. de Babenberg de jur. Imp.cap. 14. † Caula iraq; efficiens 12 Electionis principalior fuerunt Principes, Senatus populusque Romanus unà cum Pontifice; ut patet ex fragmento Chronici M. Alberti Argentinensis de bac bi-

Storia

floria in part. 2. germ. hift. Vrstifit, pag. 77. ubi hæc habentur verba :: Dvum tanti, tamý, famosi Viri (Caroli) per totum Orbem terrarum fidei probitatisg, fama volavit, Romani potentissimum Romanums Imperium & Papa electionem sibi præscripserunt. Igitur precibus B. Leonis Papa & Principum Regni, omniuma Primatum admonitus, tàm DEI quàm hominum voluntati confentiens, cum magno universalis Cleri plebisq, tripudio, in die Natalis Domini nostri I. C. anno incarnationis D C C C I ante altare B. Petri Apostoli, Rome à Leone Papa confecratus & unctus cft. Hactenus verba Chron. † Et qvidem concurrit Pontifex Romanus ad hanc electionem, non ut Papa seu jure Ecclesiastico, sed ut Politica Romanæ membrum præcipuum, eleganter demonstrante D. Henrico Hopffnero in Saxon. Evangel. contra Cutsem. sect. 2. part. 3. cap. 1. v. 272.

Nec aliter sentiendum de Co-14 ronatione, † dumCarolumM.Romæ à Leone Papa coronatum & publice Augustum proclamatum fuisse legimus, Onuphr. Panvin. dist. cap. 4. Johan. Garsen. in Orat. de cornat. Pontif. elect. Roman. 15 Imper. Nimirum † & Coronatio ad instantiam Populi ac Procerum Imperii, corumé; autoritate

per Papam fuit peracha; ita ut populus Principeso; per manus Leonis Papæ videantur iplum coronasse. Qua de re ita seribit † Platina in vit. Leon. III. Ponufex populi Romani stito pretibusoj. Carolum Imperatorem Romanorum declaratum, diademate, vetufto Imperatorum gestamine capitis coronavit. † 17 Et Sigebert. in Chron. Anno Domin. 801. p. 60. Romani, qui ab Imperatore Constantinopolitano jamdin animo desciverant, nune accepta occasionis i opportunitate, quis mulier excacato Imperatore Constantino filio suo, eis imperabat, uno omnium confensu Carolo Regi Imperatorias laudes acclamant, eumog per manum Leonis Papa coronant Cafarem & Augustum appellant. Idemá; asserunt Jacob. Wimpfeling.inepitom.germ.cap. g. & Naucl. gen. 26.

Manifestum hinc est, † autoritate Papæ Imperium in Carolum M. haut suisse translatu: qvin potius Pontisicem se Imperatori submissiste. † Leo enim mox ut electus suis in Papam, per Legatos suos claves cofessionis S. Petri atq; vexillu urbis Romæ cu aliis muneribus Carolo Regi misst, rogavitq; ut alique de suis Optimatibus Roma mitteret, qvi populum Romanum ad suam (scilicet Imperatoris, non Pontisicis, ut vult Bellarm. lib. 1.

de translat. Imper. c.p. 13.) sidematá; subjectionem per Sacramenta confirmaret. Aut. annal. Iranc. sub anno 706. † Qvod certé extrema fuit Subjectionis testimonium. Malè siqvidem Bellèrm. claves interpretatur preciosas quasdam thecas, quibus Reliquiarum fragmenta, puta signum Dominica Crucis, Gapilli Johannis Baptista, Rasura catenarum S Petri, aut aliquid aliuo generis ejusdem servabatur & illis, quos summo munere afficere volebant Potifices, mittebatur, dist. cap. 13. § 11.

Porro ut Carolus M., possessionem, ita etiam † jus. ipsum Imperii Occidentalis absos justu & autoritate Pontificis obtinuit: Fal-

sò enim Bellarm. docet, possessionem qvidem Imperii Occidentalis armis acqvisivisse & retinuisse Carolum, jus verò ipsum, quod Græcus Imperator in provincias occidentalis Imperii habebat, nec non titulos; honores atq; dignitates Augustorum à Leone Pontifice Carolo imperitos, eas; communicatione factum esse, ut illa ipfa,qvæ jam habebat, non tatum ut Rex aut Patricius, sed ut verus Imperator & Augustus retineret, lib. 1. de translat. Imper. cap. 7. † Nam ipsum Occidentale Im- 22 S. P. Q. R. in Carolum transtulifse, restantur Historici.

# SECTIO. IX.

Coronatio Papalis Italica neg; Imperatoriam dignitatem vel potestatem confert electo Regi Romanorum, neg; necesfaria est; & qvæ hujus sit origo atq; sinis.

- 1. Multum efficacia Coronationi Imperatoris Papali tribuunt Papicola. n. 2.
- 4. Henricus Auceps non persit Coronationem à Pontifice.
- 5. Magna Pontificis Innocendie II. confidentia.
- 6. Sententia Pontificierum fice data in Schwabenfpiegel.
- 7. Esfectus quadruplex Coronationis Papalis secundum Pontificios.
- 8. Rejicitor Pontificiorum fententia.
- 9. Duplex Coronatio Germanica & Itaalica.
- 10. Corona Germanic sex arrofibricata.
- u. Tejimonium k.ic de re Herronym: Balbi.

12. Testimonium Hartman. Mauri.

13. Effectus Coronationis Germanice.

- 14. Coronatio Italica sive Papalis nil juris vel potestatis Imperatori confert.
- 15. Per solam Electionem Imperator consequitur potestatem summam.

16. Rescriptum Friderici I. ad Principes Imperii.

- 17. Carolus V. ante coronationem Papalem vocatus Imperator.
- 18. Constitutio Ludovici Bavari de Coronatione Papali. n.19.

20. Rescriptum Electorale de bâc coronatione.

21. Alberti Crantzii relatio de Constitutione Ludovici.

- 22. Impp. solis Electoribus potestatem summam referunt acceptam.
- 23. Decretum Electorale in Comitiis Rhemensibus factum. n. 24.

25. Rudolphus. I. noluit coronari à Pontifice. n.26.

27. Judicium Maximil.I. de hac Coronatione.

- 28. Responsio Henrici Aucupis ad coronationem invitati à Pontifice.
- 29. Plures coronantur Reges ab Episcopis.
- 30. Reges Ifraelitici à Prophetis unetti-

31. Multi Impp. à Pontifice non coronati.

- 32. Augurium vulgi de rupto Ponte in Coronatione Caroli V.
- 33. Nullus effectus Coronationi Papali tribuendus.

34. Electus dicitur Imperator non coronatus.

- 35. Fridericus III. Rex Romanorum dictus Augustus.
- 36. Dominium Orbis fola tribuit electio Imperatori.
- 37. Frider. II. usus Aurea Bulla ante coronationem Papalem.
- 38. Origo & finis Coronationis Pontificia ex Mars. de Padua.n.39.

40. Coronatio Papalis abusu reverentia introducta.

41. Judicium Georg. Sigifm. Seldi hac de re.

42. Judicium Petri Martyris-

AD astruendum porròjus & potestatem sedis Apostolica super Imperatorem Romanum, pretendunt Pontificii Coronatione papalem Italicam, † per quam. Regi Romanorum dignitatem ac potestatem Imperatoriam conferri contendunt. Dicunt nimirum, electionem Imperatori designato jus inefficax & ficut gladium in vagina reconditum tribuere, † fed ut eum educere ae perstringere possit, id è sola Pontisicis Coronatione & approbatione dependere, Hieron. Balbus Episcop. Gurcens. ad Carol. V. de coronat. pag. 35. Petr. de Andlo de Roman. Imper. lib. 2. cap. 5, in sin. † Ut

fic Majestas Cafarea fit Serra per feiners & inutile prorfus instrumentum, nisi trahatur i Papa, Balthaf, Meifner. de Regim, reclesiast. p. 4 267. Ex qvo nonnulli † Scripetierit, Culpinian. in vita Benrici Ien/ Reper/ Majestat unnd Decree Diewell er feines Borfahren Evan-Des Dabfis Beffangung/für einen Ranfer erwiesen / Joh. Wolff. leet. s memorab. cent. 16. p. 651. Et hine † fidentia, ut Romain Lateranensi Basilicà Lotharium Imperatorem ptis versibus:

Rex venit ance fores jumns prius Urbis bonores,

Post homo fit Pape sumit quo dan-

Brutum fulmen pag 79. Radev.lib. 1-cap.16. Melch. Goldalt. de Regn. Ep-Bem. lib. 3. cap.13. p.19. 363. † Idenay; comprobat Othwabenfpieael lib.1.

cap. ig. ibi : Die Sentichen fiefen den Kontal dansmark flenen KomgCarle/als das Bud Mact: 2Ben weiher hat /To hat er völltaltcheil ficis adhoc, † ut(1) electus fit 7 tem Rex Germanorum, fed & Imaureà, Clem. Roman. in fin. de jure-

Veruntamen, non crassus saltera & intollerabilis hicest error, sed fraus Pontificiorum inexeusibilis, † qua novis astutiarum sechnis atque sutelis de coronatione & titulo Imperatoris, Principes nostros irretire conantur. Quam ut detegamus, ante omnia notandum est, ad declarationem. Imperatoria potestatis & admi-

niffra-

Aionem & defensionem ejus obligatur: Atqvi in sidelitatis formà non promittitur Domino à
Vasallo protectio & procuratio,
qvæ potiùs partes sunt Domini,
Gerson. in tract. ne princ. decip.
Qvemadmodum enim subditi
debent sidem, subsidium & servitium Domino: † ita Dominus

4 tium Domino: † ita Dominus subditis suis sidem & protectionem, qvia Vasallus liberto, & Dominus feudi Patrono æqviparantur, Ludolph. Schrader. de feud. part. 6. cap. 7. n. 10. Jacob. Menoch. de arbitr. jud. qvast. lib. 2. cene. 2. cas.

182.n.8. .

(2.) Solebat f. antiquitus Rex Galliarum, priusqvam ad Coronationem admitteretur, Archiepiscopo Remensi tale præstare juramentum, prout ex Archivo vetusto refert Henning. Arnis. de majest. cap. 5. Ego NN. DEI gratia mox futurus Rex Francorum in die ordinationis mes, coram DEO & Sanctis ejus polliceor, quod servabo privilegia Canonica, justitiam & jus uniquiq Prelato debitum. vosáz defendam DEO juvante, quantum potero, quemadmodum Rex ex officio in suo Regno defendere debet unumquemq. Episcopum & Ecclesiam: Et administrabo populo justiciam & 16 Leges, uti jus postulat. † Pariter

& Wilhelmus I. Rex Anglia promilit Archiepiscopo Eboracensi, se defensurum Ecclesiam ejusque Præsides, gubernaturum populum in justitià & rectis legibus. Henning, Arnis. de translat. Imper. n.34. † Eodemá; modo Archie-17 piscopus Moguntinus ab Imperatore in coronatione Aqvilgranensi, jusjurandum vice Ordinum. & populorum Germania, Gallia & Slavoniæ recipit. Sic Archiepiscopus Strigoniensis Hungarorum, Pragensis Bohemorum nomine, cundem Imperatorem ut Regem sibi auctorat, Melch. Goldast, de Regno Bohem, lib. 3. cap. 13. n.7.pag. 364. Ergone hi omnes, Archiepiscoporum & Subditorum suorum erunt Vasalli, iisq; ad fidelitatem astricti? Qvod nemounqvam dixcrit.

(3.) Qvid multis: † Et Im- 18 perator in coronatione Principibus Imperii defensionem & protectionem promittit, Adam & Nicol. Heyden, in histor. inaugurat. Maximil. II. Henning. Göden. de elect. Reg. Roman. cap. 8. Casp. Ens de elect. & inaugurat. Caroli V. † Hocq; jus habent Ordi- 19 nes Imperii tam in Germania & Gallia, qvam ipsa Italia, ut non tencantur homagium electo Cæsari præstare, nisi priùs ipse fidem protectionis & conservationis sigillatim oblignasset, Althus. in... polit. cap. 19. n. 7. Reinkingk lib. 1.

des

de Regim. secul. & ecclesiast. class.s. cap.z. n. g. Christ. Besold. de Stat. Reipubl.mixto. cap. 5. n. 3. Maulius 20 in tratt. de Homagio.n.120. † Et regulare fere hoc est, ut Reges & Principes subjectis populis in inauguratione vel receptione fidem suam juratis verbis promittant, Jacob. Rex Britann. de jure Monarch. lib. folm. Ritterus in dissert de Homag.n.117.8 121. Befold, diet loc.n.t. Johan.Sarisbergenf. Episcop.lib.5. Polycratic.cap.u. Neg; inde tamen 21 consequitur, † Ordines Imperii populosq; subjectos, qvibus juramenta præstantur, pro Superioribus & Dominis suorum Impp. Regum ac Principum haberi:

22 (4) Neque † juramentum in cap. eibi Doming. distinct. 63. omnes respicit Imperatores, sed personale tantummodo est, & de certis dubiis conceptum, qvæ tum vertebantur inter Otthone & Johannem, cum ille hunc in patrocinium contra Berengariu reciperet, Waremund ab Erenberg de Regni subsid.cap.z.n.si. Jac. Cujac. ad cap. un. S. interpres. ad fin. de nova form. sidel. ut sie nihil omnind ex diet. cap.tibi Domino. contra Imperatoreminferatur, † prout fusius demonstratGoldast in Reichsfahungen p.106. ubi'interalia subjungit: Aber meine liebe Berren/ wie reimet fich eine Faust auff ein Auge?

Ein Han zu einer Perlen? Ein Sauruffel zu einer Rofen? Eben wie dieser End zu bes Känfers Hotelt. Sin Replica pro Imperio contra Gretfer.cap. 16.

(5) † Non certe plus potuerit 24 probari ex cap. un. lib. 2. FF. cic. uo... cum absque controversia capitulum istud sit extraordinarium, propteredg; nullius authoritatis; Rosenth. de feud. cap. 7. concl. 33.n. 17. qvamvis & non inepte dicatur, † in diet. cap. un. Fridericum 25 Pontifici fidelitatem debuisse, non ratione Imperii Romani, sed ratione alterius cujusdam feudi: † Necenim absurdum est, ut Re. 26 ges ab æqvalibus, qvin & à minoribus personis feuda accipiant, non qua Reges, sed quà Vasalli. Zas. de fend.part.s.n.p. Vultej. lib.t. de feud.cap.4.m.g.& 10. Arnis.de jur. Majest lib.1.cap.4.n.8. † Veluti Ca- 27 rolus V. fuit Vafallus Regis Galliæ ratione Flandriæ, & Vafallus Pontificis ratione Regni Neapolitani, Sicilia, Arragonia, Matth. Steph-de jurisdiet. lib.2.part.1.cap.1. membr.z.n.19. † Pariter & Rex Hi- 28 spaniæ ratione Burgundiæ recognoscit Imperium nostrum: † & 29 Rex Daniæ Holsatiam feudi nomine ab Imperio recipit, Andr.

Tantum itaqi abest, Imperato-

Knich.de Saxon.non prov. jur. verb.

Duc Saxon.cap.6.n. 3.

rem Vasallum esse Pontificis, ut 20 Tetiam Electores in Comitiis Remensibus decreverint, Cæsarem ad præstationem hujus juramenti haut adigendum esse, Georg. Sigism. Seld. in dift. confil. ad Imp. Ferdinan. I. Bon Why. Ranf. Mai. Wahl und Soheit. Objicit qvidem Hadrianus IV. Friderico I. fidelitatem semel B. Petro promissam: & Imperatorem à Pontificibus habere Imperium, afferit idem Hadrianus: † Sed qvid adhoc Otto Witelspachius Comes? Is cum ab Hadriano scriprum intelligeret, Imperatorem. accepisse Imperium à manu Papæ ut beneficium, vix se continuit, qvin Legato in oculos convolaret, Georg. Kölderer ab Hoch. apud. Frider. Achill. deprincipas. interprovinc. Europ. in orat. contra Ital. Michael Sachfe in Chron. de vità Friderici I. † Qvid ad hoc Principes Imperii? Ad quos sibi amiciores cum scriberet Adrianus, ut iratum Imperatorem sibi placarent, uno ore responderunt? Hec verba infolita & inaudita (dum Imperium Beneficium appellaverae) apprebare nec audemus nec possumas. Qvid ad hoc ipse Fridericus? † Audacter hic responder: Se coronam nemini acceplam referre, excepto DEO& Principibus Germania, Radevic, lib. 1.cap.

10. Carol. Sigon. lib. g. bistor. Italicar. † Ideoq; Hadrianus, qvo Im- 34 peratorem placaret, de sententia Episcoporum coactus interpretari Friderico, gvomodo Imperium dicatur & sit beneficium Papa,ita ad cum scripht: Occasione cujusdam verbigood est Beneficium, tuus animus, ficut dicieur, est commoting good utiq, nedum tanti viri fed nec cupustibet minoris animum meritò commoviffet. Licet enim hoc nomen, quodeft beneficium, apud goosdam in alia fignificatione accipiendum fuerat, quamues ipsi posicimus & quamin substantia sui noscitur, retimere. Hoc enimnomen ex bono & facto est caltum, & dicitur beneficium apud nos non Feudum, fed bonum factum; in qui significatione in universo sacre Scriptura corpore invenitur, ubi ex beneficioDEInon tangvam exfeudo, fedvelut ex benedictione & bono fa-Eto ipfius gubernari dicimur & nutriri. Et tua quidem Magnificentia liquidò recognoscit, quod nos ita benè & bonorifueImperialis Majestasis insigne ouo capiti imposucrimus, us bonum factum valeat ab omnibus judicare. Vnde good goidam verbum boc & illud, scilices (consulimus cibi insigne Imperialis Corone) à sensusivo cifisunt ad aliem relinguere, non ex mente caufa fed de voluntate propria & illorum sugestione, qui pacem Regni & Ecclefia nullatenus diligune, hoc

egerunt. Perboc enim vocabulum (contulimus) nibil aliud intelleximus,nifi qvod fuperius dičlum est,imposuimus, apud Melch. Goldast. tom.un. Constit. Imper. pag. 267. Carol. Sigon, lib. 12. bistor. Italicar.

# SECTIO IIX.

Translatio Imperii Occidentalis a Græcis ad Germanos in persona Caroli Magni sasta, haud adscribenda est potestati & autoritati Papæ, contra Robertum Bellarminum.

#### SUMMARIA.

- t. Imperium Occidentale à Gracis ad Germanos translatum.
- 2. Sententia Bellarmini de hac translatione. 14
- 3. Bellarm, autoritate Pontificis translationem factam autumat.
- 4. Refellitur Bellarminus. n. 5.
- 6. Carolus Magnus bonam partem Germanicex successione acquisivit,
- 7. Quo titulo Imperium Occidentale ad Carolum M. pervenit?
- 8. Jure belli Carolus M. Imperium acquifivit.
- 9. Ut & confensu Impp. Orientalium.
- 10. Carolus M. Imperatricis Constantinopolitana conjugium ambiit.
- 11. Accessit consensus Pontificis ad translationem Imperii in Carolum, n. 12:
- 13. Non ut Papa, sed ut membri Politia Romana pracipui.
- 14. Carolus M. à Leone Papá coronatus.
- 15. Coronatio Papalis adinstantiam Populi ac Procerum Imperii perasta.
- 16. Platine testimonium de coronatione Caroli M.
- 17. Testimonium Sigeberti de hâc coronatione.
- 18. Translatio Imperii baut adscribenda autoritati Papa.
- 19. Papa Leo se Imperatori submisit.
- 20. Falfa Bellarmini affertio de hac re.
- 21. Ipsum jus Imperii Carolus M. absg. autoritate Pontificis obtinuit. n. 22.

A Nxiè laborant Pontificii pro stabiliendà autoritate Ecclefix Romanz ac potestate Pontificis in Imperatorem, † quam eniam ex translatione Imperii Occidentalis à Gracis ad Germanos probari contendunt, camá; inperfona Caroli Magni gratiâ Apo-

stolica & autoritate Papali factam jactitant, præeunte † Roberto Bellarmino, qvi titulos sex refert, gvibus Imperium Occidentale Imperator Carolus M. in se transferre potuerit: Nimirum 1. jure Belli. 2. immediate à DEO. 3. jure Successionis hereditariæ. 4. autore Senatus populio; Romani. 5. Consensu Imperatoris Graci sive Constantinopolitani aut Orientalis. 6. justu, autoritate & confirmatione Pontificis Romani, Non autem prioribus qving; † sed solo titulo sexto id factum esse autumatin lib.1.de translat. Imper. Veluti qvoq; idipfum Electores in instrumento qvodam publico, qvod Romæ conservatur in arce\_ S. Angeli, ingenuè confitentur, cujus instrumenti particulam recensetBellarmin.diet.lib.i.de trinslat. Imper. cap. 2. S. alterum est membrum.

Sed fallit Bellarminus, † soli titulo sexto, nempe autoritati ac confirmationi Sedis Apostolica translationem Imperii Occidentalis in Germanos asscribens. Hoc enim nos concedere tantum abeft, ut etiam titulum illum illegitimum, imò planè nullum existimemus; qvamvis immediate Carolum Imperium hoc accepisse cum eodem libenter negamus. Et † qvoad jus successionis hereditariæ constat, Pipinum, patrem Caroli, ad defensionem urbis Romæ & Italiæ contra Longobardos semel evocatum, nonnihil juris sui reliquisse posteris. † Qvin & Carolus Gallias ac bonam parté Germaniæ tenuit ut Rex Francorum, adeòg; ex paterna hereditate, Melch. Goldast. Constit. Imper. lib.1.pag.25. Dn. Henr. Höpffner. in Saxon. Evangel. contr. Petr. Cutfem.

feet.2.part.3.c.1p.1.pag.260.

Aliàs tribus religvis titulis, † jure scilicet Belli, Autore Senatus populis; Romani, & confenfu Imperatoris Orientalis, Carolum Occidentale Imperium acqvisivisse, cum Historicis omnino statuimus. † Duabus enim in Italià factionibus exortis, Longobardicâ & Imperiali, qvibus cum. multis annis misera Italia vexata fuisset, postremò prævalentibus Longobardorum armis, Ravennâg; cum omniExarchatu ab ipsis . capta, universam ferè Italiam reliqvis etiam Imperatoris Constantinopolitani præsidiis pulsis, sui juris fecerunt: in qva calamitate publicà cum Imperatores Orientis omnem Italiam, tanqvam vacuam possessionem reliquissent Romani sibi ipsis relicti, ut Longobardorum dominatum frangerent, ad Pipini primum, patris Caroli M. mox etiam ipsius Ca-

roli auxilium confugerunt, qvod Carolus ita præstitit, ut Italia ferè omnis exactis Longobardis, ipforumý; Rege Desiderio capto; in Francorum potestatem devenerit, & ita confirmato jure illo, qvod bello Longobardico acqvisierat, Romanis Principibus se ipsi submittentibus, Carolus M. partem hanc occidentalisImperii simul jure Belli & autoritate Senatus populique Romani: bonâ cum gratia & voluntate acqvisvit, Sigebert. in Chron. Ann. 801. Aventin. lib.4.annal. Melch. Goldast. Haiminsf. in replicat, contr. Gretser.cap. 16. & Historici passim.

Hisce accedit titulus tertius, † Consensus nimirum Imperatorum Orientalium; ita namg; scribit Onuphrius Panvinius: Hand ita multo post, Irene Augusta imperio deturbata atq. in Infulam relegata, Nicephorus Orientis Imperium occupavie, inter quem & Carolum M. amicitia atq, pax hifce legibus & conditionibus facta, ut ambo fratres, ambo Imperatores, more Majorum\_ ambo Augusti dicerentur: Occidentis quidem Carolus M. Orientis verò Nicephorus, utriusq. Imperii terminus esset urbs libera Venetonum, de Comit. Imper. part. 1. cap. 4. Carol. Sigon. lib. 4. Ital. Joh. Limnæ. de jure publibaccap.s.n.n.

Titulis ergo hisce, nimirum ex

successione hereditaria, jure Belli, Autoritate Senatus populique Romani, & consensu Imperatoris Orientalis, non etiam jussu & autoritate Pontificis Carolus M. Imperium acqvisivit. Qvid? qvod ctiam † Irenes Imperatricis Con- 10 stantinopolitanæ conjugium per Legatos ambiisse dicatur, ut connubii jure Orientem cum Occidente conjungeret : ac tale ipsi tentare minime fuisset integrum, si qvidem opinatus fuisset, solo Pontificis Romani nutu transferri vel in se vel in alium potuisse. Romanum Imperium. Leonhard. Hütter. in aet. in Jacob. Gretser.de Impp.Reg. & Princip.munific.cap. 4. Georg. Sigifin. Seld. ad Imp. Terd. I. Won The Rang. Majest. Wahl und Dobcit.

Non nego quidem, † Pontifi- 11 cis Romani consensum ad translationem hanc Imperii æqvè accessisse: sed fuir ejus voluntas cojuncta cum Senatus populig; Roman. Procerumé; Italicorum voluntate, Aventin. lib. 4. annal. Onuphr. Panv. de Comit. Imp. part.1. cap.4. Lupold. de Babenberg de jur. Imp.cap. 14. † Causa iraq; efficiens 12 Electionis principalior fuerunt Principes, Senatus populusque Romanus una cum Pontifice, ut patet ex fragmento Chronici M. Alberti Argentinensis de bac biferiz

foriam part. 2. germ. bift. Vrstifti, pag. 77. ubi hæc habentur verba: Doum tanti, tamá, famosi Viri (Caroli) per totum Orbem terrarum fidei probitatisg, fama volavit, Romani potentissimum Romanum. Imperium & Papa electionem sibi præscripserunt. Igitur precibus B. Leonis Papa & Principum Regni, omnitmig. Primatum admonitus, tàm DEI quàm hominum voluntati confentiens, cum magno universalis Cleri plebisg, tripudio, in die Natalis Domini nostri I. C. anno incarnationis D C C C I ante altare B. Petri Apostoli, Rome à Leone Papa confecratus & unetus cft. Hactenus verba Chron. † Et qvidem concurrit Pontifex Romanus ad hanc electionem, non ut Papa seu jure Ecclesiastico, sed ut Politica Romanæ membrum præcipuum, eleganter demonstrante D. Henrico Hopffnero in Saxon. Evangel. contra Cutsem. sect. 2. part. 3. cap. 1. v. 272.

Nec aliter sentiendum de Co14 ronatione, † dum Carolum M. Romæ à Leone Papa coronatum &
publice Augustum proclamatum
fuisse legimus, Onuphr. Panvin.
ditt. cap. 4. Johan. Garsen. in Orat. de cornat. Pontif. elect. Roman.
15 Imper. Nimirum † & Coronatio
ad instantiam Populi ac Procerum Imperii, corum ; autoritate

per Papam fuit peracta, ita ut populus Principeso; per manus Leonis Papæ videantur iplum coronasse. Qua de re ita scribit f Platina in vit. Leon. III. Pontifex populi Romani scito precibusti. Carolum Imperatorem Romanorum declaratum, diademate, vetufio Imperatorum gestamine capitis coronavit, † 17 Et Sigebert. in Chron. Anno Domin. 801. p. 60. Romani, qui ab Imperatore Constantinopolitano jamdin animo desciverunt, nune acceptà occasionis poportunitate, quias mulier excecato Imperatore Constantino filio suo, eis imperabat, uno omnium confensu Carolo Regi Imperatorias laudes acclamant veumg. per manum Leonis Papa coronant Cafarem & Augustum appellant. Idemó; asserunt Jacob. Wimpfeling.in epitom.germ.cap. g. & Naucl. gen. 26.

Manifestum hinc est, † autoritate Papæ Imperium in Carolum M. haut fuisse translatu: qvin potiùs Pontificem se Imperatori submissse claves cofessionis S. Petri atq; vexillu urbis Romæ cu aliis muneribus Carolo Regi misst, rogavitq; ut alique de suis Optimatibus Roma mitteret, qvi populum Romanum ad suam (scilicet Imperatoris, non Pontificis, ut vult Bellarm. lib. 1.

de translat. Imper. c.ap. 13.) fidematé; subjectionem per Sacramenta confirmaret. Aut. annal. Franc. sub anno 706. † Qvod certè extrema fuit Subjectionis testimonium. Malè siqvidem Bellèrm. claves interpretatur preciosas quasdam thecas, qvibus Reliqviarum fragmenta, puta signum Dominica Crucis, Capilli Johannis Baptista, Rasura catenarum S Petri, autaliqvid aliuo generis ejusdem servabatur & illis, qvos summo munere assecre volebant Potifices, mittebatur, dest. c.sp. 13. § 11.

Porrò ut Carolus M. possessionem, ita etiam † jus ipsum Imperii Occidentalis absqs jussu & autoritate Pontificis obtinuit: Fal-

sò enim Bellarm. docet, possessionem qvidem Imperii Occidentalis armis acqvisivisse & retinuisse Carolum, jus verò ipsum, qvod Græcus Imperator in provincias occidentalis Imperii habebat, nec non titulos, honores atq; diguitates Augustorum à Leone. Pontifice Carolo imperitos, eag. communicatione factum esse, ut illa ipfa,qvæ jam habebat, non tätum ut Rex aut Patricius, sed ut verus Imperator & Augustus retineret, lib. 1. de translat. Imper. cap. 7. † Nam ipsum Occidentale Im- 22 perium, non faltem possessionem S. P. Q. R. in Carolum transtulif-

# SECTIO. IX.

Coronatio Papalis Italica neq; Imperatoriam dignitatem vel potestatem consert electo Regi Romanorum, neq; necesfaria est; & qvæ hujus sit origo atq; sinis.

- 1. Multum efficacie Coronationi Imperatoris Papali tribuunt Papicole. n. 2.
- 4. Henricus Anceps non peisit Coronationem à Pontifice.
- 5. Magna Pontificis Innocennii I I. confidentia.
- 6. Sententer Pontificiorum fiendata in Schmabenfpicael.
- 7. Esfectus quadruplex Caronationis Papalis secundum Pontificios.
- 8. Rejicisur Ponteficiorum fententia.
- 9. Duplex Coronatio Germanica & Itaalica.
- 10. Corona Germanica ex am e fabricata.
- u. Teßimonium bise de re Hieronymi Balbi.

fic Majostas Casarea sit Serra per\_ seiners & inutile prorsus instruthaf, Meisner, de Regim, ecclefiast, p. 4 267. Ex que nonnulli f Scrilen/ Keper/ Majestat unnd Decree diewell er feines Borfahren Evangeli mäßige Ordnung nicht batte Känser erwiesen / Joh. Wolff. lett. 5 memonib. cent. 16. p. 651. Ethine † illa Papæ Innocentii II. nata conptis versibus:

Rex venit ance fores jumms prius Urbis honores, 1995

Post homo sit Pape sumit quo dante coronam.

Brutum fulmen pag. 79. Radev lib. 1. cap. 16. Melch. Goldalt. de Regn. Bo-bem, lib. 3. cap. 13. pag. 363. † Idem 9; comprobat Schwaben spieaci lib. 1.

cap. 18. ibi : Die Tentschen flesen den Konia bas erwarb Umen Roer Komalichen Gewalt und Maficis ad hoc, † ut(i) electus sit 7 Zenone C.de guadr profeript (4) & aureà, Clem. Roman. in fin. de jurejur. Canin. in dife. ad Aur. Bull. p.

Veruntamen, non crassus salrem & intollerabilis hicest entor, sed fraus Pontificiorum inexculabilis, † qua novis asturiarum sechnis atque sutelis de coronatione & titulo Imperatoris, Principes nostros irretire conantum: Quam ut detegamus, ante omnia notandum est, ad declarationem. Imperatoria potestatis & admi9 nistrationis, † diversam quondam Coronationem fuisse usurpatam, nempe Germanicam & Italicam. Illam, qvi Pontificiæ sedi sunt addicti, multum extenuant, & Coronam Germanicam ferream esse, secundum Onuphr. Panvin. de Comit. Imper. fol. 408. vel argenteam, ajunt cum Luitprando de gest. Saxon. pag. 1733. & Carol. Sigon lib. 7. de Regno Ital. in Otton. I. pag. 176. Sed utrumque falsum.,

to fabricatam, in Germania etiam capiti Regis Romanorum imponi, teffis est oculatus Hieron, Balbus Episcop. Gürcens. de coronat.

pag. 44. qvando letibit: In Germania perinde us Rome corona aurea Imperatorem insigniri, illu scilicet e adem, qva Carolus M. primo ufus est, ipse ego certissimus sum testis, qvi nono abbint anno tuccoronationis Carole V. non solum interfui, sed cumper id tempus apud te, Ludovici Pannonie Bohemiag Regis Onstorem agerem, ad arem jus eligendi spestabat, etiam presui. † Et Hartm. Maurus in tmti. de coronat. Caroli V. Insuper, ait ille, Corona Caroli V. Insuper, ait ille, Corona Caroli M. qvs. agvisgnini imponitur, non-sferrea, ut falso autumatur & qvod magis pudendum, passim in juris Professorum commentariis reperitur: sed expuro puto auro sabricata est; sed

parsimonia satis clucent. Hactenus Hartm. Maur. Esté; Coronatio hæcGermanica etiamnum hodiè necessaria, ex Aur. Bull. tiv. 28. 5. invenimus, † non qvidem ad conferendam aliquam majestatem & autoritatem, sed saltem ad declarationem Imperatoriæ potestatis & administrationis per estet onem jam antea concesso.

(1) Sigvidem in Aur. Bull. view. Bon der Wahl eines Rönnlichen Königes/claris verbis decilum & nem Principum à falo DEO Regnum informaverit : DEUM timetes, Regem honorificate; quicung, nos Imperialem Coronam pro beneficio à

in Saxon. Evang.comm Cutfelir. feet.

(2) Idemg; † ance Auream Bul- 18 lam , Ludovici Bavari constituwalt haben zu regiren/und muß nit he) obes ihme gefiele oder nicht/

Electorum, pro Rege Romanorum ab omnibus est habendus, & good nec nominatione, approbatione, confirmatione, confense, vel autoriente Sedis Apostolica super administratione bonorum & jurium Imperii indiget fixe titulo Regis affin endo groda juras bona Imperii administrare & gubernare poterie, de jure & confretudine, nulla Sedis Apostolica super boc licen-Goldaft. tom. 1. Conft. Imper. p. 356. 21 T Etscribit de hoc iplo negotio permagnifico Trancofordiam, ad quem etiam vocaverat Reges Imperio nonparentes, venerat Rex Anglia Imelectus à Principibus, aut à majore Tfaniore parce administrationems

(3)† Factum hine porre, utilic- 22 von GOttes Gnaden / Erwehlter furk-verschienener Zagen/burch bie ordentliche Wahl ber Chrwurdi. de des Romischen Köntglichen Na-

(4) Pariter quogs † Electorali-Anno 1338- in Comitiis Electoralibus Rhemensibus decreverung statim post electionem Regent

Roma

Romanorum appellandum elle. Imperatorem, Georg. Sigisin. Seld Vice-Gancell. Imper. adlmp. Ferdinand. Lin consil. Bon Thr Rayser. Ma; Mahl und hoipeit. Causam hoc prabuit, qvod † Electores, qvando coronari voluerunt Imperatorem a Pontifice, non confirmationem sed consecrationem. saltem petierint, ut constat ex literia Electorum commendatuiis, datis Rudolpho, Adolpho, Alberto, qvas vidise se ait Lupold. de Bebenb. de jur. Imper. cap. 8.

(5) Iphimet quo q; Imperatores
Coronationi Papali non multum
autoritatis vel necessitatis attri25 buerunt. † Veluti Rudolphus I.
Imperator à Papà noluit coronati
& confirmati inquiens ; Alemannorum Reges Italia consumsti: Non.
iba Romam, Rex sum, Imperator sum.
Nec minus pro utilitate Reipublice me
faiturum consida, quàm si Roma fuisjemeoronatus, apud Melch. Gold.
26 toma. Consiit. p. 3u. † Idemq; Responsum Rudolphi I.ad Principes
apologeticum aliis verbis refert.
Cuspinian. nomine Imperatoris.
Quondam, inqvit, omnes sere à Rege
animantium, in altum quendam mon
tem, specubus & antris concavum.
accersebantur: l'enerunt Cicures, venerant sere plereg, omnes : Salar
vulpes antro quidem proxima, sed

funditatem, ammaneium veditum. prastolabatur; cum autem paucissimacgrederentur, Neg. cgo imavit, que intus manentscannumentrer non lens, plures quidem Cafares Italiam sit ergò in Germania, nec à Pontifice fuit coronatus, Cuspinian. in vita verbis: Num in Comitiis Constantienfibus Anno 150 7. cum referviffet Viros & Principes habita dicit, o-(qua pompa magis quam re, ut vo-

3

CAR.

10 CO 10 CO

cus Auceps invitatus à Pontifice ad coronam Imperii suscipiendam, respondit: Sibi sufficere, quod ex gratia Dei sit Rex Romanus, & quod Germaniam ab insidelium incursione desendat, Seld. diet. consil. Bon The Ranserl. Maj. Bahl unno

Hoheit.

Gallorum Archiepiscopus Rhemensis oleo, qvod de cœlo misfum feriptitant, inungere confvevit, Choppin. lib. 3. de doman. Gall. cap. 8.n. 1. Hispanorum Regi Episcopus Toletanus; Bohemorum Pragensis; Polonorum Gnesvensis; Hungarorum Strigonensis; Danorum Lundensis; Syccorum Lipsolensis coronam imponunt, Vicecancell, Imper. Georg. Sigifmund. Seld. ad Ferdin. Imper. dict. confil. Bon 3hr Ranf. Maj. Wahl lib.z.cap.4.n. 93. An ergò Regibus hisce potestatem aut Regnum. à prædictis Episcopis conferri dicemus? Neutiquam certé: Nec testatem aligvam eminentem vel Regnum & Imperium declarer 30 feet .2. part .3. cap .4. pag 315. † Sic

& in populo Israelitico Prophetz Reges inungebant, qvibustamen ab illis tributum fuisselm Qvin & silverare nefas duxerim. Qvin & siverum illud, qvod volum Pontifices, & ipsi qvoq; habebunt suam potestatem ab Episcopo Hostiensi, à qvo consecrantur & inunguntur qvod certenunqvam ipsi concesserint.

(7) Qvid? plurimos Imperavimus. † Præter Rudolphumel. 31 enim, nec Ferdinandus I. nec Maximilianus II. nec Rudolphus II. runt, qvi tamen pleno jure pote-Matth. Stephan. de jurisdiet. Imcap. 4. n. 14. Georg. Sauroman. nus in Orat. de vità & obitu Imper. Maximil. I. Joh. Cyriac. Baro in. Belhelm & Warremburgk in orac. man. Kirchner, in curric. Impp. A-

noniæ celebrata, ponsingens, suvertentes ex confracto pontes

Ranser) scilicer, gvod se plus eleexistimaverint. 2 Nec (2) Augudas heilige Meich/bes wir ein Meh-

jus habest administrandi tum Redi Auream Bullam: † qva ct-37

qvam super illam mittebant, vocaliter aut in scriptis vocare confirmationem electionis prædictæ.
Nec attendentibus olimRomanis
Principibus, qvæ sub håc appellationis sigurå præjudicialis lateat
intentio: Sic ipsum successivè induxerunt latenter, utnullus qvantumcunqve convenienter electus
Rex vocari debeat, neq; Regis autoritate habeat, nisi per Romanu
Episcopum sucritapprobatus. Haestenus Marsil. de Padua in defensor.
pat. part. 2. cap. 25.

40 † Nullo itaq; jure aut Patrum ordinatione, sed blanda adsentatione & Romanorum Pontificum spontanea ingestione per abusum reverentia, Coronatio Papalis fuit introducta, Onuphr. Panvin. de Comit. Imper. part. 1. cap. 5. Joh. 41 Garsin omt. de Coronat. Pontif. † Qvod & sensit Georg. Sigism. Seld. qvando seribit: Darim so weiß ich mich nicht zu berichten / daß durch solche Dabstiliche Krönung / einem

erwehlten Romifehen Ranfer/eine (wie unfere Rechtsgelahrten bavon ten ihrem Chriftlichen Enfer nach/ gerne alle groffe Dinge mit GDit bem BErmangefangen / fo hat ein Romischer Ranser/als bas oberste weltliche Häupt wollen gefalbet fenn und confecrirer werden fin son-Maj. Wahl und Hohelt/p.57. Nec 42 abnuit Petr. Martyr. qvi ritum unctionis & consecrationis non ideo clesiæ&Reipublicæ salutares evadant, ad cap.19. Judic.p.163.

## SECTIO X.

Defensio Pontificis ac Sedis Romanæ, ad quam Imperator ex hoc membro Capitulationis obligatur, non tollit professionem ()
Lutheranæ Religionis, sed utraq; salvo Imperatoris juramento subsistere potest.

SUMMARIA.

 Religiofus Ferdinand. in protectione Pontificis ac Sedis Romans.
 Promifio Imperi de protegendo Pontif. & Sede Romanâ num fit nocumento liberati Imperii?

3. Num

3. Num adversetur bec promissio Transactioni Passaviensi?

4. Conditiones Pontificis, Ferdinando I. proposite.

5. Electores Evangelici non obstringunt Imp. ad defensionem Pontificis & Sedis Romana.

6. Nibil metuendum periculi ex promissione ista Imperatoris,

7 Ferdinand. I. annuebat primo Pontificis postulatis.

8. Cur boc feceris.

g. Permissio Religionis reformata non pugnat cum juramento Imp. de protegendo Pontifice & Ecclesia catholica.

10. Explicatio ifiles juramenti.

11. Judicism Seldi Vice Cancellarii bac de re.

X hoc membro Capitulationis Imperatorem ad protectionem Pontificis ac Sedis Romanæ obstringi expeditum est, supras the cap. 2. Hocq; ipsum † adeo gvorundam Statuum Imperii i-Rud nullo modo mutari volucrit, referente ejusdem ViceCancellario Georgio Sigismundo Selerscheinet / daß eben uff den nächften Lagzu Fraudfurt / alldo von etlichen anschenlichen Ständen Enderung in der obligation, fo Ew. Maj. denen Churfürsten gegeben/ des Romischen Stuels halber gesucht werden wollen / Ew. Maj. nicht allein benfelben fich zum bochften wiederseteset/ sondern auch mit Mühe erhalten/daß es diffals ben der alten Form gelaffen worden/ in consilio ad Imper. Ferdinand. Bon 3hr Ranf. Maj. Wahl und Soheit.

Videtur nihilominus † ex hoc articulo Capitulationis, qvo Cxnemý; Sedis Romanæ ac Pontificis obstringitur, periculi qvid imminere libertati Imperii, qvippe re, & l'ontifices injustos possessores iisdem dejicere perpetuò prohibeantur. Qvin & † clausula. hæc non parum adversari videtur Transactioni Passaviensi, qvæ utriusq; Religionis catholica & cisquereformata Religio funditùs extirpetur. † Veluci Pontifex 4 interalias conditiones & hasee Ferdinando I. Imperatori propofuit: Er folle die Inquisition, bie ihre Heiligkeit selbst verordne wolber in seinen Erblanden anrichten/ und nach derselbigen die Ecclesias reforreformiren. It : Er folle fich unterfteben/alle Lutherifche Fürften und Stande entweder mit Gute / oder mit Gewalt und Schärffe des Schwerts zu dem Gehorfamb des Romischen Stule zu bringemapud Melch. Goldast. in Constit. Imper. part. 5. sub tit. Conditiones FerdinandoImper.antequam coronaretur, à Pontifice proposite. † Hocq; animadvertentes Electores Evangelici tempore subsequentium Impp. Maximiliani II. Rudolphi II. Matthiæ, Ferdinandi II. & jam imperantis Ferdinandi III. Imperatoris sacratissimi, articulo huic Capitulationis hancce restrictionem addi obtinuerunt: Wleichwo! so viel diefem auch nachfolgenden articul gegenwärtiger obligation, vers. bas sosten und wollen wir mit Threr der Churfursten zc. belanget / haben vorgemelte unfereliebe Oheim die weltliche Churfürsten sich ausdrücklich gegen uns erflart/ was dafelbste von dem Stuck zu Rom/auch der Pabftlichen Beiligkeit Bermeldung gefchicht/daß Ihr Liebden barein nit bewilligen/noch uns damit verbunden haben wollen/Goldast, inPolic. Imper. part. 12. Seld. diet. confil. pag. 91.8 ibi Gloss.

Sed † nihil prorsus inde metuendum periculi Lutheranæ Religioni vel liberati Imperii,si re-

ctè pensitaverimus naturam juramenti & obligationis Cæsareæ, qvæ nungvam non admittit limitationem, nec Imperatorem obstringit, si quatentat contra salutem & tranqvillitatem Imperii. Qvare † etsi ab initio Imp. Ferdidinandus I. postulatis Papæ assentiri videbatur; ita namq; respondebat: Daß er die Election von denenkutherischen Churfürften angenommen/habe er nicht allein für feine felbst eigene Verson gethan/ auch nicht umb seines Mukes willen/sondern allein wegen der Wohl fahrt der Romischen Kirchen/bann er per juramentum affirmiren tonne und moge / daß er folches allein darumb gethan/ ne possie castigare bareticos Principes, Goldaft. d. a. loc. † & hoc fortaffis, qvo morosum Pontificem placaret, per ea, quæ tradit Thuan biftor, lib. 21. tantum tamen abfuit, hoc in effectum ab co deductum esse, ut etiam ex informatione ViceCancellarii Georgii Sigifmundi Scldi, permittendo reformatæ Religionis liberum exercitium, contrajuramentum præstitum se nonagere existimaverit. Verissime omnino; † sigvidem juraverat, se ? defensurum & conservaturum Pontificem & Ecclesiam catholicam, non simpliciter sed pro posse, juxta capat, S. porro, in Clem.

to de jurejur. † At verd cum Imperatorium sit ossicium, pacem, trranqvillitatem & salutemImperii conservare, in viribus haud videbatur esse, qvod cum detrimento Imperii conjunctum erat. Id verd præsentissimum suisset, si non truculentis Papæ ausis perpacis Religiosæ constitutionem obicem posuisset, qvippe qvod tum temporis Martem omnia spirabant. † Et ita Seldus ad Ferdinand. Derowegen bann/inqvit Ew. Maj. des berührten Endes halben allerdinge unverbunden/un

weil die Pabstliche Consulentensclbstbekennen / daß dem End / so
Em. Maj. gesch, woren haben soll /
die Bert (Pro posse) zugescht / wie
denn dieselbe auch an dem Ort / da
solches juramentum referirer wurd /
nemlich in Clem. 1. S. porro. de jurejur. sausdrücklich vernelbet /
t so folget aus oberzehlte / daß Em.
Maj. des Meinendes weder gwoad
actum, noch quoad essetum mit
Grunde nicht kan beschuldiget weiden. In consil. wider der Pabsts unbilligen anmassen /pag. 77.

## CAP. III.

# De jurium ac Constitutionum Imperii, Aureæ Bullæ, Pacis prophasiæ& Religiosæ, nec non privilegiorum consismatione ac observatione. SUMMARIA.

- 1. Crebra Legum mutatio Reipublica nociva.
- 2. Pratores Romani ex edictis perpetuis jus dicebant.
- 3. Leges mutantur sepissime cum Principibus.
- 4. Eduardus IV. Rex Anglie revocavit sentuta Antecessoris sui.
- 5. Robertus Scotorum Rex irrita habuit acta Ballioli.
- 6. Jurat Rex Romanorum in confirmationem Legum.n. 12.
- 7. Renovat electus Imp. Leges Imperii.
- 8. Consirmat quog, Auream Bullam.
- 9. 111 & Pacem publicam prophanam.
- 10. Ac Pacem-Religionis.
- 11. Confirmat quog, Privilegia & jura Principum ac ordinum Imperii.
- 13. Successor in Regno non obligatur pactis & legibus Antecessoris.n. 14.
- 15. Carolus M. quomodo obligaverit Successores?
- 16. Leges num obligent ipfum Legislatorem? n.17.18.

19. Et quid si clausula apposita de Lege servanda?

20. Leges Andrea Regis Ungar. bac claufula munita.

21. Princeps seipsum obligare nequit. 22. Leges Lieurgi abrogata. n. 23.

24. Leges Atheniensium antiquate.

25. Claufula de Lege fervanda haut obligat Legislatorem. p. 26.

Nterest Reipublica, † necrebris Legum mutationibus jus lincertum reddatur, gvod qvi ambulatorios Magistratus improbant, objicere solent: Novum scilicet Regem novam Legem esfe: & omnia repente mutaverat Imperator mutatus, ait Liv. lib. 5. † Unde Romani, apud qvos Prætoris edictumà principio nihilerat nisiLex annua, Cicer, in 3. Verr. cum tâm diversis edictis sele mutuo destruentibus Respublica gravaretur, nec de jure qvisqvam certus esse posset, Prætoribus id pro libitu mutantibus, constituerunt, ut Prætores ex Edictis perpetuis jus dicerent, Dion. lib.36. † At verd sæpissime Leges mutantur eum Principibus. Veluti Pompeejus acta, non cam publicæ utilitatis causa quam ex odio & invidiâ Antecessoris irrita fecit, Plutarch. in Lucullo. † Et in Anglia Eduardus IV. revocavit' omnia. Statuta Henrici VI. qvæ primo anno fui Imperii ab illo fuerant -promulgata; Cumq; postea Henricus ex carcere liberatus sce-

ptrum recuperasset, codem stylo persodit, qvicqvid ab Eduardo gestum erat. † Robertus itidem Brussus Scotorum Rex, cum Regnum Anglis vicissim eripuisset, Ballioli acta irrita habuit, Henning. Arnis, de majest.cap. 7. n. s.

Hoone metuendum effet in Imperio Romano-Germanico, † Principes Electores Conflicu- 6 tionum & ordinationum five L. L. publicarum Imperii curam maximopere habent, in 4; harum observantiam ac confirmationem recens-electum Regem Romanorum in Capitulatione Cxsarea jurare faciunt. In quo † articulo Capitulationis Imperator qvinam promissionem facit (I) Scilicer, gvod LL. Imperii Corrobare ac renovare; casdemq; non nisi consilio Electorum & Statuum Imperii immutare vel dern des Beiligen Richt Ordnunobgenanten angenomenen Michs Albschieden im 55. Nahr zu Ungspurg auffgerichtet / nicht zu wider confirmiren, crnewten / und wo

Doth/dieselbe mit Nath unser und und Wesen bleiben lassen/ohne und bes Heiligen Reichs Chursurfursten fer und manniglich Eintrag und und anderer Stande besser / wie das zu lederzeit des Neichs Gelegesieres ihre Regalia, Obrigkeit / Frenheit/heit erfordern thut/1c.

Privilegien, Pfandschafften und

(2) † Ac in specie Auream Bullam, verb. Wir sollen und wollen

auch die guldene Bull.

9

10

H

(3) † Itidemq; pacem publicam prophanam, in verb. Den Ro-

niglichen Land Frieden.

(4) † Etreligiosam, in verb. Den Frieden in Religion und Profan-Sachen / ic. sampt Handhabung desselben / so auff dem zu Augspurg in 55. Jahre gehaltenen Reiche Lage auffgericht i / augenonimen / verabschiedet / verbessert / auch in den darauff gefolgten Reiche Abschiede wiederholet und constrmiret worden stet / vert halten / handhaben un wider ntemands beschwerenlassen.

(5)† Nec non privilegia & jura Principum ac Ordinum Imperii confirmare, eaq; minime convellere aut imminuere, sed positis desendere ac tueri velit, in verb. Bud in allewege sollen und wollen wir die Teutsche Nation, das Beilige Rönnische Reich und die Churstirsten als die fördersten Glieder desselhen / auch andere Fürsten/Grafen / Herren und Erände/ben ihren Holpeten / Bürden / Rechten / Gerechtisserten / Macht und Gewalt/ jeden nach seinem Stand

fer und manniglich Eintrag und Werhindernuß: Und ihnen darzu ihre Regalia, Obrigfeit / Frenheit/ Privilegien , Mandschafften und Gerechtigkeiten / auch Gebrauche und gute Gewohnheiten/ fo fie biffher gehabt haben/oder in übung gewefen find/zu Waffer und Land in guter beständiger Form ohn alle Weigerung confirmiren und beståtige/fie auch darben als Romischer Ronig handhaben/ schüßen und schirmen: Doch manniglichen an seinen Rechten unschadlichen/Sleidan. lib. 1. comment. pag. 28. Melch. Goldast. Polit. Imper.tom, 2. de Anper. part. 12. de Anno 1575.

Obligatur† itaq; Rex Romanorum ex hoc articulo Capitulationis ad observationem Legum ac Constitutionum, juriumq; ab Antecessoribus promulgatorum & concessoribus pactione deferuntur, Successoribus deferuntur, Cum superiorem oporteat esse cum, qvi alteri Legem dicere præsumit, Ljuducium 58. sf. de judic. l. nam Magistratus sf. de recept. Si qvi arbitr. Atqvi antecessori non plus habuit potestatis, qvàm successori relinquie: Et iniquim

R3

11321-

14 maxime esset, † siantecessori liceret Successoris conditionem deteriorem facere, Henr. Rofenthal defend. cap. 6. concl. 16. n. 13. Joh. Borch. de feud.cap.17. n.19. Herm. Vultej. de feud. lib. 1. cap. 10.n. 16. † Ex qvo Carolus M. Successores ad non alienandas vel dividendas opes Ecclefibsticas, ut à Carolo Martello fieri consvetum erat, obligaturus, cautè adjicit hanc limitationem: Qvi nostram vel progenitorum nostrorum voluntatem vel exemplum imitari voluerint: Qvia enim Legem præscribere non poterat, exemplum saltem relinquere voluit, inquit Arnis. de Majeftat. cap. 7. n. 3.

Mec proptereà † qvisqvam hoc membrum Capitulationis super-fluum existimaverit, qvod Leges ferri qveant, à qvibus ne qvidem pipsimet Principi abscedere liceat, multò minus ejusdem Successori, qvi Reipublicæ non minus obligatus est, qvam Antecessor † Unde apud Persas Religio erat Leges fervare, qvæ semel latæ suerant,

Plutarch. in Themist. † Ex qvo disputabant illi, qvi à Rege exigebant, ut secundum tenorem Decreti sui Danielem leonibus objiceret: Scito, inqviunt, qvia.

Lex Medorum & Persarum est, ut omne Decretum, qvod constitu-

erit Rex, non liceat immutare, quo sermone coactus Rex Danielem ad supplicium concessit, Dan. Cap. 6. † Idýs multo magis ve- 19 rum, si nominatim apposita fuerit clausula de Lege servanda: Ut in Constitutione Friderici de incend. & pac. viol. Volumus ut bac tam utilis ordinatio omni tempore rata permaneat & perpetuo jurco servetur. † Qvalis clausula etiam 20 fuit adjecta Legibus Andrea, Regis Ungar. hisce verbis: Et ut bec nostratàm concessio quam ordinacio sit nostris nostrorumá. Successorum temporibus in perpetuum valitura. Bonfin. de reb. Ungar. Et Aurex Bullæ Caroli IV. Imperatoris: Hac edictale & perpetuum valuura lege fancimus.

Id, inquam, articulo huic Capitulationis effectum no adimit: † Qvanqvam enimPrincipes haud n semel sibilpsist eges à se latas corrigendi potestatem auferant, id tamen neg; subsistit, neg; obligatorium est, qvia per rerum naturam nemo libiipli Legem dicere valet. † Juraverant eqvidem La- 23 cedæmonii in leges Lycurgi, fidemg; discedenti dederant, nihil in iis ante suum Delphis reditum immutatum iri: qva fide ut Lycurgus eos in æternum obligatos retineret, inedia mortem fibi conscivit, Plut. in Lyoung. Quam-

plu-

plutimæ tamen earum sunt abrogatæ; † Nam Legem de nonadmittendis peregrinis Cleomenes sustulit, ne, inqvit, ut hactenus, Laconicam penurià desensorum, prædationibus Atolorum
& Illiriorum expositam viderecogamur. † Juraverat qvoq; universus Senatus Atheniensis in Leges Solonis, Herodot. lib. 2. plutimas tamen ipso adhuc vivente
& vidente, populus occupatà
Tyrannide antiqvavit, Plutarch.

25 in Solon. † Ita nimirum clausula de Lege servandà ipsum Legis-

latorem haut obligat, qvia pernitiosum esset navi, si vector ingruente tempestate gubernacula convertere non posset, Henn.
Arnis. de Majest. cap. 7. n. 2. Atq; 26
hine Daniele liberato, cum consultores Rex in Leonum fovcam
projici juberet, manifeste indicavit, ab iis se deceptum, nec
tam pertinaciter iniquæ Legi
standum suisse, qvam etiam abrogavit statuto contrario, ut Deus
Danielis ubiq; colerctur & adoraretur, Dan. 6.

# SECTIO I.

Hodie Imperator non niss consensu Principum Electorum & Statuum Imperii, Leges fert universales.

### SUMMARIA.

- 1. Quondam folus Princeps Leges promulgabat.
- 2. Onne Principio placitum de jure civili Legis vigorem babet.
- 3. Hodie Leges non nisi consensu Statuum Imperit promulgantur num. 6.
- 4. Leges universales dicuntur bodie Recessies Imperii.
- 5. Sleidanus Electorum folummodò confilium ad promulgationem LL. requirit.
- 7. In abrogatione LL. antiquarum magna opus est prudentiá. num. 8.
- 9. Veteres etiam Impp. in arduis rebus Ordinum usi consilio.
- 10. Hodie autoritas Statuum Imperii accedat; necesse est.
- u. Forma fubstantialis Decretorum Comitialium quanam? n. 12. & 13.

14. Claufula usitatissima de mutuà conventioneinter Casarem & Ordines Imperii.

15. Clausula hac plerumg, Decretis ac Recessibus Imperii solet apponi n. 16. 17. OVondam folus Princeps leges poterat ferre, quippe in quem omnis potestas translata erat, ita ut ea solus uti posset: Constituto namq; Principe & hoc jus illi datum fuerat,† ut qvicqvid per Epistolam vel subscriptionem statucrit, vel cognoscens decreverit, vel de plano interlocutus fuerit, vel Edicto præceperit, jus sit ac legis habeat vigorem, l.i.S.i. ff. de constit. Princip. S. sed & good Principi. Inst. de jur. nat.gent. & civil. Sed hac potestas † centro atque spatio hodiè circumscripta est, Joach. Clut. in syllog. rer. quotidian. concl. 21. Etenim vigore hujus membri Capitulationis, in Imperio Romano Legem universalem condit Imperator cum assensu & consilio Statuum Imperii. † Ex qvo Leges in Comitiis Imperialibus latæ vocantur Recellus Imperii sive Comitiorum, des Reichs Abschiede. Matth. Stephan. de jurisdiet. lib. 2. part. 1. cap. 1. memb. 2.

Qvamvis enim † Johan. Sleidan. lib, 1. comm, pag. 28. folummodò confilium ArchiPrincipum Electorum ad hoc reqvirat in Capitulatione Caroli V. Attamen in Capitulationibus subsequentium Imperatorum, etiam

reliqvorum Imperii Statuum expressa fit mentio. Promittit nimirum Imperator, † qued Leges cum confilio Electorum & reliqvorum Principum ac Statuum Imperii corrigere & amplificare velit, prout hoc quolibet tempore Imperii necessitas postulabit: in verb. Bud wo Noth / dieselben mit Rath unser und des Helligen Reichs Churfürsten und anderer Stande beffere / wie bas zu tederzeit des Reichs Gelegenheit erfordern thut. Nempe quia † in abrogatione antiquaru LL. novaruq; promulgatione, magna opus ch prudentia & circumspectione Legislatoris, nec absq; utilitate & necessitate evidenti à jure seff. de const. Princ. † qua de se verbis scripsit elegantibus Estienne Pasquier liv. 3. des Recherches de La France, chap. 23, Caril faut en chaque suject, esprouver coutes extremites, avant que d'annuller une loy ancienne, & ilny achofe en la Republique, on le souverain Magistrat doive apporter tant de circonsfection,

Antiqvissimo eqvidem Imperii more † Imperatores Leges gene-

rales sancire, vel aliud quid ardui constituere volentes, id avogve. non per se solos, sed in præsentia 10 fend. alienat, per Frider. † Alt hodie non sufficit præsentia & u necelle eft. + Hocqsipfum eft, risdict. Imper. cap. 2. n. 84. confennum Imperii, formam substantiaavconomico der Frenftellung mebrer vocat Andream Erftenberger / lib. 1. capiel. n. q. ) Cancellarius qvondam Archiepiscopi & Ele-& ordinem in ferendis Imperii Decretis hisce verbis describit .: Dafi ber Punct / bavon deliberiret werden foll / proponires, berath-Schlaget/referiret, correferiree und 13 † Idemáve apparet ex verbis, que

II. Lazarus von Schwendi: Darneben/ingvit, haben ble Teutschen ie und allewege unter ihren Ranfern/ ihre alte reutsche Rrenbeit beibracht und erhalten / daß fie ihnen nicht eingreiffen konnen/besonderlich ift das Ränferliche Regiment allewege niglichen ben seinen Frenheiten ! Rechten und Herkommen bleiben laffen/fehitsen und handhaben/und mit Borwiffen unnd Buthun ber Churfürffen ungemeinen Ctanbe/ il, Bon Realcrung bes Romifchen fingulis fere capitibus, quain 14 hancelausulam adjici: Qvod inno 1407. Wir als Romischer Konia Churfurften/ Furfien/ Ctanden und gemeiner Berfamlung/auf de Ehrfamen/Edlen/unfer lieben Dbgetreuen Chur-Fürsten / Fürsten/
geistlichen und weltlichen Pralaten,
Grafen/Frenen/Herrn und andeter Stände des Heiligen Kömische
16 Reiche / 1c. beschlossen. † Eademque clausula reperitur in Decreto Spirensi de Anno 15,26. Wir König Ferdinandus, tangum Legatus Casaris Se. Und die Stände
haben uns samptlich eines Abschie-

des aller unfer gehabten Rathschlage und Handlung vereiniget unnd verglichen. † Et in Decreto Augustano de Anno 1548. Wir haben uns mit Churfursten/Fürsten und gemeinen Etänden vereiniget/verpflichtet und verbunden. Nec non in Decreto Augustano de Anno 1551-multisch aliis.

#### SECTIO II.

Qua de causa in Capitulatione Cæsarea specialiter confirmetur Aurea Bulla, qvisq; hujus sit sinis: & qvo in loco ca suc-

rit promulgata?
S II M M A R I A.

a. Specialiter confirmat Imp. Auream Bullam.

2. Aurea Bulla unde sie dieta.n. 3.6.7.

4. Bulla dicitur majus Imperatoris sigillum.

5. Bullati Doctores unde dicantur ?

8. Relatio Pilet Cardinal de Aurea Bulla.

9. Quare in specie confirmetur Auren Bulla ab Imp.

10. Encomia Aurea Bulla. n. 11.

12. Laudes Caroli IV. Imperatoris.

13. Perniciosa est electio Legibus non circumscipta. n.22.

14. Modus eligendi Ducem Venetorum, n. 15.

16. Difeordia Cardinalium in eligendo Pontifice,

17. Electio Thealdi feu Gregorn X. in Pontificem.

18. Gregor, X. Papa Leges preseripsie electioni Pontificis.

19. Modus ac ritus cligendi Papam. n. 20.

21. Paulus IV. & Leo XI. alio more renunciati Pontifices.

23. Stavislai Sarvicii admonitio de Regis electione

24. Per Auream Bullam fopitæ Electorum ac Principum discordie.n. 32.33.

25. Discordie Electorum circa sessionem & electionem. n. 26.

27. Referuntur exempla discor diarum Electoralium. n. 28.

-29. Contentio de loco inter Moguntinum & Abbatem Fuldensem.

30 Simi

30 Similis contentio inter Colonienfem Archiep & Abbat Fuldenform.

31. Bellaper difcordiam Electorum excogirara. 34. Aurea Bulla Norinberga promulgata.

35. Contradicis Bulla Sigismundi Imperatoris.

38. Quadam LL. Aurea Bulla Metis prioribus adjecta,

VIdemus Imperatorem in Cadene Bull / fet fest halten unnd 2 man, lib. 1, cap. 6. + Sanctioni Norimbergæ promulgatæ: qvæ Aurea Bulla appellitatur, ab ejusdem appensione. † Hinc Alconstituens, gue usq. in bodiernum. diem affervantur; & aureo sigillo desiper literas decernens appellari jullit Carolus IV. Constitutionems Imperialem Bullam Auream, lib. 9. 4 cap. 29. in Saxon. T Etenim. 5 appendi solebat : Unde &

epti. Cumqve figillum † au- 6 Bulla fuit aurea dicta, Cuspipart. 1. greft. 4. n. H. Matth. Stephan, de jurisdict. Imper. Roman. lib. 2. part. 1. cap. 5. n. 27. Buxdoff. ad aur. bull. concl.i. † Hincý; 7 Norinberg, promulgato hac ver-Goldast diet tom. f. fol. 73. † Eaq; 8 ber crat scriptus in Pergameno, in

Electores ejusdem ungentia : qui quidem liber transfixus erat cum. filis sericis glanci & rubei coloris involucis, cum Bulla seu sigillo aureo rotundo Imperiali appendente, in cujus uno latere apparebat figura Imperialis in Majestate sedens, cum Corona Imperiali in capite., babens in manu dexterá sceptrum. G in sinistrà manu pomum cum eruce desiiper, modo Imperiali & à latere dextero Clypeum cum Aqvilà & in finistro Clypcum cum formà Leonis. In circumferentia verò legebantur hac verba: Carolus IV. divinà favente clementià; Romanorum Imperator semper Augustus & Bohemie Rex. Ab alio verò latere Castrum magnum cum duabus turribus, habens portam inferius in medio cum literis : Aurea. - Roma. In circumferentia verò legebantur bac verba: Roma caput mundi regit orbis frena rotundi, Marq. Freh. diet. loc.

At † qvid opus speciali Aureæ Bullæ confirmatione, qvam.
& in genere sub Legibus Imperii
comprehendi, unaqve iisdem.
confirmari, inficias ire haud
possumus? Nimirum qvia Aurea
Bulla multum proficit ad Imperii
conservationem. † Est enim.
hæc unicum illud atqve adamantinum vinculum, qvo qvalescunqve Imperii Romani reliqviæ &

ferreo lutei pedes utcunque continentur, & à dissolutione & ruină adhuc conservantur, Buxdorst.

ad aur. Bull. concl.i. Fuit hac Aurea Bulla hactenus † pacis punt blica nervus firmissimus, Peucer.

lib. 5. Chronic. in Carol. IV. firmissima que Imperii Romani Petra., super quâ etiamnum Majestas & pax ejusdem tuto quiescit: Cujus intuitu † Carolus IV. minime panitendus Imperio Princeps censeri potest, Fab. lib. 6. Orig. Saxon. De quo alias Maximilianus I. Imperator dixit, co pestilentiorem pestem Germanianunquam obtigisse, Spigel. l. 5. comm. ad Ligurin. Güntheri.

Idqve eo facilius concesseris, si modum ac formam electioni Imperatoris in Aurea Bulla prasinitam probe perpendas. † Ete-13 nim qvid perniciosius in Republica habetur electione certis limitibus legibus que haud circumseripta? Quem in finem Veneti de Duce eligendo solliciti † talem 14 sibi posuere Legem electionis, ut ex omnibus Senatoribus seu Nobilibus Venetis constituantur 30. ex qvibus postea eligantur 9. qvi rursus eligant 40. ex hisce 12. qvi denuò denominent 25. Ex qvibus novem electi vicissim constituant 40. Ex hisce novà vice 9 nominati eligant 41. † qvorum votis 15

Dex

D. Marci deducatur, si nesciat re-Magistr. & Republ. Venetor. lib. 2. pienter electi Principes sapienter agant, per imperitos electi perire & modus&leges fuerunt inventæ? Anno sigvidem 1268. Clemens IV. Papa cum Viterbii obiisset, Cardinales numero 17. qvi tunc creatione futuri Pontificis dissentire coeperunt, in tantum ut electio propè in triennium protraheretur: nam dum unusqvisqve cludere potuerunt, tandem à Vicerbiensibus coacti post interregnum duorum annorum Mensiumqve novem, per viam compromissi in sex Cardinales facti, redum Archidiaconum Leodienfem, qvi fuit dictus Gregorius X. tuensis tales cecinit versus:

Papatus munus tukt Archidiacomus unus QuemPatrem patrum fecit discordia smtrum.

Hic posteà Pontifex sua electione edoctus in concisso Lugduni in. Gallià congregato, † nonnullas 18 tulit Leges de futura Romani Pontificis electione, Jean, de Setres en inventaire general de l'histoire de france, tom. 1. fol. 566. Onuphr. Panvin. in addit. ad Platin. in vit.

Gregor, X.

Hinc & inventus perhibetur usus † conclavis in Vaticano, ibi 19 tim deliguntur Cardinales tres farias procurent, qvi Regum & Principum Legatis respondeant: tiam Episcopi; qvartam Cercmoniarum Magistri. In illa portâ est ostium, cujus clavem habent Magistri ceremoniarum, & prandii ac Conæ tempore solummobus ex Culinis, que sunt foris, & forte literarum lateat. † Pri- 20

privilegia, primumqve finguli jurant, si forte in eum casum res deveniat, ut Pontificatum obtineant, se omnia exactè servare, deinde, gvem Ecclesiæ putabunt imprimis & Reipublice fore salutarem, velle eligere. Qvisque Patrum quos eligere decrevit in Codicillo ante describit, eumque fuo annulo oblignat : Calix, inquo Sacra illa die facta, ad medium constituitur Altaris, inqvem finguli in genua procidentus numerus si ex Codicillis adimpletur, Pontifex est creatus. 21† Qvamvis alio more Paulus IV. & Leo XI. renunciari fuerint Joh. Sleidan. lib. 27. histor. pag. 670. Onuphr. Panvin. in addit. ad Platin. in vie. Clement. V. Leon Budys apud Goldast. in tom. german. Bon Reichshandlungen/p. 13. Mercure françois en la suite de l' bistoir. de paix. Nic. Bell. in the faur. Polit. part.

Nimirum semper commodum
publicum reqvirere videtur, ut

22 † Electio certis limitibus ac legibus circumscribatur: qvas etiam
Regis Romanorum electioni præfinit Aurea Bulla- Unde inclutos
Regni Poloniæ Ordines pruden
23 termonuisse videtur † Stanislaus Sarvicius, qvando in præfatione super historiam Poloni-

1.discurs. 4.

cam scribit : Nec definitionem cligendi Regis, qualis esse debeat, nec modum praferiptum, nec formam. habet per tot centenarios, ex avo stetit : Sine qvibus necessitat ips. etiam bonos Viros interdum cogis ad varias artes & compendia confugere. Alioqvin enim in infinitum tempus Electionis, nullo effettu, cum gravi autem periculo extraberetur & tot voluntates hominum. ferè femper inter se variantes, ad unum scopum impossibile est sine arte reducere. Sanciacis igitur aliquam amplissimam Legem, quam cum Germanis Auream Bullam vocare licebit, Hactenus Sarvic. referente Keckerman. disput. pract, 29. probl. 14.

Est porto & alius Aureæ Bullæ finis at que causa, nempe † ut 14 sopiantur discordiæ. Ad boni siquidem Principis officium perunct, suturis dissensionem periculis occurrere, & subditos in concordia ac pace conservare. Hoc fecit Imperator Carolus IV. dum ad unitatem inter Electores & Principes sovendam, variis que ex dissensione periculum aditum præcludendum hasce leges posuit. † Quondam enim controzy versæ haud leves movebantur inter Electores circa convocationem, electionem, coronationem,

ordi

ordinem sedendi & votandi. Eo-26 rat, tut primum fibi gvisg; locum, , 27 dum ut alius alium in honore deferendo præveniret. † Cumás Otto M: in Cafarem delignatus Rege Trevirensis scilicet & Colo-† cum Heinricus IV. puer gving; aunorum in Imperatorem Aqvisgrani coronandus esfet, in-Primatem Moguntinum confliclus fuit : Hoc cam dignitatem fibi proprered vindicante, quod negotia Regni sibi essent comdieccha locus iste Coronationis theatr. hum. vit. Nec solum in-Principes inimicitias legimus exterdum dedere turbas. In. 29 Conventu namqve Moguntia, voluit, inqvit Nancles, vol. 2. gensmt. 36. inter ministros Archiepiscopi Moguntini & Abbatis Fulresque ad verbis ad verbera procellit; ac fine mora congredientes darunt. † Weideradus itidem ? guntiæ Anno 1184. habito, cum Heinricus VI. Friderici filius, Rex dentem loco amoyere voluit; ipfo v erò Archiepiscopo consurgente & hiscoverbis secedente: bella cruenta & longos in annos xon. cap. 15. inter Ludovicum Bavaricum & Fridericum Auftria

Ducem, Dubrav. lib. hiftor. Bohem. p.189. inter deniq; ipfum Carolum IV. & Güntherum Comitem. Schvvartzenburgensem, Crantz.

lib.g.S.xon.cap.26.

12 † Hisce dissensionum generibus, iis que connexis incommodis ut Carolus IV. obviaret, Auream Bullam Procerum Imperii consensu condidit, inq; ea gradus potestaresque Principum & aliorum Ordinum ita discrevit, ut nullus de jure suo tanqvam imminuto qveri poterit, Thuan. lib. 2. circa. 33 Princip.bistor. Eamq; † Imperatoris Caroli IV. fuisse intentionem, apparet ex iphusmet verbis in proæmio Aurea Bulla, ubi ait: Ulfo baft du ( Meid unnd Miggunft ) awischen des Beiligen Reichs Steben Churfürsten/ durch welche/als Durch fieben helle Leuchter/das heiligenteich in Einigkeit eines fiebenformigen Geiftes folte erleuchtet werden/zum öftermahlen Zertheilung und Zwenunggeleget und eingeführet. Et poften: Go haben wir Einigkeit unterbenChurfürsten zu erhalten/ und eine einmütige Wahl cinzuführen/auch & Gefahr/ fo aus ber gemelren verfluchten Theilung entstehen mogte/ben Zugang zu verfperren / in unfern hofe zu Murngemacht!/ 2c.

Hasce Leges † in solenni

Curia sive Comitiis Norinberga libus dicti Proamii, Petr. Heig. lib. 1. quaft. 4. n. 10. Thuan. lib. 2. hiftor. pag. 100, Zobel. in differ, jur. civil, & Saxon. part, 1. differ. 1. n. s. Melch. Goldast. rom. 1. Confie. Imper. pag. 101: Qvibus contradicereviderur † BullaSigifmundi & Imperat. cap. i. in verb. 36 bem Gefet feiner Ranferlichen gulbenen Bull vorzeiten zu Mes gemache! apud Goldast.com.r.Confre. Imper. pag.166. † Metis itag: Auream 36 Bullam primitus conditam, Norinbergæ verð faltem promulgatam afferit Peucer. lib. 5. Chronic. in Carolo IV. † Econtra Gol-37 dastus Auream Bullam primum mulgatam autumat, in Senior lib.t. cap. 20. n. 15. Sed neutrum placet: IV. & Sigifmundi Impp. existic discordia. † Urrumqve enim; verum est, Norimbergæ nimirum & Metis hasce LL. latas fuille; Ast non omnes, nec easdem. Pribergæ editas esse tum ex pragmio. tum ex tit. 12. manifestum redditur, qvo Imperator ad annum feriæ seu Comitiorum celebratioCap. III. Sect. III.

145

nem remittit. Illas verò Constitutiones, qvæ à tir. 24. seqvuntur, Metis prioribus adjectas, clarissimum fit ex pr. dict. cap. 24. in verb. Die hernach geschriebene Gesetz fennd in dem Hofe zu Meh Anno 1356. gebeben und publiciret. Buxdorff. ad Aur. Bull. concl. 4.

#### SECTIO. III.

#### Innonnullis articulis hodic per contrariam observantiam ab Aurea Bulla suit recessium.

SUMMARIA.

- 1. Imperator ad observationem Aurea Bulla obstrictus. n. 6.
- 2, Observántia Aurea Bulla immutabilis.
- 3. Aurea Bulla Lex Imperii fundamentalis.
- 4. Abrogarinequeunt LL. Imperii fundamentales.
- 5. Aurea Bulla confensu Ordinum Imperii promulgata.
- 7. Consenciencibius Ordinibus Imperii limitari vel revocari potest Aurea Bulla.
- 8. Per contrariam observantiam sepiùs ab Aur. Bulla receffum.
- 9. Aur. Bull. ultimum dat votum Moguntino in electione Regis Romanorum.
- 10. Primum habuit votum Moguntinas in electione Caroli V.
- 11. Ut & in electione Maximiliani II.
- 12. Coloniensis est Coronator Imperatoris ex Aurea Bullâ.
- 13. Jus coronationis Coloniensis obtinuit ab antiquo.
- 14. Aquonam coronati Rudolphus II. Matthias, & D. Ferdinandus III.
  Impp. n. 15.
- 16. Locus Coronationis quisnam in Aurea Bulla definitus?
- 17. Impp. Ferdinandus I. & II. Maximilianus II. & Matthias, Francofurdi coronati.
- 18. Ratisbona coronati Rudolphus II. & D. Ferdinandus III.
- 19. Qvid de comiciis Electoralibus sancitum in Aurea Bullá?
- 20. Sanctio e a bodie in omnibus non pracise observatur.
- zt. Rex Bohemia primas tenet in actis Imperialibus inter alios Reges.
- 22. Omnes bodie Electores pracedunt Reges in actibus Imperialibus.
- 23. Electro Imper. incipienda à decantatione Missie.
- 24. Electores Evangelici non interfunt Missificationi. n. 25.26.
- 27. Locus electionis in Aurea Bulla quisnam definitus?
- 28. Locus ifte non pracise observatur. n. 29.

30. Benè vel malène ab Aur. Bull. recedatur.

31. Judicium Cyriaci Spangenbergeri.

32. Querela Politicorum de collapsa Aurea Bulla.

Cum Imperatores fide jurata hoc membro Capitulationis ad observationem Aureæ Bullæ 1 obstringantur, † apparet hincluculenter, ipsorum arbitrio Bullam non subesse, neque ab iisdem hanc abrogari vel immutari posse. Qvam observantiam immutabilem & observandam immutabilitatem † Carolus IV. Imp. no semelin Aurea Bulla inculcavit, uttit.i.in pr.verb. Wir erkennen und setzen mit diesem Kanserlichen Gebot/so ewiglich waren sol/ tit.8. in verb. durch diefe unfere Ranferliche Constitution und Gesetse / so ewiglich Krafft haben sol/re. tit. 9. in pr. durch diese Confticution ewiglich zu halten. tit. z. verb. und ordnen hiermit durch die offene Gefet ewiglich zu halten, tit. 7.in fin. Jego und zu allen fünfftigen Zeiten alles three Inhalts und Weiß/ficiff und fest unzweiffentlich wollen gehalte haben. Voluit nimirum Carolus IV. omni obviare mutationi: Nec immerirò, qvia † Aurea Bulla est Lex Imperii fundamentalis, sub qvå nempe Imperium constitutum, cuiq; tanqvam fundamento ex consensu communi & approbatione innititur, Petr. Heig. lib. 1. quaft. 5. n, 2. Petr. Gregor.

Tholosan, lib. 7. de Republ. cap. tg. n. 17. At † Leges Imperii fundamentales nec mutari nec abrogati posse, Politicorum communis est opinio, Joh. Bodin. lib. 1. de Republ. cap. 8. † Idá; cò minus, qvod Aurea Bulla non solo Imperatore autore promanaverit, sed ut textus habet Proamii: Da alle Churfiir. sten geistlich und weltlich und der andern Gurften/ Grafen/ Frenen/ fürtrefflichen Personen/ Eblen und der Stabte Bottschafften eine groffe Angahl ben uns faffen. † Neqvaqvam igitur absq; horum autoritate ulli etiam mutationi Aurea Bulla erit abnoxia, cum nihil tâm naturale sit, qvam codem mo do aliqvid dissolvere, qvo colligatum eft, 1.35.ff.de Reg. jur. Dom. Arum. in dife.z.ad Aur. Bull, 16.7. † At consentientibus Electoribus ac Ordinibus Imperii, prostatu & utilitate Reipublica, sanctionem Aureæ Bullæ tuto limitari vel revocari, tantum abest id à nobis negari, ut expresse etiam hoc Electoribus reservatu arbitremun à Carolo IV. Imp, in tit.12. S.2. Aur. Bull. und sonften biefe unsere Ordnung allein uff unfer und ihr Bolgefallen waren fol.

Idqve tanto facilits conceden-

dum,

dum, quanto certius post tempora Caroli IV. tacito saltem Archi-Principum Electorum & Ordinű Imperii consensu percontrariam observantiam &consvetudinem à sanctione Aureæ Bullæ sæpiùs fuisserecessum. Fxemplum si velis, † legas tit.4. Aur. Bull. qvi Trevirenfi Electori primam tribuit vocem in electione, Moguntino ultima, in verb. Bum erften fol er (ber Erte bischoff zu Manns) fragen/de Erhbifchoffen von Trier/deme die erfte Stime gebuhre fol. Et poftea: Des rer aller Stimen in iego ermeldter Ordining / ber ehegenante Ergbi-Schoff von Manns erkundigen/und wen foldes geschehen/jollen die gemelte feine Mit Churfurften bergegen von ihme begehren/ daß er auch fein Gemuth und Mennung erflare/ und ihnen feine Grime offenbare. Ast ordo hieposterioribo temporibus minimè fuit observatus. † Nam in electione Caroli V. Moguntinus gravi oratione votů suum prius explicavit; quem subsecutus est Trevirensis, Joh. Sleidan. lib. z. comm. de Stat. Religion. Georg. Sabin in hift de elect & coron. Carali V. Harem, Maur. de elect, Caroli V. Eccum † Maximilianus II. in RegemRomanorum eligendus effet, Moguntinus à reliquis Electoribo interrogatus, quemnam ipse eligeret Romanorum Regeni deinceps in Cafarem promovendum, respondit: Se eligere Maximilianum Bohemia Regem, tum hoc vicissim Moguntinus sigillatim rogavit, Adam & Nicol. Heyden, inhist.clest. & coronat. Max II.apud Goldast. in Polit. Imp. part. 1.p. 148.

Circa † jus Coronationis qvoque ab Aurea Bulla per contraria observantiam recessum fateberis si verba sequentia diet. eit. 4. A. B. pensitaveris: Zum andernvon deme von Colln/beme die Burde und bas Umpt einem Romischen Ronig die erste Krone auffzusegen/ zugehoren/ qvibus facultatem imponendi Coronam capiti Regis Romanorum, Electori Coloniensi concessam videmus. Hocqve jus j Coloniensis obtinuit jam tum à 13 tempore Henrici III. qvi non â Moguntino, sed Coloniensi coronari voluit: qvia major generis claritas Hermannum Coloniensem, quam Lupoldum Moguntinensem commendabat: Ille enim Palatinus Rheni cognomento Nobilis erat; hic autem ex Monacho Fuldensi ad Archiepiscoparum fuerat evectus. Qvin & consecratio Aqvisgrani intra diœcelebranda contigerat, Cilner. in orat. de Otton, III. Albert. Crantz. lib.3. metrop.cap.10. Petr. de Andlo lib. 2. cap. 6. de Roman. Imper. & i-T 2

bidem Frehet. Günther. lib. 1, in...

Ligur. † Ettamen posteà hæc dignitas in alios quoq; Electores ecclessasticos, usu ac observantià fuit derivata: Non tantum enim Archiepiscopus Moguntinus incoronatione Rudolphi II. Matthiæ, & jam feliciter imperantis D. Ferdinandi III. consecratoris officium sustinuit; † sed etiam

Rudolpho II. tres conjunctim Electores ecclesistaici, & Dn. Ferdinando I II. Moguntinus & Coloniensis Archiepiscopi simul coronam imposucre, prout exactis Coronationum illarum liquet.

Vid. infr.2 cap. II. fect. 10.

Prætereà† & locus Coronationis de observantia sanctioni Aureæ Bullæ contrarià docet; Aqvisgrani enim ut siat coronatio Imperatoris, provisum est in tit. 28.
S.s. A.B. vers. die erste Rrönung
zu Mach gehalten worden/ 10. Nihilominus sæpissimè & alibi ex
placito & conventione inter Regem & ArchiPrincipes Electores
coronationem fuisse peractamsestantur† exempla Ferdinandi I.
& II. Maximiliani II. & Matthiæ

ronam susceperunt, Goldast. pare.

18. 1. Polit. Imper. Tinec non Rudolphi II. & D. Ferdinandi III Ratisbonæ coronatorumi, Vide infr.

сар.п. вей.го.

Aliud† contrariæ observantie 10 exemplum suppeditat tit. 12. A.B. inverb : Dafi Diefelbe Churfur. ften hinfuro alle Jahr einmal/man vier Wochen ancinander zu rech. nen/nach Oftern vorüber / in einer des heiligen Reichs-Standt perfonlich fich verfamlen / 2c. Er pofica: Durch uns und diefelben gurften angestellet und gehalten / ic. Vult nempe Aurea Bulla, ut Archi-Principes Electores 1. annuatim conveniant. 2. in aliquâ Civitate Imperiali, 3. ab Imperatore defignanda. 4. post festum Paschatis intra spatium unius Menss proximi. 5. Utá; convocatio & indictio fiat ab ipso Imperatore cum confilio Electorum &cc. + At- 20 tamen hæc puncta moribis nostris non usquequaq; observantur,& plerisg; per Capitulationem Casaream g. Mir laffen and gu / taf ble Churfurften je zu Zeiten/ic. derogatum videtur, Gold. in Bohem. lib. 4. cap. 6.n. 22. Vid. infrà cap. 5. fect. 7.

Regit quoq; Bohemiz specialiter concessium est in Aur. Bull. ut in actibus Imperialibus quemcunq; Regem alium, quacunq; etiam singulari dignitatis praregativa fulgentem, quem quovis casu adesse forsan contigerit, antecedat, tit. 6. in verb. Und seubersith/baß der König zu Beheim/

pann

wann folche Bofe gehalten werben/ in allen und jeden vorgemeldten Bandlungen / einem jeden andern Konige/ in was sonderlicher dignitet und Würden der auch were / fo vielleiche dabin fommen oder jugegen fenn wird/ganklich und unver-22 Andert fürgeben foll. † Sed prarogativà hác gaudent hodie & alii gis Anglia Legatus & Nuncius Apostolicus in coronatione Caroli V. pompæ adesse noluerunt, ne ordinarentur post Principes Electores, rati, per hoc Principum suorum dignitati derogatū iri, Hart. Maur. de elect. & coronat.

Bulla, ut † Electores, antequam ad clectionem Regis Romanorum inImperatorem promovendi progrediantur, Missam decantent, tit. 2. Aur. Bull. ibi. Machdome as ber die offtgemeldte Churfürften ober Bottschafften zu Franckfurt einkommen / follen fie to bald den nechfifolgenden Zag in der frühe/ daselbft in Bartholomai Rirden inthrer aller Gegenwertigkeitzeine Misson dem Heiligen Geift biß ju Ende fingen laffen / baffer ber Beilige Geift ihre Berken erleuchten/ und bas Liecht feiner Krafft in ibre Sume eingteffen welle/ bamit fie durch deffen Sulf und Benfland

einen gerechten / aufen und nütlis chen Menschen zu einem Ronnische Konig und gut unffe gen Ranfer/ gu Benlund Molfart ber Chriftenheit erwehlen mogen. At teum Maxi- 24 effer, & Würzeburgicus Liturgiam de S. Spiritu ex Aureæ Bullæ prænus, Saxo & Brandeburgicus ex choro, in proximum conclave. discesserunt, insequentibus cos Wilhelmo Landgravio juniore, Georgio Palatino, Francisco Laucol. Heyden, in cleet, Maximil. II. ctione Imp. Matthia: Surgentes enim in Sacellum, quod propè chorum est, cum Consiliariis & aulicis, dum Missa celebrarerur, concesserunt Auct. descript. elett. Matth. Imp. apud Goldast. in Polit.

Suggeriretiam exemplum | 10- 27 in vie. 28. 6. wir befinden. verf baff die Wahl eines Momifchen Ronigs zum kunfftigen Känfer in der Etad

wegen wir aus gewiffen Brfachen auch in zufunfftigen Zeiten folches also zuhalten ertlaren/zc. Sed qvis nescit † Ferdinandum I. Colonia, 70b. Sleid. lib. 7. Maximilianum II. verd & Rudolph. II. Ratisbonæ, Thuan. lib. 31. & 60. hift. ibig; nuper D. Ferdinandum III. fuisse clectu. 20 † Ovamvis hoc ipsum sanctioni Aureæ Bullæ non omni ex parte adversetur, qvippe qvæ justa ex causa etiam extra Francofurdum electionem fieri permittit, diet.tit. 28.5. Wir befinden auch. in fin. Es were dann/ baß ben Borgemelten allen/ oder ihren einem hierin fonderbare Berhinderunge vorfielen.

Plures, si opus estet, ex Historicis & Politicis adduci possent cafus, qvibus per contrariam observantiam non semel à sanctione. Aureæ Bullæ recessum videmus; † an benè vel malè id factum, mihi judicandi licentiam non su-

mo. Audio tamen † Cyriacum Spangenbergen in ber Gadfifde Chronic. c.sp. 289. hisce verbis de hac re differentem : Do biffero in allen Puncten der guldenen Bull were gemes gelebet worden/folce cs frenlich beffer allenthalben in bem Meich stehen/dan leider für Augen: Alber es gehet wie sonst in andern Sachen mehr / daß/ was unfere Borfahren wol gestellet und geord. net haben/ von denen Nachkomen übel wird gehalten, Er extant fin- 12 qvit Goldaft. summorum hominu querelæ de collapsa Aureæ Bullæ justitia, & partim exoleta prorso, partim abrogatà ejus Legis observantia, adeò ut integra reformatione indigere dicatur: monenturq; Papa, Imperator, Electores & Ordines Imperii, ut de ejus reformatione in commune velint consulere. Sunt verba Goldast. in Boben, lib. 4. cap. 6.n. 22.

#### SECTIO. IV.

# Saluberrima est Constitutio Imperii de Pace prophanâ, cui in Capitulatione Regem Romanorum devincire Princi-

pes Electores necessum judicarunt.

#### SUMMARIA.

- 1. Studium concordia ad Principes spettat.
- 2. Rex Romanorum jurat in Pacem prophanam,
- 3. Quinam Impp. Pacis prophana autores?
- 4. Pana violatorum Pacis prophana.
- 5. Andr. Hail. plenissime scripsit de Pace prophana.
- 6. Caufa pene severioris contra violatores pacis.

audes Pacis ex Gailio.

Quandam asimitum erat das Faust- und Kolbenrecht.

udicisem Nicol. Cufani de hocjure.

Judicium Petri de Andlo.

Ganerbinacus unde originem traxerit?

Ganerbii unde dicti?

Jus Saxonicum loquitur de Ganerbiis.

. Malitia Ganerbiorum. ..

5 - Pak prophana omnes obligat Imperii Status. 🕟

6. Edictum Pacis publica omnes actiones sediciosas concernit.

Cum nihil æqvè ad Principes pertineat, quam † studium concordia, cap. 1. de probib. feud. alienat. quos in Republica esse oporter, quod oculus in corpore, qvod in animo ratio, adeogve solicité advigilare debeant, ut pax ubique sarta tecta conservetur, Andr. Gail libr. 1. de Pac. publ. cap.1. num. 3. utique non immerito † Rex Romanorum fancte in Capitulatione promittit, le pacem prophanam constanter servaturum: Daß Ihr. Maj. den Brieden in Religion- und Prophan-Sachen/ auch den Land Frieden sampt der Handhabunge desselbis gen / so auf bem zu Angspurg im 55. Jahr a haltenem Reiche Lag auffgerichtet/ angenommen/ vorabichiedet/ verbessert/ auch in demen darauff gefolgten Neichs. Ab. Thieden wiederholet und confirmiretworden/ feet fost halten/handhabe/un wider niemands beschwe-

ren lassen wolle/ Melch. Goldaft ab Haiminsfeld. part. 2. sub Anno 1519: 8 1620.8 part. 5. fub. Anno 1562. In den Politischen Reichshanbeln/ & in Polit. Imper. 12. fub Anno 1575. † Divæ enim & felicissimæ recordationis Impp. Maximilianus I. Anno 1495. Wormatie & Anno 1500. Augusta, Carolus V. Anno 1521. Wormatie, Anno 1522. Norimberge, Anno 1548. & 1651. Augu-Re, Ferdinandus I. Anno 1555. Augufte, Anno 1557. Ratisbona & Anno 1559. Augusta, Maximilianus II. Anno 1566. Augusta, Anno 1570. Spira & II. Anno 1594. Ratisbone, consentientibus Statuum & Ordinum. Imperii votis, saluberrimam & plane necessariam de pace publica Constitutionem promulgarunt, eamqve in diversis Imperii conventibus & Comitiis sub incudem revocârunt, † qvà pacem . 4 publicam armata manu violantibus pæna proscriptionis, qvamvulgo Bannum Imperiale appellitant, indicitur, daß derselben Erib und Guth allermanniglich erlaubet sen/ und niemand daran freveln oder verhandeln fenne oder moge/de qvå plenissime scripsit † Andr. Ga-

il in tract. de pac. publ.

Nec sine ratione Impp. † adeò gravem constituêre pœnam contra violatores hujus pacis, qvippe per quos læditur publica tranqvillitas & tranqvilla libertas. † Omnia enim pacis tempore, inquit Gail, pulcherrime florent atg. incrementum accipiunt, coluntur agri, pafountur lete segetes, adificantur villa, extrauntur oppida, instaurantur collapfa, ornantur & augentur extru-Eta, crescunt opes, aluntur voluptates, vigent Leges; floret Reipubl. di-Ciplina, fervet Religio, valet aquitas, pollet humanitas, uberior eft quieftus pauperum, plendidior opulentia divitum, efflore sount honestis simarum. disciplinarum studia, eruditur juventus, tranquillo fruuntur ocio senes, bonis auspiciis nubunt virgines, laudantur simili prole puerpera, florent boni, minus peccant mali. Hactenus Andr. Gail diet. lib. 1. de pac. publ. cap. 1. n. 4. Et maxime hac poena fuit necessaria, † cum quondam. illi, qvi adversus aliquos justas le causas habere putabant, inimicitias denunciare & lites armisfini-

re solebant, da das Faust-und Rel ben Recht im schwang gieng. De quo more † Nicol. Culan. Per vilissimum, inqvit, dissidationum modu bonorem falvari putant, & vi post diffidationem intimatam ex quacuné conficta aut nulla causa qualitercung, rapta, palam aut occulte credunt possideri, etiamsi bona Ecclesia aut Clericorum auferantur contra omnes I.L. & jura, lib. 3. de concord. cathol-cap. 31. † Et Petr. de Andlo? 10 Eores redacta est, ait, ut non modo vi oppressus vix judicem, ad quemrecurrere possit, inveniat, sed & dum. postlongos laborum circuitus vix tandem judicatum obtinere contigerit, deficit tamen plerumg zavi res judicatas executioni demandare aut velit aut possit: Hincjam Patria continuis diffidationibus exagitatur, binc jam tela volant, furibunda sparguntur faces: hine armorum arcuumge sonat frangor & injuriosus mucro omnia & omnia prosternit. de Roman. Imper. lib. 2. cap. 16.

Qvæ res etiam introduxit f Ganerbinatum: Cum enim passimitinera erant minus secura, & latrones in arcibus apud sui generis homines latitabant, alii, qvibus virtutis potius qvam rapina sudium carum erat, confecerunt sibi arces munitas, in qvibus cum familiis suis & rebus preciosioribus ab aliorum invasionibus vio-

lentis tuti essent, sibiq; certas leges fecerunt, Rittershuf. part. 1. iz feudor.cap.17.p.257. † Et hi vocabantur Ganerbii, die Ganerben/ quasi gemeine Erben/ Tob. Paurmeist. lib.2. de jurisdiet. Imper. Rom. cap.8.n.68. † De qvibus Jus Saxonicum italogvitur: Burger ober Burgmann beiffen die Ganerben und Edelleute / so vor alters unter cinem Burgfheren uff einer Burgf gewonnet haben / da fie dann die Burgkburgere geneunet worden. Et alibi: Burgklehen heiffen folche Lehen / da ihr viel Edelleute oder Ganerben/ wie mans ieso nennet/ in einer Burg ober Schloß zufammen haben Lehen und Lehenrecht von Fürsten und herren/ benen die Burg jugehoret. Matth. Stephan. de jurisdict.lib.2.p.art.1.cap.7.membr. 3. ubi aliquot exempla arcium Ganerbicarum recenset, num. 12. 14 † Horumý; potentiá aucta coperunt alios opprimere, qvorum

tamen improbitas & malitia publicis Imperii Constitutionibus coërcita est Wormatiæ Anro 1495. & Anno 1500. sub Imp. Maximil. I. Schönborn lib. 2. Polit. cap. 13. Matth. Stephan. diet. cap. 7.11.7. & 8. Ventur. de Valent. in parthen. litig. lib. 2. cap. 2.11.13.

Sed hæc omnia sublata hodiè sunt pace publica, ejusque poena constituta: † qvæ omnes omnium ordinumStatus Imperii majorum & minorum gentium & cujuscunque dignitatis personas, summas, medias & infimas æqvê obligat, etfi potishmum contra potentiores sit promulgata, Gail dist. lib. 1. de pac. publ. cap.1.n.g. † Hoce- 16 dictum Pacis publicæ omnes actiones, quarum finis ad arma & feditionem Imperii spectat, concernit, Gail diet.loc. Christ. Leibfried apud Goldast, in Polit. Imper. 30. qvi hâc de materiâ fuliùs feripsêre.

#### SECTIO V.

Satius est in Imperio, utriusq; Religionis & Lutheranæ & Catholicæ exercitium permitti, qu'am Subditos per inquisitionem Hispanicam ad unitatem Religionis compelli; qu'em in finempax Religiosa in Imperio promulgata ab Imperatore in

> Lege Regiâ confirmatur. SUMMARIA.

1. Pacificationi Religiosa obstringitur Imperator in Capitulatione.

2. Diversitas Religionis pacem labefactat.

3. In Republica num diverse Religiones toleranda? n.8.9.

4. Neutram credit Religionem, qui contrarias admittit.

5. Unam solummodò DEUS vigere voluit in Politia Ifraëlitica Religionem.

6. Leges XII. tabb. privatos prohibent Deos.

7. Pontifices adunitatem Religionis homines cogunt.

10. Histanica inquisitio quenam sit? n.14.

11. Domus inquisicionis in Italia frequentes.

12. Origo inquisitionis Hispanics.

154

13. Inquisitio Hispanica a Poncisice confirmata.

15. Crudelitas Hispanorum contra Americanos. n. 16.17.18.19.

20. Non omnibus ropulis placet inquisitio Hispanica.

21. Noluerunt Veneti admittere inquisitionem.

22. Inquifitio Papalis caufa defectionis Provinciarum Belgicarum ab Imperio Hispanico. n.23.24.25.26.27.

28. Concordia in Religione promovenda.

- 29. Modò salva Reipubl. tranqvillitate id fieri queat.n.30.
- 31. Carolus V. noluit Religionem Lutheranam armis oppugnare.
- 32. Ad sidem & Religionem nemo cogendus.n.33.41.42.43.44.45.

34. Lactantii judicium de hac re.

35. Laniena Lutetiana describitur. n.36.38.

37. Corasius in laiana Lutetiana occisus.

39. Maximiliani II. judicium de laniena Lutetianâ. n. 40.

46. Pacificationis Religiose occasio & initium. n. 47.

48. Lutherus à Carolo V. prescriptus.

49. Transactio Paffaviensis.

50. Pacificatio Religiosa inita Anno 1555.

51. Oppugnatores Pacificationis Religiofa.

52. Laudes hujus Pacificationis. n. 53.54.55.57.58.

56. Turca diversas tolerat Religiones.

59. Pacificatio Religionis Capitulationi prudentissimè inserta.

Non solum de Pace publică sive politică, verum & de pace Religionis solliciti sure Ordines Imperii: quam proptereà Capitulationi Casarea inseri, ad cjusque observationem Imperatorem adstringi, curayerunt Principes Electores: Daß Rans. Majest. ben Frieden in Religion Sachen stet/ fest halten/ handhaben und bawt- ber niemand beschweren lassen wolle/ † ut ut etiam diversitas Religionis non mediocriter pacem. Reipublicæ labefactet.

Sicut

Sicut enim arctissimum pacis & concordiæ vinculum inter Cives est una omnium consentiens Religio; ita diversitas sententiarum de fidei articulis pacatum Reipubl. statum labefactat, † ut propterea existiment Lips. lib. 4. Politic. cap. 2. Anton. Possevin. in epift. ad Reg. Polon. Windeck. de bæret, extirp. Bellarmin. de Laicis, cap. 18. Franc. Burchard. in autonom. part. 2. cap.19. & seq. pag.mibi 190. & fegg. Erasm. Roterodam. in lib. ad Campeg. apud Johan. Sleid. lib. 7. pag. 191. Scipio Amirat. in Tacit. libr. n. difc.3. aliiq; Magistratum in Republicà plures simul Religiones minimè tolerare debere; cum fieri nec soleat nec possit, ut qvis Deum sincerè & ex toto corde diligat, qvi diversas Religiones simul fovere desiderat: † certissimum enim inde est, neutram credere, qvi contrarias admittit, Petr. Gregor. Thololan. lib.8. de Republ.cap.2.n.15. ipsemet † Deus in politia Israelitica unam tantum vigere Religionem, qvin & unicum duntaxat templum in populo suo extare voluit, ne diversis Populus Religionibus ac cultibus implicareg tur. Hinc Reges Israelitici de-. struebant templa Idolorum, populumq; ad Det veri cultum reducebant, ut Ezechiæ, Josaphati,

Josiæ, aliorumý, historia testatur. † Qvod & legibus XII. tabb. cautum erat: Separatim nemo babebit Deos, neg, novos sive advenas, nisi publice ascitos privatim colunto, constructa à patribus delubra babento, Cic. 2. de legib. Hocqve ipsum, Pontificii sequentur, in tantum † ut justè Magistratum facere existiment, si subditos ad fidem cogat, utqve unam Religionem colant, cum libertas qvidvis credendi nihil aliud sit, quam libertas errandi in re animæ saluté concernente, in quâ error estlongè periculosissimus & nocentissimus. † Qvod & Mecœnas apud Dion. lib. 52. Octaviano consuluit, ut non solum more majorum Numen diligenter coleret, sed & alios ad eum cultum compelleret, non solum Religionis sed maximè Reipubl. causa: † novæ enim Religionis prætextu multos res novas moliri & illicita collegia. coire, commutationesq; & seditiones inde nasci.

Eò ut facilius perveniant Pontificii, † fortissimum sed & atro- 10 cissimum ac sangvinolentum excogitàrunt remedium, Inqvisitionem scilicet Hispanicam: qvæ est percontatio sidei, qvæ sit à Viris. qvibus id munus est commissum, qvos Inqvisitores seu Patres sancti officii appellant, iis mediis &

V 2

ad-

12

adversus cos, quibus ipsis visum. fuerit, præsertim si gvi suspecti fint vel minimi erroris advertus catholicam Romanam Ecclesiam: qvos pro causæ gravitate capitali supplicio omniumá; bonorum. confiscatione castigant, † Cujus rei gratià in Civitatibus Italia, maximeg; Romæ juxta templum D. Petri, domus peculiares extruclæ visuntur, qvæ vocantur Domus inqvisitionis.

Cœpit autem primum † inqvisitio in Hispania teste Reginaldo Montano & Georgio Nigrino, ex qvo etiam Hispanica, vocatur. Titus enim Vespasianus cum post Hierofolymæ excidium Judæos utmancipia in Hispaniam relegaverat, hig; summà libertate Religionis vixerant, & Ferdinandus Arragonius ac Isabella Rex & Regina Hispaniarum finem bello imposuissent, adversus Mahometanos Monachis cura fuit commissa, ut pariter Mahometistas & Judæos converterent, sub capitali · Supplicio, qvo plurimi affecti fuê-13 re. † Qvod inventum Regium posteà à Sixto IV. Pontifice apostolica autoritate firmatum est, Ernest. Eremund. de origin. & histor. belgic.tumult.pag.to. De hoc invento ita loqvitur Georg. Frid Limp. Baro apud Frider. Achill, in consult.de princip. int. provinc. Europ. in orat.

contr. Hilban. † Religionis Hilbanica 14 illustrissimum monorum est inquisitio, que ubi primum comperit alique in avodam fidei capite à Romana Ecclesia dissentire, confestim opponit ci Syllogismum ex ignezaqua aut laqueo confectum, qui fortius, quam qui prima figura dicuntur, concludat, atg. ubi mors necessariò ingrediatur conclusione. Hactenus Baro Limp. Lanov. discurs. 4. Eo namg; satis † superfluè belluinam immanita- 15 tem ac crudelitatem suam testati funt Hispani, qui sitiunt esuriuntove carnem & sangvinem humanum. Ovam horribilis enim & crudelissima † fuit laniena ad- 16 versus innocentissimos Americanos perpetrata? quam oculis se vidisse, refert Franc. Bartol. de las casas, Episcop. Hispan. in libr. de persecut. Indor. ing; cà ultra XX. milliones hominum miserè fuisse occisos, ait Anton. Arnold, in act. babita pro Academia Parisiensi Waremund. ab Erenberg de fæder. lib. 2.n.g2. Qvot millia Indorum canibus cesserunt in escam? sæpius uno alterum ita compellante: Da mihi frustum carnis pro pastu canum meorum, gvod si ex meis unum occidero, id tibi restituan. I'id. Thuan. lib. 55. biftor, circafin. † ut propter hanc ferocitatem In- 17 di putaverint, Hispanos non ut alios homines in terram natos,

fed ex spuma maris concretos venisse ad perdendum mundum: 18 † quâ de causâ mare insectantur, qvod tam immanem sobolem in cerram immiserit, aliiq; vicini populi, qvi carnibus vescuntur humanis, ab Hispanorum cadaveribus abhorrent, Hier. Benzo in hift. 19 nov. orb. lib. 1. cap. 25. Et hinc † Matth. Cacicus ad ignem damnatus, à Monacho Franciscano admonitus, ut in Christum crederet, qvæsivit, num etiam Hispani venirent in Regnum cœlorum.? Monacho affirmanti respondit, se nolle petere cœlum, sed potius infernum, ne sibi domicilium cum gente crudeli commune essct, Georg. Frider. Baro in dett. orat.contra Hispan. p. 342.

Atq; ex hac crudelitate inventum istud Diabolicum inqvisitionis promanavit: qvod proptereà † Anglis odiofum, Svecis horrendum & Hungaris portentosum visum fuit, Cran. de Pace Religion. part. 2. probl. 2. † Ideoq; & Veneti, cum Pontifex iis inqvisitionem aliquando obtrudere vellet, hoc responso Legatum remiserunt: Velle se in Religione peccantes punire, sed non Hispanorum more, Joh. Sleidan. lib. 19. hift. Prudentissimum, sanè hoc Venetoru responsum, qvibus curæest confervare Rempublicam, cui maxi-

mè nocet hacinquisitio. † Qvis 22 enim nescit, hancce Papalem inqvisitionem causam fuisse, ut tot Provincia Belgica auspicatissimo & masculo ausu Hispanicz szvitiæ jugum excuterent, Samuel à Remching. de Pac. Relig. differt. 2. † Felix fuisset Philippus II. Rex 23 Hispaniarum, si pactum Patris Caroli V. de non inducenda inquisitione haud violasset: † Fe- 24 lix fuisset, si non Anno 1559. postcelebratum festum aurei Velleris, Mense Augusto in urbe Gandavo cum Antonio Perenotto Cardinale Granvellano, de inducendà inqvisitione deliberasset: Felix fuisser, † si Maximiliani Impera- 25 toris consilium, ut clementiam sibi commendatam haberet, secutus, de novo inquisicionem non præcepisser: † Felix fuisset, si con- 26 silio & svasu Margaretæ Ducissæ Parmensis & Gubernatricis Belgicæ, inqvisitionemabrogasset\_: † Et felicissimus, si non Ferdinan- 27 dum à Toledo Ducem Albanum cum plenissimâ potestate puniendi rebelles & cogendi Subditos ad religionem catholicam, in Belgium misisset. Eman. Metteran. in bift. Belli Belgici. Ernest. Eremund. de origin. & hift. Belgic.tumult.

Hoc inventum inqvisitionis, ceu atrocissimum & Diabolicum ut omninò improbandum; ita-

V 3

profe-

aprofecto non audiendi, qvi docent, Magistratum Subditos ad fidem cogere debere aut posse. †Utnt enim concedamo, cuilibetMagistratui summis viribus cò adnitendum esse, ut una caq; veraReligio obtineat: Veruntamen cumid potius optare, quam sperare liceat, sapientissimi Rerumpubli-29 carum moderatores † Médicos imitari debent, qvi in morbis gravioribus quandoque plus proficiunt qviescendo, qvam movendo & agendo, & Naucleros, qvi cum exortà in mari tempestate, cò qvò cupiunt, pergere hand possunt, cò qvò possunt, cursum dirigunt, ac sæpè velificatione mutata tempestatibus obtemperant, ne si cursu tenere velint. Naufragium faciant: † præstat enim aliqvam habere Rempublicam, licet variis de Religione dissidiis turbatam, qvā nullam, Johan. Gerhard. in coron. dif. Polit.th. 42. Georg. Schönborn 3. Polit.11. in fin. Keckerman. lib.1. Polie..cap.ule.Johan.Bodin.lib.i.de Republ. cap. 2. Dn. de la Nove discurs. 2. pag. 77. & disc. 3. per tot. Arnold. Clapmar. de arcan. Rerumpubl. lib. 4.cap.21. Waremund. ab Erenberg de fæder lib.1.cap.2.n.87.8 seg.

Hinc † Carolus V. cum à Clemente VII. Bononiæ urgeretur, ut Lutheranam Religionem armis oppugnaret, suggestionibus ipsi-

us graviter primum restitit, responso ad postulatos Clementis; articulos tali dato: U parentum. deliria ferenda funt ita in Civitatibus ac Religionibus vitia quedam effe dissimulanda, fundamentum in Ecclesia retineri oportere, Goldast.tom. 3. Constit. Imper. fol. 506. Wolff. tom. 2.lection.memorab. fel. 331. † 8c nihil n absurdius, quam sidem in anima, quæ spiritus est, cogere velle, cum assensus, qvi fidei pars est, sit actus à voluntate elicitus: Qvis enim. mihi imponat necessitate, inqvit Lactant. vel credendi quod nolim, vel quod velim, non credendi, nibiltam: voluntarium qu'am Religio, in qu'a si animus aversus, jam sublata, jam. nulla est, lib.5.divin.instit.cap.19. Et Lutherus: † Liberum quiddam est credere, imò quiddam divinum in. Spiritu, externă igitur vi cogi nec potest nec debet, 10m. 2. Jenens. fol. 180. Unde non sine ratione Concilium Toletanum VI. canon. 56. nemini ad credendnm vim inferendam statuit. Non est opus vi & injuria, ait † Lactant. cap. 20quia Religio cogi non putest, verbis potius, quam verberibus res agenda est, ut sit voluntaria: Longe diversa sunt carnificina & pietas: Non potest pietas cum vi, aut justitia cum crudelitate conjungi: Defendenda est Religio non occidendo sed moriendo, non fævitia sed patientia, non seelere sed side; Illa enim malorum sunt, bæc bonorum, Et necesse est bonum in Religione versari non malum. Nam si sangvine, si tormentis, si malo Religionem desendere velis, jam non defendetur illa, sed polluetur atg, violabitur. Hactenus Lactant.

Neq; ex tali coactione bonus unquam sperandus est eventus, non alius nisi sangvine plenus: † qvod satis sufficienter testatur Laniena Lutetiana, de qua loquantur Protestantes, quos Carol. IX. paratis magnà cum pompa Sorori Margaretz & Henrico Navarrao nuptiis fefellit: In qvibus plus sangvinis quam vini effusum, a-36 junt Parisienses. † Aderant namg; maximo numero Protestantes & læti aderant, qvi paulopost nocte figno dato, non secus ac jumenta mactati fuere; nec morte Casparis Colinii hæc tragædia finita, verum hie impetus in aliasquoq; Civitates & Academias irruit, ubi multi Heroës, fæminæ & pueri interfecti, Bituriginibus etiam. 37 occifus † magnus ille JCtus Corasus, gvod idem evenisser Donello & Hottomanno, si non discipulorum suorum ope, periculo erepti fuissent, Thuan. lib. 52. hift. Auct. du Roveil. matin. Camer. lib. smeditibist.cap.83. Recveil des cho-

scs memorables, fol. 425. Frider. Achill. de Principat. int. prov. Europ. pag.233. & Segg. Et quanta hæc fuerit Laniena, † vel ex solà confes- 38 sione constat Cruciarii aurificis cujusdam, quem sæpiùs cum horrore se vidisse & audivisse immani vesania jactantem, cum nudum brachium exereret, hoc se quadringentos amplius homines in. illà mactasse laniena, refert Thuan. diet.loc. De hisce carnificinis Gallicanis † ita scribit Maxi- 39 milianus II. Imperator: Quod attinet ad preclarum illud facinus, quod Galli in Admiralio ejusga sociis tyrannice perpetrarunt, equidem id minime probare possum, magnog; cum dolore animi intellexi, generum meum sibi persvaderi passum esse tam fædam lanienam, in Epift.ad Lazarum Schwoendi, que habetur tom. 1. Constit. Melch Goldhsti ad fin. Rectius † ille ibidem pro libertate si- 40 dei : Es in der Warheit nichts anders/als ir vernünsftiglichschreibt/ daß Religions Sachen mit dem Schwerdt nicht wollen gehandelt und gerichtet werden/ fein ander Gottsfürchtiger und Friedliebender wird es auch anders fagen. Et alibi: Eorumattiones, qui supplicioru crudelitate, sectionibus & ustionibg hane rem confici posse defendunt, mihi minimè placent, nec unqua addu-. car, ut eas laudem, nisi forte, quod tamen seriò deprecabor ne fiat, Deus permittat, ut in furorem & insaniam prolabar, in epist. de sedit. Belgic.

Hocq; ipsum Henricus III. Galliæ Rex, † qvi per totam vitam, Religionem Evangelicam armis oppugnaverat, in extremo mortis articulo confiteri haud erubuit, hisce verbis: Aprenez de moy, que la piete est, un devoir de l' homo envers Dieu, sur le quel le bras dela chair n' à point de puissance. Pierre Matthieu en l' histoire de dern. troubl. lib.5.fol.193.† Et sanè violentis 42 mediis animi Subditorum ab illa Religione, ad quam coguntur, magis abalienantur & initantur, occasio datur cadibus, & tranqvillitas Reipubl. turbatur, qyod multis exemplis probat Petr. Gregor. Tholosan, lib.12.de Republ.cap. 5.n.12. Vide Alber. Gentil. de jur. Bellilib, 1. cap. & 10. Luther. tom. 3. Fenens. fol. 303.10m. 2. fol. 378. & in tmet. de magistr.pol. tom. 6. Witcherg. fol.595. Keckerm. in polit. lib. 1. cap. ult. Lazar. à Schwendi in consil. ad Maxim, II. Bon Regierung des Romischen Reichs/ Johan. Sleid. lib.21.pag.647. Thuan. lib.79. histor. 43 pag. 178. Imò † si homines cogendi

ad Religionem, verbo id potius Dei & gladio spirituali, qvàm materiali faciat Magistratus: qvod innuit Jean de Serres hisce verbis:

La concorde dela Religion & des choses divines s' establit plus par la douceur, que par la force, plus paramour & par crainte, que par peine & cruaute, il nefaut point & autres armes, que la parole de Dieu contre les ames obstinees, elles ne sont point subectes aux toumens, qui destruissent les corps, & les supplices ruinent plus en une heure, que les peines n'edifient plusieures annees; La Religion ne peut souffrir violence, car les Rois ne commandent pas aux cœurs, comme aux corps. En inventaire general de l' histoire de france, tom. 738. Idemá; sensit quondam † Senatus 44 Parlamenti Parisiensis, qvi, cum Rex Galliæ edictum de Hugenotis extirpandis promulgasset, eum ut ab instituto desisteret iis ferè formalibus est adhortatus: Æquum sibi videri, ut exterarum Ecclesiarum tutioribus vestigiis insisteretur, que non ferro & stammis in Religione constituendà aut propagandà, sed puriore doctrina & bonestis vita Antistitum exemplis rem confecerint. Thuan.lib.16.hiftor. Et + An- 45 dreas PhilopaterPresbyterRomanus in Responso ad Edictum Anglicum p.85. Si persvaderisibi, inquit, à Cecilio, Consiliario pracipuo permiscrit Elisabetha Regina, hanc tantam. Subditorum carnificinam carere omni periculo, imprudentia est insignis,

phis, saltem segvi debeat Gamalielis consilium, Actor, 5. verf. 39. benevolentià & tolerantià res tentanda est.

Hiscè propè perpensis, † cum tota ferè Germania ob Religionis dissidium bellis intestinis flagraret, interCarolum V. Cæsarem & Ordines Germaniæpro amoliédo interituImperii convenit, ut utraq; tamEvangelica, qvæ &cAugustana Confessio appellitatur, qu'am Pontificia in Imperio toleraretur Religio. Et si enim ab hac conventione ab initio plane alienus erat † Cæsar, ut qvi Pontifici gratificari cupiebat, qvo juramenti Neapolitani (Reges enim Neapolitani cum in fidem accipiuntur, jurant se nunqvam ad Imperium aspiraturos Romano-Germanicum, Carolus autem simul crat Rex Neapoleos) gratiam libi faceret, Cæsaream inaugurationem approbaret, & fædus secum contra Gallum inirct, Samuel à Remching depac. Religion. apud Goldast. in Polit. Imper. part. 30. adeò ut etiam † à Carolo Lutherus tangvam manifestus & pervicax hæreticus publicoImperii decreto fuerit proscriptus, Johan. Sleidan. lib. 3. comm. pag. 66. cujus proscriptionis formula habetur verbotenus apud Goldast. Constit. Imper, tom. 2. fol. 143. †

multis tamen peractis, ut apparet ex historia Sleidani & Thuani, lib. 1. & 2. tandem per Passaviensem transactionem cautum fuit Anno 1552. Ne propter Religionem in posterum cuiquam inferretur molestia. Sleidan. l. 24. biftor. pag. 784. Waremund. ab Erenberg in meditat, fæder. pag. 223. & pag. 261. Sam. Remching diet. loc. † Cujus vigor duravit usq; 50 ad Annum 1555, qvo unanimi Procerum totius Romani Imperii consensu, regnante adhuc Carolo V. ejusqve vices gerente Fratre Ferdinando Romanorum, Re ge, inita est illa nungvam satis laudata Religionis Pacificatio, quevere Germania Palladium dici potest, per gvod bucusque viguit & in futurum vigebit Sacrofancti Imperii nostri Majestas. Verba sunt Petr. Syring. de de pace Relig. th. 12. Joh. Dauth. in proleg. de 10ft. n. 8.

Appellitet † jam licet Auct. 51 Autonomiæ oder Frenftellung mehrer Religion, Freistellionatum semen serpentium & venenum Diaboli. Et Anton, Possevin, omne transactionis genus, qvo olim & jam nostro tempore in Imperio, Gellia aliiso; in Regnis, controversiæ de Religione sine fangvine amice & fraterné compoli-

positæsunt, licet repudiet & pro ejusmodi Christianis mediis inqvisitionem ac vim armatam substituat, Sam. à Remching de pac. Relig. differt. 1. Clamitent licet alii, ferro & igne rem agendam esse: † Cordatiores tamen liberum Religionis exercitium permittendum statuunt, cum nihil aliud pacatiora Regna reddiderit, qvàm voluntarius Sacrorum cultus, D. Polycarp. Lyser. in Duello Cleseliano. Franc, Bald. in consil. pacif. Belgis dato, quodextat in histor, Belgic. de Iean Francois le petit, lib. 1. fol. 79. Timpl. 4. polit. cap. 2. qualt. 2. † Intucamur namque priscum Galliarum & Belgii statum, qvid aliud Provincias statuum confœderatorum in Hollandia restituit, auxit, & in florentissimam formam redegit, qu'am voluntarius extraspem aut metum, Sacrorum & Religionis cultus, Eman. Metter. in histor. Belgic .. Qvid aliud Galliam pacatam & tranqvillam reddidit, qvam liberum Religionis exercitium in ca permissum, Dn. Gerhard. in coron. diff. polit. th. 31. † ut non immeritô Thuan. Heinricum IV. hoc ipso, qvod Protestantibus in suo Regno qvietam. permiserit sedem, labantem Rempublicam fulciisse gloriose decantet, in profat. bistor. † Nec sine

ratione laudat istud "edictum. Henrici IV. Jean de Serres, inqviens, Ainsi les uns & les autres vivans desormais soubs! faveur & benefice de pedict, confessent, qu' ils ont une immortelle obligation à sa majesté, d'avoir avec une tant admirable sagesse & constance, retranshè la cause des divisions civiles pour le differend de la Religion. De l'histoire de france tom. 3. fol. 788. L'autheur d'utile & salutaire advis au Roy pour bien regner, fol. 14.

Nec alia de causa † Imperium. 56 Turcicum in tangam crevisse amplitudinem, testatut Philipp. Camerar. Idý; probat exemplo qvodam de Sultano Solcimanno, qvi cum à nonnullis admoneretur, ut Christianos & Judzos aliosó; diversos ritus in Religione vel ejiceret vel cogeret, ut musulmanizarent, fortè ex fenestrà in hortum prospiciens, dixisse fertur: Quemadmodum ista varietas distin-Eta berbarum & florum non selum nibil obest fed mirifice oculos & fensus recreat, ita in Imperio meo diversa fides & Religio potius usui, quam oneri mibi est, si modò pacate vivant, & in aliis rebus politicis, mandatis meis pareant: prastat igitur dintius, ficut majores mei permiserunt, ita more suo, Religiones suas segvi, qu'am turbas excitari & Imperium meum deformari; non secus ac si stosculos

unicolores fantum relingveren\_ Greliquos evellerem: quidfacerem enim aliud, quam ut bortum vel pratum sua nativa elegantia & decore potius foliarem, quam ornarem part. 1. borar. subc. cap. 58. p. 262. Ventur. de Valent. in parthen. litig. 2. cap.3. n. 14. Ac proptereà 57 † idem Camerar. non immeritò pacem hanc Religionis maximè commendat: Apud nos, inqvit, in Germania Constitutto Pacis in Religione à Cafaribus & Ordinibus Imperii sancita atq. sapius confirmata, adbuc magno cum fructu viget, tantumá, abest, sien in genuino & vero sensu sarta tectag, conservetur, seditiones & tumultus inde existere, ut di-

rabella & odia sub pretextu Religionis antea excitata, multis annis ha-Etenus sopita sint & quiescant. Et posteà: † Hujus salutaris Sanctio- 58 nis beneficio videmus conjuges in Religione quidem dissentire, parentes & liberos diversa sacra segvi, fratres & sorores in una interdum domo in plurimis doctrina calestis capitibus discrepances fovere sententias, in pos liticis tamen & domesticis rebus concordes vivere. Hactenus Camerar. diet. cap. 58. † Qvæ cum itale 59 habeant, qvis non Pacificationem Religionis Capitulationi Cæsareæ prudentissime pariter & æqvissimè insertam judicaverit?

#### SECTIO VI.

### Ineptiunt Pontificii, Pacificationem Religiosam ex dissensu Papæ impugnantes, eam q; à Cæsare vi extortam

## sum MARIA.

- 1. Pontificii Pacem Religionis odio prosequuntur.
- 2. Impugnant Pontificii Religionis Pacem ob defectum consensus Papan. 2. 4.5.
- 6. Nullo jure Pontificis confensu fuit opus ad Pacem Religionis.
- 7 Nulla competiti Imperio potestas Pontifici.
- 8 In pacificatione Religionis non disceptatur de articulis fidei.
- 9. Pacificatio Religionis à Pontifice ratificata.
- 10. Religionis Pacem vi extortam nugantur Pontificii, n. 11.
- 12. Refutatur bec Pontificiorum affertio.n.13. 14.15.16.
- 17. Volens aclubens Imperator init Pacem Religionis. num. 18,19,20.
- 21. Ex Pacificatione Religiosà laudem promeruit Imperator.
- 22. Ferdinandus super Pace Religionis sibi est gratulatus.
- 23. Ratihabitio Pacificationis Religiosa omnem purgat vim ac metum.
- 24. Veritas Religionis illicitum tollit metum.

De Lege Regia German. 164

1 Ti saniores & concordes Pacificationem Religionis amant, eamq; ceu singulare Dei beneficium agnoseuntatq; deprædicant; 1 † ita econtra Pontificii discordes illam odio prosegvuntur, eamqve nobis eripere omnibus modis student. Hocuteò facilius efficere queant, nonnulli ex ordine Jesuitico Pacificationem Religio!am ab initio statim parum habuisse. autoritatis, contendunt, † qvod nempe consensus Pontificis ad validitatem hujus actus non accesserit, qvi tamen maxime fuit necesfarius, cum Pacificatio hæc nonminus tangat Papam, qvam reliqvos Imperii Status, præsertim qvod in eâ agatur de minuendâ iplius autoritate & jurisdictione, 3 gvæperilliam suspensaest. † Et quoties de Religione disceptatur, cum omne judicium referri debeat ad Ecclesiam Romanam, ecqvis inficias ibit, in hoc pacto Religionis contra ritum & normamCon-4 ciliorum fuisse peccatum? † qva de causa Paulus III. Pontifex graviter cum Carolo V. qvod falcem in alienam mitteret messem, expostulavit, Joh. Sleid. lib. 16, comm. . in princ. Waremund. ab Erenberg de subsid. Regni pag. 17. Hancý; litem 5 † à Pontificiis sæpius in Imperio fuisse motam, patet ex gravamini-

bus Protestantium Casarea Majestati

exhibitis, in Comitiis Ratisbonensibus Anno 1594.ibi : Es wird offentlich / (nemlich von den Jesuiren unnd Kriedhäßigen)ausgeben / baf weiland Konig Ferdinand Sochloblich. fter Gebachtnuß/ohne vabstlichen cofens nicht gebühret habe/einen Religion Frieden zwischen ben Standen im Reich zu treffen/ Tedoch fen derselbe nur ein incerim und ferner nicht / als bif auff das Tridentinische Concilium trafftia.

Sed hæc gvidem † Pontificii 6 proferunt, at non probant : Interesse Pontificis, inqviunt, ne jurisdictio suspendatur, utipse solus sit judex controversiarum de Religione. Ast quarimus, quo titulo, qvo jure hoc interesse Pontifex habeat? Sanè nullo alio, nisitirulo pro Possessore. †Omnem sigvi- 7 dem potestatem in Imperio Pontifici negamus, ut qvi nihil commune habet cum SS. Imperio Romano, adeoq; & Imperatori Comitia convocare, in iisq; cum Statibus Imperii, Pontifice insalutato, de bono publico deliberare & concluderelicuit, Thom. Michael de jurisdict.concl.2.83. David Paræus in tract. de jure Regio pro Sereniss. Britan, Rege scripto. Georg. Sigismund. Seldus in confil. ad Impent. Ferdinand. † Considerent ctiam & Pontificii, in Pacificatione Religiosa non disceptationem ali-

qvam

qyam de articulis fidei, cujus so-, lum Papam judicem ( qvamvis nullo jure ) ipsi pronunciant, susceptam fuisse, sed solummodò utrique in suà Religione pacatè vivere permissum: qvod ipsum cum Pacem concernat Imperii, magis Imperatorii, qvam Pontificii muneris est. † Aut si omninò Pontificis assensus fuisset necessarius ad Pacificationem Religiosam, nonne Pontifex hanc ratam habuii, ex eo, qvod legitimė nunquam & solenniter contra eandem fuerit protestatus? Joh. Limnæus de jur publ. lib. 1. cap. 13. 22.27.

Pergunt Papiculæ aureum hoc Pacificationis Religiose negotium turbare, † fingentes Casarem coactum Religionis pactum iniisse. Ita namq; Auct, Autonom. part. 3. cap. 13. & passim publice vociferari haut veretur: Hanc Religionis nostre libertatem publico Imperis decreto flabilitam, Cafarivi ferrog, extortam fuiffe, cum in modum, quo Cornelius Centurio legationis Princeps, cum Senatus Romanus postulato militum Augusto consulatum petentum, adnuere cunstaretur, gladii capulum ostentans in Curia, dixit: 11 Hic faciet si vos non feceritis. Et † Joh. Paul. Widek in prognostic. de fut. Eccles. Batu pag. 326. Pacificationem hanc proptereà irritam contendit, qvod Imperatori sit per vim extorta, à Pontissice nunqvam consirmata, haut abnuente Ungersdorssio in seiner Berantmortung/20. p. 70.

Sed tantum abest, Pacificationis tempore ullam vim hostilem. à Protestantibus fuisse metuendam † utetiam Carolus Cafar, qvi proprio jure Imperium sibi asserere, Cæsareamý; dignitatem filio suo Philippo jure hereditario comparare studebat, Joh. Sleidan. passim. Thuan, bist, 12. Lazar. à Schvvendi de administr. Imper. Roman. incisis ac ferè prostratis Imperii robustissimi nervis, † de subactà Germania triumphum agere visus fuerit, Thuan. lib. 4. bistor. Unde Episcopus Alba M. HieronymusVida in hymnoJesuChRIS-To dicato, Carolo V. gratulatus dicitur, quasi detriumphata Germanià, Samuel à Remching. de pace Religion. differt. 1. † Et scribit 14 Paul. Jovius bift. lib. 45. in fin. gvod Germania omnis inter Danubium, Albim & Rhenum subacta fuerit, utroque Duce capto, eo rerum exitu, ut ipsis vinctis atq; productis, nobilissimum de Germania subacta triumphum instituere potuerit. † Etsi verò Mauri- 15 tius tunc Saxon. Elector agnoscens, contra datam fidem in Germanià convelli & labefactari Re-X 3 ligio-

ligionem, prolibertate Germaniæ prog; liberando Socero, Cæsari aperto Marte bellum intulerit, Thuan. lib. 7. nulla tamen hæc vis fuit contra tam potentem Principem, qvi omnibus Europæ principibo nominis sui terrorem incusserat, nec viribus & viris omnibus denudatus nec captivus detentus, sed liber statu & mente 16 perstiterat † Qvin nec commune qvid habetBellum istud cum tempore hujus Pacificationis, qvo Mauritius ipse ante biennium in prælio Brunovicensi globuli ictu trajectus, de vivis sucrat sublatus, Sleidan. lib. 25. pag. 801. Thua. bift. lib. 11. fol. 242.

Nullà ergò vi coactus Imperator Carolus V. in hoc pactumconsensit: Qvin potius † illud ex vero paternoq; affectu scienter & volenter constitutum, apertissimè liquet ex multis Imperii Recessibus, ut de Anno 1531. in Comitiis Raeisbon. S. haben wir : ibi : Als Romischer Christlicher Ranser von fonderlicher Liebe und Begierde wegen/so wir zu gemeiner teutschen Nation, und beroselben Standen/ Fried und guter Ginigkeit tragen/ uns mit denfelben Standen und fie wiederumb mit uns sich vergliche/ 18 10. It: † Intransactione Passaviensi, in pr. ibi: Baben wir aus angeborner Begierde/ Trewe / Liebe unnd Meigung / so wir zum heiligen Reich / auch allen und ieden deffelben Ständen und Gliedern / und fonderlich zu Erhaltung und Beforderung gemeiner Wolfarth / Ruhe / Friedens und Ginigkeit / auch julibstellung und Werhütung Chr filiches Blutvergieffens / Berderben der unschuldigen und Berheerug des Baterlandes billig un willig tragen. + It: in Recefs. Coit. 19 Ratisbon. de Anno 1541. S. und Dice weil/ibi: und dieweil wir aus sondern anabigen vaterlichen und getremen Gemuth/so wir zu dem hele ligen Romischen Reich Teutscher Nation unferm Vaterlande allezeit getragen haben / † Et in S. ult. ibi- 20 dem: Wie wir uns bann big alles aus sonder anadigen/getremen und vaterlichen Gemuth/fo wir von Infang unferer Regierung zu ber Zeutschen Nation, unferm Water. lande getragen haben/ und noch icderzeit mit hochftem Enffer befleiffen/und so viel immer müglich / an une feinen Mangel haben laffen erscheinen/zc. Qvis non liberam atque spontaneam Cæsaris voluntatem ex hisce animadverteret?

† Hinc laudem famamé; æter- 21 nam Imperator apud posteros promeritus, quod Pacis Religios fæ in Germania constituendæ auctor fuerit & promotor, Lazar. a Schvvendi in descurs. de administr.

Im-

22 Imper. Romani. † Et sibi cum tripudio qvasi gratulatus est Ferdinandus, qvod ad sedandas discordias publicas animum adjecisset,
ac tolerantiæ in Religione formulam benignissimus D e u s sibi inmentem dedisset, Crato à Crafftheim in Epistol. pralim. in histor. Robem. Dubravii. Bertram. de pac. Religion. th. 15. apud Domin. Arum.
23 tom. 1. jur. publ. disc. 25. † Utq; maximè coactio aliqva à parte Protestantium intervenisset, qvo jure

Pontificii ratihabitionem ac cofirmationem negotii hujus Pacificatorii tot vicibo tantâq; verborum religione iteratam infringent? Joh. Georg. Becht. de falvo conduct. th. 105. † Neq; vis vel metus, si unqvam accessisset, illicite & contra bonos mores illatus suisset: Religio enim nostra, qvia prophetarum & Apostoloru scriptis est cosentanea, no contra bonos mores, sed piè Casar optimus coscietia libertate nobis cocessit.

#### SECTIO VII.

## Viget etiamnum Pacificatio Religiosa post Conci-

1. Paci Religionis opponunt Pontificii Concilium Tridentinum n. 2.

3. Viget Pacificatio Religiosa usq, ad totalem & legitimam compositionem negotii Religionis.

4. Protestantes Compositionem nunquam desugerunt.

5. Concelium Tridentinum nec pium nec legitimum fuit. n. 6.

7. Autor Concilii Tridentini Pontifex.

8. Imperatori competit jus indicendi Concilium.

9. Exempla Conciliorum ab Imperatoribus convocatorum. n. 10.11.12.

13. In Concilio Tridentino ex nutu Pontificis omnia per acta.

14. Caufa Pontificis propria in Concilio Tridentino decifa.

15. Liberum haut fuit Concilium Tridentinum.

16. Nec tutus eundi & abeundi locus ad istud Concilium.

17. Tridentum Italia oppidum.

18. Jurisdictio Pontificiorum in negotio Religionis sublata. n. 19.

20. Pacificatio Religiosa babetur pro Lege Imperii.

21. Invito Papa Pax Religion. Decretis Imperii in ferta.

22. Pax Religionis transactio est inter Casarem & Ordines Impert.

23. Post Concilium Tridentinum Pax Religionis confirmaca. num. 24.

25, Paci Religionis ab Imper. Maximil, II. immortalitas data. num. 26.

27. Non admiserunt Impp. executionem Concilii Tridentini.

28. Pax Religionis in Capitulatione Casarea sapius confirmata. num. 30.

29. Nec non in Recess. Imp. de Anno 1613.

31. Durat etiamnum Pacificatio Religiosa.

32. Annuentibus etiam Pontificiis. 33. Nec dissentiente ipsomet Papa.

NOn cessant Pontificii impugnare transactionem Religiosam, Pacemái hanc auream qvibuscung; modis eripere nobis conantur. † Qvem in finem inter alia qvoq; Concilium Tridentinum opponunt, ad cujus usqve promulgationem, Autonomiam hanc durasse impudenter scribut, Auct, der Donawertischen information part.1. pag. 30. †. Protestantibus saltem moratorium, dilationem & tolerantiam usq; ad judicium Concilii Tridentini concedentes, Vid, vent. de Valent. in part. litigios. lib. 1. cap. 6. n. g. David. Parx. in suo Iren, cap. 29, in resp. ad mot. 8-

† Et qvidem negare haut possumus, à Cæsare Ordinibusq; Imperii fuisse definitum, qvousqve Pacificatio Religionis vigere debeat: nimirum ad totalem & placidam usq; dissidii in negotio Religionis exorti compositionem, in Concilio Occumenico vel Provinciali colloqvio, vel publicis Comitiis faciendam: Veluti apparet ex Recess. Im. de Anno 1575. S. Bud nachdeme eine Bergleichung.

ibi: Go haben wir gewilliget / folchen Frieden in allen obbeschrieben articuln biß zu Chriftlicher / Freundlicher und endlicher Bergleichung der Religion und Glaubenssachen / stet fest und unverbrüchlich zuhalten und demfelben getreulich nachzukommen. 200 dann folche Bergleichung durch bie Bege des General Concilii, Nation Bersamlung / Colloquien oder Reichshandlung nicht erfolgen würde: Go foll alsdann nichts defto weniger diefer Friedstand in allen obbeschriebenen Duncten und arciculn ben Rrafften/biggu endlicher Vergleichung der Religion und Glaubensfachen stehen und bleiben/1c. † Nec unqvam Protetestantes compositionem defugisse vel inde apparet, quod non semel in Comitiis Concilium omni studio & contentione expetiverint, Thuan. biftor, lib. 28. fol. 578. Concilium nempe pium, liberum, legitimum & ritè cele-

At† num tale fueritConcilium Tridentinum? non modô dubitabit, sed tutô ibit inficias qvisqvis

legens

leges, Aust der flattlichen Ausführung ber Bosachen/ warund bie Chur- und Fürsten/ auch andere Stände der Augspurgischen Confession das ausgeschriebene Concidium zu Trident nicht zubefuchen schuldig gewesen, apud Frid. Hortled. de cansis belli german. Goldast. in polie. Imp. pag. 27. nec pium nec liberum & amicabile, sed à pietate & prisca primitivæ Ecclesiæ cofvetudine, ab omni denique humanitate alienissimum id contendentent. † Autorem enim Concilii istius si peras? Fuit is solus Pontifex Romanus: † Sed potestas congregandi Concilia à Politicis & Ctis inter Regalia summe Majestatis refertur, adeoqve foli competit Imperatori, Henning. Arnil. de jurib. Majest major cap. 6. Petr. Syring. de pace Relig. th. 49. 8 † Qvin & à Theologis orthodoxis uno ore traditur, jus indicendi universale Concilium non ad Ponrificem, fed ad fummum Christiani orbis decus & fastigium pertinere: qvo jure primos etiam Germaniæ Imperatores ulos, testantur Annal. Scriptores. † Etenim jussu Carol. M. (qvem Innocentius inter rres Imperatores de sede Apostolica optime meritos connumerat) fuit celebratum Concilium Francofurtanum. It. Moguntinum, ex quo Archiepiscopi

& Episcopi scribunt ad Imperatorem : Humillimi famuli veftri fecundum justionem refram, venimus in Civitatem Moguntinam. Prafat. Concil. Mogunt 10m 3. concil.pag. 693. † Concilia quod justu Caroli su- 10 per statu Ecclesiarum pertotam Galliam ab Episcopis celebrata funt, qvorum unum Moguntia, alterum Remis, tertium Turonibus, qvartum Caballonis, qvintum Arelati congregatum est, & Constitutiones in lingulis factæ ab Imperatore confirmatæ fuêre. † Secuti sunt reliqui Imperatores, ut Ludovicus, qvi tria Concilia. indixit, tom. 3. Concil. Lotharius, qvi Concilium Valentinum congregavit: Ludovic. II. qvi Wormariense: Heinricus II. qvi sæpè in Germania, eumq; fecutus Henricus III. invito etiam Papa, Concilium convocavit, Georg. Sigifmund. Seld. Vicecancell. Imperii ad Imper. Ferdinand. Bon The Kanf.Majest Bahl und Soheit/ Henning. Arnif. diet. cap.6. Idemque † non obscure indicat invi- 12 chissimi Herois Caroli V. in Concilio Tridentino, injustu Cafaris ad nutum Pontificis vel Purpuratorum Bononiam translato, per Legatum Vargam habita gravisfima Oratio, quam refert Thuan. lib. 5. biftor. Videte, nimirum inter alia scribit, omnes, quorsim cranslatio

latio Concilii pertineat, nempe ut cum Bononiam Patres migraverint fineconfensu Casaris, cui Conciliorum universalium curapermissa est. Ex posteà: Que ex eo detrimenta sit acceptura Respubl.non Casari, sed ipsis tribuenda, quorum inpotestate minimè sit, citra consensum Casar. Concilium aliò transferre. Vid. quæ diximus sup Cap. 2. sett. 3. n. 25. 26. 85. 28.

Et nonnè in Concilio Tridentino † cuncta Pontificis arbitrio

& nutu gesta perhibentur? Præsi-

debant scilicet ipsius Legati: judicabant jurata ejus mancipia. Utcunq; ergò Pontisex alias judex fuisset competens, tamen in causa propria haud judex esset debuisset, l. un. C. ne quis in sua causa. Sutliv. lib.1. deConcil. cap.1. † Nec enim causam in Concil. Trident. decifam, Pontisicis & universi Cleri propriam, qvisqvam negaverit: qvippe, qvibus propter Ecclesiam laceratam à Protestantibus suerat ; contradictum Auct. der statuchen

Mueführung/Sutliv. diet.loc.

Liberum † porrò fi Concilium iftud contendereqvis velit, contradicentem habebit testem Marcellum Corvinum, qvi ad Concilium
missus expressum à Pontifice acceperat mandatum, ne qvid omninò pateretur constitui, qvod in
præjudicium Sedis Romanæ vergeret, qvin potiùs eos exstirparet,

qvi tale qvid tentare ausi suissent, Wolff. cent. 2. leet. memoral fol. 140.

Prætereà nec † tutus atq; liber 16 cundi & abeundi locus fuit Tridentum: perfidià enim Pontificiorum, qvorú ibi magnus erat confluxus, Protestantes justè metuebant, Bertram. de pac. Religion. 16. 101. Syring. de pac. Religion. 16. 101. Syring. de pac. Religion. 16. 17 Italia oppidum esse, lingva & situs satis evincunt: ac Protestantes Germani extra suam Provinciam trahi haud debebant.

Suppeditat rationes hasce prædichus Aud. ber statlichen Aussuhrung/ warumb die Protestirenden tas ausge, dirichene Concilium ju Erident nicht zu befuchen schuldig gewesen. Qvibus si non contenti, Concilio Tridentino pacem Religiosam expirasse, ctiamnum contendant Pontificii, † opponimus 18 (1) ipsum Pacificationis Religiosæ tenorem, qvo omnem iis jurisdictionem & cognitionem in negotio Religionis inhibitam legimus in Recess. Imp. de anno 1555, vers. Damit auch obberührte bederfeits Miligions-Birmandte/ 2c. enim Romanensium jurisdictio, cujus pars hand minima eff cognitio de veritate vel falsitate Religionis, contra Protestantes sublata: † qvojure, qvæso, in Conci- 10 lio Tridentino per solam Ponti-

ficio-

ficiorum decisionem Pacificatio Religiosa tolli potuerit? Cum expediti juris sit, ultra jurisdictionem suam decernenti impunè haut pareri, l.ult. sf. de jurisdict.

(2) Urgemus porrò, † Pacificationem Religionis haberi pro Lege Imperii, prout innuit Recess. de anno 1555. verf. Gegen demnach/ ordnen/ wollen und gebieten/ec. At nulla competit Pontifici in Leges Imperii potestas, quas tollere & abrogare possunt ii solummodò, qvi cas promulgaverunt, Imperator nempe & Status Imperii: † Tantum enim abest, consensu Papæinitam esse pacificationem Religionis, ut eo etiam vel maximè reclamante, Decretis Imperii fuerit inserta, Johan Sleidan. lib. 16. 22 † Aut si mavis Pacem Religionis appellitare transactionem inter Cæsarem & Ordines Imperii initam, indigitantibus verbis Receff. de Anno 1557. verf. Go haben wir uns/ibi: hierüber verglichen und entschlossen. Recess. de Anno-1566. vers. Bud nach dem/ ibi : Dorauff wir uns mit ihnen und fie hinwieder sich mit uns verglichen/zc. non cò major inde facultas derogandi potuit competere Pontifici, cum non nisi utriusq; consensu à transactione recedatur, l.ficut. C. de obligat. & action.

(3) Et nonnet Recessibus Im-

perii de An. 1566. S. And nach bem. de An. 1582. S. welche von wegen/ 2c. longe post Tridentinum Concilium à Paulo III. inchoatum, à Julio integratum, atq; à Pio IV. absolutum, promulgatis Pacificatio Religiosa disertè confirmatur? tantum abest, ut f post peractum 24 istud Concilium, effectus & obfervantia ei sit deneganda, Johan. Limn. de jur publ.lib. 1. cap. 13. n.29. Qvin etsi in prædictis Comitiis Augustanis de anno 1566. Pontifex acerrime apud Maximilianum II. Imperatorem executionem Concilii Tridentini minis gravishmis urgeret, prout est videre apud Thuan. lib. 37. hift. † at- 25 tamen protestationibus & fulminationibus Papæ posthabitis, Imperator consentientibus utriusq; Religionis ordinibus decreto verè heroico, Caroli V. patrui & Patris Ferdinandi Religiosam Pacem diserte no solummodo confirmavit, verûm etiam immortalitate verbis hisee donavit, † diet. 26 Receff. 1566. S. Bud nachbem. verf. dan nicht weniger/ibi: And nachdem dan nicht weniger/ben obvermeldter unverglichener hauptfachlich streitiger Religion, auff bem im Jahr fünff und funffzig allhier gehaltenem ReichsTag/zwischen hochgemeldten unfern nechsten Borfahren/mildfeligfter Gedachtnüß!

nuß/ Ranfer Carln und Rerbinanden/auch Churfurften/ Surften un Stånden / der alten Religion und der Augspurgischen Confession anbangige und Bermandten/ ein gemeiner Religions und Landfried/ fampt Handhabung und Execution desfelbigen auffgericht/ verabschiedet und beschloffen / welcher auff folgenden ReichsTägen / fo im Jahr 57. ju Regeneburg/ und im Jahr 59. allhier zu Augspurg gehalten worden/in allen ihren Inhaltungen erneuert und bestätiget/ So haben wir und mit den anwefenden Churfürften/ Gürften und Standen / auch der abwefens den Gefandten/Rathen und Bottschafften/ solches alles wiederumb erinnert/ und darauff wir uns mit ihnen und sie hinwieder fich mit uns verglichen / und einander fefeiglich zugefagt und versprochen: Geken/ ordnen und wollen/ Es erfolge die viel angemelte Religions-Bergleichung über furs oder lang/ oder aber (welches nicht zu hoffen ) sumal nicht/ dafi nichts deffo wentger obgewelter Religion- un Land-Kried/fampt Handhabung un Execution deffelbigen / in aller maffen/ wie obgedachtes 55. Jahrs verabschi. det/hochlich zugefaget und ver= sprochen/ auch ieur gehörter Gestale wieder erneuert und der Execution haben etlicher maffen / wie

gleichsfals lett auff gegenwärtis gem Reichs Zag verbeffert/ in allen feinen Krafften beständig bleiben/ auch ftet/ fest und unverbrechlich gehalten/un niemand darüber befdiweret werden folle, als ben obvermelten Verfprüchnüffen unnd Deen / in angeregtem Augipurgischen des 55. Jahrs und nachfolgenden Reich BUbschieden weiter verleibet und begriffen. QBir mol-Ien auch unferm Cammer Richter und Benfitzern unfere Ranferlichen Cammer Berichts hiermit abermals anadialichen auffgeleget und befohlen haben/ wie wir ihnen dann hiemit Krafft dicfes Abschiedes auch aufferlegen und befehlen/ ob iemand/ wer der were / wider folchen Religion und gemeinen Arieden beschweret werde / oder fünfftigen beschwert ober betrübt werden wolt/ by auff der beschwerten Unruffen/ mit ertheilung gebührlicher rechtmässigen Sulfffe fich forderlich und gleichmäsfig erweisen follen: QBie bingegen wir . dann als Romischer Rönfer/ und das Oberhaupt im Reich manniglichen ben foldem Religion- und gemeinen Frieden/ unfern tragenden Känserlichen Umpt gemäß zu schützen und zu hand haben/ fo viel immer menschlich und möglich/gewolt/ auch erbictig/ nichts ermangeln/oder an unserm getzeuen forgfáltifaltigen Fleiß obgehen zu lassen/ damit Ruhe/ Fried / Einigfelt un Sicherheit im Geiligen Reich erhalten/ und manniglich beh dem Seinigen gehandhabe werden mone.

(4) Nungvam ergo † Impp. Pontificiis executionem Concilii Tridentini susurrantibus aures præbuêre, nec Pacem Religiofam. per id abrogatam persvaderi sibi passi fnère, qvin potius candem toties renovare haud dubitavere, 28 †qvoties jurarunt in Capitulationem Cæfarcam, cui Pacis Religiosæ confirmationem insertam videmus. Qvin & Matthias Imperator in Receff. Comitionum Anno 1613. Ratisbone babitorum, † prægnantibus hisce verbis promifit, verf. Wind damit folches alles defto fiche= rer und beständiger alfo wirefliche erfolge/ so ermahnen und erinnern wir alle unfere und des Seiligen Reichs Churfürften/ Rürften und Stande/Bnterthanen und lieben Getreuen/hiermit freund-anadiglich und gnadigst/ und wollen ih= nen allen und ieden/wes Würdens/ Standes oder Wefens ein ieder fenn mag/ in Kraffe diefes Abschiedes ernstlich aufferleget und geboten haben/baß fie den in Anno 1555. auffgerichteten und seithero so munchmal zugefagten und hochbeteuerten Religion- Prophan- unnd

Landfrieden / beffelben Sandhas bung und andere des Seil. Reichs beiliame Gasungen und Ordnungen in allen ihren Tuneten und Artiouln zu allen Ebeilen feffiglieb und unverbrüchlich balten und vollnziehen / femer ben andern/denselben zu wider/ in einige Wege anfechte/betrübe oder vorgewaltige/ fondern manniglich ben gleich und recht frumd jedipeder ben den Geinigen rubiglich gelaffen / inmaffen foldes, alles stet/ fest und unverbruchlich zuhalten/wir den Standen ben unsern Kanferlicher mahren Boiten/ und berwieder fie/unfere und des Beil. Reichs Churfurften/Rürften und Stande/und anber abwesende Städte/ der Rathe/ Botefchafften und Gefandten/uns ben ihren treuen Glauben/auch allerfeits Endes Pflichten einander sugefagt unnd veriprochen haben/ auch foldes hiermit und in Kraffe diefes Abschiedes jujagen und verfprechen thun/2c. † gvæ omnia et- 30 iam subsequenti tempore Imper. Ferdinand. II. & noster Victoriosissimus ac Gloriosissimus Ferdinand. III. in Capitulatione Calarea religiose promiserunt.

Viderint ergò Pontificii, † qva fronte Pacem Religiosam Concilio Tridentino emarcuisse pretendant? Viderint, qva conscientia Impp. contra juratam promis-Y-3 sonem

31

fionem executionem Concilii
Tridentini obtrudere presumant?
Cedunt sane hodie complures à

temerario hoc ausu, † qvorum.
nomine responder Vngersdorfferus
in seiner Erinnerung von Calvinis
sten/p.33. Der Religions friden sen
durch Bücher-schreiben nicht ausfgerichtet worden/werde auch durch
dieselben nicht auffgehoben werden. Darumb solle man mit dem/

daß die Stände benderseite benselben steisf und fest zuhalten versprochen/zu frieden senn. † Cedit & ipsemet Papa, quem postremis Comitiis Legato suo in secretiore suà instructione apud Cæsareminstaret, ut Protestantes quidem Ecclesiasticis bonis à se hactenus possessis uti frui sineret, sed ulteriore præcaveret molestationem, mandasse, compertum habemus.

# SECTIO. IIX.

# Ne qvidem ex potestate plenaria Imperator Pacificationi Religiosa contravenire potest.

SUMMARIA.

- 1. Invident Pontificii Lutheranis Pacificationem Religiosam.
- 2. Jesuitarum invidia in Autores bujus Pacificationis.n.3.
- 4. Instigant Imperatorem ad executionem Concilii Tridentini.

5. Gratie DEO agende pro Religionis Pace.

- 6. Nihil contra Pacem Religionis moliantur Impp.
- 7. Ad observationem Pacis Relig. Impp. jurato obstricti.

8. Princeps nudis obligatur verbis.

- 9. Impune non violantur juramenta. n. 10,
- ez. Un'à cum Cafare Ordines Imperii Pacem Religionis promulgârunt. n. 12.

13. In omnibus ferè Imperii conventibus Pax Religionis confirmata.

14. Cafarea Majestas ad observantiam Pacis Relig. strictò obligata est, n.15.

16. Edictum Pratoris: Pacta servabo, obligat etiam Principes.

- 17. Papistanon servant hareticis fidem. n.18.19.20.
- 21. Fides non servata Johanni Husso & Hieronymo Pragensi.n.22.

23. Carolus V. Luthero fidem fervavit.

24. Damnatur emblema papisticum de side hereticis non servanda. n.25.

26. 31. dei de Pace Religionis scripferunt plenissime.

PAcificationem Religiolam nis invident, † ut Imperatorem, fi contra eam faciat, haud pec-

care non folum existiment, sed ad hoc eum omnino obl. gatum statuant: proptered quod ab initio Cæsar gravius erraverit cum Protestantibus super libero Religionis exercitio paciscendo, qvamfidem Hærcticis datam frangendo. † Ex qvo Jesuitæ asserere haud verentur, Carolum V. Imperatorem & Ferdinandum RegemPacificationis illius Autores primarios in purgatorio adhuc pænas fachi sui luere, Ofiand. in Apolog. Germ.cont.Scherer.& Rosenb.Jefut. 2 pag. 16. Qvibus adsentitur † Ant. Possevin. in Epist. ad Regem Polon. inqviens: Concedere, qualia fuerunt in Comitiis illis concessa, nihil aliud oft, qu'am Christum negare: quod Cafar parum confiderate promisit, aquè se defensurum, utriusge Religionis homines, est in eogravius erratum, quâm ut uno sermone satis explicare queat. Wolff. cene.16.lett. memorab. pag. 804.† Et Andr. Fabr. Imperatorem Romanum gladio accinctum esse jubet ad exequenda Concilii Tridentini decreta, cum utilis fit ejusmodi sangvinis profulio. in prafat. in harm. August. Gonfest.

At nos cum Ofiandr. † pro infigni hoc beneficio Germania concesso, gratias agamus Deo, cum; petamus, ut id ad mundi usquefinem conservet. Flabella cre-

nim Satanæ funt, qvi † Pacem Religionis armis impetratam, Lutheranis vicissim armis eripiendam esse, publicis Scriptis contendunt, cent. 16. histor. ecclef. lib.3. cap.19. Neg; Francisco Burgkhardo in Autonomia part. 3. cap. 13. & passim concedimus, † Imperato- 7 rem ex potestate plenarià Constitutionem hanc Religiosam abrogare vel ei derogare posse. Qvod (1) vel exinde constat, quia in membro hòc Capitulationis Imperator ad observantiam Pacificationis Religiose vi juramenti obstringitur. Sancte enim promittit: Daß er den Frieden in Religion- und Prophan Sachen ftet und fest halten/handhaben und bawider niemand beschweren le oder durch andere beschweren laffen wolle/ uti verba habent Capitulationis Calatea. Qua fronte erge & qvo prætextu juratæ promissioni Imperator salvá conscientià contravenire poterit, † qvé etjá nuda verba stricte obligat. Regie namq; ut plerag; alia, Alphonsus Rex Neapolitanus dixit: folam fide mntum apud Principem, quantum juramentum apud pr. vatos valere debere. Panorm. de diet. & faet Alphanfa lib.1.m.58.& Archiepiscopus Colonienfis apud Crantz. hb.6. cap. 46. in Saxon. Verba, inquit, Cafarca Majestatis mibi pro juramento sunt. Verèq;

Verèg; Belifarius apud Procopium: Turpe est, ait, tim aliis omnibus, quibus vel minima virtus cordi est, tim imprimis Principi Viro, fidem fallere & patta etiam scripto fancita, violare, ne abjectissimo bomini decorum esse arbitror. Ne qvicqvam. † de pænå & vindicta divina contra juramenti violatores dicam, Ezech.17.v.19. Nam & juramentum à Gabaonitis contra præceptum Domini dolo extortum usqve adeò ipse Deus ratum habuit, ut cum post integrum seculum Rex Saul id Gabaonitis violaret, & cosdem extirpare conarctur, terralifractivica tribus annis fame fuerit affecta, z. Samuel. zi. † Qvam

pent affecta, z. Samuel. zi. † Qvam pænam igitur putabimus, Drum ils præftituisse, qvi juramentum ab Imperatore non dolo & contra Domini præceptum, sed deliberata ac spontanea voluntate, juxta Dei verbum præstitum eludere student?

(2) Neq; solus Imperator est autor Pacificationis Religiosa, 11 † sed & Electores, Principes ac universi S. Romani Impersi Status: qvorum unanimi consensu ac libero suffragio Lex hac sive Pacificatio Religionis in Comitiis Augustanis, Casaris vices cum pleno mandato gerente Ferdinando Rege, promulgata suit, † Recess. Imper. de Anno 1555. 5. 28 icwol nun auff vorigen Residos Casaris.

ibi: haben wir uns mit ben Churfürsten und sie hinwiederumb sich mit uns verglichen. † Qvin & distinctis temporibus in omnibus 3 ferè publicis Imperii conventibus, verbis admodum religiosis Pax Religionis est confirmata, uti videre est in Recoss. Racisb.de Anno 1557. S. Bud als der Churfürsten geordnete Rathe, Rec. Aug. de An. 1559. S. dieweil aber daffelbige Recof. Aug. de An. 1566. S. Bnd nach beme dann nicht wenigers. Imper.igims solus quia autor non est Pacificationis Religiosæ, utiquec solus eam poterit abrogare, arg. l. nihil tàm naturale 35.ff. de Reg.jur.

(3) Accedit † Cælarez Majesta- 14 tis renunciatio in diet. Constit. Religion. de Aprio 1555. S. Solches alcs/20. wie und darüber ieso bunfftig/weder and Wollkommenheit oder unter einigen andern Schein/ wie der Mamen haben mochte/ nichts fürnehmen/ handhaben/ oder ausgehen lassen/ noch iemand anders von Ihr Liebde und Ranf. Majest. und unsertwegen zuchun/ geftatten. It. in S. Colches alles und fedes/ibi : Co follen und wol-Ien Ihr. Lichde und Ranferl. Maj. und wir ben Ihr Ränferl. und Ro niglichen Würden unnib Worcen. Et g. seq. g. willigen und verspres chen ben Fürftlichen Ehren/ Burden/ in rechter guter Treu und im

Worl

Mert der Marheit/auch ben Treusen und Glauben/stet/fest/auf richtig und unverbrüchlich zuhalten. Quis † ergò Cæsaream Majestatem non stricte Pacificationi Religiosa obligatam temerario prorfus ausu asserere vellet? Nam secundum Baldum, in Rubr. de Const.

16 Princip. † Edictum Pratoris: Pa-Ela fervabo, aquum est & ab ore. Dei processit, hoc est, tâm Principi quâm alii positum est, siquidem is Dei legibus peraquè ac subditi obligatur. Ac scite idem Bald. adducit Aristotelem ad Alexandrum Magnum dicentem: O Alexander, observa sidem datam & suderaconsirmata, alias malus sequetur sinis, in l. 1. sf. de past.

· Hæc certè Imperatoriam Majestatem in tantum obligant, † ut nullo modo Pacificationi Religiolæ contravenire queat. Nisi qvis Papisticum emblema: Hereticis nempe fidem band effe fervandam, adhuc obstare existimet. Ex qvo † Cardin. Hosius ad Reg. Polon. Epift. 197. scribit, quod licet Rex juramento obligatus sitPoloniæ Ordinibus, æqve se defensurum Catholicos & Hæreticos, nullà tamen ratione ipsum teneri ad præstandum, qvod promiserit. † Et Brun. lib. z. de haret. cap. 15. latè di putat, Pacificationes cum diversæ Religionis hominibus ini-

tas irritas elle, quia cum hujusmodi hæreticis Catholico nulla pax este posit, qvo minus illi ofsendi & conteri queant. Nec est gvod credamus Becano Jesuitæ † En blema istud Pontificiis per 20 calumniam affingi, fidemá; ab ipsis, etiam hæreticis servari, in. disput an fid beret data sit servanda. Opponimus enim Becano fachum f Sigifmundi Imperatoris, qvi etli Ladislao Bohemia Regi fidem dediffer, Johan. Huffum & Hieronymum Pragensem salvos & incolumes domum reversuros, nihilotamen minus Concilium Hereleos iplos damnavit & igni adjudicavit, Joh. Sleidan. lib. 3. hiftor. pag. 59. † Hinc Jesuitæ Trevi- 22 renses Imperatorem sic excusarunt: Husfies securitatem ab Imperatore Sigismundo petiit, Imperator obsignavit; fed Christianus orbis major Cafare resignavit, Dom. Gerhard. in loc, de Magistrat, polit, pag. 868.

Ast rectius edoctus † Carolus V. sidem Luthero, quem pro hæretico habebat, publico Imperii nomine datam sanctè servavit, eundemé; ex Wormatiensi conventu salvum & incolumem demist: quamvis enim Eccius, aliié; contenderent, eodem jure, quo in Hussum & Pragensem animadversum erat, in Lutherum quoq; animadvertendum esse; Attamen

 $\mathbf{z}$ 

nemoin Comitiis fuit, qvi Eccii fententiam non execraretur, Slei24 dan. dist. lib. 3. Sicuti † et papifticum illud Emblema: Hareticis fidem datam fervandam haud esse.,
pessimi judicii ab omnibus meritò incusatur. Warem. ab Erenbeig de sæder. lib. 2. cap. 2. n., 40.
Christoph. Besold. polit. lib. 1. cap.
4. Johan. Bodin. lib. 5. de Republ.
c.19. 6. Petr. Gregor, lib. 11. de Republ. cap. 10. n. 9. & seq. Hottom.
illustr. quest. 7. Fachin. 9. controv. 58.

Haud † itaq; obstante emble-

mate hoc Papistico, Imperator ex Capitulatione & promissione juratà obstrictus etiamnum manet Pacificationi Religiosæ. † De qvå 26 cum multi scripserint plenissime, & interalios Petr. Syring. Bernh. Bertram apud Domin. Arum. tom. 1. discurs. jur. publ. Henr. Andr. Cran. in discurs. juridico-polit. deshac materia. Samuel à Remching in duab. dissertationibus apud Goldast. in polit. Imper. Bembell. despace Religion. non est, qvod post Homerum, Iliadem scribere velim.

### SECTIO IX.

Non obstante jure divino, Principes Seculares ex Pacificatione Religionis, Ecclesiasticam exercent jurisdictionem.

#### SUMMARIA.

1. Pacificatio Religiosa suspendit jurisdictionem Ecclesiasticam.

2. Jurisdictio Ecclesiastica ad Principes Imperii jure Superioritatis depoluta.

3. Duplex exercetur jurisdictio à Statibus Imperii.

4. Jurene potestas temporalis & ecclesiastica in uno concurrat Subjecto? n.s.

6. Affirmant boc Pontificii.n.7.

8. Varia exempla concurrentis Principatus & Episcopatus in una persona.

9. In Polonia Episcopus est Dux Cracoviensis.

10. Hodiè baculus Aaronis & gladius Nimrodi una regitur manu.

11. Dignitates compatibiles Ecclesiastica & Politica. n. 12.

13. Maximiliani I. cogitationes de conjungendo Imperio cum Pontificatu.

14. Quandam Imperatores fuerunut Pontifices. n. 15.

16. Suffeela est concurrentia duplicis potestatis in una persona Theologis Evangelicis. n. 23. 25.

17. Rationes Theologorum Evangelicorum n. 18.

19. Quidrespondeant ad exempla veteris Testamenti? n. 20. 21. 22.

24. Non conveniunt Pfalterium & Cythara ex sententia Ludovici Imp.

26. Olim Episcopi haut erant Principes. n. 27.

28. Ultra hominum memoriam Ecclesiastici possident Ducatus atq. Dominia.

29. Quà in possessione frustraturbantur. n. 30.

31. Non improbanda Politica gubernatio in personis Ecclesiasticis

32. Respolitica seliciter sepè gesta ab Ecclesiasticis. n. 33.34.

35. D. Lutherus pacificator inter Comites Mansfeldia.

36. Procestantes nolverunt turbare Episcopos' in possessione Principatuum.

37. Augustana Confessio non improbat temporalem Pontificis potestatem in patrimonio Petri.

38. Nec diffentiunt Theologi Protestantium.

39. Non adversatur bisce jus divinum.

40. Nostrates Episcopi nominetenus sältem sunt Episcopi, n. 41.

42. Episcopis Pontificiis non permittit jus divinum temporalem jurisdictionem.

PAcificationem Religiosam jurisdictionis Ecclesiastica exercitium suspendere, manifestum. redditur ex verbis iphus Pacificationis in Recess. Imper. de Anno 1555. ibi: Damit auch obberührte bede Meligions Verwandte/fo vielmehr in beständigen Friede gegen und ben einander figen und bleiben nidgen: Go foll die geiftliche jurisdi-Hion wieder der Aughurgischen Cofession Religion, Glauben / Befectlung der Ministerien, Kirchengebrauch/Ordnungen und Cerimonie, fo fie uffgerichtet oder uffrichten mögten/biß zu endlicher Bergleichung ber Religion with exercirer, gebrauchet und geübet werden. † qvo jurisdictio Ecclesiastica ad Principes Imperii, jure Superioriratis est devoluta, Andr. Knich. de sublimit. territ. jur. cap. 3. n. 232.
Joh. Zanger. de except. part. 1. cap.
1. n. 425. Hillig. hb. 17. Donell. enucl.
cap. 10. lit. CC. Dauth. de testam. n.
93. Fetr. Syring. de Pace Religion.
conel. 29, ut † sic duplicem jurisdictionem in diversis Consistoriis per idoneos & occurrentium.
rerum? peritos judices titè
exerceant, Matth. Stephan. de.
jurisdist. lib. 3. cap. 4. n. 13. & cap.
15. per tot.

At † jurené vel injurià hoc fiat, extra omnem dubitationis alcam positum haut est, si jus divinum consulamus, qvo militantes Deo prohibentur se implicare negotiis secularibus 2. Timoth. 2. vers. 4. † Ergò in uno codemá; subjecto spiritualia & secularia confundi posse, vix tutò asserce lice-

Źz

bit?

bit? Sed qværunt effugium † Pontificii, imprimis verò Robertus Bellarm, in explicatione diet. cap. 2. Timoth. 2. prohibitionem istam non de regimine politico accipiens, sed ad curam victus parandi, ac proinde ad negatiotiones & mercimonia restringens: ex † qvo non Regimen politicum, sed nimiam saltem sollicitudinem circa vitam corporalem prohiberi autumat, lib. 5. de Pontif. Roman. cap. 10. Qva stante explicatione, Personis ecclesiasticis Magistratus politici officium jure deferri, ipfumý; Pontificem sceptra Imno obtinere titulo, vulgò existimant. † Videmus hinc læpius Episcopatum & Principatum inuna eademá; Persona concurrere: Veluti Archiepiscopus Coloniensis inscribitur Dux Angariæ & Westphalia: Episcopus Argentinensis Landgravius Alsatiæ: Episcopus Würrzburgensis Dux Franconiæ: Episcopus Virdenenfis Dux Virdinensis: Episcopus Cameracenfis Dux Cameracenfis: Episcopus Constantiensis Baro de Reichenavy: Episcopus Sittensis Comes in Wallia, Tob. Paurmeist. de jurisdict. Imper. Roman. lib. 2. cap. 9. n. 8. Guicciard. in defeript. Belgii p. 270, Scipio Gentii. de jurisdict. lib. 3. cap. 16. † Sic & in

Polonia Cracoviensis Episcopus à Boleslao itidem Ducalem nactus est titulum, Cromer, lib. 5. & 9. Histor. Polon. Joh. Limn. de jurpubl. lib. 3. cap. 3. n. 10.

Hodiernis † namq; temporibus baculus Aaronis & gladius Nimrodi una manu regirur, & una parte Clerici, alterà Principes & Duces salutari cupiunt, altero pugno Codicem, altero enfem gestant, Bernh. Zieritz. de Princip. inter ipf. dignit. prarogat. Ift also dahin kommen / daß man den Bi-Schoff un Pralace auf dem Roffe gar nicht kenen/in ber Kirchen aber felten finden fan/Anctinutonom. part. 3. cap. 32. pag. mihi 432. † Et gvod olim de Herbipoli vulgatum erat dicterium : Herbipolis sola judicat ense & stola zid hodierno seculo latius diffulum, cum fint dignitates compatibiles Ecclesiastica & Politica. Zieritz. diet. loc. Matth. Stephan. de jurisdict. lib. 3. part. 1. cap. 1. & lib. 2. part. 1. cap. 7. Tob. Paurmeist. diet. loc. † Idg; non improbari hodie, apparetex Re-Sponfione, so der Ranf. Majeft. Die protestirenden Fürften und Stande gegeben haben/von verglichenen und unverglichenen Articuln ten Bergleichung der Religion, bir Bud senn dawider nicht/ daß die Bischöffe die Gutere unnd herrschafften besitzen / die ihnen von

Ranfern und andern Fürften jugegeben find/ apud Frider. Hortied. de bell. german, lib.1.cap. 35. p.1g. 263. Qvin † & cogitationem conjungendi Imperii cum Pontificatu Maximilianum I. Imperat, fuscepisse, novimus, Warem. ab Erenb. de subsid. Regni, cap. 1.n. 22. qvå de re Goldait, in præf. 10m. 3. Conftit, Imper. sic scribit .: Quum Zosimi, Chomateri, Balfamonis & aliorum autoritate conftet, Principes omnes Christianos, antequam Imperium invafiffet Pappia Tyrannis, Pon-: tifices maximos fuiffe,& pontificalem vestem à Pontificum Collegio accepis-14 Se. Hine † Ausonius Poëta Christianus Gratianum Imp. Religione Pontificem dixit, Et extat in Actis Concilii Chalcedonensis edictum, quo illius decreta approbantur cum bac prascriptione: Impp. Cafares Havins, Valentinianus, Pontifex inclytus &c. & Flavius Marcianus Pontifex inclyeus & c.in cujus Synodi acclamationibus non defuerunt eidem Marciano Augusto haPatrum voces: Pio & Orthodoxo Imperatori, Pontifici Imperatori. Legitur etiam inter Pontisicum epistolas Anastasu Imperatoris facra cum inscriptione isthac: Imperator Cesar Flavius Anastasius, Pontifex inclytus, &c. Nec non in\_ veteri quodam monumento antiquarum inscriptionum: Dn. Casar Juflinus , Pius , Felix , Victor , Trium-

phator, semper Augustus, Pontifex Maximus, Franc. Max. &c. † Inde 15 adeò mos ille inolevit, qui bodièg, in Imperatoris inauguratione servari solet, ut Agrisgrani post consecrationem & prastitum juramentum, alba vestitus in album Canonicorum S.Petri accipiatur, bocá modo Canonicus fiat ac renuncietur. Hactenus Goldast. in diet. prafat. ubi pluribus hoc amplificat. Attamen † hæc 16 assertio de concurrentia potestatis Ecclesiastica & Politica, sive duplicis gladii spiritualis & temporalis, in uno codemo; Subjecto non parum suspectaest nostratibus Theologis pariter atq; politicis, propter † expressam Christi 17 prohibitionem, Matth. 20. verf. 25. Marc. 10. verf. 42. Luc. 22. verf. 25. Joh. 18. verf. 36. Luc. 12. verf. 14. Matth. 17. verf. 27. Lut. 12. verf. 14. Neg; ex Apostolis qvisqvam fuit, qvi Imperium politicum attingeret. † Non monstrabunt, inqvit 18 Bernhard. ubi quispiam Apostolorum aliquando sederit judex hominum, aut divisor terminorum; aut distributor: terrarum; Stantes quidem judicatos legimus Apostelos, sedentes autem judicasse non legimus. Henr. Eckard. de ordin. Ecclef. & polit. part. 1. cap. 6. quest. 1. † Nec 19 est, quod objiciant Pontificii exempla Melchisedechi, qvi fuit Rex & Pontifex, Gen. 14. Primo--geni-

genitorum qvibus Regnum & Sacerdotium debebatur, Gen 49. Patriarcharum, qvi suis præfuefunt tam in iis, qvæ ad politicam, qvàm qvæ ad Ecclesiasticam vitam pertinebant: Mosis, qvi fuit Princeps & Pontifex, Exod. 18.32.1. Reg. 20 1. † Interdictum namg; novo Testamento ministris, qvod in vereri Testamento Sacerdotibus fuit concessum. Dn. Gerhard. in loco de minister. Ecclesiast. pag. 506. † Hinc Pontifex Nicolaus, I. in epi-Rola ad Michaelem Imperatorem: Ante Christi adventum, inqvit, cosdem Reges & Pontifices fuisse, sed Christum verum Regem & Pontisicem ifta distinxisse. Cum ad verum ventum est, ultra sibi nec Imperator jura Pontificatûs arripuit, nec Pontifex nomen Imperatorium usurpavit, quoniamidem Mediator DEIS bominum homo Christus Jesus propriis actibus & dignitatibus distinctis, officia utriusg, potestatis discrevit, c. cum ad verum, distinct. 96. Et pris-22 cum † tempus, ait Synefius, eosdem tulit Sacerdotes & judices: disjunxit DEUS viens: & una facta est ecclesiastica, altera civilis: quid igitur revocas? quid porrò conjungere tentas, que separata sunt à DEO? apud Goldast. in prafat. 10m. 3.

23 Conft. Imper. † ut non absq; ratione concurrentiam hanc duplicis ac diversæ potestatis in una

persona multi jamdudum fuerint admirati, teste Autore alieujus Chronici veteris : Daber begunten die Bischoff erst Weltlich Recht zuhaben / das deuchte domale unbillig manchen Mann/ Reinecc. de Orig. Saxon. fol. 14. Et metuendum inde etiamnum haut parum periculi: † qvia non bene 24 conveniunt, nec sede morantur in una Psalterium & Cythara; Crucifixus & summa potestas; Miles & Sacerdos: Imperator & Pastor; Regnum & patibulum; Corporalia & Spiritualia; Arma & Sacra; Bellum & Pax; Cæsar & nuntius; Dominus & Servus. Ludovicus Imp. in Edicto publico contra Johan, XXII. apud Aventin, lib. 2, annal. Bojor.

Annum † ergo male Episcopi Politicam jurisdictionem, ac vicissim Principes Seculares Ecclesiasticam exerceant potestatem, ac proinde duplicem personant Principis & Episcopi falsò repræsentent? Dicam libere qvid sentio. † Etsi vetustis diebus in Im- 26 perio nostro, Ecclesiasticis personisabsq; dubio non competierit Politica potestas, quippe quam primum omnium Otto Magnus fratri suo Coloniensi Archiepiscopo attribuisse fertur, Lehman. in Chron Spirenf. lib. 2. cap. 35. † Nec 27

enim cum initia Ecclesiæ adhuc fuere tenuia, qvicqvam agrorum vel prædiorum ipfi donatum vel ab ea acceptum legimus, qvia prævidebant Apostoli, Ecclesiam ad gentes transituram, nec penes Judæos permansuram esse, Alex. Raudenf. cap. 38. n. 65. de analog. 28 † Attamen, cum tempore hodierno Ecclesiastici jam à principio fundationis suarum Ecclesiarum velàtantô dierum spatio, de cujus contrario non extat amplius memoria, unà cum potestate spirituali & ecclesiastica obtinuerint & adhuc legitime obtineant Ducatus, Comitatus, Baronias cum 29 jurisdictione temporali;† sanc præsumptuosum fuerit, disputatione scholastică, quâ nec dari nec adimi possunt Dominia, iis terminos antiquæ dignitatis pervertere, Raudenf. cap. 39. n. 83. de analog. † qvod cum tentaiset Arnoldus qvidamBrixianus, Episcopis Regalia competere negans, Anno 1139. in præsentia mille Antistitum hæresi damnatus fuit, Carol. Sigon. de Regno Ital.lib. 11. pag. 173.

Nec usquequaq; † improbanda videtur in personis Ecclesiasticis politicarum & temporalium rerum gubernatio, modò per hanc à spirituali procuratione non avertantur. Nam sicuti

prædia sibi donata a Principibus aut aliis propria habere ac retinere possunt; ita & jurisdictionem, qvæ cum prædiorum donatione transfertur, Duar, lib. t. de benefic. eccles. cap. 4. Et qvis non à personis Ecclesiasticis in rebus politicis feliciter gesta deprædicare aut Reipublicæ invidere vellet, qvorum catalogum referre non adeô forsan dissicile foret: † Nonnè enim Chunra- 32 dus Simonetta Monachus Augustinianus pacem inter Gallos & Veneros feliciter tractavit? Nonnè Sfortius Savanorolla à Florentinis Pacis mediator ablegatus? Pierr. Matthien de Henry IV. liv. 1. narrat. 1. n. 4. Nonne pro pace tractanda inter Carol. IIX. Regem Galliæ & Henricum VII. Anglorum Regem bellum invicem gerentes operosum se præbuit Robertus Gaguinus Generalis Ordinis Trinitatis, prout ipsus testatur in vità CAROLI † quantaq; dexteritate tractandis induciis inter Archiduces Austriæ & Ordines Provinciarum Belgicarum præfuerit Pater Johannes Ney Generalis Franciscarum, pater ex testimonio Baudii lib. 1. de induc. belgic. + Ni- 34 mirum ingenia Ecclesiasticorum, utpote à turbis hujus mundi segregata magis apta sepius credun-

duntur esse ad gubernationem, præsertim verò ad studium Pacis, gam politicorum, qvi se violentis affectibus abripi patiuntur & nihil nisi respectus & despectus obtendere possunt. Causa hæc procul dubio fuit, † qvod cum Comites Mansfeldiæ de hereditate & finibus inter se concertarent, acfæpiùs ab aliis media compositionis frustra tentata essent, D. Lutherum controversiarum arbitrum eligere ipsis placuerit, qvi & in hoc concordiæ negotio, ipso Concordiæ die expiravit, Joh. Sleidan. lib. 16. bift. pag. 488.

36 Atque hinc † Protestantes in possessione Ducatuum & Principatuum Episcopos turbare noluerunt, apud Frider. Hortled. de. bello german, lib. 1. cap. 35. pag. 263. 37 † Qvin nec Augustana Confessio Pontifici ceu Summo Episcopo politicam & temporalem in patrimonio S. Petri denegat potestatem, modò ca cum potestate Ecclesiastica haut confundatur, art. ult. S. pen. & ult. Aug. Confess. & in art. Schmalkald. in subser. Phi-38 lipp. † Eademá; mens ipsissima. fuir Philippi Melanchthonis, Martini Buccri, Casp. Hedionis, Martini Frechti, aliorumý; Theologorum Protestantium in Responsis de concordia Ecclesia incunda, ad Franciscum I. Gallia Regem Anno

1534. perscriptis in libro sent. de pac. Eccles. ad Gulielm. Bellajum Langaum apud Goldast, in polit. Imper.

part. 28.

Neg; hisce jus divinum adversari existimaverim. Nam † primo 39 hoc Episcopos, qvà Episcopos, secularibus negotiis se implicare prohibet, ne scilicet vel porestatem politicam cum ecclesiastica. confundant: vel nimium secularibus negotiis dediti sacra omnino negligant; Deinde, qvod verius videtur, prohibitio hæc juris divini cos solummodò concernit Episcopos, qvi verè sunt Episcopi, docentes nimirum mysteria. divina & Sacramenta admini-Arantes, que propria acperpetua est Sacerdotum & Episcoporum cura, Leonhard. Hütter in all. in Jacob. Gretser. de Imp. in Sed. Roman. munif.cap. 2. Melch. Goldaft. in prafat. tom. 3. Constit. Imper. † 40 Atqvi neminem fugit, nostraces Episcopos, qvi & ipsi Principes se-. culares sunt, actionibus hiscesacerdotalibus, prædicationi nempe verbi divini & Sacramentorum administrationi deditos haut elle, sed solummodo jura Episcopalia expacto Religionis exercere, † qvo titulo nominetenus sal- 41 tem dicuntur Episcopi, ex sententiaProtestantium in bedenden von der Reformation der Rurdjen/gvando inquium: Leutsche Nation bat viel / die den Bischofflichen Namen und Titul tragen/ aber beinen Bischoff haben wir/ der das Umbt ausrichtet / apud Frid. Hortleder de bello german. lib-1.cap.37.pag.272. Neutiquam igitur prohibitione juris divini de non implicando se negotiis secularibus, ad hosce E-

piscopos accommodare licet. At quomodo stante hac posteriori explicatione † Episcopi Pontisi- 42 ciæ Religionis; ipsimet sacra tractantes, potestatem & jurisdictionem suam temporalem contrajus divinum tucantur, viderine ipsi.

### SECTIO X.

Status Evangelici seu Augustanæ Confessionis, Episcopatus, Præfecturas, Prælaturas, Monasteria, Comobia, Hospitalia, aliaq; bona Ecclesiastica in Provinciis suis sita, juribusque suis territorialibus subjecta, etiam post Pacificationem Religiosam reformare, inq; iis Catholicam religionem abolere & Luthera-

nam introducere valent.

### SUMMARIA.

- x. Pontificii Lutheranos arguunt criminis barefeos.
- 2. Eorumý, terras appetunt.n.4.
- 3. Sed contra Pacificationem Religiosam.
- 5. Jure postliminii revocant Episcopatus post transactionem Passaviensem reformatos.
- 6. Fasnè fuerit Lutheranis, Episcopatus suos post pacem Religiosam resorma-
- 8. Negant hoc Pontificii : quagreorum fint fundamenta?
- o. Fundamentum primum. n. 10.
- u. Fundamentum fecundum.
- 12 Fundamentum tertium.
- 13. Fundamentum quartum.
- 14. Fundamentum qvintum. n.15.
- 16. Fundamentum fextum.
- 17. Sacra semel facta nequeunt sieri privaca.
- 18. Sententia Evangelicorum affirmativa. n.19.
- 20. Ratio Evangelicorum prima. n.38.39.
- 21. Autonomia nibil cum jurisdictione commune babet.

186

- 22. Facultas reformanda Religionis dependet ex jure territoriali. n. 23, 24,29. 30.31.32.
- 25. Jure suo usus est Carolus V. in declaratione Recess. Spirens. de Anno 1541.
  n. 26.27.28.
- 33. Cujus est Regio, ejusdem etiam est Religio.
- 34. Axioma hoc à Cafaren Majestate probatum,
- 35. Ile & à Statibus Imperii Catholicis.n.36.37.
- 40. Episcopatus mediati subsunt juribus territorii Statuum. n.41.42.43.
- 44. Ordinum Sacrorum homines pro Subditis Statuum Imperii habemur.
- 45. Secunda Evangelicorum ratio. n.47.48.
- 46. Jus aquale Catholicorum & Lutheranorum in reformatione Religionis.
- 49. Tertia Ratio. n. 50.
- 51. Quartaratio.n. 52.53.54.
- 55. Quintaratio.
- 56. Ex continui temporum serie Statibus Evangelicis competit jus reformandi suos Episcopatus. n. 57.58.59.60.
- 61. Sextaratio Evangelicorum.
- 62. Noluit Cafarea Majestas determinare hanc litem.
- 63. Reformatio hac à Lutheranis suscepta, fuit ab Imperatore probata, n. 64.
- 65. Non ausi fuere DDu. Camerales hanc literam decidere.
- 66. Septima ratio Statuum Evangelicorum.
- 67. Prascriptio immemorialis obtinet in jure Reformandi.
- 68. Refelluntur Pontificiorum fundamenta.
- 69. Responsio ad primum fundamentum. n. 79.
- 70. Explicatio §. Dargegen follen die Stande Pacif. Relig. de Anno 1555.

  n.72.73.74.75.76.77.78.80.81.82.83.
- 71. Natura vocula ET.
- 84. Responsio ad fundamentum secundum.
- 85. Intelle Stus genuinus S. Damit auth/ w. Pacific. Religiofe. n. 86.87.
- 88. Responsio adtertium fundamentum.
- 89. Explicatio Receff. Spirenf. de Anno 1544. S. Bud damit der Kirchen Gitter halben/rc, n. 90.91.
- 92. Responsio ad quartum sundamentum.
- 93. Explicatio S. Diemeil aber/ Pacif. Relig. n. 94.
- 95. Responsio ad quintum sundamentum.

96. Exemtio verum Ecclesiasticarum à jurisdictione seculari non impedit reformationem Religionis.

97. Responsio ad sextum fundamentum.

98. Bona Ecclesiastica ad prophanos usus non transferenda.n.99.
100. Gravis vindieta converter tium bona DEO dicatain usus prof.mos.
201. Post reformationem bona in alios pios usus convertenda.n.103.

202. Exemplum de hão re ex Bartolo.

DLeno clamitant ore Pontificii, Lutheranos este hereticos, Anton. Fab. in Codic.cit.de summa Trinit. Ideog; non folum Vulcano litandos ex sententia Angeli, Gril. Anton. de Padil. Julii Clar. & c. Sed etiam bona ipsorum sine sententiâ privativă în publicu redigenda, Martin. Benckend. adl. 2.ff.ds Reg. jur. pag. 812, per cap. cum secundum to de berer in 6to. Surd. decif. 247. † corumý; terras (h.c. Regna & oppida) ab aliis Catholicis occuparida, Auth. si verò Dominus. C. de beret.c. excommunicamus §. moveantur. c. ad abolendam. S. statuimus extr. de baret. † Sed opponimus ipsis verba Pacificat. Religiofin 5. Bud damit folcher Friede: ibi: Sondern ben folcher Religion/auch ihren Saab/ Gutern ligend und fahrend/ Land/ Leuten/ Berrliakciten unnd Gerechtiaktiten/friedlich und ruhig bleiben lafsen/ic. quæ Lutheranis antidoad conservationem pariter Religionis, provinciarumý; & bono-

Huic tamen vix acqviclcunc Pontificii, † sed mille modos, innumeraq; ferè media, in bonaLutheranorum per indirectum saltem convolandi quarunt ac meditantur: hunce; in finem ipså Pacis Religiosæ Ordinatione abtrahere haud quaquam verentur, † Episcopatus nimirum, Prælaà Statibus Imperii Evangelicis reformata, jure quali possiminii revocare, inos iis catholicam Relirum internecionem disputatum,

Aa 2 funda

fundamenta ex Pacificatione Religiosa, aliiso; Imperii Recessibus desumta perpendere, & gvæ pro stabilienda veriori sententia & assertione Lutheranorum affirmativå facere videntur, in medium proferre placet.

Videbimus autem abinitio rationes Pontificiorum, avibus pro impugnada reformatione Epilcopatuum prælaturamur, Monasteriorum aliorumqve bonorum Ecclesiasticorum mediatorum, à Statibus Imperii Evangelicis post Pacificationem Religiosam susceptå innituntur.

Rationes Pontificiorum.

Ac(1) qvidem fundamentum, ut opinantur, infallibile ponunt † in Pacificatione Religiosa August, de Anno 1555, publicatà. S. Dargegen sollen die Stände/so der Augspurgischen Confession wand die Romische Rans. Maje ftåt/uns/auch Churfürften/ Burften und andere bes Beil. Reid 8 Stande der alten Religion anbangig/ geistliche oder weltliche/ fan rt und mit ihren Capiteln und andern geiffliches Standes / auch ungeachtet/ ob und wohin ficihre Residenten verrückt ober gewendet hatten (Doch baf es mit Bestellung ber ministerien gehalten werde/wie hieunten darvon ein sonderlicher Articul gefetet ) gleicher geftalt ben ihrer Religion/ Glauben / Kirchengebrauchen / Ordnungen und Ceremonien, auch ihren Saab/C u. tern/ligend und fahrend/ Landen/ Leuten / Berrschafften / Dbriofciten/ herrliakeiten und Gerechtiafeiten / Menthen / Zinsen / Zehanben unbeschwere bleiben / und sie derfelben friedlich und ruhiglich gebrauchen/ geniessen / unweigerlich folgen lassen/20, gvo ipsoulteriorem Religionie reformationem in Episcopatibus & Monasteriis Evangelicorum mediatis prohiberi ajunt. Verbis enim hisce (unnd andern geistliches Standes) Epilcopatus, Conobia, aliag; bona Ecclesiastica Statuum Evangelicorum mediata, vulgo die Mediatstiffter und geift. lichen Gutere / denotari, duplici ratione evincere conantur.

Primo enim † inqviunt, id luculenter probari ex verbis (Hud) unaeachtet/ob und wohin fie ir Residentzen vorrückt) gvæ non nis Episcopatibus, Prælaturis, bonisqveEvangelicorum mediatis congruè accommodari possunt, qvippe gvorum possessores ob reformatam Religionem, Refidentias forsan commutâtunt, suasos haex causa necesse habent.

Deinde † referunt sese ad acta 10

Imperii & Protocolla, in Principum Confilio super hoc puncto habita, in qvibus sanctionem hujus. §. Dargegen sosten/ tâm ad bona Ecclesiastica immediata alieno in territorio sita, qvàm ad mediata, Statibus Imperii subjecta, verbis expressis extendi autumant...

H

(2) Pro fundamento † suæ assertionis adducunt gvog; Pontificii S. Damit auch. Pacif. Religiofa: ubi hæc verba habentur: Da. mit auch obberührte benderseits Religious Bermandte/fo vielmehr in beständigem Frieden und guter Sicherheit / gegen / mit und ben einander figen und bleiben mogen/ fo fol die geistliche jurisdictio ( boch den geiftlichen Churfürften / Fürften und Schnden/Collegien/Eldstern und Ordensleuten an ihren Renthen/ Gulten/ Zing und Zehenden/welclichen Lebenschaffren/ auch andern Rechten und Gerechtiafeiten/wie obstehet/unvergrieffen) wider der Augipurgischen Confession, Religion, Glauben/ Bestellung der Ministerien, Rirchengebräuchen/ Dronungen und Ceremonien, fo fie uffgerichtet oder uffrichten mochten/ biff zu endlicher vergleichung der Religion nicht exereirer, gebrauchet ober geübet werben/ic. qvibus clarissime disposirum: Ne suspensio jurisdictionis Ecclesiasticæ & Reformatio Religionis Catholicæ, Collegiis, Conobiis, Ordinumá; Ecclesiasticorum hominibus quicquamo noceat, vel incommodum afferat. De Mediatis verò Episcopatibus, Collegiis & Conobiisibidem agi contendunt.

(3) Videntur etiam † hucface- 13 re verba Recess. Imper. Spirensis de Anno 1544.in S. Bnd damit der Rirden Guter halben ferner Migverstand zwischen den Standen verhütet werde/ so sollen die aeistliche Stiffte/ Kloffer und Saufere/ ungeachtet/ welches theils Religion die fenn/ ihrer Renth/ Zing/ Einfommens und Guter/ fo in eines andern Fünftenthumb oder Obrigfeit gelegen/nicht entschet/also und dergestalt/ daß hinführo einem jeden Stifft / Pralatur, Clofter/ Spiral / Haus und Kirchen / ihre Menth/ Bing und Guter an bas Orth/ da daffelbige Stifft/ Klofter/ Pralatur oder haus gelegen/ unweigerlich folgen, und von bem andernStand ober Obrigfeit (unangesehen / was Religion solch Stifft / Riofter / Prelatur, Gvis tal/Gottes haus ober Kirchen weren) getreulich darzu verholffen werden. Ex quibus parescir, nulli Episcopatui, Conobio vel MoReditus intervertendos vel auferendos esse. Qvod non modò de immediatis, sed etiam mediatis Episcopatibus & Monasteriis dispositum fuisse, probat generalitas verborum, qvæ etiam generaliter accipi debent, arg.d.i. s. generaliter:

ff. de legat.præstand.

(4) Allegant † §. Dieweil aber/ in Ordin. Pacis Religiofa; ibi: Diemeil aber etliche Stande und berfelben Borfahren/ etliche Stiffte/ Rlofter und andere geiftliche Buter eingezogen/ und dieselbigen zu Rirchen / Schulen / Milden und andern Sachen angewendet / So follen auch folche eingezogene Gutere / welche benjenigen/ so dem Reiche ohne Mittel unterworffen und Reichs Stande find/ nichtzugehörig unnd beren Poffession die Beiftlichen zur Zeit des Paffavischen Bertrages ober feithero nicht gehabt/in diesem Friedstand mit be griffen und eingezogen fenn/ und ben der Berordnung/ wie es ein feder Stand mit obberührten eingezogen und allbereit vorwendten Gutern gemacht gelaffen werde/ 2c. ubi Episcopatus immediatos bonaq; alia Ecclefiastica reformara, nectamen tempore transactionis Passaviensis ab Ecclesiasticis posfessa, pace Religionis comprehensa ac disposicioni jam desuper factæ relicta videmus. Seqvitur hinc ergò, Episcopatus bonaq; Ecclefiastica mediata post transactionem Passaviensem, Pacemq; Religionis ulterius haud reformari potusse: Et si contra qvid factum suerit à Statibus Evangelicis, eavicissim restituenda fore.

(5) Ex jure goog; † communi 14 Reformatio Episcopatuum, Monasteriorum, aliorumqve bono-Evangelicis suscepta facilimè annullari & infringi potest: Non solum per Ordinationem Pacis publicæ prophanæ, qvæ nemini suum auferre, adeog; nec reditus Episcoporum ac Monachorum Statibus Evangelicis subjectorum invadere & occupare permittie, ut notum est ex Constitutione Imperii de pace publicà promulgata in Recess. Imp. Wormatiens. de An. 1495. & 1500. August. 1521. Worman. 1522. Norimbergenf. 1548. 1551. & 1555. Rutisb. 1557. & August. 1559. Sed & † qvod Ecclesia, Monasteria, pia 16 loca & eorundem bona atv; jura, etiam de jure civili sint exempta omni potestati & jurisdictioni secularium Dominorum, qvacunq; fulgeant dignitate, ctiam Imperiali, ita qvodDominis & potestatibus temporalibus sub maximà pænå prohibitum fit, qvicqvam

disponere, vel statuere de Ecclefiarum, Monasteriorum &cc. bonis & rebus, l.jubemus C. de SS. Ecclef. S. Nos igitur in Auth. de non alien. aut permut. S. Hoc etiam super ipfis. & S. Hoc jubemus, in Auth. de alien. & emphy, Auch. Hoc jus porrettum. C. de SS. Ecclef Conftis. Imp. Frider.in pr.vers. item nulla potestas.

(6) Denig; opponunt † Pontificii intentionem fundatorum, & Monasteriorum maximoperè adversatur. Qvin nec jura permittunt, ut bona Ecclesiastica in alios usus prophanos convertantur, qvia bona hæc, non minus ac ipfe Ecclesia juris sunt divini, cadem-SS. Ecclef. Andr. Tiraq. de Privil. pie cauf.inpr. Et veluti Deo dicata nullius in bonis habentur, C. nullius. S. facra. Inflit, de Rer. divif. L. 1.1. in tantum. l. facra ff. eod. tit. Idcoq; nec converti, nec esse in privatorum dominio & proprietate pos-17 funt, diet. S. facra. † qvia sacrasemel facta, amplius privata fieri negveunt, Linter 83. S. facram 3.ff. de V. O. Hieron, Schurffius cent. 1. confil 48. Hostiens. in capana. & 2. extr. de relig. dom. Panorm. & Dd. rubr.de consec. Eccles. Etsi contra qvid tentetur, à sacrilegio & homicidio non multum id putatur abelle, cap.bene quidem 98. dift.3.c.

funt qui opes cumfed. 17 quaftion.4. Matth. Wesembec. part. 1. conf 37. num.6.

Fundamenta Evangelicorum.

Eag; sunt fundamenta Pontificiorum, qvibus assertionem suam propugnare conantur. †Sed audi- 18 amus etiam rationes Statuum. Evangelicorum longè fortiores ad demonstrandum, fas sibi este, Episcopatus, Prælaturas, Monasteria, Hospitalia aliaq; bona Ecclesiastica juribus suis territorialibus subjecta, etiam post Transachionem Passaviensem & Pacificationem Religiosam reformare, ing; iis catholica Religione abolità, Lutherana introducere. † Id 19 enim fi obtinuerint, expeditum. erit hujusmodi Collegiorum reformatoru bona (Rloster Gutere) in Protestantium territoriis sita & ab iisdem post initam Religionis pacem in aliospios usus, bonâ intentione conversa, Pontificiis gionis jure hodierno ex jure territorialidependere, (Nec enim † cum mero & mixto Imperio Au- 21 tonomia qvicqva commune habet, nec vigore jurisdictionis alicui competit, sed quatenus est Status Imperii, Receff. August. de

Anno 1555. J. Bud barmit folcher Briede. & S. feg. Gylman. fymph. Supplie. fol. 258. Petr. Syring. de pac. relig.concl.44.lit.a.) ita, ut qvi jura territorialia habent, die hobe tandes Fürstliche Obrigfeit apud subditos suos, exercitio Religionis catholicæ abolito, Lutheranam. Religionem introducere, ac vice verså religionem Evangelicam abrogate & reformare queant, prout tradunt Matth. Stephan, de qurisd. lib. 2. part. 1. cap. 7. num. 470. Thom. Michael. de jurisd. concl. 40. Henr. Bocer. in tract. de collectis cap.4.n.37. Waremund. ab Erenberg verofim.cap.2.n.17.

Id verò certissi mum esse, nemo etiam Catholicorum negare poterit, † perpendens (1) Recess. Spirenf.de An. 1526. S. Denmach haben wir / auch Churfürsten / Fürsten und Stande und derfelben Bottschafften uns iego allhie uff diesem Reichs Tag einmutiglich vergliche und vereiniget / mittler Zeit des Concilis over aber Nationalversamlung/nichts besto weniger mit unfern Bnterthanen ein iedlicher in Sachen/ so das Ediet, durch Ranferl. Majest. uff dem Reichslag ju Wormbe gehalten/ausgangen/ belangen möchten/ für sich also zuleben / zu regieren und zuhalten/ wie ein ieder foldzes gegen Gott und Ranferl. Majeft. hoffet und vertrauct juverantivorten. Qvilibet ergo Status Imper. vigore hujus Recessus, unius vel alterius Religionis exercitium apud subditos suos introducere valet, proutrationem de hâc re Deo & Czsarez Majestati reddere considit.

(2) † Recess. Spirens.de An. 1544. S. 23 And damit in S. Reich/ 1c. verf. Auch die Elöster und Kirchen unzerbrochen nn unabgethan bleiben. Dergleichen den Geiftlichen/ fo sich der Religion halben / Entje gungen beklagen/ihre Mench/Zing und Einfommen / so viel sie ber noch in Possession haben/ hinfort unauffgehalten erfolgen und zustehen lassen/ic. ubi saltem de conservatione Monasteriorum, templorum, Censuum, Decimarum & Redituum Catholicorum: nil qvicqvam verô de certo Religionis exercitio disponitur. Cui dispositioni ad instantiam Catholicorum Status Evangelici ne verbulum qvidem (ber Obrigfelt) inseri permiserunt, hâc in re Statibus Catholicis acriter contradicentes, attestante relatione Legarorum Saxonicorum sub dato 1. Augusto 1541. qvæ in Archivis Ducum Sax. haberur.

(3) Ac ne de verâ illatione ex h. S. Huch die Riester/ ad liberam Religionis Reformationem, dubium relinquatur, satis manise-

fta

24 flaest † Declaratio prædicti Recessus Spirensis de Anno 1541. sub dato 20. Julii ejusdem Anni ab Imperatore Carolo V. Protestantibus data, apud Melch. Goldast. par. 2. ber Reichssatzungen / pag. 237. ubi n. 2. hæc verba habentur: 3um anbern in articul, da der Abschied befaget/ daß die Rlofter und Rirchen ungerbrochen und unabgethan bleiben follen / foll derfelbe Articul hin verstanden werden/ daß hinfüro die Kloster und Stifft ungerbrochen und unabgethan bleiben folle/ doch unbegeben einer ieden Obrig-Feit/hinter beren'fie gelegen / bie= felben zur Chriftlichen Reformation anzuhalten. Qvibusnam, qvæso, verbis clarioribus, Statibus Evangelicis facultas Catholicam Religionem apud Subditos suos reformandi, concedi potuisset?

Nec est, gvod † de potestate. Imperatoria, Recessum Spirensem de Anno 1541, ita declarandi qvisqvam dubitet. 1. Siqvidem Carolus V. Imp. hanc potestatem declarationis sibi verbis expressis reservavit, in diet. Recess. de Anno 1541. S. Doch haben mis uns vorbehaltenüber vorgemelden Friedstand/so offt solches die Nothdurft erfordert / lederzeit Declaration\_ und Erläuterung zu thun/wie wir uns foldes hiemit ausdrucklich un wissentlich porbehalten. Consen-

tientibus Statibus Catholicis, uti ex ipsorum subscriptione in calce diet. Recess. pater. 2. Eademqve † declaratio in præsentia Statu- 26 um Catholicorum verbotenus recitata & publicata fuit, contra quam Cæsarea Majestas de Solio Imperiali furgens, ullam Catholicorum protestationem audire. & acceptare noluit, attestantibus bâc de re Principum Imperii Archivis. 3. Qvod† & patetex grava- 27 minibus in Comitiis Augustanis Anno 1555. à Statibus utriusq; Religionis, 29. Julii Regi Ferdinando exhibitis, in quibus hæc reperiuntur verba: Mit was Schein man auch die Ranferliche uff bem Reichs Zag zu Regenspurg im 41. Jahr gegebene Declaration hat ablehnen wollen/iff unverborgen. Qvæ gravamina etiam in archivis Ducis Brunsvicensis Dn. Erici tum temtur. 4. Qvin † & Status Catho- 28 lici in refutatione gravaminum Evangelicorum Anno 1564. exhiroli V. Imp. sese referunt, eamý; pro suà intentione allegant.

(4) Porro † & in Recess. Imp. 20 Spirenf. de Anno 1544. S. Als wir aber in der Handlung/10, & multis segg. itidem de Censibus, Decimis & Reditibus Catholicorum solummodò, non verò de exercitio Bb

Religionis, aut liberà hujus reformatione disponitur, ut proinde dubium non sit, Religionis reformationem placito Statuum Evangelicorum fuisse relictam, perinde ut in Recessus Spirensi anteriori de Anno 1541. ad quem Recessus hic de Anno 1544. sese multoties refert, veluti in S. doch fol fein Stand. S. dergleichen follen die Pralaten, S. unnd follen dennoch. S. Gonften aufferhalb / 2c. Et quod bene no-30 tandum, † jussit Imperator Carolus V. Recessum horum Comitiorum Spirensium, de Anno 1544. juxta tenorem Declarationis suæ de Anno 1541. concipere, eiq; claufulam de libera Religionis reformatione disertis verbis inserere, annuentibus etiam Electoribus Catholicis, † Etsi verò ad petitionem & instantiam religvorum. Statuum Catholicorum, posteà hoc mandatum revocaverit, sub fide tamen Imperatoria Statibus Evangelicis promisit, se nunquam à priori Declaratione 29. Jul. 1541. facta recessurum, nec qvicqvam contra eam fieri permissurum. Cui promissioni demum Status Evangelici acqvieverunt, & Recellum Spirensem cum protestatione tamen & reservatione Declarationis Cæsareæ antea factæ expressà, acceptaverunt.

(5) Accedit + Constitutio Pa-

35

cis Religiosa in Comitiis August. de Anno 1555. S. Bub bamit folder Friede. in verf. So follen die Ranf. Maj. wir/ auch Churfursten/ Rurfien und Stande bes Beil. Reichs/ feinen Stand des Reichs/von wegen der Augfpurgischen Confession, und derfelbigenkehr/Religion und Glaubens halben mit ber That gewaltiger weise überziehen / beschädigen/vergewaltigen/oder in andere Bege/ wider feine Confeienez, Wiffen und Willen / von dieser Hugspurgischen Confessions Religion, Glauben / Rirchengebrauchen/ Ordnungen und Ceremonien/fo fie auffgerichtet/oder nachmals auffrichten mögten / in ihren Fürftenthumen/Landen und Herrschafften bringen / ober durch mandae obet in einiger anderer gestalt beschweren oder verachten / sondern ben folder Religion, Glauben/Rireben. gebräuchen/ Ordnungen und Ceremonien, auch ihren Saab / Gueern ligend und fahrend/ Land/ Leuren/ Herrschafften/Obrigkeiten/ Herrligkeiten und Gerechtigkeiten / ruhiglich und friedlich bleiben laffen/ 2c. Qvæ ciba etiam in S. Domit and obberührte / 2c. repetuntur: Ex qvibus luculenter patet, Status Evangelicos in Reformatione ac mutatione Religionis Catholica, apud Subditos suarum Provinciarum jam factà vel achuc faciendà, neutiquam esse turbandos.

(6) † Ex qvo porrò axioma illud tralatitium provenit inter-Camerales & Dd. Catholicos vulgatissimum: Ovod cujus fit Regio, ejusdem sit etiam Religio seu de Religione dispositio. Joach. Stephan. lib. 1. instit. jur. Canon. cap. 7. n. 52. Matth. Stephan. de jurisdiet. lib. 2. part.1. cap. 7. n. 473. & fegg. Qvo Majestas, D. Ferdinand. II. in dem Ranf. Ediet. von Gingiehung ber geifflichen Guter. in græft. ult. S. Als haben wir. zc.

(7) Idemq; axioma † pro fun-Cæsarea Majestas in Resolutiones datà Augusto Palatino Neoburgico 22. Decemb. 1627. concernente Reformationem Religionis. 5. 20nd wie die Augfpuraffche Confessions Bermandten wollen/ baß Rürsten und Standen / Bermoge Landes Rurftl. Obrigfeit / und des Beiligen Romischen Reiche Religion-Kriedens unbenommen / die Hugspurgische Confession in Ihren Kürstenthumb und Landen / wenn fie gleich vorhin Catholisch gewefengund haben fich zur Augfpurgifthen Confossion beachen / zu der ihmen gelegenen Zeit einzuführen. 211foul auch aus choninaffigen fundament chience atholischen Zurften/

die Catholifche Religion in benen Landen / darinnen er ber regierende Landes-Kürft ift / wann und zu welcher Zeit es ihme gefällig/ einguführen zugelaffen. Ie. in §. Weil nun ic. ibi: Ind Bermoge bes Religions-Rriedens einen ichern weltlichen Rurften/Arafft tragen= ber Landenfürsilichen Dbrigfeitf die Bestellung der Religion/ Ritchenordnungen unnd Ceremonien und was benfelben mehr anhangia/ gebühret / ic. Er Paulo post: Wie auch Landes - Rurftliche refervirte Obrigfeit/von welcher die Beffellung der Religion immediate de-

(8) Principes quoq; & Status 35 Imperii Catholicos hoc axioma & fundamentum in causa reformationis Religionis agnoscere & approbare, luculenter patescit ex Replica ad Refolutionem Regis Ferdinandi super articulo Pacem Religionis concernente, 6. Sept. Anno 1555. exhibità, apud Melch. Goldast. part, i. ber Deichshardlungen/pag. 285. cit. der Churfürffen / Fürften und gemeinen Stande bes Reichs Untwort in Religion Frieden ber Romischen Koniglichen Mai. ic. ben 6. Septemb. Anno 1555. übergeben in S. Alle bann bie Ronial. Maj.circa fin. ibi. Dag auch die andern alle für Bnterthauen beren/ Bb 2 hin.

hinter denen fie gefeffen / gehalten worden / berhalben fie auch billig ihren Obrigfeiten fich in der Meligion gemäß erweifen / und, feine Sonderung einführen follen / 2c.

(9) Ext eodemq; fundamento Status Imperii Catholicos susceptam à sese Religionis Lutheranæ reformationem; adversus querelas Evangestcorum multoties defendisse ac propugnasse novimus, ex literis præsertim Electoris Bavarici, Episcopi Bambergensis & Würtzburgensis, nec non Magistri Ordinis Teutonici hâc de reedocti.

(10) Denique † ex hoc fundamento & axiomate Principes & Status Catholici, reformationi Religionis in Episcopatibus & Monasteriis à Statibus Evangelicis susceptæ sæpissimè contradixerunt, quod scilicetiis in locis, Evangelicis jus territorii haud competeret. Veluti ab Episcopo à Pappenheim & Palatinum Ottonem Henricum; à Domo Austriaca contra Domum Würtembergicam; ab Archiduce Austriaco Leopoldo contra civitatem Ulm, ôc ab Episcopo Würtzburgensi contra Comites & Barones Fran-· conicos, in susceptà Reformatione quorundam pagorum factum, Acta Reformationis testantur.

Stat itaq; † Propositio: Jus 38 territorii potestatem reformandi in omnes, qvi vel subdite vel pars territorii sunt, tribueri: Vel, qvod idem est, Statibus Imperii, qvibus jura territorii concessa, in subditionibus liberam reformanda Religionis licentia competere.

Hinc jam assumere licet: Atqvi mediati Episcopatus (die Mediatostissis) Prælaturæ, Monasteria, Comobia, Hospitalia &c. membra sunt territorii Statuum Evangelicorum, eosum i juribus terri-

torialibus subjecta.

Seqvitur ergò conclusio firmissima, † Qvod Status Evangelici vigore jurium territorialium in. 39 Episcopatibus, Monasteriis, Conobiis &c. sibi subjectis, exercitium Religionis reformare &c catholicà religione abolità, Lutheranam introducere valeant, nec propterea ullo jure ad restitutionem Episcopatuum aliorumqve bonorum Ecclesiasticorum teneantur.

Assumtionem à nemine (Catholicorum in dubium vocatam iri † crediderim, 1. postquam ipsimet duo saltem genera hominum in Imperio agnoverint, Status nempe Imperii & Subditos, hosq; diserte Reformationi Statuum, subjection, in Replica sua Regi Ferdinando. 6. Septemb. Anno 1555. ex-

bibi-

bibità: cujus mentio supra est facta, & reperitur ea apud Goldast. in part. 2. ber Dieichsfahungen / fol. 285. S. Als bann die Königliche Mag. verf. und daß fie fich feiner Stände/ außerhalb Churfürsten/ Fürsten/Prælaten/Graven/Frenen/Herzen und den fren-unReichs-Standen im Reich Teutscher Nation wiffen zuerinnern/daß auch die andern alle für Unterthanen des ren/unter benen sie gesessen/gehalten werden/ derhalben sie auch billig ihrenObeigkeiten sich in der Religionigemaß erweisen / und keine Sonderung einführen follen/ 2c. Episcopatuum autem mediato, rum aliorumqi Ordinum Ecclesiasticorum homines, Status Imperii non sunt: Ergo necessario ho-41 rum Subditi. 2. † Qvare nec contributiones Imperii ab eis exiguntur, sed horum nomine Status Imperii ceu corum Magistratus legitimi, gravioribus contributionibus onerantur, uti ex Matriculæ inspectione satis manifestum est. 42 1. Probant † etiam idiplum Literæ investiturarum Imperiales, bie Råns. Lehenbrieffe/qvibus sæpissime Episcopatus mediati & Monasteria inseruntur, de iisq; Status Evangelici nominatim investiuntur. 4. Et denig; † achus subjectionis, puta homagii civilis (ber burgerlichen Pflicht/) collectarum, contributionis &c. qvibus mediatorum Episcopatuum, Ordinumé; Ecclesiasticorum homines æqvè ac Laici, etiam in ipso Papatu Magistratui devinciuntur.

Utsic prorsus dubium non sit, qvin Clerici Ordinumé, sacrorum homines pro veris Statuum.
subditis habeantur, † veluti qvoq; in Comitiis Augustanis Anno
1555. & gravaminibus Nationis
Germanicæ, contra Sedem Apostolicam in Comitiis Norinbergensibus de Anno 1522. exhibitis, ipsimet Status Imperii unanimiter
senserunt, apud Melch. Goldast.
in part. 2. der Reichshandlungen/
pag. 197.

(II.)

Pro stabiliendo porrò † jure Statuum Evangelicorum ita argumentari licet: Qvicqvid juris competit Statibus Imperii Catholicis in subditos suos Evangelicos & Augustanæ Confessioni addictos: illud etiam Statibus Evangelicis in subditos suos Catholicos competere, necesse est:

Atqvi Status Catholici tota die vigore jurium territorialium in provinciis & ditionibus fuis jus Reformationis exercent, & abolità Religione Lutherana, catholicam fubditis obtrudunt:

Ergò & Statibus Augustanz Con-Bb 3 fessiofessionis hoc licere consequens est, ac proinde hi omni jure in meditatis Episcopatibus & Monasteriis sibi subjectis, (qvippe horum Ordinum homines subditi corum sunt, ut paulo ante suit demonstratum) pro placito Religio-

nem reformare possunt.

46 Connexio † majoris Propositionis 1. ipså nititur æqvitate, qvæ vult, ut qvod qvisq; juris inalium statuit, co ipse utatur. tot. eit. ff. gvod gvisg. juris. 2. fundata. est in Transactione Passaviensi, qvæ multoties hanc paritatem urget. 3. in resolutione Ferdinandi I. datà Statibus Imperii in Comitiis August, 30. Augusti Anno 1555. S. Dieweil nun. ibi: Furnemlich Die Billigkeit für Augen gehalten/ und fein Theil dem andern zu viel wider die Billigfeit / &c.apud Melch. Goldast. part. t. der Reichs. sakungen pag. 287.4. in Pacificatione Religiosa, de Anno 1555. S. Bind damit / & S. Dagegen follen. q. Edicto Imperatorio. Bon Einziehung der geiftlichen Guter. S. Es haben aber 6. Et denig; in fine & scopo Pacificationis Religiosa, ut scilicet, inter Status utriusq; Religionis catholica & Lutheranæ, æqvalitas & concordia confervetur.

De veritate † qvoq; assumio-

postquam Principes & Status catholicos jus reformandæ Religionis erga subditos suos in Scholis & Ecclesiis Lutheranis quotidiè sibi arrogare, quin & Pastores & ministros Ecclesiæ Lutheranos primum expellere, compertumbabemus.

Qvidni ergò † Status Evange- 48 lici pari jure reformationis apud subditos suos in mediatis Episcopatibus & Monasteriis suarum ditionum ac Provinciarum uti possent ac deberent absque contradictione Catholicorum? Fustra namq; desiderant ab aliis, in quo ipsi culpabiles deprehenduntur, arg. l. pen. C. de folut. Petr. Syring. de Pac. Relig. concl. 40. pag. 69. Vent. de Valent. inparth. litig. lib. 1. cap. 16. n. 13.

(III.)

Accedit quoq; † libera Augustanæ Confessionis acceptatio, cui
nee ipsimet Catholici contradicere valent. Ex quo sic inferendum: Cui jus est acceptare Augustanam Confessionem in provinciis & ditionibus suis, illi quoq;
sacultas competit, singula istius
Confessionis membra singulosq;
articulos introducere, & econtra
omnia ca, quæ Augustana Confessio ceu injusta rejicit ac improbat, abolere: Nec enim Augustana Confessio partialiter in Impe-

rio admissa, sed totaliter in omnitas contradicendi competita.

bus articulis approbata suit.

† Non Monachis Ordinumo; Ec-

Jam verò † Statibus Imperii libera acceptatio & introductio Augustanæ Confessionis in ditionibus & provinciis suis permissa est, Recess. Imp. August. de An. 1530.

Tergò & iisdem licita erit abolitio omnium corum, qvæ in Augustana Confessione tanqvam impia rejiciuntur & damnantur: & per confequens qvoq; Monasteria atq; Cænobia, qvippe qvæ in articulo de vota & vita monastica improbantur. Nec enim articulus ille ullum extra abolitionem Monasteriorum, sortiri poterit esse cum.

(IV.

51

Deficit porrò jus contradicendi Statibus Augustanæ Confessionis five Evangelicis in Reformatione mediatorum suorum Episcopanium & Monasteriorum, cum nemo in toto Imperio existat, qui jure iis contradicere & Reformationem impedire valeat. Faciendum enim hoe esset, vel ab ipsis Monachis, Ordinumgi Ecclesiasticorum hominibus: velà Cæsarca Majestate & Statibus catholicis: Vel ab iis, qvi in territoriis Evangelicorum qvondam exercuerunt jurisdictionem Ecclesiasticam.

Jam verò horum nemini facul-

† Non Monachis Ordinumq; Ec- 52 clesiasticorum hominibus, den Didenskeuten/ qvia subditi hisunt, ut paulò ante probatum dedimus, qvi absq; controversia in. negotio Reformationis nec votum aut jus aliquod habent, nec illam impedire possunt, Recess. Imper. August. de Anno 1555. S. Bub damit solcher Friede. & § seq. † 53 Non etiam Calarca Majestati& Statibus 'Catholicis: Hoscé enim facultati contradicendi renunciasse, & Ordinationes Evangelicorum in Religionis negotio jam factas vel adhuc faciendas haud impedire promisiste, pate-Scit ex diet: Recefs. August. S. Bnd damit solcher Friede. verf. Go follen die Ränferl. Maj. Wir/ anch Chur-Bürften / Kürften und Stånde bes Beiligen Reichs feinen Grand des Reiche von wegen der Augsvuraischen Confession und derfelben Lehr/ Meligion un Glaubens halben/mit der That gewaltiger Weise überziehen/beschädigen/ vorgewaleigen/oder in andere Bege/wiber feine Consciencz, Wiffen und Willen von dieser Augspurgifchen Confessions Religion, Glaubenf Rirchengebräuchen / Ordnungen und Cerimonien, fo fie auffgerichtet / oder nachmabl auffrichten mody-

mochten/ in ihren Fürstenthumen/ Landen und Berrichafften dringen/ oder durch mandat oder in einiger anderer Gestalt / beschweren / 2c. 54 Neg; iis, † qvibus Ecclesiastica olim potestas in territoriis Evangelicorum competiit: Sigvidem corum jurisdictio hodie est suspe-Sa, diet. Revefs August, de Anno 1555. in 6. Damit auch obberührte. verf. So soll die geistliche jurisdiction wider der Augspurgischen Confesfions Roligion, Glauben/Beftellung der ministerien, Rirchengebrauche/ Ordnungen und Ceremonien, fo fie auffgerichtet ober auffrichte mochren/biffgu endlicher Vergleichung der Religion with t exerciret, acbrauthet und geubet werden. Matth. Stephan. de jurisdict. lib. 3. part. 1. cap. 15. n. 113. Georg. Schönb. Polit. lib. 4. cap. 6. pag. 331. Auct. du reve. matin. part. 2. cap. 15. in pr. Et ad Principes Imperii jureSuperioritatis devoluta, Andr. Knich. de subl. territ. jur. cap. 3. n. 232. Petr. Syring. de pac. Relig. conc. 29. lit. b. Joh. Zang. de except. part. 1. c. 1. n. 425.

Hisce accedit f continua omnium temporum series, & gvod Principes ac Status Evangelici usu longavo in Episcopatibus suis mediatis, Conobiis & Collegiis Ecclesiasticis, ante pariter & post

Transactionem Passavienseminitamý; Religionis pacem, haud attentà aliorum contradictione, Religionem catholicam abrogârint & reformarint, atq; per id jus firmum reformanda Religionis etiam in Monasteriis & Collegiis Ecclesiasticis suarum Provinciarum sibi acqvisiverint.

Nam † si ad tempora præteri- 56 ta ante Transactionem Passaviensem & initam Religionis Pacem respiciamus, fateri necessum habemus, Status Evangelicos intentionem reformationis etiam in-Monasteriis, Collegiiso; Ecclesiasticis semper fovisse, nec facultatem reformandi sibi auferri palsos fuisse, † Qvod manifestu reddunt Recefs. Imp. Spirenf. de Anno 1526. Protestatio Evangelicorum contra Recess. Spirens. de Anno 1929. Confessio Protestantium in Comitiis Augustanis Anno 1530. Imperatori Carolo V. exhibita. Pacificatio Norinbergensis de Anno 1532. Cassatio processus Spolii & Inhibitio Cameræ Imperiali insinuata Anno 1534. Confirmatio Cordaviensis de Anno 1538. TractatioFrancofurtensis de Annois39. & Hagenaviensis de Anno 1540. nec non Declaratio Recess. Imper. Spirenf. de Anno 1541. ab Imp. Carolo V, facta, & Anno 1544. in Comitiis Spirensibus repetita. † Ex

qvibus luculenter paret, Status Evangelicos ante Transactionem. Passaviensem & Religionis Pacificationem, ab hâc intentione & jure reformandi Episcopatus suos & Conobia nungvam recessisse, qvin potiûs id acerrime defendifseac conservasse: Ut hinc dubi-50 um prorsus non sit, † qvin & in\_ ipsa Transactione Passaviensi Anno 1552: & fublecutà Pacificatione Religionis Anno 1555. eò respexerint,idq; jus sibi sartum tectumg; 60 conservarint. † Qvod tanto magis affeverandum, quantò certius est, i. ne verbulo contrarium in. Pacis ordinatione fuisse sancitum 2. præsertim cum nec' qvicqvam de hoc in Statuum protocollis reperiatur. neg; præsumendum, Status Evangelicos à jure illo reformationis, quod temporibus præteritis ante Transactionem. Passaviensem admodum turbulentis conservarunt, postea tempore Pacificationis, quo omniaerant tranqvilla, sponte suà recesfille.

(VI.)

Nec † deficit omni ex parte Cælareæ Majestatis & Catholicorum Statuum assensus & approbatio, qvi licet expresse in Reformationem Episcopatuum & Monasteriorum mediatorum à Statibus Evangelicis susceptam nonconsenseriat, attamen nec huic semper contradixerunt, qvin poti às eam tolerarunt & approbaverunt. Factum inde, qvod 1. † Ma- 62 jestas Imperatoriá non semel controversiam inter Status Evangelicos & corundem Episcopatus, Collegia q; Ecclesiastica super reformatione exortam, determinare noluerit, sed litem hanc Cameræ decisioni submiserit. † 2. Qvodq; Imperator qvandoqve apud Status Evangelicos pro Monachis, Ordinumé; Ecclesiasticorum hominibus, ut iis post factam reformationem alimenta ad dies vitæ relingverentur, intercesserit. 3. † Aliquoties etiam transactio- 64 nes & pacta interStatus Evangelicos & Monasteria superreformatione inita, ac in specie pactum. Civitatis Eslingensis ac Lindaviens. confirmaverit. 4 f. Porro, nec DDn. Camerales gvæstionem hane decidere ausos fuisse, sed aliquoties, imprimis verò Anno 1557. 1566. 1576. ad Comitia Imperii univertalia cam remifisse compertum habemus, sed absq; effectu. Nullam enim hujus controversiæ decisionem in Comitiis factam novimus.

(VII.)

Denig; † ut maxime Reforma- 65 tio Episcopatuum mediatorum, Monasteriorum, Hospitalium, 2liorumq; Collegiorum Ecclesiastricorum à Statibus Evangelicis, post Transactionem Passaviensem & Pacem Religiosam, de sacto saltem suscepta fuisset, (qvod tamen

66 haut concedendum,) † attamen plurimis in locis præscriptio temporis immemorialis, vel etiam longissima, qvadraginta nempe annorum, qvalis de jure in rebus Ecclesiasticis reqviritur, restitutionem, qvam Catholici maxime appetunt, omnino impediret, Auth. qvas actiones C. de SS. Eccles. c. de qvartà. cap. ad aures. cap. il-

67 ludextr.de prascript.† Qvæ eð facilius admittenda, qvð certius est, ad ejusmodi præscriptionem non reqviri aliqvam probationem vel tituli vel bonæ sidei, sed utrumq; ex cursu longissimi temporis præsumi, Matth. Coler. ad cap. ult. n. 39. cxtr. de prascript. Petr. Heig. part. 1. qvæst. 16. n. 55.

Respons, ad argumenta Pontificio-

Hisce positis, videbimus jam, qvid Responsi dandum sitad Pontificiorum argumenta, qvæ prosectò tantia ponderis non sunt, ut Statibus Evangelicis negotium facessere, & resormationem Episcopatuum aliorum (Collegiorum Ecclesiassicorum mediatorum annullare qveant.

So At (1) enim dicimus, † malè

Pontificios interpretari verbahæc (jund andern geistliches Etanbes) in S. bargegen sollen die Etanbe/1c. Pacificat. Religios. de Anno 1555. de mediatis Episcopatibus, Monasteriis, aliisque Collegiis Ecclesiasticis Statuum Evangelicorum. Siquidem juxta veriorem sensum, ea de Episcopatibus mediatis Catholicorum Statuum sunt accipienda, adq; illa sola restringenda.

Id qvod apparet 1. † ex particu- 70 là copulativà (ET,) quà verba illa ( und andern geiftliches Ctandes ) verbis præcedentibus (fan pt und mit ihren Capituln) quæ absgi omni controversià de CatholicorumStatuum Capitulis loqvuntur, (utiex verbis præcedentibus & toto contextu manifestissimum est ) annectuntur, ac proinde etiam de codem genere, Bonorum scilicet & Collegiorum Statuum Catholicoru intelligenda erunt, propter naturam voculæ (ET)† 71 qvæ candem tribuit qvalitatem omnibus copulatis, Canonistain cap. 1. de commodat. Felin, m' cap. exparte, verb. copulas de Rescript. Bartol. in l. si à re S. Cajo ff. de fund. instruct. Alexand. consil. 100. n. 2. Cephal. confil. 723. n. 3. libr. 5. Matth. Wesenb. confil. 42. n. 6. Bursat. libr. 3. confil. 243. n. 15. Joh. Borch, part. 1. confil. 12. circa

in fol, 198. Paul. Matth. Wehner. in observat pract. vocul, Und.

2. Ex collatione † h. S. Dargegen follen/cum S. Dannet auch & S.
Als auch den Ständen / ad quos
prior S. in verf. Whe hier unten davon ein fonderlicher Articul gesent.
& vicissim S. Als auch / in verb. wie
oblant. ad priorem S. disertis verbis se reserr. In disto verd S. Als
auch/de Catholicis Statibus solumodò agi, patet manifestissim è ex
verbis: Als auch den Ständen der
asten Resigion verwand. Ergò &
de iisdem tantummodò prior ille
S. Dargegen sollen, procul dubio
erit accipiendus.

3. Ext sanctione &- pracedentis. Bnd bamit folcher Friede, gvi in. genere Reformationem Religionis, Statibus Evangelicis in ditionibus & territoriis suis, adeoqve ctiam in Episcopatibus & Monasteriis mediatis permittir. Cui omnino adverfaretur hic &. Darge gen follen die Stande / fi verbaiffa (und andern geiftlichen Standes) de mediatis Episcopatibus Statuum Evangelicorum accipienda essent: Qvod tamen neutigvam. dicendum, nec interpretatio correctionem proxime præcedentis dispositionis inducens, admittenda videtur.

Dagegen sollen cum S. preced. Bud

bamit. qvem ipsimet Pontisicii de solis Statibus Imperii Evange-licis, non etiam de subditis Augustana Confessionis, Statibus catholicis subjectis, interpretantur. Ergô & cin s. seq. Dagegen sollen/ex parte Evangelicorum, sanctio Pacificationis eodem modo erit accipienda, ex paritate dispositionis, qvæ ex toto contextu, præsertim verò ex particulà adversativa (Dagegen sollen) apertissimè liquet.

5. Qvin & † ipsimet Catholici 75 ea ipsa verba (oder einander geistslichen Standes) in §. subseq. Bud nachdem. de mediatis Episcopatibus interpretantur in scriptis superarticulo, quem vulgo den geistslichen Borbehalt vocant, mutud ventilatis. Qvidni ergo verba ista codem pariter sensu, in §. præeed. Dargege sollen accipienda essent?

6. Accedit † porrò consideratio tractatuum super pace Religionis, inter solos Status Imperii utriusq; Religionis susceptorum, exclusis subdicis, tam Religioni catholicæ, quàm Augustanæ Confessioni addictis. Nec enim subditos provinciales, atq; Ordinum Ecclesiasticorum homines ( Drabens Leute ) hisce tractatibus intersuisse, nec corundem vota requisita suisse, luculenter testatum saciunt sucreba: Stânbe: Stân

De 7

de des Reichs/qua hinc inde, veluti in S. Dieweil aber. S. Damit auch. J. Als auch ben Standen. J. Es foll auch. J. Worüber unferc. S. Bud damit. & Dagegen follen / & 5. Madi dem aber. reperiuntur, & subditos excludunt. 2. Verba (des Reichs) in J. Bud bamit, quæad instantiam Catholicorum inserta fuere, in hunc folummodo finem, ut subditi verbis expressioribus excluderentur, attestante Declaratione Ferdinandi. I. de dato 13. Augufti 1955. in S. Dergleichen laffe cs. 3. Acta Comitiorum de Anno 1555, ex qvibus apparet; Nobiles Imperii liberos, qvi Status Imperii non. funt, Regn. Sixtin, de Regalib. lib. 1. cap. 4.n. 94. Petr. Syring. de pace Religion, concl. 40. lit. C. Vid. infra Sect. 12. n. 18. & multis segg. ad interpositionem Statuum Evangelicorum, sub Pace Religionis. in. 5. Und in folchen Frieden. proptereà verbis expressis fuisse comprehenfos, quod Pacificatio Religiofa non subditis, sed solis Statibus Imperii liberam exercendæ Religionis facultatem concedat. 4. Transactio Passaviensis de Anno 1552. qvæ in s. Es follen auch. de folis Statibus Imperii loqvitur,ex qvâ Pacificatio Religionis tanqvam ex suo fundamento est interpretanda. 5. Confessio deniq; Catholicorum, qvi in reformatione Religionis expulsionem subditorum Evangelicorum hoc fundamento palliare solent, quod subditi, & Status provinciales in Pace Religionis haud sint comprehensi.

Qvibus consequens, † & ipsam 78
Pacem Religionis ejuses; contenta, adcoes & Sanctionem & Dargegen sellen. solos Status Impeni, non etiam subditos mediatos concernere, & obstringere. Necenim transactio terrium aliquem præter paciscentes obligare pottest.

Verissimum f hinemanet, ver- 79 ba prædicta ( und andern geifilithes Ctandes) in allegato S. Dagegen sollen die Crande / de Episcopatibus Catholicorum accipienda esse, quibus per fanctionem istim S. hoc juris indultum, ut Census, Decimas, & Reditus ex ditionibus & territoriis Evangelicorum sibi deditos jure petere valeant, nec in horum perceptione Status Evangelici eos impedire, vel id prohibere possint. Qvod jus prohibendi aliâs ex generali dispositione Spraced. Bud bamit. ipsis competiisset.

Nec† remorantur 1, hanc in-80 terpretationem verba illa (Und) ungead tet ob und wohin sie thre Residentzen verrückt oder gewendet hätten, ) Nil enim prohiber ac-

com-

commodari hanc dispositionem\_ Episcopatibus mediatis & Monasteriis Statuum Catholicorum, qvorumReffdentiæ absq; ulloReformationismetu in ipsis Catholicorum territoriis tutò commutari possunt, ad qyam Residentiarum translationem respicitRecess. Spirenf. de Anno 1544. S. Doch alle Die Beiffliche.

21

2. Qvodad † Protocolla attinet: Relp. 1. de hisce adhuc dubitari, num adfint, & pro veris, legitimis ac fide dignis protocollis haberi debeant. Ovod fi ita esfet, Imp. Rudolphus II. super iis Anno 1604. Electorem Moguntinum compellare hand opus habuisset. Nec procul dubio Anno 1608. ad decisionem ejusmodi causarum, Ovatuor Assessores ex Dominis Cameralibus ad Comitia accersi-82 ti fuissent, † Ante omnia itaq; Protocolla ista in forma probanre producenda, & cum Protocol-. lis Principum Evangelicorum conferenda essent, prinsquam plena fides istis attribueretur. 83 Resp. 2. Deinde † ex Protocollis adhuc probandum erit, qvod in specie de Episcopatibus Statuum Evangelicorum mediatis tractatum ac deliberatum, & ne horum Reformatio suscipiatur, consenfu Statuum Evangelicorum conclusum, hunce; in finem verbailla (und andern geiftlichen Standes.) S. huic bargegen follen/inferta fuerint. Qvod procul dubio nungvam demonstrari poterit.

(2) Non obstattetiam S. Das 84 mit auch. in Pacificat. Relig. ubi sancitum: Ne suspensio jurisdictionis Ecclesiastica & Reformatio Religionis Catholica, Collegiis, Cœnobiis, Ordinumý; Ecclefiasticorum hominibus quicqva r nocumenti vel incommodi afferat.

Reft. 1. Nam & in hoc S. Damit auch. de mediatis Episcopatibus & Collegiis Statuum duntaxat Catholicorum, non Evangelicorum agi, probacur † 1. ex verbis 85 (wie obstehet ) quibus sanctio bujus S. ad pracedentem S. Dargegen follen/refertur. Istum verò & Dargegen sollen / de solis Episcopatibus mediatis Catholicorum loqvi, multis anteà demonstratum fuit. 2, + Ex subseq. S. Als auch den 86 Stånden, qvi exceptionem Regulæ in b. S. Damit auch, politæ annectit, ac proinde de pari calu, codemą; Subjecto accipi debet. Arqvis. Alle auch/desolis Statibus Catholicis disponere, ex verbis initialibus (ben Stånden der aften Religion ) manifestissimum eft. Nimirum in S. hoc. Damit auch, exceptionem Censuum & Redituum ex territoriis & ditioConfessionem. Præsertim cum jura ista omnia, unà cum jurisdictione Ecclesiasticà tanqvá hujus esfectus consequentes, per Pacem Religiosam fuerint suspensa. in Ordin. Religios. de Anno 1555. \$. Damit auch/2c.

(6.) Denig, † nec intentio fundatorum Reformationem Episcopatuum mediatorum aliorumq; Collegiorum Ecclesiasticorum impedit, qvin potius eam probat ac maximoperè confirmat, qvum dubium prorsus non sit, Fundatores ad Dei omnipotentis gloriam respexisse, qvæ absque controversia in Ecclesiis Evangelicorum, abusibus & erroribus Pontificiorum abolitis primariò & purè qværitur ac promovetur. Nec enim præsumendum, Fundatores dogmata potiùs & traditiones Papicolarum humanas, qvam purum & fincerum Deiverbum, qvod in Lutheranorum Ecclesiis prædicatur, promovere & in posteros transferre voluisse. Nec etiam post Pacificationem Religiosam, qua exercitium utriusque Religionis permittit, Evangelici pro hæreticis habendi, neq; eorum Religio damnanda est, ut sicvel ex publicâ Imperii Lege contra intentionem Fundatorum per Reformationem Episcopatuum, Monasteriorum, Cœnobiorum, aliorum q; Ordinum Ecclesiasticorum mediatorum nil qvicqvam peccetur.

Illud verò ultrò largimur, quod † Episcopatus & collegia refor- 98 mata neutiquam prophananda, sed ad alios pios usus, conservatio nem scilicet Ministerii, Scholarum, Academiarum & propagationem puri & sinceri verbi De 1 sint convertenda. † Neg; enim 99 id, gvod semel dicacum est DEO. ad prophanos usus transferri debet, c. semel DEO, de Reg. jur. in. 6to. l. sancimus. & l. ut inter C. de SS. Ecclef. Negare equidem non † 100 possumus ( verba funt Henr. Petrei. in tract. de monast. pag. 74.) exempla corum non deesse, qvi res Deo dicatas attrectare atque diripere, Conobia invadere, corumq; census in usus profanos convertere & munerisatg; officii sui immemores, epulis & crumenis tantum intentos, literarum & pauperum penitus oblitos, Christi panem confidenter devorare ausos fuisse, Sed male concoxisse, ac verè sed serò nimis expertos fuisse, Fundatorum devotas exsecrationes gravi esfectu non caruisse: Wer die Guter nimbt / demfelben foll kunge und keber im Leibe verfohren. It: Wer das thut/ den straffe deine (jufte Deus uteor) Hand mit Urmuth/ Kranchelt / Schmach

Genere celebretur, legatum 6. ff. de ufufr. legat. & arg.l. 4. ff. de admin. rer. ad civoit. pertin. ubi Bartol.

qvi pro Missis canendis centumlegaverat, qvæ, si propter interdichum Ecclesiæ, Missa non possit cantari, in alium pium usum n eritò converterentur, Modest. Pistor. vol. 1. corfil, 54. nom. ult Nicol. Reusner. lib. 4. decis. 7. cer tot. Matth. Coler. part. 2. decis. 224. Qvod si stat, nulla ratio ulterior existit, cur bona Ecclesiastica publici juris permissu è faucibus Pontificiorum erepta, iisdem denuò restitui debeant.

## SECTIO XI.

Non solum Electorum, sed & reliquorum Principum, tàm Ecclesiasticorum quam Politicorum, Civitatum Statuum (; Imperii jura territorialia, Regalia & Privilegia Rex Romanorum in Lege Regià juratò confirmac.

SUMMARIA.

1. Confirmat Rex Romanorum jura & privilegia Electorum.

. 2. Ex Aurea Bulla Caroli IV. Imp.

3. Omnium indifferenter Statuum Imperii privilegia à Rege Romanorum confirmantur. n. 4. 30.

5. Non foli Electores, sed & reliqui Proceres Imperii, jura habent territorialia & Regalia...

6. Baronum potentia in Imperio Romano.

7. Principes Germania omni laude & admiratione digni.

8. Competunt etiam Episcopis Regalia & jura territorialia, num, g.

10. Carolus M. Epifcopis concessit gladium.

11. Epifcopi non ut Epifcopi, fed ut Principes babent Regalia, n. 12.

13. Jura quog, Fiscalia Episcopis competunt.

14. Epifeopi appellantur Principes.

15: Vocantur etiam Illustres.

16. Epifeopi Ducibus comparantur. n. 17.

18. Possunt creare Notarios.

Dd

ig. Epi-

mochten/ in ihren Fürstenthumen/ Landen und Berrschafften dringen/ ober durch mandat ober in einiger anderer Gestalt / beschweren / 2c. 54 Negi iis, † qvibus Ecclesiastica olim potestas in territoriis Evangelicorum competiit: Siqvidem corum jurisdictio hodiè est suspe-Sa, diet. Recessi August, de Anno 1555. in S. Damit auch obberührte. vers. So soll die geistliche jurisdiction wider der Augspurgischen Confesfons Religion, Glauben/Bestellung der ministerien, Rirchengebrauche/ Ordnungen und Ceremonien, fo fie auffgerichtet oder auffrichte mochben/biff zu endlicher Bergleichung der Religion witht exerciret, gebrauthet und geubet werden. Matth. Stephan, de jurisdict. lib. 3. part. 1. cap. 15. n. 113. Georg. Schönb. Polie. lib. 4. cap. 6. pag. 331. Auct. du reve. matin. part. 2. cap. 15. in pr. Et ad Principes Imperii jureSuperioritatis devoluta, Andr. Knich. de subl. territ. jur. cap. 3. n. 232. Petr. Syring. de pac, Relig. conc, 29. lit. b. Joh. Zang. de except. part. 1.c. 1.n. 425.

(V.)

Hisce accedit f continua omnium temporum feries, & qvod Principes ac Status Evangelici ufu longævo in Episcopatibus suis mediatis, Cænobiis & Collegiis Ecclesiasticis, ante pariter & post Transactionem Passaviensem initamá; Religionis pacem, haud attenta aliorum contradictione..., Religionem catholicam abrogarint & reformarint, atq; per id jussirmum reformandæ Religionis etiam in Monasteriis & Collegiis Ecclesiasticis suarum Provinciarum sibi acqvisiverint.

Nam † si ad tempora præterita ante Transactionem Passaviensem & initam Religionis Pacem respiciamus, fateri necessum habemus, Status Evangelicos intentionem reformationis etiam-in-Monasteriis, Collegiisos Ecclesiasticis semper fovisse, nec facultatem reformandi sibi auferri passos fuisse, † Ovod manifestű reddunt Recefs. Imp. Spirenf. de Anno 1526. Protestatio Evangelicorum Confessio Protestantium in Comitiis Augustanis Anno 1530. Imperatori Carolo V. exhibita. Pacificatio Norinbergensis de Anno 1532. Cassatio processus Spolii & Inhibitio Cameræ Imperiali insinuata Anno 1534. Confirmatio Cordaviensis de Anno 1538. TractatioFrancofurtensis de Amorgao. & Hagenaviensis de Anno 1540. nec non Declaratio Recess. Imper. Spirenf. de Anno 1541. ab Imp. Ca-

rolo V. facta, & Anno 1544. in Co-

mitiis Spirensibus repetita. † Ex 58

qvibus luculenter patet, Status Evangelicos ante Transactionem. Passaviensem & Religionis Pacificationem, ab hac intentione & jure reformandi Episcopatus suos & Conobia nunquam recessisse, qvin potiûs id acerrimè defendifseac conservasse: Ut hinc dubi-50 um prorsus non sit, † qvin & inipsa Transactione Passaviensi Anno 1552. & subsecutà Pacificatione Religionis Anno 1555. cò respexerint, idq; jus fibi fartum tectumq; 60 conservarint, † Qvod tanto magis affeverandum, quanto certius est, 1. ne verbulo contrarium in. Pacis ordinatione fuille sancitum z. præsertim cum nec qvicqvam de hoc in Statuum protocollis reperiatur. neg; præsumendum, Status Evangelicos à jure illo reformationis, qvod temporibus præteritis ante Transactionem. Passaviensem admodum turbulentis conservarunt, postea tempore Pacificationis, quo omnia. erant tranqvilla, sponte sua recesfifle.

(VI.)

Nec † deficit omni ex parte Cæfareæ Majestatis & Catholicorum Statuum assensus & approbatio, qvi licet expresse in Reformationem Episcopatuum & Monasteriorum mediatorum à Statibus Evangelicis susceptam non

consenserint, attamen nec huic semper contradixerunt, qvin poti às eam tolerarunt & approbaverunt. Factum inde, qvod 1. † Ma- 62 jestas Imperatoria non semel controversiam inter Status Evangelicos & corundem Episcopatus, Collegia ; Ecclesiastica superreformatione exortam, determinare nolucrit, sed litem hanc Cameræ decisioni submiserit. † 2. Qvodq; Imperator qvandoqve apud Status Evangelicos pro Monachis, Ordinumá; Ecclefiasticorum hominibus, ut iis post factam reformationem alimenta ad dies vira relingverentur, intercesserit. 3. † Aliquoties etiam transactio- 64 nes & pacha interStatus Evangelicos & Monasteria super reformatione inita, ac in specie pactum Civitatis Eslingensis ac Lindaviens. confirmaverir. 4 †. Porro, nec DDn. Camerales quæstionem bane decidere ausos fuisse, sed aliquoties, imprimis verò Anno 1557. 1566. 1576. ad Comitia Imperii univertalia cam remisisse compertum habemus, sed absq; eflectu. Nullam enim hujus controversiæ decisionem in Comitiis

(VII.)

Deniq; † ut maxime Reforma- 65 tio Bpilcopatuum mediatorum, Monasteriorum, Hospitalium, 2Hiorumý; Collegiorum Ecclesiaflicorum à Statibus Evangelicis, post Transactionem Passaviensem & Pacem Religiosam, de sacto saltem suscepta suisset, (qvod tamen

66 haut concedendum,)† attamenplurimis in locis præseriptio temporis immemorialis, vel etiamlongissima, qvadraginta nempeannorum, qvalis de jure in rebus
Ecclesiasticis reqviritur, restitutionem, qvam Catholici maximè
appetunt, omninò impediret,
Auth.qvas asliones C. de SS. Eccles. c.
de qvartà. cap. ad aures. cap. il-

67 ludextr.de prascript. † Qvæ eð facilius admittenda, qvð certius est, ad ejusmodi præscriptionem non reqviri aliqvam probationem vel tituli vel bonæ sidei, sed utrumq; ex cursu longissimi temporis præsemi, Matth. Coler. ad cap. ule. n. 39. extr. de prascript. Pett. Heig. part. 1, qvæst. 16. n. 55.

Respons, ad argumenta Pontificio-

rum.

Hisce positis, videbimus jam, qvid Responsi dandum sitad Pontificiorum argumenta, qvæ prosectò tantia ponderis non sunt, ut. Statibus Evangelicis negotium facessere, & resormationem Episcopatuum aliorumé; Collegiorum Ecclesiassicorum mediatorum annullare queant.

60 At (1) enim dicimus, † malè

Pontificios interpretari verbahac (jund andern geistliches Stanbes) in S. dargegen sollen die Stanbes) in S. dargegen sollen die Stanbe/2c. Pacificat. Religios. de Anno 1555. de mediatis Episcopatibus, Monasteriis, aliisque Collegiis Ecclesiasticis Statuum Evangelicorum. Siquidem juxta veriorem sensum, ea de Episcopatibus mediatis Catholicorum Statuum sunt accipienda, adq; illa sola restringenda.

Id qvod apparet 1. † ex particu- 70 là copulativà (ET,) quà verba illa ( und andern geistliches Etandes ) verbis præcedentibus (san pe und mit ihren Capituln) qvæabsq; omni controversià de CatholicorumStatuum Capitulis loqvuntur, (utiex verbis præcedentibus & toto contextu manifestissimum est) annectuntur, ac proinde etiam de eodem genere, Bonorum scilicet & Collegiorum Statuum Catholicoru intelligenda erunt, propter naturam voculæ (ET)† 71 qvæ candem tribuit qvalitatem omnibus copulatis, Canonistain cap. 1. de commodat. Felin. in cap. exparte, verb. copula. de Reseript. Bartol. in l. si à re S. Cajo ff. de fund. instruct. Alexand. confil. 100. n. 2. Cephal. confil. 723. n. 5. libr. 5. Matth. Wesemb. confil. 42. n. 6. Bursat. libr. 3. confil. 243. n. 15. Joh. Borch, part. 1. confil. 12, circa

fin. fol. 198. Paul. Matth. Wehner. in observat. pract. vocul. Bnd.

2. Ex collatione † h. S. Dargegen follen/eum S. Dannit auch & S.
Alls auch den Stånden / ad qvos
prior S. in vers. Bie hier unten davon ein fonderlicher Articul geseht.
& vicissim S. Als auch / in verb. wie
oblant. ad priorem S. disertis verbis se refert. In disto verd S. Als
auch / de Catholicis Statibus solumodd agi-patet manifestissime ex
verbis: Als auch den Stånden der
alten Resigion verwand. Ergd &
de iisdem tantummodd prior ille
S. Dargegen sollen, procul dubio
erit accipiendus.

3. Ex † sanctione &-pracedentis. Bud damit folcher Friede, qvi in. genere Reformationem Religionis, Statibus Evangelicis in ditionibus & territoriis suis, adeoqve etiam in Episcopatibus & Monasteriis mediatis permittir. Cui omnino adversaretur hic §. Dargegen follen die Stande / si verbaista (und andern geiftlichen Standes) de mediatis Episcopatibus Statuum Evangelicorum accipienda essent: Qvod tamen neutiquam dicendum, nec interprétatio correctionem proxime præcedentis dispositionis inducens, admittenda videtur.

4. Ext comparatione S. hujus Dagegen sollen cum S. preced. Bind

damit. qvem ipsimet Pontificii de solis Statibus Imperii Evangelicis, non etiam de subditis Augustana Confessionis, Statibus catholicis subjectis, interpretantur. Ergô & in s. seq. Dagegen sollen/ex parte Evangelicorum, sanctio Pacificationis eodem modo erit accipienda, ex paritate dispositionis, qva ex toto contextu, prasertim verô ex particulà adversativa (Dagegen sollen) apertissime liquet.

5. Qvin & † ipsimet Catholici 75 ca ipsa verba (oder einander geistslichen Standes) ins. subseq. Bud nachdem. de mediatis Episcopatibus interpretantur in scriptis superarticulo, quem vulgo den geistslichen Berbehalt vocant, mutud ventilatis. Qvidni ergo verba ista codem pariter sensu, in s. praced. Dargege sollen accipienda essent?

6. Accedit † porrò consideratio tractatuum super pace Religionis, inter solos Status Imperii
utriusq; Religionis susceptorum,
exclusis subditis, tam Religioni
catholicæ, quam Augustanæ Confessioni addictis. Nec enim subditos provinciales, atq; Ordinum
Ecclesiasticorum homines (Dr.
bensteute) hisce tractatibus intersuisse, nec corundem vota requista suisse, luculenter restatum
faciunt proceda: Stanoe: Stano-

be

de des Reichs/quæ hinc inde, veluti in f. Dieweil aber. S. Damit auch. S. Alls auch den Ständen. S. Es foll auch. G. Worüber unferc. S. Bud damit. & Dagegen follen / & S. Mad dem aber. reperiuntur, & fubditos excludunt. 2. Verba (Des Reichs) in J. And damit, græad instantiam Catholicorum inserta fuere, in hunc folummodò finem, ut subditi verbis expressioribus excluderentur, attestante Declaratione Ferdinandi. I. de dato 13. Augufli 1955. in S. Dergleichen laffe es. 3. Acta Comitiorum de Anno 1555. ex qvibus apparet; Nobiles Imperii liberos, qvi Status Imperii non funt, Regn. Sixtin, de Regalib. lib. 1. cap. 4. n. 94. Petr. Syring. de pace Religion, concl. 40. lit. C. Vid. irfra Sect. 12.n. 18. & multis fegg. ad interpolitionem Statuum Evangelicorum, sub Pace Religionis in S. Bnd in folden Frieden, proptereà verbis expressis fuisse comprehensos, quod Pacificatio Religiofa non subditis, sed solis Statibus Imperii liberam exercendæ Religionis facultatem concedat. 4. Transactio Passaviensis de Anno 1552. qvæ in s. Es follen auch. de folis Statibus Imperii loqvitur, ex qua Pacificatio Religionis tanqvam ex suo fundamento est interpretanda. 5. Confessio deniq; Catholicorum, qvi in reformatio-

ne Religionis expulsionem subditorumEvangelicorum hoc fundamento palliare folent, qvod subditi, & Status provinciales in Pace Religionis hand fint com-

prehensi.

Qvibus consequens, † & ipsam 78 Pacem'Religionis ejusq; contenta, adeog; & Sanctionem S. Dargegen sollen. solos Status Imperii, non etiam subditos mediatos concernere, & obstringere, Necenim transactio tertium'aliquem præter pacifcentes obligare pottest.

Verishmum thincmanet, ver- 70 ba prædicta ( und andern geistlithes Etandes) in allegato S. Dage. gen sollen die Stande / de Episcopatibus Catholicorum accipienda esse, quibus per fanctionem. istim S. hoc juris indultum, ut Census, Decimas, & Reditus ex ditionibus & territoriis Evangelicorum sibi deditos jure petere valeant, nec in horum perceptione Status Evangelici eos impedires, vel id prohibere possint. Qvod jus prohibendi aliâs ex generali dispositione Spraced. Und damit. ipsis competiisset.

Nec† remorantur 1, hanc in- 80 terpretationem verba illa ( Zuch ungead tetrob und mobin sie ihre Residentzen verrückt ober gewendet håtten, ) Nil enim prohiber ac-

commodari hanc dispositionem Episcopatibus mediatis & Monafteriis Statuum Catholicorum, qvorumRefidentiæ absq; ulloReformationismetu in ipsis Catholicorum territoriis tutò commutari possunt, ad qyam Residentiarum translationem respicit Recess. Spirenf. de Anno 1544. S. Doth alle die Beiftliche.

18

2. Qvodad † Protocolla attinet: Reff. t. de hisce adhuc dubitari, num adfint, & pro veris, legitimis ac fide dignis protocollis haberi debeant. Qvod si ita esset, Imp. Rudolphus II. super iis Anno 1604. Electorem Moguntinum compellare hand opus habuillet. . Neć procul dubio Anno 1608. ad decisionem ejusmodi causarum, Quatuor Allessores ex Dominis Cameralibus ad Comitia accersi-82 ti fuissent. † Ante omnia itaq; Protocolla ista in forma probante producenda, & cum Protocollis Principum Evangelicorum conferenda essent, prinsquam plena fides istis attribueretur. 83 Resp. 2. Deinde † ex Protocollis adhuc probandum erit, qvod in specie de Episcopatibus Statuum Evangelicorum mediatis tractatum ac deliberatum, & ne horum Reformatio suscipiatur, consenfu Statuum Evangelicorum conelusum, hunces in finem verbailla (und andern geiftlichen Standes.) S. huie dargegen follen/inserta fuerint. Qvod procul dubio nunqvam demonstrari poterit.

(2) Non obstatt etiam S. Das 84 mit auch. in Pacificat. Relig. ubi sancirum: Ne suspensio jurisdictionis Ecclesiastica & Reformatio Religionis Catholica, Collegiis, Conobiis, Ordinum q; Ecclesiasticorum hominibus quicqva nocumenti vel incommodi affe-

Reft. 1. Nam & in boc S. Damit auch. de mediatis Episcopatibus & Collegiis Statuum duntaxat Catholicorum, non Evangelicorum agi, probatur † 1. ex verbis 85 (wie obstehet) quibus sanctio bujus S. ad pracedentem S. Dargegen follen/refertur. Istum verd & Dargegen sollen / de solis Episcopatibus mediatis Catholicorum loqvi, multis anteà demonstratum fuit. 2, † Ex subseq. S. Als auch den 86 Stånden. qvi exceptionem Regulæ in b. S. Damit auch, politæ annectit, ac proinde de pari casu, codemą; Subjecto accipi debet, Arqvis. Als and/desolis Statibus Catholicis disponere, ex verbis initialibus (den Standen der alten Religion) manifestissimum est. Nimirum in C. boc. Damit auch. exceptionem Censum & Redituum ex territoriis & ditio-

Cc 3

nibus Evangelicorum, Episcopatibus Catholicorum mediatis competentiu, verbis expressis adjungere, proptereà necesse visum fuit, ne per generalem jurisdictionis Ecclesiaticæ suspensionem, perceptioni structuum, & reditu-

um præjudicaretur.

87 Resp. 2. Positio etiam, † qvod §.

Damst aud) / de mediaris Episcopatibus, Monasteriis, aliisq; Collegiis Ecclesiasticis Statuum Evangelicorum accipiendus esset,
mil minus tamen qvam Catholicorum intentio, qvin potius contrarium inde probaretur: Siqvidem dispositio issus Damit aud/
adsola jura temporalia, & perceptionem fructuum atqve Redituum disertè restringitur: adeoq;
casus alios exceptos, & per conseqvens, etiam Resormationem Religionis excludit.

(3.) Eodem† qvoqve modo 1.

Resp. ad Recess. Imperii Spirens. de

Anno 1544. S. Bud damit der Kurchengüter halben. Nam & ibidem
de sola fruitione & perceptione.

Redituum Statibus catholicis eorumq's Episcopatibus & Monasteriis, ex ditionibus & territoriis

Statuum Evangelicorum, competentium agi, vel inde probabile.

redditur, 1.† Qvia Recess. Spirens.
de Anno 1544. confirmatus de solo

cjusmodi cafu logvitur, nec gvicquam de jure aliquo Episcopatuum mediatorum contra Superiores Status prætemo disponit. 2. † Qvemintellectum etiam ob- 00 servantia docet: Post Recessum. enim Spirenf, de Anno 1544, in qvietâ possessione vel quasi Reformationis suorum Episcopatuum mediatorum Status Evangelicos manfisse, jusque Reformationis absque contradictione Catholicorum Anno 1546. nec non subsegventi tempore exercuisse, usque dum per Transactionem Passaviensem Anno 1552. & Pacificationem Religionis Anno 1555, jus reformandi Religionem iplis expressè confirmatum fuerit, ex actis Imperii manifestissime liquet.

Resp. 2. Et posito † quad Recess. Imp de Anno 1544. Statibus Evangelicis in Reformatione mediatorum Episcopatuum, Monasteriorum, aliorumá; Collegiorum Ecclesiasticorum, impedimento elset. A sanctione tamen dist. Recess. per Pacificationem Religiosam recessum, eamý; permissione liberi Religionis exercirii & Reformationis immutatam fuisse, nemo negaverit, perpendens Claufulam generalem cassatoriam, qvæ contrarias priorn Recesfuum sanctiones & dispositiones verbis disertis tollit & annihilat

in G. Und foll alles. diet. Pacificat. Relig. de Anno 1555.

Ad (4) argumentum † ex S. Dies weil aber. Ordin. Pacificat. Relig. desumtum Respond. 1. Sanctionem dieti f. Dieweil aber. solummodò de Episcopatibus, Monasteriis aliis q; Collegiis Ecclesiasticis tum temporis jam reformatis agere, de aliis verò nondum reformatis, ne verbulo qvicqvam difponere, adeog; nec decisio quoad ca, ex boc & petenda erit.

Rest. 2. Neg; ex interpretatione ditt. g. Dieweil aber/ ad mediatos Episcoparus Statuum Evangelicorum qvicqvam certi inferendum est, postquam ea varios intellectus recipit, & decisionem semper dubiam relinqvit, attestantibus Casarea Majestate, & Dn. Cameralibus, interpretationem hujus dubii casus Statibus utriusque Religionis relinquentibus.

Resp. 3. † Ac certe Catholici ex b. S. Dieweil aber. à contrario senfu argumentantur. Quod argumentum qu'am debile sit in correctione jurium anteriorum vel derogatione dispositionis expressa aut comparatione casuum disparium & inæqvalium, nemo nefcit, & abundê id demonstrat Nicol. Everh in loc. à contrario sensu.

(5) Nullum porrò negotium 95 facessit † Ordinatio Pacis publica, qvippe qvæ spolium, turbationem illicitam, injustamq; interceptionem Redituum prohibet & damnat. Qvis verò Reformationem Religionis in Pacificatione Religiosà permissam, turbationem injustam, & spolium appellitare aust: Non enim injuriam facit, qvi jure suo utitur. Neq; per Ordinationem Pacis publica prohibitum videtur, qvod in Pacificatione Religiosa permissum est.

Minus verò obest † exemptio 06 rerum Ecclesiasticarum ab on ni potestate & jurisdictione seculari. Distingvendum enim maximè est inter jura ipfa Ecclesiastica, qued, cultui devino immediate funt dicata: Hæc apud Evangelicos pariter, atque Catholicos remanent juris divini, nec per Reformationem jusi sacrato eximuntur: Cæteroqvin' nulla prorsus Reformatione quidem exparte Catholicorum permissa & licita estet. Etinter Redieus, ae bonas Ecclefiastica, que omnino juris funt humani, nec à potestate seculari exemta; Qvicqvid etiam. Pontifices Romani in canonibus, & Impp. Pontificum defensores, ac æmuli unqvam statuerint contra jus divinum & Augustanam.

Confessionem. Præsertim cum jura ista omnia, unà cum juris-dictione Ecclesiastica tanqva hujus effectus consequentes, per Pacem Religiosam suerint suspensa, in Ordin. Religios. de Anno 1555.

§. Damit auch/20.

(6.) Denige † nec intentio fundatorum Reformationem Episcopatuum mediatorum aliorumq; Collegiorum Ecclesiasticorum impedit, qvin potitis eam probat ac maximoperè confirmat, qvum dubium prorsus non sit, Fundatores ad Dei omnipotentis gloriam respexisse, qvæ absqve controversia in Ecclesiis Evangelicorum, abulibus & erroribus Pontificiorum abolitis, primario & purè quaritur ac promovetur. Nec enim præsumendum, Fundatores dogmata potiùs & traditiones Papicolarum humanas, quam purum & fincerum Dei verbum, gvod in Lutheranorum Ecclesiis prædicatur, promovere & in posteros transferre voluisse. Nec etiam post Pacificationem Religiosam, qvæ exercitium utriusque Religionis permittit, Evangelici pro hæreticis habendi, neg; corum Religio damnanda est, ut sic vel ex publica Imperii Lege contra intentionem Fundatorum per Reformationem Episcopatuum, Monasteriorum, Conobiorum, aliorum quanti orum ecclesiasticorum mediatorum nil qvicqvam peccetur.

Illud verò ulerò largimur, qvod † Episcopatus & collegia refor- 98 mata neutiquam prophananda, sed ad alios pios usus, conservatio nem scilicet Ministerii, Scholarum, Academiarum & propagationem puri & sinceri verbi De 1 fint convertenda, † Neg; enim 99 id, qvod semel dicatum est DEO, ad prophanos usus transferri debet, c. semel DEO, de Reg. jur. in. 6to. l. fancimus. & l. ut inter C. des SS. Ecolef. Negare equidem non † 100 possumus ( verba sunt Henr. Petrei. in tract. de monast. pag. 74.) exempla corum non deesse, qvi res DEO dicatas attrectare atque diripere, Cœnobia invadere, corumq; census in usus profanos convertere & munerisatq; officii sui immemores, epulis & crumenis tantum intentos, literarum & pauperum penitus oblitos, Christi panem confidenter devorare ausos fuisse, Sed male concoxisse, ac verè sed serò nimis expertos fuisse, Fundatorum devotas exsecrationes gravi effectu non caruisse: Wer die Guter nimbe/ beinfelben foll tunge und Leber im Leibe verfdhren. It: Wer das thue/. den straffe beine (juste Deus uleor) Hand mit Urmuth/ Rrancheit / **Odymach** 

Schmach und Schande. Cujusmodi ex ecrationes quibusdam in.
Monasteriis se vidisse, refert Petot trei. diet. loc. Dicimus ergò, † ea,
qvæ antea ad usum illicitum collata fuerant, post Reformationem ad alios veræ pietati consentaneos usus transferenda esse, ut
memoria testatoris alio & licito
genere celebretur, l. legatum 6. ff.
de usufr. legat. & arg. l. 4. ff. de admin. rer. ad civit. pertin. ubi Bartol.
102 exemplum ponit † in testatore,

qvi pro Millis canendis centum.
legaverat, qvæ, si propter interdictum Ecclesiæ, M sia non possit cantari, in alium pium usum meritò converterentur, Modest. Pistor. vol. 1. cor sil. 54. num. ult. Nicol. Reusiner. lib. 4. decist. 7. ver tot. Matth. Coler. part. 2. decist. 224. Qvod si siat, nulla ratio usterior existit, cur bona Ecclesiastica publici juris permissu è faucibus Pontisciorum erepta, iisdem denuò restitui debeant.

# SECTIO XI.

Non solum Electorum, sed & reliquorum Principum,

tàm Ecclesiasticorum quam Politicorum, Civitatum Statuum i Imperii jura tetritorialia, Regalia & Privilegia Rex Romano-

rum in Lege Regià jurato confirmat S U M M A R I.A.

- 1. Confirmat Rex Romanorum jura & privilegia Electorum.
- . 2. Ex Aurea Bulla Caroli IV. Imp.
  - 3. Omnium indifferenter Statuum Imperii privilegia à Rege Romanorum confirmantur. n. 4.30.
  - 5. Non soli Electores, sed & reliqui Proceres Imperii, jura habent territorialia & Regalia...
  - 6. Baronum potentia in Imperio Romano.
  - 7. Principes Germania omni laude & admiratione digni.
  - 3. Competunt etiam Epifeopis Regalia & jura territorialia, num, 9.
  - 10. Carolus M. Epifcopis concessit gladium,
- n. Episcopi non ut Episcopi, sed ut Principes habent Regalia, n. 12.
- 13. Jura quog, Fiscalia Episcopis competunt.
- 14. Episcopi appellantur Principes.
- 25. Vocantur etiam Illustres.
- 16. Episcopi Ducibus comparantur. n. 17.
- 18. Possunt creare Notarios.

19. Episcopi in Camera Imperiali forum sortiuntur.

20. Ab Episcoporum sententiis appellatur ad Cameram.

21. Duplicem representant Episcopi personam.

22. Clerici in feudus non succedunt.

23. De feudis tamen investiuntur.

24. Quomodo investiantur Episcopi de feudis Regalibus? n. 25.

26. Competunt etiam Regalia Civitatibus Imperii, n. 27. 29.

28. Quo titulo Civitates Regalia consequantur.

31. Respondetur ad tit. 2. Aur. Bull.

32. Singuli Electores Assessorem Camera Imperiali prasentant.

33. Ab Electoribus nihil pro investitura numeratur.

- 34. In Electorum filiis finitur tutela 18. Anno. n. 15.
- 36. Principum filii adhuc minorennes idonei ad gubernacula.
- 37. Carolus V. quo anno atatis ad Sceptra pervenit?
- 38. Otto III. quo anno atatis Imp. creatus? 39. Fridericus I, atate puer in Imp, clectus,

40. Consiliariorum prudentia sirmat judicium Principis.

() Bligat quoq; Capitulatio Regem Romanorum ad confirmationem jurium ac privilegiorum in Imperio, ut nempe juret ac promittat, quod ea non convel lere autimminuere, sed potius defendere ac tueri velit, Joh. Sleid. lib. 1. pag. 28. Henning, Göden. de elett.Reg.Romanor. cap. 7. Sed num 2 / folummodò eorum, qvæ PrincipibusElectoribus competunt? Ita forsan dixeris, si verbis Aurea Bulla præcisè inhæreas, in tit. 2. A.B. ibi: Daß nemlich der/so vorgemelter maffen zum Romischen Konige erwehlet wird / so bald nach verrichteter Wahl / ehe dann er in einiges andern Sachen und Geschäfften / in Krafft des Heiligen Reichs handelt / allen und ieden Churfürsten/Geiftlichen un Beltlichen / so für die näheste Glieder des Reichs gehalten und erkennet merden/alle ihre Privilegia, Briefe/-Rechte/Frenheiten/ Berleihunge/ alte Gewohnheiten/ und Wurden/ und was fie von bem Reich/bif auf die Zeitsolcher Wahl gehabt / here bracht und erfessen baben / ohne Borgug und Widerrede / burch fetne Brieff und Giegel/ confirmiren und bestetigen / auch ihnen folches alles/wie vorstehet/wenn er mit ter Ränferlichen Infeln gefronct worden/ernewren foll.

Ast contrarium † observantia docet. Etsi enim textus Aur. Bull, de solis Electoribus loquatur, nec

alio-

aliorum Principum, Comitum, Baronum & Statuum Imperii mentionem faciat: attamen qvű horum eadem sitratio, utiq; & jura eorum territorialia, Regalia & privilegia meritoà Rege Romanoram confirmantur, docente thoc formulà Capitulationis Cafarea: Auch andere Fürsten/Grafen/ herren und Stande ben ihren hoheiten/Burden/ Rechton und Berechtigkeiten/Macht und Gewalt/ teden nach feinem Stande und Defen bleiben laffen/ohne unfer und mannialiches Eintrag und Hinderung/und ihnen darzu ihre Regalia und Obrigfelt/Frenheiten/Privilegia, V fand schafften und Berechtigfeiten/so sie bishero gehabt haben/ oder in übung gewesen senn / zu Wasser und zu kand / in guter beståndiger Form / ohne alle Wegerung confirmiren un bestätigen. Gie auch barben / als erwehlter Romischer Konig / handhaben / schützen und schirmen / boch manniglich an feinen Rechten unschädlich.

Non enim soli Electores, sed † & reliqviProceres Imperii Regalia aliaq; jura territorialia habent, ut sunt: Principes, Duces, Comites, Barones &c. Regn, Sixtin. de Regal. lib. 2. cap. 4. Unde + Baronum qvorundam potentia & autoritas in Imperio plus ponderis habet, qvam alibi Principum ac

Ducum, Franc. Carol. Dux Saxon. apud Frider. Achill. in or.at. pro German. Qvo etiam respicit † illud Guilielmi Bruffi in conf. de bello advers. Turc. feliciter gerendo: Se,ut in Italia palatia & antiquitatum. monumenta: in Gallia milites: in Hispania Præsules: in Anglia Agricolas: in Polonia Nobiles: ita in Germania Principes omni laude & admiratione dignos invenifse. Bernh. Zieritz. de Princip. inter

ipf. dignit. pr.erog.

Nec refert, an Proceres & Principes Imperii sint Politici, an verò Ecclesiastici: Nam † & Episcopis, aliiso; Prælatis Regalia & alia-Superioritatis jura, qué Duces, Marchiones & Comites habent ab Imperio, competunt, Andr. Gail lib. 1. observat. 30. Sigvidem Prælatura & Abbatia majores Episcopatui æqviparantur, c. si qvis deinceps. 16. quest. 7. Navar. in manual. cap. 12. n. 75. Mandof. reg. 26. de benef. vac. per promot, qualt. 3. n. 9. Jacob. Menoch: de arlier. jud. greft. caf. 216. n.7. Paul. Granut. in addit. ad Simonet. de refervat, benef. queft. 11. 11.10. † Legimus hinc, eledum Episcopum consecrari haud potuisse, antequam à Principe Regalia accepiffer, Otto Friling. lib. 6. Chroxic. cap. 26. Jacqb. Cujac. de feud. lib. 1. tit. 1. & tik. 3. tit. 1. Scipio Gentil. "Mes

Dd 2

10 jurisdict. lib. 3. eap. 16. † Et Carolum Magnum, devictà Saxonià, Episcopis concessisse gladium, ut haberent, qvò contumaces & terrerent & distringerent, scribit. Crantz. in proam. Metropol. ut proinde Arnoldus qvidam Brixian. qvod Episcopis Regalia competere negabant, Anno usq. in præsentià mille Antistitum hæresi damnatus fuerit, Carol. Sigon. de Regno It. d. lib. n.

Regalia tamen Episcopi in Imperio Romano-Germanico non n habentut Episcopi, † sed quatenus suntPrincipes & Status Imperii. Andr. Gail di Et. obf. 30. n. 6, Frider. Pruckman. de Regal. cap. 4.n. 39. Modest. Pistor. vol. 2. confil. 49. n. 3. Knichen. in privil. Elect, Saxon, verb. Ducum Saxon. cap. 2. † Qvo respectu etiam hodie jurisdi. ctionem exercent temporalem, Joh. Bodin, de Republ. lib. 1. cap. 9. & lib. 3. cap. 2. Alphons. Alvaretz. in Spec, fumm, Pontif. cap. 13. n. 9. † Ideog; & Fiscum ac jura fiscalia habere dicuntur. Anton. de Buer. Immo, & Panormit. in cap. quia diversitatem. extr. de concejs. prabend. Socin. in cap. excommunicamus, in proam, de beret. Felin. in. c.p. wrefregabilis. S. exterum. n. 10.

de offic. ordin. Anton. Peregr. de. 14 jure fifci. lib. 1. tit. 2. 11, 105. † Qvin. & Epilcopi verè Principes appel-

litantur,c.2, extr. de major. & obedient. Gloss in Clem, 1. de baptif. Corset singul. 365. n. 3. Franc. Vivius lib. 2. decif. 230. n.33. † et Illu- 15 stres, Bart. in l. omnes populi. quef. 3.n.8. & 10. de just. & jur. Martin. Freec. de subsend. Baron. l.b. 2. diff. 53. 11. 1. Vivius diet. loc. n. 33. 1 Ducibusq; comparantur, Part. 16 & Alex. in l. 5. ff. de Verb, olig. Marant. in Spec. part. 4. diff. 5. 11. 13. Matth. Welemb. confil. 43. n. 50. 1 17 Et in sua diocesi Constitutiones promulgare, ac pœnam non fervantibus imponere valent, cap. ut animarum, 2, ubi Gloss. & Dd. des Constit. in 6to. & in cap. 2. de major. & obedient. Tiber. Decian vol. 3. confil. 72. n. 11. † Notarios que crea- 18 re, Hostiens, in funm. extr. ne Cler. vel Monach. S. goz funt, verf. quid igitur. & verf. confulimus. Henr. Bover, fingul, 47, n. 6.

Hinc porròfit, quod licet in causis Epi coporum aliorun q;
Prælatorum & Clericotum judex secularis, incon petenssit judex, cap. z. defor, con pet. can. continua & segg. u. quast. i. cap. si Imperator. dist. 90. Auth. statumus C. de Epise. & Cler. Didac. Govart. cap. 31. pratt. quast. Robert. Bellarm. tom. 1. Disput. ins. controp. gener. tit. de Cler. lib. 1. cap. 28. Attamen † quatenus Principes & Status Imperii sunt, nec non ratione Regalium,

privilegiorum & bonorum feudalium, qvæ ab Imperatore & Imperio recognoscunt, in Camera Imperiali alios conveniunt, Joach. Mynfinger. cent. z. observat. 51. Ipli rurfus conveniuntur forumg; sortiuntur, Ordin. Camer. part, 2. artic. 2. & paffim. Gail diet. 20 obf. 50, in pr. lib. 1. † Et ab eor u sententiis non ad Arch episcopos, fedad Cameram Imperialem provocatio instituitur, Gail diet, loc. Frider. Prucker, de Regal, cap. 4. n. 40. Henr. Göden. confil. 59. n. 2. Surdus confit. 275. Knichen. diet. verb. Ducum Saxon. cap. 2. † Ut fic ratione qualitatis personæ, nec non reiscaulæ, officii vel dignitatis, unam & candem personam. diverso respectu habere censeanturd fin, ff. de inft. act, l. si ignorans. l. milites 21.5 lall. C.cod, 111, l, tutorem, 22, ff, de bis quib. ut indign, l, en quadam 26. C. de administr. tutor. Ga 1 diet. obs.30.n.8.

Et licet Clerici f alias in feudis non succedant, cap. 1. in sin. de seud. famin. nec arte Clericatum. seudum acqvisitum retineant., dist. cap. 1. in sin. & cap. 1. des milit. Vasall, qui arm. depos. cap. 1. s. qui lericus. Si de seudo desunt. cap. 1. in sin. Anmutus vel chias imperf. ut contra alios verior est Dd. sententia, Curt. de seud. part. 2. n. 16. verf. per ssta. Jacob. Cujac. in dist. s. qui Clericus. & in dist. cap. 1. de milit.

Vafall, qui arm. depof. Zaf. de fend, part. 5.n. 71. Sonsbec, de feud. part. 12. n. 137. & 144. Ludolph. Schrader. de feud. cap. 5, n. 30. O-Ctav. Cacher. decif.27. n. 4. Rol. à Vall. vol. 1. conf. 23. n. 19. & feq. Jacob. Menoch. vol. 1. confil. 54. 12. 18. & vol. 6. confel. 519. n. 8. Afflict. decif. 120. Herm. Vultei. de fend. 1. 1. cap. 9. n. 67. Henr. Rosenth. de feud, cap. 7. concl. 29. † Attamen 23 Clerico jam tum existenti, & multò magis Episcopo vel Abbati, de novo feudum dari posse extra dubium est, cap. 1. in fin. de capit. Corrad. c. ex transmissa, de for, compet. Zal. dict. n. 71. Sonsbec. part. 7. n. 3. Wesemb. de feud. cap. 5. n. z. Borch, de feud, cap, 5: n. 49. Vult. cap. 4. n. y. Liberum enim est Domino, qvi rerum suarum moderator & arbiter habetur, l, in re mandata. C. mandati, etiam minusidoneo eudum concedere, & per fubstitutum servitia expectare: Ut proptereà dubirandum nonfir, Regalia quoq: Episcopis concedi potuille, † qvæ una cum Feu- 24 dis Regalibus ab Imperatore, Principibus secularibus cum Vexillo; Ecclefiasticis verò cumi Sceptro gvondam conferebantur, art. 58. & 60. Land Recht. lib. 3. Gloss. ad art. 20. tel enrecht. n. 5. Johan, Schneidvein, de fend, part. 4. n. s. Ludolph, Schrader, de Dd3 foud.

feud. part. 2. cap. 3. r. 6. Henr. Rofenth. de feud. cap. 2. concl. 1. r. 4. † At hodie utrisq; ea cum Gladio conferri, experientià novimus.

Qvog; de Episcopis hactenus di-26 ctum, tidem de civitatibus Imperialibus habendum volumus:qvibus Imperator in Capitulatione no minus jura fua atu; privilegia, qvàm reliquis Statibus Imperii confirmat. Nam & ha Regalia habent, qvæ ilsdem denegare, aut in dubium vocare velle, effet revangare mundum, Matth. Stephan.de jurisdiet. Imper. Roman, lib. 2. part ... eap. 7. & part. 2. cap. 1. Casp. Klock de contribut. concl. 10. Rutger. Ruland. de commiss. s. cap. 4. n. 44. Christoph. Befold. de jurisdict. Imper.Roman.quest. 17. Joach. Cluten. in fyllog. rer. quotid. concl. 27. Henr. Bruning. de var. univers. specieb. concl. 19. Joh. Georg. Becht. de falv. 27 conduct. concl. 161. | Idemg; innuit Munsterus, quando air: Gleicher weise / wie die Konige und Ranfer in Teutschen Landen boch begabet Die Fürsten und herren: Alfo baben sie auch nachmals aus sonderlicher Gnade und Mildigkeit gefrenhet die alten Stadte/denfelben vergonnet eigene Regierung / defialeichen einen merchlichen Theil ber Bolle/Bingeldes und anderer Falle ihnen zugeftellet/in Cofmograph,lib. z. de Germ. cap, 22.

Quamvis verò Principes cum Regalibus amplissimisq; clausulis vestiti sint, qva prærogativa Civitates destituuntur, Regalia † tamen non solummodo per in- 28 vestituram conceduntur, sed exinde proprie descendunt, quod qvisin numerum Statuum est cooptatus: Unde videmus nonnullos Ducatus, Comitatus, Baronatus in totum vel ex parte adhuc esse allodiales, jureg; proprio pollideri, ubi tamen nihilominus possessores jura territorialia usurpant, pariter atque illi, qvi fingulari investitura ca acqvifiverunt, Christ. Besold. diet. quest. 17. † in quam sententiam invi- 29 tus licet descendere cogitur Waremundus ab Erenberg. Dicamus ergò necesse est, inqviens, multas Civitates babere rem, sed non nomen, appellaveris itag, pro lubitu awod tenent, adeò tamen simile est juri Principatus ac ovum ovo. de fuder.lib.2. cap. 1. n. 39.

Non solummodò igitur Electorum fed & reliquorum Prin- 30 cipum tàm Ecclesiasticorum quam Politicorum, nec non Civitatum Imperii jura territorialia, privilegia & Regalia à Rege Romanorum in Capitulatione confirmantur, uti saprà ex articulo hoc Capitulationis demonstratum suit. Nec † obstat Aur. Bul- 31

41.

la. tit. 2. verf. Dag nemlichen. Ech enim hæc Principum solummodo Electorum mentionem faciat, religvos tamen Status neutiquam excludit. Cumqve Principes Electores præ reliqvis Statibus Imperii multis gaudeant privilegiis specialibus, probabile admodum est, Imp. Carolum IV. in diet. tit. 2. Aur. Bull. fingulari notatione Electorum, ea exprimere voluis-32 se. † Ita namq; singuli Electores Cameræ Imperialis Assessorem præsentant, licet reliqvi Ordines conjunctim nomine Circulorum suorum id faciant, in qvibus plures sunt Principes aliiq; Status cum iis conjuncti, Ordin. Camer.part, 1. tit. t. Ab † Electoribus qvoq; nihil pro investitura numeratur, qvotiescung; feudu abimperatore recognoscunt. Wenn die Churfürsten ihre Lehen und Regalien von dem Ranfer oder Könige empfahen / daß fie derowegen erwas zugeben unnd zuzahlen nicht schuldig und verbunden senn follen tit. 29. Aur. Bull. Porrd & id singulare Electorum habetur 34 privilegium, † ut in corum filiis tutela anno decimo octavo finiatur. eit. 7. Aur. Bull. Etfi enim usque ad atatis annum 25. etiam Regi invito Curatorem dandums ex stiment Andr. Tiraqvell. de primogen. quest. 40. n. 207. Paul.

33

Montan. de jur. tutel. cap. 37. n. 68. & segg. proptereà quod fragile. & infirmum sit hujusmodi ætatis consilium & multis captionibus suppositum, multorumé; insidiis expolitum, l. 1. ff. de minor. ita ut rei familiaris cura quamvis rem benè gerenti homini privato ante 25. annum non permittatur. ditt. 1. 1. unde Meccenas Octaviano svadebat, ne ad Senatoriam dignitatem minores 25, annis promoveret. † Attamen Carolus IV. 35 Imp. Electori 18, annum habenti, dignitatem Electoralem aliaq; ab cà dependentia jura dedit, diet. tit. 7. Aur. Bull, forsan quod institutio Electorum filiis adhibita & conversatio cum Viris doctis, qvos aula alunt Electorales, atatis defectum fac lime supplere queant. Ex quo fit, † ut Princi- 36 pum filii in minori adbuc ætate constituti, plerumq; ad munera. publica idonei existant, † Veluti Carolum V. anno 17. Regnis hereditariis, anno verò atatis 20. Imperio præfectum novimus. Johann. Sleidan. lib. 1. de ftat. Reltg. † Otto gvog: III. undecim an- 38 nos natus Imperator creatus, Cu-Spinian. in vit. Otton. 3. & Fri- 39 dericus I. zrate quidem puer., sed mente senex electus fuit, Günther. lib. 1.m Ligurin. In omnem-† gvogs eventum Elector ad Re- 40 gimen

gimen admissus, Consiliariorum prudentia judicium minus confirmatum supplere poterit, Montan. dist. cap. 37. n. 71. Hac aliaq; privilegia specialia Electoribus

concessa fuere, ut proinde horum duntaxat mentionem secisse Carolum IV, in tit, 2, Aur, Bull, mirum prorsus haud sit,

### SECTIO XII.

Confirmantur quoq; à Rege Romanorum in Capitulatione jura, privilegia atq; Regalia Nobilium Imperii Liberolum, der Frenen Mitterschafft/licet hi Statibus Imperii hodie

non annumerentur.

#### SUMMARIA.

- 2. Jura & privilegia Nobilium immediatorum in Capitulatione confirmantur. n. 3. 46.
- 2. Verba Capitulationis de Nobilibus immediatis expresse haut loquuntur.
- 4. Nobiles immediati quandam Comitiis interfuerunt.
- 5. Notatur Autor der Donawertifden Erinnerung. n. 6.
- 7. Quare Nobiles bodie à Comitiis excluss.
- 8. Jurium ac privilegiorum Statuum Imperii etiamnum hodiè Nobiles immediati funt participes n. 12.13.14.15, 28.
- 9. Soliparent Imperatori. n. 16.
- 10. Gaudent quog beneficio Austregarum.
- u. Nec non Constitutione de pace Religionis.
- 17. Nobiles immediati num hodie fint Status Imperii.
- 18. Non omnes immediate subjecti Imperio, pro Statibus Imperii habentur.
- 19. Hodie Nobiles immediati non sunt participes Comitiorum n. 20. 21.
- 22. Statibus Imperii non annumerantur hodiè Nobiles immediati, num. 29.
- 23. Propriè sunt Status Imperii, qvi in Comitiis Sessionem ac jus votandi habent.n. 27.43.
- 24. Notatur Gold asti opinio de definitione Statuum Imperii. n. 25.
- 26. In laca fignificatione, Nobiles immediati hodiè vocantur Status. n. 34.35.42.
- 30. Diverse Politicorum opiniones de bac questione. n. 31, 32.
- 33. Joh. Limnei judicium.
- 36. Explicatio Recess. Imper. de Anno 1495. & de Anno 1542, nec non de Anno 101564.
- 37. Duplex acceptio Statuum Imperii.

38. Non conveniunt Policies in descriptione Statuum Imperii, num. 40.41.

39. Varia Imperii Matricula.

44. Regalia competunt etiam Nobilibus immediatis.

45. Nec non mixtum merumg. Imperium:

Vid verò dicendum de | juribusac privilegiis Nobilium Imperio immediate subjectorum, der Frenen von Adel oder der frenen Ritterschafft/welche ohne Mittel der Ranf. Maj. und dem Reich unterworffen fenn/ num ad hæc etiam confirmatio Regia in Capitulatione extendenda erit?† Dubium eqvidem faciunt verba Capicularionis, qua folummodò de Principibus, Comitibus, Baronibus & Statibus Imperii logyuntur, ibi : Huch andere Rurften/ Brafen/ herren und Stande/ic. inter quas Nobiles liberi referri haud posfunt, cum nec Principes, Comites aut Barones fint, nec Statibus Imperii connumerentur, secundum Joach. Cluten, in fyll, rer. quotid. concl. 26. Bernh. Bertram de Comitus, Apud Dom. Arum. tom. 1 jur. publ. difcurf. o.th. 39. fol. 136. Petr. Syring. de pace Relig. conel. 40. Buxdorff. ad Aur. Bull. concl. 5. Regn. Sixtin. de Regal. lib. 1. cap.4. 91.94.

Nihilominus & † horum juraac privilegia in Capitulatione. Cæfarcá confirmari existimaverim, ne scilicet, qvod in savorem. ipsorum indu & um fuit, in corundem odium retorqueatur. Etenim † Nobiles immediate Imperio subjectos olim Comitiis interfuille, sessionem ac jus votandi habuille, apparet ex veteri stylo Cafarco: Mit autem Rath unfer und des Beiligen Reiche Churfürften/ Kursten / Graven / Frenherren / Mittern/ Knechten und Standen/ 16. Aur. Bull. Carol, IV. in pr. Reformation. Ranfer Friedrichs des Drittengu Kranckfurt am Dann/ Anno 16 42. anffgerichtet/ in pr. ibi: Rregen/ Berren/Rittern/ Knechte und Stabte/ rc. Bulla Sigifmundi S. 2. & S. 4. apud Goldast. 10m.1. Constit. Imper. pag. 143. & feg. † Ubi Nobilium, non ut Status, sed ut Consiliariorum sieri mentionem, tradit gvidem Autor ber Donawertischen Erinnerung/ fol. 169. & 173. gvod & placet Joh. Limn. de jur, publ. lib. 6. cap. 3. n. 19. Sed non † rectè meo judicio, qvia Nobiles cum Principibus & reliqvis Statibus ibidem conjunguntur, adcoq; & idem jus illos habuisse, ac inter Status Imperii connumeratos fuisle, dicamus necesse est, Buxdortf. diet. loc. Rumelin. part. 1. differt. 1. ad Aur. Bull. Caroli W. th. 12. Chri-Roph. Befold, lib. 1. polit. cap. o. \$. 4. n.16. & in discurs. de Ordin. Equeftrin. 13. Qvod verò hoc tempore ad Comitia evocari desierunt, † id in corundem favorem factum, existimat Autores consil, der Reichs Stadte Seffion und Stimme betreffend/pag. 52. Nimirum, ne onera Statuum subire teneantur. Besold, diet, n. 13. Petr. Syring. de Pac. Religion. dict. concl. 40. Hocitaq; si in Nobilium favorem ceu privilegium introductum eft, neutiquam in corundem odium. retorquendum erit, cap, quodin\_ favorem. de Reg. jur. in 610. Qvod camen fieret, si Nobiles immediatos in hoc Capitulationis articulo à Statibus Imperii exclusos diceremus.

Idqve tantò minus asseverandum, quanto certius,† jurium ac privilegiorum Statibus Imperii competentium Nobiles Imperii liberos etiamnum hodiè esse participes. Jura siqvidem Superioritatis & eminentiam in castris fuis & pagis habent, qvia immediate Imperio sunt subjecti, Recess. Imper. August. de Anno 1555. S. Bnd in folden Frieden. Ordin. Camer. part. 2. tit. 5. ibi: Edeln ann oder andern des Adils/der oder die dem Reich ohne Mittel unterworffen / eog; nomine Imperatori Imperioq; soli parent, Joh, Bidenbach, mnobil, quaft. q. 1, n.7, Constitutionibus Imperii, de immediate Imperio subjectis, loquentibus comprehenduntur: † jus & 10 privilegium Austregarum habent, Ordin. Camer. part, 2, til. 1. ibi : Mitter oder andere bes Adels/ die ohne Mittel bem Reich unterworffen, tie. 4. ibi : Die von 20cl. tit. g. ibi : Edelmann ober Anecht dem Reich ohne Mittelunterworf. fen. Joach, Cluten, in fillog rer gooeid. concl. 26.† Er beneficio Confti- n tutionis de Pace Religionis gaudent, Recess. de Anno 1555. S. Bub in folden Frieden. Gylman, Symph. Suppl. tom. 1. part, 1. tit. 3. fol. 239. Joh. Bidenbach, nobil. gvaft. 3. 85. Joh. Ruding. cent. 4. observat. Camer. 37. Petr. Syring. de Pace Relig. concl. 40. † Hocq; ipium confir- 11 mar der Brenen Reiche Ritterfchaft und Adels derer fünff Theil im tandezu Schwaben von Kanf. Ferdinando Anno 1562. confirmiree Ovenung : ibi : Daß die frenen Reiche. Mitterliche Adels Versonen allein und ohne alles Mittel Ihr Kanf. Maj. unterworffen und versprüchig: Auch sonsten aller hoher und niedriger Reichs Stande unnb Krenfen obliegen / Birben/ Lafis/ Bejchwerden/Aufflauff/ Cebiet/ Sanung/ Ordnung/ Abschied/ 711risdiction und Dienfibarfeit / feine ausgenommen/ganglich exempe un befrenet. Denfelben nichts andere/

denn fo viel ihrer epliche von fondere befanter Lebenftude / frenwillig angenommener Dienften / und eis nes Theils conditionirter Gerichts. barfeit wegen verpflicht / und welthe eine folche offenbahre / gewisse und wohl veruhrfunce Maß baben / daß die berührten Udelichen exemptionen. Frenheiten / herrligfeiten und Rechten nichts entziehen mogen. Et postea: Wiewol auch von altem Berkommen / und mit befivegen auffgerichteten ben Sanden habenden Ranferlichen/ Rurftlichen unnd fonften vieler Meicheftande Glaubwurdigen/beficacken Brieffen erweißlich : Wen fich die/an die Schwähische Rits terschafft benachbart / zu erheisches der Zeit umb Handhabung willen des gemeinen land Friedens / jufammen zuthun/Berftandniff/Gefellschafft oder Bundniff zumache/ für Moth und gut ansehen / oder des von der Ränferlichen Maj. Befehlich gehabt : Daß fie mehrgedachte Ritterschafft che etwas fürgenommen und beschloffen / gemeiniglich oder sonderlich zu ihnen unvorbundlich/quadialich/qunitia freundlich und nachtbarlich befebrieben / mit ihnen gleichmäffialich traffiret , alfo / daß sie allein graccitò un quemilliq miteiner afeithen Mag in folde Berftanonug und affociation fommen/2c. Simon.

Günther in craft, qui tit, Rrenheiten des Beiligen Romifchen Reichs eximirter Abelichen Ritterichafft am Rheinstrom. † Idemove de 12 Franconica Nobilitate probat Paul. Matth. Wehner. in pract. observat. verb. Craif / Cra. BZag. quando an : Dag die tobliche Ritterschafft der sechs Orthen in Franden / ein gemeines ungertrennet Corpus und Respublica sone: Die ibre fonbere Frenheiten / Statuta, Brauche und Herkommen haben/ derer weiland BorEltern Gelige/ mit ihren loblichen Ritter Diensten dem Beiligen Momischen Riich mauniafaltia und nüslich gehienet / unnd furs Baterkand und dahero noch uff den heutigen Zan / die frenen Krancken genennet werden. Et icerum : Dabero wann die Romifche Ranf. Maj. an die gemeine Ditterschafften ber fechs Drt in Francken allergnabigft ein Ritt. rdienft begehret/haben fie folchen allerunterthanigft nicht gemeigert: Doch bag pingegen Ihr. Ranf. Maj. fie ben ihren aleen Frenbeiten/ Lebensgebrauchen und Riftermaffigen über Menfchengedenden berfomme aller anabiaft handhaben und schützen wolle. † Acpo- 14 ftea : Bher diff har loblich gedachte Mitterfchaffe in Francte An. 1590.

einen sonderbaren Aitter Nath versordnet/ und eine newe Ritter Ordnung des ganken Fränckische Eräisses verfassen/auch durch Kömische Käns. Maj. Rudolphum U. consirmizen und bestätigen lassen: Nach welcher Ordnung un Sakungnicht allem der Anter Nath sich zuverhalten/sondern auch alleberührter Kirterschaft zugewante unterschriebene Glieber ihrzeben/Ehun/ Wandel und Wesen darnach anzusstellen / ihnen Kath und hülffliche Hand darbieren zu lassen bewissiget und dancharlich angenommen.

Nimirum f probant hæc, Nobiles Imperii immediatos iisdem ferè ctiamnum hodiè gaudere privilegiis cum aliis Imperii Statibus; ut proinde corundem jura in Capitulatione Cæfarea æqvè comprehensa acteonfirmata existimaverimus. Nec immeritò 16 †qvia Nobiles nullum omninô Statum pro Domino aut Magi-Aratu agnofennt; Sed perinde ac Principes & Status reliqvi, immediatè soli Imperatori Imperioque parent, fenn ohne Mittel der Rang. Maj und bem Reich unterno 1555. S. Bub in folchen Frieden/ Recefs. Ratisp. de Anno 1576. S. Dann weiters wollen wir. Ordin. Camer. part. 2 tit. 5.

Ast num proptereà † Statibus

Imperii etiamnum hodie erung accensendi? Non cerre hocsequitur. Etsi enim Status Imperii reminem nisi Imperatorem recognoscant superiorem, attamennont omnes immediate subjecti 18 Imperio, pro Statibus Imperii habentur, prout elucescit ex Recess. de Anno 1564. S. und wollen wir/ ibi: gegen benen fo nicht Stande des Reichs / tedoch dem Beiligen Reich immediate unterworffen tic se Constitution exerciren. Et diximus suprà, † Nobiles immedia- 10 cos die frene Ritterschafft/hodiè nec jus sessure nec voti dicendi in Comitiis habere: gvod fanc verissimum est, & testantur idipsum verbis clariffimis die Churfin fen/ Fürften und genieine Stande bes Reichs/ in ihrer Antwort in Religions Frieden der Roumschen Konigl. Maj. den 6. Septemb. Anno 1555. übergeben/ J. ibi: Was aber bie fregen von Aidel oder die Mitund fonft feinem hohern Ctand unterworffen / die feine Grimm und Seffior im Reichs Rath haben/ auch in den Unfchlägen nicht leguf. fen/anlanget/te. † gvin & faren- 10 tur hoc ipsimet Nobiles Circuli Francici in literis Anno 1619. 11. Novemb. Norinberga Statibus correspondentibus exhibitis, hisce fete verbis: Beil die Reichsgefrenfiete

17

Mitterschafft / als ein sonderbar/ boch ber Romischen Rang. Maj. und dem Beiligen Reich/fo wol als die Reichs Stadte ohne Mittel gugethane Corpus, in ber Reiche und und Eraifimairicul, auch dero Unschlige nicht begriffen/und auff die Meichedeputation und Eraifeonvent nicht beschrieben zuwerden pflegten. † Necenim ab Anno 1442. Nobiles Comitiis ulterius interfuisse probari poterit. Non certè horum in recensione Statuum, qvi Friderico III. Comitia agenteAnno1471. Ratispona covencrunt, fit mentio, Lehman. in Chron. Spirenf. lib. 7. cap. 112. verf. Bermerd benn Unschlag. Et in Comitiis ab codem Friderico Imp: Augustæ Anno 1474, Francofurti Anno 1486. & Nurnbergæ Anno 1487. indictis, illos emansisse, novimus ex Lehman. diet. lib. 7. cap. 113. 115. 117.118.

Qvo jure † itaq; Nobiles immediati Statibus Imperii connumerari poterunt, cum ex solo jure votandi & sedendi in Comitiis, ceu propria & indubitata notatione Status ab aliis Imperii subjectis secernantur, Recess. Anno 1512. impr. Recess. Imp. de Anno 1555. S. Dieweil/ 2c. de anno 1576.impr.† nec proprie Status Imperii dicantur, nist qvi in Comitiis jus sessur, nist qvi in Comitiis jus sessur, Imper. de anno 1548. S. Ben

22

auch ein ausgezogener / ibi: Micht Stimm und Ctand in Reichs. Berfamlungen hat. Recefs. de Anno 1500. S. Wie die Jerunge der Session, ibi : Daß alle unnd iede Stande des Beiligen Reichs/ wes Würden / Standes ober Wefens die fenn / so der Selfion oder Ctandes habben/ 1c. Recess de anno 1544. 5. And als fich im Anfang. ibi: Demnach wollen wir / daß einem ieden Churfürsten/Fürsten/ Prælaten/ Grafen und Stande folches dieses Reichs Lages ungefährliche Seffion, Recefs. de anno 1548. S. 2118 sich auch/rc. Recess. de anuo 1559. §. Mls fich den/1c. Recefs. de anno 1576. S. Ferner / und S. Bum fichenben/ 2c. † Haut eqvidem me latet, hanc 24 Melch. Goldast in Bobem. lib. 2. cap. 16.n. 4. non usqveqvaq; probari, proptereà quod hodic plures reperiantur Ordines in Imperio, qvi ad Comitia non modò non vocentur, sed & ultro comparentes à sessione & consultatioominus Comiciorum Decretis, ut funt: Administratores Archiepiscopatuum Magdeburgensis & Bremensis: Episcopacuum Misnenfis, Mersburgenfis, Naumburgensis, Mindensis, Halberstadensis, Ultrajectinus, Verdensis, Lubecenfis, Ratzenburgenfis, Cami-

Ee 3

nen-

nensis, Slesvicensis, Havelburgensis; aliig; Principes & Comites, quorum ingentem catalogum & inter cos, Nobiles quoq; Imperii refert ibidem Goldast. ex quadam Fiscalis Cafarei relatione Rudolpho II. Imperatori facta anno 1576. & repetita anno 1594. quibus tamen Statuum dignitatem & privilegia nemo facile derrahere præsumat. † Sed ut pace Goldasti dixerim, petitut principiums, & demonstrandum priùs foret, omnes à Goldatto relatos Episcopos, Principes, Comites & Barones, verè Imperii Statibus accenseri. † Ego sanc iis titulum non invidebo, omnesq; ceu Status Imperii venerabor, qvi funt membra Imperii immediate lubjecta; gvå lignificatione, ut vulgo fieri assolet, non immerità Status Imperii salutantur. Attamen cum vera ac genuina notatio, qva in participio Comitiorum consi-Mit, heîc deficiat, vere ac proprie inter Status Imperii cos referre, non ausim. Prærerqvam enim., qvod hoc qvam plurimis Imperii Recessibus modò allegatis adversetur, † inconveniens omninò videtur. Starum ober Reichsstand dici,& sellionem in Comitiis certe Imperatore in Recess. de anno 1570, S. Dlachden auch noch esti-

che/ 2c. ibi : Danift bann berfelben ihre gebührliche Seffien und Ctin im Meichs Tage eingeben / und alfo das Reich an seinen Gliedern und Unlagen geftardet murbe/find mir erbotig / mit derfelben billige Werordnung fürnehmezu lassen. gvod & inductione certa ex Recest. Imperide anno 1576. constatiin cujus principio dicieur : Deffen angeherige Glieder/Stande und Anterchanen ben guteni beständigen friedlichen Wefen zuregieren/zubefchüßen und juhandhaben / auch die Graudezu keiner unnotigen Reicheversamlung zu bemühen. Noluit scilicet Maximilianus II. Status ad non necessaria Comitia vocare: qvibus consequens, illos propriè dici Status Imperii ober Stande/ qvi ad comitia vocantur, Andr. Knich. verb. Ducum. cap. 2. n. i. de Saxon, non prov. jur. Dom. Arum. de Comit. cap. 4. n. 1. Tob. Paurmeilt, de jurisdict. lib. 1. c.p. 8. n. 3.

Lit maxime † ergd Nobiles immediati multa cum Statibus Imperii communia obrincant, Aufregis fruantur, præcipuis Imperii Conthitutionibus, Pacis publica confervanda gratia factis gaudeant, nullum præter tolum Cæfarem superiorem recognosant,
in nonullis Matriculis reperiantur, & inter Status Circuli Svevici
referantur, in der Ordning des

Dicate

Regiments zu Wormbs auffac richtet de anno 1521. S. der dritte Bircfel / & in der Erklarung des Landfriedens ju Murnberg de anno 1522. tit. der Schwählsche Eraig. Attamen † qvia hodie Comitiorum participes non funt, pro Statibus Imperii verè ac propriè haberi nequeunt, Joach. Clut. in syllog. rer. quotidian. concl. 26. lit. K. Sixtin. de Regal, lib. 1. cap. 4, n. 50. Reinking. de Regim, secul, & eccles. lib. 1. class. 5. cap. 10. n. 1. Petr. Syring, de pace Religion, concl. 40. Nolden, in trall. de Nobilit, cap. 17. n. 70. 5 78. Bertram. de Comit. memb. 3. 1h. 39. Dom. Arum.de Comit. Imper. cap. 4.n. 125.

Suntnihilominus, † qvi Nobilibus Imperii multum favent, eosq; Statibus etiamnum hodiè annumerari autumant, qvorum castra legvuntur etiam Rumelinus part. 1. differt, 1. ad Aur. Bull. Caroli IV. th. 12. Paul. Matth. Wehner. in observat. verb. Ritterfchafft/& Otto Melander part. 1, ad Process. Meureri tit, 6. p. 17. nixi autoritate † Impp. Maximiliani & Ferdinandi I. illius, in dem Roniglichen Land. Frieden ju Wormbs anno 1495. auffgericht/ undt. pr. in verf. Darumb. ibi : und Stande/ cum fine. S. Bierben/rc. ibi : Ritterfchafft. Iftius verò, in Recefs. Spirenfi de anno 1542.S. Dergleichen wir ist im neche

ften areicul angezeiget. verf. Es wolten benn dieselbe vom Adel/ibis Auch wie von andern Ständen verbisque clarioribus in Recess. VV ormat, de anno 1564. S. Wir wole len auch. in verb. Daß die von der Ritterschafft und dem Abel unter den Rreif / und ReichsStanden mit beariffen. † Qvem nodum ut d'ssolveret compilator Decision. Cameral. sub verbo Nobilibus, dicit, Nobilitatem conjunctim sumt tam pro Statu haberi, separatim verò, unum aut alterum consideratum Statibus non accenseri, eogi trahit Mandatum fine clausulà Caffel contra Crailsheim / ab. schaffung ber Juben zu Mottelfee belangend/10.7an. anno go. ubi inter alia Imperatoris est decisio, Dieweil denn Ihr fein Stand des Reichs fend/2c. † At Joh. Limnæ- 32 us prædictos Recessus ad Eqvites Castri Fridburgensis & Gelnhusensis alioso; in Hegavia, die Ditterfchafft und Gefellichafft G. Go orgen Schilds in Hegano restringit, cosq; folos fatibus adjungit, reliquos verò Nob les excludie de jur. publ. lib. 6. cap. 2. n. 32.

Mihi sanè constans adhuc est sententia,† Nobiles immediatos, 34 qvia Comitiorum participes non re sic dicuntur, classe exemtos esse: pro Statibus verd haberi in la-

tà hujus vocabuli acceptione, qva omnes Principes omniaq; Imperii membra, licet jus sessura & suffragii in Comitiis non habeant, Status indigitari videmus, qvorum in numero sunt Ratzevilius in Lituania & Transfylvanus, Marchio Montisferrati, Dux Mutinæ & Regii; Mediolanus, Sabaudus, Arnburgius, Curiensis, Sedunensis, Rechberganus &cc. Goldast, in Bohem. lib. 2. cap. 16. n. 4. Marta Neapolit. de jurisdict. part. 1. cap. 33. n. 38. 78. & 48. Idq; 35 † certorum respectuum intuitu, puta, qvia immediate subsuntImperio, nec præter Cæsarem, alium superiorem recognoscunt, vel si de collectarum præstatione qvæstio incidat, Andr. Gail lib. 1. ob-26 fervat. 21. n. 4. † Hoc in sensu si Nobiles immediatos ab Impp. Maximil, I. & Ferdin, I. in allegatis Recessibus Statuum titulo condecoratos dixerimus, omnis sublata rit difficultas; utq; sic dicamo, cogit nos ătilogiæ vitadæ necessitas.

Está; † hæc vocabuli Status explicatio valdè apta declinandæ
disficultati circa definitionem.
Statuum Imperii, in qvå multum
variantPolitici, ut videre est apud
Joh. Limnæum de jur. publ. lib. 1.
cap. 7. n. 86. & multis segg. † cui
sola Matriculæ inscriptio veram
Status Imperii notam suppedita-

re videtur, diet. loc. n.gr. At vix certa erit hæc notatio, propter multiplicem Matricularum varietatem. † ubi de veriore & receptà jo nondum certò constat, Melch. Goldast. de Regno Bobem.lib. 2,04p. 17. Meichsner, 10m. 3. decif. 6,p.66. Vietor, de cauf, exeme, concl.5, Andr. Knich. in encyclopadia cap. 7. fol, 21. qvâ de re anxiè disputatum meausa der Fürsten von Braunschweig contra die Stadt Braunschweig. † Non contenti igitur 40 sola matricula, alii adhuc alia ponunt requisita Statuum, ut nempe in Conventibus Imperialibus jus sessionis ac sententia dicenda obtineant, & necessitate obveniente, certi qvid pensitare subsidiumve militare subministrare teneantur, Christ. Besold. de jurisd. Imp. Roman. quast. 8. utq; in territoriis suis merum mixtumq; Imperium & omnimodam jurisdictionem habeant, Wehn. in observat. pract. verb. Stand des Meidis. Reinking. de Regim. secule lib. 1. class. 4. cap. 1. n. 25. † Rursum alii hanc Statuum Imperii notam fuggerunt, ut tales habeantur, qvi relati funt in Circulos Imperii, Rutg. Ruland. de commissalib. 5. cap. 4. pag. 2. n. 55. Limn. diet. cap. 7. n. 90. Qvibus omnibus annuere posiumus, † si lata nominis acceptione dicamus Status Imperii,

gvi

qvi hujus funt membra immediata, five in matricula & circulis Imperii reperiantur, sive non, nec attento, an qvidqvam vel nihil tuum Imperii, qvi proprie sic dicuntur, eos duntaxat referamus, qui jus sessura ac voti dicendi in Comitiis universalibus habent, † vel ipso Status vocabulo indigitante, qvod à stando derivatur, ut scilicet Status illi fint, qvi Grimm und Grand in den Reichsverfamlungen halben / Recfs. August. des Anno 1548. S. Wenn auch ein Außgezogener. Paurmeilt. de jurisdiet. lib. 1. cap. 6. n. 4. Bortius in jurispr. publ. th. 7, in pracogn.

† Cæterûm Nobiles liberi five immediate Imperio fubjecti Regalia quoq; tenent, Frider, Pruckman. de Regal. cap. 4. n. 34. Herm. Vultej, de seud, lib. t. esp, 5.n. 7. Matth. Wesemb, consil. 6.n. 30. ca nimirum, qva cuiqve specialiter sunt concessa attab ipso praseriptione acqvista : † Ovô & reserrendum mixtum merumas smperium, qvod plura Regalia comprehendit, secundum tradita. Anton. Peregr. de jur. sistib. 1. tie. 2.n. 97. Rol. à Valle vol. 2. consili 38. n. 8. & seqq. Ludolph. Schraden de fend, part. 4. cap, 1. n. 42. Meichster. devis. Cam. Imper. tom. 2. lib. 2. Decis. 4. n. 137. in sin. Jacob. Menoch. de prosumt. lib. 3. prasumt. 97. n. 24.

† Hrc jura & privilegia No- 46 bilium cum novi Regis Romanorum confirmatione indigeant, eam fub hoc ipfo Capitulationis articulo comprehensam, nemo facile inficias ibit.

## SECTIO XIII.

Principum & Statuum Imperii dignitates in Lege Regiâ meritô confirmat Imperator, qui a ipse sons est omnium in Imperio dignitatum.

- 1. In Capitulatione confirman ur quog, Principum & Statuem Imperii digni, tates.
- 2. Status Imperio dignitates Imperatori referunt acceptas.
- 3. Imperator fons eft omnium dignitatum.
- 4. Ipfevero Imperator dignitatem à DEO babet. n. 5.
- 5. Soli Imperatori competitt einlus (Bon Gottes Gnaden. )
- 7. Alius bujus tituli fenfus.
- 8. Qvo jure & intellectu Principes Imperii utantur hoc titulo? mm.9.

Ff

10. Can

- 10. Cantela Bertoldi de Zeringen in ufurpatione bujus cituli.
- 11. Solus Imperator Regalem confert dignitatem.
- 12. Italia quondam Imperii Regnum.
- 13. Ut & Regnum Dania.
- 14. Nec non Regnum Polonia & Sclavorum. n. 15.
- 16. Duces Austria ab Imperatore creati.
- 17. Regnum Bohemie eti.mnum fub Imperio.
- 18. Dignitas Electoralis à folo Imperatore.
- 19. Lotharius ab Henrico V. linper. de Electoratu Saxonia investitus.
- 20. Fridericus Bellicofus à Sigifmundo Imperatore Electoratum adeptus.
- 21. Elector Brandenburgicus à Sigifmundo Imperatore creatus.
- 22. Dignitas Ducalis & Marchionalis à folo Imperatore confertur. num. 23-
- 24. Duces quondam erant Magistri Equitum.
- 25. Duces à ducendo exercitu dicti. n. 26.
- 27. Herkog quafi Herr des Zuges.
- 28. De Ducum qualitate remissive allegatur Limnaus.
- 29. Marchiones unde disti?
- 30. Marggraffen unde appellati?
- 31. Origo Comitum quenam? n. 32.
- 33. Comites dicuntur à comitando.
- 34. Comites quinam olim & nunc? n. 35.
- 36. Varia Comitum genera.n. 37.38.
- 39. Varia Gravionum nomina.
- 40. Burggravii jura olim competierunt Electori Saxonia.
- 41. Gogravii qvinam?
- 42. Qvinam sint Dinggravii?
- 43. Dignitas Baronum.
- 44. Different Barones à Comitibus.
- 45. Aula Saxonica observat discrimen inter Comites & Barones.
- 46. Barones unde dicantur, & quot corum genera: remissive.
- 47. Jus Nobilitandi penès folum Imperatorem.
- 48. Nobilitatem falsò assumens, Majestatis crimen incurrit:
- 49. Notatur error Vulteji, jus Nobilitandi omnibus Imperii Principilus tribuentis. n. 50.
- 51. Archiduces Austria in suis Archiducatibus possunt nobilitares

Non

Non solum jura ac privilegia. perii; sed & eorundem dignitane confirmari novimus, ex verbis bujus arriculi ! Die Churfürften/ Grafen/ herren und Ctande/ben ben laffen/fie auch darben handhaben/schüßen/und schirmen/ tc. Non existentiam dignitatis Qvod cnim sunt Electores, Principes, Comites, Barones, Civitates & Status prum referunt, qvi dignitates istas confirmando, denud easdem conferre videtur. † Ille enim fons est dignitatum, Prapol. in cap. un. n.2. que sint Regal. à quo. dignitates fluunt ac refluunt, & veluti à fonte in alios derivantur, l. I. in pr. ff. ad Leg. Jul, de ambit. l. 1. S. initio 4, C. de offic. Pref. urb. I. facrilegii s. C. de diverf. refeript. Bald. in cap. un. S. judices. de pac. jur. firm. Henn. Göden. conf. 3. n. 23. Borch. des fend. cap. 4. n. 12. Carol. Tapia. in rubr. de Const. Princip. cap. 4. n.s. Andr. Knich. in priv. Elett. Saxon. verb. Ducum Saxon, cap. 1.

Iplemet † verò Imperator uti Imperium, fic & Dignitatem d'solo D e o mediantibus Electoribus accepit: juxta illud Plinii in Pa-

negyrico: Rineipem dat Deus, qvi erga hominum genus vice sua fungatur, Brisson, Lib. 1. de Regno Perfar. pag. 8. Gerhard. de Roo in facit die Churf. Ordnung / apud Goldaft, tom. 2. ber Deichsfan p.25. alle Mittel von Gott/t ut non im- 6 re titulum (von Gottes Gnaden) dixeris: quem majori emphasi exin der Reformation ju Frandfurt am Mann 14 42. auffgerichtet/in pr. den unverdienter Sache zu der Quirde des Remifelt. Ronigl. Geun das beimliche Gerichte ju Beffphalen betreffende / ju Wormbs daft. tom. 1. Conft. Imper. p. 220. qvia

gnant gratia, Proverb. 8. v. 15. Dan. 2. v. 21. Oldrad. conf. 6g. n. 10. † At hoc intuitu æqvè Principes reliqui se von Gottes Gnaden / sicuti Abbates aliig; Ecclesiæ Prælati von Gottes Berhangnuß / fe constitutos prædicant: † qvo titulo tamen ex singulari privilegio Imperii Principes decorari, scribit Marth. Stephan. lib. 2. de jurisd. p. 2. cap. 7. n. 40. vel juxta alios, ex longissimi & temporis immemorialis observantià, non exclusâ Imperatoris autoritate : † qvod accuratius perpendens Bertoldus de Zeringen, ne in Imperatorem injurius, in Deum verò improbus videretur, conceptis hiscoverbis uti maluit: Ego Berchtoldus de Zeringen Dux & Rector BurgundieDEIG Imperiali gratia. Pithæ us libr, 1. de Comitilus Champagnie.

† Solusitaq; Imperator digni
II tates Regales & Regna confert,
Regn. Sixtin. de Regal. cap. 2.n. 15.
Renat. Cohoppin. de Doman. franc.
lib.3. tit.26.n.5. Quemadmodum in
ipfis Romani Imperii primordiis, Senatus populusq; Romanus
sceptra & diademata dono mittebat Regibus, quando eis potestatem Regiam confirmabat, Renat. Choppin. de Dom. franc. lib.2.

12 tit. 1. n. 18. † Sic Italia quondam.
fuit Regnum Imperii, Sigebert, in
Chronic. Anno 952. & 955. lib.2. Otto

Frifing, lib.7. Chronic. cap. 10. Regn. Sixtin. de Regal. cap. 2. n. 15. † Ut & Regnum Daniæ, Crantz. in Dania, lib. 6. cap. 17. Otto Frifing. ditt. cap. 19. Hotom. in diff. de fend. cap. 9. Joh. Bodin. de Republ. lib. 1. cap. g. Renat, Choppin. d: El. tit. 26, n. s. † Regnum Polonia, Crantz. in Vandal. lib. 8. cap. z. Hotom. diet. cap. g. + Sclavorum. Helmod. in biftor. Sclav. cap. 50. † Ducemý; Austriæ Fridericum Regem creavit Ir dericus I. Imperator, Petr, de Vineis lib. 6, Epiftol. cap. 26. Hotom. diet. cap. 9. Qvå tamen dignitate undecimo annoiterum fuit privatus, quod Comitiis Germaniae contumaciter interesse noluisset, Münster. in Cosmograph. lib. 3. cap. 406. Renat. Choppin. diet. lib. z. cap. t. de Doman, n. 17. † Et Regnum Bohemiæ adhuc Cæsaream veneratur Majestatem, Ladislao Duce à Friderico I. Rege creato, ob frenuè navatam in obsidione Mediolanensi operam, Radevic, lib. 1. c. 14. Crantz. in Vandal, lib. 7. saprao. Abb. Urlperg. in vita Frider, I. Hotom. ditt, cap. g. Renat. Choppin. diet. cap. 1. n. 19. Cuspinian. in vita Frider. I. Onuphr. Panvin. lib. 3. Roman. Princip, in geneal. Duc. & Reg. Bokem. fo'. 228. Hagecin Chror. Bobem, p. 1. anno 1159. foi. 248. & fegg. Dubray. in hifter. Bohem. 1. 12.

fol.94. Dom, Arum, in difc. 5. ad Aur. Bull. concl. 1. Spangenberg. in Chron. Saxon.cap. 225, in fin. Calvil. in Chronolog. anno 1158. qvamvis aliter sentiat aliorumg; sententias operosè examinet Goldast, in Bohem, lib. 3. cap. 30.

+ Electoralem porrò dignitatelt, Petr. Heig. lib. 1. queft. 3. n. 27. Ludolph. Schrader. de feud. part. 2, cap. 3. n. 3. Henr. à Roienth. de 19 fend, cap, 2, concl. 1, † Ita namqve Elector Saxoniæ creatus est Loab Henrico V. Imperatore: Qvo rursus sine herede inortuo, ad Henricum Bavarum dignitas illa pervenit, hujusq; filio proscripto, iterum ablata, Bernhardo Ballenscadensi & Ascaniensi Comitid Friderico I. concessa fuit, Munster, in Cosmograph. ditt. lib. 3. cap. 442. Albin. in Chron, Mifnic. vit. 16. Crantz in Saxon, lib. 6 cap. 48. Apud hujus posteros perman-20 sieusg; ad Albegum III. Eo | cnim fine prole extincto, a Sigismundo Imperatore ad dignit tem illam evectus est Fridericis Bellicosus, Marchio Misnia, Anno Christi 1423. cujus insignia solenniter accepit Budæ in Pannonia Anno 1425. Münster. diet. c.sp. 442. Chyer. in Saxon. lib.2. Fabr. hb. 7, orig. Saxon. Albin, diet. tit.

16. ubi literas investituræ Electoralis refert. In qua familia adhuc D E 1 gratia confissit. A Carolo tamen V. Johanni Friderico erepta, & Mauritio in castris ad Wittebergam donata est Anno 1547. Chyer. in Saxon. lib. 16. Joh. Sleidan. bift. lib. 19. † Ejusdem Sigif- 21 mundi Imperatoris beneficio quoque Fridericus Burggravius Norinbergensis Anno Christi 1415. creatus Elector Brandenburgicus: cujus Posteri etiamnum hodie hac dignitate funt condecorati, Muniter, in Cosmograph, lib. 3. cap. 472. Chyer. in Saxon, lib. t. Just. Bucholcer. Naucles, Andr.

Pari ratione † Ducalem & Mar- 22 chionalem dignitatem, nec non re, solius est Imperatoris, cap. 1. ubi Bald, Dvi di at Dux.cap.i. ubi Dd. de Fand, March, Anton. Peregrin, de jur, fisci. lib. 1. tit. 2. n. 39. Herm. Vult. de feud. lib.1. cap. 5. n. 7. Joh. Borch. de Regal. n. 4. Reqvidem aliisq; Romani Imperii Principibus, Comites & Barones br. gvi fond. dar. rols. verf. idem et am disendum. A gid. Bol. tit. de Re-

Ff 3

gal: n. u., Borch. de feud. cap. 4. n.
14. attamen dignitatem ipsam.
vel Imperatorum beneficio sunt
consecuti, vel majorum prosapia
in ea consirmati.

Duces † autem quondam sub 24 Dictatoribus, Magistri Eqvitums appellabantur, l. z. S. iisdem tomporibus 15. S. & bis dictatorious. ff. de Orig. jur. † Sub Impp. postea 25 Duces à ducendo exercitu, vel qvod Domini ellent exercitus Eti fuere, d' autant, qu'ils doivent conduire & monstrer le chemin à leurs gens, on ce qu'ils diovent faire: Claude Fauchet del' origine des dignites & Magistrats de france livr. 2. chap. 2 p. 97. Münster. in. Cosmograph. lib. 3. cap. 21. Tacit. de morib. German, Ilidor, lib. 9, etym. tit, de Regnis, Eth enim antiquirus illictiam Duces vocabantur, gvibus pars Imperii ab also Superiore crat demandata, Cicer. lth. 3. offic, l. conventionum. 5. ff. de pact. Veletiam, gvi summum obtinebant Imperium, Cic. pro Marcoll. Hotom, de feud. verb. Duces. Guid Panc, in comm, tit, Imper, Orient, cap. 139. & 149. Mar. 26 n. 19. & seg. † Ejus tamen, qvi exercitum ducit, vera & pro-Pret. Afr. J. ult. C. de offic, mist, jud. Jacob. de S. Georg, de Jeud. verb.

Dux: † Et cum germanică quoque 27

Etymologia convenir, Hernog/
qvasi here Jug over her ber

Buge/Zas, de seud. part. 5. n. 6. Joh.

Borch. de seud. cap. 5. n. 32. Hattys.

de seud. cas. 5. n. 10. De horum † 18
qvalitate & natură scripsit plenissime Limn. de jur. publ. 4. cap 3.

rumq; juxta mare, sed a germanico March sen limite, gvod juxta morem Romanorum in limitibus constituti, Crantz. in Fandal, libiz. cap. 16. & in Saxon. lib. 3. cap. q. Marc. Frece, de feud, lib. 1, tit, de antiq. Stat. Regn. n. 18. & lib. 2. tit. quis dientur Marchio n. 1. & fegg. Hotom, de feud verb, Marchio, Borch. diet. cap. 5, n. 33. Albin. in. Chron. Misnic, tit, 9. Petr. Heig. part. 1. quest. 2. n. 57.) qvia apid Longob. & in legibus Ripuar. tit. 33. nes. & verb. Comites, Christoph. Borch. de feud. cap. 5, n. 33. Fetr. Heig. diet. queft. 2. n. 43. Gloss. in art. 53. Landr. lib. 3. n. 2.

Comi

Comitum † verò origo Germanis moribus primum non coepit, ut putat Zal. de feud. pari. 5. n. 7. Sonsbec. de feud, part, 5. n. 8. Nam de morib. Germ. Spartian. in Hadr. Imperio Præsides, Proconsules, Procuratores Cafaris, Pratores & alii Magistratus provincias regentes, fuos habebant comites, 1.12. S. Comites ff. de vacat. & excus. muner. 1.5. ff. ad Leg. Jul. repet. Et hi erant Legati, Præfecti, Ovæstores, Scriba, Budaus in annot. poft. ad Pand, Msel. lib. 5. p. 45. F Ita appellati à comitando & segvendo, 1. apud laironem 15: S. Comitem. ff. de injur. & sunt quasi Consiliarit Franc. Duar. de feud. cap. 6.n. 8. Münster in Cosmograph. lib. z. cap. 34 21. † Sed moribus feudalibus Coperunt & Præfecti urbium, qvi in pace & otio juste ddung capit, fi de invest. int. Dom. & Vafall. cap. 1.5. fi judex 2. de p.c., ten. & vjus violat. Hotom de fend verb. Comites Vultej. de fend. cap. 4. n. 14. Heig. dict. quest. 2. n. 14. TAt cum tandem. de certo territorio & Comitatu investirentur, cap. 1. quis die. Dux. die. Com. n. 29. luccellu temporis

eorum dignitas, ut & Ducum atq; Marchionum, hereditaria effecta est. Eorumqve osiicia probe des scripsit Hincmarus Rhemensis Episcopus, qvi sub Ludovico Pio & Carolo Calvo storuit, cap. 14. 67 15. epist. 4.

Erant autem in Republica Ramanorum varia Comitum genera: † Nam præter Limitancos seu 76 Marchiones, gvidam provincias regebant, de quibus in l. un. C. de Comit. qui Prov. reg. Germanis Landgraffen dicuntur. † Alii Co. 37 mites sacri Palatii, de quibus in. tot. tit. C. de Comit. & arch. facripalat. Germanis Pfalbgraffen / gvi gvebant enim interdum regna devictaRegibus, sed in signum accepta victoria & Cubicctionis Munster in Comograph. lib. 3. cap. German. n. 2. † Alii erant Comites Consistoriani, Comites

de quibus in lib. 1. & lib. 12. Codic. passim agitur. Martin. F. ecc. diet.

tit, qvis dic. Comes.

Et qvia Gravionum nomen judicem significat, varia autemiapud Germanos, præsertim Saxones, judicum reperiantur genera; † Ideog; & varia funt Gravionum nomina: Sunt namq; alii Burggraffen/qvi olim fürisdictionem, præsertim in causis capitalibus nomine Imperatoris, in urbibus & vicinis terris, Episcoporum diœcesibus attributis, administraverunt, art. 48 Weich bild/ubi gloss. n. 8. Albin, in Chron, Mifnic. tit. 8. + Veluti Electori Saxoniz jura-4º Burggravii in Salinis Saxonicis & urbe Magdeburga competierunt, David Chyer. in Saxon. lib.15 Dreffer. in p. 2. mill. fexto Ifag, biftor. pag. 436. Qvæ tamen Elector Saxoniz Augustus Anno 1579, Administratori tum temporis Episcopatus Magdeburgensis, posteà Electori Bandeburgico Joachimo Friderico Marchioni certis conditionibus concellit, Dreffer. in Supplem, Chron. Saxon. pag. 695. & diet. p. 2. mill. Hext. fag. histor. Frider, Hortleder, de cauf, belligerman, lib. 5. cap. 28. refervato sibi titulo cum certis qvibusdain Præfecturis & infignibus: qua de re. ica scribit Albin, in Chron, Misn. iir. 16. p. 436. Machdem der Burggraff ju Magdeburg ein Burg. graff des Beiligen Reichs / unnd deffelben ein fonderer Ctand/auch das & Burggraffichafftthumb zu Magdeburgauff sondere ampter/ welche auffer das Stiffi Magde burg gelegen / aufgefest und fundiret ift / als Gommern / Rariff Elbenamy Gottam / Als hat ber Churfürftzu Gachsen fich derhalb des eienls Burggraff zu Magdeburg/ mit den bazugehörigen amptern und Wappen nicht begeben, Der Burggrafffchaffe Magbeburg Wappen ift ein halber weiffer Adeler im rothen Selde mit ber gulbenen Krone auff einer Seiten/ auffder andern rothe Balden im weiffen Felde die quer gezogen / 20. † Alii in jure Saxonico reperiuntur Gogravii, sen Gograpen/ qvi eliguntur à plebe, fiexigat necessitas, utputa si emergat casu, quod qvis citò fitjudicandus, veluti deprehenso quodam in flagranti crimine, absente Burggravio & judice ordinario, art. 35. 8 56. lib. 1. Landrecht, Gloss. in art. 57. 2Beith. bild. n. 11.7 Sunt quog; Dinggravii, Dinggraffen / qvi judicis officio in pagis & judiciis Rufticorum funguntur, alias Sculteti feu Warermeister appellari, art. n. & ibi. Glossin fin. lib. 1. Landrecht. arr. 78. ubi Glossa Lehenrecht. Ex quo manifeste apparet, Comitum vel Gravionum officium in jure dicendo præcipuè politum fuille.

43 + Peculiarem quoq; dignitatem habent Barones. Licet enim inter hosce & Comites quoad præeminentiam, nisi qvod de Comitatu non fint investiti, parum interesse existimet Zas. de feud.part 2.mim.1. Frider. Schenck Baro à Tautenb, in capa. Dvis dicatur Dux. Rosenth. 44 de fend cap. 2. concl.1. † Attamen in

Imperio discrimé horum notissimum est, cum ordine Comites segvantur, Munster. di & lib. 3. Cofinograph. cap 21. Martin. Frecc. de feud. lib. 2. tit. Qvis dicat. Baro, n.s. Petr.

45 Heig. diet.quest.2.n.53. † Et in aulà Saxonica stylus Curiæ discrimen illud accurate observat, dum in-Rescriptis Comites Generosorum der Wolgebornen/ Barones verd Nobilium saltem titulo, ber Edlen / decorantur. Unde verd 46 † Barones dicantur, & quotnam.

corum sint genera, de hiscevid-Matth. Stephan. de jurisdiet. Imper. Roman. lib. 2. part. 1. c. 6. num. 118. & fegg. Eguin. Baro lib 1. de benesic. tit. 4. cap. 3. Limn. de jur. public. lib.4. cap.5. Curt. de feud. part. 2.quest.in.z. Alc. de sing. certa c.32. Borch. de fend. cap. 5. n. 39: Kleist: concl. fendal decad reconclus. 6.

Et hactenus dicte locum qvoq; habent † in Nobilitate, cujusin-

fignia dare, penes folum est Impe- 47 satorem, l. farilegiis, ubi Da. C. de diverfreseript lele S.viros autem. 11bi Cafte. C. abi Scrat. vel Clarifil. pen. in pr.& S. 1. de Decur. De. in la. ff. de natal. reftit. Tiraqvell: de Nobil.cap.6.n.s. Sixtin. de Regal. cap.2. n.26. † atled ut Nobilitatem falso libi assumens, non saltem falli 48 sed Majestaris etiam la sa crimine tencatur, 1.3. S. ult: ff. ad leg. Jul. Majeft. l. 27. §. qui se pro milite ff. ad Leg. Corn. de falf. Bartol. in l. 1. C. de dignit. Tiraqv. de Nobil.cap.13. Hotom, confil.102.n.t.

Non † eqvidem melatet, omni- 49 bus Imperii Romani Principibus jus Nobilicandi attribuere Herm. Vultej. de feud. lib. 1. cap. 8.n. 10. 5. ignobile. in quam sententiam etiam transit Nolden. de Nobilit. cap. 2. n. 177. sed rationibus.admodum leviusculis, qvibus satisfacit abundanter Joh. Limn, de jur. public lib, 6, cap. 1, num. 48. & fcag. † Certe Vulteji assertio vel exso- so lo privilegio Austriaco redditur. suspectissima: Frustra enim Austriacis id concessum esser peculianter, si omnes Imperii Principes suo hoc obtinuissent jure, argel. up. C.de thefaur. lib so. † Nimirum Archiducibus Austric specialiter indultum, ut non modò Nobiles, sed & Barones ac Comi-

Gg

De Lege Regiá German.

tes, non qvidem in toto Imperio, ( ut autumat Petr. Fritz. de Nobil. concl. 8.) sed saltem in suo Archiducatu creare possint, prout sonant verba privilegii: In allen ihren kanden/ Herrschafften und

Bebieten / Grafen / Frenherren / Ritter / Anechte und verdiente tügliche Personen von neuem Edel zu machen. Extat hoc Privilegium apud Limn. de jur. publ. lib. 5. cap. 2.

## SECTIO XIV.

Jura ac privilegia ab Antecessore concessa Successor Imperii revocare neqvit: adeoq; horum confirmatio jurata in Capitulatione Cæsarea præcisè necessaria haud est, arctiori tamen

vinculo Regem Romanorum constringit. SUMMARIA.

1. Privileg orum confirmatio num sit de necessitate? n.23.

2. Imperator Carolus IV. sua & Antecessorum suorum Privilegia revocat in Aur. Bullà. n. 24.

3. Num Princeps Antecefforis acta servare teneatur? n.25.

4. Cur Gallia Cancellarius Michael Hospital. noluerit signare Privilegia Regia....

5. Privilegia Principis à Successore possunt revocari.n.7.

6. Secus fi non Subdito sint concessa.

8. Privilegia mrà hodie conceduntur ex liberalitate.

9. Privilegia ob canfam data, ne quidem à Subditu revocari possunt.n.10.

u. Quiabac Privilegia habent vim contrictus.

.12. Constans in Principe debet esse voluntas,

- 13. Princeps in contractibus utitur jure communi.
- 14. Contractus Principis naturam bona sidei habent.

15. Princeps obligaturex contractu.

16. Nec non Principis Successor, n.17..

18. Etiamsi per electionem ad gubernationem pervenerit.

19. Aut si antecessor vi dejettus Imperio.

20. Dignitas Principis semper durat..

21. Contra lus Imperio nocivus non obligat Principem.

22. Constitutio Tiberii de ratissicandis Antecessorum benesiciis.

Vum jura, dignitates & privilegia Statuŭ Imperii in Capimari videamus, † dubium oritur:

Num

Num hæc confirmatio sit necessitatis, ita ut privilegia ac jura à Successore & Rege Romanorum haud confirmata, non valeant, ac pro lubitu convelli & revocari possint? Qvod qvidem Imperator † Carolus IV. sensisse videtur, tàm fua qvàm Prædecessorum suorum privilegia, qvæ juribus & honoribus Electorum officiune, revocans & annihilans in Aur. Bull. tic.13.ibi: Dann solthe Privilegia und Brieffe/ wann und fo viel den Frenheiten/ Gerichten/ Rechten/ Ehren unnd Berrschafften/ wie o. bengemeld/ ber gedachten Churfürsten oder ihrer eines/ zuentzieben und zu wider zu sepn gehalten werden/ wir aus Kanserl. Macht und Wollkommenheit in folchen/ und so viel dieses betrifft/ aus rechtem wiffen auffheben und cassiren, auch für cassiret und widerruffen wollen geachtet unnd gehalten baben. Nec fine ratione, cum par in parem non habeat Imperium, 1.3. in fin.ff.de recept.arbitr. † Ergo nec Princeps sui Antecessoris acta servare tenebitur, Hieron, Marilian. adl.quoties C.de R.V. n.145. Decius confil. 155. Felin. in cap.1. extr. de. probat.

Qvà de causà † Michael Hospitalis Galliæ Cancellarius privilegia Vico S. Mauri à Carolo IX. Rege concessa, sigillo Regio muni-

re , obstinato animo petente etiam Reginâ, reculavit, propterea, gvod perpetuam tributorum immunitatem continerent contranaturam privilegiorum, qvæpersonis conceduntur, & consequentium Principum potestati præjudicare viderentur, Johan. Bodin. lib.1. de Republ.c.1p.8. Negve fi Hospitalis morem gessisset Regi, proptereà privilegium id vità Regis diuturnius esse potuisset, † cumprivilegium à Principe concessum Subdito, à Successore auferri posfit, ut putat Franc, Vivius lib. 2, decif.207, Qvod enim Dd. tradunt. Principem privilegium revocare haud posse, illud ita explicant, ut procedat f privilegium non sub- 66 dito fit concessum, Innoc. inc. novit. extr. de fud. Roma, conf. 252. & conf.352. Alex. lib.1. confil. 101. & lib. 4. conf. 54. Felin, in c. at fi Clerici. S. de adult, extr. de judic. & in c.1.extr. de probat. Natta cons.674.n.67. Cujus rei rationem hanc reddunt. qvod Privilegiorum revocatio à jurisdictione dependeat, quam in Non-subditum Princeps exercere haud valet, c.2.extr.de Conftit. l.ulf. ubi Dd. ff. de jurisdict. Hieron. Maril in repet, l. quoties. C. de R.V.n.147. Bald. in l. Princeps. ff. de legib. † Cum autem Status Imperii Subditi & Vasalli sint Imperatoris: qvidni eorundem jura ac privilegia ab Gg 2 ImpeImperatore ejusq; Successoribus revocari poterunt?

Sed transeant hæc, † postgvam immunitates & privilegia rarò hodie ex liberalitate concedi, sed in se præmium seu meritum continere, adeog; & vim contractus habere novimus. At revocari haut possunt ejusmodi privilegia fine qvidem à Subdito, Bald. in l. qvi se patris.C. Unde liber. Rom. conf. 436. Alex.lib.4.conf.50. Bartol. inl. good femel ff. de decr. ab ord fac. Sucin. conf.4. Hieron. Maril. in diet. l. qvo-10 ties G. de R.V.n'iso. † Idq; verum, etiamsi Privilegium ob causam. remunerationis à Principe fuerit concessum. Maril. diet. loc. num 151. Natta diet. conf. 674. Roman, conf. 436. Felin in cap novit extr de judic. Socin. 4b.1.conf.58. & lib.3. conf.84. Jason in l. ex boc jure ff' de just. & jur. † Nam & tale privilegium vim habet contractus, qvi cumsubditis initus servari debet, nec rescindi potest, ne qvidem ex plenitudine potestatis: Et si contrarium faceret Imperator, diceretur potestate sua abuti, esfetque potius plenitudo é tempestatis qvam potestatis, & qvi est omnium Præsul, esset tangvam exul, Bald.inc.1.\$. ad hec de pac. jur. firm. Paul. Cattr. int. digna vox. C. de legibus. Hier. Maril. in repet. l. quories C. de R. V. n. 127. Alexand.conf.

ioi. Dec. inc. i. in. 2. lett. extr. de confiit. † In Principe siquidem debet esse constans voluntas, immobilis, sicut lapis angularis & polus
Coest. Hier. Marilian. dist. loco.
Nec locum habet diversitas perfonarum aut dignitatis in obligatione năturali, adeò ut etiam Deus ipsemet ex promissione obligetur, secundum tradita Bald. & Jason. inl. i. sf. de past. Curt. consil. 503
Dec. cons. 151.

Ideog; Princeps in contractibus futitur jure communi, qvippe in quibus debet esse aqualitas, 13 ut tradit Bald. in l. ex imperfecto C. de cestam. Et secus si fieret, nemo repetiretur, qvi vellet cum Principe contrahere, & perconsequens privaretur frominu commercio; qvod esfet admodum grave, Hier. Maril. in diet. l. quoties. n.130. Paul. Castr. & Cyn'. in l. digna vox. C.de legib. Socin. lib. 4. conf. 86. num 14. Dec. in c. 1. extr. de probat. Hocqve ne fiat † specialiter constitutum; 14 est, ut omnes contractus cum Principe initi habeant naturam bonæ fidei contractuum, Bald.in cap. 5. S. si quis. de Pac. conft. Decius conf. 286. Etfi enim Princeps, inqvit Hier. Maril lege posicivá non obligatur, à dictamine tomen rationis baut est solutius, in diet.l. grotie's. n.133. ubi allegat Bald. in l. fi aquam C. de fervit. & aqua. Et licet Princepsle-

gem tanqvam Princeps faciat, cui absoluta potestas est permissa, l. ult. C. de legib. S. jus autem. Inft. de jur.nat. gent. & civil. attamen contrahendo restituirur juri communi, & ut privatus consideratur. Vel qvod idem est, † licet Princeps no obligetur lege Legis, benè tamen obligatur Lege conventionis & contractus, ut loqvitur Bald. in l. 1.in pr.ff.de const. Princip. Qvod in tantum verum est, ut no tantum-16 moddiple Princeps, fled & ejus Successor obstringatur, Roland. a Vall. conf. 13. n. 32. Felin. in cap.1. exer.de probat. Hier. Maril. ad ditt.l. quoties. C.de R.V. n.140.

† Ex qvo Fridericus I. ejusq; filius Henricus VI. Impp. privilegia, que ab antecessoribus data fuerant Episcopis, Ecclesiis, Civitatibus vel qvibuscung; aliis personis, confirmavere, tit. de Pac. constam. vers. boc good nos. Si enim Antecessor secisses gratiam Ecclesiæ, non posset ejus Successor ilfam revocare, inquit Specul. in tit. de instr.edit. S.nunc aute. in fin, Hier. Maril. diet.loc. Nec enim folummodò Princeps, qvi hereditario ju reRegnum adeptus eft, Antecesioris factum præstare tenetur, † Sed & is, cui per clectionem sceptrum Imperii defertur, conventionibus Antecessorum obligatur, nimirum qvæ ex natura & consvetudi-

ne officii Regii initæ fuerune, Andr. Tiraqvell, deprimog. quest. 35.n.19. Andr. Gail lib. 2. observ. 154. Petr. Greg. Tholos, lib.7. de Republ. c. 12. n. 1. Christ. Besold, de success. Reg. lib. 3. differt. 2. Anton. Peregr. de jur. fifci lib. 2.fol. 109. Qvod & verum † si successor Antecesso- 19 rem vi & armis pepulerit è Regno, Ludoph. Schrader. de feud. part.4.cap.1.n.20. Hinc cum Christiernus, Daniæ, Sveciæ & Norwegie Rex è Regnis suis exul, à Joachimo Marchione Brandenburgensi aliquot millia florenorum. Rhen. mutud accepisset, nihilominus à Successore Regni Friderico dictam summam und cum censibus rite peti, Ludolph Schrades respondit; & multis probavitargumentis, confil.g.10. & 25. Duq † namqve funt, qvæ in Principe 20 considerari debent: Persona' & Dignitas. Persona quidem moritur; Dignitas verò semper & u7 biqve qvamdiu Imperium durat, manet: cujus intuitu, cum omnia, qvæ cum Imperio tractantur, peragi soleant, relingvitur, dignitate manente etiam illa, qvæ ab ca promissa fuere, præstanda este, Anton. Peregt, de jur, fifci, libr. 1, tit. 1. n. 37. Frideric. Pruekman. S. folista potestas, membr. 2, cap. 4. effeet. 2. n. 10. & n. Abbaincap. exir. de probat. Besold. dist. dissert. 2. Gg 3 Hier.

Hier. Maril. in diet.l. quoties, n.143. 21 Qvod tamen fallit, † si contractus tendat in grave damnum, deminutionem ac detrimentum Imperii, qvo casu dignitas Imperatoria non conservatur, adeog; nec intuitu dignitatis contractus videtur initus, nec successorem obligat, Felin. ad cap. i.extr.deprobat. Ruin, vol. 1. confil. 91. Socin. vol. 3. confil.7.n.s . Hier. Maril. diet. loc.n. 22 141. †Ut sic non iniqua fuerit Constitutio Tiberii, ut beneficia à Superioribus concessa Principibus, aliterrata non haberentSuccessores, quàm si ea iisdem & ipsi dedisfent: Nimirum quod immensæ esfent donationes Principum. Hinc cum Nero effuderat bis & vicies mille Sestertium, Galba occupato Imperio cum opus haberer pecunia, in publicum appellari fingulos justit, decimâ parte liberalitatis apud quemque relictà, Arnold. Clapmar. de arcan. Rerumpublibres, cap.13.

Patet hine † confirmationem.
jurium ac privilegiorum haut esfe necessitatis, cum & in Capitulatione alia permitti videamus,
qvæ tamen absqve ullå promissione & juramento servanda essent.
Nempe qvod Rex Romanorum.
arctiori constringeretur vinculo,

hæc aliaq; Capitulationi inferere, vifum fuit Electoribus.

Qvid ergò est, qvod † Carolus 24 IV. privilegia ab Antecessoribus & à leipso concessa revocaverit? Rectenum vel ne id factum, judicare mihi haut sumo licentiam: Haut tamé deficiet ratio dubitandi,si indiffereter & absq; omni respectu, privilegiorum privationé factam penlitaverimus. Es sen a. ber welcherlen Recht/Gnade/Frep. heiten/ Gewonheiten oder andere Sachen/was es wolle/und diefelbe entweder aus eigener Bewegung o. der sonften von uns oder unsern Worfahren Rom. Känsern unnd Ronige/ auch mit welcherlen Wor. ten gegeben. Esposted: Ob auch gleich in folchen Frenheiten unnd Briefen einiger Person/wes Bur. den/hoheit und Ctandes die were/ wie gemelt/oder auch der Gemeinden/ausdrücklichen verseben/ oder ins fünfftige verfeben werdemochte/in diet.tit.13. Aur. Bull, † Et qvam- 25 vis par in parem non habeat Imperium: attamen par paris, ih.e. Antecessoris promissionem præstare cogitur, qvia Imperium, cujus intuitu promissio facta est, Successor tenet. Anton. Peregr. de jur.fifci lib.1.tit.1.n.37.Frid.Pruckm. in §. soluta potestas. memb. z. cap. 4. effect.2.n.10.5 11.

### De jure belligerandi Imperatoris in Imperio Romano-Germanico per Legem Regiam limitato.

SUMMARIA.

1. Jus belli indicendi cur penes solum Impenatorem? n.2.

3. Jus belligerandi inter Regaliarefertur.

4. Privatis jus belli interdictum, n.5.6.

7. Statibus Imperii jus belligerandi concessum baut est.

8. Nisiin casu necessaria defensionis.

9. Injustum duntaxat bellum Statibus Imperii probibitum.

10. Ne quidem pro defensione, inscio Imperatore bellum est suscipiendum.

11. Quibus in casibus Imperii Principalibus arma sumere licee? n.12.13.14.

15. Inhibet Camera bellum à Statibus Imperii extra casum necessuatus susceptum.

16. Jus belligerandi Majestaticum hodie in Imperio est limitatum.

17. Bellanon suscipit Imperator absg. consensu Statuum Imperii.

18. Verba Capitulationis bac de re.

₹ Um vindictam privatam jura pariter divina & hu-🕯 mana proptereà fublatam velint, ne ut inter Bestias, quoqis potentior, eò plus juris in alios sibi sumat: Nevé plus vindictæ inferatur, qvam peccatum. mereatur, inter privatos Bellaconvenit interdicta esse, Henning. Arnif. de jurib. Majest. major. cap. s. † qvin & ordo naturalis mortalium paci accommodatus hocposcit, ut belli suscipiendi autoritas arq; consilium sit apud solos Principes, cap.quid culpatur. 23. quaft. 1. † Ergo in Imperio solus Imperator habet jus belligerandi, qvod inter Regalia refertur, Joh.

Bod. lib. 1. de Republ. cap. 10. Matth. Stephan. de jurisdict. Imper. Roman. lib.2.c.1.membr.2.n.50. Albert.Gentil. in lib. de jur. belli. Cum enim vim vi repellere liceat, lut vim ff. de just. & jur. Princeps autem supremus non nisi suz innitatur defensioni, sua se suamqve Rempublicam autoritate tucatur oportet: † Privati verò & Principes inferiores, cum jus suum apud Superiorem persequi possint, adjudicium Martis decurrere non debent, Petr. Heig. part: 1. quaft. 12.n. 13. 5 fegg. Danaus Polit. Christian. lib.7. c.3. Zoannett-in emet. de Imp. Roman.n.uo. Cur enim ad arma & rixam procedere Prætor patiatur,

quos sua potest componere juris-

unde † Lex Julia Majestatis damnat eum, qvi injussu Principis Bellum gesserit delectumvé habuerit, exercisam comparaverit, qvivé cum ei in provinciá succesfum effet, exercitü Successori non tradiderit, l.L.ex 12,0ab.verf. endem ff.ad L. Jul. Majeft. Andr. Gail lib. 1. 'de pac. publ. cap. 4. n.g. Marta de jurisdict.part.1.cap.39.n.4. † Gravissimè siqvidem læditur Majestas, qvando jus vindicandi aut puniendi, qvod ipsi soli debetur, privatus sibi sumit, qvasi Superiorem non habeat, cui injuriam suam. exponere possit, Henning. Arnis. diet. cap. 5. † Hinc & Statibus Imperii jus belligerandi concessum haud est, nisi periculum occurrat subitum. Qvid enim, si Imperatoris copia haberi nequeat, resauté ita sit comparata, ut moram ulteriorem absq; Imperii incommodo & læsione haud patiatur? Elias Schroeder. in delineat. jur. bellici, concl.2. † Qvod & sum procedere existimat Frider. Schenck. Baro à Tautenb. si Imperator qvidem præsto sit,ille tamen, qvi injuriam passus, moratorià & delusorià procrastinatione circumducatur, adtit.18.in pr. FF. 2. Statibus enim. Imperii † non nih injustum prohibitum est bellum, Aur. Bulletit.

17. S. ult. Receff. Imper Spirenf. de anno 1526. S. Zum andern/ & de anno 1529. S. wir/auch Churfürften. Receff. Imper. August. de anno S. 1530.S. wir/auch Churfürsten/& S. And dieweil wir nun. Receff.Imp.Ratisp. de anno 1541. S. Bud damit im Stil. Deich. Argvi injustum haud potest este bellum pro defensione susceptum, Recess. Imp. August. de anno 1555. S. Mach dem aber. & S. In Fellaber. † Nihilominus & hoc 10 casu Status Imperii ad defensionem parati, prius id Imperatori fignificare debent: Gie follen die Ranf. Majest, ihres Vorhabens und was sie bargu verursacht / in Schrifften unverzüglich und in Buterchänigfeit/ ber Sachen miffens zuhaben / verständigen unnd vorgewiffern/ und nichts desto weniger mit ber fürgenomenen Begenwehr/ dieser Ordnung gemäß fürschreiten / diet. Recess. Anguft. S. und follen in oberzehlten. † Qvin u & Princeps Imperii subditos suos inobedientes, contumaces, refra-Charios atg; rebelles armatainvadere possunt manu, Andr. Gail de Pacpublib.1.cap.4.n.40. † nec non 12 alionum in auxilium fuscipere expeditionem contra illorum subditos rebelles, Recess.Imp. August de ar no 1536. S. Desgleichen fol. Receff. Spirenf. de anno 1526. S. Dorauffo haben wir uns. & de anno 1529. S.

13 Devaleichen foll. † Ut & contra Bannitos Imperii ad jussum Cæsaris, wann thnen die Execution wider und gegen die Aechter anbefohlen/ Recess. Imp. Ratisb. de anno 1567. S. Gohalten wir.

Hisce & † consimilibus casibo. 14 Principes & Status Imperii Cæsaris permissione non solum indicere bellum, sed & milites con-Icribere valent, Reuff, Imp. August. de anno 1525. S. Darju tollen. & de .. anno 1530. S. Denmach foll fich. Receff. Spirenf. de anno 1542. S. Wann nun aber. & S. Es follen auch. † Qvod si verò aliter arma à qvopia suscipiantur, notum est, in Camerâ Imperiali mandata avocatoria contra eundem sub Banni panà decerni,& per nuncios Camerales insinuari, Recess. Imp. Spir. de anno 1529. S. Und damit an folcher. Receff. August de anno 1530. S. 2Bv aber ber. Ord. Camer.part.z.tis.g. S. Wnd ob fi.h. & feg. Ande, Gail de Pac. publ, lib 1.cap.4.n.1. &. feg.

Cærerum hodie t jus belligerandi Majestaticum haud parum in Imperio est limitatum, postquam non solus Imperator, sed unà Ordines Imperii de bello suscipiendo statuunt, Petr. Heig, lib. 1. quest. 12. n. 29. Elias Schræder. diet. loc. † ex Capitulatione Casarea, in qvå [mperatorjurato promittit., gvod fine consensu & voluntate

Statuum pro rebus Imperii, nec intra nec extra fines Imperii bellu suscipere noc militem extraneum ullum in Germania adducere ve-·lit, fi non ipfe vel Imperium bello petatur. † Verba Capitulationis 18 hæc lunt: Die follen und wollen. uns darquin Zwit bemefter unferet Regierung fried und nad barlich gegen den anfroffenden Chriftliche Gewalten balten / fein Geganet / Rehde/ noch Krieg in- oder aufferhalb bes Neichs von deffelbigen wegen anfahen oder vornehmen/ noch einig frembdes Kriegesvolck ins Rich führen/ohne Borwiffen/ . Nath un Bewilliaung ber Reichsstände / zum wenigsten ber sechs Churfurst n: Do auch von einem ober mehr Stande des Reichs bergleichen fürgenomen / un ein frimb Rrieges Wolef in das Reich geführ ret wirde / taffelbe mir Ernft ab-Mo wir ab r von des schaffen. Meiche megen / oter bas Beilige Momifche De fc angeerif en unnd befrieger wurde, alstann mehrn wir une bagegen aller Bulffe gebrauchen/ Melch. Goldaft. in Polit. Imper.part 2. Johan. Sleidan. lib. 1. comm. de Stat Relig.pag 29. Limitatum itaq; est jus belligerandi per Capitulationem Calaream: Id gvam bene & prudenter, exfequentibus manifestum crit.

Hh

Cur bellum non gerat Imperator absq; Statuum Imperii consensu: qvæq; sit justa ac legitima belli ge-

rendi causa? SUMMARIA.

1. Jus belli indicendi pertinet ad summa Majestatis Regalia.

2. Nec divelli potest à Majestate.

3. Deliberat Princeps de bello suscipiendo uná cum Ordinibus Regni.

4. Justum ac legitimum tantummodò bellum Christianie bominibus permissum. n. 5.

6. Pacis media quarenda, priusquam properetur ad arma.

7. Prudentissimum bâc de re Caroli V. Imp. responsum. n.8.

9. Cum quo convenit Aristoteles secundum explicationem Johan. Cafe.

so. Finis belli difficilime inveniendus.

11. Pax iniquabello justis simo praferenda. n.12.

13. In consortium juris belligerandi sunt recepti Ordines Imperii.

14. Idá prudentissime factum. n. 15.16.

17. Nunquam bellum absg; justà & necessaria causa est suscipiendum.

18. Defensivum bellum est legitimum.

19. Ut & bellum pro patria susceptum.

20. Qvia defensio est juris naturalis.

Tsi jus belli indicédi ac gerendis soli competat Principi: † ex quo inter summa Majestatis Regalia refertur, Joh. Bodin. lib. 1. de Republ. cap. 10. Petr. Gregor. Tholos. de Republ. lib. 9. cap. 1. m. 14. Alber. Gentil. in lib. de jur. belli. Matth. Steph. de juris dist. Imp. Roman. lib. 2. cap. 1. membr. 2. n. 50. Arnold. Clapmat. de arcan. Rerumpublic. lib. 1. cap. 20. Regn. Sixtin. de Regal. lib. 1. cap. 2. n. 141. Sin trast. de Bello S duello lib. 1. cap. 5. num. 2. Ant. Coler. de jur. Imper. germ. Sett. 28. † & Majestati

ita cohærere dicitur, ut nullo modo ab eâ divelli qveat, Tob.Paurmeist. de jurisd.Imp.Rom.lib.a.cap.3. Matth.Steph. de jurisdiet.Imp.Rom.lib.a.cap.3. Membr.2.n.50. Henr.Bocer. de bell. & duell.lib.a.cap.4.† Artamen solusPrinceps de causâ belli, num justa & sufficiens sit, cognoscere, bellumý; pro lubitu & arbitrio, Ordinum Regni consilio & autoritate irrequisità, suscipere non præsumat. Cum nec Romæ arma movere licebat, nisi causam Fecialium justam pronunciasset.

Col-

Collegium, Elias Schroeder. in delin, jur. bell.concl.i. † Nec enim omne permissum est bellum, sed justum saltem & legitimum: nec Christianis bellum gerere licet, nisi ex causa justa & sufficiente. Andr. Gail. lib. 2. observat. 52. num. 3. Ventur. de Valent. in parthen litig. lib.1.cap.3. n.39. † Nulla fiqvidem acceptà injurià, ad cædes & vastationes velle venire, non tam bellum qu'am latrocinium esset : & solent ejusmodi bella tristes & funestos habere exitus, Herodot. lib.1.

† Qvin nec adarma properandum, sed omnia prius tentanda, pacisque conservanda media undique petenda sunt. Hinc Carolus V. Imperator, cum Legatum Venetum qvidam detulerat, qvod tarditatem & lenitudinem iplius culparet, nihil inde offensus, nunqvam mundum à bellis qvieturum & respiraturum dixit, si ea celeritate, quam res & causæplerumg; postulant, bella statim moveret, David Chytræ. in Orat. de vità & morte Imp. Caroli V. † Prudentislimum sanè responsum Imperatoris, qvi rei hujus experientiam habebat exqvisitissimam: nec tàm laude & gloriam ex prælio, qvâm commodum inde qvxrebat publicum & anime salutem; H veluti Antonio Levæ aliisque

Ducibus, Julii Czfaris & Alexandri Magni exempla laudantibus, nec uti Carolum suis victoriis ad potentiæ & magnitudinis sue amplificationem, quantum & posset & deberet, querentibus respondit: Nimirum Alexandro & Julio in bellis gerendis unum fuiffe finem, honorem & gloriam, Christianis verò Regibus duos effe propositos, Honorem & animasalutem. Chytt. diet. loc.†Qvo ferè sensu Joh. Casus Aristotelem, Reges in formå Monarchica non solum potestatem. vitæ ac necis, sed etiam rerum divinarum religiosam quasi curam sibi mandatam habuisse, docentem, explicat, ac si diceret, Belli Imperatores non omnia prosuo arbitrio agere, iram & furorem. (manes ipsius belli) semperardere haud permittere, clamore hostis, effusione sangvinis semper non capi, hoc potius cogitare, se Deo vindici omnium subjectos esse, ut illius metu armis ad salute, non autem ad perniciem juste & religiose utcrentur, in Sphera Civicat.lib.z.cap.10.pag.195. † Qvod 10 si studiosè Principes observarent, non tàm facile ad arma & insultus inclinarent, haud advertences. finem belli difficilime inveniri, juxta Phil. Comin. lib.1.comm. nec in ejusdem potestate est initium & finis, incipere cuivis ignavo li-Hh 2 get, get,

cat.

cet, deponere, cum victores vo-Junt. Salust. in bello Jugurthin. 11 Cæs.lib.6.de bello gallico. †Hinc pax iniqua bello etiam justissimo preferenda, Andr. Gail lib. 1. de Pac. publ. cap. 4.n. 43. Marc. Tull. apud Plutarch. in ejus vità. Qvod & approbare videtur Augustin. Epist. 105. dicens: Cogutatecum pugnam. necessitatis esse, quare animo semper feraris adpacem, Bellum gere, quod aliter non posfis, sed si pacem habere queas, ne illam negligas, Et lib. 19. de civit. DEI. Bella quantumvis justa, piis attamen hominibus & molestas 12. & triftia videntur. † Memorabilis qvoq; est sententia Martiani Cæfaris affirmantis, donec in pace vivere liceat, non decere Principem arma sumere, ac Principi esle induenda arma, ut patriam defendat, non ut aliena oppugnatum

Ex qvo certè † jus belligerandi in Imperio Romano-Germanico pru lent's simè temperatum, & per Capitulationem Casaream in consortium qvasi hujus juris, Ordines Imperii suêre recepti, qvo unà cum Imperatore justitiam & causam belli suscipiendi cognoficant, qvôqve apparatu, & qvibus mediis bellum sit gerendum, mattrie del berent; † ne si forsan ex conceptà opinione absq; singulati consilio & mediis necessaris

bellum suscipiatur, metuendum. sit, quod quondam Carolus V.Imper. cum ad vicinos Ingolstadio montes, Germanorum Principum & Civitatum fœderatarum castra longissimo spatio extenta videret, præsagiebat: Suntné isti omnes Germani? inqviens, Et bend est: Cità eis deerit consilium & pecunia atq. concordia, David Chyer. in Orat. de viva & morte Caroli V. Imper. Idemá; cum de Principe quodam bellum moturo audiret: Ignoratadhue, ait, quidad Bellums requiratur. † Igitur in comparando 15 exercitu se caput sumere ab Italis; brachia & manus ab Hispanis ; pe-Etus à Germanis, (quorum fidem & robur maxime probabat ) ventrem & pedes ex religion gentium colluvie, dicebat: Nerves belli effe pecuniam, commeatus, milites, verum si ex iis aliquo carendum effet, militem veteranum fe electurum effe, cujus indufria & fortitudine religou duo fe ex hoste comparaturum consideret, Chyte. diet. loc. & in Chron. Saxon. folsog. † Nec enim pecunia ner- 16 vus belli ita dicitur, ut potentia in pecunia confistat; cum humanitate Dueis belli milites magis, qvam pecunia in officio contineantur, ut vult Atiofto cant gui.

†De nervo igitur seu modo & 17 apparatu belli gerendi pariter, atqve de causa justitià Ordines Im-

perii

perii unà cum Casare deliberant: gviabellum nungvam eft suscipiendum, nisi justa & necessaria. subsit causa, ut heroice dixit Octavianus Cæsar, referente Cuspin. in ipsus vita. Justam verd belli causam ex eo facile quis judicare poterit, si cum æqvitate fuerit conjuncta. Hinc Sampaulinus Comes apud Comin. ita consuluit: 18 † Qvi in bello vincere cupit, videat ut DEUM equitates cause & belli à se suscepti à partibus suis habeat. Ergo bellum erit legitimum, qvod pro defensione sui & suorum, rerumg: & bonorum confervatione geritur, Henr. Bocer. de bello & duello lib. 1. c.sp.6. Andr. Gail lib to de Pac publicapes in 40. 5 lib.z. observat 57.n.s. Fett. Gregor. Tholos. lib. 11. de Republ.c.v. Lamb.

Dan. lib. 6. Polit. cap. 3. † Necabnuit 19 Christophor. Warsevicius in Panegyr.ad Stephanum Regem Polonorum: Omnia bella, inqviens, que pro aris & focis, pro patria, pro tuendis finibus, pro confervandis libertatibo suscipiuntur & gerucur, justa sunt. † Nempè, qvia defensio est juris naturalis, ipsaq; nititur æqvitate, Lst vim 3.ff.de just.& jur.l.45. §. qui cum ff.adleg.Aqvil.l.1.S.cum arietes. ff.si quadr.paup. feciffe dicatur. Unde Mathatias cum suis maluit suscipere bellum, qvam amittere vitam, & abolere Legem divinam., 1. Maccab. 2, Si verd nocendi cupiditas, rebellandi feritas, & fi qvæ alia bellum extorferint, tantum. abest, bellum dici legitimum, ut potius omni jure fir detellandum, Gail diet. observat.57.n.3.

### SECTIO II.

# Justum est Bellum adversus Turcam susceptum; &

gellum. SUMMARIA.

- 1. Justissimum est bellum contra Turcam susceptum.
- 2. Inique hec nomine infurgit Bellarm.contra Lucherum
- 3. Probat Lutherus bellum Imperat, contra Turcam.
- 4 Sed improbat modum belli gerendi preposterum. n.s.
- 6. Warem. ab Erenb. male reprehendit Lutherum.n.7.8.
- 9. Ob folam impieratem baut gerere licet bellum adversus Turcam.
- 10. Caufe belli contra Turcam justissima.n.11.12.
- 13. Judicium Frider. SchenckBar. de bello Turcico.
- 14. Cur Carolus V. ablata à Tarcis repetere nequivit?

Hh 3.

15. Re-

- 15. Repetenda bello provincia Imperii à Suleimanno ablata. 11.17.
- 16, Pracipuas Orbis terra parces occupavit Turca.
- 18. Jactantia Caroli Burgundia Ducis contra Turcam.
- 19. Noluit Rex Polonia opponere se Turcarum Imperatori.
- 20. Veneti quomodo adversus Turcas se desendant?
- 21. Hispani reditus aqvipollent reditibus Turcarum.
- 22. Solius Hispani auxilium contra Turcam haudimplorandum, n.23.
- 24. Bellum quare minus feliciter hastenus contra Turcam gestum?
- 25. Laudatur Turcarum difciplina militaris. n. 26.
- 27. Exercitia militaria Statibus Imperii permissa.
- 28. Armamentarium Dresdense reliquis praferendum.
- 29. De Arsenali Venetorum.
- 30. Arcana Turcarum de hello feliciter gerendo.
- 31. Discordia Principum Christianorum Turcis gratissima.n.34.35.36.37.
- 32. Cur Imperator Turcicus Christianorum armanon exborrescat.n.33.

I N specie si jam hæc accommodemus ad bellum Turcicum, 1 † justisuma ex causa id ab Imperatore & Statibus Imperii susceptu, fateri necesse habemus: Qviascilicer est defensivum pro patriâ & Religione. Necest, † qvod credamus Roberto Bellarmino, bellum hoc à B. Luthero improbatum fuisse, asserenti in lib. 3. de Laicis cap. 16. † Opponimus siqvidem ipsi verba Lutheri in lib. de bello contr. Ture. edit. Anno 28. tom. 4. Jenens. germ, quæsichabent: Den Ranfer und die Fürsten solle man vermahnen three Ampts und schuldigen Pflicht / bafffte gebachten mit Fleiß und Ernfrihre Briterthanen In Fried und Schut handzuhaben/ wider den Türcken fie treiben/ und ive Gewiffen auffe hoch fte bejehme.

ren/ wie sie Gott schuldig senn/ ibre Anterthanen nicht so jammerlid laffen verderben/ und wieficfo groffe treffliche Gundethun / daß sie ihr Ampt hierinne nicht bedencken/ und den jenigen/ so mit Leib und Gut unter ihrem Schus leben follen/ und mit Enden und Sulden verbunden senn/ nicht mit Rath und Bulffe erscheinen nach allen ib. ren Bermögen. Et posted: Also solo te ein Legat von Rom auff bem Reichstage mit den Reichsständen handeln/Gottes Gebot fürhalten/ und eine unvermeidliche Doth daraus machen und fagen: Lieben Serren Ränfer und Fürsten/wolt ihr Ränfer und Fürsten fenn/fothut als Känfer und Fürsten/ oder der Turcke wirds euch lehren burch Cottes Zorn un ungnade: Teut ch-

land

land ift euch von Gott gegeben und befohlen / bak ihr es fchüßen/regieren / rathen und helffen solt / und nicht allein follet / sonbern auch muffet ben Berlierung eurer Gee. Ien Gecligkeit und gottlichen Bul be und Gnade/ic. † Ex gvibus patet. Lutherum non tam bellum ipfum, qvam modum belli gerendi contra Turcam improbasse, si nimirum absqve verà pœnitentià id Suscipiatur, & gvod Bullis ac indulgentiis Papalibus, expeditionem fulcepturi nimium tribuant: prout mentem suam explicat in affert, artic, à Leone damnatoru art, 34. tom. 2. latin. Tot jam annos, inqvit, passi sumus nos deglubi per Impostores & Legatos Romanos, toties ad bellu Turcicum indulgentils ac facultatibus impudentissime venditis, pecuniam & substantiam nostram devorantes. Ac posteà: Quanto rectiùs faceremus, si primum Orationibus, imo totius vita mutataratione, DEum probitium faceremus? Et alibi † in diet.lib. de bello coner. Turcam. Solches (daßich diesen Articulie-Be den der Pabft Leo X. verdampt hat)that ich fo viel defto lieber/daß ich der Romischen Buberen den Schaldbedel nehme/ ban die Pab. fte hattens nie mit Ernft im Ginne/ baffie wider den Türcken friegen wolten/ fondern braud; ten des Zürckischen Krieges zum Sutlein/

barunter fic fpicleten/und bas Beld mit Ablaß aus Teutschland raubeten/ so offt sie es geluftet / wie das alle Welt wol wufte/aber nun auch vergeffen ift. Alfo verdammeten fie meinen Urticful nicht darumb/daß er den Zurckischen Arica wehretes fondern daß er folches Raplein abriff und dem Belde gegen Rom bie Straffe legete / benn wo fie mit Ernft wider ben Turcken batten wollen friegen/hatte ber Dabft und die Cardinal/so viel von den Palliis, Unnaten und andern unsaglichen Zugang/baß fie folcher Schine deren und Raubens in Teutschlanden nicht bedurfft hatten. Co acfiel mir auch das nicht/ daß man fo treib/ hepete und reigete die Churfürsten/ ben Turden anzugreiffen und zu überziehen/ che benn wir felbft uns befferten/ und als bie rechten Chriften lebeten/2c.

Rejicit eqvidem † hanc Lutheri sententiam Waremundus ab Erenberg lib. 2. de fæder. cap.i.n. 84. Si enim volueris ; inqvit, tum demum Turcam oppugnare & repetere ab co ablata, cum omnes Imperii Status in Religione consentiant, velnullum regnet peccatum, in aternum erit immunis. Addit potrò: Ratio frigida licet calidè probata. † Dubito an Lutherus hâc in re dignus sit reprehensione: cujus mens neutiquam fuit, bellum contra Turcã

prohibere, antequam Status Imperii unam candemqve Religionem amplecterentur, populusque universus omnis expers esset peccati; sed concordiam saltem &. poenitentiam expetivit, ne alter. ab altero ob fidem & Religionem. suam offendererur, cui rei postmodum Pacificatione Religiosa tust prolipectum, & ut Principes, anteqvam Turcam aggrederentur, pœnirentiam agerent & à peccatis abstinerent. Qværatio uti pia, ita ratione justà haud destituitur. † Qvemadmodú enim juxta Syracid.38.vers.9. ægrotus, priusquam consilio Medici utatur, precibus ad Deum appropinquare, & à peccatis desistere debet; ita etia Christiani ab hostibus offensi, priusqvam Belli medicinam qværant, poenitentiam agant, & preces ad Deum fundant, necesse est.

In hoc tamen consentio † Waremundo ab Erenberg, qvod propter solam impietatem, adversus Turcam bellum gerere haud liceat, lib. 2. de fæder. cap.1.num.63. ubi reprehendit Panormit.in.cap.qvod.
n. 14. extr. de vot. & vot. redim. & Lancellott. de offic Prator. in tit. de Sodom, pug. 6.44. asserntes, Imperatorem propter solum Sodomiæ crimen insidelibus bellum inferre, eosý; bonis suis privare posse, n.79. & 80.

Nectamen f proptercà causa de- 10 ficit belligerandi advertus Turca, ut quem Christianos invadentem non tantum juste repellimus, sed etiam legitime contra cum militamus, ablata repetentes & recuperantes, Didac. Covarr m cap. peccatum 2. part. relect, S. g. Johan. Sleid. leb. 1. comm. fot.2. | Est enim 11 caula vindicatoria belligerandi, quando rerum nostrarim, vi ab alus detentarum & ablatarum recuperandarum gratià alterius ditionem invadimus, justishma. c. good militare 23. graft 1. Althus. in Polit.cap.7.8 29. Henr. Eocer, lib.t. de bello c. 6, n. 10. Didac. Covarr, in diel.cap.peccatum. | Ideogs Sarra- 12 cenis, Turcis, aliisq; populis ir fidelibus bellum ab Imperatore justissime indici, maxime pro recuperatione terræ fancte, existimant Nic. Boer decif. 178.n. 7. Bartol. in l. Christianis 6,n.2.83, C. de pagan. Oldrad. confil. 72. † Nec abnut Frid. 3 Schenck Baro in tit. 28. in pr. lib. 2. FF. inquiens : Licitum est Christianis adverfus barbaros, & a fide orthodoxa alienos bella movere, qui mancipatas quonda vera pietatis ditiones hostiliter occuparunt & in sm? a Domini bereditatem violenter irruperunt, ut scilicet recuperatio fiat possessionis, qua Christianissimus ab impiis pradonibus fuit spoliatus. † Ne- 14 que hoc improbavit Carolus V. Impera-

Imperator, alia ratione, qvo minus idiplum in effectum deduceret, detentus: Hunc enim cum Rudolphus Saxoniæ Duxad Hierololymam recipienda hortabatur, maxima cum pestilentia vi Orientem propè hominibus exhaustum esse constaret, Occidentis verò vires illum unum concordibus animis secuturæ viderentur: Tunc Imperator Carolus, przelarum gvidem institutum. hoc fore, sed à multis ante se Principibus infeliciter tentatum, abaliis feliciter quidem, at propter Successorumignaviam, magno sudore parta breviab Implis denuò recepta fuisse: neg; ullam vel recuperanda vel retinenda Terræ sanctæ rationem fore, nisi priusid agatut, ut Imperium. Orientale à perfido Graculo possession, Occidentali jungatur, respondit, Dubrav. in hift. Bohem. lib. 22. Zvvinger, in theatr. vit. hum. 201.7. 66.4.

Recuperent ergò † Principes ca, qvæ sunt Imperii, & persas & nesas à Sulcimanno possidentur, ac detinentur: Habent namq; titulum justissimum belligerandi & causam recuperandi: aut ad minimum studeant, qvo Turcæ ambitioni & invasioni in posterum resistere qveant. Nam qvicqvid hic semel obtinebit, inde.

non facile se moveri patietur, tanta nimirum istius vigilantia, talis disciplina, ur dielu difficile videatur, Sitne in acqvirendo felicior, an in tuendo, que ácqv. fiverit., firmior? Auger. Busbey. m. onfil. dere milit.cotr. Turc.inflit. Philipp. Camerar. cent. 2. oper. subcif. cap. 23. † Hicenim est, qui discipli- 16 na militari imperturbabili præcipuas partes trium Orbis terræ partium suo Imperio comprehendit, Joh. Boter. in comm. paral. Hic est hostis, qui ceu sublimi de speculain omnem intentus occasionem, misera Germania Italiaquimo univerfæ Europæ jam affli-Cax & suis viribus ruentis cervicibus impendet: quem in nos ut maxime conjunctis omnium Regnorum viribus, summags confensione obviam camus, nedum. in nostram perniciem ultiò provocemus, profana stimular. Religio, armat majorum æmulatio, rapit inexplebilis. Regni propagandi cupidiras; quo velut incendio à parvis initiis orto, omnes jam ferè totius Orbis terrarum. partes conflagrarunt; Et dum Reges nostri pro terræ cespite ab ultimastirpe ad seros usq; Nepotes catenara inter se bella de bellis serunt illi, qvicqvid olim florentissimæ Nationes Imperiis suis sunt complexæ Asigrii, Persæ,

Ii.

Macc

Macedones, Romani, soli jamfua ditione Regnis ad Regna accumulatis, comprehendisse videntur. Verba sunt Andr. Hoi. in Orat, de nova apudEurop, Monarch. util. Hoc in periculo positi, † cur non consulimus in medium? Cur non molimur? Cur non omnia tentamus? Cur stupet in nobis ingeniosa illa necessitas, admirabilium effectrix operum? Bus-18 beg. diet. confil. pag. 319. † Sane Carolum Burgundiæ Ducem ambitiosè quondam) jactasse legimus, unum se futurum Principem, qvi ab Oceano Britannico ad superumato; inferum mare productis Imperii finibus, Christianam Rempublicam ab immani Turcarum tyrannide, exercitibus in Græciam & Macedoniam transportatis, vindicaret, Ludov. Vivius de cocord. & discord, lib.1, Theod. Zyving. vol.11. theatr. hum.vit. libr. 4. Vent. de Valent, in parth. litig. lib. 1, cap. 7. n. 7. Utinam talis fuisset, qualem se professus. † Quondam Rex Poloniæ Stephanus potentiæ suorum vicinorum noniniquus æstimator putabat, cum Turca manus conserere rem elle periculosissimam, ut qvi se imparem tali adversario judicabat, Joh. Boter. in diet. comm. parall. † Veneti quoq; seipsos adversus Turcas magis pacis quam belli ar-

tibus tuentur, cgregiè muniendo sua loca, fugiendo pericula & expensas belli, commercio, donariis, denig; nihil non faciendo, ne ad manus veniatur, salva libertate & statu. Auct. della relatione di tutte le cofe più essentiali della Republica di l'enetia. † Unicus ille cft B Rex catholicus, inter cujus & Ottomannicas vires non est magnæ æstimationis differentia: Redicus Regis, quos in Europa habetiexecdunt reditus Turca, accipit enim plus quam 4. auri milliones ex ditionibus, quas in Italia & Sicilia habet: plus quam duos ex Lusitaniâ: ex terris novis plus minus quam tres milliones, unum annum pro altero æstimando: Hæ accepti partes æquant reditus Turcæ. Et illo longe crit superior, si iis jungantur ordinarii reditus Castilia, Arrogonia, Belgii &c. Joh. Boter. diet. comm. parall.

Regi † ergò catholico cen pari aut divitiis & reditibus superiori tanto adversario, an nos submittamus, ejusq; auxilium & desensionem imploremus? Id certè saluberrimum cen'et remedium contra tyrannidem Ottomannicam Andr. Hoi. dist. Orat. deo nov. apud Europ. Monarch, util. † At verendum omninò, ne hac ratione vitantes Charybdim in Scyllam incidamus. Tutius forsan Consilis

Auger.

Auger. Busbeqvii diet. loc. Armis, inqvitille, opus est: opus est armis: Contra vim acq, arma fine armis fieri nibilrecte poterit borum prafidao falus patrie munienda, aut nobis omnibus ad unum pereun dum, pag.

24 Sed f nonne hoc sapius tentatum, absg; effectu tamen minus felici? Nonné armis contra Tur-· cam hactenus parum profecimus? Ita sane est, sed quibus armis? Audiamus Busbeqvium: Cum Turca, inquit, fines nostros infestares, dedimus operament nofiras quog. copias cogeremus, sed quas copias, quem militem coegimus? Num veteranum? Num eum, cujus virtutem medtis jam ante documentis cognitam babebamus? quo vincere confreveramus? Non opinor, sed potius buic diffmillimum. Pulfata longè latèga tympana: ad corum strepitum convenere lucelli spe, quibus visum est. Tertius fortasse guisge qui loricam aut thoracem nungvam inducrat, ne: hostem vel à belli limine salutarat. Religvi quales? Homines luxu perditi, deeo-Etores, gancones, aleatores, oberati, exules atg; bis similes ( paucis excepeis ) ferè reliqui, quos cò perduxit non patriæ charitas, non equitas сан-Sa,non Religionis studium, non amor exercende virtuis, sed chrictatis, ales, rapinarum, facrilegiorum, ftu-

prorum, & ut uno verbo dicam, feelerum & Praitionum amnisem impunitas ata licentia. Cam bujusmodi turba nullo delcetu colecta vel potius cum fece perditorum bominum, DEO pariter atg. hominibus inviforum, contra tantum bostem, facrum videlices auspicamur bellumitage non tam militum Conventus, quam Bacchanalia nostra Castra videri possunt, ubi luxurisi, corruptelis, libidine, impictate, crapula, tumultu, rixis atq. exdibus strepunt & permiseentur omnia: hic tamen tam bellus miles, magnis impendiis procul est è suis sedibus excitandus, magnais, cum ja-Etura temporis, ubi etiam res summamceleritatem exigit, perducendus. Hactenus Busbeqvius diet. confil. fol. 323. & 324. † Qvod ergd 25 parum profecerimus in armis contra Turcam susceptis, non nisi iplis armis, ipliq; militiæ adverlus tantum & talem hostem haud probe ordinatæ imputandum: qualis enim hæc debear este, vel ab iplo hoste perendum. Nam Turcarum disciplina militaris, inqvit Joh: Boter, in comm. parall. adeò probè est ordinata ut cain re ne Romanis quidem, nedum aliss cedant: Confissit autem in pluribus: in parsimonia, sustentant sigvidem se modico panis sub cineribus costi & oryza cum pulvere carnis ad Solem desiccate : Probibentur

pinu

vino, ficut quondam Carthaginenfes: Decem Turca habent in castris unum Decurionem, cui fine refragationes obtemperant: In ipforum castris nec una babetur famina: Est ibi silentium mirabile; Tot enim milites reguntur signis manuum & vultus citra verba: Ne noêtu strepitum faciant, patientur aliquando effugere captivos: Imprimis puniunt rexas & furta: Dvando progrediuntur exercitus, no audet excurrere in viasaut agros: Cotemnuntmorte, credunto, ca fato inevitabili contingere : Strenui promia, ignavi certam pænam babent : Nungvam disponuntur per urbes, nec iis concedituribi pernoctare: Ut exercitati fint milites, folent Principes Ottomanni ferè semper alicubi belliyerare, ut disciplinamilitaris intermit-26 eatur Je. Hactenus Boterus. † Et qvod maximum, Turcæ in militibus talem non numerari patiuntur, qvi non armorum peritisfirmus, præceptis militaribus eruditus, exercitatus & arma scienter tractare edoctus, Busbeq. diet. Confil. de remilitar. contr. Turi. pag. 349. Philipp. Camerar. lib. 2. oper. fabeif. cap. 23. In omni enim prælio nó tim multitudo & virtus indocta, qu'am ars & exercitium solent præstare victoriam, Veget.de re milit. Roman. ad Cafar. Valent. Qvid enim adversus Gallorum multitudinem paucitas Romanorum.

valuisset? Qvid adversus Germanorum proceritatem brevitas potuisset audere? Nimirum scientia rei bellicæ dimicandi nutrit audaciam: Nemo facere metuit, quod se bene didicisse confidie: Etenim in certamine bellorum exercitata paucitas ad victoriam. promtiorest: Rudis & indoctamultitudo exposita semperad czdem. Veget. diet. loc.

† Exercitio igitur rei militaris 27 & ipsi pacis tempore deberent incumbere Germani, qvo paratiores ad bellum effecti, felicem pugnæ exitum cò facilius alleqvi valerent. Causa procul dubio hac est, gvod Statibus Imperii permissum, subditos suos in Wehr und Waffen zu üben/ gvod Erillen vocant, und in Bereitschafft guhalten/Recofs. Imp. Augustan. de anno 1555. S. Plachdem aber Dluftes rung anguftellen. Andr. Knichen. de Saxon, non prov. jur. verb. Ducum. capas. n. sit. Reinking. de Regim. secul. & ecolof. lib. 1. class. s.cap. 6.n. 13. nec non habere armamentaria, Zeughaufer/diet. Recefs. Avg. de anno 1555. S Senno benmach † 28 inter que precipuum verè est Dresdense Serenissimi nostri Elect. Saxon, in quo ingens machinarum & tormentorum proflat apparatus. † Simile Iruic vidi- 29 mus Venetiis, vulgo Arlenale

Venetorum, amplirudine duorum, vel' ut alii, trium milliarium Italicorum in circuitu, ut magnam æqvet Civitatem, cujusq; generis armis & navibus circiter ducentis, navigiisq; infinitis, nec non tormentis navalibus inftructiffimum, Pighius in Hercule Prodicio p. 195.

†Sunt præteren & alia qvædam arcana in castris Turcarum ustata, ad felicem belli progressum. promovendum & obtinendam.

victoriam benè disposita: Artes enim belliez Turcarum suère, inquit Boterus, semper paratum instructumg, esse ad ossendendum & praveniendum hostem: uti in expeditionibus celeritate admirabili: habere vires in promptu & admanum: uno tempore plura non tentare: non diu cum aliquo belligerare, ne in armis exercitetur: non consumere tempus & pecunias in expeditionibus parzi momenti: non acquirere quasi per

comm, parall.

Imprimis verò i discordia Principum Christianorum Turcis gratissima est, ipsisq; non semel suit causa victoria, perinde ut dissensio quondam Romanis victoriam contra Britannos peperit. Neque enim aliud, inquid Tac. in vit. Jal.

falsum fed redesentim: multim quo-

g. profuit, quod Principes maxima

expeditionum parti profuere. diet.

Agricola adversus gentes validissimas pro nobis utilius, quam good in commune non consulunt: Rarus duabus tribusg. Civitatibus ad propulfandum commune periculum conventus, it. 2. dum finguli pugnant, universi vincuntur. † Imperator hine Turcico, 32 cum Consiliarii & Duces ei autores essent, ne Christianos, impri mis verò Germanos armis lacefleret, eis respondisse fertur: Se nequaquam Christianorum, imprimis verò Germanorum arma exborre-- scere. † & qvidem quatuor de causis: Quia fint discordes, & gvemadmodum gving, fui digiti nungvam in unum coalescant : Qvia laborum sint impatientes & praaliis Germani fint helluones, potatores, in castria Scortorum turbam foveant, Ducest belli plumis potius qu'um armis millearibus gaudeant: Quod temere caco impetuciera ordinem adres gerendas ruant: Quod Legum & suffitie fine negligentes, nullos virtueum pramiis ornent, nec etism meritis punis feelera afficiant, grodá, erga cos, qui venium & misericordia mereantur, fine afferi & crudeles, contra cos, in quos severe animadvertendem erar; lenes & misericardes &c. veluti ex Aventino de reb. Turcie. refert Camerar. cons. 1. oper. fileificap. 5. 1 33 Et interpres Turcic: Imperatoris, cum in electione Maximiliani Cæsaris tres ei Principes præcipul,

De Lege Regià German.

254

Saxo, Bavarus & Juliacensis demonstrarentur & admoneretur, unu qvemq; exillis propriis opibus & viribus esle tam potentem, ut justum exercitum contra Turcas colligere & ducere pollet, aliosq; plures esse similes illis in Germania, qvid existimaret fore, si conjunctis viribus Imperatorem Turcicum aggrederentur? Subrilisse fereur & dixisse: Se facile ex numero corum, quos prasentes videret, colligere posse & absentium potentiam, adeog, vires Germania efse immensas: sed sibi videri Germanorum animos, consilia & actiones similes effe bellua multorum capitum & plurium caudarum, que agitata sepem transire conaretur: undes cum capita diversa diversa foramina transcundi quererent, necessarium fore, ut simul & corpus & cauda immota manerent, & ne progrederentur ulterius, impedirentur: Imperatorem verò suum se comparare Bellue unicipiti, quaptures haberet caudas, ita ut si caput aditu patefacto per unicum transitum penesraret, necessario & corpus & cauda una absa. omni impedimento cogerentur fegui, Philip. Camerar.cent. 2.oper. fubcif. cap.23.† Idq; ipsum confirmat Joh. Boterus: Imperium Turcicu, inqvit, à parvis initiisin magnitudinem Principibus Christianis extimescendam excrevit per armazquibus nostra discordia ipsis percommoda utiles of fuerunt ansamd prebuerunt dist. comm. parall. † Neg; aliud dedit responsum 36 Sigifmundus I. Rex Poloniz à Leone X. ad bellum adversus Turcas invitatus: Qvid multis opus eft, dixit, Fac, Principes Christians concordes fintzego pro mea parte non deero. Boter. diet. loco, Nunquam ergo Reges & Principes Christiani contra Turcam feliciter pugnabunt, fi non concordiam aluerint, & ad Turcici Imperii expugnationem invicem covenerint, fædusq; fraternű inierint: † gvod gvibo mo- 37 dis seliciter sieri queat, tradit Ca-Spar. Ens in thef. Polit. part. 1-Apotelef. 7.58 8. & part. z. Apotelef. 36. Vid. gvog; Simon Wolder. Wie ohne fonderliche Beschwerde ber Obrig. feit / auch der Enterthanen / der Chriftenheit Erbfeind ber Turde zu Waffer und Land zuüberziehen und zuüberwinden were/apudGoldaft. tom. 15. der Politifche Reiche handlungen. pag. sos. & fegg.

### SECTIO III

Adrecuperanda bonaab Imperio alienata justum suscipitur bellum, nullâ obstante temporis præscriptione. S U M M A R I A. 1. Justum est bellum adrecuperanda bona ab Imperio alienata susceptum. n. 3.

2. Licita est defensio rerum atg, bonorum.

- 4. Titulus possessionis putativus non obest recuperationi bonorum Imperii.
- 5. Varias variorum bonorum alienationes in sedem Romanam sattas ja Etant Pontificii. n. 6. 7. 8.

9. Refelluntur be traditiones ac donationes putative.

10. Non subsistant jure donationes bonorum ac rerum Imperii.

11. Haut potucrunt Imperatores liberalitate sua prejudicare Successoribus.

12. Causa negligentie Impp. in recuperandis Imperii bonis.

13. Admonitio de recuperandis Imperii bonis. n. 14.

15. Non juvac possessores bonorum Imperii prascriptio temporis immemorialis.

26. Mala fidei possessor nungvam prascriptione tutus est.

17. Mala sides quidnam sit? n. 18.

19. Pontifices in mala fide conftituti. 20. Papa jura in scrimo pestoris habet.

21. Prescriptio requirit continuatam possessionem.

22. Studium Papa in obstringendo Impp adratificandam Constantini donatione.

23. Interrupea Pontificum possessio bonorum Imperit.

24. Vitiofa hine Pontificum praferiptio.

TUstumitag; est bellum contra Turcam, quia est defensivum pro patria, Sect. praced. in pr. An ergò hinc bellum contra alios qvoq; bonorum Imperii detentores ceu defensive susceptum erit legitimum? † Ita certe est: qvia. justissima ex causa bellum moveturad recuperandas res, per violentiam autinjuriam abaliis detentas, c. Dominus noster: vers. se gens & civitas, ibi : Velreddere quod per injurias ablatum eft.23. quest. 2. Didac. Covarr. in c. peccatum, tit. de Reg. jur. in 650. secund. part. relett. S. g. n. 4. verf. quarta caufa. &

S. 10. n. 3. Henr. Bocer. de bell. & duell. lib. 1. cap. 6. n. 10. Bartol. in. 1. Christianis 6. C. de pagan. n. 2. & 3. Nicol. Boer. decif. 178. n. 7. Herman. Lather, de cenfu lib. 1. cap. 16. Reinh. Konig part. 3. polit. cap: 3. Nam † sicuti pro tutelà corporis & vitæ, ita qvoq; ratione rerumarg; bonorum licita est defensio, Georg. Obrech. in tract. de necefs: defenf. cap. 3. n. 12. Felin. in cap. ftgnificafti 18. extr. de homicid, n. 121 verf. Potest etiam Clericus &c. ]ul. Clar. lib.s. fent. S. homicidium. n.25. Jodoc. Damhoud. in pract. crimin. cap. 78. Jacob. Boulen. in repet. 1.

capitalium. §. f. smosos. n. 161. ff. depan. Matth. Coler. consil. 39. n. 14. & sepan. Micol. Boer. decif. 168. n. 3. Sebast. Medic. de cas. foreuit. part. 1. quest. 8. n. 20. † Adeoq; bellum erit defensivum, & per consequés justissimum, quod pro defensione & recuperatione rerum atq; bonorum suscipitur, quippe quod quis hoc nomine alium impune occidere queat, l. 1. C. Vnde vi. l. 3.

§ 9.ff. de vi & vi armat.

Idq; verumest, † etiamsi possessores titulum possessionis sux putativum prætendere velint. Titulum inqvam putativum, qvia... Imperator absque causa speciali & sufficiente Statuumq; consensu,bona Imperii publica nec vendere vel oppignorare, nec quovis etiam modo alienare valet, Hotom. illuster, quest. 1. Bronch. 4. affert. 87. Frider. Pruckm. in S. folutapotestas, cap. 4. membr. 2. effect. 7. n. 52. Dom. Arum. tom. 4. jur. publ. discurs. 21. Ut non immerità existimer Speculator, ejusmodi donationem ab Imperatore factam, revocandam elle, lib. 2. de instr. edit. S. nune autom videndum. II. fol. 240. Herm. Lather. diet.lib.1. EMP. 16. 20

Necrefert, † possessives Laici, sive Clerici sint, Jactitant eqvidem Pontificii, innumeras fere donationes & alienationes bonorum ac jurium Imperii ab Impp. in Pontifices factas fuisse: Nimirum, alii fedem Imperioleni: alii Romam urbem: alii palatium Lateranense: alii dignitarum Regalem: alii totum Imperu m. Occidentale ab Imperatore Con-Stantino Sylvestro Pontifici tu ditum scribunt, Carol Sigon. de Regn. Ital, lib. 4. fol. 100. 107. 8. 166. Brut. Flum. pag. 119. & fegg. Nicol. Cufan. Cardinal, lib 3. cap. 2. de concord, Cathol. Martil. Patavin. in defenf. Pac. cap. to . in f.n. Walf. cent. 15. lettion memorab. pag. 747. Lupold. de Babenberg de jur. Reg. & Imper. Roman, cap. 1. & 13. Leonhard Hutter. in all, advertis 74cob. Greefer. de Impp. munific. in fedem Raman. cap. 4. Albert. Crantz. lib. 2. Saxon. cap. 1. † Alii givita- 6 tem Bononiensem cum suo districhu, & totam Romandiolam per Rudolphum Imperatorem Ecclesiæ Romanæ donatam contendunt, Speculat, lib. 2. de Reserion prasentatione. § rationer nots. fol 54. j Alii Friderieum II. Imperato- 7 rem multa Italia pradia, & in his Comitatum Fundensem Ecclesiz attribuille ougantur, ut faltem Honorii III. Papæ mercaretuc gratiam, Cuspin. in viea Frider. IL. Imperat. pag. 337. Wolff. 13. lea. memorab. pag. 512. Johan. Schneidvvin. ad tit. Inft. de bered. que ab

intest. deferatit. de successione siscipagray. † Alii Romam; aliasque eivitates & provincias Italicas à Pipino donatam Pontifici Childerico, Rege Francorum deposito, ur Imperium adipisceretur, tamque donationem posteà à Carolo Magno, ejusque filio Ludovico Pio confirmatam, serihunt Volateran. lib. 3. Geograph.
Hüuer in act. advers. Jacob. Gretser. dest. cap. 4. Alii aliter incotiunt.

Sedfica sunt † hæ traditiones & Donationes putativæ: Nam qvi clarissima in luce cacutire noluns, fateri coguntur, jura Imperii, quæ fuerant penes Impp. jam inde à temporibus Constantini, Pontifices Romanos ad se rapuisse, non concessu Impp. vel ullo aliojure, sed seditionibus horribilibus, tumultibus, tantisq; bellis, ut viribus Imperii accisis, subsequentes Impp. quantumvis potentes, vel exemplo Henricorum commonefactivel metu tyrannidis Pontificialis deterriti, ea negligere & quasi pro deselicto habere coacti fuerint, Schard. de Poneif. mutat, confirmat, pag. 132. f Et ut maxime omnes istæ donationes ac traditiones factæ essent, nullius tamen ponderis atq; momenti, sed ipso jure nullæ &irritæ fuillent, cum jura Imperii Germanici haut fint venalia, Zoannet.! de Roman. Imper. pag. 303. n. 184. & fegg. Qvin nec ab Impp. sine Principum Germanorum confensu distrahi potnissent, tut vel propterea dubium hautir, In peratores nec posteris Principibus, nec Imperio Germanico prejudicium creasse, qvin semper provincias ac Civitates ab Imperio alienatas in ordinem cogere licucrit & ctiamnum liceat, non aliter, quam Domino in Servum fugitivum perpetua manus injectio est, Joh. Bodin. lib. 1. de Republ. c. g. pag. 193, n. 123. Qvod advertens Carolus V. Imper. Electorum literis sorii caput & antiqua Impp, jura Imperio restitueret, respondisse fertur: Facerem, nisime Religio moveret, Ventur. de Valent. in parthen litig lib. 2. cap. 3. n. 9. † Qva 12 falsa Religionis opinione Fridericus II. aliig; Impp, plurimi falcireddere cessarunt, Schard. de Portif. mut. conf. pag. 134. & sigq. † 13 Missam ergo faciant Impp. opinionem istam, abjiciant hanc superstitionem, & vindicent ea.qvæ funt Imperii, recuperento; iffa., qua à Pontificibus nullo aut ficto seu putativo tirulo pessidentur. Pontificis, cuidam de jure Pontificatus toto; Principatuum titulo querenti respondentis: Ote hominem scholasticum & omnium rerum ignarum, qui Imperii jus queris, quod jam à tot annis contra omnium vimpossidemus ac serro desendimus. Arnold. Clapmar. de arcan. Re-

rumpubl.lib.2.cap.15.

14 Neuriquam ergd † pro recuperandis Imperii bonis, Romanæ victrici Aqvilæ jus deficit, Zoannet. de Roman. Imper, n. 148. pag: 207. Nisi qvis forsan præscriptionem temporis immemorialis opponere ausit, cum Roberto Bellarmino de summ. Pontif: lib.5.c.9. in fin. † Sed frustrà omninò, postqvam de jure Canonico (qvod in causis Ecclesiæ est observandum, Bartol. in l. privilegia. n. 2. C. de SS. Ecclef Jason in rubr. Solut. matr. & ibi Dd. Wesemb. conf. 1. n. 20. Balb. de prescript, in pr. & p.2. part. 4. pr. quest. 2. n. 2. Capoll. de Servit. urban. predior. cap. 24. n 7. Mynfing, cent. 4. observat. 6. Andr. Gail lib. 2. observat. 18. n. 10. ) possessor malæ sidei nullo tempore præseribit, c. vigilantis. c.ult. extr. de prascript. c. possesfor. 2. de Reg. jur. in 610. & ibi Covarr. p. 2. S. 8. n. 1. & s. Balb. des prascripe. p. z. p.:re. z. princip. quast. 7. n. 3.† Qvod in præscriptionibus temporis etiam immemorialis receptum est, Gloss, in cap. 1. verb. nisi de prascriptione. de prascript, in 6to, Balb. diet. part. 3. qual. 6. n.20. Cravett. de antig.tempor. part. 4. S. materia. n. 19. Covarr. diet. S. 8.n. 3. Afflict, decif. 368, n. 9. & feq. Anton. Gabriel. in comm. concl. tit. de præseript. conclus. t. n. 57. ]o-Seph. Mascard. de probat.concl.1213. n. 46. Matth. Wesemb, confil, s.n. 22. Frider. Pruckm. de folue, porest. princip, membr. z. effett, 7. n. 158. Petr. Gilken. de Usucap. part. z. memb. 2, cap. 1. n. 6. Mynf. dift. observat. 6, † Mala fides autem alie- 17 næ rei scientia est, qvando qvis scit, vel rem alienam esse, vel eum, qvi tradit, jus tradendi non habere, l. ult. ubi Dd. ff. pro emtor. ubi bona fides est sincera conscientia, qvæ nos excusat à rei alienæ ignorantia, qvam vel alii tradimus vel ab alio accipimus, l. ani à graliber 27. ff. de contr. emt. l. si fur. 32. \$ .1. ff. deV sucap.l.bona sidei 109.u51Goedd. de V. S. † Neq; enim in materià 18 Usucapionis bona sides projurce boni & æqvi accipitur, qvod humaniorem recipit interpretationem, ut in §. bone fidei Juft. de allion. Cavarr. diet. part. 24 S. 6. n. 2. Petr. Gilken. diet. membr. 2. c.p.s. n. 8. Tiraquell. de retratt, confang. S. 35. † Atqvisciebat Pontifices.vel 19 scire saltem debebant gva paria funt, L. quod te, 5. ubi Da. f. ficers. petat. l. qui fundum 7. S. servu 2.

20 proemtor († cum omnia jurain. Scrinio pectoris habere dicantur, c.1. de constit. in oto. c. sape 44. de appellat. coq; ipso qvod Pontificessunt, utriusg; juris Doctores censeantur, Bald. in c. 1, de confess. Jas. in l. omnium. n. z.C. qui test, fac. poss. Fuly. Pacian. de probat. lib. 2. cap. 26.n. 23.) qvod Imperatoribus in detrimentum Imperii bona ei incorporata alienare vel donare haud licuerit, Decian, consil. 2. n. 168. vol. 1, Hotom. gvest. 1. illust. quest. in præjudicium maximè Successorum, Cacheran. decis. 101. n. 13. & decif. 139. n. 6, Pruckman. diet. effect. 7.n. 53. præfertim fi jus plenum, directumve & utile dominium simul transfertur, Jacob. de S. Georg, de fend. verb. in feudum n. 2, ut proptered in mala fide perpetuò Pontifices constituti,adeog; nec præscribere potuisse dicantur rechissime.

Ad præscriptionem porrò † possessionis continuatio requiritur, l.3.ff. de usucap. que interrupta esse non debet, l. naturaliter 5.ff. de usucap, toties verò interrupta videtur Pontificum possessio, quoties Im-

perator mortem obiit, qvi Succesforifuturo prajudicare haut potuit, Nicol, Everh. in topic. loc. à plenit. potest. n. g. & 10. † Qvacirca Papa Imperatorem noviter electú jurejurando ad ratificandam Costantini confictam Donationem libi obligare semper studuit, c. cgo Ludovicus. c. tibi Domino. distinct. 63. Clem.un. S. ipfag, omnia. de paréjur. Pruckman. diet. effeet. 7. n. 159. † Qvinimò ipsà tyrannide Pontificia adhuc durante, potestati huic sæpissime fuit contradictu, ut videre est apud Aventin. lib. 4. & 7. annal. Æneam Sylv. in dialog. de donat. Const.int. Felin. in c. solita. n.s. de major. & obedient. Georg. Heimburg in libello, quem de prime eu Pape scripsit. Laur. Vallam de donat. Constant. quorum verba refert Hunn. in prafat, tract. de Ecclef, Anton. Benbel, de Godent, in tempest. fufoitab. part. 1. cap. 16. S. 3. † Ut fic 124 dubium non sit, vitio quoq; interruptæ possessionis Pontificú præscriptionem laborare, adcog; cam Imperatoribus, sua vindicacibus, haut objici poste.

### SECTIO IV.

1. Periculum in recuparatione bonorum Imperii, à Pontificibus DEO dicatoru. 2. Bona DEO dicata in prophanos ufus non transferenda, n. 3.5. 4. Pia4. Piaculares funt DEO Principes, contrarium facientes.

6. Ut & Sacrilegi, ex sententia Pii I. Pontisicis, n. 7.

8. Bona DEO dicata, Christi, non hominum bona sunt. 🖂 🦠

9. Bona DEO dicata à Pontificibus, in alios usus sacros convertenda.

10. Ex sententia Evangelicorum Statuum Imperii, n. 11.

12. Responsio Elect. Saxon. & Landgravii H. ssia hac de re.

13. Exclamatio Autor. Autonomia.

1.4. Varia funt pie caufa, ad quas reditus facri posfunt conferri. n. 15. 16.

17. Cura Principum Gormania de bácre.

rg. Sententia Scabinorum Lipfienfium.

A Sr dată licentia Imperatoribus, bona ab Imperio in Pontificem vel Ecclesiam alienata justo bello recuperandi, nonné metuendum, ut reditus, jura aut prædia à Pontificibus, facris fanctisque usibus destinata, adeoq; DE o semel dicara, in alios & prophanos transferantur usus? Qvod certe piaculum esset: † Etst enim Pontifices de lisdem tanquam de rebus alienis disposuerint, attamen ca semel Deo fuere dicata, ita ut absq; piaculo aliò transferri negveant, Levis. 27. v. 28. c. femel DEO. extr. de Reg. jur. in 610. l. Pancimus, & l. ut inter. C. de SS. Eccles. † quod jus ab ipso Jehovà ortum, & natura ac communi Gentium lege sancitum, tradit Ernest. Cothman. Resport. jur. 100. per sot. Matth. Coler, de Process. executive part. 2. cap. 3. n. 181. Everh, à Weihe in trast, de prerog.u. fuccefs.lit.H. 7. Henr. Petreius in tract, de Monast. fol. 55. † Ideogs

piaculares, inqvid Lambert. Dan. funt DEO Principes ii, exce Respublice, qui queve Ecclefiafice bona, b. e. DEO jam confecratas fibi vendicant, aut in alios usus transportant, de Republ, Christie an. lib. 3. cap. 2. Qvibus juxta Lutheri sententiam idem accidit, qvod Aqvilæ olimobvenicbat, cui videnti, Jovi Sacrificium in ara fieri ex carne agnina, & advolanti, bonamque partem auferenti carbo igneus alis adhæserat, qvo posimodum & nidos & pullos, qvibus prædam. advexerat; comburi facichat. Petr. Frider, de contin. cauf. libr. 3. cap. 18. n. 51: † Eqvidem negati non potest; qvin res prædiaque Ecclesiastica, si usus, ad quem um conferre possint Imperantes, Franc, Balduin, leb. is de Leg. Constantin. Magn. fol. 28. haut inde tamen inferendum, gvod

bona ista superstitioso dicata cultui, prophanis commoditatibus applicare liceat, Schurff, cent. 1. conf. 48. Chrift. Befold. lib. 1. Poliric. cap. 4. Lambert. Dan. diet. lib. 3. cap. 2.† nisi qvis velit crimenSacrilegii incurrere, juxta sententiam-Pii I. Pontificis inc. predia devinis usibus tradita, 12. quaft, 2. ney facriligum, si quispiam bonis ejusmodi usurpet aut intervertat; aut -in alios usus transducat, † firmarung Urbanus I. Stephanus, Pelagius, Symmachus & alii in a. non licent. ibid. Nec fine ratione, cum is, qvi Christi bona fraudat aut intervertit; aut ipfi eripit, non tantilm fit prædo & raptor, verum etiam Sacrilegus: † jam vero quæ funt Christi doctrinæ & tuendæ & propagandæ destinata, funt Christi ipsius, non hominum bona, Malach. 1. verf. 8. cap. 3. verf. 8.

Sed negvagvam metuendum. o id erie, † fi dicamus, Reditus & bona à Pontificibus sacris saneffiso; ulibus destinata ac posteà justo bello recuperata, prophanis commodicatibus haut applicanda, sed'ad verum & ab omni Superflirione purgarum usum sacrum convertenda esse, quod onınino fieri debet, Jex Evangeli-

corum gvogs Statuum & Ordinum Imperii sententia, Petr. Syring, de Pace Religion. concl. 38. lie. b. Modest. Pistor. vol. 1, confil. sa.n. ult. Matth. Coler. part. 1. decif. 224. Nicol, Reusner-libr. 4. der legiorum & Canobiorum C. ptima quondam intentione majorum, ad educandos nempe Viros doctos & castas modestasque feeminas facta) in abufus converterenturita utreformatio fue; ritsuscepta, † non fundatorum. heredibus bona illa redditafuere, arg. l. legatum. 6. ff. de Vfufr, legat. Schaff, de administr, rer, ad Civit. percin, ubi Bartol, sed superstitione saltem rejecta, in parilem runsus usum ur à Principibus convertantur, exigit sanctio Pacis Religiosæ de Anno. 1555, §. 21. als auch den. Christoph. Befold, dieterapet † Qvò cuam respicie responho E- 12 data u. April. Anno 1540. apud Erider, Horrieder, de canf. belli gers man, lib, 5, cap, q, ubi interalia hac verba habentur: Darumb von den Kirchen Gutern / fo noch vorhand-n fenn/erbieten wir uns (Co Berjamlung/biehandel zu Chuftlicher Bergleichung bracht werden) daß wir alsdann die Gürer

au der Rirchen/Schule und andern gemeinen Landes Dothdurfften in unfern Landen und Bebieten/ohne Beschwerung wollen folgen laffen/ wie foldes also dann uffn Chriftlis chen Snnode oder Reiche Zag be-Schlossen wird. Dann die Rirchen-Guter follen angewendet werden zu erhalten das PredigAmpt / die Christliche Schulen und andern Rirchen und Landes Mothdurfft/ wie das flar zeuget die S. Schrift/ Die alten Concilia und die altesten Canones &c. Idqve si ab omnibus, qvi prophanas manus bonis ejusmodi admoverunt, stricte observatum fuillet, † no habuisset caufam exclamandi Autor Autonomia, non fine opprobrio Protestantium, bisce verbis : 2Bo fenn ihrer Eltern Stifft und Clofter? Ift es nicht alles prophanires, abgethä/nice Dergeriffen und verwüstet? Genn nicht aus Bisthumen weltliche Ruis ftenthumb/ aus ben Rirchen Zenghaufer / Rofftalle / Zanghaufer / Dulverfaften/Babehaufer/zc. aus den Klöstern gemacht worden/part. 3. cap. 16.

Sunt profecto † infinitz ferè cause piz, ad quas Reditus isti conferri possent: Clamat penuria pauperum: clamant nudi: clamant famelici, conqueruntut & dicunt: Nostrum est, quod essunditius, nobis crudeliter subtrahi-

tur, good inaniter expenditis : No-Rris necessitatibus detrabitur, apicquid accedit vanitatibus vestris, ut refert ex Bernbard, Christ. Be-Sold. lib. 1. Polit, cap. 4. † Urqve 18 reditus isti Ecclesiastici in eqvestribus ordinibus constituendis impenderentur, qvibus non folum Potentiorum secundogeniti sese alere, & sublimes Imperii dignitates in sua integritate conservari possent, sed etiam quod perpetuas pro Lege & grege excubias agerent, firmum haberetur pra-·fidium, svadet Nicol. Bets, de paet. Famil. illustr. cap. ult. cui consentit Besoldus de Success. Regià diss.6. & Petrus Syring. diet. concl. 38. lis. b. † Et nungvam deficiet causa parilis, quæreditus & bona Deo femel dicata excipere possit. Si scilicet ejusmodi bona velad alium. cultum divinum, vel ad salutem. Reipublicæ: vel ad conservandum ministeriu : vel ad pias scholas constituendas: vel ad juvandos pauperes: vel ad conditionem Nosocomioru qvoqvo modo meliorem efficiendam: velad causam Studiorum conferancur, art. l. sancimus. 21. l. gvoniam 26. C. de SS. Ecclef. cap. cum fecundum Apostolum. 16. extr. de prabend. † Veluti pro Monasteriis Scholas, Nosocomia, Xenodochia, Orphanotrophia, laudatissimos

gvos-

gvosdam Germaniæ Principes constituisse, refert & commendat Everh, à Weihe in aulico Politico. reg. 216, Hocq; juris apud Evangelicos obtinere, probat f Sententia Elect. Saxon. Scabinorum. Lipfienfium, in hunc modum pronunciaca: And ob wol das Klofter Gerbstedt ein geiftliches Gut tft: Go ift doch daben wolzubedenden / daß folches den Ordens Perfonen / und nachdem nummehr das Aloster Leben'abgethan / und das Lieche des heiligen Evangelii an Zag kommen/auch demfelbigen gemegible Chriftliche Religion reformirer ift/Rirchen und Schulen gu Mus verordnet worden / in anse-

bung daß zu bero Bnterhaltung folche Guter angewendet werden follen / wie dasselbe burch Hieroni S. burff. cent. 1. confil. 47. n. 11. usq. adn. 14. & in ead, cent, conf. go. mis vielen Rechtsgründen ftattlich ausgeführet / auch von VVesemb. confil. 37. n. 6. & feq. confirmires, und durch des Beiligen Romischen Reichs de An. 1959. Ju Augfoura publicircen Abschied / und Churfürst Mozinens hochloblichfte Gedachtnuß publicirten, loblichen Landes. Ordnung/ sub eit. von dem Bberlauff der geiftlichen Gutere & eic. seg. bestetiget wird se. in causa Otconis, Edlen von Placo Menf. Febr. Anno 1603.

### SECTIO V.

## Injustum est bellum pro amplificatione Imperi

SUMMARIA.

- 1. Bellum injuftum pro augendo Imperio fuscepeum-
- 2. Imperator Romanus dicitur semper Augustus.
- 3. Explicatio bujus tituli.
- 4. Augustus non ab augendo, sed ab Augurio dietus,
- 5. Bonus Imperii moderator mavult acqvistaretinere, qu'am alia acqvirere.
- 6. Semper appetere avari est animi,
- 7. Cupiditas Alexandri Magni-
- 8. Rejicitur sententia Machiavelli. n. 9. 10.
- 11. Alexander M. orbis pradovocatus. 10
- 12. Judicium Keckermanni de Hispanico Imperio in Indos.
- 13. Bartol, Caf. Epife opus Hifpanus male fentit de Indorum devastatione.
- 14 Nullum babent titulum belli in Indos Hispanin. 15.
- 16. Laudes Venetorum grod sint pavis, amantes,
- 17.M.ile reprebenduntur a Bodino.

Cleuti Bellum dicitur justum. gvod pro defendenda patria & conservanda ditione ac tuendis Imperii rebus suscipitur; Ita † ccontra illegitimum & injustum est bellam, gvod nullum alium haber titulum, nili amplificationem Imperii, qva non magis justa belligerandi causa est, qvamgloria, propriumve Principis commodum, c. quid culpatur. c. militare. 23. graft. 1. † Eth enim Imperatores. dicantur semper Augusti, zwallen Zeiten Mehrer des Reichs (non errore Constiariorum aulicorum & priscorum juris Glosfatorum, ut vult Goldast. in Rarional. tom. 1. Conft. Imp.p. 65. fed jure dictante, Novell, 60.63.66.8; 83, in fin. Joh. Limn, de jur. publ. lib. 2. cap. 1: n. 31. ) attamen non permittit hic titulus Imperatori Romano quâvis ex causa adverfus gentem peregrinam bellum sufcipere, Imperiumqve augere, 3. 1 fed titulum eum-exaudiri oportet de justà augendi & amplifix candi Imperii causa, puta: Si Imperator ditioni Romanæ reddat per bellagentes atque provincias, qua aliquando Imperio Romano fuere subjectæ, sed manu violentà ab co detractæ, Henr. Bocer. de bello & duello. lib. 1. cap. 6. Qvin nect Augustum ab augendo, led augurio dictum, atq; fic

per Augusti-nomen non amplificatorem, sed hominem selicissismiaugurii & sibi & Reipublica, dignumque veneratione & excellentissimo honore indigitari, haut ineptè existimaveris, Coras. lib. 3. mise. 22. 11. 6. 6. 7. Et Augustus quasi hominis natura amplior cognominatus est, inquit Dio lib. 53.

† Nec enim bene Imperium. moderari dicitur, qvi semper acquirere & auggre, fludet; fed qvi semel acqvisita retinere ac conservare novit: cum juxta Maximiliani I. Imperatoris dicterium, gvod sæpe in ore habuisse sertur: Longe facilius sit vincere & domare gentem, quam in officio retinere: Et juxta sententiam Totila Regis Gothorum: Tucri quafita difficiline, gram acqvirere: gromam in acquirendo ignavia possidentis sape plus confert, qu'am propria vireus, Camerar. cent. 1. oper. subcif. cap. 2. + Animi quoq; avariest semperappetere, nunquam contentum efse, juxta illud Horat: Cvo qvis plus habet, plus habere cupit ob vastitatem animorū, qvibus nullum finem circumscripfit natura. † Hinc lachrymæ Alexandri auiple nondum unum subegister., Plutarch. in ejus vità. Et de im-

mensa cupiditate Alexandri extat Scytharum Legatorum oracio apud Q. Curtium lib. 7.de reb. geft. Alex. in quainteralia hæc habentur verba: Si Du habitum corporis tui, aviditati animi parem effe voluissent; Orbis te non caperet: Altera manu Orientem, altera Oceidentem contingeres; & boc affecutus fcirevelles, ubi tanti Numinis fulgor conderetur; Sic groa, concupifeis que non capis: Ab Europa petis Asiamaex Afia transis in Europam: Deinde si bumanum genus omne superaveris, cum sylvis & nivibus & fluminibus, ferisa, bestiis gesturus es bellum. Qvid en? ignoras, arbores magnas diu crescere, una bora extirpari? Scultus eft, qui fructus earum (pectat, altitudinem non metitur. Vide, nedum ad cheumen pervenere contendis, cum ipsis ramis, quos comprehenderis, decidas. Leo quoq aliquando minimarum avium pabulum sit, & ferrum. rubigo consumit. Nihil tam sirmum est, cui periculum non sit etiam ab invalidos

Sunt eqvidem † qviasserunt, illud Imperium esse legitimum, qvod invasione ac bello acqviratur: Unde Nicol. Machiavell. de princ.cap.3. Cum natura, inqvit, regn.mdi cupidiente nunquam sistatur, nulli vitio sed potius laudi dandum. est qvovis modo, sive per pellem leonuam sive vulpinam ditiones am-

plisicare. In co saltem dicit vitium elle, si qvisea affectat, qvæ confeqvi suis viribus non possic. Qvin olim Perlæ, Scythæ, Cretenses & alii populi ad bellum sucs cives ided instruxerunt, ur finitimos invaderent, suaqve confinia aliarum gentium damnis spoliisque augerent & onerarent, Boter. lib.8. de Polit, illuffr. cap. 6. Sed audiant † Patroni hujus sententiæ Aristotelem lib. 7. Polit. cap. 2. in amplificandis nimirum Imperiis & necandis finitimis, beatitudinem Civitatis nequaquam consistere. Nam eo animo, inqvit Johan. Casus, invadere, ut solim auctior fiat Deminatio, est publicum quasilaerocinium & homicidium profiteri, non est ergò justum, non est legitimum vi & armis susceptum Imperium, ad Aristot. diet lib. 7. cap. 2. † Imò au- 10 diant vocem ipfius Det, Habac. cap.2. Veh, qui multiplicant non sua: veh, qui spoliant gentes multas : Veb, qui congregant avaritiam malam domi fue, ut fit in excelfo nidus ejus, veh, qui adificant Civitatem in farguinibus & praparant urbemin iniquitate. Venient enim dies, quibus afflictionem sustinebunt & manus Domini super cos crit, nisi ad Dominum convertantur & aliena restituant.

† Nec sine ratione Seneca Alexandrum Magnum Orbis terrarum prædonem vocant, lib.1.debe-

L1 nefic.

wesic.cum juxta responsum Agesilai, Reipublicæ bene constitutæ fines non gladiis sed justitià terminentur, ut refert Plutarch. in en jus vita, Lips, lib. 5. Polit.cap. 4. + Hinc de Imperio Hispanico in Indos judicium facit Keckerman. in syft. Polit. lib.s. cap.4. qvodinvalio ista Barbarorum non fuerit legitima, cum pro Scopo fuerit proposita, à plerisq; eò missis præsectis &Legatis, inexplebilis avaritia,& non emendatio aut conversio, sed eversio & vastatio istorum am-. plissimorum Regnorum. † Qvod non parum confirmat testimonio Barth. Cafai Episcopi Hispani, qvi in narratione suà de Regionum Indicarum per Hispanos devastatione, ita scribit : Rubere suffundi deberemus, quod omni timore DEI remoto, tam execrandis facinoribus colorem addere & eaexousare tentemus, cum pracipuè cernamus, nos (Hispanos nempe) quadraginta orto annorum spatio Regiones majoris longitudinis, quam sit tota Europa & pars Afia, ob hanc caufam, ut divitias consequeremur, destruxisse, eas terras depredantes & omni crudelitate, injusticia & tyrannide occupantes & usurpantes, quas bumanis habitatoribus & incolis referras vidimus, & in iis ultra viginti hominum milliones periisse certò scimus. 14 Hacilla. †Qvalem namq; Hispa-

ni in bello illo prætextum habebant: an concessionem Apostolicam Alexandri VI. Pontificis Romani? At ne Princeps qvidem, qvi Imperio possidet omnia, singulorum dominium inverter potest: nec Papa in Indos unquam habuit potestatem, Hier. Benzo. in bist. novi orbis lib. 3. pag. 13. † An 15 Religionis Christianæ propagationem? At Christus nullam dedit legem, qvå liberi populi ob Evangelii rejectionem fierent mancipia. Georg. Frid. Limp. Baro apud Frider. Achill.in Orat.contra Hiffan. pag.3;5. Waremund. ab Erenberg lib. 2. de fæder. capa.n. 82,

Saniores hac in resunt † Venetir 16 qvi non nisi propulsandæ injuriæ causa, bella suscipiant. Si enim beata Civitas effe putetur, inqvit Bodin. lib .5. de Republ. c.5. que partà pace suis finibus contenta sit, profecto Respublica Veneta videatur, que nonmodo Imperii sedem inloco, arte & natura inexpugnabili collocarit, verum etiam continentes arces, ad Imperis adjumentum valde opportunas, tantis prasidiis sirmavit, ut nec bostium impetus valde metuere debeat, & Subditos imperiis ac legibus facile tuert possit, propagandi verò Imperii curam penitus omiserunt: quin etiam bellorum caufas omnes fludiofissimè declinant, & illata difficillime

fuscipiunt, suscepta verò sinire, ac pacem modis omnibus magnos, sepiùs cum detrimento inire conantur. Hactenus Bodinus. † Qvi-tamen cos ceprehendit, ac proptereà bestiis imbellibg.cervis, columbis & lepo ribus confert. Nescio an benè: ut no immeritò contra cundé Venetorum famam desenderic Herm. Kirchn. disp. sinal. de Republich 2.

### SECTIO VI.

Pro tuenda Religione justum ac legitimum suscipitur bellum; secus verò ad Religionem propagandam.

#### SUMMARIA.

- 2. Justum suscipitur bellum pro defensione Religionis.
- 2. Consentit D. Lutherus.
- 3. Testimonia ex sacris,
- 4. Impp. sunt Advocati & protestores Ecclesia.
- 5. Veteres Germani armis tuiti sunt Religionem.
- 6. Confæderati Smalcaldici propugnarunt Religionem.
- 7. Defensores Religionis quinam in Gallia fuère?
- · 8. In Belgio Ordines confæderati.
- 9. Bobemi propugnatores Religionis Hussitica.
- 10. Pratextu Religionis non quarenda funt Regiones.
- 11. Iniqua Constitutio pontificia à Friderico I. Imper. confirmata.n.12.
- 13. Non licet bellum gerere pro Religione propagandà,
- 14. Ultinec propter abnegationem sidei Christiana. n.15.
- 16. Quod & juri Civili & Canonico convenit.
- 17. Limitat hoc Covarr. si gentes Evangelium blasshemiis impediant.
- 18. Refellitur hac limitatio à Bocero.

QVid verò de Rel gionis defenfione dicemus, num & hanc justam & sufficientem justi belli causam arbitrabimur? † Ita certè est, & pro desensione Religionis justum & legitimum suscipi bellu, homineso; Religionis causà vim sustinentes, prassidio armorum rectè desendi posse, præter Protestantes ipsos apud Johan. Sleidan. libr.17.5 18. sensit Lutherus, † ut constatex sine libelli wider den Meuchler zu Dresden. tom.5. Jenens. Uns seiner Warnung an seine liebe Teutschen/eod. tom.5. Ex concione 3. super Historiam.

Passionis in Postillis domesticis: & ex disputatione, quam publice

1.1 2

Wite

Witeberga Anno 1540.in b.mc fententiam proposuit? Daß man dem Pabst und seinen Schutherren wider unvechte Gewalt unnd Krieg Widerstand inun soll.

(1)† Præter testimonia enim & exempla ex sacris deducta, ut 1. ad Timoth. 2. verf. 2. Efsi. 49. Act. 23. 1. Maccab. 1. & 2.1. Reg. 18. v. 4. (2) † Imperatores dicuntur Advocati & Protectores Ecclesia, der heiligen Chr.ftlichen Kirchen Rochtvoigte/ Advocaten, Schirmer und Schuts herren/ Receff Imper. Colon. de Anno 1512. S. Bud nach dem wir. Qvam protectionem etiam jurato.promittunt Impp. in Capitulatione, ut dictum suprà cap.20. Lupold. de Babenberg de jur. ac translat. Imp. c.ip. 9.5 13. Andr. Knichen de Saxon, non prov. jur.verb. Ducum.cap. 5. n. 495. & fegg. (3) † Armis quoq; Religionem sæpius tuiti sunt veteres Germani, adeò ut plerique Ordines Equestres ob hanc defendendæ veræ Religionis caufam. ir stituti putentur, Spangenberg in Abel piegel/part. 2. lib. 6. cap.52. Qvod de Equitibus aurei Velleris indigitant vulgares rythmi gallici:

> Pourmaintenir l'eglise, qui est de Dicumaison

> i' ai mis fule noble ordre, qu' on

- 6 † Sic enim reformatam in Germa-

nià Religionem Elector Johannes
Fridericus, cæterié; confæderati
Smalcaldici & Mauritius Elector
propugnârunt, Joh. Sleid. comm.
lib. 24. W'aremund. ab Erenberg
de fæder.c.2.n.24. & feqq. † In Gallià Rex Navatrenus, Princeps
Condæus & Admiralius Calpar
Collinius. Dn. de la Nove. difeurf.
26. & feqq. † In Belgio, Ordincs
confæderati, Dn. de la Nove. discurf. 22. † Et Religionem Hushiicam qvondam propugnârunt Bohemi, Spangenb. di&l.6.c.p.33.

Videant tamen ii, qvibus cura Religionis incumbit, † ne prætex- 10 tu illius, Regionem aliudvė lucrum qværant, Eberh. à Weihe in d'sc. probl. Regii, quod de Demetrio Argentario sacræ tradunt litera, Actor.cap.19.vers.4.6 segg.de Philippo Pulchro Galliarum Rege, Johan. Bodin. lib.3. de Republ. cap.7.8 de aliis Petr. Gregorill. 15. de Republ. cap. n. † Qvo & pertinet II Sanctio pontificia, ut si que potestates seculares ditiones suas, ab hæretica pravitate purgare neglexerint, illæ Catholicis exponantur occupanda, c. excommunicamus. S. moneantur. c. ad abolendam. S. statuimus, extr. de beret. † Qvam sanctionem confirmavit 12 Fridericus I. Imperator in Ausb. si verò C.de haret. & Manich, absque dubio fraude Pontifică adductu.

Ad

Ad defendendam igitur Religionem, justum atque licitum est 13 bellum: † Secus verò ad Religionem propagandam, ut falsô putat Vacca in l. 5. ff. de juft. & jur. ratione scilicet propagandæ Religionis, licere contra Ethnicos & paganos assumere arma, reprehensus proptereà à Waremund, ab Erenberg de fæder.lib.2.cap.1.num.81. 14 † Adeog; nec propter solam infidelitatem, h.c. contemtum & abnegationem sidei Christianæ, Philipp. Dec. in cap. que in Ecclefi.rum. n. 110. extr. de confret. & in cap.confuluit 29.n.i. S n. de appellat. Didac. Covarr, in cap. peccatum. fecund. part.relett.§ 10 m 1. 5 2. de Reg. in 610. Waremund, ab Erenb. de fæder. diet.cap.1 n.77. Utienim fides non alicujus hominis, led solius Der donum eft, ita etiam non armis humanis, ied sola Dei gratia pro-15 pagari potett. † Nec enim gens Judaica unqvamaliis gentibus ob idololatram Bellum intulit, nifi ex speciali Dei mandato, vel quia injuriam fecerant, Obrecht, diff.

1. de bello. th. 245. & Jegg. etiamsi alias contra natura leges peccasfent, Antimach, lib.3. theor.3.

Qvod & † juri civili convenit, 16 1. Christianis. 6. C. de pagan. nec no juri pontificio in c. dispar. 23. quast. 8. c. Judai.extr.de Jude.c.de Judais. c.qu sincera.distinet.54.ubi dicituc, infideles nec in personis, necin rebus, qvamdin qviete vivunt, a Christianis molestari aut offendi debere. Henr. Bocer. de bello lib. 1. cap. 6. Waremund. ab Erenberg diet.cap.i.n.65. Jacob. Cujac. 7.06servat 30. Johan. Bodin liba de Republ. cap. 3. August. lib. 4. de civitat. DEL cap. 18. Qvod Didac. Covarr. ita limitat, † nisi gentes side Chri- 17 stianam & prædicationem Evangelii liberam blasphemiis pravisque persvasionibus impediant in provinciis suis, quo casu liciru sie bellum ipsis inferre, diet. S. 10. n.z. vers.quarto licitumest. † Qvam ta- 18 men sententiam refutat Henric. Bocer. diet. cap. 6.n.19. rationibus & textibus ex facris adductis.

### CAP. V.

### De articulis, Comitia & Conventus concer-

nentibus. SUMMARIA.

1. Comitia funt Reipublica fundamentumi.

2. Indictio Comitiorum Majeftatem fapit.n.3.

4. Romulus jus Comitiorum sibi reservavit.

5. Sanctum est jus Comitiorum apud Venetos.

6. Jus indicendi Comitia, ad Regalia Majestatis pertinet. n.st.

7. Principes Germania convocant conventus.

8. At jus cogendi ad Conventus non habent. n.g.10,

12. Soli Imperatori competit jus indicendi comitia.

13. Jus boc per Capitulationem Gesaream hodie limitatum.

14. Requiritur consensus Electorum ad indictionem Comitiorum.

15. Extra fines Imperii Germanici baut indicenda Comitia,

16. Electores pro salute Imperii congressus celebrare possunt.

17. Comitia quadam sint particularia?

18. Quatamen generali quog Comitiorum nomine comprehenduntur.

19. Alienigena de Dietis jocantur.

20. Dieta omnes facunda.

Um Comitia sint fundamentum Reipublicæ, A-Aristot. 4. Polit.cap. 14. Tob. · Paurmeist de jurisdict. Imper.Roman.lib.2.cap.2. n.28. & segg. utiq; aliis attribui non possunt, præterqvam soli Majestati: † qvippe in cujus tangvam Naucleri manu non tantummodò navem, sed & gubernacula omnia esse oportet, totam alias navim pessundatura, si contra nutum. Naucleri huc vel illucà quovis dirigi possit, Henning. Arnis. de jurib.Majest.major cap.4.n.17. † Hoc cum animadverserant Decemviri, opinio certa, inqvit Livius, exierat, quamvis sine autore, non in presentis modò temporis injuriam eos constirasse, sed fædus clandestinum inter iofos jurcjurando initum, ne Comitia baberent, quò perpetuo Decemviratu possessim semel retinerent Imperium, nec fefellit opinionem eventus, lib.3. † Ideogve Romulus, licet 4 multa alia Senatui & populo concessisset Majestatem redolentia, populum tamen convocandi; Senatumý; cogendi potestatem sbi soli reservavit, Halicar.lib.2.Qvod & fecit Anglorum Princeps, folus convocans Duces, Marchiones, Barones, alios q; qvibus licet Parlamentis, quæ vocant, interesse, Smit. lib. 2. Reip.cap. 3. † Neg; alia de causa jure Comitiorum apud Venetos nullum sanctius & antiqvius habetur, qvam qvod in co maxima Imperii Majestas atg; dignitas eluceat, Arnold, Clapmar. de arcan. Rerumpubl. lib. 1. cap. 14. Ut proinde † jus indicendi Comitia 6

inter

inter Regalia summa Majestatis referri, nemo facile dubitaverit: non solum, qvia in Comitiis consilium habetur de summa rerum. & præcipuis Reipublicæ negotiis, de Bello, Pace &c. Arist. 4. Polit. 14. Sed & good species grædam sit fummæ jurisdictionis atq; potestatis, cogere eos, qvorum interest ad Comitia. † Solent eqvidem conventus singulorum Circulorum Germaniæ duo primarii Principes convocare: veluti qvoqve Lubeca Civitates congregat Hanseaticas, qvibus tamen in reliquos Principes & Civitates nec jurisdictio nec potestas aliqua. competit; Ast Principes ifti & Civitas Lubeca non jus habet cogendiad conventus, id qvod proprium est Majestatis: †aliud namqve est invitare ad Conventum. aut Concilium: aliud verò id juris habere, ut nist aliquo jubente vel iplo invito insciovè, conventus congregari fas non sit. Henn. Arnif. de jurit. Majest. major. c. 4. n. 16. Illudý; folum honorem nec aliquod Imperium arguit: † Ubi enim Principes vel Civitates amicitià seu sœ sere inter sese coiêrunt, unum vel aliquos corundem esse oportet, qvi cæteris Conventuum tempus indicent, cosqve invitentac convocent, societate nihitominus inter eos semper æ-

quali manente : perinde sicut-Servius Rex Romanorum ex singulis Latinorum eivitatibus, Optimates, in quos tamen nihil potestaris habebat, convocavit, denuncians illis, se de rebus magnis & ad communemutilitatem pertinentibus velle cum iis consultare, ideoque illos à se convocari, Dion, Halicarn. lib. 4. † Consu- 10 lum qvoq; Romanorum dignitatem Polyb. lib. 6. maximâ ex parte in eo collocat, quod convocare potuerint Concionem, proferre edicta, & quæ in juribus decreta fuerint, dispensare, cum tamen absurdum sit, Magistratui potestatem aut Majestatem in reliquum Reipublicæ corpus attribuere. † Sed tum demum Conci- 11 liorum convocatio ad Majesta+ tem pertiner, si ita alicui compe-3 tit, ut nefas sit reliquis, eo non indicente, consilii capiendi gratia convenire.

Inter Regalia itaq; Majestatis cum jus Comitiorum referatur, † sequiturinde, soli Imperatori 12 ceu Capiti in Imperio, jus indicendi Comitia universalia competere, licet per Capitulationem Cæsaream id catenus sucrit limitatum, ut opus sit Imperatori ad Comitia indicenda, Principum Electorum approbatione & confensu. Qvin nechodic pro lubi-

tu qvovis in loco vel extra intes Imperii germanici Imperator... Conventus agere, neqve Electores pro salute & incolumitate Imperi celebrare congressus, prohibere valet, Joh. Sleidan, libr 1. comm. Melch, Goldast. ab Haiminss. in Polit. Imper. part. 12. Nimitum... † circa jus Comitiorum tria juratò promittit Rex Romanorum.

Primum eft: † gvod Comitiales Conventus absq; scitu & voluntate Sex Virûm Electorum indicere nolit. De quo verba Capitulationis ita habent : Defigleichen fie bie Churfürften unnd andere Reichsffande mit den Reichs Tage/ Cants len Geld / Machreisen / Aufflagen und Stewer / unnothdurfftiglich und ohne redliche tapffere Brfachen nicht beladen noch beschweren/ auch in jugelaffenen Rallen / Die Stewer/ Aufflagen und Reichetage ohne Biffen und Billen der feche Churfurften / nicht anfegen noch ausschreiben/ ec. Videmus namq; non modo Imperii nostri Majestatem, sed & libertatem Germaniæ Comitiis firmari: Etenim fiullibi, fant in Comitiis abunde eft, inqvit Johan. Limn. ex quo libertatem Imperii Statuum deprehendere licet, de jur.publ.lib.g.cap.1.n.13. ut non immeritò simul arbitrio Electorum indictio Comitiorum videatur concessa, de quo susus Sett seg.

Secundum: † Ne extra fines Imperii Germanici Comitia agantur, in virbis Capiculationis: Und sonderlich scinen Reichs Lag/ außferhalb tes Reichs Leut, cher Nation, auch ehe und zuvor der Setts Churtursten Consens und Berwilligung turch sonderbare Edictung darzu eingeholet/surnesmen oder ausschreiben/2c. Quo & facit illud Speculi Svevici cap.39. Die Fürsten und andere Herren sollen hoff suchen zu Leutschen Landen und nicht fürbaß/ 1c. Limn. diel. c. 1.n.38.

Tertium est: † Ne prohibeat 16 Principes Electores, pro eligendo Rege vel Imperatore Romanorum, Comitia indicere, necnon pro salute & incolumitate Imperii congrellus alios celebrare. Lisceverbis: Wir laffen auch gu/ baß die gedachte Sechs Churfürsten ie ju zeiten Bermoge ber gilbenen Bull und Gelegenheit des heiligen Neichs/zu ihrer Nochdurfft/ auch fo fie beschwerliches Obligen haben/ zusammen kommen mogen/ basselbezubedencken und zuberathschlagen/ baf wir auch nicht verhindern noch irren/ und derhalben keine Bnanade ober Widerwillen gegen ihnen samptlich noch sonderlich

fd, op;

schöpffen und empfahen / sondern uns in deme und andern/der guldenen Bull gemäß gnädiglich und unvorweißlich halten follen unnd wolfen/te, fohan. Sleidan, & Goldaft. d. Et. loc. non fine ratione urgentissima secundum tradica infra Secti. 7.

17 Ex gvo perspicuum, †non semper haberi in Imperio Comitia universalia, sed dari quoque certorum Statuum conventus particus lares, veluci Depuratorum, Deputation Zage/ Receff, Empide Anityss. Visitatorum Cameræ, Ordin. Cawer part ? tit fo. Convenius Circulorim, Krenff Zage / Receff. Im-Ar. de Amio igg. S. In Fall aber/ The Annaigro. S. 2016 wellen wir modfinal Electores, vel pro eligendo Imperatore, Mahizage/vel Pro salute & incolumitate Impefii, celebinndi, Churfürsten ober "Collegial Eage" qua proprie hoc Capitulationis membro indigi-2 Cantur: † Eagre omila dicuntur in genere Comma Ish perili, placita. Hinckmar. Remens. Archiep. epift 3. cap. 29. Synod, Regin, Abbas Prumienf. lib. 2. Chron. Anno 770. vel Diete, Fabiliba, biffer, Seever. 19 † De gvibus alienigenæ invidentunt Dietam Wormationfem ! wbi tot funt Duces, Marchiones & Comites? Sunt in Dieta: quid fintuunt de germanicis rebus? Diftalerunt in aliam dietam, bone DEus, avidfibi volunt tot dieta, nift grodrulgo fertur, nit una dieta alteram pariat? secundum Raymund, Cardinal. Gurcenf. in Orat, ad Ordin, German, Niirenb. vol. r. Oria Time. + Qvo & facitil 20 lud Enex Sylvii: Facunda fune omines dieta, queliber in venere alseram babet, Epift. 72. Et iterum : Noc enim, ait, diers fit, que dieram non pariat, credo quia femineum est nomen, liberter impragnari dietas ac parturire, in Epift.gz.

## SECTIO I.

-Mon valet Imperator Comitia indicere vel reaffurnere absque confensu e approbatione Electorum, quod prudenter e magait ex ratione receptum, atquir Capitulatione Calarea

providing. SUMMAREA

<sup>1.</sup> Inditio Cominiorum pertinet ad jura Misfeffais. "
2. Majestatis jura folius Imperintis persone coherent.

274

3. De jure quoq, divino Reges cogunt Comicia.

4. Quod & in Regnis Galliarum ac Hispaniarum observatur.

5. Liberrima quondam fuit Comitiorum indictio.n.6.7. 8. A. hodiè Electorum confensui africta, n.9.10.11,12.

13. Requiritur eti.:m confensus Electorum ad reassum tionem Comitiorum.

14. Responsum R. dolphi II. Imper ad Legatos Electorum.

15. Confensus Electorum ad formam Comitiorum necessarius:

16. Omissio forms vitiat attum,

17. Rationes constrict & Majestatis Cesurea circa Comitiorum indictionem.

18. Negotia in Comitiis tractari folita.

19. Abfalutam potestatem Cafar in In perio non habet.n.zo.

23. A priséis l' pp. Status al sq. necessitate sépius convocabantur.

24 Querela Eesterum seper administratione Maximiliani I:

25. Cuspiniari querela.

26. Maguntinus in Comitiis Confluentis duriuseule compellauit Imp Maxim J.

VErislime indictio Comitiorum (vulgo der Hofe/Ronigl. Hofe/ Michelige ( Berfantungelage Die Reiche. Johan, Limn, de jur. publ. lib. g. cap. r. ) ad jura Majestatis refertur ab Arnoldo Clapmarolib. 1-de arean Rerumpublicap.iq. Bornit. de Majest.11. cap. 26. Chri-Roph. Befoldo in Polis lib. weap 3.82 Henning. Arnif. de jurib. Majest. major, cap. 4. Qvorum ductu soli Imperatori Comitia cogere & Status convocare permission crit. † Siqvidem jura Majestatis solius Imperantis persona coharent, ne nce volens iis le abdicare, autalium in consortium vocare possit, Johan. Bodin, lib.1. de Republ. cap 10.3 Hacipsemer + Drus Moysi simul

Imperium dedit in populum, duasque tubas argenteas ad cundem
congregandum & castra movenda, Num.10. Et post Moysen Josua,
Jes. cap. i. Grap. Regesque & Principes usque ad Macchabæorum
tempora, r. Maccab. 14. jus congregandorum Commiorum usurparunt: veluri de Davide, 1. Paralius. Salomone, 21 P. ral. 5. Asia,
2. Paralip. 15. Josaphat, 2. Paral. 20.
Joa, 2. Paralip. 24. Je sia, 2. Paral. 20.
Joa, 2. Paralip. 24. Je sia, 2. Paral. 20.
Joa, 2. Paralip. 24. Je sia, 2. Paral. 20.
Liamum atque Hispaniarum utpeculiare Dominicionis segum,
sibi hane potestatem adsenut.
Johan Bodin. sib. 3. de Republ. cap.
7. quod de Rege Galliarum atte-

ftatu

Ratur quaq: PerriGregor. Tholos.

Et primis quidem temporibus, t absore ullius adlentu Comitia corese Imperatoribus jus fasque fuille, ex himorigis napum eft. Nam de Cagolo Magno Eribis. Euginhard. in vitale justem; good filium constituerit. Cui assentitur Amonym. in Annalia, de gestis Pipini, Caroli M. & Ludovici. Dr. Carolus Rex, inqvit, habit populi vius quoque lib, 14, Hifter. Rohem. nungvam Calares Italia reversus of?, ait, quin Principum conventus indicoret: Et Sigefrid, Presbyt, Misn. lib. 2. Epicom. Anno 1302. Icribit, farent. † Hocq; jus indicendonum

in Reformatione Anno 14.42. institut ait: Darumb in sonderheit her zu ums zu loinen gel oten un gehersten haben. Ordinatione Treamens & Coloniensi Maximiliani An 1512. idi. Co haben wir Chursusliani An 1512. idi. Co haben wir Genetinen Reiches Lage erfordund andere Stände gen Trier aus innen gemeinen Reiches Lage erfordert/26: Er Recess. Raci bon. de Anno 1527. S. haben wir der Bottsschaften/idi: Wissen wir ums zu erinnern/daß aus thun unne Erfundigung, eines Meides Lages/Dientiche Report. Mai. etanet.

At posteà † Electoribus placuit, hat quoque in parte Imperatorum constringere potestatem, additumque primitus Caroli V. Imperatoris Capitulationi ; ipsi Convertum nullum, nisi de consensu Electorum, indicere licere, Joh. Sleidan. lib. 1. de stat Relig pag. 29. † Ex quo hodie ad indicenda Comiția universalia ; Electorum opus est approbatione & consensu, Mesch. Goldast in Polit. Imperipare. 12. Tob. Paurmeist. de jurisdist. Imper. Romandib. 2. cap. 2. n. 19. Ido; ipsum innuit Auct. des aus sustitutes Briches wie es aussus sustitutes Briches que qualten juriches in pr. inquiens: Ot auch

Mmz

web

wohl ein Romischer Ranfer vor Alters/ aus porfallenden wichtigen Meichsaelchaffte einen Reichs Zag für fich telb ften ausgeschriebene un domauff Churfürsten/Rurften und Etande erfordert/Soilt boch ieno in der Capitulation und pablis. dorauff ein jeber Didmilcher Ranfer nach seiner Bablifehwere mußing. ter andern por oben / daß foldbes mit willemund Rach der Churfer-10 fen befriehen fell. † Hoces laudabiliter hactenus observarum fuisfe-claufula illa Recessibus Imperii annexa luculenter probat (Als haben wir auff vorgehenden Rath/ millen und Bewilliaung obgemelter unferer undes B. Reichs Churfürsten/niche umbaehen moaen cine gemeine Reichsverfamlung aus-Derowegen wir auff vorgehabten stattlichen Rath / 26. Maximil. II. wir aber Churfürften/ 2c. Receff. Spirenf. de Anna 1570, verf. 318 has ben wir nicht umbaeben mo cen/ 2c. de Anno 1582. verf. Derhalben 311 nothwendiger Ratispide Anno 1594. verf. DBannaber biefe/ 1c. An. 1603. in vers hierumb und bieweil. | Quod & Statibus correspondentibus in

dis nomine Imperatoris Marthie &c. per Vice-Cancellarium fuica responsion: Das neutid The Ronf. M. fich erinnersen/aus mas erheblichen Wrfachentinit uff Ber fürffliche Collegii fie dicfen Reid: 8-Zan ausaeschriebenier. Rolocio des Regenspuraischen & Reichs Zages † Hisce accedit formula Entitolis 12 Galarcis ad Cominta exocativi 6, vulgo den Ausschreibesum Deichs-Zgaulitato fivlo annecti lo ira Wann dame fanget uns des Stallgen Reichs Churfteften nothreit fer/ fegerlicher Erwegung/ unvermeiblich unnd unumbagnalich us fern befundens einen allgemehren Reichs San munftellen/ tarmuns wolermeldte Churfin ften carbale lia ihren Confens, bem berkonimen febrifft und Siegeln gegebent bie Bestimmung des Taees heimacfart/ und als viel tie Waltstadt betriffe / ihnen unfer und beschriligen Reiche Crabe N Nommber. heblichen Brfachen Millen gefaldist. Imper Roman, lib. 2. cap. 9.

ctiam ad corundem reasibir prioprobatio requiritum Nam & hlc

Geladelli ; arleanidillacuistinini Che exilimas Bernh. Bertramyle Comisies and Danish Arum tom. 14 refurpiebl dife gi tubihancin rem profess Religionalis Gelanis Rudolphilipall and Reliation with Septem Vicorumna Nariberge Jongregatotuni hagintoss file deto Pratie.25. Nations anno wir, ubi interalia. habetur's Bu folden Ende/ were sio auchdeuen nath Rhenberg verordnere Rhyferl. Commission Defolk mi geben in Word gewesen! Diafeven Diefer der Churfurften Col-Egial Berfambung 1. Die gecalion medit verfaunces sondern eurweder Au Lus chverbe eines neuen Reichs-Anges der Confect dem Herkom moiniach erlanget/ over da sie die Churfiesten für aut anschen wir. Den/ ber jungst verschobene mieder oransfumitas in then mochte. Theffice indictionem quam teaslumtioniem Comitiorum aded necessasins, ut fi Imperator co non requi-Tro vel decufaro, Corticia indixeobnact: Quod quando fit, eo non interveniense, fine mullitaris vi-

misho forme actum vitio sum rededit. Nicol. Boer. decis.i. n. 40. Alexand. consil. 212. n. 3. lib. 6. Bald. in h. groniam i. n. 1. vers. S forma i lege tindian. C. Urine passell. legat. Andr. Gail libr. 1. obs. 1. n. 36. Jac. Schult. in addit. ad Modest. Pistor. part. 4. gwest. 155. n. 8. E. segg. 11

Sed gyanam caufa confluida mas hic deficere nemo exultimen (s.) † Cum enim in Comitiis plus 17 rimum fit momenti, five ad even tendam, live mutandam, live comest, Comitia habert vel non haberi : Ergo nihil agvius, nihil far Intarius Reipublica, fqvain utmembra ejus potiora, nemnes Principes Electores, lis cogendis consentiant maxime cum in ejus, or qvi potestatem Comitiorum havelomicatur Henning. Arnis. de jurib. Majeft. major. cap. 4. nigm. 47. (2.) Deinde fin Comitiis hodie 18 ejusmodi trachantur res/& negotia, circa qua omnis verlituri. Fæderum percutiendorum, ac solvendorum tributorum, exer-Mm 3

278

cendorum judiciorum, atque rerum Imperii alienationum caufe. Erordinaria fere funt constiltationis Comitialis capita: De firmanda & constituenda pace & frangvillitate' publica, tam in civilibus quam Eccleffasticis, ac Religionis negoriis: De Legibo & ardinatione judicii Cameralis: De impositione collectarum: De moderatione indictarum penlitat onum: De Monetis: De Matricu-Le Impérialis redintegratione, & Ordinibus recuperandis, Tobias Paurmeist de jurisdict Imp. Roman. lib. 2. cap. 2. n. 28. I feag. in qvibus omnibus cum Impérii salus consistat, ejuso, Majestas ex iisdem reluceat, an & quando de iis lit consultandum, non solius Imperatoris arbitrio relingvendum., judicarunt Principes Imperii, tiis absg; scitu Statuum, absolu à eire fas est, Melch. Gold. in replic. pro Imperio, contra Gretferum cap, u. zidefe.i. Und hat der Rom. Ränfer in Teutschland fein absolutum Imperium, sondern regieret folches mehren theils durch die Reichela 20 ge, † Nec abmuit Auctor des molmennenbodifeurs, marimb ble Ea-

tholishen in Tentschland sich von den Jefniten und Epanicen abjoudern follen/pag.174.ili: Derimb mus mante o gar hart nicht auff. eme absolutam porest tem, unb als rer & tande allem zu verozonen/becernentibus, oninium simul Statuum vota colligantur, corumqu majora pravaleant, Margvard. Frener, in comm, ad Confin. Adolphi, pag, 14. Recoff, Trevirent. de Annoisie. S. Es follen auch die Churfürften. Regimente Ordnung zu Mormbs de Anno 1521. S. Durde Dauptmann, Receff, Spirenf, do Anno 1570. S. Bud damit folde mid th ae. Receff. Ratisp. de Anno 1576. 6. ba bann die Cache nach anacherrer unfet Stanfert. proposition. Recess. de Anno 1594. S. Da dann die Cade cit feriptum Aucor. des grundli-

TIME

rium Romanum federzeit in Sache/ fo por diefelbe Ridthe gehörig! ad majora tota gegangen/ und was aleis gehalten) wie alle Reiche/Rreife und andere Abschiede/ Statuta und Ordnungen ausweisen/ auch manmiglichen befant/ ic. Evemadmodum ergò Imperator in Comitiis nihil ferè solus decernit, ita nec solius Imperatoris nutu Comitia 23 † Qvin & cumprisci illi Cæsares convocarent, bella obtenderent, corumqve nomine tributa exigerent, suog; exemplo commonstrarent, in tâm ampla rerum licentia modum difficile servari, ur diciti Oranes apud Herodot. l.b. 3. infolentiis hisce per constrict onem potestatis in Comitiis indicend stoccurrere vilum fuit Ele-24 Avribus. † Ovo & respicitseriptuiti Georgii Spalatini de Vita Friderici II. El St Saxon. de An. 1919. fub capite Bernan & right here orticul find the der Deagleinte Doni. Achter's nath to licken abyang da bt / bagfie einen nen n Moinigebluden werden/ ebi inter alia. hae reperiunturi erba: Cotat fith doch dario och fall i.U.r Mig-

brauch begeben/nemliche bas burch bochleblicher Gedacheniß Ranjer Maximilianen, ohne wiffen Churfürfte/Rürfte und anderer Deich s. Kriege angefangen/taraus Juffribr und Chabe entftanden/ viel Sulffe gefonnen und eingebrachts gu Befrindernuß Churfürffen und die eadurch gelloset und nichte besto mehr Kriede und Recht unterhalten worden/abud Frid. Hortl. de cauf.belli Germ. lib. 4, c, 23. † Qva 25 de re etiam conqueritur Joh. Cuspin. Consiliarius Maximiliani.m ejusti vira, qvi gravislima & varia ab ipio bella tuo folius duclu cœpta gestaque narrat, veluti Itali-† ut no fine causa Berchtoldus E- 26. lector Moguntinus duriuscule iverbis compeliaverit: Chadige fter Berr / Teur der Nation und mir folde Unid loue nond Cithaden fonnen/2c. Leheman. l.b. 7.6.

Ultra Electorum approbationem, reliquorum Principum & Staraumilingerii confenius specialisad indictionem Comtiorum haud regultitur, mules minus vero confen-

SUMMARIA

i. Interest Ordinum Imperit, Comitia haberiavel non baberi. n.2.

3! Civitates goog Imperiales jura Principum babent, 2

4. Et fint Stutus Imperii. n.s.

6. Religiorum Scatium Imperii confenfus ad Comitiorum indictionem neces-

4. Archi Principe's Electores nomine Statuum Imperii in Comitia confentium. 8. Aufus eft Paulus IV. Pohrifex indictionem Comitiorum suo adsensai acfrisgere num.o.

10. Sed restiterum Electores infolentis bisce Pontificum:

ii. Sartum buçus q. manfit Imperat. jus Comitiorum ex confensu Electiorum.

Cum Ordinum Imperii mul eum interfit, Comitia nabeti vel non haberi, quippe in quibis vel conservandam Rempublicam plurimum est momenti, ut dictum Settione praced. dubitare covidem qvis poster, † annon etiam Principum religiorum Imperii consensus fit necessarius ad indictionem Comitionum? 'qvia scilicet res fine ejus confensu, cujus maxime interell, nec potelt nec defeud. part. 8. cap. 2. n. 28. Idemá; Imperi liberas vertifur: † Nam & perionon minus funt incorpora-

tæ, gvam ipfimet Principes, Prielati & Comites, nec non Camera tur, Andr. Gail lib. 2. obfervise. 57. n. 7. Rutg. Rufan. de Commiffelib. s. enp. 4:n. 41. Auch. der Politischich Ethantammer lib. 2. diferi. Auct. anon: de Stat. polit. seu civil. bb. 4. cap. 42. Joach. Cluten. hefflet. rer. avoildian. concl. 27. Waremund. n. 35. & fegg. T Ex quo cum in Imperii sessura & dictionis senjurisdict liber Cap. S. n. 4. 7 Com

Eprobat Auch, bes ausführlichen nechfe verschienen gen Augfpurg Berid, te/ wie es uff Reichs Tagen pfleget gehalten ju werden/grando ait: Der britte Ordinari Reid: 8. Mach ist der Frenzund Reichs-Städten Gefandten und Bottschafften/welcher auch abgesondert in einer andern Rathfinben gehalten wird/ barinnen senn zwo Banche/die Romische / darunter Colln und Nach die fürnembsten senn/ bie andere bie Schwäbischen / als Regenspurg / Blm/ Durnberg / Augspurg/inmassen denn auch die Stadte in ausschliffen alle mehr nicht als zwen vota haben. Qvidni ergo Civitatum Imperialium & Principum Imperii aqvè ac Electorum confensus ad Comitia indicenda reqvireretur?prout etiam confilio & affensu Statuum Comitia indicta & prorogata, indicant Recefs. August. de Anno 1500. in pr. ibi : Als wir im Abschied bes gemelten Reichs Lages zu Krenburg mit Berwilligung der Stande / fo dafelbst ben uns versamlet waren/ aus treffentlichen bewegliche Befachen dafelbst angezeiget / einen anbern gemeinen Reichs Zag/ 1c. furgenommen und bestimt / 10. & Recess. Spirens. de Anno 1526. in pr. Maddem obgemelte Romifche Ranf. Maj. einen gemeinen Reichs Zag unnd Berfamlung auff G. MichaelisTag im 1525. Jahre

ausgeschrieben und verfintiger/ weld er Lag forder aus gufaller ben merdlichen Ehrhaften Vrfaden/ turd ung mit Draib und Bewilligung ber Churfurften/ Fürfien/ Stande und des helligen Reichs Bottschafften/ fo tama. 8 ju 2 u.z. fpurg gewesen/ferder big uff ten 1. Lag des Monate Man ned fi verruckt/gen Spener verlegt und gescheben/Johan. Limn. de jur. publ.

lib. 9. cap. 1. n. 17.

Sed † clara sunt verba Capitulationis Cafarea ( die Reichs Eage obne wiffen und Billen ber Eccis Churfürsten nicht anseten noch ausschreiben) que non niss de Electoribus logvuntur, corumg; consensum ad Comitia indicenda exposcunt, nec Principum reliquorum ac Civitatum Imperii mentionem faciunt, ut proinde ad horum arbitrium & voluntatem specialem Comitiorum actus haudqvaqvam restringi debeat. Ner movet gvicqvam.qvod Principum & Civitatum Imperii non minus ac Electorum interfit, Comitia haberi vel non haberi: Respondemus enim cum Lupoldo de Babenberg de jur. Imper. Ro. man. cap. 6. † Electores vice & autoritate omnium Imperii Sta-

Nn

nem pro omnimodà Statuum Imperii voluntate atq; consensu haberi, perinde ut electio Regis Romanorum nomine Principum. Imperii, totius que populi ab Archi Principibus Electoribus sacta censetur. Paurmeist de jurisdist. Imper. Roman. lib. 2. cap. 2. n. 102. Quandoque tamen specialem. Statuum Imperii assensum ad Comitiorum indictionem, Imperatorem pro arbitrio suo requisivisse novimus, secundum que ex plicanda sunt verba pradistorum Recess. de Anno 1500. S 1526.

Nec qvidqvam jutis circa cogenda Comitia f Papæ Romano
Competere dicimus, licèt hie non
femel Imperatoribus liberam Comitiorum indictionem adimere
tentaverit, veluti apparetex conditionibus illis, qvas Paulus IV.
Pontifex Ferdinando I. Imperatori proposuit, qvarum una
fuit: ne inscio Pontifice Comitia, Concilium autullum Conventum indiceret, Melch, Goldast. tom. 5. der Politischen Sticke
handlungen. Simili planè ausu,
qvo ejus prædecessor Pius II. jus

convocandi Electores ad electionem novi Cæsaris, intervertere -& per obliquum jus cligendi Imperatorem, in sedem Romanam derivare conatus fuerat. A N:mirum ArchiEpiscopum Moguntinum Dietherum, Comitem Isebergicum, ad obstringendum se juramento Sedi Romanæ & Successoribus cogere voluerat, reunqvam, nisi adsentiente Romano Pontifice, Moguntinus Ele-Ctores convocaret, Paralipom. ad 19 Ursperg, Jub Frider. III, Imper. † Sed iniolentiis hisce Pontificum fingulari prudentia & fortitudine Principes Electores, imprimis verd Moguntinus Antiftes, Fridericus Palatinus & Ludovicus Dives Dux Bojariæ restiterunt, Cifner. in orat. de Otton, III. Et sicuti in hune usq; diem prærogativa convocande Moguntino etiamnum salva est: † Ita In peratoribus quoque ex coniensa Eletum techumis mans: ,literry; Terdinandi I. & Pauti IV. obirus l'ocificis diremit . Thuan dib 21 Liftor. De. Amim. de Comissis Imper.cap.3.n.41.

#### SECTIO III.

Majoris Electorum partis scieum & consensus concors
ad Comitiorum indictionem sufficit, nec tamenhic collegialiter,
sed seorsim requiri & accom nodari soler

SUMMARIA.

1. Regis Bohemia confensus ad indictionem Comitiorum non necessarius est.

2. Reliqui fex Electores in Cominiscon fentiant, necesse eft.

3. Sufficit tamen majoris partis affensus.

4. In electione Cafaris parasmajor L'actorum adfe trahit minorem.

5. Respond. ad classidam literarum evocatoriarum.

6. Duplex Concordia. n. 7.

8. Num Electores collegialiser deliberent de indicendis Comitiis? num. 9, 10.

12. Sufficit con fenfam ub Electoribus feforfim dari. n. 12.

13: Ratio hujus rei.

FX co, gvod Capitulatio Casarea circa indictionem Comitiorum sexElectorum tantummodo mentionem facit; in verb. offic wiffen und Willen der Geche Chutfürsten/ze. Regis Bohemiæhoe in negotio nullam haberi rationem haut obscure colligere licet, Dom. Arum. de Comit. Imper. cap. 3. n.38. 2 de quo pluribus infra, Svel. 9. † At reliqui sex Electores super hac re compellantur necessario omnes, in tantum, ut si unus saltem negligeretur, hujus præteritio plus Comitiis, gvam corradictio multorum obeffet, arg. cap. bone memoria. cap. venerabilem. extr. de elect. & elect. porest. cap. gvod sicut extr. cod. Dom. Asum. dict. cap.z.n. 35. Lancellot, lib. 1.quaft.4. n.62,in pr. in templ. omn. judic. Henning. Goden. confel. 1. n. 7. 58. † Qvid verò si non omnes indictioni Comitiorum annuerent, ac inter fese dissiderent? Majoris tum parzis consensum sufficere existimaverim cum Dom. Arum. diet. cap. 3.n.36. † vel saltem proptereà,

gvod in negotio majoris momenti, nempe in electione Casaris pars major minorem ad se trahat, Aur. Bull. tit. 2. Won der Wahl cines Romischen Koniges. S. Wann dann der End: in verb: Es haben zuvor der mehrer Theil der Welt un Chriftenheit ein weltlich Baupt nemlich einen Romifehen Ronig zu einem Ränfer fünfitig zuerheben/ erwehlet / & S. fegg. ibi: Benn a= ber an dem Ort/fie oder ber mehrer Theil unter ihnen / gewehlet / 20.5 Necobstat clausula literis ad Comitia evocatoriis, vulgo dem 2 (us-Schreiben zum Reiche Zag flylo ufitato inferi solica (Darju une wolermelte Churfürften einhellig ibren Consens; dem Berkommen acmeg unter ihrer Liebten Bandschrifft und Giegeln gegeben / 20. ) qvæ concordiam Electorum. hae in re desiderat. Respondemus enim cum Arum, diet. loc. †duplicem in jure concordiam. dari : Ilnam plenam & veram., quando scilicet omnium in idem concurrit scitum & conventio:

alteram, qvando ex juris fictione requiritur plurium consensus, † qvo casu si major consensuat. pars, concordia hæc, ac si omnes consenserint jure reputatur, c. s. ext. de bis que fiunt à major. part. cap. cum inter Canonicos. extr. de cleet. l. quod major. ff. ad municipal. Ex qvo per majores saltem partis sive plurium Electorum consensum, concordiam ad Comitiorum indictionem initi manifestum est.

† An ergò Principes Electores collegialiter convenire & de Comitiis indicendis consultare, atq; fic conjunctim vota sua accommodare & consentire debeant...? Itaforsan putaveris: Qvum † enim jus eligendi ad Electores ceu Collegium spectet, Lupold. de Babenberg, de jur. Imper. Roman. cap. 6. Tob. Paurmeist. de jurisdict. lib. 2. cap. 2. n. 103. Petr. de Andlo de Roman. Imper, lib, 2, cap. 3. & ibi Freherus in not. etiam in Comitiorum universalium indictione, consensum Electorum collegialiter considerari, dicendum videbatur, accedente imprimis conventione Electorali in der Sechs Churfürsten bruderlichen ilizion de Anno 1521, in verb. Db ce antreffe Bestetigung oder Bewilligung zu einigen Gachen zugeben/ barinnen follen wir oder unfer einiger nicht endliche Untwort geben/ noch einigerlen Beichlieffung thun/wir thun es denn alle famptlich mit einander oder mehrer theil. † Sed consen- 11 sum Electorum hác in re seorsim reqviri & accommodari, usus observat, † maxime cum Imperator 12 caulas, de quibus Comitia habenda, singulis Electoribus, non Collegio Electorum significet : teste Auet. des ausführlichen Berichte/ wie es uff Reichs Tagen pfleget gehalten zu werden / in verb: ABenn nun folche Geschäffte in Reich vorfallen/daß von nothen eine Reichs-Zag auszuschreiben / so pfleger bie Romische Rang. Maj. folches zue vor dem Churfürsten einem ieden infonderheit durch Schrifften und Schickung zu vermelden und fich mit ihnen ber Zeit auch etwa ber Mahlstadt zu vergleichen/zc. Idgi non fine ratione urgenti & publicæ utilitatis causa, † Ne videlicet 13 Electores collegializer convenire, ac de Comitiis indicendis, Comitia cogere necesse habeant.

### SECTIO IV.

Extra fines Imperii germanici Comitia non sunt indicenda: Et quousq; fines Imperii Romano-germanici porriguntur?

# Cap. V. Sect. IV. SUMMARIA.

- 1. Extra fines Imp erii non celebrantur Comitia.
- 2, Ratio bujus rei.
- 3. Quousg. fines Germania porrigantur?
- 4. Germani non funt fædere faltem indem conjuncti.
- 5. Nec qui originem a Germanis ducunt.
- 6. Germani Gallerum patres.
- 7. Britanni a Germania originem ducunt.
- . 8. Eadem quondam fuit Germanis, Gallis & Britannis lingua.
  - 9. Eabulosè Francorum origo ducitur a Trojanis. n. 10.11.
  - 12. Ambitio populorum in pradicandis fua gentis autoribus.
  - 13. Francorum origo à folis Germanis.n. 14.15.
  - 16. Germani à consvet udine Gallorum hodie multum different, n. 17. 18. 19.
  - 20. Galli & Britanni naturam Germanorum exfuerunt.
  - 21. Germani quinam fuerint secundum veteres Geographos? n. 22, 23, 24, 25,
  - 26. Non semper eidem omnium Regionum fines.
  - 27. Rhenus & Danubius non amplius sunt fines Germanis.
  - 28. Germanism multi ex Italis & Gallis sibi Urbem persvaserunt.
  - 29. Germania bodie lingva & jurisdictione determinatur.
  - 30. Imperium Germania in decem Circulos divifum.
  - 31. In omnibus locis Imperii Circulis comprehensis, Comitia celebrari possume.
  - 32. Etiam infra Coloniam & ultra Augustam, contra Goldast.

EX præseripto quoque Electorum Casar, antequam rerum potiatur, surato promittit, Quod extra sines Imperii Germanici conventus agere nolit, Joh. Sleidan. lib. 1, comm. Melch: Goldast, in Polit. Imper. part, 12, Ita namq; Verba habent Capitulationis Casarea: Bud sonderlich schießeichs Zag ausserhalb des Reichs Zeutscher Nation, auch ehe und zuvor der Sechs Chur ursten Consens und Berwilligung durch sonderbahre Echicung darzu eingeholet / fürs

nehmen ober ausschreiben/zc. f Ab., z sonum quippe esset, de Rebus Imperiu consultare, & quas domi plurimas Comitiis peragendis commoditates habemus, apud exteros quarere, Dom. Arumaus, de Comitiis Imperiicap.

Ex qvo orta disceptatio, † qvousq; fines Germaniæ portigantur, qvæq; loca & provinciæ pro Germanicis habeantur? Hoc etenim fi ignotum & incertum manetqvomodo huic Capitulationis Nn;

membro satisfieri poterit?† Non cerrè Germani habentur, qvi iis fædere saltem contra hostes communes sunt conjuncti, ut Angli, Poloni, Russi, Luthuani, Dani, Norvvegi, Hungari. Non enim ascititia illa amicitiæ sconjunctio, sed amores, ingenium, lingva Germanos faciunt, ut censuit Trevirensis apud Johan. Sleidan, lib. 1.com. de statu Religion. † Nec inter Germanos numerandi sunt, qvi originem duntaxat à Germanis' duxerunt, nisi & Gallos atq; Britannos germanos asserere velimus. † Sunt enim Germani Gallorum parres, Sigvidem in Galliam vacuam populos quosdam ab Insulis extimis & tractibus transRhenanis, crebritate bellorum & alluvione fervidi maris sedibus suis expulsos, ait Ammianus Marcellinus, libr. 15. Sed ubi terrarum tractus illi trans-7 Rhenani, nisi in Germania?† De Britannie, inqvit Tacitus, Rutilas Caledoniam habitantium Comas, magnos areus Germanicam originem afseverare: Cui acceditSermonis cognatio, de quâ ille: Dextro Suevicimaris littore Æstyorum gentes alluuntur, quibus ritus habitusg. Suevorum, lingua Britannie proprior, de morib. German, Et si opinentur qvidam, Gallos & imprimis

Belgas vicinum Britannia solum occupasse, qvid ad illud Casarianum respondent, pierosqve Belgos ortos esse à Germanis, Casar lib. 5. Belg. Germani ergò si non patres, attamen Britannorum avi sunt. † Et dudum Viri doctissimi demonstrarunt, antiqvitus eandem Germanis, Gallis & Britannis fuisse lingvam, dialecto tantummodò discrepantem, Franc. Carol. Dux Saxon. apud Frider. Achill, in Orat. pro German. Hent. Bebelius in tract. de antiqvit. Elaud. German, c, 19.

Fabulæ enim funt & nugæt qvæ dicuntut de Francorum origine è Trojanis. Nam satis audacter Pius secundus in sua Europa, gvem Sabellicus etiam segvitur, fabulatus est, Francos, Trojanos ab origine, deleto Ilio, Duce Priamo, Priami ex sorore nepote, per pontum Euxinum in-Mootidos paludes in Scythiam pervenisse, ibiq; Civitatem ædificasse, qvam vocaverint Sicambriam, ex quà dicti, Sicambri: Cumque, ut ipse dicit, Scytharum multi Romano Imperio subjecti essent, & ipsi gvogve tributa penderunt, manscrunto; vectigales usque ad tempora-Valentiniani Cæsaris, qvo imperante, Alani Imperium vexa-

re coperunt. Imperator verò proposito edicto, libertatem in decennium eis promisit, qvi Alanorum ferocitatem compelcerent. Allecti co præmio Sicambri arma sumscrunt, Alanosque bello victos deleverunt, quapropter liberta; e in decennium ab Impegvå Attica five feroces five nobivocant. Exacto decennio, cum Romani solita tributa repeterent, Franci ob ipsam libertatem effrenes facti parere recufarunt. Principes eo tempore Francis suêre Priamus & Antenor, antiqvi nominis ac virtutis, qvibus copias ductantibus prælium cum Rom. consertum est, in quo Priamus iple cum fortissimis suæ gentis cecidit. Qvicladi superfuerunt, ex Scythia digressi sunt & in Germaniam profecti, in partibus Thuringiæ consederunt. † Consentit Pio Secundo Vincentius Gallus in hunc modum paululum aliter scribens: Nimirum Francum quendam sive Franconem ex Hectoris fliis, a quo Francorum nomen tractum, Anno ar te Christi adventum M. C. XVII. unà cum Antenore, alissá, Trojanis'a fratribus propriis fugatum. priustota Afrapervag ta, ad Danubei ripas tand mperveniffe, ibig. cum

aliquandiu confedisset, mox autores Antenore locum quastvisse à communi hominum societate sejuntium, ad Tanais sluenta & Mæotidis paludes socessisse, ubi Sicambriam urbem condident.

Sed † fabulosè hæc omnia excogitata, asserit Henricus Bebelius in er. de land. antiq. & reb. geft. vet, German, cap. 19. eò, qvod ex historiis veteribus non liceat colligere, antiquitus fuisse vel Francos vel Sicambros vel juxta Danubium vel paludem Mœotida... Et alias tanta est mortalium ambitio, ut nemo non suam Civitatem atque gentem, nedum fami-Livius de Româtestatur : Ducanto conditam, inqvit, condendama, Urbem Poëticis magis decorata fabulis, quam incorruptis rerum geftarum monumentis traduntur, cabis. nec assirmare nec repellere in animo eft, &c. + Multigre populi in præ- 12 dicandis suz gentis autoribus nimium effuli funt, nam hac venia vina humanis, primordia Urbium augustiora faciat: ut non dubitandum, qvin Franci, qvi alias superbiæ notam incurrent, hoc idem facere conentur, Henric. Bebel. diet. cap. 19.

A CLI-

Verius itaq; videtur, † Francos nulla in Regione nomen habuiste nisi in Germanià, donce hine in-Galliam transiverint. Ita enim Agathias Græcus: Francorum, inqvit, natio proxima est Italia & terminis juncta: Veceres tamen hos Germanos dixère, nam circa Rebnum babitant, Galloruma, magnam partem occupant, qui quanquam ut reliqui Germanifunt barbari, Romana tamen politia aliisq institutis utuntur, sunt & Christiani & rectissime opinionis, † Et Panegyricus' Constanti, Constantini filio dicatus, pariter Francos Germanos dicit: Qvid loquitur, inqvit, rursus intimas Francia Nationes, non jam' ab bis locis, que olim Romani invaferam, sed à propriis ab Origine suis sedibus asq. ab ultimis Barbaria littoribus avulfas, ut in defertis Gallie Regionibus collocats, etiam pacem Rom. Imperii cultu juvarent & armato delectu: Et alibi: Neg, enim in Rheni gurgitibus sed nominis tui terrore munimur. Ac posteà: Sciunt Franci transfire Rhenum, quos ad necem suam libenter admittas, sed nec victorism possine sperare nec veniam, quidipfos maneas, ex Regums fuorum cruciatibus metiuntur. Tancum nimirum abest, amnts illius trans fitum cos moliri, us magis coempto ponte desperent. Nec dissentit Hicronymusin vita Hilarionis! Inter

Savones, ait iste, & Alemannos gens ejus non tam lata, quam valida apud Historicos Germania, nune verò Francia vocatur. Falsum igitus est, tempore Valentiniani demum. Francos Germaniam invassiste, cum etiam Claudianus, (quem ad hanc rem allegat Henr. Bebel. diet, cap. 19.) sub Theodosio longè ante Valentinianum, Francos dixerit Germanos, ita inquiens:

Pafcat Belga pecus, mediumoj, ingressa per Albim,

Gallica Francorum montes arméta pererrant.

Ut procul Heroneper vafta filentia fylva,

Nemini hine, opinor, obscurum, Francos indigenas esse Germaniz; † qvamvis hodië, teste Casare, Germani à confretudine Gallorum multium differant, cum corum vis. Lomnis in venationibus atg, in studis rei militaris consistat à parvulis, Galliverò molles sunt. Nam ut ad bella suscipienda Gallorum alacer ac promeus est animus: Sie mollis & minime resistens ad perferendas calamisates, corum mens est. Et alio loco: Galli paulatim associati superari multisi, victi praliis, ne se qvidem ipsi cum Germanis virtute comparant. i Necabnuit Cornel. Tacit. de morib. German. Treviri & Nervii, inqvit, circa associatione Germana originie,

ulsro

ulerd ambition fient, tanguin per bane gloriama smilitudino & inertia Gallorum separentar. Galli itaqve etfi hodierno dienostrum sinterenus, adeò tamen à nobis degeneraverunt, forfan ex cœlo mitiori, poris nec animi, possint jure cen-Imper Maximil de cjus atg. German. 18 laudib. f in tantum, ut etiam far enim, cum tota Gallia contra eum conspirasset, neg; iple ullos milites in Galliam interclusis viis introducere posset, Gallos Germanis vicit, cujus rei ipsemet testis est tib. 7. comm. ubi ait: Fit cgrestre prelium, Laborantibus nostris, Cafar Germanos Submittit, nostris animus augetur, bostes in fugames conjecti feis si multitudine impediunt, Atq. angustioribus portis relictis concervant. Tum Germani ush admunitionem segvuntur; fit magnatades. Nomelli relictis equis, fosfam transire ac maceriem transcendere conantur: multis interfectis, compluribus equis captis, Germani sese receperum. Et alibi : Germani dextro latere summum jugum nacti, bostes loco pellunt, fugientes usq. ad flumen, ubi l'ereingeneorix cum pedestribsus copiis confederats, persequentur, complures gi interficiunt, Quare animadversa, re-

legri,ne circumvenirentur, veriti se fugamandant. Omnibus locis fit cades: Tres nobilifima Hedui capti ad Ca farem perducuntur. Sic etiam in obsidione Civitatis Alexia, Germani pro Cafare contra Gallos victoriam reportarunt : † qvod idem ipteCa- 19 far testatur libr. 7. Cum à meridie, ait, prope ad Solis occafim dubia vi-Coria pugnar ctur, Germani una in parte confertis turmis in hostes impetum fecerunt, cosd populerunt, quibus in fugam conjectis, Sagittariis, circumventi interfecti funt. Et Otosius ad Augustinum ita logvitur: Vergingeneorix, quem omnes confenfu pari Regem pricoptaverant, arma ferre pofficht , buie bello prastò fint, hoc enim effe unum bellam, quo aut perpetualibertas aut eterna fervitus aut mors omnium confegpatur. Itag, absq. so numero, quem. infinitum ante contraxerat, equitumeirester ofto M. peditum CCLM nibus & varies proventibus preliantes, tandem Romani, pracipua, Germanorum equitum, quos sibi jam dudum amicos nuncin auxililium acciverant, virtute vicerunt,

290

20 Manifestum inde, † Germani licet vel multitudinis minuendæ causa, vel ulteriora visendi studio, in Gallias & Britannias vicinas gentis suæ examina effuderunt, tantum tamen abest, Gallos & Britannos esse Germanos, ut etiam ortus sui obliti & succo sangvineque Gallico & Britannico imbuti, naturam Germanorum prorsus exsuerint, Petr. 21 Heig. lib. 2. quaft. 5. n. 27 † Germanos ergò propriè sic dictos veteres Geographi illos dixerunt, qvi in districtu à mari Balthico " versus Septentrionem, Rheno « versus occasum, Danubio versus " Meridiem, & Vistula versus Ortum circumscripto habitarent. Ita enim Servius in 8. Aincid. Rhenus, inqvit, fluvius bicornis, quias per duos alveos fluis: per unum, quà Romanum 'Imperium est, per alterum interfluit barbaros. Et Ambtofius tempore Valentiniani: Danubius de occidentalibus partibus barbarorum atque Romanos intersecans populos, donce Ponto ipso condatur, Rhenus de jugo Alpium. usd, in Oceani profunda cursus suos dirigens, Romani memorandus adversus feras gentes murus Imperii. 22 † Josephus quoque lib. 2. de bello Judnico tempore Neronis ita loqvieur de Germanis: Hunc autem limitemRhenum habent & octo legionibus domantur, & serviunt quidem qui capti sunt, religios sutems non in armis ponit Et alibi: Quid mirum, & Euphrates ab Oriente & diano tractu, Libya fertil: f.ma Regio & septentrione Khenus atq. Hifter tropius de Juliano: Agramodicis copiis apud Argentoratum Gallis urbem, ingentes Alemanorum copia exeinete funt, submotigue ulera Rheпит Germani & finibus fais Imperium constitutum. Idemqve Seneca 5. natur. Sub Nerone bine, gvi mediue inter pacata & bostilia futt Dannbius ac Rhenus, alter Sarmaticos impetus cobibens & Eurapam Aframque discriminans, alter Germanos avidam gentem belli repellens.† Et Cor- 33 nelius Tacitus libr. 20. sub Vespa-Siano: Rhenus incognità illi calo sucitate vix navium patiens, acti commeatus, dishosita per omnem ripam stationes, que Germanos vado srcerent, apud imperitos prodigit los o 46cipiebatur, ipfa aqvarum penuria tanguamnos omnes grog. & setera Imperii - munimenta deservent. Consentit quoque Mameriaus ad Maximianum: Sante Jupiter, dem bella civilia ad gentes illus vesaniá dignas transtulistis, omnom-

🦸 illam rabiem extra terminos bujus Imperii in terras bostium distulistis. Ecenim à Sole exoriente aduse, Maotidos paludes id nunc langius longiusq' protendere licet, si quis hestilemin mutua clade vefaniam toto orbe percenfeat. Etenim ab ipfo Solis ortu non modo ac citra Mwotim sub extremà Septentrionis plagà, quà fervidum caput Danubius evolvit, graque horridus secat Albis Germaniam, sub etiam ipso lucis occasu, qua Tingetanum lietus Calpetano monti obvium latus in mediterraneos sinus Sadmittit Oceanum, ruunt omnes in fangvinem summi populi, quibus nunquam contigit esse Romanis; obstinatagne feritatis nune sponte persolvant panas. Gothi Burgundos penitus excindunt, rursus pro victis armaneur Alemanni, itemg, torva gens alia Gothorum adjuncta manu Thaifalorum adverfum Vandalos Gepidesg, concurrunt, Burgundiones Alemannorum agros occupavere, sed sua quoque clade quesitas Alemanni terras amisere, sed repetunt. Hactenus ille. + Ad eundem qvoqve Maximianum ita scribit Panegyricus: Qvid autem majus evenires potuit illa tua in Germaniam transgressione, qui en primus omnium Imperator probafti, Rom Imperii nullum esse terminum nist avi tuorum

effet amborum scilicet Diocletiani & Maximiani , aigti Rhenum anten videbatur ipfa sie natura duxisse, ut co limite Romana provincia ab immanitate Barbaria vindicarentur: Et quis unquam ante vos Principes, non gratulatus est Gallias illorum amne munire, quindo non enim fine metu noftro Rheni alveum minuit din serena. tempestas? quando non cum securitate nostra illius diluvia creverant? Idemove Panegyricus Constantino : Et quid opus erat ipsi Rheno instructis & militibus & classibus, quem jam pridem barbaris nationibus virtutis tue terror obstruxit? Et alibi : Rugorat fidem gens levis & lubrics barbsrorum & robore atque audacia, le-Etis eruptionis auctoribus, institisse Rheno nunciabantur, ilico obvius adfuisti & presentia tua, ne auderent transitum, terruisti. Et Maximiano: Tu Domine Maximiane, repente Rheno institisti, omnemque illum limitem non equestribus negve pedestribus copiis sed presentia the terrore tutatus es. Ac posteà : Porrectis usque ad Danubii caput Germania, 28 Rhetizá, limitibus. † Idemqve asserit Herodianus gracus lib. 2. de Commodo & Nigro Imperatore, hisce verbis: Het dum agitures levi

incertad he subnixus, fama jam per Pannonias Illyricos d. increbuerat, pera exercitus omnes, qui pro ripis Danulii Rhenig, excubantes, coercendis barbaris Rom. tucuntur Imperium. Et Seneca de mundi gubernacione: Omnes, inqvit, confidera gentes, quibus Rom. pax definit, Germanos dico, & quicquid circas Istrum vagarum gentium occurfat. Idemás lib. 3. de nat. quest. O gvam ridiculi funt mortalium termini. Ultra Istrum Dacus non exeat, Isthmem Samothraces includat, Parthis obstet Eupbrates, Danubius Sarmaticase Romana differminet, Rhenus Germania modum faciat.

Sed hi Germaniæ termini jam dudum moti sunt, Franc, Carol. Dux Saxon. apud Frider Achill. de princip. inter provinc. Europ. in... Orac. pro German. † Qvis enim. omnium Regionum sines semper cosdem suisse, esse aut fore affirmabit? Sicuti namq; Urbes terminos habent incrementi & decrementi ambulatorios, jam mænia panduntur latius, jam contrahuntur angustius: aut uti sumina non semper æqvabili in lecto decurrunt, nonnunqvam decencius, aliqvando suunt superbius: Sic & Regionum sua sunt fata., qvæ sin um regundorum judicium exercent, statuunté; ex occasionibus modum: Et fermè

qvot Règes, rot mutationes Progo Rhenus & Danubius Germadunt, sed per medios Germanorum delabuntur agros, Encas Sylv. in German. cap. 2. Extra illos of potentissima & patentissima Paurmeist, de jurisditt. Imper. Roman, lib. 2. cap. 1. Goldaftrin grafat. tom. 3. Constit. Imper. ad Magn. Britan: Reg. Jacob. † ut rifutexci-

Que ergò provincia Germanica, qua loca Germanica? Hodiè non montium situ, non sluviis Nationes, f sed lingvà ac juris- 29 dictione à se invicem discriminati, inqvit Munster. in Cosmograph. lib. 3. cap. 7. in sin. Adeoq; provin-

ciæ erunt Germanicæ, ubi & lin-Imperator Comitia indicat, Capitulationi, in quam juravit, latram. de Comit. th. 23. † Et ut clariùs loquar, cum Imperium Germanicæ nationis in decem Circulos fuerit divisum (puta; Au-Ariacum, Burgundicum, Electocum, Suevicum, Rhenanum superiorem, Wellphalicum & Saxonicum inferiorem, qvorum Principes Statuumé; delineationem speciatim refert Domin. Arum. de Comit. Imper. cap. 2, n. 47.) nullad; provincia, que ad Imperium Germanicum spectat, illis

omissum sit, prout constat ex Recess Imp. de Anno 1522. S. Hernach folgen die Zehen Kreiß/wie und auff welche Ort die in bas gange Reich aufgetheilet werben / haud certe difficile est cognoscere, † 0mnibus illis locis, qvæ circulis cjusmodi continentur, Comitia in dici posse, ut bene advertit Domin. Arum. de Comit. Imper. capis. n.31. Ex qvo, cum infra Colonia am & ultra Augustam, Civitates qvædam Imperii inter Circulos referantur † à Melch. Goldasto, qvi ultra Augustam Vindelicorum & infra Coloniam Agrippinam, haud fas effe Imperatori Comitia bem.cap. 2. n. 12. cavere juber ident Arum. diet, cap. 5. n. 31.

# SECTIO V.

#### Bohemia quia est pars Imperii Romano-Germanici, Comitia în est celebrari nihil prohibet. S U M M A R I A.

- 1. Comitia celebranturiis in lòcis, ubi lingva germanica & Imperii jurisdictio.
- 2. Non in Sabaudia, Lomburdia, Ducatu Mediolanenfi aut Mantuano.
- 3. Hollandia non est portio Germanie.
- 4. Hollandia Respublica libera babeeur, n. 5. & 6.
- 7. Lingva Bellica quanam fit ?
- 3. Gallie a quare antiquis dicebatur Belgica?
- 9. Num Comitia in Bobemia celebrentur? n. 10.
- 11. Bobemia C. reulis Imperii non continetar, n. 12.37.
- 13: Bohemia provincia Germanie. n. 22, 23
- 1.4. Probatur ia autoritatibus Historicorum, n. 16. 17. 18. 19.

De Lege Regiâ German.

15. Regnum Bohemiz in matricula Imperii comprehenfum.

20. Quò respectu Rohemia opponatur Germania? n. 21.

24. Lingva germanica in Bohemia usitata, n. 25.

26. Regnum Robemia Imperio subjectum.

27. Henricus Auceps Bohemiam Imperio fecit tributariam.

28. Regnum Bohemia recognoscut jurisdictionem Imperii. n. 29.

30. Comitia sepè in Bohemia babita.

31. Habita Egra,

294

32. Ut & Budevvitzii.

33. Comitia habita Praga. n. 34.

35. Explicatio art. 57. lib. 3. Spec. Saxon. n. 36.

38. Quare Comitia ravius in Bohemia Regno agantur?

30. Praga civitas Bohemie provincialis.

LJOdiè ergò Comitia non indicuntur nisi iis in locis, ubi & lingva colitur Germanica & Imperii agnoscitur jurisdictio, qvippe gvæ duo conjunctim provinciam seu partem Imperii Romano-Germanici constituunt, ad quod indictio Comitiorum per Capitulationem Casaream est restricta. 2 Sect. proced. in fin. † Exquo nec in : Lombardia, necSabaudia, necDucatu Mediolanensi aut Mantuano, aliisvé Italia Principatibus, Comitia celebrari posse evincitur, Dom. Arum, de Comit, Imper, cap. 5.n. 32. Qvantumvis enim feuda hæc ad Imperium spectent, nontamen lingvaibi colitur Germanica, ut vel proptered Principatus isti provinciis Germanicis malè adnumerentur.

† Nec Belgium, præsertim verð Hallandiá sive Bataviam pórtione Germaniæ dixerim, Scio eqvi-

dem, aliter sentire Cafarem lib, 1. de bello gallico, proptereà, qvod majori parte Belgæ dicantur inferiores Germani: qvod germanice loqvantur: qvod ipsimet Germaniam magnā patriam suam appellitent. † Attamen si jurisdictionem clarig apparebit, nec Batayos Germanos, nec Belgium, præsertim-Hollandiam portionem esse Germania, cum procul dubio hodic Respublica hac libera & abImperio exemta habeatur. † Quale etiliteris millis An. 1607. iplis exprobravit, quod viam compositionis cum Rege Hispaniarum & Archi-

Impe-

Imperio, qvemadmodu ex archivis Imperii, exactibus investituræ multisq; public s monumentis omni exceptione majoribus liqvido appareat, se verò Caput & supremum feudi Dominum haberi: dines, irritum nulliuse; momenti fore, secundă ea, quæ Lege fidelitatis & jure communi feudorum Belli belg, lib. 1. Nimirum + hodiè cò res deducta est ut Ordines confæderati no saltem se liberos, sed & alios Principes ac Reges potentià & divitiis superare existiment: † qvamvis lingvå utantur Germanica, compositione tamen verborum cum Gallico sermone multu conveniente, & styloperse corrupto plurimisq; vocabulis Gallicis permixto, ita ut vix Belga intelligi queant ab iis, qui nullam prorsus habent lingvæ gallicæ cognitionem. Scilicet, qvia Gallia Belgio finitima: † ex qvo antiqvis Gallia dicebatur Belgica, habito respectuad considerationem Cosmographicam, qvo Rhenus fines ponit Germaniæ.

Qvid verò de Bohemia afferendum?† Neutiquam Comitia in Regno Bohemia celebrari, statuit Dom, Arum. de Comit. Imper. cap. 5.11.32. & sego Bohemos, qvi Comiti-toret, apud Bohemos, qvi Comiti-

orum jus non habent, Coniitia agere, illisq; honore loci, qvi nullio
loci honorem Germanis tribuunt,
cocedere, immelasq; illas pecuniarum impensas, qvas tantorum.
Electorum, Principum & Ordinu
conditio reqvirit, extra Imperium
in aliud Regnum importare, &c
Subditos Imperii nummis suis
nudare, Bohemosverò in contemtum eorum illis vestire, Arum.
ditt. cap. 5. n. 36.

Nec viderur affertio hæc Arumei ratione destituta, † postgyam 10 Bohemia pro Germaniæ Provincia ab omnibus non habeatur, vel te, lib. 3. Landr. art. 57. verb. Der Ronigin Bobeimb bat feine Wahl weil er nicht Teutsch ift. † Qvin nec Bohemia Circulis illis decem Imperii, de qvibus agitur in Recefs. Imper, de Anno 1572. verf. Doc. auff habe wir fampt ben Ctanben/ 2c. continetur, nec peculiarem & separatum Imperii Circulu conmie lib. 1.cap. 2.n.5. & lib. 4. cap. 8. mult's disputat Arti. de Comic.Imp. cap.2.n.41.ubi in hanc remadducit I protestationem Ferdinandil. Re- 12 gisBohemiæ, qvam fratri Carolo V. Imperatori in Comitiis Auguflæ An. 1548. celebratis appaluit, in quà inter alia hæc repersuntur

R

verba: Meil auch die Stewen im Reich mehrentheils uff die Stande in den Zehen Kreisen bestimbt/ die Eron Bohei ub aber in einigen Becirch niemals gewiesen werden/ sen leichtlich abzunehmen / daß dieselbe Eron mit dem Neith in vorigen Zeiten gant nie gesteuret/ und dannenhero ieho unbillig in die Unschläge des Reichs gezogen wurde/ 2t. Atqvi solis illis decem Circulis Imperium Germanicæ nationis circumscribi, qvibus qvi continetur, jus loci Comitialis & non aliis tribui debere, diximus Sect. praced. eirea sin.

Sed† non usq; adeò hoc expeditum est, qvin potius Bohemiam Germaniz provinciam haberi, inq; ea Comitia salva Capitulatione Czsarea celebrari, non malè dixerimus, si vel authoritates historicorum & politicorum, vel etiam rationem politicam sanis inspiciamus oculis.

(1.) Nam si dubirare qvis velit, utrum Bohemia sit pars &c
14 provincia Germaniæ, † opponimus ei innumeras ferè veterum.
pariter atqve recentium scriptorum autoritates, apud Goldast.
diet. cap. 2. Regnum siqvidem BohemiæGermaniæ portionem dicit
Æneas Sylv. cap. 1. in bist. Bohem.
Et Bohemos Germanis permix-

re, fatetur Dubrav. lib. 9. biflor. Bohem. De qvo & Eginhardus Caroli M. Imperatoris Cancellarius feras nationes, qua inter Rhenum ac Viftulam fluvios ; Oceanumg. & Danubium pofita, lingua quidem pene similes, moribus verò atque habitu valde dissimiles, Germaniam incocipui funt Boemani &c. Et anonymus qvidam Monachus Benedi-Ctinus invita S. Adelberti Pragensis Episcopi, tom. 5. part. 2. antique lectionis ab Henrico Canifio in lucem protracta: Est locus in partibus Germania, dives opibus, prapotens armis ferocibusque viris, quem incole Boëmiam cognomine ditunt. stor. de Richardi Cefaris electione: Hi funt maximi in Alemania, ad quorum nutum pendet electio ipfins Regni: Rex Bobemia, Comes Palatinus de Rhono &c. † Qvin & Re-GENSIBUS Anno MCCGC hisce verbis: Item Mach deme

Preis / auch an ber Tentschen Ma-16 tion achdren. † Similiter gvogve Leopoldus de Bebenburg Episcopus Bambergensis de jurib, Imper. Roman.cap.2, in hæc verba scribir: Ludovicus (Piifilius) babuit orientale Regnum Francorum, scilicet totam Germaniam usq. ad Rhoni fluonea & nonnullas Civitates cum adjacentilus pagistrans Rhenum, & vocatus oft Rex Germania. Et intellige Germaniam, Bohemia, Pannonia & Moravia incluses. Ex cap . fol. 23. Licet Posterin tas Caroli Magni din habuerit Regrum & Imperium Francorum, tamen Regnum & Imperium bujusmodi. fuit divif. m tempore Imperatoris I.otharii. Cujus Regni divifi una pars fuit tota Germania, Pannonia, Bohemia & Moravia incluses, quamex diwisione hujusmodi Ludovicus, frater dicti Locharii Imperatoris, in porti-17 one bereditatis obtinuit. † Accedit quoq; testimonium Jacobi Spige-Tii in scholies ad Gunch. Ligarinums lib s. in pr. Boëmiam Germanici Imperii Regnum fuiffe, nemonegares potest, Münster. in Cosmogr. libr.3. cap. 501. Bobemie regio Germanie limitibus inclusassiva Hercinia, tanquam nativo muro undiá, cingitur. Joh Bohemi Aubani libr. 3. demorib. gent, cap.n. Boemia Regio Germ mie limitibus inclusa. Joh. Boteri de Imper. Roman. fol. 58. Germania\_s inplures provincias divifacit, jed

pracipue funt (logvor de iis, que viva membra habentur Imperii ) Aufiria, Bohemia ( gvamvis ba: muliu privilegiis gaudeai, qua cam ab oneribus eximant) Moravia, Silefia, Lufatis Ge. Hieronymi Contareni in defiript, totius Orbis in Germania fol. 17. In Germania ba funt Regiones: Saxonia, Bavaria, Austria, Boëmia, Marcomandia, ideft, Moravia. Auberti Mirei in lib. de Reb. Boëmic, c.1. In Germania fien eft Bohemia & e. Jacobi Augusti Thuani libr. 56. hiflor, In Germania Bobemi, Silefii & Moravi. Sethi Calvifii in oper. Chronolog. Anno 649, Dalmare Slavi, Duce Zecchio, in Germania Remum Rolemorum occupant, Lottini inthefauro Polit. Sapient pare 1. in relat. de Aula & Regno Imper. Roman. Undig Regnum boc Germanis popula circumfepeum Eft. Terminatur cpim à Septentrione Silesia, Lufstia & periori: ad ortum Moravia ac Silefie parte, Inlongum ab Ortuin Occafum babet millionia Italica centum fexaginear in latum verò five à Borca in Austrum centum & quatuor, Johan. Dubravii lib. 1. histor. Bohem in pr. In Germania sisa est Bohemia. Martini Borcek in Chron, Bobem. in pr. Das Bohmerland ift eine Gegend in Teutschland, † Elia Berger in. crinubio Europeo, five de Societate

Imperii Christiani inter Germanos, Hungaros & Bohemos. Caterum, qui Aborigenes Bobemorum ex Pannono Corvatia aut Slavonia ignovant aut negant, maximam & nobilissim im Germania partem Bohemiam audacter dicunt. Dum verò considerat quis jam Reipublica constitutionem, communicatum utring, robur, animorum temperatam vim, dispartitos mores, humanitatem, mansvetudinem, necessitudinem affinitatuma, Leges, Clientelas, commercia victus opumá, domi, foris petita, Germanorum an Bohemorum sit Bohemin? ballucinabitur. Et posteà: De Bohemis quid dieam? Quantum gloria illi sibi vendicant, cantas faciune Germanis laudis sue accessiones. Plurima etia qua à natalibus suis munera genii ac ingenii babene, confeetudine vetusta & humana & splendidiora & delicatioria efficiunt, amulationed germanicanimis fibi indulget: Us beatissima Agricolarum vita offici nam excipias, Albim Bobemicum mediam secare Germaniam (us ex qvibusdam Geographis liques) qviwis comperiet, ambigant à bodie quidam Bobemi, intra quos gentis limites fubfistant, an ubs per initia ortus fui seminio nasi sunt? an ubi adventitii germanica terra acquisiverunt Imperium? quam etiam fuo fanguine graficam ab bostium vi optime tusars possums. Hactenus Elias Berger,

Cum quo etiam transeunt Albert, Krantz lib. 1. Wandalescap. 4. Joan. Stumpfius libr. 2. Chron. Helvet. cap. 4. fol. 58. Irenicus in Excy. german.lib.1.cap.42. Althamerusin Scholiis ad Tagit. germ. in pr. Johan. Carion. lib.3.1Chronicor. Anno 427. Margvard. Freher. in Not ad lib. 2. Petride Andlo. Joach. Clut. in st log. rer. quotid.concl.24.lit.c. Jodoc. Hondi in Atlante minore in descript. German. Reinh. Konig. in Polit. part. 1. eap. 30. n. 32. Thom. Lanlius in Confult. de Princ. ins. prov. Europ. in Ome, pro German. Daniel Ono in differt, de jure publ, Imper. Roman. cap.19. Qvirin. Cubach. lib.2. jurisprudent. Germano-publ. cap.6.n. 27. centumq; alii-

† Sunt eqvidem, qvi Electores 10 ac Principes Imperii, Bohemiam pro Germaniæ provincia ne qvidem tempore Caroli IV. & Wenceslai Cæsarum ac Bohemiæ Regum, agnovisse aurumant, idove probate conantur ex Allis Imperio ab An. 1398. 1459, ad An. 1499 Francefordizin Comitiis compilatis in verb. Darzu Wenceslaus fich nicht verfte hen wollen / und in vielen Jahren nicht zu teutschen Landen kommen. † Sed scitè respondet Melch. Gol. 21 dastus, ibi Theuroniam & Bohemiam non oppolitive, sed respe-Clive intelligi: & uttotum cum. parte, ac publicum Imperium.

CND

cum Regno privato, in qvo Wenceslaus tangvam claudus sutor Pragæ sedebattotam vitam, comparari. Ex quo hodiè non modò Bohemi, sed & Austrii das Reich vocant Imperium germanicum formulis ulitatis: Im Melch/Ins Reich schicken/ Ins Reich ziehen/ qvo tamen sensu nec Austria nec Bohemia extra fines Imperii Germanici collocantur: Perinde ac Juliacenses & Clivenses sese comverô Theutones vocare solent, & consveta est apud eos loquendi formula: In Teutschland gieben/ qvitamen proptered d solo Germanico neutiquam funt climinandi, de Regno Bohem. lib.1. c.1p. 2. n.10. † Et probabile omnindest, Electores, si Bohemiam proaliena provincia agnovissent, idiplum diserte inter causas abdicationis Wenceslai Casaris polituros fuisse, gvod tamen factumis haudest, nec ulla hujus rei fit mentio in sententia Exauthorationis & privationis; lata & publicatà ab Electoribus Lonsteinii ad Rhenum Anno 1400. gvæ habetur apud Goldast. 10m.1, Constit. Imp. fol. 379. & pare. 1. der Dicky 6. fatungen/fol.158.

(2) Rationes † potrò politi-Regno Germania non excludere licet. Diximus enim Seef. praced. circafin. Provincias verè elle Germanicas, ubi & lingva germanica colitur & Imperii jurisdictio agnoscitur. Sed utrumq; ritè accommodatur Bohemiæ. † Qvod enim lingva Germani- 24 ca haud fit peregrina & exotica in regno Bohemiæ, tellatur Eneas Sylvius, rerum Bohemicarum scriptor accuratissimus in bistor. Bohem. cap. 1. hisce verbis: In templis sermone Textonico plebes docent: in Camiteriis Bobemico: folis mendicantibus libertas fuit, quà vellent, lingvà populum instrucre: que res palamindicat, Regionem ipfam olim Teutonicam fuiffe, fenfimg, febininiffe Bohemos, id eft, Sclavos. Et in Germania cap. 47. Bohemia quamvis Sclavonico fermoneutitur, sub Imperio tamen Germanico sefe continet & moribusutitur Teutonicis: Et pauci sunt inter Bohemos faltem Nobiles, qui non uthamge noverint linguam: & undid, cincta est ea terra Teutonicis plebibus. Illud qvoq; Germanicam effe Bohemiam palam oftendie, gvod intra Ecclesias teutonico tantum sermone instrucre populum Sacerdotibus permissum est: In Cometeriis autem Sclavonico. † Nec non Boemus Aubanus lib. 3. 25 c. u. Mos veeus & germ.lingva à ple- ...

risg, in hancusq, diem observantur:
In templis enim plebes sermone Teutonico docentur, in camiteriis Bohemico. Et Albert. Krantz. lib.i. Wandal. cap. 4. Etiam Bohemia undigs serpta Teutonibus, quid aliud sudet, messe quod lingva sit conformis gentium proximarum? Accedit, quod in Bohemia multi vivunt inter Teutones nati, qui lingvam patriam non intermittunt.

26 f Ingisdictionem groove Imghumý, Bohemia Imperio subjectum effe vel inde pater, qvod privilegium de eligendo novo Rege, à Romanis Imperatoribus, Bohemis fucrit indultum, Air, Bell. tit. 7. At concessio privilegii, superioritatem & subjectionem arguit, Rudg, Ruland, part. 4. cap 3. n. 27. 27 libr.z.de commill. get Bohemiam tributariam reddidit, Peucer. in. Chron. lib.4. in Henr. Aucup. Hinc RegeBohemorum decimas argenti, gvod in Bohemia ex montibus pureisq; argenteis erucbatur, petiie, rationem hanc addens, eodem jure, eademq; conditione am, qua cæteræ Principum in. Germania provincia, qvæ à Cælare jurisdictionem suam accipiunt, ut merito Casar vicissim ab

iis decimas metalli exigar: à quo etsi Wenceslaus peteret, ut vecti-† Et quorsum sententia Camera, 18 gvam refert Buxdorff. ad Aur. Bull. fant/ daß Appellaten unverhindert ihrer Einrede/ auff ber Appellanten cingebrachte Klagelitem contelliren und antworten jollen: und wollen fie die Appellaten gegen den Megenten in Beheimb / auff bie angezo. gene Poen procediren, follen fie benfelben Megenten bargu, wie redit/citiren laffen, Exquo Regem ctio Imperii in Bohemos fatis funger in trinubio Europeo five de facieqvit: Bobemia proptered Romano. germanorum Imperio plurimis oblidata quondam Region libertate fici vendicat, tanium lands vermanice facit accessionis. Nam quodprimi m illud commemorem: Germani behemorum fummi Magistraeuceciam lodie vestratum Cafarum nomine facrofuncti sunt. Sic quondam Uratislans ab Henrico III. Casare, diedemate Regio donatus est. Illadislaus I. Eriderici Barbarossa benesicio axioma pregium consequetur. Premislaus interpolatum Regia di nitatis existimationem a Philippo Casare recipit, à quo indempta serie Reges habent S benesicii habent loco. In ipso Romano Imperio quid excellentius sacro Septen Viratu? Unà cum Regni rudimentis, gloriam hujus Bohomia accepit illibatam incontaminatam in so bodiernam usipatem possidet. Ingui cum à summis Casaribus summam pregium di dignitatem accepisses pura que que que indem hoc sacro Electionia jure acceptam reservadam in more habet, Hacterius Elias Berger.

Concurrente itaq; jurisdictione Imperii cum lingva Teutonica, Bohemiam Germaniz provinciam haberi, inq; ca Comitia celebrari, nihil porro asserce prohibet securdum tradita Sect, praced.

circa fin.

(3) Præfertim feum non semel in Bohemia superioribus temporibus Comitia peracta novimus. Ut: Egræ à Friderico II. de qvibus ita scribit Aventin. Hacubi dista sunt à Legatis, Rex Bojemus commutato animo, alioqui Pontisseis. Maxe constus, quòd Legatum petentibus non miserat, suspessos babens, capta improbat, se in potestate Augusti atsis

Cafaris foreresponder, at a fadus novis Sacramentis, datis obfidibus, Egra confilio babito, red neerandum decernit: Idem eateri Principes cenfent: Ottonom Bojum, qui aberat, bujus discordia ausorem, tomera, Rempubl. fecisse, crimine persidia, prodita Majestatis populi Christiani accerfendum effe statuunt. lib. 7. annal. Bojor. † Egram quoque Wenad Comitia convocavit, in qvibus Civitates Liga inter se inita renunciare, Ordinum decretô justa in Chron. Spirenf. Budewitii qvo- 32 annal. Bojor. [ol. 537. 5 fol. 542. † Nec non Pragæ (qvæ est caput 33 ralis, Goldalt, de Regn. Bohem. lib. 3. c.7.n.6.) fuit Conventus Principum Imperii, qvos inter Mogunest de Adolpho ab Imperatorià dignitate deturbando, Gerard. de Roo lib. z. biftor, Auftr. fab Anno-1206. Henr. Rebdorffens. in Annal. fieb anno 1297. Sethus Calvif. in Chronol. anno 1297. Aventin. lib. 7. annal Bojor fol 558. † Qvin & no- 34 strate Anno 1610. Rudolphum. dinum Deputatorum Praga hainqvit, Archiepiscopi, Electores, Principes ecclefiastici & laici cum Au-Arie & Burgundie Archiducum Legatis comparueruns: ibi de controverfià Cafaris & Matthie fratris, Hungaria Regis; De Bobemorum, Moravorum ac Silesiorum ad Matthiams defectione; De restitutione Civitatis Donavverdana: De causa Juliacensi: De unitorum denigi gravaminibus & comminationibus tractatum, actum & decretum fuit, ut docent acta illius conventus, & partim exfequitur Henric, Julius Dux Brunsvicensis in grundlichen und warhafftigen Bericht/ wegen der zwischen der Romischen Ränserl. Majest. herrn Rudolphen den Andern un der Roniglichen Burde zu Bngarn Beren Matthia, getroffener Bergleichung / auch Abdanckung des Paffauischen Kriegs Bolcks/1c. Goldast. de Regn. Bohem. lib. 1, cap. 2. 214m, 12.

An ergo hisce adhuc contrariari putaveris Specul. Saxon, lib.3. art.
57. ubi dicitur: Regem Bohemia proprereà non eligere, quod nostre nationis non sit & c. † Sed tantz autoritatis jus Saxonicum non est, ut
ei tot Historici, tot que Scriptores
Bohemiam inter provincias Germania referentes, cedere necesse
habeant. † Eag; verba juri Saxonico ab Eckone de Repkaw, Scabino seu Assessore judicii Imperi-

alis Magdeburgiei inserta fuisse, ex odio magis & invidia, qvam usu Imperii nostri, proptereà qued Bohemi detrectabant judicium illud agnoscere, aut jura inde petere, præsertim passive, cum tamen Poloni & Lituani & Silesii forum illud Casareum, Saxonibus & Slavis pro supremo tribunali ordinatum, sequi non gravarentur, asserit Melch. Gold. 11b. 3. cap.z.n.i.in Bohem. addite; ibidem: Bene habet, quod & Leges nostre textum illum falsitatis convincant, & viri prudentes ceu injustum & invidiosum jampridem exsuffarint, Marqv. Freher. in not. ad Petr. de Andlo lib. 2. cap. 2. Herm. Kirchner. de Republ. disp.4.th.z. Qvir. Cubach. lib.2. 71rispr.germ.publ.c.6. num.27. Dom. Arum. ad Aur. Bull. difiurf.s.concl.s. de jur.publ.Roman. Germ.Imper.dusert.3. de Elect.concl.63. in fin.

Qvod verò Arum. de Comit. Imper. cap. 2. n. 41. † Regnum Bohemie 37 inter Circulos Imperir non admittit, contradicente Goldast. in Bohem. lib. 4. cap. 8. præsertim ex Decreto Mergenheimensi, qvod ibidem resert verbotenus ex Lehmanno lib. 7. Chran Spirens. cap. e8. id certe parum obselt cum nondum probatum stepicab Arume o, intra solos Imperir Circulos Comitia agi universalia, l'ect omni-

bus

bus illis in locis, que Circulis istis subsunt, tutò Comitia indicantur, proptereà quod absq; ulteriori dubio, Circuli Regno Germaniæ contineautur, ut dixi Seet. prace ed. circa sin.

Qvicqvid sit, frarius hodie Comitia in Bohemiæ Regno agi videmus, non qvod Bohemia pro Germaniæ provincia habendahaud sit; contrarium enim abunde demonstravimus; Sed qvia-Comitia Imperii in liberis & immediatis Imperii Civitatibus celebrari soleant, Sect. sig. Chr. stophor Lehman. lib. 7. Chron. Spirer s.
cap. 147. art. 7. Auct. discurs. von
Steich & Edgen / in pr. D. Bertran.
de Comit. concl. 22.† Qvalis Civitas
cum nec Praga Regni Bohemiæ
Provincialis & Metropolitica.,
habeatur, utiq; Status se illuc sistere non tenentur, nisi ultro citroq; consentiant. Melch. Goldastin Bohem. lib. 1. cap. 2. n. 13.

## SECTIO VI.

Comitia hodie in liberis & immediatis Imperii Civitatibus celebrantur pro arbitratu Casarea Majestatis: Nec enim rationeloci & temporis habendorum Comitiorum, voluntas Electorum est necessaria, sicuti necad Comitia de uno adalium

locum transferenda.

#### SUMMARIA.

- v. Sanctio Aurea Bulla de loco Comitiorum Electoralium univerfalium & Coronatione Regis Romanorum.
- 2. Francosurti regulariter eligitur Rex Romanorum, n.s.
- 3. Impp. quondam diversis in locis electi.
- 4. Carolus IV. certum conflituit locum electionis Regis Romanorum.
- 6. Francofurtum curlocus electioni Impemtoris definitus?
- 7. Nundina Moguntina à Frider, II, Francofursum translata,
- 8. Multi Impp. non Francefurti electi.
- 9. Aurea Bulla in Casunecessitatis electionem Regis Romanor. Civitati Francofurt. non astringit. n. 10.
- 11. Prima Caf. rum Comitia ex Aur. Bull. Norinberge habenda.
- 32. Alibi tamen prima Comitia sapissimè celebrata suére.
- 13. Certus Comitiorum univerfalium locus hodiè definitus non est.
- 14. Quondam Comitia sul Dio agebantur.
- 15. Quandog, etiam in Villis.

16. Hodiè celebrantur Comitia in Urbibus infignioribus.

17. Quare habeantur Comitia in Civitatibus Imperialibus ? n. 18.

19. Sinc Electorum confensu Imperator locum Comitiorum determinat. num. 20.21.

22. Respondetur ad Recess. Colon. de anno 1512. S. Item haben wir. 11.23.

24. Clementia Casarca ex literis evocatoriis apparet.

25. Absg, voluntate Electorum Cafar Comitia de loco in locum transfert.

26. Translitio Comitiorum folius In peratoris placito facta n.27.

TX clarissimis relectionibus & tradition:bus antiquorum, ait Carolus IV. Imperator, illud à tempore, cujus non habetur memoria, jugiter observatum fuit, ut Regis Romanoru electio Francofurti, prima Coronatio Aqvisgrani, & prima Regalis Curia in oppido Nûrnbergensi celebretur, qvod & in posterum ita servari jubet, in Air. Bull, tit. 28. S. wir befinden. ibi: Dag von langer zeithero/ deren man nicht gedenden mag/ durch untere Borfahren wohl und phne Buterlaß im brauch gewesen/ daß bie Wahl eines Romischen Ronigs / jam fünfftigen Ranfer/ in der Stadt Branckfurt/ die erfte Kronung ju Mach/ unnd ber erfte Konigliche Soff zu Murnberg gehalten worden: Derowegen wir aus gewiffen Brfachen auch in gufünfftigen Zeiren folches alfo gu halten erflaren/ ic. Qvo ipso electioni Casaris pariter & Comitiis Imperii universalibus locum certum dixeris definitum.

Et† qvoad clectionem gvidem Imperatoris id eriamnum observatur, ut Francofurti Comitia Evus eligatur Imperator. Qvon-Comitia peragebantur. | Nami Otto II. Aqvisgrani, Cuspiniani. in vita Otton. II. Henr. III, icidem Aqvisgrani, Albert. Krantz. lib. 4. cap. 10. in Metropol: Henricus V. Wormatia, Frifingens. lib. 1. c. 40. bistor. Lorharius I I. Moguntie, re, Frifingen f. lib. 1. c. 2. de reb. bell. Frider. Imper. † At postea Carolis Elius Caroli IV. Culpin. in II encestao. Jodocus Barbatus. Culpin. in fodoco. Rupertus Palatinus, Cuspinian. in Ruperto, Sigismundus, Paralip. ad Ursberg.in Sigifmundo. Albertus II. Crantz. lib. 11. c. 29. in Saxon. Fridericus III. Crantz. diet. lib.n.cap.20. Maximilianus L. Crus. lib.8.cap.20. part. 3. annal. Survicor. Carolus V. Joh. Sleidan. leb. 1. de fat. Religion. Matthias itidem & Ferdinandus II. Francofurti non folum electi, sed & coronari fuêre: nam propter inrestinas Aqvisgranensium turbas, locus Coronationis solitus, minus fuit acceptus, Dom. Arum. de Comit Imper. CAP 5.19.13.

† Francofurtum autem locus electioni Imperatoris propiereà est definitus, quod nullus in Imperio videatur commodior, cum. corum, qvibus undig; in Urbe commeandum erat, ratio haberetur. Erenim si perpendamus, qvibus intervallis diffet à qvibusdam remotioribus oppidis, unde ad se tempore Nundinarum tantam. multitudinem hominum acciresolet, eam veluti Centrum in medio politam esfe, comperiernus: Et si, non solum quali in agro, sed & qva ejus parte lita lit conlideremus, vix alibi melius iis, qvæ ad vitam necessaria non incolis tantum, sed etiam advenis forent, institui posse, fatebimur cum Dom. Arum. discurs. 1. ad Aur. Bull. cap. 1.
p.73. † Qvæ loci commoditas Fridericum II. Imperatorem haud dubiè promovit, qvod nundinas anteà Mogunciæ haberi solitas, Francosurtum transtulerit: ut enim rerum omnium copia adeliet propter Conventum, nunding ordinatæ sunt, Melch. Goldast. tom. 3. Constit. Imper. Constitu. Crusius lib 5. cap. 2. part. 3. annal. Seevie.

IV.Imperatoris regulariter saltem Francofurtum electionis locum haberi, † nimirum, qvod Ferdinandum I. Coloniæ, Sleidan.litr. 7. de ft in Relig. Maximilianum II. verò & Rudolphum II. extra locum solitum, Ratispona, Thuan. lib.31.8 60. hiftor. ubiq; nunc feliciter regentem D. Ferdinandum. III. electum fuisse, novimus. † Nec enim Carolus IV. Imperator tam præcise locum electioni Regis Romanorum definivit, ut omnem prorsus necessitatis cafum excludere voluerit. Fieri namg, poteff, inqvit Hartm. Maur. Confibarius Colonientis, nt Imperator cum Elector bus procul in bostili folo degat adeò disfito, ut intra prafinita Bulla tempora nullo pacto Francofurtum attingere possint ad cligendum, si Imperator forze occumbat; aut in fath concedat, in Coronat. Caroli V. Imp. Et quis inficias ibit.,

200

mille modos accidere posse, qvibo Francofurtů convenire Electo-10 res impediantur. † Qvo certe casu, si alio loco Electio instituatur, tantum abest, hocesse contra Auream Bullam, ut potius Carolus IV. existente legitimo impedimento, id disertè permiserit, diel. tit. 28. Aur. Bull. S. Wir befinden auch in fine : Es were denn/ daß den vorgemeldten allen/ oder ihren einem hierinn fonderbare Werhinderungen fürfielen.

Qvoad † Comitia verò Imperii universalia respaulò aliter se habet: Quamvis enim Carolus IV. Imperator prima Cafarum. Comitia Norinbergæ celebrari vel et. diet. tit. 28. Aur. Bull. S. wir befinden auch. verf. und der erfte Konigliche Soff ju Murnberg/ 2c. præcisè tamen id observatum non † Nam Fridericus III. primam suam Curiam Regalem Francofurti, Recess. Imp. 1442. Leheman, lib. 7. cap. 98. in Chron. Spirenf. Maximilianus I. Wormatia, Recess. de Anno 1521, in pr. Maximilianus II Augusta Vindelicorum, Recess. August. de Anno 1566. Rudol-

Anno 1613. Comitia celebrarunt. An † ergò Comitiis Imperii universalibus peragendis, certus

phus II. itidem Augustæ Vindeli-

Matthias Imperator Ratisbonæ

corum, Receff. de Anno 1582.

hodie locus definitus haud est? Non certe. Qvondam eqvidem, puta Caroli Magni & Successorum temporibus † sub dio in lo- 14 cis campestribus Comitia agebantur, Radevic, lib. 2. cap. 1. Gunther. lib. 2. in Ligur. qvod & innuit jus feudale ub.z. tit.52.8.1. & tit.55. ubi Tridericus I. Quapropter, ait, dum ex pradecessorum more, universalis Curia Roncalia, Enempead Campestria juxta Radeviciam) pro tribunali sederemus: † Autetiam. in Villis, præsertim Reins/ Lobenftein / Ruffenftein / zc. Freher, ad Lupold. de Babenberg, cap. 3. vers. possunt. & ad Petr. de Andlo libr. 2. cap.2.vers. vocare ad oppidum. Annal. Fuldenf. Anno 880. Ita etiam. Rex Arnolphus apud villam, qva dicitur Foracheim, generalem. habuit conventum: & Otto II-Imperator Comitia Vinariam tunc Villam Regiam indixic, Schaffnaburg. Anno 975. Lehem. in Chron, lib. z.cap. 18. Sed post gram Henricus Auceps Imperator villas & pagos nobiliores mænibus cinxit, omnes iniis institui Conventus jusfit, Witikindus lib.i. ubi, Concilia & omnes Convento, ait, atque convivia in Urbibus voluit celebrari, in qvibus extruendis die, noctuque operam dabat. † Comitia ergò ex Villis in Civita- 18 tes commigrârunt; ac postcà in:

felbft

Urbibus infignioribus habita fue- Henr. Bruning, de var. univer s. spere, gvod temporum observantia luculenter docet. Otto namg; I. - mit.concl.22. Rumelin. ad Aur. Bull. Comitia Spiræ, Fabr. lib. 2, Orig. Saxon, Henricus II. Francofurti, & Henricus III. Spiræ, Leheman. libr.s.cap.23.in Chron. Spirenf. Henricus IV. & Cunradus itidem Spira, Leheman. cap. 36.51. & 52. Fridericus II. Moguntiæ, Cruf. lib. 3. part. 3, cap. 1. annal. & Ludovicus Bavarus Francofurti celebravit. Cuspinian. in Ludow.

Nimirum † Impp. Comitia Imperii semper habuerunt in liberis &Imperialibo civitatibus, propter majoré rerum affluentiam, & qvia ipsis Imperii arcana, qvæ in minutulorum Magistratuum notitiam devenire no debent, cognita sunt, prout Recessius Imperii typis evulgati à Frideric. III. Imperatore, usg. ad Annu 1603. satis superq; contestantur, Dom. Arum. de Comit.cap.5.n. 26. †Qvin & hodièComitia Imperii in liberis & immediatis Imperii Civitatibus, ex Legis sanctione in Ränserlichen und Rönigl. Landund Lehenrecht. part.1.tit.37. & leg. Specul. Saxon. lib. 3. art. 62. Receff. Trevir. de Anno 1512. S. Item haben wir und die Stande. celebrari debent. Auch. des ausführlichen Berichts / wie es auff ReichsTagen pfleget gehalten zu werden/Melch. Goldast. in Bobem. lib. 1, cap. 2. n.13.

cieb. concl.13.lit.b. Bertram. de Copart.2.differt.3.th.8.

Sed num † consensu ac volun- 10 tate Electorum locus Comitiis habendus erit definiendus? Qv. d certe non dixerim, sed solius Im peratoris arbitrio tempus & locus Comitiorum videtur relictus: Tum per Recess. Imper. de Anno 1527. S. Bud haben derhalben wir. ibi: Dann daß Ihr Känferl. Majeft, jum forderlichften einen Reiche Tag zu: Ihr Majest. Gelegenheit an begvenne ABahlstadt und Beit fürgenommen und ausschreiben hatte laffen/ wolten boch solches zu Ihr Majest. Wolgefallen unterthäniglich geftellet haben. † Tum, qvia per Capitula- 20 tionem Casaream, Imperatoris arbitrium quoad locumComitiorum, eatenus saltem eft restrictu, ne extra fines Imperii hæc indicantur, ut dictum suprà Sect.4. Ergo intra fines Imperii pro libitu Comitia indicere permissum erit. Tum † gvod Cæsariante Capi- 71 tulationem jure ordinariæ potestatis id licuerit, ReceffiFrancof. de Anno 1442, verf. Darimb infonderheit herzu uns zu kommen geboten/Recess Colon. de Anno 1512. ibi: Unfänglichen gen Trier/ Recess. August de An. 1518, ibi: Bu une da-

Qq 2

De Lege Regiá German.

202 selbst hin erfodert. Ergoadhuc licebit, qvia per Capitulationem. hoc specialiter immutatum nonest: arg.cap.cum dilettus.extr.decon-

fuet.

22

Nec † obstat Recess. Colon. de Anno 1512. S. Item haben wir in verb. Da elbst sell alsbann burch uns und die Stande ferner der funfftigen Reichstäge halber gerathfchlaget und beschloffen werden/wo bie hinführe durch une und die Ctande gehalten werden follen. Qvia ibidem agitur de Conventibus annuis ordinariis, qvi cum posteà in usu esse desierunt, ad priorem & veterem consvetudinem, quâ in. arbitrio Imperatorum fuit, locum qvem volebant, designare, red .tum est, † gvod videtur innuere Recesside Anno 1527. S. Saben wir die Bottschafften. ibi: Wissen wir uns ju crinnern/ daß aus thun und Unfundigung eines Reiche Tages Romischer Kanserl Majest unfern allergnadigsten herrn eignet/ 2c. 24 † Minus obest contextus literarum ad Comitia evocatoriarum in verb. And dann uns auch die Zeit und Wahlstadt gutwillig heimgestellet/ex quo de contrarià observantia testatur Dom. Arum. de Comit, cap, 5, n. 27, in fin. Videturenim Imperator ex singulari clementià

& civilitate ita loqvi, ut qvi nihit indignum sua Majestate judicat, si hâc in parte Electorum consen-

sum requisivisset.

Consensus itaq; Electorum cum ratione loci habendorum Comitiorum necessarius haud fit, ut modo diximus, nemo certe hinc dubitaverit, † qvin & Cæsar pro 25 lubitu Comitia de uno ad alium. locum transferrequeat. Quod & Carolum V. Imp. fecisse, compertum habemus, qvi Comitia contenfu Electorum Wormatiæ indicta, suo ductu Ratisponam transtulit, Recess, Imper. Wormat de Auno 1545. verf. Dem allen nach. ibi : Bufer Känferlich Gemüth tillich tarju bewegend / Diefen Reiche Zag erftrecket un verleget/ erftrecken und verlegen denfelben biermie wiffent. lichen. †Similiter gvog; translatio 26 Comitiorum Anno 1546, indictorum, solius Imperatoris placito. facta est, ut constar ex Recess. ejusdem Anni. verf. Dieweil wir aber. ibi: Erfirecten und verschieben auch denselben hiermit wiffentlich/ zc. Et † Ulma indicta Comitia solius 29 Imperatoris voluntare Augustam translata fuere, Recess.Imp.de Anno 1555.inpr. & Denmach haben 3hr Liebden/ ic. Domin. Arum. de Comit. cap.5.n.28.

# SECTIO VII.

# Electoribus pro salute & incolumitate Imperii Comitia particularia celebrare specialiter permissum est: De quo jure reliqui Imperii Principes nihil

participant. SUMMARIA.

- 1. Comitia vel generalia vel particularia, n. 2.
- 3. Frequentiora Comitia universalia.
- 4. Olim etiam particularia babita Comitia.
- 5. Conventus Deputatorum quinam? n. 6.
- 7. Conventus Circulorum.
- 8. Comitia Electoralia quedam vocantur Bahladge.
- 9. Quadam Churfürften- oder Collegtal Zage.
- 10. Absg. Cafaris permissu non potuerant quondam convenire Electores.
- 11. Posteà à Carolo IV. Imp. boc ipsis fuit indultum.
- 12. Ratio bujus permissionis. n.13.
- 14. Negotia in Comitiis Electoralibus tractari folita.
- 15. Ingens Comitiorum Electoralium utilitas.
- 16. Comitia Electoralia bodie non sunt annua,
- 27. Quoad Conventus Electorales, à Sanctione Aur. Bull. per contrariam observantiam bodie in multis recession.
- 18. Qua de causa articulus de Conventionibus Electoralibus Capitulationi infertus ? n.19.20.
- 21. Reliqui Principes Imperii haut participes funt Comitiorum Electoralium.
- 22. Cur particulares Conventus celebrare Principibus non permissum? n.23.24.
- 25. Conventus Principum Numburgicus hand probibitus.
- 26. Nec improbatur Conventus Collegii Hanseatici.
- 27. Electorum nomine, Legati possunt interesse Comitiis Electoralibus. num. 28.29.30.

Mungvam non Comitia diversimodè vel ab omnibus Imperii Statibus, vel à qvibusdam saltem habita fuêre: †ex qvo partitio Comitiorum in generalia & particularia fluxit: Nam & prilcis Germanis in more politum erat. vel conjunctim omnes, vel disjunctim pauciores ad consultationem negotiorum ad Rempublicam pertinentium convocare. De majoribus enim rebus omnes, de minoribus

Q93

noribus verò Principes consultant, ait Tacit, in lib. de mor. Germ. † Qvod & temporibus Caroli M. ejusqve Successorum in Germania observatum fuisse, clarescit ex Hincmaro Remensi Archiepiscopo: Consvetudo autem tunc temporis, inqvit, talis erat, ut non sepius, sed bis in anno Placita duo tenerentur: Ununis quando ordinabatur status totius Reoni ad anni vertentis spatium, quod ordinatum nullus rerum eventus, nifi summa necessitas, que similiter toti Regno incumbebat, mutabat, in quo Placito generalitas universorum majorum tam Clericorum quam Laicorum conveniebat. Alterum, cum Senioribus tantum & pracipuis Consiliariis babebatur. Epift.3. cap.30. † Et qvidem frequentiora fuerunt Comitia generalia seu universalia, de gvibus hinc inde Historici scripserunt: ut Abbas Stadens. in Chron. Anno 788. Carolo, inqvit, Paschacelebrance & generale consilium babente: Abbas Prumiens. lib. 2. Chron. Rex Conventum publicum Wormatia celebravit. Anon. histor. de gestis Pipini, Caroli M. & Ludovici, Anno 772. Rex Carolus congregato apud Wormatia generali conventu. An. 779. ipfe animo ad Saxonicam expeditionem intento, habitog, juxta morem Conventu generali, Rhenum trajecit. Et Reichersbergensis in Chron. Anno 1169. Imperator, ait,

celebravit Curiam generalem & valdè celebrem apud Pabenberg.

Sed & † Gomitiorum particularium mentionem facit Hinemar. dist. Epist. 3, cap. 29. & 30. qvi in Caroli M. aula vixit & subsequentium aliquot Imperatorum Consiliarius & Cancellarius suit. Ad qvæ etiam respexit Abbas Stadens. in Chron. Anno 771. Carolus, ait, in Villam Carbonianam venit, ibi ad eum Primates & Comites accessorunt. Et Dubravius; Nunquam Casar ex Italia reversus est, qvin Principum, conventum indicerct. lib. 14. histor. Bohem. Nec non Günther, in Ligurin. lib. 8.

Ergo sacros tantum Patres, juris q;

Et de Principibus paucos, quibus ipfe timorem

Norat inesse DEI, tacitu Fridericus adaptans

Colloquiis, triduo secreta negotia

Rimatur &c.

Hodicq; † Comitia particularia luculenter innuit Aur. Bull. cap az. Bon Berfolgung ber Churfurste/inter quæ etiam numerari solet Conventus Deputatorum, qvi primitus Anno 1555. ex omnibus Ordinibus eam ob causam fuit institutus, † ut exortis gravioribus in Imperio motibus, qvibus sedan-

dis, non unius, duorum, trium, qvatuor vel qvinqve, sed plurium Circulorum subsidio & auxilio opus sit, Moguntinus Elector ad deliberandum & concludendum Deputatos Francofurtum convocet, juxta formam præscriptam in Recess. de Anno 1555. vers. Go sich bann abermals Die Gachen/ ic. Receff. de Anno 1559. verf. Mach dem sid) darneben / 1c. Et de Anno 1570. vers. And damit solche wichtige Dinge. Pariter quoque in classem Comitiorum particularium referuntur † Conventus Circulorum, qvi vulgo appellitantur Kreistage/ qvorum initio lex instituti fuere: Francicus, Bavaricus, Svevicus, Rhenanus superior, Westphalicus & Saxonicus, Recess.Imper, de Anno 1500. S. Wir sedis Rathe/2c. Sed posteà illis quatuor alii: Austriacus, Burgundicus, Electorius Rhenanus & superior Saxonicus additi, atque sic conservandæ Pacis publicæ gratiå decem Circuli fuere constituti, Recesf. Imp. de An. 1572. vers. Drauff baben mir den Ständen/tc. Dom. Arum. de Comit.cap.2. n.39. Johan. Limn. de jur. publ. lib. 1. cap.7. n.19. & scaq.

Præ aliis verò Comitiis particularibus frequentiora & celebriori funt Electoralia Comitia, † non folum quibusRex vel Imperator Electorum votis eligi solet, & vulgo RahlEage appellantur, de qvibus Onuphrius Panvinius in peculiari libro de Comitis Imperatoriis latiùs agit, & tangemus ca infrà cap. n. Sett. 8. & g. † Sed etiam qvæ Electorum interventu, pro salute & incolumitate Imperii celebrari folent, & vulgo Churfut sten, oder Collegial Eage nominantur, Domin Arum. di. A. cap. 2. num. 28.

Qvondam † eqvidem Electori- 10 bus solis absque Imperatoris permissu vel aliorum Principum interventu, nunqvam convenire licuit, Melch. Goldaft. de Regno Bohem.lib.3. cap.5.n.s. Abb. Stadens. in Chron. Anno1240. Paul, Bernriedensis in vità Gregorii VII. Papa. † Sed posteà à Carolo IV. Imp. hoc eatenus fuit immutatum, utabsq: speciali veniæ impetratione annuatim Comitia celebrare poshint, in Aur. Bull. tit. 12. Won Berfamlung der Churfürsten. verf. Daß diefelbe Churfürften -hinfibro alle Jahr einmal/wann vier Wochen / aneinander zurechnen/nath Ostern vorüber/in einer des Beiligen Reichs Stadt personlich sich versamlen/2c. 17 Pru- 12 dentissime sane: ne periculosi in Imperio oriantur tumultus, aut nocivæ adversus salutem ejusdem molitiones exturgant, Dom. A-

rum

rum. dist.cap.2.n.28. Neque enim. multiplices Reipublicæ curæ pariuntur. Cæsarem omnibus intentum esse, ut non immeritò Electoribus casus gyosg; adversos & nocivos amoliri incumbat, qvippe qvi folidæ Imperii bates & columnæ immobiles habentur, ac proinde salutem magis quam ruinam Imperii qværere præfumuntur, † Qvin & cum per longinquas terrarum distantias consistant, de emergentibus defectibus referre simul & conferre, sanisq; confiliis iis providere poterunt, 14 ditt.tit.12. Aur. Bull.in pr. † Hinc gravistima tyzą; Imperii negotia in hoc Electorum Conventu tractantur, puta: de pace & bello; de vectigalibus; de regalibus; de ditionibus defendendis; de juribus Electorum; de amoliendis confpirationibus; & ligis contra Imperatorem; deq; causis aliis, qvæ ad decus & incrementum Imperii 15 spectant. † Ex qvo Conventus hic Electorum Collegialis omnium optimum remedium in magnis Germaniæ tempestatibus, litibus ac tumultibus reputatur, Ventur. de Valent. in parth. litig. lib. 2, cap. 3. m. 18. Hujus enim folius medio atq; remedio, Sacri Romani Imperii possessio adversus Pontificis Romani molitiones, aliasq; ejusmodi lites ac malitias publicas

femper fuit confervata & adhuc confervatur, Dom, Arum. ad dul. tit.12. Aur. Bull.

Etsi verò ; Carolus IV. Imp. in 16 ditt. tit. 12. Aur. Bull. per singulos annos, modo ibidem præscripto, Electorum congregationem permiserit: attamen subsequentium temporum observantià annuos Conventus in desvetudinem venisse. & non nisi summa necessitate flagitante, cos institui novimo, veluti tempore Rudolphi II. la p. Anno 1611. Norinberga & An. 1619. Mülhusii, Comitia ejusmodi Electoralia habita fuere. † Qvin & a- 17 lia hujus sanctionis capita, qvorum fit mentio in diet, tit.12, Aur. Bull.per contrariam observantiam exolevisse, luculenter demonstrant Goldast. in Bohem lib. 4. cap. 6.n.zz. & Joh. Limn, de jure pub! lib. g.cap.1.n.232. † Eag; procul dubio 18 causa est, quod Electores noviter electorum Imperatorum Capitulationibus, conveniendi hanc facultatem sartam tectamq; sibi reservare soleant, ne scilices Comitia ista Electorum particularia per desvetudinem vel intermissionem diuturniorem, prorfus abolita qvis existimet. † Sicuti ex 19 formula Capitulationis apparet: Wir laffen auch ju/ tag bie Churfürften ie zu Zeiten/ nach Mermoge ber guldenen Bull unnd Gelegen-

heit bes heiligen Reichs / ju ihrer Mothburfit / auch fo fic beichwerlich Obliegen haben/ jujamen fommen mogen/baffelbezu bedencten un auberathschlagen/ baß wir auch niche verhindern noch irren / unnd berhalben feine Buanabe ober Widerwillen gegen ihnen samptlich noch fonderlich schöpffen und em= pfahen / fondern uns in deme und andern/ber guldenen Bull gemeß/ anadialich und unvorweislich hab ten follen und wollen / Goldaft. pare. g. ber Politischen Reichhanbel/cap. 3. & part. 12. Joh. Sleidan. lib. 1. comm. de flat. Reling. pag. 28. 20 † Quamvis & probabiliter dici queat, hunc articulum Electores proptereà Capitulationi inseruisse, ne forsan Imperatores prætendant, per diet. tit. 12. Aur. Bull, verf. Bud fonften diefe unfere Orbnung allein uff unfer und ihr Wolgefallen währen foll/hanc conveniendi licentiam ipsis non in perpetuu, sed tantummodo usque ad Imperatoris beneplacitum indultam. esse, cum Buxdorff, ad tit. 12. Aur. Bull

Cæterûm de sublimi hoc jure

† reliqvi Imperii Principes nihil
participant, Peucer. lib. 5. Chronic.
qvibus regulariter nulla congregationem celebrare licet. Idq; optima ratione, qvod Principes æqvali potentia præditi raro in col-

locutionem descendere debeant: † Fieri enim non porest, qvin ipsorum familiares de rebus anteactis logvantur, non absqi moleflià & fremitu alterius patris; Alii sunt aliis elegantius vestiti; ex ipfis gvog; Princ pibus aliis alii funt decentiores, unde ludibrium nascitur & jocus, Dom. Arum. in difeurf, 1. adtit. 1. Aur. Bull. † Hinc Cominæus: Vidi, inqvit, quo cemport Carolus Dux Burgundia Comitem Palatinum Rheni per complures dies honorified tractabat Bruxelle, Burgundianes dicebant, Germanos effe fordidiores in rebus omnibus, ideò potissimm, avod ocreas conficerent in lectos cubiculares plendide magnificeg paratos, & levius multo quam anteà, cum nondum vidissent, de iis judicabant. Germanis autem displicebat luxus ille immodicus & oftentatio. libr. 3, comm. de reb gestis Ludopici XI. Accedit, gvod Principes æqvales, ut opes potentiem ; fuant, urpote qui non raro divitiarum & pecuniæ fructum haut alium qu'am profusionem credant. † Et gvod maximum eft, ficonvenire Principibus fas non erit, non facile ad seditiones devenire poterunt, qvå vel folå ex causà, legibus Romanis absq; summi Principis concellione, etiam prætextu

Rr

lasu-

308 1 De Lege Regià German.

falutis publicæ, convenire haud licuisse creditur, l. 1. st. de Colleg. illic. l. conventicula. C. de Episc. & Cler.

† A quà prohibitione mhilominus excipimus Conventum,
in quo fœdus, quod est inter Domum Saxonicam, Brandeburgicam & Hassiacam, renovari conservevit, ubi tamen, ne finistra inde
nascatur suspicio, de causis congregationis Cæsarem certiorem,
reddunt, Joh. Sleidan. lib. 26.† quo
exceptionis beneficio gaudere,
quoque Conventiones Collegii
Hanseatici, vel inde rectissime dixeris, quia sœdus Hanseaticum in
Imperio non improbatur, de quo
dicemus cap, seg. Sest. 10.

Illud adhuc dubium restat.:
† num Electores personaliter Comitiis Electoralibus interesse debeant? Qvod tenor Aur. Bull. exposecre videtur, in diest, ric. 12. vers. Daß vies ibe Chursursten sinsuly vo alle Jahr cinmal/wan vier Bochen/ an cinander zurechnen / nach Ostern vorüber/ in einor des heiligen Reichs. Etadt personlich sich versamlen/se. Mirumid certe, post-

quam † in Comitiis Electoralibus, 28 in quibus de re maximi omnium momenci, electione nimirum Re-BahlZagen/ Electores per Lega-Conventui, cum quo Electoralia Comitia non malè comparaveris, de jurisdist. lib. 2. cap. 2, n. 48. Carolus V. Imp. Electores in perfonà adesse volucrit, Recess. Imper.de Anno 1521. S. Zu Beftanbigfeit bes Führnehmens, per alios nihilominus istud negotium expediri potuisse, textus innuit; vers. Modete aber ihrer einer / 1e. diet. §. Bu Beständigkeit bes Furnchmens. † Per observantiam igitur, 10 à quâ interpretatio Aurea Bulla re recessum, vel inde apparet, gvod Anno 1611. Conventui Norideburgici, ejusdem Legatus Baro Arum, ad deet, tit. 12. Aur. Bull.

## SECTIO IIX.

Non competit hodie jus Sessura ac suffragii, Bohemia.
Regi in Conventu Electorum Collegiali.

SUMMARIA.

1. Nullum synofcie discrimen Goldast.inter Conventum Electoralem & Collegi-3. Differunt bi Conventus dupliciter. (alem. n. s.

4.200

- A. Non interest Rex Bohemia Conveneui Collegiali.
- 5. Good tamen non omnes concedunt.
- 6. Lis bec in Conventu Elect. Collegiali Norinb. 1611. agitata.
- 7. Fundamenta Goldasii pro Rege Dohemis. n. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
- 14. Refonfum Matthia Regis Bobomia.
- 15. Aurea Bulla omnes admittit Electores ad Conventum Collegialem. n. 17.
- 16. Carolus IV. pro Rege Bohemia Aur. Bull, declaravit.
- 18. Contra Bohemie Regem scripsit Hartm. Maurus.
- 19. Dvem feavitur Dom. Arumeus. aliig. pluves. n. 20.
- 21. Horum fundamenta & rationes, n. 22, 27, 24.
- 25. Umo Electorum, vinculo ecvalitatis cos confrincit.
- 26. Regnum Bobemia Circulis Imperii non comprehenditur, n. 27.
- 28. Permodum amicabilis traftationis agitur in Insperio cum Rege Bohemia.n. 20.
- 30. Sessionemnon habuit Rex Bohemie in Conventu Collegiali Norinberge tois instituto.
- 31. Uli nec in Conventu Collegiali Anno 1619, Milbefii habito.
- 32. Nec in Conventu Ratispona Anno 1536. celebraco.
- 33. Capitulatio Cafarea non mís sex Electiores ad Comitia Electorum particu-
- 34. Conciliatio opinionum super bac lite. .
- 35. Ipfemet Goldastus hane conciliationem admittit.
- 36. Refert fe Capitulatio hoc in puneto ad Aur. Bullam.
- 37. Per contrariam observantiam à sanctione Aure a Bulla recession.
- 38. Qvibus ex causes Bohemie Regi denegata Sessio in Conventu Elett. Collegiali? n.39.40.
- 41. Ipsimet Reges Bobemia conventibus Electoralibus interesse noluerunt.
- 43. Immunes sunt Reges Bohemia à collect is & contributionibus.
- 44. Nec vicissim commodorum Imperis participes.

Conventum Electoralem & Conventum Electoralem & Collegialem, respuit Melch. Goldast. in consultatione de officio Elect. Bohemie, annexa libris de Regno Behem. pag. g. Comis enim, ait,

Conventus Electorum est Collegialis, sive super electione peragenda, sive super rebus Imperis deliberandis indicatur & instituatur. Nec ullum discrimen, quod vulgò consingunt, in Ordinationibus

Rr 2

Impe-

Imperii demonstrari poteritineer Elettoralem & Collegialem Conventum, h. e. Bahl und Collegial Eagl groad bot, ut aliqui buic intersint, aliqui excludantur, quod discrimen absurdum est, & nuperrime demu sine ulla fundaniet ratione excogitatu & c.

† Concesserim hoc eqvidem Goldasto, si verbis Aurea Bulla & Imperil Ordinationibus strictissime inhærere velit, qvibus forsan nil quicquam expresse de hoc difcrimine traditum. At si præsentem Imperii statum & observantiam hodiernam consuluerimus, ingentem differentiam inter Comitia Electoralia, Wahl Zaa / & Collegialia, Collegial Lagreperiemus, Differunt † enim ab invicem hæc non solum rerum tra-Ctandarum, sed & personaru intervenientium intuitu. Nam in illis, quæ vulgo appellitantur bie Bahl Záge/ de fola Regis Romanorum electione tractari solet : in hisce verò, quæ vocant CollegialTage / omnia illa, qvæ adt uendam Imperii libertatem & salutem speckant, deliberantur, Aur. Bull, tit, 12, † In illis Rex Bohemiæ cum reliquis Sex ArchiPrincipiut tres Ecclesiastici, & tres Seculares, excluso Rege Bohemiz, conveniunt, Dom. Arum, de Comit. Imper. cap. 2. n. 30.

Notabilis certe differentia horum Comitiorum, que suo effechu haudqvaqvam destituitur, † nisi qvis cam qvoad membrum posterius, qvo Regem Bohemiz à Conventu Electorum Collegiali exclusum diximus, in dubium. adhuc vocareausir, cum Gevvoldo in comment. de S. Roman, Imper. Septemuir, cap. q. n. 4. Frider. Horrled, in wahrhafften und geben Surftlichen Cachfifchen Saureaten pracedentz un primogeniturftreit part. 2, fol. 40. & feg. Reinkingk libr. 1. de Regim fesul. & eccle- 6 fiast, class. 4. cap. 3. n. 30, † Quarte inter Illustrissimum Cardinalem Cleselium Viennensem & Neasimi Dn. Matthiæ, Bohemiæ & Hungariæ Regis Legatum, & ArchiPrincipes Electores acerrimè disceptatam novimus. Ubi partes Regis Bohemiz defendit qvidem lib, 4. cap. 6. in pr.

Nihilominus rationibus fuis confilus, jus Sessuræ atq; suffragii Regis Bohemiæ in Conventu Electorum Collegiali, etiamnum tueri ac desendere pergit, † Nec

frustra, si qvid juris RegiBohemiæ in tali Conventu tâm ante quâm post conditionem Aurez Bullæ competierit, perpendamus. Nam de Uladislao Rege afferit Gevvoldus, eum in ejusmodi Electorum Conventibus tangvam Coclectoreminteresse & adhiberi solitum fuisse sub Friderici I. Imperio, in comment. de S. Roman. Imper. Se-8 ptemvirat. cap. g.n. 4. Et de Wenceslao filio Uladislai, refereAventinus, cum non modò interfuisse Conventibus Budissini seu Budewicii, Libufa, Egræ & alibi inftituris, verum etiam autoritate sua Regia præfuisse, Aventin, in annal, Bojor. lib. 7. ann. 1227. & 1228. fol. 543. & seq. Et eum Archis rincipes Electores Imperii Anno 1247. habuerunt trachatum de administratione Imperii, aliiso; rebus gravifamis, Ottocarus Rex Bohemia primas tenuisse perhibetur, Joh. Nufficul. in magn. Chron. Belgg. fol. 243. Joh. de Bekain Chron. Epife. trajectenf. fol. 65. † Porto Ludovico IV. imperante Johannem Regem Bohemiæ Imp. Henrici VII. filium è Domo Lutzelburgià omnibus ac fingulis Electorum. Convent bus & consultationibus Rempublicam & Imperium concernentibus, tangvam ArchiPrincipem Electorem semper interfuiste, scribit Gervold, in anciebest ad

Freber. de Electorat. Falat, n. 22. † De Conventu quog; Rensensia 10 Ludovico IV. Imp. Anno 1344. has bito, refert hæc verba Albert. Argentinens, Postbac convenientilus Principibus in Rens & de feribendo Papa conferentibus ? Princeps (b. e. Imperator )& Bohemus cum filio fuor cum super lesionibus illis factis concordare non possent, in invidiá discefferunt. in Chron. Anno 1344. † Eodemá, anno, Menfe Septembr. feribit Henricus Rebdorffensis , Ludvvicus Imperator foleme Colloquium habuit cam Principibus Electoribus Regni, juxta Rhenum in oppido Baccharaco, in avo Johannes Rex Bohemia conquoftus est gravitor Principibus, conera pradictum Ludovicum & Ludvvicum silium suum Marchionemes Brandenburgenfem super co, gvod filio suo uxorem suam & Comitatum Tyrolis in Alpibus abstalerat violenter. in Annal. anno 1344.

Qvæ certè sententiam Goldasti pro obtinendo jure Regis Bohemiæ in ConventuElectorum Collegiali, haut parùm confirmant. † Qvo & facit controversia inter 12 Rupertum seniorem & Rupertum juniorem Comites Palatinos, acerrime & hostiliter agitata & in-Conventu Nurmbergenti Collegiali, cui Rex Bohemizound cum. religvis ArchiPrincipibus Electoribus interfuit, decifa. Qvà de re

Rrz

testaturdiploma Electorum hisce verbis: Daß wir mit allen Churfürsten/geiftlichen und weltlichen/ und fie mit uns/mit gemeinen Wil-Ien und einmuriglichen/in Ran erlichem Sofe zu Murnberg zu rach worden und übereinkommen fenn/ und mit Recht und Brebeil funden haben und finden / und fprechen für ein Recht/als ein Ronig in Bobeim des heiligen Reichs Obriffer Schencf und ein Mit Churfurft der chegenanten Fürften. relatum à Melch. Goldast. in consult, de offic. Elect. Bohem. pag. 12. ubi & aliud diploma in eadem Curia Norimbergensi Anno 1356. hisce verbisemanatum : Durch mehrer Gicherbeit geben und thun wir dazu unfer Gunft/Wort und Willen / als ein Ronig zu Boheimb / des heiligen Reichs Obrifter Schenck und ein Churfürft uff die Rede/daß die obgenante Dinge in ihren Krafften bleiben/ 2c. in archivo Palatino asiervari ait.

t Porrò in Actis Reipubl. Nurembergenfis, cotra Marchionem
Brandenburgenfem fuper Burggraviatu Norico, & in actis Civitatis Imperialis Fridbergenfis,
adverfus Burggravium ejusdemloci, aliquot extare diplomata Septem Electorum, ex qvibus jus Seffure ac fuffragii Regis Bohemiz
in Conventu Electorum Collegia-

li demonstrari queat; testaturidem Goldaft, in diet, confult, de offic. Elect. Bohem. † Qvin & Anno 1612. se tangvam Legatum Illustrissimæ niæ Ducissæ &c. à Rege Bohemiæ Dn. Matthia, Responsum obtinuisse refert, ejusmodi tenoris: Co befinden boch Ihr Königk. Dig. daß bis ein solches Negotium, fo für bas Churfürstliche gesambre Collegium gehörig / und daben den andern MitChurfürfte fürzugreific/ Ihr nicht gebühren wil. Wann aber bafelbft diefe Gache collegialiter fürkommen wird / wollen alst aun Ihr Königl. Majefiet Dieses Ihr. Fürftl. Gnaben anbringens eingedend senn/und was begehrter mas fen zu Entschied ober Bermitte lung diefer Cachen dierftlich fern wird/ale ein vornemfles Mit Elico deffelben/ bal en das jenige treulich guthun nicht unterlassen /2c, in Bobem. lib. 4. cap. 6. n. 25.

Qvid multis? † postgyam ex sanct. one Imp. Caroli IV. Regi Bohemiæ jus Sessuræ & votandi, in Conventibus Electorum indifferenter competere videamus, in Aur. Bull. tit. 12. inpr. Hat unfer Kanferliche Hoheit ust vielfaltiece Nachbencten für rethwendig angeschen/baß des heiligen Dieich schursürsten von des Neichs und der ganzen Welt Wolfürth und

Bigl

Bent guhandeln/ zeielicher denn fonften gewonlich gewesen / zufammen fommen follen/ic. Et §. 2. Daß dieselbe Churfürsten hinfuro alle Jahr einmal / wann vier Wochen/ aneinander zurechnen/ nach Oftern vorüber/in einer des heilige Meichs Stadt perfonlich sich versamlen / 2c. † Qvæcerté verba generaliter de ArchiPrincipibus Electoribus, adeog; etiam de Rege Bohemiælogvuntur ac disponunt: Veluti mentem suam Carolus IV. eodem ipso tempore, qvo fuit Au-Decreto super controversià Palatina facto, hisce verbis: Invenimus, declaramus, & pronunciamus pro jure, tangvam Rex Bobemia, S. Romani Imperii Archi Pincerna & Coëlector prefatorum Principum &c. good meritò dictus Robertus admittenduseft, & nos ipsum de jure admismus, & admittere volumus & debemus, ad quastibet confas & ad omnia factagore nos & antefati nostri Coëlectores tractabimus, vel faciemus pro honore Gutilitate S. Roman. Imperii & ejus fidelium Subditorum, omnimodo, sicue de june & bonesta consvesudine admitti debes, sub dato Norimb. Anno 1536. feria V. post Epiphanias, apud Freher. in tract. de legit. tutel, curad, Elect. Palatin. & Joh. Zeschlin. in lib, de eutel. Elect.

legit. cap. 2. n. 18. Ovibus verbis, inqvit † Goldast, clare & diserte explanatur, Regem Bohemix omnimodo admittendum esse ad quaslibet causas, omniag; facte, quæ cæteri Sex Electores tractant vel faciunt pro honore & utilitate S. Imperii & ejus fidelium Subditorum, sicut de jure & honesta consvetudine Rex Bohemiæ ArchiPincerna S. Imperii & Archi-Princeps Elector meritò admitti

† At Regi Bohemiæjus Sessuræ 18 ac suffragii haut competere in. Conventu ArchiPrincipum Electorum Collegiali, videturinnuere Hartm. Maurus, Electoris Co-Ioniensis Consiliarius, rerum Imperialium exercitatissimus & observator diligentissimus, in trad. de coronat, Caroli F. Rubr. quo apparata Sc. ubi ait: Ovangyam Rex Bohemia perrarò adsit conventibus & trasfatibus Electorum: nes fadera pro manutenenda communi dignitate cum iisdem, proximis fecuvoluntariasi, collationes praftetinege gratuita onera erat, non deniques in Circulis illis, in gros Imperium. digestum atque partitum, comprebendatur &c. N Qvem fecutus †

Hartm. Mauri contra jus Sessura & sustragii Regis Bohemia in Coventu Electorum Collegiali multùm adversus Gold ast. disputat, in discurs. ad Aur. Bull. 5. concl. 22. 20 & de Comit. Imperii cap. 2. n. 31. † Easdemá; tuentur partes Knich. de jur. Saxon. cap. 2. Frehex. in not. ad Petr. de Andlo lib. 2. cap. Rumelin. ad Aur. Bull. p. 2. diss. 3. tb. 30. Henr. Zoelner. in dissert, de Regis Roman. elect. th. 8. lit. d.

Imprimis verò urget † Arum. matriculam Unionis ArchiPrincipum Electorum, cui Rex Bohemiæ insertus non est, sicuti apparet ex prima Unione, quam Sex Electores, nempe Moguntinus, Trevirensis, Coloniensis, Palatinus.Saxo,& Brandenburgicus pepigerunt & jurârunt Francofurti Anno 1438. qvæ habetur apud Goldaft.in Politifchen Reichshandlunac/part. 8.tit.t.ejuschimeminitidem Goldast, in Bohem. lib. 4. cap. 7. n. 8. nec non ex Unione alterâ, quam itidem Sex reliqvi Electores, nullà facta mentione Bohemi anno 1521, inierunt, Goldast, diet. part, S. Exquo colligit per bonam consequentiam, quod nec privilegiis, in formulà unionis expressis, qvorum non minimum est jus Sessuræ atq; suffragii in Conventu Electorum Collegiali, gaudere debeat, † Qvin ımò qvando in dida Unione de anno 1921. S. Wire es aber/ Collegialis Conventus, & gvo loco instituendus fit, qviq; ad illum convocandi, exprimitur, altum profecto filentium est de Bohemo: cui si aditus 1d eum pateret, non utiq; negligi aut prateriri potuisset, cum contemtus unius plus, qu'am contradictio multorum oblistat, c. venerabilis extr. de clest. & elest. poreft. Arum. d. Cl. loco. † Nec fine ratione videtur 23 Rex Bohemiz à Conventu Collegiali exclusus, sigvidem ut Maur. diet. loc. ait, non operas Imperio, voluntarias q; collationes præstat, neq; gratuita fert onera, veluti apparet ex gravamine Ferdinandi I. Regis Bohem. Fratri Carolo V. in Comitiis Augustæ anno 1548. celebratis pro libertate Regni Bohemici oppolito in verb. Dafidie Eron Bohmen mit bem Reich bicvor nicht gesteuret. Et posted : Und also bes Reichs Teutscher Nacion Burben / Unschlägen und Contribucionibus nicht unterworffen / 10. †Qvin & Bohemi subjectione Imperii se eximunt, omnemá; libertatem & conditionem absolutam penitus ab Imperio separatam se habere jactitant, ut pater ex tradi-Meritô igitur vicissim à commodis & honoribus Imperii & per consequentiam jure Sessura ac

fuffragii in Conventu Electorum Collegiali Rex Bohemiæ censetur exclusus, ut qui incommodis Imperii se onerari non patitur.:

† qvod vel maximè evincit natura Unionis, Archi Principes Electores archissimæ fraternitatis & æqvalitatis vinculo constringentis, diet. Union. de Anno 1521. S. inverb.

In freundliche und brüderliche Einigung und Bergseichung gegen und mit einander begeben habe/10. Et alias qvoqve fratrum æqvalis conditio esse debet, l. verum. S. si cum tres. l. si non fuerint. S. ult. ff. pro socio.

26 Accedit porro, † gvod Rex Bohemiæ in Circulis illis, in quos Imperium digestum est, non comprehendatur, Hartm. Maur, dist. 41. Johan. Limn, de jur. publ. lib. 3. cap.g.n.28. Qvod licet in dubium vocetur à Melch. Goldasto in Bobem.lib.1,cap.2.n.s.& lib.4. c. 8. & in consultat. de offic. Reg. Bobem. n.13. 27 † attamen probatur idipsum vel solà confessione Regis Boh, Ferdin. I. in gravaminibus Anno 1548. in Comitiis Augustan. exhibitis, nbi inter alia hæc verba habeneur: Darneben haben gemeine Reichestände wolzuermessen/ dieweil die Reichssleuren bifhero al-Icin auff die Stande in den Zehen Rreifen befrimmet /aefchlagen wotden/und aber die Eron Diebmen in feinem Rreie befunden wird, ic. Exquoetiam fit, 1 good cum Re- 28 ge Bohemiæ non feeus ac cum exvivunt & Imperium non agno-Anno 1500 . tit. Folget weiter in 216. schiede/ S. wie man nut den Konsgen zu hungarn/ ic. Veluti gvog: Carolus V. Ling, non per modum hemia, fuper gravamine Bullafreundliche Bnterbantlung die der babin bracht und gerichter/ baß feine Liebde uns ju Gefallen unnb pabsiliche Bullen gutwillig übergeben/ Receff. de Anno 1530. S. Radie no 1551. S. Rerner haben wir ben/ 2c. † quo sane opus haut fuillet aut 20 forer, si Rex Bohemix in Imperii Circulis comprehenderetur, fi-Constitutionum Imperialium exercetur, Arum, diet.cap.2,n.31. pag. 45. Cui consequens, Regem Bohemiæ ceu extra Circulos Imperii ventu

ventu Electorum Collegiali meri-

tò repelli.

Hæc ita disputantur: Sed ces-30 sat hodie † omnis controversia, postgyam in Electorum Conventu Anno 1611. Norimbergæ instituto, litem hanc gravishmo præjudicio & qvidem in contradictorio judicio decisam, nullamqve Dn. Matthiæ Regis Bohemiæ Legato Sessionem in consilio concessam novimus. Qvibus in terminis rem hodic permanere haud ungvam. mutaturam, ipsemet fatetur Goldast. in Bohem. lib. 4. c. 6. in pr. † Qvare nec posteà in Conventu Electorum Collegiali Mülhusii Thuringorum Anno 1619. celebrato, Ferdinandus II. tùm temporis Rex Bohemiæ consultationibus interfuit: qvin necadmodum laboravit, ut admitteretur, tameth multò plus ejus interesset, quam-Regis Matthix, propter contradictionem Bohemorum & qvæstionem status ab illis mota, Goldast. diet.cap.6. in pr. † Similiter in nuperrimo Conventu Electorum Collegiali Anno 1636. Ratisbonæ habito, Regem Bohemiæ Ferdinandum III. qvi nunc OrbisChristiani habenas victoriosissime moderatur, antequam ad deliberationem de electione Regis Romanorum accederetur, ad confultationes hand admissum fuille. ab iis qvi Conventni interfuerunt, percepimus. † Eag; procul ar Comitia Electorum particularia nisi Sex Electorum mentio fine, excluso scilicet Rege Bohemia, gedachte Geche Churfurften zc. gu ihrer Mothdurfft/ auch fo fie befd werliches obligen haben/jufams men kommen mogen/:c. Qvod & in Capitulatione Carolo V. prascripta, factum tradit Goldall.

dist. cap.6.11.22.

Facile hinc conciliare licetargumenta pro utrag; opinione fupraadducta. † Dicimus enim., 34 gvondam Regem Bohemia Conventibus sive Comîtiis Electorum reliqvis ArchiPrincipibus Electoribus de negotiis & rebus Imperii deliberasse: qvin & Auream Bullam Caroli IV. Imp. in d: &t. 111.12. jus Sessuræ & suffragii ei tribuere; ab hoc jure recessum este, nec hodiè Regem Bohemia praterquam ad Electionem novi Regis Romanoru admitti. † Qvod & Melch. 35 Gold. agnoscit, inquiens, illos, qvi Regem Bohemiz contendunt, etdebere, tanqvam Coelectorem & ArchiPincernam, ad jus illud antiqvum respicere: eos verò, qvi Regem ab iisdem excludunt, & in causa electionis tantum ad actum Electorium admittunt, facti qva-Rionem tractare, hoc cst, qvid hodie fiat, in Bobem. diet, lib. 4. cap.6. num. 23.

Unicum adhuc obstare videtur, † gvod Capirulatio etiam hodierna se expresse referat ad Constitutionem & tenorem Aurex Bulla, gvæ ut modo dictum, inter Rege Bohemiæ & religvos Electores gvoad jus Selfura & luffragii in Conventu Collegiali differentiam non facit: Verba namq; Capirulationis ita sonant: Wir laffen auch an / daß die gedachte Gechs Churfürffen ic zu Zeiten nach Wermoge der guldenen Bull/20. jufammen kommen mogen. Sed respondemus, verba illa Capitulationis non tam tenorem & verba Aureæ Bullæ, quam observantiam ejusdem respicere, † qvippe qvæ hodiè maximam partem exolevit, & in desvetudinem abiit. Namqve Aurea Bulla-constituit, ut Archi-Principes Electores 1. annuatim conveniant. 2. in aliqua Civitate Imperiali. 3. ab Imperarore designandâ. 4. Post festum Paschatis, intra spatium unius mensis proximi. 5. Utq; convocatio & indictio fiat ab ipfo Imperatore, cum confilio Electorum. 6. atque iplemet Imperator interfit nomire tâm Casarco. 7. quâm Regio Bohemiæ Electorali. 8. Et gvod hæc Ordinatio possit ab Imperatore, cum Electorum tamen confilio . mutari & revocari. Qvæ tamen quaq; observantur, & plerisque rogatum est, Goldast. dief.c.ap.6. n. 22. Limn. de jur.publ.lib.g.c.1. n.232. ut proinde nechâcin partegeneralicati Aureæ Bullæinhærendum. videatur.

† Cæterum si qvis scire aveat 38. caulas hujus observantia, qva juri Regis Bohemiæ in Conventu Electorum Collegiali haud parum. decessit, cogiter is, annon (1) idiplum ex proprid Regum Bohemie culpă provenerit, quâ ipsorum autoritas in Imperio vilescere & negligi, contra, ca Sex Electorum limari occopit. † Nam cum Wenceslaus Romanorum & Bohemiæ Rex propter ignaviam & in angulo Bohemiæ viverer, gulæ Electoribus ad ordinarios illos Conventus Collegiales vocaretur, omnis autoritas ad sex religvos

E'ectores insuper habito Bohemo recidere copit, adeò ut postillam Wenceslai depositionem, soli reliqvi ArchiPrincipes Electores Rescripta & concessiones Casarum Ruperti, Sigismundi & Alberti II. approballe atg; ratificalle legantur, ut videre est apud Freh. in not. ad Bullam Sigifmundi Imper. 40 fol.140. TAccessit dein, inquit Melch. Goldast, Alberto II. mortem obeunte, Reginæ prægnantis viduitas & Uladislai seu Ladislai posthumi impubertas, justo & legitimo Administratore destituta, propterea quod Agnatus Fridericus III. Imperator Regniadministrationem recusaret, Bohemorum distidens inconstancie & mobilitati: & qvi à Boliemis erant ordinati Gubernatores schismati Hushtico faverent, quod Electores Imperii abominabantur. Has omnes causas denique prægravarunt factiola Bohemorum electiones, qvibus nunc homines à Regio sangvine alienos, ut Georgium Podiebracium Moravum & Matthiam Hunniadem Walachum ex Hungaria, nunc Witoldum ex Lituania, deniq; Uladislaum Jagellonem è Polonia ad Regnum accirent, atquita exteros: & incapaces Collegio Electorali obtruderent, in Bobem. lib, 4.cap.6.

(2)† Pensitandum gvog;, gvod 4t ab initio flatim vel exsuperbia, Reges Bohemiæ ipsimet Conventibus Electorum Collegialibus interesse & Imperio sese subjicere noluerint, Dom. Arum. de Comit. cap. 2. pag. 44, vel saltem ex odio, nos ab antiquo tantum fuit, ut nullo modo Regem fuum in Imperii societatem, qvæ necessarid ex Unionis Electoralis participatione refultarer, venire voluerunt, unde si quem contumelià afficere vellent, Germanum appellarent, Dubrav. lib.23 in fin. bift. Bohem. † utitalex talionis Impe- 42 ratoribus & Statibus Imperii, pa-Comitiis Imperii vel Conventu Electorali haud concedere, necessitatem imposuerit, Arum. dul. cap.2.pag.45:

(3) Denig, † immunes func Re- 43 ges Bohemiæ acollectis & contributionibus aliisg, Imperii oneribus, uti clarescit ex gravaminibus Ferdinandi I. Regis Bohemiæ in Comitiis August. Anno 15-18. Fratri Carolo V. exhibitis, ub: interaliainqvit: Ob nun gleich wel die Königl. Majest als Königzu Böhmen/ etliche Lande und Herrschaften der Tentschen Eprad un Bungen vom Beiligen Neich zur Echen erkennen/ so haben doch ders

Melben

felben land und Herrschaften vom Mönnschen Reich weder Schutz und Schlen/ Fried noch Recht/ sondern sind von dem Neich Leutscher Nation, in ein ander besonder Reich und Nation von alters her abzesondert unnd demselben nicht incorporiet, unnd also des Neichs Leutscher Nation Bürden/Anschlägen un contributionibus nicht unterworffen/ ic. Hartman. Maur. des coronat. Carol. V. rubr. gvo apparatu, apud Goldast. in Polit. Imper. part. 3. Arum. de Comit. cap. 4. n. 19:

Goldast. in consult. de offic. Reg. Bobem. quast. 2.n. 12. † Ergò nec hono44
rum & commodorum Imperii, inter qvod haud postremum est jus
Sessura & suffragii in Conventu
Electorum Collegiali, participes,
arg. l. verum. §. si cum tres. l. si non suerint. §. ult. ff. pro socio. Cur enim.
Bohemum commodis & honoribus Imperii honoraremus, qvi incommodis ejusdem se onerari
non patitur? inqvit Dom. Arum.
de Comie. Imper. cap. 2.n. 31.

## SECTIO IX.

# Neq; in Comitiis Imperii universalibus hodie Rex Bo-

#### SUMMARIA.

- 1. Ex Aurea Bulla Rex Bohemia particeps oft Comitiorum univerfalium.
- 2. Primumá, tenet locum in Comitiis.
- 3. Multi etiamnum bodie jus hoc Regi Bobem. vindicant.
- 4. Reges Bohemie sapissime Comitiis universalibus incerfuerunt. n.5.6.
- 7. Hagecii testimonium de bacre.
- 8. Ab anno 1470. Reges Rohemis non interfuere Comitiis univerfalibus.
- 9. Rex Bohemic ab Electorali Collegio quondam exclusus.
- 10. Odium inter Bohemos & Germanos.n.tt.
- 12. Bohemi fubjectioni Imperii fe subtrahere ausi funt. n.21
- 13. Hodiè Rex Bohemia ad Comitia univerfalla non vocaturan.14.
- 15. Obloquitur buic Goldaftus, m. 6.
- 17. Refutatur Goldast. ex observantia Imperii.
- 18. Reges Robemia nulli Imperii circulo addicti.
- 219. Contributionibus non obnoxii.
  - 20. Nec Constitutionibus Imperii,
  - 22. Gravamen Ferdinandi I. pro libertate Regni Bohemici.
- 23. Noluis comparere Rerdinandus I, Rex Bohemia ad Comitia ciratus.

SI3

24. Con-

24. Conventiu Regimenti loco Comitiorum annuorum institutus.

25. Rex Bobem. ad Senatum Regimenti non admistitur.

26. Recessus Imperii à Rege Bohemia non subscripti.

27. Ab annis propemodum ducentis, Bohemie Rex Comitialibus decretis non fubscripsit.

28. Suspecta Goldasti ratio de intermisia subscriptione Regis Bohemia.n.29.

OVum Regem Bohemia à Conventu ArchiPrincipum Electorum Collegiali hodic exclufum dixerim, Seet, praced. dubitari potest, qvid juris ipsi competat in Comitiis Imperii universalibus? Et si gvidem † Auream Bullam inspexerimus, jus Sessuræac voti in Comitiis universalibus Regi Bohemiæ vix denegandum. erit, qvippe qvod Carolus IV. Imp. Regi Bohemiæ tangvå Principi coronato & uncto in qualibet Curia † primum assignet locum. in Aur. Bull.tit. 4, in verb. Ein Konig von Boheimb/ als welcher ein gekröneter gefalbter Fürst ift/ den ersten unnd nach ihme zu nechst ein Pfalggrafe benm Rhein/ den andern Ort zufiten haben foll/ 2c. ex qvibus verb's vulgò colligunt, † Regi Bohemiæ etiamnum hodiè in Comitiis Imperii generalipetere in Senatu Electorum, Petr. de Andlo lib. 2. de Imper. Rom, cap. 26. Onuphr. Panvin. de Comit. Imp. cap. 6. S cap. 13. Tob. Paurmeist. let. 2. dojurisdiet. Imper, cap, 2.n.13.verf.

postgram conventum oft & c. Melch. Gold. in Bohem. lib. 4. cap. 5. Münster. in Cosmogr. lib. 3. Reinh. König in synops. jur. publ. dise. 3. n. 10. Schönborn lib. 4. Polit. cap. 33. & lib. 5. cap. 6. Lehman. lib. 7. Chron. Spirens. cap. 11. Caspar. Bitschius in annotat. ad Natal. Comit. histor. fol 341. Rumelin. ad Aur. Bull. pant. 2. disfert. 3. th. 4.

Factuminde, † ut Conventul generali ab Imper. Wenceslao & Statibus Imperii An. 1387. Metgetheimi in Franconia habito, Regis qvoq; Bohemiæ Legati interfuerint, prout clarescit ex Recessamens, prout clarescit ex Recessamens, prout clarescit ex Recessamens, apud Lehman. lib. 7. Chron. Spir. cap. 48. Et Anno 1316. Rex Bohemiæ Wenceslaus à Sigismundo Cæsare vocatus, Legatos misit Constantiam, ut interessent son significant announce Concilii 3u Censsent, acquaten allegatus à Goldasso dist. c. 5. n. 4. † Georgius quoque Bohemiæ Rex Comitiis Egræ à Friderico III. Imper. Anno 1461. conscriptis interfaisse, & cum Cæsare au; Ordini-

bus

bus Imperii de Reipublica negotris consultasse fertur. Hagecius in Chron. Bobsm.part. 2. anno 1461. Zachar. Theobaldus in tract, de bello Husfit part 3. anno 1461. †Et anno fequenti, cidem Georgio Regi Bohemiæ renovatum fuit privilegium ab Imperatore, ut exoneretur à visitatione Comitiorum, nisi in civitatibus determinatis indicantur. Verba privilegii hæc fuere: It. good Rex Bobemis ad Curiam vocatus aus requifitus, falvod, conductu, prout moris oft, provilus, venire alias non debeat, nisi Romanorum Regem aut Imperatorem apud Nürembergam aut Bambergam, Curiam Imperialem babere contigerit & cetebrari, relata à Melch, Gold. dith.o.g.n.b.

Qvo 1 & pertinent notata Hagecii de Comitiis Anno 1470. Vienna a Friderico III. Imper. convocatis: Kanfer Kriedrich ließ einen Reichs-Zag gen Wien ausschreiben/ allda kamen die Churfürsten des Reichs aufammen. Aber der Ronig aus Bohmen fund nicht erscheinen: nichts desto weniger schiefte eretliche Entschuldigungs Schreiben dahin: Allda ift auch Marthias der Ronig aus hungern auff etlicher Kürsten Unhalten erschiere. Illea ward von gemeiner ABolfarth ber Chriftenheit acht Wochen lang nach einander gehandelt / und befonders / wie man dem Erbfeind

ber Chriftenheit Widerstand thun mochte. Etliche wolten/ bag n.an Ronig Georgen aus Behmen babin ohne alle Entidulbigung anzukommen auch erfordern selte: 26ber die andern woltens nicht nad;geben/fagende/erwere deffen nicht würdig/Brfache/er hatte feinen zu Eger gethanen Derfprechungen nicht genüge gethan/ so wolten etliche/ baß man ihn hierinnen uns terrichten jolte / in Chron, Bobem. part. 2. Anno 1470. Erat autem promissio illa, quam in Conventu Egrano fecerat Rex Georgius de re-Ecclesiæ Romanæ & extirpando adimpleverat, Hagec. diat. loc. 1470. Goldast. diet. cap. 5. 11.7.

† Aqvo tempore Rex Bohemiae Comiriis Imperii ulterius interfuisse haud legitur, Alb. Crantz, lib. 8. e. 5. in Metropol. Hinc Leonhard. Pauholtz: Imperator Fridericus, inqvit, Anno 1.571. Cariamum agnam biblio Ratustane: affuerunt Electores Imperii onnes, prater Regem Bohemia & Palatinum, in addit, ad Andr. Ratispon, Chron. Bavar, an. 1471. † Qvin potius Anno 1486. ab Electorali Collegio prorfus suit exclusus, non solum quod Uladislaus esset Polonus & alienigena, atq. adoò noviterad Reynu

Bohemiæ fine Cæsaris auctoritate assumtus, & homo peregrinus ad intima Imperii arcana non admittendus; led & propter schisma Hussicicum, qvo Regnum Bohemiæ erat infectum, Lehman, lib. 7. Chron. Spirenf. cap. 113. Melch. Gold. diet.c. s.n.10. Hagecius part.2. Anno 10 1476, in Chron. Bobem. † Qvantum enim hine odium inter Bohemos & Germanos fuerit seminatum, vel solius Spilignei Ducis mandatum probat, qvi protinus, ut Bojemiam adeptus est, omnes Germanos cà excedere jussit, nec matri potestatem manendi faciens, Æneas Sylvius c.20.in Bohem. Crom. lib. 4. in Boleslao II. dereb. Polon, Et exorto tumultu Huslitico sub Wenceslao, Germani ab omnibo dignitatibus in Bohemia exulare jussi sunt, initio facto à Germanis, qvi in Universitate Pragensi gnati qvippe hi, qvod prærogativam votandi ipsis Rex Wenceslaus ad instantiam Johannis Hussi abjudicasset, plus quam viginti quatuor millia Scholasticorum. ait Dubrav, lib. 23. in hiftor, Bohem. 11 † Qvin & ex hoc ipso odio inveterato, officiorum publicorum administratio Polislai decreto, Germanis fuit negata, Hagec. part. 1. Chron, Bohem. Anno 1135.

Accessit hisceporra, † qvod 12 Bohemi debitæ Imperii fubjedigis, ab Ottone Marchione Brantutore, interrogati, utrum fibi putarent utilius, suisne legibus & moribus servire, an verò Imperio Germanico obtemperare? Illi perire malle, quam Germanis subhistor. Bojemic. ut proinde Bojemis tanqvam debitæ subjectionis jugi honor in Comities Imperii gene-† Hocq; est, gvod scribit Hartm. Maur, hodie ad Comitia & Conventus Imperii ordinarios Regem Bohemiænon vocari, in initt. de coronat. Caroliv. Imp. Agricer. fa-Bá anno 1520. † Quem secuti In- 14 terpp. & Politici moderni, Regem Bohemiæ à Comities universaliquard. Freher, in not. ad Perr. de Andlo lib. 2. c.sp. 2. Buxdorff. sh zart. in biftor, belli Pannon. Reinkingk lib. 1. de regim. feen! Getclesiast. classia. cap. 3. n. 30. Natal. Comes! lib. 16. histor. Christoph. in fin. Andr. Knichen de jur. S.sCap. V. Sect. IX.

Spirenf.cap. 124.n. 6. Domin. A-rum. ad Aur. Bull. difeurf. 5. concl. 22. in fin. & de Comit. Imper. cap. 4. n. 39. & fegq. Clut. in fill. rer. quotid. concl. 24. lit. e. Daniel Otto in differt. de jur. publ. cap. 10. Bernh. Bertram. de Comit. memb. 3. coxcl. 31. Henr. Zoelner. in differt. de Regis

Roman, elett. concl. 8, he. d. Non† usquequagi tamen contentiam, gvin potins Regem Bohemiæ, si supra se habeat Imperatorem, ad Comitia etiamnum hopublicis interesse, afferit Melch. Goldalt. in Bohem. lib. 4. caps. in. u, Non folum, gvod Ludovico Uladislai filio à Turcis caso, Regnum Bohemiæ ad Germanos redierit, postquam Ferdinandus Austriacus Caroli V. Imperar, frater germanus, tum ex antiquo confraternitatis successoriæ paco, tum fœderis jure connubialis, in eo successisser, † Sed & qvia Carolus V. Imp. Anno 1530. Ferdinandum fratrem Bohemiæ Regem, Conventui Electorum Colonia instituto adesse, deque maximis gravissimisq; S. Romani Iniperii negotiis deliberare, edide publico monuerit in Reichs. Casmagen. Goldaft. part. 2. anna 15311 fol. 230. S. 3. Bundemaye Anno 15-14. ad Comitia Wormatia

indicta citarit, Coldaft, ditt. esp.

All vercor, i ne bac Goldefti 17 afferrio oblevanità la perii repuonet, teffe Auch Die auf uf vliaireo De Mantestell a Saids Seffienen &c. (.) Eth enim hodie Bohemia Regnun ad Ge manos redierit, nec semper peregrina Nationis Principes ad fasces Regni Behemier admittantur, iliæ dum. † Nimiram qvia nec Cir- 18 in not. ad Petr, de Andlo. de Imper. tur, uti apparet ex gravamine Fratri Carolo V. in Comitiis Aute Regni Bohemici opposito, † 22 Die Bohmische Konigliche Ma-

feftat ift von berofelben verordneten Arleagrathen hiebevor zeitlich erinnert/was maffen ber Konig gu Bobeimb im jungften Wormbfischen Unschlag befunden worden/ und daß derhalbe gemeiner Kreis-Berfamlung Vorhaben were/ 3hr Konigl. Maj. als Konig zu Bohmen und Churfürsten von beren Landen wegen / so Ihre Majestat als Konig in Bohmen vom Reich zu Lehen fragen/in dem newen Un-Schlag and zubelegen / inmassen sie Dann in bem reformireen Unfchlag gethan. Mach dem aber folch Debenefen und Borhaben Ihr. Ronial. Majestat zuvernehmen gans frembo gewesen/sie hiervor auch ba von nichts gehort noch gewuft/ Co haben Ihr Ronial. Maj. mangels halben anugsamen brichts / die Sache big zu ihrer Ankunffe in die CronBehmen verfchoben/und fich allda nach fleiffiger Erfundigung nichtsanders erinnern noch erfabren mogen / benn daß die Grande der Eron Bohmen feiner Muchs-Unschläge befändlich / auch nicht geftändig fenn/baf weder ber angemen Wiffen nod, 2B. llen gefchehen/ daß sie auch darinn nicht gehalten/ noch einige Buliffe geleiftet hatten/ auch endlich keine schuldig weren.

Co wiffen auch Ihr Königt. darinn doch etwan viel Reichel ilf. nicht beschrieben würde / auch meber Stand noch Stime im Ruche. meffen / dleweil die Reichesteuren ben Zehen Kreifen beflimmet gewirde, so ist daben leichtlich abzunehmen / baff diefe Eron mit tem darumb auch jest unbillich in des Reichs Anschläge aczogen werte/ Co beareiffen auch die Dield oficu. ren allein die Grande des Meiche Teutscher Nation, fo fich des Seilig. Reichs Schutz und Schirm / auch Königl. Majestät / als König zu schafften der Teutichen Spruch und Fried noch Recht/sondern sind von dem Reich Tentscher Nation in ein ander besondern Reich und Nation von alters her abgesondert unnd demselben nichtincorporiet, und also des Reichs Tentscher Nation.
Bürden / Auschlägen und Contributionibus nicht unterworffen. Zu dem/ so tragen und erkennen ander nicht ausländische und fremde Potentaren viel anschnliche Lande und keutevon Räns. Maj und dem H. Reich zu Lehen/die aber darümb in des Reichs Tentscher Nation.
Anschläg und Collesten nicht gezogen werden.

Bud beninach fich nun aus bem allen befindet/staß ein Koniggn Bohmen in bes Reiche Unschläg nicht gehörig / auch unbillig unnd aus lauterm Irfal in das vermi-The und vielleicht andere mehr altere Unschläge und Register acbracht fenn wurden / fo wollen fich Die Ronigl. Majeftat/als Konig zu Bohmen / ju gemeinen Reichs-Granden avädiglich verschen/baß fic ihres Borhabens abfteben/und Thre Majestat nicht weniger als Dero'elben Worfahren Konige gu Bohmen/ biefer Orts unbeschweret bleiben laffen merten. Bas bann The Ronigl. Mai. als Ronig ju Bohmen und Churffreft des heifigen Reichs zu thun schuldig / und fonst Stanben Teutscher Nation gemeiniglich und sonderlich/zu sondern Ehren und Frant ichafft/ Dun und Frommen/und aller Wolfarth erzeigen und beweisen können/barzu wollen sich die Königl. Maj. gant autwillig und fremdelich angehoten/ und her ben gemetnen E tänden unverhalten haben/ doß sich die Schande Ihr. Majest. Eron Böhmen in allen und ieden Obliegen und in Nothen wider die Bugläubigen bisher gans gehorfanlich/ troßlich und hülfflich erzeiget/ Dessen auch iehr und fünstriglich/ nicht weniger zu thun/ und an allen ihren Bermögen nichts mangeln zulassen/ erbitzig sein.

Extat hoc inressons ad quastionem: Db devienige Ränser in
ber streitigen Beheimischen Sachen Richter senn könne? Ubi probe noranda sunt verba: Zu bem/
bas ein König zu Böhmen zu einigem Reichs Lage nicht beschrieben
würde/ auch weder Stand noch
Stimme im Reichs Rath hette/ze.
Ex qvo corruit altera Goldasti objectio. † Etstenim Rex Bohemiæ
Ferdinandus I. Comitiis interesse
justus, &c ad ea à Casare Carolo V. citatus suerit, attamenipsemet se submittere noluit,
cos; ipso benesicio huic renunciavit: qvo igitur colore ab invito benesicium Sessionis & vo-

Tt 2

ti extorquebimus? contra l. hoc jure, S. non potest. ff. de donat.

(2) † Addit & hoc Domin, Arum. de Comit. cap. 4. n. 50. gvod Conventus Regimenti loco Comiriorum annuorum institutus fuerit; cum enim morc antiqvislimo ca annustim non nisi magnis sumtibus & tarde celebrari folebant, Reces. Imp. de An. 1495. 6. Dag ein Reichs Tag. placuit Maximiliano I. Imperatori &Ordinibus in Comitiis Augustanis viginti personas eligi, qva offini-Comitiis consuevit, belli pacisq; negotia tractarent, Recell, August. gen/fo zu der Koniglichen Dlajeftat. 25 TAtqvi ad Conventum hune non und nach folgende ber andern fünff rung / fich verfonlich auft feinen Rollien/20. ber Chriffenheit unnd des Meiche Ehre/ Mus und Nothdurfftheiffen rathichlagen und betrachten/ C. Bie bie Churfürfien/ Electores vocare potest, dil. §. Wie die Churfürsten/ w. & m §. Das Regument mag die Sedes Churfürsten zuihm fordern/ dill. Recest. 1500. ubi Sex Electorum. rantummodo sit mentio, Rege Bohemiæ excluso.

Cap. V. Sect. X.

& RegisBohemiæ lustinuissent, ut' gvoqve modo subscribere pro-

vult alibi Goldast. in Bobem. lib. 4.

cap. 6. n. 14. qvid ipsos duplici SECTIO X.

Rex Bohemix Elector est, & abantiquo ante Auream

Bullam primum inter religvos ArchiPrincipes Electores

### SUMMARIA.

1. Rex Dohemia num fit Elector?

2. Draftio bac multum ubiq agitata.

3. Affirmative camen decifa.

- 4. Constitutionibus Imperialibus, rationibus & autoritatibus Politicorums
- 5. Differtiunt Dd. Wali & Canonifla: quag. corum fieratio?
- 6. Errorembune imbiberunt etiam Compilatores juris Saxonici. n. 7. 8.

9. Rex Bohemie ab el. Ei one Caroli F. exclufus.

to, Turba contra Regem Boliemia ab imperitis Confultis excitate.

- H. Refellitur ratio juris Saxon, good Rex Bohemic non fit Germanus, n. 12. 13. 14.
- 15. Nulla valet juris Saxonici autoritas, contra Auream Bullam. n. 16. 17. 18.
- 19. Rex Bohemis Elector est. & terriam in electione babes votum, num, 21.

zo. Sententia Harim. Mauri de hac re.

- 22. Jus electionis & fi ffragis competits Regi Bohemia jam ante tempora Aurea Bulla. n. 23. 24.
- 25. Probaturbac Constitutionibus Imperatoriis atij. exemplis. n. 26. 27. 28.
- 32. Habuit etiam primum votum inter Electores sveulares Rex Bohem, ante Auream Ballam. n. 29.

33. Refellitur Krantzii aliorumo, diffentientium opinio.

34. Respondetur advationem Krantzsi.

- 35. Runfum alii diffensioned as demin El. Cloribu , Regi Bahomia voum tri-
- 5. Nauneur hi ancoritate juris Saxonici.

40. Controversia hac per Aur. Bull. sopita.

41. Ex observantia interrupta Rex Bohemia ordinarium & terrum in electione babet votum, n. 42, 43, 44.

R Ex Bohemiæ etsinec in Conventu Electorum Collegiali nec in Comitiis Imperii generalibus jus Sesturæ & suffragii habet, ut demonstratum dedimus Se-Etion. duab. praced. † Elector nihilominus est, & in electione Regis Romanorum primum inter ArchiPrincipes Electores seculares obtinet votum. De gvo licèt multum ac diversimodè omni tempore fuerit disceptatum, adeò ut verissime dicat Melch. Goldast. † nullam jurispublici controversiam, nullam Status Regalis causam (lite de summi Imperatoris & Pontificis potestate exceptâ) jam à seculis aliquot, aut in Comitiis Imperii acriùs gaitatam, aut in Conventibus Septemvirûm Electorum magis arduè disgvisitam, aut in secretis Principum confiliis vehementius in-Ritutam, aut in Scholis Academicis contentiosius disputatam, aut denies in doctorum Virorum libris & scriptis frequentius differtatam fuisse, quam hanc ipsam quæstionem de jure Regis Bohemiæ in electione Regis Romanorum in Imperatorem promovendi: Stat tamen veritus immota, † qua rejectis erroneis ac fallis opinionibus. Regi Bohemiz jus rationibus ac legibus ab Interpp. & Politicis corroborata utvidere est apud Gevvoldum in comm. de S. Roman. Imper. Septemvir. cap. 9. Windeckium de Princip. Elect. orig. instit. c.sp. 1. Eneam Sylv. in descripe. German. cap. 50. & 65. Hartm. Matt. in. tract, de coronat, Caroli V. Imp. Melch. Goldaft. in Bohem. lib. 3. cap. 5. & 6. in confult. de offic. Elett. Bohem. queft. 1. Marquard. Freherum de orig. Palat. part. 1. Imper. cap. 2, n. 24. Daniel Otto ad Natal Comis. hift. lib. 16. Bernh. Bertram. de Comis. Imp. membr. 3. concl. 3t. Jacob. Gretlerum de manif. Impp. in fed. Apoft. cap. 8. Quit. Cubach. lib.2. jurispr germ. public. 6.

† Ansam verò primirus dedeexer, de elect. & elect. porest. & in Clem. de jurejur. c. un. legissent, Romanum Imperium à Gracis translatum fuisse in Germanos,& testatem pervenisse, ita argumetaricœperunt: Rex Bohemiz non est Germanus, sed Sclavus: Ergò nonest Elector, † Ex hoc lutamento, Prudentes nostri (fint verba Goldasti, ) Ecko de Repkavv, Specul. Saxonum, Burckardus à Mangelfeld, Weichbildi Saxonum & Anonymus juris Feudalis Saxonum Compilatores errorem illum imbiberunt, ut scripferint, Regem Bohemix Electorem non esse, avod Theutonicus non sit. † Sicenim legitur in Speculo Sacon. lib. 3. art. 57. Primus inter illuoft Dapifer: Secundus Dux Saxoniæ, Marschalcus; Terrius Marchio Brandenburgensis, Cameraqvi non eligit, qvia nostræ non est

nationis, ubi Landrecht habet invernaculo idiomate: Der Echenche des Reichs hat feine Wahl/barumb bag er nicht teutschift. † Et. 8 hine in Weichbildo Magdeburgensi art. 13. & feq. & jure feudal. Saxon. art.3. Lehenrecht soli tres laici Duces constituti dicuntur qui primi fint in electione, die erffen an der Chur / ut habet textus germanicus. Idq; ipfum à jure Saxonico mutuatus est Autor juris tus, Kex Bobemix Imperit Pincerna, Regi Romanorum primum fizehum ad bibendum porrigito. Termitamen-faisenty, Regi Bohemia unlism jus electionis effe: nam Germanus. non est: Verba germanica itahabent in Ranferlichen und Rontalichen kand-und Lehenrecht / pare-1. eit. 29. S. 2. Doch ift zuwiffen/ baß ber Konig von Boheim feine er ein teutscher Mann ift. † Qvorum textuum autoritate factum, ut Sigismundus Rex Poloniæ, Luventum Electoralem miferat,

cem suam in electione Regis Romanorum gererent, tanqvam.
extraneus & inhabilis à jure ac
potestate sedendi, suffragandi &
eligendi exclusus fuerit, veluti ex
Actis electionis Caroli V. Imp.
manisestum est, apud Goldast. in
Polit. Imper. pare. i. trasbat. 6. Em
Politischen Reichshändeln / pare.
i. tit. 5. in Protocoll. & Process. elect.
Caroli V. Imper. tit. 7. fol. 29.

Hine in Imperio nostro † ab imperitis Consultis, & rerum Imperialium expertibus tot turbæ contra Regem Bohemiæ excitatæ fuerunt: Sed vano profits autu, si vel rationem, vel auctoritatem juris Saxonici spectes. Nec enim Italis Doctoribus, nec juris Saxonunt, Regem seilicer Bohemiæ non este Teutonicum, † Etenim tetur Dubravius lib. g. biftor. Bobem. Bohemiamqve Germaniæ portionem facit Encas Sylvius cap, t, bift. Bobem, aded ut in templis Sermone reuronico plebs doceatur, Münster. lib. 3. in defeript. fuille annumeratam, ex Calare, Plinio, Tacito, Mela, Solino, Prolomao, aliisqi, tradunt Cosmo-

graphi, ad gvorum testimonium Juleas, de offic. Elestor. Bobem. † Ac- 12 † Nec officit gvicqyam, qvod Rex norunt omnes, qvi tamen hodie & de Electoribus & Marchioni-

men verissime funt Germani, gyippe in Germania nati, Accurs. 13 ad l.cives u. G. de appellat. † Et posito, Regem Bohemiæ non esse Germanum, haut tamen ratio hæciplum ab electione excluderer :: Nam & Dux Lotharingia, non-Germanus, sed Gallus est, qvi tamen Princeps Imperii haberur, ad eundemý; olim jusac potestatem eligendi Romanoru Regem, tâm activam qvâm passivam pertinuisse, quum adhuc eligendr facultas penes universos Imperii Principes esset, norat Goldast. dit. confult. de offie, Elect. Bohem. queft. 1. n. 10. Ut ita rationem SpeculiSaxonici non usq; adeò liqvidam rectissime dixerit Freher, in not. ad Petr. de Andlo cap.2. lib.2.

> † Autoritatem verô Speculi Saxon. & juris feudalis si qvis urgere ausit, opponimus ei verba Caroli IV. Imp. in Aur. Bull, tit. 7:5.1. Generaliter, longe lated, est publicum & quasi per totum Orbem notoric manifestum, Illustres Regem Bobemia, nec non Comitem Palatinum Rheni, Ducem Saxonie & Marchionem Brandenburgensem, virtute Regni & Principatuum suorum, in electiones Regis Romanorum in Cafarem promovendi, cum cateris Principibus Ecclesisticis & Secularibus, suis Coèle-Horibus jus vocem & locum babere, U una cum ipfis cenferi, & effe veros

& legicimos Sacri Imperii Principes, Electores &c. Extin.4.5.3. Primo quidem interrogabit ( scilicet Moguntinus, ArchiCancellarius) à Trevirensi Archi Episcopo, cui prima vocem competere declar imus, ficut invenimus hattenus compesi ffe: Secundo à Coloniense, cui competit dignitas, nec non officium Romanorum Regi primum Diadema Regium imponendi: Terrio à Rege Bohemia, qui inter Electores laicos ex Regia dignitatis fastigio, jure & meritò obtinet primatum: quarto à Comite Palatino Rheni: quinto à Duce Saxonie: sextò à Marchione Brandenburgensi: Harum omnium vota, pramisfo jam ordine dictus Archi Epifcopus Mogantinensis perquiret. † Anné Specu- 16 lo Saxonico vel juri feudali majorem quam Aurea Bulla & Sanctioni Imperatoria Caroli IV.autoritatem & fidem tribuendam existimaverimus? Neutigvam certè: Qvid, † qvod Scabini Magdeburgenses, juris Saxonici conditores, quo Bohen is judicium illud agnofeere, autjurapeteie detrectantibus; invidiam conflarent, verba ista Speculo suo inseruille, vel ab Eckone infertapotius tolerasse feruntur, qua tanie, si Leges Imperii generales, & iplum ReipubliceGermanice flatů conderare maluillent, quam affe-Ctibus suis indulgere, expungere

ex Codice illo & delere debuissent, Melch. Goldast. in Bohem. 18 lib.3.cap.2.n.1. † Sufficiat, qvod errorem juris Saxonici, ejusos hác in parte fatilitatem viri quamplurimi & inter hosce etiam Saxones ipsimet impugnare & refellere. aggressi fint, Marquard. Freher, in not.ad Petr.de Andlo lib.z.de Roman. Imp cap. 2. Daniel Otto in differt, de jur.publ.Imper. Roman. cap. 10. Herman.Kirchner. de Republ.diff. 4. th. 3. ubi ait: Speculum Saxonum in ejusmodi multis aliis, posteritati verba dedisse, Reinh. König intheat. Polit. part a. cap 30.n.32. ubi dicit, Speculi Saxonici rationem non adeò esse veram aut magni ponderis. Gerlac. Buxdo. ff. ad Aur. Bull. cap 4. concl. 49 lit. D. Dom. Arum in difcurf.ad Aur. Bull. s. concl. 2. & de Comit, Imper. cap. 2. num 24. Qvir. Cubach. lib. z. jurispr.germ. publ.cap.6 n.23. & fegg. Joach. Cluten. in syllog. rer. quotid.cap.24 lit.e. Joan. Paul. Windeck. in comm. de Princip. E'ect.orig cap.1.n.1.

Sublato itaq; fundamento hoc juris Saxonici, † cuivis vel ex solâ Aureæ Bullæ Carolinæ sanctione liqvere arbitror, Regem Bohemiæ & legitimum esse Electorem & tertiam habere vocem in suffragiis, & votando antecedere Comitem Palatinum, Ducem Saxoniæ, Marchionem Brandenbur-

gensem & Archi Episcopum Mo-Decanus pro more habet ultimum vorum, Ovam in rem memorabilites scripsit † Harman, 20 Maurus Cancellarius quondam Coloniensis in tract. de coron. Carol.F. Imper. april serienmos fa-Eta: Rex Bohemia, ingrut, ell Elector Imperii & tertium in Consilio Electorum tempore electionis Regis, luffragium adhibet: ita. quod impune præteririnen poterit ob pænam, qvæ in Aurca Bulelectionis Divi Maximiliani, co quod fortè non satis convenichat inter Fridericum Casarem & Regem, præteritus fuillet, aded non dissimulanter tulit, ut pornam. Aureæ Bullæ, in gvam inciderunt Principes, acerrime interpellando postulare non cessarci, armaq: præter hoc se illaturum minaretur redireq; aliqvandiŭ in gratis, litique renunciare pertinacite. recusaret, nist ca conditione, ut remitteretur Regibus Bohemiz jus illud Imperatorum, qvod Reges Bohemiæ, Imperatores in Italiam in personis euntes segvi cogutur, aut loco ejus servitii octingentos Ducatos quoties Imperatorem Alpes transcendere contigerit, exfolvere. Illo negato, à Cæsare Friderico tandem sub paero atq; conventione, ulterius ipsos negvaqvam prætereundi Reges Bohemiæ, sub pænå gvingentarum Marcarum auri, decifum, transactumqve fuit, & Ladislaus Rex, ratificatà electione Maximi-Liani, quæsitis juri litiq; renunciavit, Principibus hac etiam excusatione utentibus electionem Maximiliani non ex prædestinato Françofordiæ, sed urgentibus de causis perceleriter arq; subitariè celebratam, Hucusg. Harim, Maur. † Ac porrò hanc ipsam sententia multis tuentur Interpp. nostri atqve Politici, imprimis verd rerum Imperialium experientissimus Melch. Goldast. Heiminsfeld. in Bobem. lib.3. c.5. ubi à variis anti. gvorum Scriptorum erroribus, jura Bohemiæ Regis strenuè vindicat, qvibus heic supersédeo, ne aliena transscribere, & crambem bis coctam repetere videar. 🦠 🐇

Illud saltem miror, † qvod doctissimi eriam Viri, Cardinal. Barronius in annal.eccles.com.g. An. ggb. n.67. Jacob. Spigelius in Schol. ad Günther. Ligur, lib. 6.in pr. Albert. Krantz. lib. 4. Saxon cap. 25. 55 28. 55 lib. g. cap. 26. Sim. Schard. de Elect. origin.cap.g. Matth. Flacius Illyricus de translat. Imper. cap. 5. fol. 74. Caspar. Peucer lib. 4. Chron. in Frid. J. Imper. Jacob. August. Thuan. lib. 2. histor. Herm. Kirchner. de. Republ.diff. e. tb. 4. & Michael Beuther. in animadverf. Inflor.c.1; Regi Bohemiz jus suffragit in electione Regis Romanorum per Aurea Bullam Caroli IV. Imper. demum concessum, anteà verò nullumin electione votum ipfi competiiffe existimaverint: † forsan good Carolus IV. cum fimul Bohemine Regnum, cujus amplificandi & illustrandi mirà cupiditate ducebatur, jure hereditario administraret, id favoris Bohemis volucrit tribuere, ut titulo Electoris Rex Bohemiæ prærogativá qvandam supra cunctos totius Christianitatis Reges consequeretur. † 24 Qvorum error vel ex ipså Aurea Bulla irt.7.5. 1. redarguitur. Si enim, ur textus ibi ait, longe lateg; tempore Garoli IV. publicum, & quali per totum Orbem, manifestum'notorie fuerit, Regem Bohemie cum ceteris Electoribus verum & legitimum Electorem fuum de novo reliquis adjecit. Qvod enim notorium & manifestum per totum Orbem fuit, non. recens, sed ab antiquo constitutum fuerit, necesseest, Dom. Arum. de Comit.cap. 2.11.24.pag. 30.

Verissime autem † Carolum IV. ad tempora antiqua & vetustatem provocasse, probat Constitutio Friderici II. Imper. de privilegiis

د ۲

Bohemiæ promulgata apud Goldaft. in Reichshandlungen/ de an. 1212. Higec. in Chron. Bohem. part. 1. an. 1212. & Georg. Beat. in Chron. Bohem, in Primislao I. fol.36, ubi incer alia hæc verba habentur: Bud dieweil wir fe un allwege gesphret/ was dem Romifd en Kanferthumb por fleisfige und herrliche Dienfte von aller Boheimischen Nation von alters her/ in der Zeit geleistet. Anter welchen dann diefer nicht für den geringften Dienft zu achte/ in deme uns der Durchlauchtige Primislaus Occokar Ronig in 26: beimb / eben mit so viel Treu als Fleiß vor allen andern Fürsten/befonders vorgezogen unnd unferer Wahl also standhafftig/fleissig un 26 muslich bengestanden/ze. † Liquet hinc ex ipsius Friderici II. Imper. confessione, in cjusdem electione primas partes Regem Bohemia tenuisse, Dubrav. lib. 15. histor. Bobem. fol. 121. Spangenb. in Chron. Saxon.cap.246. anno 1211. Idemqve confirmat Constitutio Rudolphi I. Imperat. de jure Electoratus in Romano Imperio Regibus Bohemiæ competente, apud Goldast. Conflit. Imper. tom. 2, Anno 1290. [0han. Limnæ de jur. publ. lib. 3. cap. 8.n.3. ubi in S. 3. nit. : Hæc verð jura Pincernatus & Electoratus nedum d cto Regi & suis heredibus didicimus competere, sed etiam. fuis progenitoribo, abavis, aravis,

proavis & avis, purè plenissimè competebat. Et in Edicto germanice proposito. S.z. Derowege wir das hiermit gungfam erflären/ daß der Bobeimische Konig unnd alle feine Mach fommen fenn und bleiben follen die Ranferliche Churfursten/derer ieglicher ben ter Wat! cines Ranfers die vollkommene Macht und Gewalt haben joll / fo wol als der andern Churfürften einer : Wie benn folches ben des icht gen Durcht. Wenceslai Konigs in Bobeimb / unfere afferliebsten Sohns Un- und Branherrn leblicher Gedächtnuß iederzeit letlichen in Brauch gewesen. † Accedit 27 diploma Ruberti Comiris Palatini Archi Principis Electoris ; qvo jura Electoris Bohemiæ in Comitiis Metensibus Anno 1356. confirmavit, S. 2. inqviens : Licet de juribus Serenissimi Principis, L'omini Regis Bohemia illustris, Coëlectoris, Conprincipis & Collega noftre, nulls sit juris seu facti dubieras, quia ipse ab atavis, proavis, avis & progenicoribus luis, ad inftar nostri & acorumlibet sliorum Coklectorum Principum, in Electione Romani Regus ad Imperiam promovendi, pleno jurco fretus sit hactenus & fruatur, sicut hoc luce clarius semper apparun ab eo tempore, cujus apud bomines memoria non existit &c.

Similiter † in electione Philip- 18

pi

pi' Imperatoris Erphordiæ Anno 1198. peracta, Regem Bohemiæ primum dedisse suffragium, probat Electorale diploma, quo electio illa Pontifici Romano infinuatur, in cujus subscriptione inter Principes seculares, primo loco legitur Rex Bohemiz, apud Baron. in annal. Ecclefiast. tom. 10. 29 Anno 996. † Et defuncto Rudolpho Calare, Anno 1292. Francofordia Regem Bohemiæper Legatos saltem electioni Regis Romanorum interfuisse, testis est Gerhardus ArchiEpiscopus in instrumento ca de re confecto, quod ita haber :: Rach dem wir in verschienen 1291. Jahre / unfern MitChurfurften zur Wahl eines Romischen Ronigs / einen Tag zu Franckfurth angesteller haben / allda denn mit unferer und unfer MitChurfurften/ denen solche Wahlgehörin/ Bewilligung/ Die berühnite Manner/ 2c. des Konigs aus Bobeimb besondere/ mit voller Macht unnd Gewalt Abgefandte/vorums unnd unferer MitChurfürffen Gegenwärtigkeit/ tes Großmächtigen Fürsten und herrn Wencestatke. nigs in Boheimb/ Marggrafen gu Mahren und Herhogen zu Kradaw und Gandomirien Entschuldigung vorgebracht / und folches daß er zu diefer Wahl eines Romi-Ichen Konias selbst versonlichen

aus Chehafften nicht erscheinen fonnen/ mit ihrem Ende befrafitte get und erhalten/ und uns deffelbigen ihres Roniges Stumme/ beren er fich fonften als ein Churfurft un ben der Ränferlichen Wahl der Erhschencke/Macht zugebrauchen hat/ anheim gestellet haben/ wir auch mit Willen unferer MitChurfürsten seine Simme angenomen/ Ulfo haben wir so wol für unsere Person/ als an featt und von wegen vorgemelten Königs in Bobmen/ den Durchlauchtigften Fürften und herrn Adolphum, Grafen von Raffaw zu einen Romischen Ronig erwehlet. Dubrav. lib.18. biftor. Robem. fol. 149. Spangenberg. in Chron. Saxon. cap.271. anno 1292. † Porrò de electione Ludovici IV. 30. Bavari, scribit Henric. Rebdorff. Luduvicus Junior, filius Luduvici Ducis Superioris Bavaria, Anno Domini 1314. in die B. Luca Evangelista, per majorem partem Electorum Imperii, videlicet per Dominos Petrum Archi Epifcopum Moguntinum, Balduinum Archiepefcopii Treverenfem, Johannem Regern Robemia & Waldmarum, Marchionem Brandenburgensem, in Franckenfunt est electus ad Regem, &c. in annal. anno 1314. apud Freher. germ. rer: feript. tum. 1. fol. 421. f Cui assentitur Decretti 31: electionis sub dato Franckfurt 10. Kalend Novemb. Anagai, cujus hoc

est prologium : Sanctissimo ac beatissimo in Christo, Patri ac Domino, Domino Sacrofantte Ecclefia fummo Pontifici faturo: Balduinus DEI & Apostolica sedis gratia Trevironsis Etclesia Archi Episcopus, Sacri Imperii per Galliam ArchiCancellarius; 70bannes DEI gratia, Bobemia & Po-Ionia Rex: Woldemarus, Marchio Brandenburgensis, ac Johannes Dux Saxonia Senior, bumiles & devoti, cum omni reverenti i devotissima pedum ofcula beatorum. Vacante nuper per felicis recordationis obitum Serenissimi Domini Henrici, quondam Romanorum Imperatoris, ipfo Romanorum Regno seu Romano Imperio, & nobis una cum Reverendo Domino Petro, Moguntino ArchiEpiscopo, nec non Reverendi Domini Henrici, Archi Episcopi Coloniensis; Illustrium Principum, Johannis Bobemie & Polonie Regis, Rudolphi Ducis Bavaria, Comitis Palatini Rheni: Waldemari, Marchionis Br.mdenburgensis ac Ducis Saxonia honorabilibus Procuratoribus, adquos tam de jure, quam de confretudine antiqua & approbata jus eligendi Romanorum Regem, in Imperatore postmodum promovendum nascitur pertinere, solenniter concordantibus in diem electionis hujusmodi & c. apud Georg. Herwarr. in Ludov. IV. Imper. part. 1. fol.10. & fol.22. & Gewold. de S. Rom. Imp. Septemvirat. cap.6.n.37.

Nimirum of colligant & pro- pant hinc Polirici, Regem Bohemiz non modò Electorem fuific, sed & ipsi primum votum in electione Imperatoris inter Electores laicos competisse, etiamante Auream Bullam ex consvetudine antiquà & approbata, uttextus loquitur in tit. 7. §. 1. junes. tit. 4. §. 3. Aur. Bull. Freher. in noi. ad Petr. de Andlo lib. 2. cap. 2. Gewold. dist. cap. 6. n. 37. & cap. 9. n. 2. Winderk. de Princip. Electrorigin.

Abeant ergo, † qvi demuma n Carolo IV. Imp. Regi Bohemia primum locum & votum inter Electores seculares tributum asserunt, cujus opinionis autor est Albert.Krantz. lib. 4. Saxon.cap. 28. quem insecuti sunt Gerlac. Buxdorff. in differt. ad Aur. Bull. cap. 4. concl. 41. lit. B. in fin. Dom. Arum. dife 3. ad Aur. Bull. concl. 13. Bertram. in differs. de Comit. Imper. concl. 66. Fetellit enim Krantzium yulga- 14 ris illa & trita Electorum ab Ottone III. facta enumeratio, in qua Rex Bohemiæ plerungve ultimo loco assignatur. Sed scire debuisset Krantz, id non ordinis causa fieri consvevisse, sed aviaRex Bohemiæ, licer primus Electorum, poratorià deservire, ut videre est in Aur. Bill. tie. 27. ubi primum Dux

axo-

Saxoniæ pabulum eqvis; Dein Marchio Brandenburgicus aqvá manibus; tum Comes Palatinus dapem menfæ; Rex Bohemiæ deniq; potum Imperatori ministrāt, non dignitatis aut præcedentiæ alicujus, fed solå naturæ ipsius ratione, & vitæ humanæ communi consvetudine observatå. Ubi autem præcedentiæ ratio habetut, semper Rex Bohemiæ primo loco nominatur, Melch. Goldast. in Bohem. lib. 3, cap 5, n. 13.

Abeant etiam f qvi Regem Bohemiæ non nisi cum Septemvirům Electorum suffragia æqvaliter divisa inter sese dissenserint, ad electionem Regis Romanorum, citandum, statuunt, ut ipse hoc demum in casu vocatus, corum, arbiter existat, juxta Rythmos

vulgares:

Ich bin der Churfürste Oberman/ Weil man nicht wol eins werden kan/

But wann sich etwa in der Bahl/ Zutrüg ein Zwietracht dazumal/ Welchem ich denn die Stime mein Thugeben/der joll Känfer jenn.

In Altis Bohem.pare, 1. in pr. veluti fentiunt Petr. de Andlo lib.2. de Rom. Imp. cap. 2. Robert. Bellarm. - lib.1. de translat. Imper. cap. 1. Sca-Ricet. in cap. venerabilis in pr. catr. de clett. Henning. Göden. confil.1.

n.10. Georg. Schonborn. lib. 5. Pulit.c.33. Joach. Clut in filling rer. gvotid.c.24.lis.c.verfolim Bohemus.Natal. Comes leb. i. biflor. fol. 6. Johan. Dubrav.lib.6. hiftor. Bohem. fol. 43.85 fol. 50. Onuphr. Panvin. de Comit. Imper.c. verior feptem. Paul Joyius lib. jo. bifior. 10m. 2. fol. 555. Arnold. Clapmar.de arcan. Rerumpubl.lib.6. cap. 19. Henning. Arnif. lib. 2. des Republ. cap. 6. Sect. s.n. 45. † qvi opinionis suæ vix aliud sundamentum, qvam ex Glossa juris Saxon. petitum proferre valent. Ira enim habet Glossandred; t/libiz.art.57. Electio Regi Bohemize non celica ubi Electores invicem concordaverint; sed si discrepent, ita quod tres el gant unum, & alii tres alium. Ex his duobus potest consentire in unum, quem voluerit. †Sed 37 quam debilis sit jurisSaxonici,nedum Glosse autoritas contra Imperii Leges & Auream Bullam, quamque suspecta parites supra num. 16. 8 17. 8 Self. s.num.35. pxobatum dedimus, Nec ratio Glossæ aut Doctorum tanti est, ut qvemqvamovere debeat. † Qvid 38 si enim vota non essent paria, sed duo hunc, duo illum & duo alium / eligant, poteritué Rex duorum. svotis accedens, majora constituere & quatuor illos diffidentes vincere? Non certé: Lupold. de Bebenburg. in entet, de Imger. Roman.

cap.12. Sigifmund, Seld. in conf. pro Ferdin.I.Imper.contra Paul.IV. Pap. g.1.nag.verf. Db nun das Reich. 39 Sufficiant stag; † nobis tot Impp. Decreta, totá; Sanctiones pragmatica suprà relata, qua Regi Bohemiz non modo votum ordinarium in Senatu Electorio, sed & primum interElectores laicos locum adjudicant, addicunt & assignant, in qvibus omninò acqvicicendu, Reinkingk lib. 1. de regim. secul. & ecclesials.class.4.cap.3.num.24. & seq. Gerlac. Buxdorff, in differt. ad Aur. Bull. cap. 4. concl. 49. Gewold. de S. Roman. Imper. Septemvirat. cap.g. Christ. Besold. lib. 2. de Regia Successidissert.3.n.7. Windeck.de Princip. Elect.orig.cap.1. Kirchner. de Republ.difp. 4. tb.3.

Deniq; † qvid multis hodic opus est verbis, postqvam litemhanc in Aurea Caroli IV. In peratoris Bulla decisam videamus, inqva Regi Bohemiæ in ordine Electorum tertium, & inter Laicos primumdecernitur votum, dist.

tit. 4. 5.3. & tit. 7. 5.2. Aur. Bull. † Et 41 sic observandum fuille in electionibus Caroli V. Ferdenandi I. & Maximiliani II. Impr. testantur Protocolla, Decreta & intimationes, apud Gold. in Politichen Dicidishandeln/ part.1.capq.111.24. & tit.31. Reichsfakungen/ part. 2, arno 1531. fol.230. Bergeichnuß des Allus ber Bahl. † Maximil. Il. Casaris, m allegatis Politischen Reichsbanbeln/ cap. 8. verf. im erften Glict/ fol.67. Georg. Sabinus in biflor. de elect. & coronat, Caroli V. Imcer. Simon Schardius in narr. de elell. Maximil.II. Imper. Adam & Nicol. Heyden in hift de elect. & inaugurat. Maximil. II. † Idemá; decle- 43 ctionibus Imp. Matthiæ An. 1612. & Ferdinandi II. Anno 1619. qvibus ipsemetadfuit, refert Melchion Goldast. in Bohem. lib. 3. c. ap. 6.11.21. † Qvod & in nuperrima electione 4+ D. Ferdinandi III. Calaris invichishmi & gloriolishmi, practicatum novimus.

## SECTIO XI.

Rex Bohemiæ qvatenus hodiè sit & dicatur Status Imperii? S U M M A R I A.

1. Jura Regis Bohemia summatim comprehensa.

2. Disceptant invicem Goldassus & Arumsus, num Rex Bohemia sie Status Imperii,

· · · S 3. Fun-

- 3. Fundamentum primum Arumsi id negantis.
- 4. Borussi & Livonicur ab Imperio neglecti?
- 5. Regnum Bohemia nullo comprehenditur Imperii circulo, n. 6,
- 7. Secundum Arumai fundamentum.
- 8. Status Imperii non est, qui in Comitiis jus Sessura ac voti dicendi non habet.
- g. Rex Bobemia non vocatur ad Comitia.
- 10. Ab annis propemodum ducentis Rex Bohemia Recessibus Imperii non subscripsit.
- .11. Tertium fundamentum Arumai. n. 12.
- 13. Bohemia Regnum nobile Imperii membrum,
- 14. Reges Bohemia obnoxii haud funt Constitutionibus Imperii.
- 15. Quartum Arumei fundamentum,
- 16. Primum Goldasti Argumentum pro Rege Bohemia,
- 17. Regnum Bohemie feudum est Imperit, n.18.
- 19. Secundum Goldasti fundamentum.
- . 20. Rex Bobemia Princeps Imperii.
- 21. Principes Imperii sunt quog. Imperii Status.
- 22. Tertium Goldasti fundamentum, n. 23.
- 24. Status dicuntur quod in iis Imperium stet & subsistat.
- 25. Qvartum fundamentum Goldasti.
- 26. Electores & Principes Imperii, Regem Bohemia pro Statu Imperii agno-
- 27. Conciliatio vera sententia affirmativa & negativa.
- 28. Status Imperii qvinam proprie dicantur? n. 29.
- 30. Quatenus subsistat sententia Arumai?
- 31. Quandog, Status wocabulum in lata & impropria accipitur sarificatione.
- 32. Immediatus qui est, non flatim in Comitis jus Sefficra de voti babet.
- 33. Certo respectu dicuntur Principes qvidam Status Imperii, qvantumvis Comitiorum haut participes.
- 34. Rex Bohemia quo respectu dicatur Status Imperii à Goldasto?
- 35. Nobiles immediati lataStatus Imperii significatione comprehensi.

Væ hactenus de Rege Bohemiæ dicta fuêre, † summatim ita comprehenduntur, qvod licet Bohemus olim Comitiis Imperialibus tam universalibus qvam

particularibus, Conventibus seilicet ArchiPrincipum Electorum Collegialibus adfuerit, hodië tamen nulla soleat visitare Comitia, nisi ea, in quibus de electione

Regis Romanorum' agitur: Elector nihilominus est; sed ad electionis actum saltem deputatus. At num etiam Status Imperii? Qvæstio hæc† non usq; adeò expedita, sed inter Domin. Arumaum, & Melchiorem Goldastum ab Heiminsfeld acriter & multum disceptata fuit. Ille enim Regem Bohemiæ Statum Imperii esse negat, in tract. de Comit. Imper, cap. 4. n. 45. & fegg. Hic verò id affirmat, in Bohem, lib. 3. c.1p. 3. secutus Gevvoldum des Septemvirat, cap. 9. in fin, & Tob. Paurmeift. l.b. 2.de jurisdiet. Tenper. сар. 1. п. 17. 6 сар. 2. п. 126. Аист. Responsi in causa hessen contras VV aldeck. die exemption betreffend. Marg. Freher. lib. 2. de Re monetar. cap. 4. n. 1. Matth. Stephan. lib. 2. de jurisdict. part. 1. cap. 4. n. 97. & Paul. Matth. Wehner. m. observat, pract. verb. Stand des Meiche, verf. ex Principib, Politic.

Utraque opinionurgentissimas habet rationes. Nam pro stabilienda † sua negativa, dicit (1) Domin. Arum. dist. cap. 4. n. 45. omnem Imperii Statum uni ex decem Girculis, quibus totum Imperium divisum est, adicriptum este, Recess. Imper. de Anno 1512. S. Drauf haben wir/ic. Recess. Imper. de Anno 1522. S. Hernach folgen die Schen Streiß/wie und in welch. Ort

die in das Reich ausgethellet. Nec ullum dari Statum, qvi non uni Circulorum fit addictus: † ex qvo Borussi & Livoni ab Imperio neglechi putantur, qvod pratextu exemtionis se Circulo ascribi detreclarint. Regem verd Bohemiæ † nullo comprehendi Circulo, uti ex inspect one di Torum Recessiuum de anno 1512. & 1522. constat, nec per se Bohemiam Circulum sacere, multis contra Melch. Goldast. in Bohem. lib. 1. cap, 2. n. 5. & hb. 4. cap. 8. & in consultat. de offic. Elect. cap. 2.n. 41. † adsentiente Feidinando I. Rege Bohemiæ in gravaminibus pro libertate Coron & Beliemice, Fratri Carolo V. Imperatori in Comities Augustan. Anno 1548. exhibitis & Supra Self. g. n. 22. vetborenus relatis, in verb. Di.weil die Reichssteuere biffher allemeuff die Stande in den Zehen Kreifen bestimmet/aeschlagen merden/und aber die Eron Tehmen in keinem Rraß befunden warde/ ic. Concludit hinc ergo Arum, nec Regem Bohemiæ Imperii Statibus vere adnumerari.

(2) Deinde: † Status Imperii Romano-Germanici, qvi elie & pro tali reputari velit, qvatuor qvalitates seu inseparab.ha potius adjuncta, ut habeat, necesse ait post alsos, Christoph. Ectold. dejurisdiet. Imper. Roman. quaft. 8. Primo enim in Comittis univerfalibus stationem sessionemque obtinere, & sententiæ jure gaudere, Secundo in Albo feu Matricula Imperii in der Reichsmatricul, ejus nomen extare debet. Tertiò obveniente necessitate certi qvid penfitare, subsidiumvė militare subministrare tenetur: ubi porrò necesse est, illud subsidium non nisi Imperatori immediate præstari, Andr. Gail lib. 1. obserpat. 200n. 2. Tob. Paurmeist. lib. 1. de jurisdiet. cap. 6. n. 2. & fegg. Matth. Stephan, lib. 2, de jurisdict. par. 1. cap. 4. n. 27. & fegg. Quarto in suis territoriis merum mixtumás Imperium & omnimodá jurisdictionem ut habeat, reqviritur: vigore cujus ipfum Imperatorem in suis territoriis repræsentat, Paul. Matth. Wehner. in observat, prad. verb. Ctand des Meiche. † Imprimis verd urgent vulgo jus Schuræ & luffragii in Comitiis: & ex sententia nonnullorum satis probatum' censetur, aliquem esse Imperii Statum, si constet, ipsi ad Consilium aliqvot Electorum, Principum vel Civitatum liberum patere aditu, Daß er auff ben Reichs Tagen eine Zurritt habe und ju Rath gezogen werde/ ejusq; nomen inferi Catalogo inscriptionum ad finem

Imperii Recessium, ut probat ex Meichlinera Wehnerus in olferrat. prali. verb. Sinth. Christoph. Belold. diet. toe. Tlam li hac ad Regem Bohemiæ accommodemus, eum vel proprereà faltem. Statum Imperii haud elle, faterii nos oportet, qvia in Comitiis univertalibus live generalibus jus sessure atq; suffragii hodiè non. habet, ut suprà Sectione IX. rationibus & autoritatibus probatum ded mus. Addatur Harem. Maur. in tract, de coronati Carols V. Imper. ubi ait, ad Comitia & Couventus Imperii Regem Bohemia non vocari. Marg. Freher, in not. ad Petr. de Andlo üb. 2. c.ip, 2. Lehman. lib. 7. Chron. Spirenf cap. 124. n. 6. Joach. Clut. in filtog. rer. quotid. concl. 24. lit.c. Naral Comes lib. 16. histor. Christoph. Befold. de jur. Imper. Roman gvaft. 7. in fin. † ne- 10 q; abann's propemodum dicenris Rex Bohemia ullis Recellbus Imperialibus subscrip sife legitur, fatente ipsourer Goldasto in Bohem. 4. cap. 5. n. 14.

(3) Et si contributiones arque subsidia militaria (ex qvibus Imperii Statum non minus cognoscendu, modò d'ximus ex Christ. Besold. de jurisdict. Imper. Roman. queft. 8.) penfitaverimus, in opinione Arumæi negativå neultum. confirmabimur, † Constatenim 11

13

ex Receffu de Anno 1500: cie. Folget weiter im Abschiede, S. wie man mit dem Ronige ju Bngern/ze.cum Regibus Ungariæ & Poloniæ de. ope adversus Turcam præstanda, similiter & cum Rege Bohemiæ tractari solere: quo sane opus haut foret, fi ad contributiones & subsidia militaria, perinde ut 12 alii Status cogi posset, † Noq; enim ibidem de Regibus Ungaria & Poloniæ principaliter, de Rege verò Bohemia obiter saltem ad captandam Regis Ungariæ benevolentiam, tractari, ut sentit Goldaft. in Bohem. lib. 2.64p. 16. n. 8. vocabulum pracipue, besonders der König in Bohmen / luculenterevincit, monente Arum. diet. c. 4. n. 60.

† Qvå de causå etiam Regnum Bohemiæ, nobile Imperii membrum ipse vocat Carolus IV.in... Consit. de jur. Elest. Regi Bohem. compet. † Nempe qvod Reges Bohemiæ Constitutionibus Imperii obnoxii haut sint, Recess. August. de Anno 1551. §. 53. & 54. nec contributionibus aliisque oneribus graventur, Hartm. Maur.intrast. de coron.u C. rob V. Berh. Bertram. de Comet. conel. 31.

(4) Q in † nec ipsemet Ferdinan ius s. Rex Bohemia Statibus Imperii se associati voluit, uti clarescit ex gravaminibus in Comitiis August. Anno 1748. exhibitis & supers sed. 9. n. 22. relatis, is verb. So wissen sich auch Ihr Konigl. Maj. nicht zuberichten/daß sie in Zeit ihrer Böhmischen Regirung / dorinn doch etwan viel Reichshülffen bewilliget un geleistet worden / ie beleget / noch umb Hülffe ersucht were / voch vielweniger eine erlegt hätte. Zu dem/daß ein Königzu Böhmen/zu einigem Reichs Tage nicht beschrieben würde/ auch wieder Stand noch Stimme in Keichs Rath hätte / 24

Econtrà verò, quod Rex Bohemiæ sit Status Imperii, prout communiter sentiunt Politici supraadducti, argumentis haut contempendis demonstrari potest. † Etenim qvis (1) inficias ire ve- & se Imperii seudum, Regesq; Bohemiæ Imperatorum vafallos & pares Curiæ Imperialis ac juramento fidelitatis & homagii obficiclos, convictus Aur. Buli. 111.7. S. ult. tit.8. tit. 25. & it. 27. 18 pr. & Constitutione Caroli II'. Imp. de Llestione Regis Bohemie puda Goldail. 10m. 1. Conflit. Imper. Anno 13-18. 101. 342. & Doct. Exferin deduct. Bohem, in Beylagen, n. 19. tione VV enceslai III. Bubenna &

Folo.

Polonia Regis à Banno Imperiali, apud Goldaft. diet. tom. 1. conft. Imper. An. 1305 fol. 317. Rucefs. Ratisb. Frider. III. Imp. de Anno 1471. S. 57. Recefs. August. Maximil. I. Imper. sub Rubr. Wie man mit den Ronigen / zc. fol. 60. † Nec non diplomatibus investiturarum Friderici II. Imp. de Anno 1216. & 1231; Friderici III. de Anno 1362, & Caroli V. Imp. de Anno 1531. apud D. Eylen diet. loc. 18 †Qvo & facit juramentum Matthiæ Regis Ungariæ & Bohemiæ, in requilitione pro investitura Regni Bohemix, Rudolpho II. Imp. Anno 1611. oblata: Dage gen bin ich erbotig/gewonliche Gelubd und End zu praftiren, Ewer Ranf. Maj, und bem heiligen Momifthen Reich umb folde Berleihung getrew / gehorfam und gewertig zu fenn/Ew. Ranf. Mag.für meinen rechten Leben Beren guhalten und alles grehun / was einem Erufchenden und Churfürften bes heiligen Romifchen Reichs guthun von rechte und alter Gewohnheit wegen gehühret. Petr. Heiginirge. queft. 3. n. 44. Marquard. Treher. in not. ad Petr. de Andlo lib.2 cap.2. fol. 167. Gerlac. Buxdorff. in disfert, ad Aur. Bullam concl. 88. lit. C. Christoph. Befold, in dife: polit.5. do States Rerump, Subalt. cap. 7: n. 10. Lehman. lib. 5. Chron. Spirenf. cap. 74. fol. 575. & cap. 105. Joach. Clu-

ten. in Syllog. rer. quotid. concl. 24. lit. e. Regn. Sixtin. de Regalib. lib. 1. cap. 2. n. 24. Mart. Neapolit. de jurisdiét. part. 1. cap 26. n. 66. Qvod si verum, uti verillimum est, cur non & Reges Bohemiæ perinde atq; alios Imperii Vasallos. Electores, Statibus Imperii accense remus?

(2) Hinc porro fit, † qvod Re- 19 ges Bohemiæ verissime sint & dicantur Principes S. Imperii. Veluti Wenceslaus Rex Bohemiæ in. confirmatione Concessionis fa-& Ludovico Duci Bavaria, à Rudolpho I. Cafare, ait : Nos IVenceslans DEI grana Rex Bohemis, Dux Cracovis & Sandomiris, Marchion Moravia S. Romani Imperii Princeps & Pincerna: sub dat. Praga anno 1291. apud Gevvoldum de S. Rom, Imper. Septemvirat. cap. 9; Et Fridericus. III. Imper. in conforderatione cum Georgio Bohemiæ Rege facta Brunnæ anno 15 49: ingvit: Orbis Dominus, Imperator videlicer Augustus & Principum suorum potissimus & Elector, Rex scilicet Bohemia &c. apud Doct. Eyl. in dedutt. Bohem. in Beylag. n. 33. Idem testarur Adolphus Cæsar in literis investituralibus- Wenceslao Regi Bohemiz concellis Franz cofurti anno 1292, hisce verbis: Ilt ipsum rangvam Imperii Principem. prainsignem, amplioribiu pravate-Xx3

ris nostra beneficentia radiis illustremus. Hagec, in Chron. Bohem. part. 20 1. an. 1292. fol. 353. † Qvò & facit investitura Uladislao Regi Bohemiæ facta Viennæ Anno 1477. hisce verbis: Die unfer un des Reich forderfte find und uns die Burde des beiligen Reichs mittragen belffen/apud Doct. Eys. dielo loco. Si ergò Rex Bohemiæ est Princeps Imperii, absq; dubio etiam eric Imperii Status, † qvia Princeps Imperii dicuntur Status Imperii & Civitatibus Imperialibus præferuntur, Auctor Des ausführlichen Beriches/wie es auff Reichs= Zägen pfleget gehalten zuwerden. Bertram. de Comit. concl. 28.

(3) Iq; eò magis † qvia Regnum Bohemiæ eft primarium & nobile Imperii membrum, prout Carolus IV. Imperator & Rex Bohemiæ afferit, Regnum Bohemiæ fore membrum nobilius Imperii Romani, in confirmatione Privilegii à Friderico II. Imperatore concessi, sub dato Prage anno 1548. apud Goldast. in Constit. Imper. com. 23 1, fol. 342. † Et in confirmatione Electorum Imperii, super incorporatione terrarum Bavariæ cum Regno Bohemia, in Comitiis Norimbergensibus facta, anno 1355. sancitur : Et einto folertius de ipfius ( Regni Bohemia ) meditaricuravit (Carolus IV. Imperator)

augmento, quanto & dilalatione suarum propaginum, velut à membro nobili, Sacrum Romanum Imperium novit indubie laudabilius bonorari: Et potestà: Tum quia bujusmodi terrarum spatia Regni Bobemia, velut infignis membri Serenitatii Cafarea infignis requirit nobilitat, Dan. Otto in different. de jur. publ. 1mper. Roman. cap. 10. fol. 225. Qvod cnm ita fit, &Rex Bohemiz principale Imperii membrum habeatur, consequi inde necesse est, ut etiam Status Imperii existat, qvia fine principali suo membro corpus stare negvit, aut integra retinere substantiam. † Nam & pro- 24 ptereà Status Imperii dicuntur, gvod in illis ceu membris, id eft, basibus & columnis ipsum Imperium fter & subfistat. Melch. Goldast. in Bohem. lib. 3. cap. 3. n. 4.

(4) Denig; † Regem Behemiæ 25 à Coëlectoribus cæterisă; Principibus pro Imperii Statu haberi, evidenter probat corundem Replica în Conventu anno 1610. Pragæ habito, Marthiæ Austriaco, Hungaria Regisib dato 28. Junii, exhibita, in verb: Es missen abet Chur-und Fürsten diese wolmennendlich daben emmeenstaß in selecten wichtigen Sadiens so respective das heilige Römighen Reich ratione des König Reichs Wol, umbs

mil

weil ber Ronig von Bobeimb ein Grand des Reichs/der fieben Chur fürsten einer/ und des Romischen Ranfers Ern Schende ift/concerniren thut / man ohne guthun Churund Rurften/ weil man Die nechitge effene leichtlich darzu erfordern können/da es sich doch ziemlich verweilet gehabt/billig nichts fürnehzó men oder schlieffen sollen/20. † Eademá; fuit sententia Electorum 2tq; Principum inConventuMulhusino anno 1620. in dehortatorio Decreto ad Electorem Palatinum directo, de Regno Boliemia commonentium : In onderheit aber das haupt und die Elieber im Reich benfammen in ihrem behörigenrespeet, Stand / Sobeit unnd Frenheit/ic. rubig und unbetrengt fenn und bleiben mogen. Qvorum Electorum ac Principum sola autoritas satis superq; pollens ac potensesse debet, ad convincendam corum opinionem, 'qvi RegemBohemiæstatu suo abdicant, nisi viderem, plerose; juris publici peritos ab hac inconvenienti opinione dissentientes, in Electoru ac Principu illorum sententias cocedere, inqvit Gold diet.c.3.m.4.

Hæcq; sunt argumenta, qvæ à Dom, Arumao & Melch. Golda-Roproferuntur. Qvibus ne qvicquam roboris aut firmitatis detra-27 hamus, † utriusq; fententiam fub-

sistere dicimus, modò Status Imperii vocabulum recleaccipiamo, gvod æqvivocum dicit Matth. Bort. apud Dom. Arum. tom. 1. jur. publ. difcurf. pen. tb. 7. & Christ. Besold. de jurisdist. Imper. Roman. quest. 8.† Primd enim propriè & 28 stricte accipitur pro Ordinibus & Senatoribus, qvi proprio jure una cum Imperatore in Comitiis statuere possur, germanice Reichs. Mathe / Stande des Meiche. qvi nempe decem illis Imperii Circulis comprehenduntur, in Comitiis jus icssionis arg; suffragii habent & Imperio contribuunt, ac summatim, qvi in matricula Imperii & catalogo ind chionum, in des Reichs Unichlägen oder Unlagungen reperiuntur, Besold, diet. loc. Namt qvi fessionem in Co- 20 mitiis habent aut de ca cum aliis ratione prælationis certant, proprie dieuntur Status oder Reiche. Stande/Recefs. de anno 1500. S. Bie bie Jrumge der Seffion Ce.ibi: Daß all: und iede Crande des heiligen Meide, wes Quarden, Ctandes oder Quefens die fenn / fo der Seffion oder Standes halben/rc. Recefs, de anne 1544. S. Bud als fich im Un= fange/ibi: Demnach wolten wir/ daß einem ieden Churfürsten/Burften/Prafacen/Grafen und Craude folches diefes Melchelages une gefahrliche S. fion & c.Recefs. de an.

1548. S. Ule fich auch. Recefs. de anno 1559. S. Als sich dann / 2c. Recefs. de anno 1576. S. Ferner und jum 30 Siebenden / 1c. † Et conveniens effe Statum oder Meichestand diei, & Sessionem certam in Comitiis non habere, videtur innuere Imperator in Recess. de anno 1570. S. Machdem auch noch etliche. ibi: Domit dann derfelben ihre gebuhrliche Seffion und Stimm im Reichs-Zag eingeben / und also das Reich an feinen Gliedern und Unlagen gestärcket wurde/fennd wir erbotig/ mit denfelben billige Berordnung au chefter Belegenheit furnehmen aulassen: qvo sensu Regem Bohemiæ, ut qvi ad Comitia hodič non vocatur, nec jus sessionis & suffragii habet, supra Seet. IX. haut Imperii Statum elle, verissimè scripfit Dom. Arum. de Comit. cap. 4. idá; ejusdem argumenta luculenter probant,

Deinde † Status vocabulum impropriè quandoque accipitur, omnesq; eos compréhendit, qui folum Imperatorem superiorem agnoscunt, aut saltem jus territorii cum omnimodà jurisdictione habent, Andr. Gail lib. 1, observat.

21. 21. 22. 23. 4. Statubus tamen propriè sic dictis aggregari non possunt.

32. † siquidem qui immediatus est aut jure territorii fruitur, non protinus votum aut Sessionem.

habet in Comitiis, uti constat ex Recefs, Imper. de anno 1555, S. Dic. weil aber etlich, ibi : Co dem Reich ohne Mittel Junterworffen und Reiche Stande find. Qvidam ergd immediati sunt, qvi tamen Status Imperii haut funt, Idq; clarius eluccicit ex Recess. de anno 1564. §. Bnd wollen wir/ibi : Gegen denen fo nicht Stande des Neichs/ledoch dem heiligen Meich immediate une terworffen/biefe Constitution exereiren. † Eag; latà Status acceptione, omnes Principes omniaq; Imperii membra, licet jus sussera & suffragii in Comitiis non habeant, ab Interpp. Status indigitari tuania & TransSylvanus, Marta Neapolitan. de jurisdict. part. 1. cap. 26. n.67. Dux Mediolani . Marta diet. part. 1. cap. 33. n. 38. Dux Mantua. Natta vol. 2. confil. 402. n. 6. Dux Mutinæ & Regii. Marta Neapolitan. diet. eap. 33. n. 78. Marchio Montisferrati, Marta diet, loc. n. 48. gvorum neuter ad Comitia admittitur, Goldast. in Bohem, lib. 2. cap, 161. n. 4. attamen qvia Principes & Vafalli Imperii sunt, in lata significatione Status Imperiu vocantur. † Qvidni ergò ctiam hoc sensu Regent mus, cum Gevvoldo Paurmentero, Goldasto, alissi, supra allegaris? 75 † Præsertim cum & Nobiles immediatos hac latissim a Status Imperii significatione comprehensos

videamus, Domin. Arum. de Comit.cap.4.n.74.

## CAP. VI.

# Circa fœderum' jura quatenus potestas Cæsarca per

Capitulationem sit simitata; qvidq; Imperatoris officium exigat?

SUMMARIA.

- 1. Laudes Utopiegentium apud Thomam Morum.
- 2. Fædera mungvam improbanda.
- 3. Fordera funt arietes Rerumpublicarum:
- 4. Imperium confæderatis carere nequit:
- 5. Quilibet Rex aut Princeps amulum & adversarium habet.
- 6. Non improbantur fadera in facris.
- 7. Arthifims confæderatorum est amicitia.
- 8. Fædera omni tempore à populis & gentibus contracta.
- o. Fædem Romanorum.
- 10. Jura fæderum curz & officio Principis incumbunt. n.11.19.
- 12. Imperatoris potestas circa jura fæderum limitata.
- 13. In contrabendo fædere Imperator Electorum consensum requirere necessum babet.
- 14. Verba Capiculacionis bac de re.
- 15. Non admittende confædenationes Principum illicita. n.16.
- 17. Confirmantur in Capitulatione.licita Principum confaderationes, nec non Unio Elestorum.
- 18. Abolendo funt focietates Mercatorum onerofe.

Audat Thomas Morus Utopiægentes (id est, prudentiores) qvod fædera cumnemine contrahant, qvum
naturæ confortium fæderis vice
habendum, & homines melius
benevolentia qvam pactis, animo
qvam verbis conjungantur, nec

is, qvi naturam negligit; verbacuret, lib.2. lltopia. Sed Principes
hæc non fallant: † Nunqvam enim tam forte est vinculum fæderis naturalis, ut hujus vigoreqvisqvam propriæ cum vitæ & salutis periculo alterum defendere
se obstrictum existimet: qvod ta-

Yv

men sit promte à consæderatis intuitu auxilii, qvod in casu simili expectant. † Sunt ergo foedera quali arietes, quibus prava actiones & conatus nefarii adversariorum improborum destruuntur atque in nihilum rediguntur. (1) Vix etenim confæderatis fullū Imperium carere potest, Zachar. Vietor. de exempt. 1h.12. Reinkingk de Regim.fecul. & ecclefiast.lib.z.class. 3.c.3.num.13. cum nullum unqvam fuerit inventum, quod non factionibus internis aut finitimo aliqvo laboraverit inimico, Philipp. Comin. lib. 5. cap. 18. It neque Rex aut Princeps, cui non æmulum & adversarium Deus excitârit, Georg. Richter. axiom, bistor. 162. ut verissimum sit Aristotelis effatum lib. 8. Ethicor. Ur qvisq; maximè opibus, principatu atqve potestate excellit, ita eum amicis maximè indigere. (2) Nec proptered † in sacris fœdera contracta improbantur, qvin potitis probantur, ut Abimelechi & Abrahami, Genes. 21. gvod posted inter Abimelech & filium Abrahami Isaacum fuit continuatum; Jacobi cum Labano, Genef. 31. verf. 44. Joine cum Gabeonitis, Jof.g. v. 15. 5. verf- 3. Salomonis cum Hiramo, 1. Regis. v. 12. Josaphat cum Achabon Reg. 22. verf. 24. alierumá;,

quos refert Watemund. ab Erenberg de fæder.lib.1.cap. 2. pag. 127. & segg. †(3) sus porrò naturale si inspiciamus, consentaneum huic faterioportet, copulare amicitia, Aristot. 4. Esbicor. Arctissima verò est amicitia inter confœderatos, ubi alteralteri omnia, propriamá; credit falutem, qvæ verè & propriè est amicitia, l'uli ubi pupill. educ. I, is. qui 44.ff. de ne cor. geft. Tiraq.in l. fiungwam. verf. liberius. n. 92. eum feq. C. de revocand donal. Zwinger, in theatr, vite human. lib. 7. vol. 3. p. 899. Senec. lib. 1. Epif. 3. (4) † Hoeq; gentes ac populi facto fuo quovis tempore declagendo: prout fecerunt Athenienses cum Peloponesiacis populis Thucyd.lib.1.8t cumArchivis, Manæis & Elæis, in annes centum operà Alcibiadis, Thuc, leb. 5. Plut. in vità Alcib. † Similiter Romani fædus percusserunt cum Latinis, Liv. lib.z. Hannibal cum Carthamund.ab Erenberg diel . 1:1. ...de fa-

Principis itagi officium cum

maximopere in Status conservatione consistat, nec minoris sie laudis, Rempublicam confervare & tueri, qvam ab inimo collocare 10 & fundare, Aristot. 4. Polit.i. † utig; nungvam non iph incumbit pro ratione temporis atq; starus, fædera contrahere: gvibus ficut discordià dissolvuntur Regna, cadem vicissim colligantur & confervantur: † ut non immerito jura forderum cura Principis & Imperatoris committantur. Veluti SCrum de Imperio Vespasiani fachum, qvod Roma in Capitolio "extat, expresse potestatem fæderis contrahendi Imperatori confert: Fadure cum gribus volet, facere liceat, ita uti licuit Divo Augufto , Tito , Ful. Cafars Aug. Tiberiog. Claudio, Cafari Augusto Germanico, Joh. Barth. Mar. in antig. Roma. topogr. lib. 2. cap. g. Mar. Salamonius in tmit. de princip. lib. 6. Just . Eccard. in explicat.Leg.Reg.

Qvamvis hodie † circa foderum jura Imperator absolută potestatem non habeat, sed modo qvadruplici eam per Capitulationem Gasaream limitatam reperiamus. Primò enim jus pangendi sodera adeo suit constrictum, ut Electorum consensum & autoritatem adhibere necessum habeat † In hac siquidem verba jurat Rex Romanorum recens electus: Nos

grog ipfi mills fodera, nullamvé ligam cum exseris Notionibus, vel etiam in ipfo Imperio, in rebus Imperium convernencibus, millabimus, faciemus aut inibirate, nifi prius confultis, atg. ob id in loso comm ado compestive convocatis Principilus Ele-Etaribus, & obsensavel omnium pariter, wel faltem majoris corum partis voluntate & confensu, Joh. Steldan. lib. 1. Comm. Melch. Goldaft. in Polis. Imper. † Verba modernæ 14 Capitulationis D. Ferdinandi III. Imper. invictislimi, ita habent : Wir follen un wollen darzu für uns felbit/ als erwehleter Romifther Ronig in des Neicheband In auch tem Bundniff oder Giniannamit frembden Nationen, noch fonftim Reich machen/ wir haben denn guvor die feche Churfürften deshalben an gelegene Mablftabt ju giemlicher Zeit erfordert/ unnd ihren Willen samptlich oder des mehrentheils aus ihnen/ unnd mar auff einer Collegial Zusammen. funfft/unnd nicht durch absenderliche Erklarungen ( es were denn / baß publica falus & exilicas eine mehrere Schleunigung erforderte) in folchen erlanget / mie denn der jenige modus so aus acmiffen erheblichen Brfachen/ ben ernetacion bes Pragerifchen Friedens ist gehalten worden / ins künfftige zu keinem prajudiez ober

consequents angezogen / noch ausgedeutet werden folle / imnassen solches ohne das / in gemeldtem Frieden chluß gnugfam versehen ist.

Secundo: † Non licet connivere Cæsari ad fædera subditorum illicita, sed ejusmodi confæderationes & conspirationes tollere & prohibere obstrictus est, vigore promissionis in Capitulatione, hisce verbis facta: Cunctas etiam incompetentes ac odiosas confæderationes, colligationes & coitiones fubditorum, nobilium & plebejorum in-Super motus, seditiones & vim injustam in Electores; Principes & cateros Status jam institutas, aut in posterum instituendas tollemus, probibebimus; & de confilio acq. auxilio iplorum Electorum, Principsum: & caterorum Statuumgeas competentilus, legicimisa modis compescemus, & ne in futurum fiant, providebimus, Goldaft. in Polit: Imper. part. 12. 16. † Verba D. Ferdinandi III. Imper. len auch alle ungiemliche basfige Bundniefen/Borffrickungen und Zufammenthungen ber Bnterthanen/ des Ildels/ und gemeinen Bolds/ auch die Emporung unnd Muffenbr und ungeführliche Gewale/ gegen ben Churfürffen/ Burften und andem Standen fürgenommen / und die hinführo geschehen möchten/ auffheben/ abschaffen/ und mit ihrer der Chursürsten / Fürsten unnd anderer
Stände Nath und Hülffe daran
senn/ daß folches wie sichs gebüldert und billig ist / in tunftiger Zeut
erboten und fürkommen werde.

Tertid it Neque econtra ficitas 17 confæderationes Principum tollere vel prohibere Imperator fas est, quin potitis peculiariter Confraternitatem & unionem Archi-Principum Electorum in Capitulatione verbis disertis constrmat: Gestalt wir dann auch der Churfursten gemeine unnd sonderbare Myrinische Bereinigung/ als welche ohne das mit Genehmhaltung und approbation der verigen Kanser richmischen uffgerichtet/ se wel in diesen/als allen dorinn begrissenen Puncten/ auch unsers theils approbiren und constrmiren thun.

Quarto: † In specie verò confaderationes & societates Mercatorum onerose, illicita & maximo perniciose habentur, quas proptered Casar se aboliturum jurato in Capitulatione promietithisce verbis: Wir sellen und wollen auch die grosse Gesellschafften der Rauffe Gewerbeteute/ so bisher mit ihrem Gelde regieret/ ihres Willens gehandelt/ und mit Wucherung viel Ongeschieligkeiten dem Reich/ desselben Einwoh-

nevern

Cap. VI. Sect. I.

nerern und Unterthanen mercflichen Schaden/ Machtheil und Beschwerung zugefüget/ zusingen/und noch täglich thun gebähren / mit ihrer der Chursürsten und anderer Stände Rath/ nachdem/ wie deme zu begegnen/ hiebenor auch bedacht und fürgenommen/ aber nicht vollfirectet worden/ gar abehun.

Nimirum teò studium & labo-

remintendere promittit Rex Romanorum, ne absq; consensu Electorum de rebus, Imperium concernentibus sædera contrahannur, subditorumq; consæderationes illicitæ admittantur, nec contra licitæ prohibeantur, Imperii Romano-Germanici commodo & utilitate hoc essagitante, ut pluribus jam demonstrabitur.

## SECTIO I.

# Inconsultis ArchiPrincipibus Electoribus, non licet

Imperatori fœdera pangere: qvæq; sit causa hujus constri-

clæ potestatis? SUMMARIA.

- 1: Non nisi Majestate praditi suderareste contrabune.
- 2. Prudentia Helveticorum in contrahendis fæderibus.
- 3. Non pangunt fædera Angli absg. consensu Regis.

4. Fædera fancire, jus Majestacis habetur.

- 5. In contrakendis fæderibus requirit Imperator confensim Electorum.
- 6. Neg, aliifin Regnis jus fæderum abs 9, Ordinum affenfu oxercceur. num. 7.
- 10. Caufe porestaris constricte circa fæderum jura. n. 11.21.
- 12. Quanam caufe sufficiences faderum? n. 13.

14. Fædera offenfiva funt illicita:

- 15. Conditiones fuderum probe funt ponderande.
- 16. Bona fides in fæderibus maxime necessaria est.
- 17. Confæderati in infortunio batt relinquendi.

18. Fædera Salis quanam dicantur?

19. Fædus perpetuum inter Regnum Bohemie & Domum Saxonicam:

zo. Perpetuis fæderibus nihil perniciosus.

- 22. Fædera invitis Ordinibus contract a infirma existunt.
- 23. Fædera potius cum Regno qu'àm Rege contrabenda. n.25.
- 24, Burgundia Dux cum Regno Anglicano iniit fodus.

Yy 3

Quun:

De Lege Regià German.

Vum ad solos Principes Reipublica cura spectet, meritò gvog; jus fæderum iis competit: y † Soli enim qvi Majestatem habent, fædera recte contrahunt, Bornit. de Majest. Waremund. ab Erenberg libr.i.de fæder.cap.2.n.28. & segg. M. Anton. Peregr. de jure fisci lib.i.cit.inum.ig. Damhoud. in prax.crimin.cap.82.n.18. † Ideoque sapienter Helvetii non aliter fædus cum Tramulio inire voluerunt, quam acceptis, qvi capite punirentur, nisi Princeps, rem ratam haberet: Et laudabiliter † Angli belli gerendi causa profecturi ad exteros, Regi suo sancté & conceptissimis verbis promittunt, se nullas conditiones pacis cum hoste firmaturos citra Regis ac Procerum voluntatem, Arnold. Clapmar. de arcan. Rerumpubl, lib, 1. c.20. † Hinc foedera sancire jus Maje-Ratis habetur, 1.2. S. 23. ff. de orig. jur.Ls. & ibi Dd. ff. de paet, Christ. Besold.lib.t.Polit.cap.3.Bornit.diet. loco. Waremund. ab Erenberg diet.loco.

Qvod tamen in Imperio Romano-Germanico ita constrictú & limicatum fuit per Capitularionem Calaream, ut † Imperatori neutiquam fas lit, absq; voluntate & consensu ArchiPrincipum Electorum fædera inire. - Nec noviter hoe introductum, sed

jam dudum a Maximiliano I. Imper. promissum est Statibus: Much follen wir/ ic. ohne Wiffen unnd keine Bundnuß, oder Einigung mit frembden Nationen oder Bewalten machen / bie dem Reich zu fenn nibchten/ 2c. In Handhabung des Landfriedens/ Anno 1495. Au Wormbe gehalten. † Qvin negve aliis in Regnis jus fæderum abses Ordinum assensu à Regibusexercetur, sed sæpissime apud Gentes fordera, quò sanctiora sint & firjore aut Comitiis Optimatum populive promulgantur, Johan. Bodin, lib.1. de Republ. cap. 6. † Ea dam Hungariæ Regnum, ut ne tatem amicitiam aut fordus Rex Matthias I. jurare coactifucie, g. in fin, & libr. w. in pr. & decad. ;.

teris inire velit, hoc Statibus Regni Poloniæ communicare necesfe habet, teste Cromer. Polon, lib.2. Tob. Paurmeist. de jurisdiët, Imper. Roman.lib.2.cap.2.n. 100.

Sed hæc cur tam caute & folenniteragenda? (1) † Non folum. gvod hoc modo Imperator majori benevolentia & fidelitate Principes fibi devinciat : cum nullum firmius lie præsidium ipsorum benevolentia, Liv. lib. 8. Warem. ab Erenberg de fæder.lib.1. cap.2, n. 227: urd; omnis collatur suspicio rum præjudicium, Ludolph. Schrader. de feud.p.art.10.fect.7.n.30 (2) † Sed & quod circa causam pariter & modum conforderationu prospecte sit procedendum, resá; prudenter agitanda: tantoq; cautiùs, qvantò majus periculuminde Reipublicæ-imminere vide-Nunqvam enim non anxiè quaritur in pangendo fædere, num causa sufficiens confeederationis existar? Num hic velille cum hoc vel alio, & qvomodo foederis le nexu rite & utiliter con-12 jungat? † Nec enim satises; causam elle justan & honestam; fi non grog; fit necessaria, Sveton. in August. cap. 21. Qvalis est, qva libertatis, subditorum que confervationem ac defensionem respicit; Frider. Hortleder in dife. ad Johan. Sleid. th. 24. apud Goldaft. in Polit. Imp. part.31.fol.13-8. Joach. Mynfing. cent. 6. observat. 2. † Aut si visilla repellatur, 1.3.ff.de juft.& jur. siveilla corpus concernat, sive bona, sive honorem, sive etiam propinquos, Ludolph. Schrader. de feud.part.g.cap.4.num. 61. Alber. Gent, de jur belli.l. 1. cap. 7.8.9. & 10. ubi causas justi & necessarii fœderis refert. Toffensionis verò causa nungvam justa est, adeogve & fordera offensiva habentur illicita, Mynfing. dict. observat.z. Reinh. König in theatr. Politic part.

Conditiones porrò fœderum. accuratam & providam disqvisitionem requirunt: † Et qvidem ab initio statim bene considerandum ac perpendendum est, qvibus conditionibus, & gyomodo fœdus ineatur; cum semel contraclum, absque causa fine perfidià frangi nequest. Ut non absq; ratione ironice dixerit Fridericus III. Saxonia Elector: Bonumeffe facere fadus, fed veci, qui ta ferver. Abrah. Bucholezer. in Ghronolog. fub anno 1530. Si enim ullibi in contractibus bona sides necessaria, omnium max me f in

blicis ratio ejus habenda est;qvip-

pe quarum religione nihil anti- nihil corum, que ex elementis gvius. Qva de causa Turcæ detestabiles reputantur, qvod foedera non fide, sed utilitate sola metiantur; Contzen. 8. Polit. cap. 24. 17' n. 3. † Neceriam in summo periculo & infortunio confæderati relinquendi, nee à pactione semet inità, una pars, alterà invità recedere potest, sed qvisq; fæderatorum cum alio aliqvid incommodi patienter ferat, necesse est, si alitermajus malum vitare velit: prout cecinit Silius Ital. lib.13.

Fædera, mortales, ne savo rumpiteferro,

Sedcaftam servate sidem: Fulgentibus Oftro

Het potior Regnis, frangere rerum

Gaudebit pactu, ac tenues spes linquere annici,

Non illi domus aut conjunx, aut vita manebit

Unquam expers luctus, lachrymag. Aget aquore semper

Ac tellure premens, aget agrum, nocte dieg.

. Despecta ac violata fides.

Qvin & † de tempore saltem & diuturnitate fæderum maximoperè consultandum est; qvia haut parum Reipublica interest, foedera contracta num sint temporaria, an verò perperua: qvæ fædera Salis appellitătur, proptereà quod

Bodin. lib.4. de Republ. cap. ult. ubi ait, Diabolum, ut qvi rerum corruptionem procurat, à sale ceu signo immortalitatis abhorrerc. † Ejusmodi fædus perpetuum i- 19 chum est inter regnum Bohemiz & Domum Saxonicam, Warem. ab Erenb.lib.z.de jur.fæder.cap. ult. n.64. † Perpetuis hisce fæderibus 20 nihil perniciosius este statuit Joh. Bodin.lib.s.de Republ.cap.6. adcog; potius fædera ad certum & definitum tempus contrahenda, ait, cum & hæc temporaria fædera semperrenovari queant, maxime si inita fuerint cum pacto de renovando, si placuerit, Bodin. lib. 6.cap.4, Waremund, ab Erenberg ditt.cap.uls.

† Annon ergd caufafæderum 21 cum Proceribus Regni communicanda? annon ipforum confilium super modo & conditionibus fæderum regvirendum? Annon propterea in Imperio Romano-Germanico Archi Principum Electorum consensus & autoritas adhibenda crit? Non certe caute & provide aget Cafar, si hoc tacere neglexerit: nec tutus cricab ob non adhibitum Statuum consensum, ex deliberatione immatura ipsi imputari potest, Andr.

Onil de pac. publ. cap. 4. Warem. ab Erenberg lib. 1. de fæder. cap. 2. n. 32. Albert. Gentil. de jur. belli. lib. 1. cap. 3. pag. 31. 5 32. † Ex qvo communiter invitis Ordinibus foedera, que pacta sunt, infirma. existunt, Schard. de foud. part. 10. feet. 7. n. 30. pag. 233.

(3)† Plurimumg; refert, num. fædera cum Rege solummodo, an verò cum Regno sint contracta: Priori namq; casu, mortuo Rege foedera exspirant, Vincent. Cabot, lib. 2. diffint. jur. publ. c. 13. 24 †Hinc Burgundiæ Dux cum Rege Regnog; Anglicano fœdus con-

traxit, in qvo Anglia Urbes qvatuor pignoris loco fuêre constitutæ, Comin. lib. 6. cap, 6. fol. 226. † Et cum Eduardus IV. Rex An- 29 glorum Regno exutus, opes Francorum per Legatos imploraret. responsum fuit legatis: Cam Anglorum Rege Regnog, contracti m esse fædus,net adversus Anglia Regem novum Regnum ve latvis faderibus, bellum geriposse. Johann. Bodin. lib.5. de Republ. cap. 6.n. 579. Ut vel proptereà Electorum consensum & autoritatem fœderibus contrahendis adhibendam, qvivis necessum duxerit.

## SECTIO II.

# Hautimprobanda sunt sædera in Imperio Roma-

no-Germanico cum Hispanis inita. SUMMARIA.

- 1. In contrahendis suderibus qualitates personarum paciscentium probe ponderande.
- 2. Cum quibus fædera contrahenda? n. 4, 22.
- 3. Fadus cum Hispaniarum Rege contractum videtur susteetum. num. 12.
- 5. Cum principe extraneo foedus pangere num probibeant LL, Imperii?
- 6 Superbia Hispanorum.
- 7. Fastus Antonii Leve militis Hisbanici,
- 8. Martini Ivanii Hispani factantia.
- 9. Hispani meditantur Monarchiam universalem.
- to. Conatus Hispanorum bellicus in Belgio. n. 11.
- 13. Opinio VV aremundi ab Erenberg, de fædere cum Rege Hispan, incundo,
- 14. Quatenus cum exteris Principibus in Imperio fædera licitè contrabantur? n. 15.
- 16. Quadraginta feptem fædera eum Regibus Gallia contracta.
- 17. Explicacio der Handlung des Friedens Maximiliani I. de anno 1495.

18. Liga cum exteris inita.

19. Fæderi Chambortico interfuit Rex Gallie.

20. Non improbat Aurea Bulla fædera Principum exterorum.

21. Non facile cum exteris fædora pangenda,

23. Rex Hiffaniarum potentissimus.

24. Caute cum Hispaniar. Rege fædera trastanda.

IN contrahendis fæderibus inter alia prudens Reipublicæ gubernator personas paciscentes, cum qvibus sibi agendum est, probè observare, earumq; conditionem & qualitatem mature pensitare solet. Sigvidem eum omnibus indifferenter nec tutò necutiliter fædera panguntur: † non certe cum iis, qvi nec nos tueri, nec à nobis defendi possunt, Christ. Besold. in Polit. lib. 2. cap.6. & cum populo libero foedera firmiora, qvam cum Principibus iniri, autumat Machiavell. 1. comm. 50. † Eorumá; qui in diversa Politiæ formå vivunt, fædera admodum periculosa judicat Junius Polit. quest. 79. nec non cum iis contracta, qvi diversi sunt humoris. Ex quo orta disceptatio inter Politicos: An cumHispaniarumRege fædus lit cotrahendum? qvam disputationem non tam facilem atg; expeditam esse, ut primo intuitu appareat, inqvit Waremund. ab Erenberg de fæder, lib. 1. cap. 2. n. 140.

præterqvam enim† qvod Imperii legibus prohibitum lit, fædera pacis cum Principe extranco contrahere, non certè ea admittit ratio lingva, morum atq; ingenii, qva naturaliter Hispani & Germani dissidere videntur. Et. si vel solam Hispanorum superbiam pensitemus, notum est, multa eos sibi imaginari, fin tantum, utex opinione vivere putentur, fingendo nunquam facta, nunqvam futura, qvod jamdudum fassi sunt Portugalli, dictitantes: Se nitipotius co quod seeffe putant, gvam eo gvod revera sunt. Georg. Frider. Limp. Baro apud Trider. Achill, in orat, contra Hilban, pag. 321. † Qvin & superbiæ Hispani- 7 cæ solus Antonius Leva miles testis esse posset, qui, ut caput etiam coram Imperatore regeret, capiti suo male esse asseruit, Thean. lib. 1. bistor. † & Martinus Ivanius Alcantaranæ militiæ in Hispania Magister, qvo fastum suum post mortem etiam extenderet, sepulchro suo hæc verba incidi curavit: His jacet Martinus Ivanius, in omni periculo experti timoris animo. Qvod Carolus V. facete excepit: Credo, inqivens,

Equitem hunc nunquam candelams ardentem digito attigisse, Casp. Ens in thesaur. Polit,

Qvis etiam nescit,† Regem Hispaniarum instigantibus Jesuitis & autore Pontifice meditari Monarchiam, ac Concilio Tridentino invecto Religionem in Augustanis Comitiis & insuper multis insequentibus annis & Constitutionibus approbatam cumgente Germanica delere, Imperiiq; majestatem sibi applicare, nobilissimamý; Aqvilam incaveare constituisse, Joh, Gars. in Orat. de 10 Pontif. coronat. † Et quorsum conatus iste bellicus Hispanorum in Belgio? Nimirum ut jugo imposito terra Belgica & libertate penitus crepta, in sua dominationis potestatem redigant universa. Unde progredientes, corroboratis deinde viribus vicina regna & finitimas terras, Germanicam potissimum Nationem facilius & majore apparatus fortuna oppugnare, potentiam omnium debilitare, & Religionis sanctitate eversa, ipsam deniq; Imperii Majestacem sibi applicare, & Domini atq; Monarchæ Christiani nominis evadere possint, Christoph. Carlevvitz & Joach. Camerar. in confil. pro Republ. contr. Hiff. tyrannid. † Hæcq; omnia autore Pontifice & ipsius asseclis pro defen-

sione suæ auctoritatis & dignitatis, cujus interitum qvasi præ oculis vident, si non inveniant aliqvos, qvorum auxilio fulciantur, nullos autem alios magis idoneos esse judicant, quam Hispanos, qvos elatos animis concupiscentes ardua & superstitionibus mirifice devinctos sciunt atque norunt, Auct. quest. An Pontif. magis quam Hiffan, Reg. ad Monarch. univers. prop. extimesc. sit? Euseb. Philadelphus in querel. libert. German. † Exquofædus cum Hispanisinitum maximoperè videtur improbandum: accedente præsertim odio qvasi insito atq; innato inter Germanos & Hispanos, quod bello germanico & belgico mirifice confirmatum fuit. † Cum Hifpaniarum itaq; Rege non tanqvam cum Hispano, sed Duce Burgundiæ utiliter fædus contrahi, scribit Waremund. ab Erenberg. de fæder, lib. 1. cap. 2. n. 143.

Sed non putandum, fædera.
cum Hilpanis inita legibus Imperii adversari, qvippe† qvæ ex- 14
terosà fæderum jure nullibi excludunt, sed ut consilio & consensu ArchiPrincipum Electorum cum iis fædera contrahantur, imperant, uti ex verbis Capitulationis Cæsareæ clarescit (sein
Bûndnûß mit frembden Na-

222

tio-

tionen noch sonften im Neich ma- / rii contrahuntur, arg. l. 63. S. vichen / wir haben denn zuvor die Gechs Churfürsten deshalben an gelegene Wahlstadt erfordert/ic.) Tantum scilicet abest, loges Imperii ejusmodi fædera prohibere, ut etiam necessitate & utilitate Imperii suadente, ca contrahi ju-15 beant, † Aclicet Imperator Maximilianus I, focietatem cum exteris Nationibus contrahere inhibuerit. In der handhabug des Prie dens ju 2Bormbs/ de anno 1495. fieb rie. Die Königl. Maj. foll feinen Rrieganfahen/20. Jul. Pflug in Oras. de Republ, germ.curand. id tamen non observatum fuisse, vel 16 inde constat, † qvod Principes Germaniæ cum Regibus Galliæ qvadraginta septem fædera contraxisse perhibeantur, Joh. Bodin. lib. w de Republ. cap. g. † Qvin 17 nec Maximilianum Imp, fædera exterorum prohibuisse, si ad pacis publicæ conservationem spectet, liquet manifeste ex verbis Maximiliani diet. tit. Die Koni I. Das. foll keinen Rvieg anfahen. verf. Moch einig Bundniff mit fremboe Nationen machen/die dem Reich zu Schaden/Machtheil oder zu wider senn möchten. Interdicta nimirum funt fædera cum exteris duntaxat ca, qvæ in perniciem & detrimentum Imperii vergere possunt. Er-

go licita, qua in utilitatem Impe-

deamus. ff. de condit. & demonstr. Waremund. ab Erenberg. de fader. lib. 1. cap. ult.n. 238. Et tuc 18 ligas cum exteris initas filentio involvamus, nonne Smalcaldici fæderis socii, Galliæ & AngliæReges de auxilio solicitarunt. Johan. Sleidan. lib. 17. de Statu Relig. † In feedere portò Chambortico, Galliæ Regem primas tenuisse, ex historicis novimus. † Qvid, qvod 20 Aur. Bull. in tit. 15. generaliter loquatur & foedera Statibus Imperii indifferenter pangere permittat, necabiisdem exteros excludat.

Ac licet † tâm facile cum exte- 21 ris iisq;, qvi non in proximo habitant, fædera facienda haut fint, eô, gvod nungvam stabile ac diuturnum judicatur, qvod à remotissimis & invitis promittituranimis: Attamen qvia ejusmodi confæderati semper sunt eligendi iisqve adhærendum, † qvi plurimu 22 nobis in bello prodesse, vel inimici nocere possunt, Liv. lib. 8. dec. 1. & alias etiam cum potentibus, qvi divitiis & opibus abundant, fædera ineunda: † Rexautem Hispaniarum potentissimus habeatur, cujus Uxor fortuna, qvæ pro dote attulit in Mariti domum potentiæ perpetuitatem, gvægvefacit, ut maritus totum terrarum Orbem facile movere & hincinde

Baro Stubenberg, anud Frider. Achill, in Orat, pro Hispan, pag. 357. qvis negare ausit, foedera cum iplo ceu potentissimo terrarum. Rege utiliter contrahi? si maximè non extendantur extra Imperii Regiones, sed saltem respectu carum Regionum, qvæ in Imperio, non verd in ahis mundi partibus litz funt, cum Hispano fiant,

propellere possit, ut ait Georg, certisque limitibus & conditionibus circumscribantur: † qvi- 24 bus suspiciones prætensæ Monarchiæ facilimè removeri poterunt: Et qvis scit, an homines isti suspiciosi verè aut falsò ita opinentur, utut etiam hæc opinio apud peritos pariter & imperitos vehementer crescat, Dresser, in Orat. de Pontif, insidiis per German.

## SECTIO III.

#### Licita habentur fœdera, cum Turca aliisve infidelibus defensionis causà in Imperio, consensu Electorum inita. SUMMARIA.

- 1. Cum Turcis & Saracenis num fædera licitè contrabantur?
- 2. Argumenta negativa opinionis.
- 3. Fædera cum infidelibus jure divino probibita.
- 4. Ewdera ejusmodi multum periculofa. n.6.
- 5. Fidem fallunt Turca confæderati.
- 7. Fædus Francisci I. Gall. Regis cum Turcâ contra Carolum V. Imp.
- 8. Panituit Franciscum I. hujus faderis.
- 9. Cum Turca aliisg, infidelibus defensionis causa licitè fudera contrabuntur.
- 10. Argumenta bujus opinionis. n. 14.
- 11. Non prohibita conversatio politica cum insidelibus. n. 13.
- 12. Probantur fæderacum infidelibus de jure divino.
- 15. Pontifices fædera cum Turcis pepigérunt. n. 16.
- 17. Respondetur ad argumenta contraria. n. 19.
- 18. Quare Ifrachtis fædera cum Cananais inire probibitum.
- 20. Fædus Francisco I. Gall. Reg. cum Turca quare habitum pro illicito?
- 21. Illicitum cur fadus Henrici II. Gallia Regis cum Solimanno.
- 22. Noluit Cancellarius Gallie fædus istud confignare.
- 23. Excufatio Electoris Saxon. & Langravij Hass, ad falsam fæderis cum. Turca initi inculpationem.
- 24. Contra Turcam federa pangenda.

25. Non denegabunt operam Veneti. 26. Veneti timent Turcarum potentiam,

CUm sæpius fædera etiam cum infidelibus, puta Turcis, Saracenis, &cc. pangi videamus, num & rationale hoc sit, fædusqve cum Turca initum subfistat licitumý; habeatur, à Politicis controvertitur? Negantibus fiqvidem nunqvam non rationes probabiles præsto erunt. Si enim (1) † jura sacra perpendamus, fædera cjusmodi à Deo diserte prohibita, fateri necesse habemus : itanamq; inqvit Exod. 34. Cave, ne uunquam cum habitatoribus terra istius jungas amteitias. It. Deut. 7. Non inibis cum eis fædus. Amos cap. 5. Me quarite & vipetis, nolite in\_ Bersabe transire. Matth. 10. In viis gentium non incedite, It: Jos. 23. v. 12. Quod si volueritis gentium harum, que inter vos habitant, erroribus adherere & cum eis connubias miscere, atq. amicitias copulare, jam nune scitote, quod Dominus DEUS vester non eas delebit ante faciem. vestram, sed in foveam & lagieum vobis erunt. † Qvare & Judæorum cum Ægyptiis confæderationem factam sancti Prophetæ vituperant, Efai. 30. 31. & 36. Alber. Gentil. de jur, Belli lib. 3. cap. 19. Petr. Martyr loc.comm. class. 4, cap. 16. n. 23. Georg Schonborn. lib. 4. Polit. cap. 36. Zepper. de legib. Mofaic. cap.

6.lib. 4. Richter. axiom. Polit. 277. La nove dife, 21. Frider. Tilem. diflut. Digeft, 1. thef. 17. vol. 1.

(2) † Accedit, gvod sædera 4 hæc plerumg; sint periculosa & maximè infelicia. Nam convictus & conversatio protenus inficit, Plin. lib. 29. cap. 2. Et serpunt vitia ac in proximu qvemq; transiliunt & contactu nocent, Senec. de tranquillit.cap. 7. ac præsectim de Turcis refert Leunclavius. lib 1. histor, Musulm. & in pand. Turc. cap. 175. † cos nullo prorsus fœdere cum Christianis ita obstringi posse, qvin permittente corum-Alcorano, ubi id è re sua fuerit visum, inde recedere queant. Neq; felicia esse ejusmodi fædera, probat exemplum † Hugonis Italiæ 6 Regis, cui ob fœdus cum infidelibus pactum, cuncta infelicissime successisse, ipsumg; tandem asuis rejectum fuisse, scribit Baron. in annal. sub anno 499. & seq. nec non hancipsam ob causam, Imp. Berengarium à suis occisum, Baron. sub anno 024.

(3) Hinc improbatum quondam fuit † focdus Francisci I.Regis Galliarum cum Imperatore Turcico initum, quo Carolo V. Gallias nimis arctanti resistere promtius posset: de quo extant

Ger-

Germanorum Principum querela in Recefs. Imp. Spirenf. de Anno 1544. S. Bud demmach / 1c. ibi: And dieweil man offentlich befunden / daß der Konig von Franckreich fich nicht allem mit bemeltem Reind dem Turden in Bundnuß eingelaffen / fondern auch demfelben dergestalt anhångig gemacht/ daß er ihn wider gemeine Chriftenheir beweget hat/dozaus deni Reich teutscher Nacion unnd gemeiner Christenheit noch mehr verderblither un unwiederbringlicher Schaben entstehen mochte. Goachten wir auch/ ic. gedachten Konig von Krancfreich nicht weniger denn den Türcken für einen gemeinen Reind der Christenheit zuhalten / und derowegen gegen ihm/gleich wie ges gen bem Turcken / mit thatlicher Bandlung und Straffe zuverfahren/ und umb so viel desto mehr/ daß darob andere Christliche Dotentaten Brfach schöpffen mogen/ sich kunfftig folder undriftlichen handlungen zuenthalten. † Ipsumý; RegemGalliarum Franciscum in ultimo vitæ articulo fachi sui poenituisse, ex querelà ejusdem lamentabili abundè colligendum, quam hisce formalibus protulisse fertur: Peril, ben peril, grod volui effe fæderatus ei, qvi bofis est Christiani nominis; Et Cardimali consolationem è sacris literis

fuggerenti, Omnis, inqvit, mihi misericordia clausa est, qvi ut amuli mei vel gloriaminsuscarem, vel vindicarem injuriam sodus pepigi cum Turcá, & Christianorum capitatanquam armenta ad Mahometanam servitutem vivus vidensą, passus sum abigi, Schönb. 4. Polit. 36.

Ast nimirum improbantur. hæc fædera cum Turcis, si fuerint offensiva: † Cœterogvin defen- q sionis causa contrainfideles, Imperatorem adhibito ArchiPrincipum Electorum consensu, in casu præsertim necessitatis, cum. Turca fœdus licitum contrabere nemo negaverit, perpendens(1) †qvod & jure gentium cum infi- 10 delibus commercia habero, cum iisq; contrahere fas lit: qvidni ergo etiam eorundem auxilio inlicito justoq; bello, ubi nullum. Religionis periculum versatur. uti? Becan. in analog. veter. & nov. Teftam.cap. 17. quest. 6. Jun. guest. polit. 74. fol. 260. Reinh. Konig in theatr. polit. part. 1. cap. 5. n. 82. & fegg. Martin, Rumelin. ad Aur. Bull. part, 2. difeurf. 4. th. 35. cum. nihil intersit, quà quis ratione se defendat per se, an per alium. † Qvò & facit istud D. Ambrosii: Julianus, inqvit, Imperator gramvis effet Apostata, habuit tamen sub

fe Christianos milites, qvibus cum dicebat: producite aciem pro defensione Reipublica, obediebant ei: Cum ausem dicebat : producite arma in Christianos, tunc cognoscebant Imperatorem cali, c.94. cauf. 11. gvaft. 3. Si ergô fidelis cum infideli arma cōjungere valet contra infidelem., quare nonetiam istius auxilium. implorare? Helfr. Ulric. Hunn. de patt. cap. 2. quaft. 4.p. 43.

(2) Nec† Ilraëlitis indifferenter cum infidelibus fædera contrahere prohibitum fuisse, clarescit ex fœdere Abrahami inito cum Regibus infidelibus Eschol & Aner contra Reges infideles, Gen. 14. v. 13. Cum Abimelecho, Gen, 22. Davidis cum Rege Phili-Axorum, 1. Samuel, 7. Salomonis cum Pharaone, 3. Reg. 3. Judæ Maccabæi cum Romanis, 1. Maccab. 8. Simonis Sacerdotis cum. Spartanis & Romanis, 1. Maccab. 14. Qvin potiùs exempla hæc fædera infidelium luculenter probant, Casp. Finck, Cantheol. 70.

(3) Sinon intercedat cum infidelibus communio & converlatio de Evangelio & Religione, † nihil ulterius obstat, qvo minus salvà conscientià sædera cum Turcis iniri queant; Nimirum qvod externa conversatio cuminfidelibus prohibita non sit; Celsus Mancinus in trast. de jurib. Princip. lib. 6. cap. 17. † Qvod 2- 14 deô verum putat Tiber. Decianus vol. 3, Respons, 20. ut Princeps Christianus pro sui suorumý; bonorum tutela, ctiam adversus alios Principes Christianos fœdus inire & amicitià infidelibus jungi, ab iisq; auxilium efflagitare posfit.

(4) † Et secerunt id Pontifices, 15 ference ira necessicatis ratione. Metuentes namq; Hispani ambitionem & rapacitatem, apud Turcam, ærernum nominis Christiani hostem;& foedera & auxilia adversus illius vim quæseverunt, tum nimirum, cumPontifex Hispaniarum & Lusitaniæ Regibus Indias ad sedem Romana reducendas demandasset:Hispang verò spreta illà cautione Regibusq; interfectis, cas suo Imperio quasi totas subjecisset, Auct. quest. An Pontif. magis gram Rex Hispan. extimese. apud Goldast. in Polit. Imper. part. 26. Philipp. Comin. lib. 7. cap. 15. fol. 686. † Pontificis quoq; svalu Al- 16 phonfum II. Neapoleos Regemcontra Carolum IIX. Regent Galliarum, iteratò auxilium à Turcis petiisse, refert Guicciard. lib. 2. bifter.

Hâcq; stante sententia, nihil prorfus officiunt rationes impugnantium foedera cum infidelibusinita. † Nec enim (1) Lex di- 17

vina

vina in Exod, 34. Deuter. 7. & Jof. 23. ad omnes infideles spectabat, sed ad solos Cananços, populos q; cos, quos Deus exitio destinarat, & de facie terræ delere decreverat: qvod vel ex contrariis folummodò exemplis Abrahami, Gen. 14. 5 22. Davidis, 1. Sam. 27. & Salomonis, 3. Reg. 3. suprà adductis 18 manifestum est. † Qvin nec prohibitio ista fuit univertalis, sed ad populum saltem Israeliticum restricta: proptereà quod alias proni qvam maxime erant liraëlitæ ad idololatricam prævaricationem, Caspar Finck. can. theol. 70. Ex quo sancad omnes Christianos homines, qvi tam proni ad idololatriam haud funt, nihil univer-Saliter inferendum est.

Ad (2) Resp. † Fædera cum infidelibus contractatum demumexistere infelicia & periculosa, si neq; necessitate ulla urgente, nec pro defensione & absq; Religionis periculo contracta, sed offensiva fuerint, qvæ omninò à Politicis improbantur, iisq; non nist causà defensionis & necessitatis contra insideles concurrente, venia ulla inter Christianos concedenda...

20 ? (3) Ex quo etiam † fœdus Francifci I. Galliarum Regis cum Imperatore Turcico factum, à Principibus Germaniæ improbatum,

& pro illegitimo atq; illicito habitum & judicatum fuit, nempe qvia contra Regem fidelem & Christianum Carolum V. non defensionis, sed ultionis causaini- 21 tum erat. † Qvale etiam fuit lædus Henrici II. Regis Galliarum. qvod pepigit cum Solemanno Turcarum Imperatore, cui tale præstitit juramentum : 3ch fd were und gelobe/ daß ich alles/was mir bewuft ift und bewuft werden mag/ dem allerhöchsten Gultan dem Türckischen Ränfer offenbaren und entdecken / deffen Reich Gott bestetigen und befräfftigen wolle; Ich wil derer/ fo Freundschafft mit ihm halte/ Freund senn unnd feiner Wiberfacher Feind; Ich wil die gefangene Turcken aus dem Gefängnuß seiner Keinde crledigen/ te. cujus meminit Dom. Arum. ad Aur. Bull. difc. 6. c.p. 15. th. 7. Qvid enim hocalindest, quam se hostem & offensorem fideliú expresse profireri: † ut pro- 22 inde recte Cancellarius Gallia, Rege quantum vis perente, foedus istud consignare nolucrit, Sigillum non in hunc usun fibi concreditum afferens, Arum. diet. loco. Nimirum utrumq; hoc fœdus & Francisci I. & Henrici II. erat offensivum, ac proinde illicitum & reprobatum.

Etenim non nisi in casu sum-

De Lege Regiá German.

mæ necessitatis, & pro defensione patriz contra infideles, pacta cum infidelibus licita diximus: † Cæteroqvin paciscentes notam vel rebellionis, vel impietatis vix effugient, ut non sine causà Elector Saxon. & Landgravius Hassiæ fædus cum Turcâ sibi imputatum severè declinarint, innocentiamque suam omnibus exposucrint die 21. Julii anno 1546. hisce verbis: Go fagen wir/unnd ce zeugenuns unfere Bewiffen für Gort und der Welt/ daß wir unfer lebenlang ben dem Türcken mit Schrifften oder fonsten einige Bandlung nie gehabt/ So wurde fichs auch nimmermehr befinden/ und wollen den gerne feben und horen/ der ce uns aufflegen / und mit Bestande auff uns beweisen/ unnd wahr machen moge. So foll er Gott will ben ber Ranferl. Majeft. als ein Erglugner bestehen unnd befunden werden/ apud Frider. Horrleder. de bello 24 german. tom. 2. libiz, cap.19. † Qvin potius svasu politicorum, contra Turcam Principes Imperii cum Gallo, Dano, Sveco, Pontifice, Polono, aliisq; fidelibus fædus contrahere studeant: gvod consilium ceu prudentissimum gvondam Leoni X. datum legimus, ut nempe omnes Christiani Principes vel compositis, vel sepositis controversiis omnibus; inianus jungerent pro Nominis Christiani professione & defensione salutis communis, Warem, ab Erenberg lib.s.de fæder.cap.2.n.148. † Negve 28 hác in re operam suam denegabunt Veneti, non minus Turcarum Imperatori, qvam HispaniarumRegi oculis semper apertis resistentes, certamý; pensionem solventes. † Hinc Auch. della relatione 26 di tutte le cose piu essentiale della Republica di Venetia; Onde pare, inquit, che questa Republica riconosia quali per prencipe fatale alla sua rovina, ò alla sua declinatione quella gran bestia: Et posteà: La Republica di Venetia ha Villagi alcuni del Turco, onde si per questi, come per l'isola de Candia, per il traffico di Levante & dell' isola del Zante & per star in pace co' l' Turco, li paga ogn' anno di tributo Cechini 16000.

#### SECTIO IV.

Inter fideles, diversæ licet Religionis homines, puta: Lutheranos, Catholicos & Calvinianos, licita in Imperio Romano-Germanico contrahuntur fodera.

# Cap. VI. Sect. IV. SUMMARIA.

1. Numbereticorum fædera fugienda?

- 2. Lutherani pro hareticis non habentur in Imperio Romano-Germanico.
- 3. Transactio Religiosa est confæderatio hominum diversæ Religionis.n. 4.
- 5. Aparte Lutheranorum non fugienda sunt fodera cum Catholicis. n. 6.9.11.
- 8. Catholicorum conversatio politica Lutheranis neutiquam fugienda n.g.
- 10. Fundamentum Catholice Religionis arridet Lutherants. n. 13.14.15.
- 12. Georgii Caffandri judicium de reformacione catbolice Religionis,

16. Num Pontificit sidem servent hareticis.

- 17. Secundum Molineum minus tutò cum Papá, quàm cum Turcá contrabi-
- 18. Pontificii moderni fidem barcticis servari volunt. n. 19.

20. Suspecta nihilominus eorum affertio.

- 21. In confæderationibus cum Pontificiis caute procedendum.
- 22. Non improbanda sunt sedera cum Calvinianis inita.n. 35.
- 23. Calviniani non sunt comprehensi sub pace Religionis. n.24.
- 25. Durus nimis est Jacobus Keller Jesuita contra Calvinianos.

26. Calviniani non funt fratres Augustana Confessionis.

27 Leonbardi Hütteri judicium de Calvinianis pacem Religionis affectantibus.

28. Sententia Caroli V. contra Calvinianos.

- 29. Calvinianipassive saltem sub pace Religionis comprehensin.30.
- 31, Resolutio Protestantium super bac re in Comitius Augustanis. n. 32.

33. Lucberani Calvinianis pacem non invident.

34. Ex mente Autoru Antonomia Calviniani sub pace Religionis sunt comprebensi.

Theologos non satis conveniat, † an hæreticorum sædera sint sugienda, uti videre est apud Johan. Gerhard. In loco de Magistmupol. 11.54. Est seq. Anton. Coler. de jur. Imper. concl. 76. Est seq. Waremund. ab Erenberg. de sæder. lib. 1. cap. 2. Daniel Otto diseurs. de jur. public, cap. 11. Reinhard. König in

cheatr. Politic. libr. 1. cap. 5, num. 133. Christoph. Besold. lib. 2. Politic. cap. 6. ex quo Catholici Principes dubitare possent, num Imperatori cum Lutheranis sædus paciscenti assensus sit tribuendus? Attamen † qua Lutherani per transactionem Passaviensem. cum Pontificiis adeò conjuncti sunt in Imperio, ut pro hareticis

Aaa z

non habeantur, qvid obstat, qvominus tutò ac licitè fœdera cum iisdem contrahantur. Et qvid aliud ista † transactio Passaviensis, quam unio & cofæderatio Pontificiorum cum Sociis Augustanæ Confessionis. Scitè hinc ait Au-Hor dife. Obesmittlich und Henls fam im B. Romi den Reich Uniones oder Bundnuß au Jurichten : Man hat allbereit eine Universal-Union am Religion-Frieden / ju dessen Observation to woldy Haupt als die Elieder von benden Religionen teuer verbunden, i Necabnuit ViceCancellarius Imperii Georgius Sigitmundus Seldus ad Imper. Ferdin.indum I. hisce verbis feribens: Ob favon Ew. Majest. mit allen andern Standen/ fo die pabstliche Beiligfeit für Reger bolt/ fondere Bundnußhatte/ und ohne das die Bergleichnuß des gemeinen Rriedens mit allen Standen des Meiche im Mittel: Dieweiliedoch Euer Majest. nicht gemennet / iemand badurch in feinem Jerebum zustäreken oder zuerhalten/fondern was deshalb auffgerichtet/ das ift allein auff die Erhaltung des gemeinen Friedens und dan den Widerstand gege den gransamen Erbfeind Christliches Mamens unnd Blaubens den Zurcken angefehen: So fage ich aut rund / daß foldes · Bundnuß nicht gar undienlich/

sondern zuläßlich/ löblich und chrelich were/20. I Im bedencken von Ihr Känserl. Majest. Wahl unnd Hoheit.

Neque fa parte Lutheranorum 5 fœdera cumPontificiis plane sunt fugienda. Scio eqvidem! Anno Christi 1529. conclusum fuisse, ut. cum ils demum, qvi doctrinam. Saxonicam per omnia probant, fæderis actio instituatur, Johan. Sleidan. lib. 7. fol. 180. † Attum temporis Socii Augustanæ Confessionis in Religione sua non adeò confirmati erant, sed semper. habebant; quod in convertationibus metuerent, qvæ ratio, cum perDei gratiam hodiè non parum fuerit minuta, vix ulterius ejusmodi fædera poterit impedire. † Sanè leves ac malition funt tur- 7 batores, inquit Monfieur dela Nove dife. 3. p. 82. qvi ob diverfamReligioné controversorum articulorum, in aliis multis consentientes fugiendos, & damnados & anathcmate feriendos clamat. † Neg; aded nigri sunt Romano-Catholici, uteorum conversatio politica sit fugienda. Sunt namqve in numero pontificiorum multi probi, boni ac pii viri, ut scribit Johan. Sturman Prolog. tract. de bello Turcico fol. 11. Nec omnes omnia indifferenter Papistarum fundamenta credunt, nec corum tradita

& superstitiones simpliciter sequentur, † Unde Magnæ Britanniæ Rex in oratione quadam habita in Ordinum conventu 9. Nov. Anno 1605. cujus mentionem facit Christoph. Besold. lib. 2. Polit. cap. 6. ingvit: Multos presenti virtute homines quibusdam Religionis istius affertionibus occacari, qui tamen fundamenta Papistarum, vera iniquitatis mysteria, velignorant vel iis sidem. sequaquam habent.

Cumque juxta nostrates Theologos, † in Regno Pontificio re-10' periatur mixtura rerum duarum diversissimarum, qvarum una Deum authorem habet, & res pretiosa est, nempe purum & sincerum ministerium prædicandi Evangelium & dispensandi Sacramenta secundum Christi institutionem: Altera verò sit vilis& AntiChristi propria, nempe pulvis, fermentum, lutum, scoria, feces & sordes humanarum quarumqve traditionum & superstitionum, qvibus prior illa respretiofishma fic inqvinatur, contaminatur, fædatur & involvitur, ut interdum agn'osci vix satis posfit, nec tamen effe definat, & fæpissimè virtuté suam magnà cum admiratione exerceat, Balthafar Mentzer. in exeg. Augustan, Confuss. art. 8. pag. 398, & art. 14. pag. 652.

† vel saltem respectu prioris rei 11 pretiofæ, qvis fædera & conservationem cum iis improbare vellet? Qvò & spectat Scriptum elegantissimű † Georgii Cassandri de offi- 12 cio pii ac publica tranqvillitatis verè amantis Viri, in quo interalia hæc habentur verba : Quain hae Ecclesia (scilicet Romano-Catholica) sana & vera Ecclefie Christi consentanea funt, religiose amplector, qua nonnihil vitiata, modo non impia, cum non tollere possum, pacis causà tolero: Si qui autem graviores morti funt, qui medicamentis indigeant, contagionemitavito, ut tamen corpus ipfum. non cum acerbicace infect andum & c. Et posteà: Longè aliud est à puritate & sinceritate tum doetring, tum morum, quavetus & primitiva Ecclefia floruit degeneraffe, & abipsavetere Ecclesia prorsus defecisse: Ecclesia enim ab ipfo fundamento, grod est Christus pro habis mortuus & refuscitatus, astimanda est: Cui fundamento si posteri pro auro & argento & lapidibus pretiofis, lignum, fanum &paleam figerfiruxerint, non tamen continuò a fundamerito recesserunt; Et rivulus tametsi longo cursu contra-Eto limo & fordibus, nitoremillum & puritatem, que in ipfo fonte aquage fonti proxima spectatur, coinquinaverit & conspurcarit, non tamen à fonte alienus & sejunctus habetur: Aaa 3 Sed

Sed ibi curandum, ut pro ligno, fano, palea, aurum, lapides & gemma in eodem adificio, superá, codem fundamento reponantur: & hic ut aquas rivi, que potissimume fonte profluxit, servatà eadem scaturigine, quoad fieri potest à limo& sordibus repur-B getur. Hactenus Cassander. † Qvo ipso innuere videtur, Pontificios probos ac pios, etfiillorum Religio multis sordibus ac superstitiosis traditionibus sit coinquinata. & maculata, à fundamento tamen Ecclesia, Christo nimirum crucifixo & resuscitato non deviasse, adeog: illos nobiscum in uno eodemqve fundamento convenire. 14 † Et quorsum illud Lutheri in scripto adversus Bullam Pontificis: Illa, inqvit, vera Ecclesia Christi fundamentum & columna veritatis eft, locus facrofanctus, in quo stat abominatio: & in hac Ecclesia DEllS miraculose & potenter servavit Baptismum, textum Evangelii, remissionempeccatorum, Sacramentum alearis, ordinationem, claves &c. Et in germanico libello, quem de fidei suæ confessione scripsit: Non solum, inqvit, agnoscimus, vos und nobiscum ex verà Ecclesia prodiisse, verum etiam dicimus: Vos in Ecclesia esse & manere: imò verò in ea sedere & regnare, quomodo Paulus dixit, AntiChristum in templo DEI (non in stabulo Vaccarum) sessurum esse:

Verùm de Ecclessa vel membra Ecclessa non estis amplius & c. † Scilicet.

hinc conspicuum, neutiquam nobis omnem Romano- Catholicorum conversationem, consortium & consæderationem in rebus politicis sugiendam esse: non solum quod multi probi ac candidi homines inter Papistas reperiantur, sed & quod nobiscum ab initio è verà prodierint Ecclessa.

Nihilominus impedimento ejusmodi confæderationibus esse videtur, † qvod hæreticis fidem. 16 haud servandam, Pontificii asserant, corumqve sit proprium non curare promissa, quodque Statutum extet, ut Ecclesia nullo obstante contractu aut promissione, adepto beneficio possit retractare obligationes, contraq; eas discrtè venire, quas solenniter pepegerint Prælati, Guicciardin. lib. 8. histor. ut non sine causa scripserit Carolus Molinæus in tmet. contra parvas datas ad SC. Francianum. 73. † minus tuto cum Papa, qvam 17 cum Turca fœdus iniri: Negante Successore, sibi legem imponipotuisse, & juramenterum apud Pontifices propter absolutionem inane esse nome, allegatus à Chrifluph. Befoldo lib. 2. Polit. 6. 6.15. Et hoc qvidem Pontificiorum dogma simpliciter professi sunt ve-

teres

teres Romano-Catholici, allegatià Daniel, Plancio in Elencho suo adversus Jesuitam-Antoverpianum. 18 † At moderni subtiliores scribere haud verentur, quod hereticis servandam fidem unanimi voce & consensu doceat Ecclesia catholica, quà de re late Martin. Becan. in diff. theolog. An haret. ferv. fid. & duo Jesuitæ, alter Antwerpianus Robertus Schwertius, alter Ultrajectinus, Heribertus Rosweit spe-19 cialibus editis tractatibus: †Idcoqve negant, Johanni Husto à Concilio Constant, salvum conductum violatum, eig; tantummodo fidem publicam contravim, non contra juris executione datam fuisse asserunt, Joh. Morlan. in tr. de fid. heret. ferv. lib.2. 20 eap.1. † Sed hocverbis quidem affirmant, reipså verò destruunt, dum Principes side data non ob-Aringi autumant, & qvicqvid inpræjudicium Pontificiæ Religionis vergit, nullum & invalidum. dictitant, Dan. Plane, diet. loco. Aliter sentit Becan. lor. alleg. Nec reliqui hâcin re satis conveniunt. 21 † In pactis igitur & confaderationibus cautè & prudenter agendum erit cum Pontificiis, pro ratione causarum & circumstantiarum, quas prudens Politicus facile animadvertet.

Neq; aliud de Calvinianis ha-

bendum, †qvorum conversatione 22 politicam non magis quam Catholicorum fugiendam existimaverim: Qvod tamen valdê suspechum videtur Pontificiis, uti apparet ex traditis Auct. Des Calvis nischen Models/Christophorivon Ungersdorff/ in der Erinnerung von der Calvinisten Art un Feindfeligkeit gegen dem heiligen Romischen Reich. & Adami Contz. in tr. de pace germ.cap.15. Eqvidem negari non potest, liberiorem in Imperio Romano pacem esse Lutheranorum ac Pontificiorum, qvam Calvinistarum, † siqvidem hi 23 comprehensi non reperiuntur sub Pace Religionis, ex veriori opinione Bidemb. decad. 7. conf. 8. & 9. Leonh. Hûtter. in Calvin. aulico-polit. Anon. JCti Westphal. in differt. de jur. principat, concl. 29. & Auct. des wolmennenden discurs. Warumb die Catholischen in Teutschland sich von den Spaniern unnd Jefuiten absondern sollen. † Idqve 24 iplum vel ex solo & Doch follen/ic. in Recess. August. de Anno 1555, expeditum eft, in verb. Doch follen alle andere/ fo obbemelter Religion (nimirum Augustanæ Confessioni) nicht anhängig / in diesem Friede nicht gemennet / sondern ganklich ausgeichloffen senn. † Hinc Jaco- 25 bus Keller Jesuita verbis admodum duris in Reformatos ita prorumpit:

rumpit: Singegen ift die Calvint-Sche Religion, ale cine frembde unerhorte/ falsche/ schadliche Religion, im Reich niemals approbiret, niemals zugelaffen/niemals in den Religions Frieden eingeschlossen / sonbern von dem Ränferlichen Cammergerichte durch rechtmässige Sententz in der Graffichafft Ifeburg/ernftlichen abgeschafft. in tynannicid.pag.s. Qvamvis enim Calviniani sele fratres Augustanæ Confessionis profiteantur, si non veritate, nominetenus tamen (ut fcribit Qvirin. Cubach, apud Dom. Arum. tom. 4. jur. publ. difc. 35. non qvidem esse eos fratres AugustanæConfessionis confessione & secundum veritatem ac este, attamen secundum opinionem & 26 dici) . † Est tamen hoc ipsum, qvod Lutherani negant, ut multis persegvitur Hütter. in diet. Calvin. aulico-polit. & in suo Irenico adverfus David. Par. nec non in disput, pro libro Concordia adversus criminationes Rudolph. Hospin. Witteberg. 21. & 22. Novemb, Anno 1611, habita, ubi in th. ult. multa verbis paucissimis complectitur, inqviens: Illum unum nos pugnamus. 27 (1) † Cum pax Religionis vi Sanctionis pragmaticæ, sive Transactionis Passaviensis præter Pontificios, illis tantum Ordinibus Imperii sit data & confirmata, qvi

Augustanæ Confessioni, primæilli, minimeg; variatæ ex asic funt addicti. (2) Cum Zvvingliani in societatem soeders nungvam fint receptised quod diversu à Confessione Augustana sentiunt ac profitentur. (3) Cum mala fide sub Confessionis Augustanæ pallio, fanctæillius Pacificationis jura ac privilegia sua adaptare heresi suduerint. (4) Cum denig; sub islis artibus, jugulum pur oris Religionis Christianæ cominus petatur. Nos & orthodoxos quesque consentire minime posse, ut tangvam veri ac genuini Confessionis Augustanæ Socii pacem hanc impetrent. Hallenus Hütter, † Extatove 28 hâc de re sententia contra Calvinianos Caroli V. Imper, satis accrba apud Melch, Goldaff. tom. 1. Constit. Imper. pag. 510.

Sed an proptereà fœdera Calvinianorum planè erunt fugienda? Non certè, postquam hæcettiam cum insidelibus, cum quibus minor conversatio concessa, iniri posse, Sest. praced, docuimus. † Qvin & cum Religio Calvinia-29 norum tamdiu in Imperio tolerata fuerit, & etiamnum toleretur, utiq; si nonactivè, passivè tamen sub Pace Religionis cos comprehendi, arbitratur Christ. Besold. lib. 2. Polita cap. 1. h. e. ut tolerentur, non inquietentur. Et qvis ipsis

pacem

(Zwoinglianis) eines fenn / bas ift / ten/aber geiftlich wollen wir euch neiden und haffen. † Cum gvo convenit Resolutio Protestantium. de der Augfpurgischen' Confession verwand / fich Gewiffens und Gehorsambs halber / auch ber 2Barnung gar nicht / Den Churfürften/ Pfalkgraffen oder andere/ so in ct. lichen articula mit ihnen freitig/in Zeutschen ober in frembben Nationen in einige Gefahr / vielweniger aus dem Religion Frieden zustellen/ oder auch des Gegentheils Berfol aung ( welche in ober aufferhalb teutscher Nation fürläufft) zu billigen / starcken / oder den armen betrübten/bekummerten des Worts schwerer und groffer zu machente. apud Goldast, tom. 2. germ. Con-

nianos Pati Religiosa inclusos fuisse quispiam existimet, longe à verô aberraverit: Non enim probant aliud quâm quod Protestantium menti conveniens erat, sed & Potestati. Nosebant siquidem hi Calvinianos à Pace Religiosa removere, cum ipsorti doctrina satis eosdem removeret; nec verò ad mittere, cui id parte alterà renuete & Catholicorn consensu non adhibito haud possent, consensu non adhibito haud possent, sensu problem. 13. p. 157. Joh. Limn, de jur, publ. lib. 1. cap. 13. n. 33.

Eòg; † respicit Hütt. in diet. diut vel hæc qvoq; pars sit minimè blicarum, quo Deus disfipet conrepollit † Atq; hoc modo dum 34 cificationis Religionis participes quoq; factos fuille, putat Autor ale: Rünglich ift die Gache deffel-

Выь

riret

riret, sondern auch in die Schoß der Augspurgischen Confession eingenommen worden. Et pag. 131. So haben sie die Confessionisten beredet und erhalten/ daß sie für Confessionisten senn auffgenommen und des Religion Friedens theilhafftig worden/ 20. † Que si vera, quis

tam iniquus judex esset, ut confoederationem cum Calvinianis improbare vellet, prasertim cum Pontificios concordia isla haud parum turbet, Aud. Der Donawertischen Erinnerung, fol. 284. Christoph. Belold, lib. 2. Polit. cap. 1.

# SECTIO V.

Fœdera Subditorum illicita prohibere, officium Imperatoris exigit: qvæq; Subditorum Confæderationes dican-

# SUMMARIA.

- 1. Illicitas Subditorum confædentiones Implexigit oficiam.
- 2. Easg, jamdudum abrogavit Carolus Il' Imp.

3. Nec non Fridericus Imp.

4. Uniones Principum hodie funt disuniones Imperii.

5. Pana contrabentibus fadora illicita, definita.

6. Quenam subditorum confaderationes illicita? n. 7.

2. Subditorum confederationes in dubio prasumuntur illicita.

- 9. Absg. consensu Superioris à subditis fœdera protectionis illitic contrabuntur.
- 10. Protectio nil detrabit juri Superioris ordinario.

u-Clientes non fiunt Subditi protectoris.

12. Ex protectione alterius, injuria in Dominum refultat.

13. Axiomata in protectionis fædere observanda, n. 14. 15. 16.

QVum Imperatori ad fœderafubditorum illicita connivere haut fas sit, meritò in Capitulatione se ea impediturum promittit: † jurat namq;, qvod cuncuns incompetentes ac odiosas consederationes, colligationes & coitiones Subditorum, Nobilium & Plebejorum motus, seditio-

nes & vim injustam in Electores, Principes cæteros qi Status jam institutas, aut adhue instituendas tollere & prohibere velit, uti liquet ex verbis Capitulationis supprab. cap. 6, relatis in art. Wir sollen und mossen auch alle un jenliche häffige Bunt nut sen. in. Nec certie noviterid provisum, & Capitula-

tionibus Casareis insertum est. perator confeederationes subdidammen und vernichten wir aus rechten wissen / alle perfludice und zu ammen Verschwerunge unnb fammen Berbindungen/ in un aufben Stadten/ober den Perfonen/ unter dem Schein einer Bermand-Schaffe, oder auffnehmung gu Birgern/oder unter was Schein folche conjurationes geschehen mediten/ 20. † Qvod & fecit Fridericus 1. Imperatoringviens: Conventicula grog, & omnes conjurationes in Civitatibus, & extractiam, occasione Parentele inter Civitatem & Civitatem, ac inter personam & personam, fire inter Civitatem & perfonam modis omnibus probibemus fieri, apud Radevv. lib, 2, cap. 7. de reb. geft. Frider.

eiusmodi Uniones revera funt Imperii: quo respexit Autt. dife.

do aix: Uller Rentereicher unt Regimenter enjerftes Berbert en und daß sie fich erennen und gegen cil. 1. & 2. C. de feditiof, nota infamix verlitates incurrant poenam cen-15. Aur. Bull. verb. Was aber befonwider ben Inhalt diefer unferer lubd fürnehmen- und eingeben Gefekes / nemlich Berluft feiner

hundert March Goldes/und darzu Berluft unnd Beraubung ihrer Frenheiten und Privilegien gefallen senn/und die Helffte der Gelostraffe dem Känferlichen Fisco, die andere Helffte dem Herrn des Bezirchs / wider dem solch Bundnuft und Bersamlung gemacht, jugeeigen

net werden/ic.

6 Aft t gyænam Subditorum Nungvam hic Cæfareæ Majestatis arbitrium exclusum velim : Existimaverim stamen, duplici 8 Biell. † quales Subditorum confæderatiões illicitæ in dubio præ-Rol. à Valle vol. 1. confil.17.n. 29. & feq. Jacob. Menoch. confil. 28. n. z. Gerlac, Buxtorff. ad vic, 15. Aur. part. 10. feet. 10. n. 27. (2) Vel fi plures quidem ad bonum finem convel inter cives in Civitatibus, vel paganos, vel duas aut etiam plures Civitates, vel inter Civitatem. & alium, puta Principem vel Comitem, prætextu parentelæ live protectionis, colligatio vel congregatio inita lit, Domini confensus tinterveniat, is é; etiam nominatim excipiatur, necesse est, per text, in dist. tit. 15. dur. Ballwerb. Ohne shver herren/benen se unterthan und zu Dienste siehen/oder in derer Bezires sie begriffen/Erläubnüß/oder sie nicht auetrichlichen ausgenommen/gemacht/oder ins fünsttigzumachen/zu.

Etsi enim † per receptionem sactam sub protectione, nihil detrahitur juri ordinarii & superioris Domini, juxta vulgatum illud: Schus und Schirm gibt sem Obrigseit, Andr. Gail. sib. 2. observat. 54. n. 1. † Qvamvis etiam clientes non esseiantur Subditi ejus, etijus protectioni sese committunt. secundum tradita Henning, Arnis, de Majest. cap. 4. & Watem. ab Erenberg de sacer, lib. 1. c. ult. n. 12. & 13. † Attamen vel saltem per obliquum injurià qvadam. Dominus asseitur, ac si non tanta ejus potentia esset, ut sese suor que tueri queat. Qvin & Civitatum incola per ejusmodi colligationes, cum protectoris se niti auxilio sciant. audaciores adverssis Dominis Sciant.

minum

minu suum reddi videntur. †Suppeditat hine quædam axiomatalin ejusmodi protectionis sædere probè observanda Johan. Limn. de jur. publ. lib. 4. cap. 8. n. 79. & seqq. † Nimirum † (1) daß feiner des andern Buterthanen ohne ihrer Obrigkeit wissen und Willen anders denn wie es iederzeit ben Römschen Künsen tit in Schingen herfonnnen ist in Schingen herfonnnen ist in Schingen tund Königen herfonnnen ist in Schingen auns sen aufgerichtet de anno 1548. Alls weiland eiren sin. (2) † Daß seiner andere

Unterthanen des Claubens oder anderer Prach halt en in sondern Schun un Schirm wider die Obrig keitnehmen selle/Recess. August. de anno 1529. S. Wir auch Churfursten/ 1e. (3)! Daß die jenigö/so vor Alters Schun und Schirmsherren angunehmen gehabt/wol noch können in Schun und Schirm senn/Recess. Augustideanno 1555. S. Es sell auch kein Stand/Recess. Spirens. de anno 1544. S. doch soll fein Stand. Vid. quog: Reinking de regim. secul. lib. 1. elass. 1. e. 3. n. 53.

#### SECTIO VI

Principibus & Statibus Imperii foedera publicæ pacis causa inire concessium est : ex qvo Unio Electoratis licita judicatur.

SUMMARIA

1. Jura sederum inter Regalia referuntur.

- 2. Pro tuenda pace, licita contrahuntur fædera à Statibus Imperii, n. 5.
- 4. Eriderious III. fadera Principum probibuit.
- 5. Non observatur Constitutio Friderici III.
- 6. Plurima Priderici fanttiones in Imperio non recepta.
- 7. Abrogata Constitutio Friderici per Recess: VVormat, de Anno 1495.
- 8. Civitates municipales infeio & invito Domino superiore non contrabum licitè sadera,
- g. Licita faltem fædera inire possunt Status Imperii.
- 10, Imperatoris persona in Statuum consaderationibus excipienda. n. 11.12,
- Confensus Imperatoris ad sædera Statuum Imperis necessario non regviritur:
- 14. Quamvis sapius consensus Imperatorie adhibeatur.
- 15. Quatenus validi detur confirmatio.
- 16. Exemple faderum à Statibus Imperii inicorum num. 17.18.19. 20.

Bbbz

21. Lici-

21. Licitum fuit fædus Svevicum contra Rusticos seditiosos.

22. Fædus Episcopi IV ürtzburg. & Bambergens. adversus Marchienem Albertum...

23. Confaderationes Saxon. Brandenburg. & Hassia Principum pro pace exenda inita.

24. Unio Archi Principum Elettorum generalis.

25. Ulbi & a qvibus bat Unio facta?

26. Unio Electoralis Imperio maxime utilis.

27. Unio Electorum Rhenenfium particularis.

28. Uniones Electorum in Capitulatione Cafared confirmantur.

Thjura fæderum inter Regalia referantur, eig; soli competant, qvi jura Majestatis exercet, 1.2. S. 23. ff. de origin. jur. Chri-Stoph. Befold. lib. 1. Politic. cap. 3. Warem. ab Erenberg lib. 1. de fader. cap. z.n. 28. & fegg. attamen in Imperio Romano-Germanico, ctiam Principes & Status Imperii 2 de hoc jure participant. † Indulderationes & ligas pro tuendà pace & securitate in ditionibus suis inire, tit. 15. Aur. Bull. in verb. nif und Ligen/ so die Fürften und Stadte / wie auch andere wegen des gemeinen Landfriedens untir fich gemacht und auffgerichtet haben : Dann wir dieselle unserer stellen werden / verbleiben follen /

min. Arum. defeurf. 6. Warem. ab 13. Christ. Besold, lib. 2. Poline. cap. 6. † Qvô & facit obligatio inter alia hac habentur: Zuch mogen die vorgenante unfere Vieben herren und zu ben Stabten!

than/ic. † Sed non major elt obfervantia bujus art. 12. qvam art. 5. diet. Reformat, ubi dispositum. : Daß alle Doctores der Rechten / fie an feinem Gerichte ben feinen Mechten/auch in feines Kürften ober andern Rath gelitten werden/ noch vor Gerichte reden / fehreiben oder Rath geben follen : Alldieweil. Gott ben Menschen mit feiner ciguen Beifheir bequadet / die Gete/ und nicht Erbdienere des Rechten fenn/ junet. declarat. 2. ditt. art. 5. apud Melch. Goldeft. 10m. 1. ber Reichsfatungen / p.g. 167. & 171. † Nimirum phurime funt Imp. Friderici III. fanctiones, quæ nec à Statibus approbatæ, nec in Imperio recepte fuere. effectu lata effet, rempore pode anno 1495, resormatam dicere liceret, l. ule: ff. de Conft. Princ. Cœterum hic duo imprimis 180tanda veniunt (1) f Ut gvod de Civitatibus à Carolo IV. Imp. diet. solas Civitates Imperiales, qua Cafarem & Imperium recogno-

nim Civitatibus municipali-(2)† Ut saltem foedera licita. 9 Friedens / Niechtens unnd ber Ordnung ju Wormbs Anno 1495. fub eir. Die Konigl. Majeftat fol keinen Krieg anfahen / ibi: Huch follen wir und unfer lieber Sohn Ershersog Philips / auch unfere Churfürsten/ Fürsten und Grande des Reichs/zc. fein Berben Nationen machen / die dem zu wider fenn mochten/ zc. Qvadera, ex dictis Sell. praced. faciconservationem | pacis publi- 10 und herren mit Enden gufammen fer und bas Reich aus/ fo haben fie

De Lege Regiâ German.

claufulæ, hisce vel aliis formalibus: Doch die Romifche Ranferl. und berfelben aller gebührender Behorfan vorbehalten fenn foll/ Vel: Mit Ausnahm und Borbehalt der jenigen Pflichten / damir man der Romifchen Ranf. Maj. als dem Oberhaupt verbunden ungugethan: Vel: Daß es der Romischen Rans. Maj. deren man aller unterthäs niaften Gehorfam zuleiften fchuldig / ju Abbruch oder Dachtheil nicht gemennet / noch verstanden † grod Principes feudum & regafum eft : Daß die Sariten nimmerfollen noch wollen / da ichtwas wis 1. cap. ult. n. 236. † Consensus ta-

fublistentia non indigent, frustra namq; petit baculum, qvi sine co ambulare potest, arg. L Imperatores sf. de reb. autor. judie. Es l'un. C. de ibefaur. frustraé; deposcit Medicum, qvi non laborat morbo. Zas. consil. 4. sed ad fortiorem subsistentiam: † qvo respectu validi qvoqve datur consirmatio. Bartol. in 1. 16. C. de decurion. lib. 10. Reusner. lib. 11. consil. 3. n. 64.

miæ Wenteslaus Comitia indixit

no 1227. fordus invicem percussorunt Libufæ Wenceslaus Bohemiæ. Bela Hungariæ, & Walde-& Salisburgensis, Archi-Episco-Seu Silesiæ Duces &c. Hi omnes Friderici II. Imp. atq; opes formidolosæ erant, in Annal. Bojor, lib.7. fol.536. † pariter gvog; cum Ludo-Principibus Electoribus Regni Principibus, qui sele confeederaverunt, & juraverunt infimul as-20 fent. in Annal. Anno 1344. † Et de cus de Bappenheimb: Roft vetavam Parificationis E. Virginia convicnerancin Vienna illustris Rex Ungaria Andreas, Magnificus Wencestans Rex

conflutiones, Episcopus Olomicens, Episcopus Patavienes, elettus Archi Episcopus Strujoniones, Episcopus
Geormenes, Episcopus Pragenes, Episcopus Frisingones, I piscopus Vesprunnenes, Episcopus de gring. Ecclesis, Episcopus Scecovienes, Episcopus Chymenes, Episcopus Coloceires,
Episcopus Wazones, Enter Amomus,
Episcopus Wazones, Enter Amomus,
Episcopus Erlaenes & alia gràmplares persona solennes, Abbates, Prepositi, Canonici & Camises Ungari
mulis & c. Et tota term gavisa est depace & concordia tantorum Principum, Deo referentes gratiam & gloriam. Hucuss, Pappenheisonus in
histor, Austrilpitt. L. Anno 1208.

Ovæ omnia licita Principum. Imperii habita sunt sædera, ceu ad pacis & tranqvillitatis conservationem contractat j qvale etiam suit sædus illud Svevicum. pro conservanda pace contra Russicos seditiosos initum, Warem, ab Erenberg de fæder. lib. 2. cap. 2. mgg. Petr. Rittes, apud Dom. siem. tom. 1. jun. publ. cist. 22. Christoph. Ecsold. libr. 2. palis.cap. 6. † Pro sicito qvoqi jud. catum suit in judicio Cameræ Imp. simo 1553. sædus inter Episcopos Würtzburgensem & Bambergensem ac Civitate Norimberg. adversus Marchionem. Albertum, qvippe qvod non modo Legibus permittentibus ad sui

Ccc

Gio

suorumé; defensionem inicrant, sed & id fecerant hortatu ac justu Imper. Caroli V. mandantis Statibus Circuli Francici, ut fœdus mnibus, qvi inposterum ipsos invadere violenter conarentur, tameth prædictus Marchio hoc iplum fordus tanqvam illicitam conspirationem contra se sactam in Camera graviter impugnaffet, 23 Mynfing. cent. 6. ob/.2. n.to. † Ejusum & Hasha Principum, ceu pro pace tuendá initæ, út apparet ex renovatione Confæderationis Anno 1587. Naumburgi fatta, verb. nen mit diefem Brieff, als wenland Die hochgebornen Fürsten/ 16. Bor auch in beffelben Wiberwertigfeit Calarea Majestatis, in verb: Doth

nehmen wir in blefer Erbeinigung aus die Rom. Känferl. Marenunfers allergnädigften Herren/ fetne Känferliche Verson und 21 dede/ uted magis confeccionatio hare licita censeatur.

discor

liscordiam abolendam (nectato) celuci apparet ex verbu initialibus enovace Unionis, gvæ extar apud chen Reichshänbel/ Pag. 217. 5.1. ibi : Alls wir betrachtet und zu Sor-Ben acmommen haben / wie unfere Churfurfeliche Berlammlung ju Dlug und Dethouriffe bes beiligen acordnet und herkommen ift/auch wie sich der unnd anderer bemegle chen Brfachen halber und fonderlich ju bandbabung ber Churfurit. Itchen Chren und Burde/erma unfere Borfahren und BorEleern/ Chuefarften loblicher Bedache. niff,als bie forderften Blieder bes und Emigteit des Beiligen Reiche aubetrachten unnd Bunus und Schaben deffelben zu verhüten gebuhrer/ in freundliche bruderliche Emigung unnd Verfdreibung gegen unnd mir einander begeben ba. ben/ zc. Espoftes : Co haben mir/ als billich/ ben Ruffffapffen ber Worfahren und BorEltern/ als ben nachgefolgee/ und Woet bem Chriftiden Glauben/ ber Romifchen Ränferlichen Majeff, dem heiligen Rönind en Reich und fonderlich Leutscher Naem zu Frieden/Ehr/Dinnund Kronmen/und auch zusammen in freimdliche/brüderliche Einigung und Berständenung gethand.

Eil præteren † particularios illa Unio Electorum univertalis à 1 in Capetillatione Cafared con- 18. ber vorigen Ran er richmlid unge-

### De Legé Regia German. SECTIO VII.

# Confraternitates sive confœderationes Principum de futurà Successione, vulgo Erb Berbrüberungen, in Imperio Romano-Germanico licita habentur.

SUMMARTA:

1. Effectus confraternitatum de futura fuccessione.

2. Confraternitutes be dienneur Erbverbruderungen.

3. Erb Berbriderung & Erb Bereinigung gromodo ab invicem deffer aut?

4. Confraternitas inter Marchiones Brandenburg, C, Duces Pomenta. L.

5 . Mutuum inter cos non fuit pactum fuccefforium.

6. Mutuum pactum inter Marchiones Brandoburg. & Duces Ligniconfes ac Brigenfes.

7. Confraternitas Ducum Bavar. & Principum Palatinorum.

8. Confraternitas inter Duces Saxonia & Principes Hennebergicos,

g. Caufa hujus confraternitasis.

to. Landgravis Hassia participes sunt confraternitatis Hennebergica.

11. Comitatus Hennebergieus ad Duces Saxon, pervenit

12. Jure confraternitatis Landgravii Hasfia adepti Comitatum Ratzenelal egenfem ...

13. Pactum confraternitatis inter Duces Saxon. & Landgarvios Hasfia.

14. Duo sempore initum hoc pactum?

15. Renovatio hujus confrasornisaeis.

16. Formule renovationum ponuneur remisfevè.

17. Tenor ejus confraternitatis summarius.

18. Quo tempore domus Brandenburgica hot padium agnoveria ? 11.19.

20. Plura ejusmodi pačtorum exempla remisfizir allegansur.

21. Rationes, quibus vulgo pacta confraternitatis impugnantur, n, 22.23.

24. Nulla valet dispositio de fendis. n.25

26. Respondetur ad contraria sundamenta. n.37

27. Dignitas Principum votum captandamortis excludite p. 29.

28. Protestatio Principum in confraternicatibus confictat

30. Confraternitatis pactainter Principes jure militari fubfiftunt.

31. Imperii Principes in numerum militum recepti

32. In confraternitatibus refervatur summa corta, de qu'à testari lis est

34. PET

4. Per indirellum aufferri potest facultus testandi.

y. PAELA confraternicatum in Imperio, immemoriali confreeudine approbata.

36. Confraternitatis patita ab Imperatore approbata.

8. Cautiles bodie palla confraternitatis incunda.n.39.

Ubitari etiam pollet, grid de ve pactis mucuam Confrairum fuccessionem continentibus sit babendu? Qvorum effectuseft, jut stirpealterutrius extincto, ad alteru hereditario quafijure devolvaturPrin-Ciparus, Reuin. vol. 1, confil.3. 21.32. defæder.lib.1.cap.2,n.36. Petr, Ritter in disp. de confratern. & confæderat. nes, que hæredem segviment, &c. lib. 4 cap. 8.2.126. †Ejusmodi pactu

qvæ res armis ansam præbere vie die ulesma Mars. ann. 1546. p. 262. 6

Ccc 3

qual

8

anis revers, wegen der Erbverbritperung/ sub dato n. Martii Anno 1506.p.272. † Tale gyoqve fuit pactum inter duces Bavariæ & Principes Palatinos initum, Schonborn ditt.cap,13. Johan. Bodin. lib. 1. de Republ. c.1p. 2, n, 12. Christoph.

Befold, dist.differt.13.n.3.

Parirer + Johannes Fridericus. II. Johannes Wilhelmus & Johannes Fridericus III. Duces Saxoniæ cum Wilhelmo, Georgio Ernesto & Poppone, Principibus prembr. fædus invicem pepigêre, ut extinctis Principibus Henne-· bergicis Saxoniæ Duces in toto Comitatu Hennebergico: decedentibus verò fine masculis heregensi succederent, Cyriac. Spanund Herrschafft zu Francken mehr als an einem Ort zujammen ftoffen und grenken/ immaffen fie dan auch vor 200. Jahren zusammen und in eme Berrichafft gegen Benneberg eines toblichen Abgang/ein frembber Stamm ben andern theil gur 10 fer cinfegen modice, † Qvam con-

at demum Anno 1373. iccundum.

Wilhelmo, Ludovico, Georgio & nostrà ztate Anno 1614. Menfe 16 Marcio confirmatus est, † qvarum refert Johan. Limn. de jur. publ. lib. 4.cap.8.n.162. & mult-fegg. † Eahenlus in eo confistit: Allo were cs/das Goet verhate/ bag unfer ciniae ungenante par. en ober uniere Leibeslebens Erben verftitivben un fen das vorgeschrieben ffebet/auff cine and re Barthen un ihre Leibs. Lebene Erben ganblich jumahl ju ben ihnen und ihren Erben ale if-

past. Reusuer. vol.5. von G. nam.35.
Knich. de jur. Saxon. prov. verb. E-lestorume. 2. ejus rei vestigium nullum extat in formula confraternitatis Naumburgi renovate dist.

Anno 1587. Sed Saxoniz Hassize;
Principes soli ibidem exprimuntur. † At posted demum familiam 19
Marchionum Brandenburgensium illustrissimam pactum id confraternitatis sive successorium agnoviste, ac simul cum Domo Saxonica & Hassiaca id Naumburgi

Anno 1614. reiteraste, haut insicias co, sac de re edoctus ex formula ratificationis dist. anno 1614.
Naumburgi sactae, apud Johan.
Limin. dist. cap. 8. n. 172. † Plura cojusmodi pactorum exempla refert Hotom. conf. 32. n. 37. Waremund.
ab Etenberg lib. 1. de sader. c. 2, n. 152.

Videnturautem prima fronte pacta hec illegitima & minus licita, † non solum, quod alterius vitæ insidiandi occasionem probeant, l. ult. C. depact. sed & quia liberam testandi facultatem pacifeentibus auserant, lip. 15. C. de pact. cum tamen supremæ voluntatis liber debeat esse stylus, liberumque arbitrium, l.i. C. de SS. Eccles. † Unde ejusmodi pacta de jure improbantur, dict. l. 15. l. ult. C. de pact. l. 3. C. de collett. l. 61. ff.

de V. O. & improbus dicitur, qvi de hereditate adhuc viventis est sollicitus, l.2. § interdum ff. de vulg. & pupill. fiubstit Donell. ad dist. l.15. & ulc. C. de past. Johan, Good. de contr stipul.cap. 6. concl. 7. n. 60. Joh. Schneidwin. ad § item si qvis postulante, Inst. de action. n. 6. Zas. ad l.61. ff. de V.O.n. 55. Forst. in trastat.

de past. e.6. † adeò ut talia pactano e qvidem juramento confirmata fublistant, Zas. dist. loc.num. 48. Johan. Sichard. adl.; C. decollat. Johan. Borch. de past. e.ap. 5, n.61. Siegg. Didac. Covarr. in Rubr. de testam. part. 2. n. 15. Petr. Gregor. lib.

24 4. Syntag. 5. n. 2. † Ne qvid dicam de prohibità feudorum alienatione & commercio, per constitutiones Lotharii & Friderici Impp. it. 52. USS. FF. 2. ex qvo nec ulla defuncti ordinatio de successione in feudis substitit, tit. 5. F. 1. Hinclicet Georgius Saxon. Dux sine liberis decedens, fratrem Henricum & ejusdem liberos, Mauritium & Augustum testamento heredes reliquerat, cà lege, ne Religionem mutarent, ni parerent, Casari Carolo V. & fratri Ferdinando omnem ditionem suamattribuetat, donce vel ille, vel silit, vel ex Saxonicà familià proximus Agnatus conditionem implevisset: Henricus tamen, qvi Smalcaldico seederi subscriple-

rat, cum primum de fratțis morte cognovisset, conditione tepectă, hereditatem adiit, Thuan. lib.2. bistor.pag. 67. † Nimirum uti feudum non sub prateatu pecunia, ita nec sub prateatu posii, conventionis, aut dispositionis, sed amore & honore Domini acquirendum est, tu.z. E.t.

conflictà ( Alfo were es/ bag Gott plis compétent privilegia, Geperhite/ da unier einige vorgenante Barthen obne rechte Leibes Lehes-20 Erben abgingen/re.) † Acliomnimen in familiis integris sibi mutuo successionis pacto substitutis, extantibus pluribus utring; Agnatis, detestandum captanda mortis votum alterius five voluntatem, facile prælumendum effer, ut in. fingulis personis, l'estalist loc.p.122

cuntur, Andr. Gail z. obferv.it. 127. Ex quo pactis illis Principum talia gen einander gegenwäreig / in und mit Krafft biefes Beieffes fin berallerheftanbigiten Nerm / Beife und Maffe / Ale foldres jure publico militari und fonften zu recht gefcheben fan und mag/ic, prout formula habet pacti Ducum Saxon, & Hals. Landgraviorum Anno 1555. cipes in matriculam Imperii, atorg, Acac, Enenck, de privil milit.

(3) Neg; metilendom, ut per at nuatur, f cum in iisdem certif fe- ge aus fahrender Saab gemacht und gesett fenn. Ideog; † pacta ejus- w lunt, subsissore, putar Jason in Curt. junior conf. St. m. 3. Hocos est, quod scribit Gail. ex h, e. Imperii militum esse rece- de fructibo donator poterit teltaptos; ex quo merito militaria i- ri, dill. observat, 127. n. 4, † Qvin 24

etsi certa pecuniæ summa facultati testandi reservata haut esset, non minus tamen pacta ejusmodi subsisterent, cum in jure abfonum non sir, ut per consequentiam faltem sive indirectum facultas testandi alicui adimatur. pro ut fieri videmus ci, qvi se in. arrogationem dat, aut monasterium ingredicur, Amb. ingressi C. 35 de SS. Ecclef. Ut taceam, † panostro longà consvetudine & immemoriali tempore approquam alterius dissensu impugnata unqvam esse, Qvare jam meritô judicantur licita, nec legibus contrariari, arg. l. t. C. que fit longa confuet.

36. (4) Maxime verô † Principum confraternitates & pacta successoria sublistunt, qvia à Majestate Cæsace confirmata sunt, ut Ducum Saxon. & Landgraviorum. Hass. à Carolo IV. Anno 1373. &t à Rudolpho II. Anno 1597. qvæ constrmatio omnes machinationes & fraudes cessare facit, l. us. C. de vendend areb. civit. l. 1. & ibic. Dd. C. de bis qvi propt. mer. jud. non appell. Gail dist. observat. 127. n. 8. † Ex qvo etiam est ratissicata dispositio sive ordinatio Vasalli de feudo, qvæ Domino

Cafares ex potestate plenaria, stire nequeat, † tutius certe agunt Principes, de futura succesrant, ne per indirectum in Cavenire, lib. 4. de juri publ. cap. 8. 17. 153.

# Justumatqve legitimum fuit fordus Smalcaldicum Anno 1530. à Statibus Imperii Protestantibus contractum. S U M M A R I A.

1. Fadusmale aldicum à quibas & ubinam contractum?

2. Improbatum bot fudus à Bodine.

3. Alies quag, convictis idprofeindunt.

4. In omni federe excipi debet Imperator.

5. Ab inato à Theologis fædus Smalc aldicum non probacum.

6, Ratsones pro justitia fæderis Smalealdici.

7. Caufe bujus fæderis gvænam? n. 8.

9. Scopus Confaderatorum.

to. Confilio Theologorum & J Crovum fædus Smalealdieum ielum.

11. Cur primum fædut id diffutferint Theologi. 12. Theologi fententiam futam mutaverunt.

2. In fudere Sozalcaldien Coloris nerfona exce

14 On norms Color in feedore excipiendus?

15. Diftentlio inter Cafarem, qua Cafarem, & qua non tecm

16. Pium & Chriftianum fuit fædus Smalealdscum.

17. Defendendaeft Keligio contra boftes.

Desceptari quoq; solet de factere Smalcaldico, fillo nempe, quodinter plerusq; protestantes Imperii Ordines Anno 1530.

pro defensione Religionisae vera doctrina ictum est Smalcaldia; (quam Civitatem olimo Comitatus Hennebergici, nune Landgravio Hassia subditam, Calus V. victor proptered solo avare constituerat, ni precibus sauritii Saxonis suisset delinites, Spangenberg, in Chron. Henterg. 166.5.) probumne an imperior de la proposition de

hannes Bodinus inter perniciofas improborum Civium adverfus patriam, nullă justă de causă,
arina capientium conjurationes,
illud retuluse viderur. † Hoce;
ipfum Auctor suronomis appellicat: Einen Edmastalberschen /
Bran Isianen und pestilensischen
Bumb/ multisej convitiis feedus
istud ignominiose proscindune
Ancon, Qvetta, Ludovicus de Avila & Matalis Comes, & improbavit hoc Melanchthon in epist.
ad Camerae. p. 127. Causam si
qvas veris, ajunt, † omni in steD dd 2

dere gvod licitum iudicari deberjexcipiendum esse Casarem. art. 1. Landr. lib. 2. ibi: Do Rur. ffen und herren nift Enden gufammen fchweren/ fie fcheiden denn den Ränfer un das Metch aus/fo haben fie wider das Reich gemißhandelt. Warem. ab Erenb, de forder, lib. 1. cap.ult.n. 236, Hunc autem non exceperunt Protestantes, qvi cum eo tandem, collatis pro tenore. fæderis viribus, pro Religione bellum apertum gesserunt. Unde factum, tut Theologi hoc fœdus dissvaserint, veluti constat ex literis Lutheri ad Electorem Saxon. Johannem in tom. 6, German. 7cnenf. Johann Sleidan. libr. 8. comment, Johann, Bodin, libr. 2, de Republ. cap. 5. Luther. in einer Schrifft an Berkog Friedrichen / Churfürften zu Gachfen/ unterm Anno 1522. tom. 2. Jenenf. Luther. im Buche von weitlicher Obrigfeit / wie weit man ihr Gehorfam schuldia sent impres. anno 1523, com. 2. Luther, in Ep. ad PT encestaum. bift. August. Confess. tom. 4. Johan. Brentz. Ad Georgium Marggravium rmæ/ Anno 29. apud Frider, Hort-

Sed dicamus potius quod res est, probum scilicet suisse rœdus

Smalcaldicum, licitum & honeqvæ defensionis & conservandæ Jul. Pflug in Orat. de Republ, germ. curanda Christe Befold, Ub. z. rolitic. cap. 6. Gerlae. Buxdorff. ad tie. lib. 2. de fæder. cap. 2. n.13. Vid. fepr. Seet. 6. n. 9. † Fordus autem Smalcaldicum ictum este non turbandæ, sed muniendæ pacis publicæ gratia, foederis hujus caula facis evincunt : † Nempe proscriptio Lutheri eorumgi gvi yvoqvomodo Luthero faverent, operamve inter utriusq; Religionis Ordines rensibus Anno 1526, Decretum Comitiorum Ratisbonensiun Anno 1529, Severum & in Imperio 1530, Frider, Hortleder, in dif. de forder, Smale ald apud Mister Goldaft. in Polit. Imper. part. 31. † Huncqve forderis scopum ipsiomnipotentis & liberiorem doctrins dam Christian im concordiam & pacem, in faero Romano Imperio Ger-

manica Nationis, adhee in honorem, willitatem & Salutem nostrarum. Litionum, civitatum & Subditorum, folummodo ad defensionem & vins mjustam à nobis propulsandam & repellendam, good cuilibet non folum de jure naturali & gentium, verum ceiam de jure scripto permissum G concession est, unanimiter pio G Christiano fudere conjunximus, buneg, mutuum confensum & fordus pariter approbavimus & sufectimus, idg barum literarum vigore recipimus & inimus ca forma ac modo & c. integrum hujus feederis contextum ponit Waremundus ab Erenberg lib. 2, cap. ule, meditam. pro fæder.pag. 317. & Segq.

deris hujus sociétate factum, temerè & inconsultò factum eft, 1 sed adhibitis in consilium non faltem JCris, fed & Theologis, Etfi enim ab initio Theologi foedus hoc sanctillimum dissuascrint, ut suprà dictum; Nec sine causa: ne videlicet Aulicorum quorundam mimos, jam tum ad bellum per e pronos magis incendere velle iderentur: Ne protestantes pererre qvæcung; poterant, delistent, aut adversariis bellum fornultro inferrent: Ne Pontifisansam calumniandi darent, afi Lutheranz Religionis conmatores bellorum faces ac tu-

bæessent: Et gvod nondum bellum imminere, sed intempestive de defensione consultari putarent, Frid. Hortled, in diff. de 11. ft. belli german, affert, 3. apud Goldast, in polit, part. 72, † Unde Theo- 11 logi Magdeburgenses in part. 2. Des Bekantnuß/Buterrichts und Wermahnung &c. scribunt, Mas aber die Besachen sennd / warimb D. Lucher etwas dunckel und schier wiederwertig hiervon gerathen hat / haben ctliche seine vertramte Freunde infonderheit von ihme vernommen: Er hat nemlich die Gegenwehr nicht wollen leben odurch nachlieffen in Gebuld ben Keinden gleich / viel Burchts gu vertragen/ und daß die unsinnigen den / die porhin mehr denn gar zu vielund aus citel fleifd, licher thorichter Machaier / zu friegen Luft in prafat. der Erflarung D. Mantini Lucheri von ber Frage die Mothwehr belangende: Dag aber etliche solche ihre Rebe schmitchen mit einer Schrifft Lieberisdieer vor etne Krieg verhaten wollen / fo lange es durch Gottes Gnad muglich gewesen/ † Attamen postquam bel- 12

lum omnimodò jam decretum effer à Pontificiis, Theologi queq; usq; adeò sententiam suam non. tirent, aperte dicerent, nempe, irc bantiumg; sententiam, ut apparet aus dem Bebenden D. Martini Lutheri, Justi Jonæ, Philippi Melanchtonis und etlicher anderer ber beiligen Schrifft Gelahrton / auch ber furiften Interricht von ber Gegenweln' tom. 7. germ. Jenenf. fol. an einen Pfarrheren von der Gegenwehr/fo ber Ranfer die Evange. 39. 10m. 7. Germ. Jenens. fol. 279. D. Martini Lutheri an D. George der Gegenwehr zwischen gleiches standes Fürsten de anno 1539. 10m.7. de anno 1539.10m. 7. Jenonf. german. fol. 282. Luth. in der Warnung an feine liebe Tentschen tom. 2. german. zum Arieac kompt/da Gort für fen/ wil ich der Leute Gewiffen nicht und Sorge/als fen ihre Mothwehr auffruhrisch/ aliisq; multis seciptis

ro Christisnum boc fredus nostrum, Stiana veritatts & pacis in shere Imviolentis à nobis, subdition & conjunctis nostris, tantum in calu necessaria defensionis nesirin, rere parate sumus, susceptum & sucitum, nec quiequam alind qussitum existimetur. In formula samund ab Erenberg ditt. lib. 2. de excipiendum, id gvidem retum,

restitueret, Johan. Sleid. lib. 24.
comm. † Hine distinctio seculo
superiore nata: inter Exstrem.
qua Cesarem, & qua non item.:
Sleidan. bine ind. Hine ista Saxonis & Landgravil discoptatio: Cafarisic, an alio quopiam nomine
sit assandus Casar in literis Belli
germanici denunciatoris. Et Saxo
non ei tribuendim Casaris cognomen putabat; alioqvi cum co
belligerari non licere; Landgravius verd contra sentiebat, & habebat uterq; sui disti comprobatores: Tandem lixe suivinventa
ratio media, ut illum appellarent
velus cum, qvi sese pro Casare,
gerat, Sleidan. lib. 17. cumm. pag133. Frider. Horesed. dist. dist. defad. Smaleald, apud Goldast. in Polit. part. 31. & Arum. discars. Academ. 26.

† Oya certe efficiunt, ut fordus dife. 2. Smalealdicum proillegirimo neutiquam fit habendum, qvin potius pium ac Christianum id luiscap. 5.

le,vel proptered fateri necesse habemus good pro defensione julla argi legitima f cum defen- 17 publ. cap. 2. gvod & jamdudum... pracer Processantes ipsos apud den Menchler in Dreitden / tom. 5. de nun occid. baret.cap. g. Harthen

#### SECTIO IX.

Licitané fuerit conforderatio Statuum Belgicorum Anno 1565, & Unio Evangelicorum Anno 1610. inita.

Licien oft conforderatio pro defensione Religionis.

2. Eriam apud Etbnicos.

3. I ustum fast fædus Belgicorum anng 1565, contraffien

4. Caufa bujus Juderis. n. 7. 8.

5. Felicissimus bujus confaderationis eventus.

6. Belgaconfæderati hodiè ab omni imperio exemti-

9. Caufa unionis Evangelicorum.

10. Confæderati in unione quinam fuere?

11. Pactum unionis ab omnibus non probatum.n. 12.

13. Rationes pro unionis pacto.

14. In unione Evangelicorum persona Casaris excepta.

15. Licita fuit unio pro defensione Religionis.

16. Judicium Eusebij Philadelphi de saneta Liga.

17. Effectus unionis minus feliciter cessit.

18. Fædera Principum multiplicia foindunt Imperium. n. 19.

NEmo facile confrederationem pro defensione Religionis contractam improbabit, cum & pacis politica defensio justa ac licita judicetur, istius verd nonminor ac hujus ratio sit habenda: † Ex qvo etiam ethnici Athenienses, Subditos juramento obftringebant, ut pro Diis suis & sacris vel foli, vel cum aliis pugnarent, Waremund. ab Erenberg de fæder. lib. 1. cap. ult. n. 60. Qvis ergò dubitaverit † de fædere Nobilium Belgicorum 400 Catholicorum pariter & Reformatorum Anno 1565. contracto, qvin istud fuerit legitimum? Præterqvam enim, quod in comajore ex parte liberum Religionis exercitium in considerationem venichat; † non veniretur, respiciebat: prout confæderati Bruxellæ, Gubernatrici Margarethæ, Ducissæ Parmensi conjurationem istam explicabant, Eman. Metter. de bello Belgico, Ernest. Erem. de orig. E bistor. belg. cumult. p. 79. † Tantumé; abest, conféderationem. hanc non fuisse justam, ut ettam felicissimum eventum & exitum ea fuerit sortita: † ita nimirum. hodiè Belgæ isti confederati, liberi & prorsus ab omni imperio sunt exempti, qvode; potentissimus Rex Hispaniarum supplicantibus anteà negaverat, militantibus concedere coastus est. Dav. Chytr. in Saxon. lib. 25. p.19. sop. 5 segg.

Clamitent Flicet Pontiscii, sidem à Belgis fractam, cosq; rebellasse, alii tamen id negant, cum,
non nisi cursum tyrannidis impedire conatissist, nec conscientias Paparum somniis constringi
concesserint, Considerent porrò, ab Hispano sidem contra Belgas prius violatam suisse, † Cogitent quog; Hispanum contra

corun

entunde privilegia: Ne fine confenfu Ordinu generalium, dignitates, ecelefiaftica mutarentur, net peregrinus ad munera admitteretur publicate, egiste. Et maximè observent istud, quod inter extera privilegia s'uitpostremum: Se quid contra s'altum fuerit, subditi juramento essent foluti, & superioribus resistere possent, Eman. Metter, diet. loc.

† Sed quid de confecderatione Evangelicorum, Hala Suevorum Anno 1610, contractà habendum (qvam vulgolinionem vocabant) ex suspicione sive verá sive falsà, nata ut catholicis oppolità, operam fuam & fludium ed dirigentibus, ut exequantur Concilium. Tridentinum, neque harcticis fidem servandam, nec Pacificationem Religionis, pragmaticams fanctionem aut Legem perpetuam, fed faltem Interim & Toleramususq; ad Concilium Tridenti-10 num afferentibus. † Cui sua dederunt nomina Electores Palatinus & Brandenburgensis: Principes Palarini, Bipontinus, Ncoburgicus Culmbacensis & Onolezbacenfis, Würtembergiei, Hashaci, Ottingenses & plerig; Wetteravici Civitates: Argentina, Ulma, Hedbrun, Rotenburg-ad Tauber,

Weissenburg ad Rhen. Landavia, Memminga, Canifidunum, Schweinfurth: qvibus & alii qvadantenus adjungebantur, qvos videre licet in catalogo der thurten Eturfürsten und Etal de/ so Anno idis. ju Milruberg oust dent Correspondente Lag erst i nun/ic.

niverfal- Union am Religion Frieben/ zu deffen Observation so med net/ daß durch die vorstebende ttniones allbereit bas Corpus Imperii in funff Darebeven zertheilet: Haupt an fich felbsten/ w schoo ben à Pricoberge in bem neuen Calvinischen Blodel des heiligen Rom-Retche/ cap. 8. p. 73. & Christoph. niften Artund Reindfeltaffeit gegen dem Romifchen Reich cap 5 pagas.

& ad locum alludentes, unionem hanc pro Ballische vocant, eine

bellische conjuration.

Evangelici tamen confo derati hanc pactionem ita defendebant, 13 † gyodnon nisi ad conservationem pacis atq; concordiæ fuillet inita, juxta ca, qvæ habentur im gemeinen Ausschreiben ber Unirten Evangelischen Churfürften/ Surften und Stande/ aus was Briathen fie fich in eine engere Corref. ondenez begeben/ de Anno 1610. in §. daß wir/ bi: Dag wir uns demnach im Mamen des Allmächtigen/ ju Beforderung feiner gottlichen Chren/ zu Erhalt-und Fortpffantung der lieben 7. Arien, Fried und Einigkeit / und bereit vor etlichen Jahren einer mehrern/nahern und vertraulichen Beiffandnuß un Bufannnenfekung miteinander verglicchen. Erpofted: Gondern beffen persichert fenn/ bag es allein aus schuldiger/ ereuherniger Liebe und affection gegen bem gemeinen lichen Wesens bergefloffen / unnd wollens/ob Gottwil/ mit der That bezeigen/ baß fich ob diefer unferer correspondence niemant zubeschweren/ fondern vielmehr auch andere ber einen und andern Religion, Wrfach haben follen/ fich in aleiche verfilndung mit uns einzulaffen/bamit also das bifibero verspürete

schäbliche Mistrauen auffachebt unnb gute verrauliche Empleit gepflauset und erfalten werden de ge/ ie. † Porro Imperatoris perfonam gvog; in hockwedere exceptă fuisse, hwe verbautgunne: Bud zwar gar nicht der Nön. Kan erl. Majest. unser aller gnaticsten Herrn/als dere wir aller untertlanigsten/ gebührenden und schuldigen Gehorsamb zuerzeigen willig/ oder auch einigen Etand des Neichs/ so sich bessen Dreinungen gemäß erzeiget/als denen nir seint und sonders mit allen freundlich digünstigen/ gnädigen undmad larlichen guten Millen zugethan/ und sousten keinem Menschen zu wie er/ zu Nachtheil und Beschwertung isc.

Hance; † unionem prodetenfione Religionis & Regionis licitam fuisse, seribit Ventura de Valentiis in parth. litig-lib.a.cap.6.1.33.
ubi ad hanc rem allegat Jacob.
Menoch. consil. 28, 117. Maxime
cum à parte Pontificiorism Sai cla
Liga huic pactioni non minimam
dederit causam, † de qu'à Eusebius
Philadelph.in quergla, libert. germ.
Pracipue vero, incover, or in miper
renovatum illud Constratorum ser
dus (in quo prater fassi nominis nunlum, nibil omnino anclum, vibil religiosum esse potest) portendere e chia
ae minitari videaux e i de esse munitari videaux e i de esse munitari videaux e i de esse munitari videaux e e in servicio.

ACEN-

accurace sapienterd, considerare. Et posted: Patefalta confilia simt & confountiones corum, qui cervicibus pefiris fervitueem impanere, velcerte Imperium Germania vobifeun. commune habere conantur, quibus misi vos sidei ac forsitudinis clypeum. mature objiciates, actum est de salute med & de Imperio vestro Sc. Ut fic unio hac pro defensione inita, defendenda videbatur & qvam. econtra Catholici plerig; impugnabant. † Aft cum effectus conter cesserit, nec bona intentioni responderit, liberum cuiqve suum de hie judicium relinqvimus. † Adharences interim judi-Friderici Hortlederi in lib. 5, de canf. belli german. cap: 46. p. 885. & gracia fordus percutere, omnes leges, omnia jura permittant, attamen ni-

mitem prons à defersione ad offensionem via, fill finel in direction parter Imperio. Chare fi japimue, quantum omnino poffuma, ingularia fædera vitemus, & non nefi maxima atq, explorata de causa, à Conftigionis refiliamus, quibus post distra-Eliones quasliber exitiofas faderatum rurfus est asque unitum, divifum an-August, de Anno 1551. 5. In folder fürgezogener Berathichlagung/ 1c. † Eademqve fuit quondam quere- 19 la Johan, Sleidan, Fordus, ait, per omnem Germanism, & avamlate torus Reipublica frellans incolumitatem. - Nunc vero plurima funt feparatim & inter fingulos: Orod oft maximum procut dubio & slienationie animorum & distidentia & futura dissipationis argumentum. in

#### SECTIO X.

## Justum atq; legitimum in Imperio Romano-Germa-

todus Civitatum Anteaucarum SUMMARIA.

- E Civitates Imperiales licité contrabunt invicem fadera.
- 2. fordus Cévicasum Anfearicarum, ber Sanuftabte.
- 3. Banuffabte unde fie dieta ?
- 4. Banfecfedber unde sepellatei
- 4. Paris hugher omines derivationes vn. 6.7.
- 8. Quernam Craje ares bot fudere comprehendantur

Hec 2

Q. De

398 o. De initiis ac progressibus bujus faderis remissive.

10. Rationes contra fadus Civitatum Anfeaticarum,n. 11.

12. Civitates municipales num sub bot fædere comprehense?

13. Civitates municipales fine Domini consensulicitanon contrabunt sadera.

14. Fædus Anseaticum à Carolo IV. confirmatum.

15. A mu'tis Impp. fædus Hanfeaticum approbatum.n.th.

17. Collegium Civitatum Anfeaticarum ad contributionem requifitum.

18. Dvonam rempore boc fadus inicum? n. 19.

20. Fædus Anfeaticum prafcriptione temporis immemorialis munitum. n.22.

21. Prescriptio temporisimmemorialis omnia vitia purgat.

23. Legati à Principibus ad Collegium Anfeaticum mi si.

24. Civitates Hanseatice jus mittendi Legatos non habent.

25. Societas Anfeatica extra suspicionem est monopolii.

26. Confuetudo immemorialis monopolii respectum excludit.

Mon modo † Principes Imperii, sed & Civitates Imperiales licita contrahere fœdera, extitus. S.t. Aur, Bull. Caroli IV. Imp. manifestum est: quam in rem fædus. vulgo proferunt † Civitatum An-Stabte | Receff Spirenf. de anno 1544. Seeftadte belangend/ † h.c. der groffen Stätte: nam vocula tura: † Sive der BanfeeStadte/

qvæ mutuum defensionis vincuxima & pracipua exhisce Civitalib.z. Polic. cap. 6. Matth. Stephan. de jurisdict, lib. z.p.z.c.3.n.4. Wchner. in observat practiverb Sanjec. miffar dib. g.p.z.cap.4.n.; 6.Reinking 4.cap.zo.n.43. Tadus id ab inino ejecta fuissent quatuor decim, adThue 66. Civitates in societate hac remansisse, autor est Thuanus, cui consentit Dresser. de Urb. germ.p. 626. quas refert Johan. Limn. de. jur.publ lib.7.cap.t. n.70.

† De seederis hujus initiis & loco. Nicol. Beef. de patt. famil, ilhan. Limn. diefreap.t. Illud faltem hic videbimus; an fædus Anseaticum pro legicimo sit habendum & tolerandum in Imperio? Etenim i cum interalia Rex Romatates Mercatorum onerosas se abolieurum oc interdicturum in Camembro hor Capitulationis Cafarez, fædus qvoqve Givitarum. Anseaticarum abolendum quis 11 existimaverit; Qvippe favod spetur: Ideo namq; contractum putatur, ut certis locis merces emane confeederaci, quo rursus prerio co, qvo volunt, vendane.

Accedit, quod scribit VVaremund. ab Erenberg, Sepenitiin examinaverimus hujus faderienaturam, vix negare poterimus, quin sapine quond nomullai Civitates speciemconjurationis, cum multa Civitates co comprehendantur, alioră Imperio st, ette, lib. i. de sieder, cap. 2. n. 44. Unde vel proprered solummodo fadus hocimprobum erit, † quod 3 Carolus IV. Imperator confaderationes Civitatum alris subjectarum, sine cosum consensu inhibeat, in Aur. Bulla, sit. 15.

dus Hanfeaticarum Civitatum contrariari Aurea Bulle, ac proprerea illicitum ac illegitimu esse, † utetiam consensu Caroli IV, 14 cum fædere ille exclusa eller, vicissim reciperetur, Albert. Crantz. tung. Inverb: Junaffen zu fol-Carol der IV. Anno 1377. Der Gtade nonmen / dag sie endlich mit der Danjee verglichen unud in vorigen civitas Colonienlis ex Ansa ejecta 6. ad monitionem Ferdinandi L.

16 vertit, frædus hoc etiam ab Impp. Friderico III. Ferdinando I. & Maximiliano II. approbatum fu-17 iffe? Ovin & non temel | Collegium hoc civitatum Anleaticarum ad contributionem fuit requistu, ut patet ex Recess. Imp. An. 1541.1544. citæ cospirationis specié foveret. 18 Accedit porrò † temporis præscriptioscum hoc foedus Anseaticum jam ante 400 annos fuerit contractum: istud enim paulo antetempora Friderici II. Imperatoris circiter annum 1200 coepisse, seribit David Chytr, in Saxon. fol.67. Thuan. hiftor.lib.si, extarig; ajunt privilegium ab Henrico IIL Anglorum Rege de Anno 1206. ratione vectigalium i civitatibus tumvis alii initiū hujus Collegii repetantab anno 1270. Keckerm. lib. 1. Polic. cap. 24. pag. 391. Arqvi præscriptio tam longi temporis vim legis specialisq; concessionis obtinet, l.i.S.ult.l.2.ff. de aquapluv. arcend. L. 6:5.4.ff. de nava quotid. & 20 estiv. † Exquo corruit objectio Waremund, ab Erenberg ditt.cap. z. fœdus nempe hoc proptereà

vilegiata est 3 ex vicioso etiam. 1. 6. C. de praférips. 30 vel 40. annor. vetta conf.274. n.4.& s. Dec. con fil. 13. n. 8. 5 confil 342-num. 13. † Qvia rint subjectæ; vel Dominorum. enim factum effe, falvog; Princiexemtionis argumentum eff, cap. 20. num. 48. & feng. Ac demum evincie justitiam hu us fæderis.

Nec obstat quod Societte Hanfeatica monopolium præste feite dicatur, † Estenim hoc ipsum, quod negamus cum auch D.r vereinigten Teutschen Hansestabte kurken nothwendigen Bevantwortung/te. gvando seribit: Darwider gank ungereindt zu vernehmen/ daß von unsern Miskaunsttgen surgegeden werden wil/ daß
unser Berständnüß auff die Commercia allein/ unnd nicht zugleich
mit auff die necessumen tutions vel
commerciorum, vel pfarum imprimis Urbism sich erstrecken solle. Et
ut maxime gvoad gvid hoc concederetur, Monopolii tamenre-

spectum, ut consvetudo intememorialis & Galarum approbatio
excluderet, Bartol. Muscul. in disfertat. de Confrat, th. 15. Joh. Camman. in diff. de jur. Majest. 5. th. 1.
Joach. Cluten. parad.th. 5. Reinh.
König in theatr. Polit part. 1. cap 5.
n. 74. Nicol. Betz. de pact famil. illustr. fol.53. Ventur. de Valent. inparth. litig. lib. 1. cap. 6. n. 34. fol.94.
Domin. Arum. ad Aur. Bull disc. 6.
th. 9. & tom. jur. publ. disc. 14. Reinking. dist. loco.

#### CAP. VII.

In administratione, oppignoratione, alienatione, infeudatione & recuperatione bonorum Imperii, qvidnam Capitulatio ab Imperatore observari

SUMMARIA.

#### SUMMARIA.

- 1. Boni Principis est, probè res Imperis administrare.
- 2. Non valet Princeps alienare bona & jura Principatus.
- 3. Ratio probibite al vantionis.
- 4. Carolus IV. malus bonorum Imperii administrator. n. 7.9.
- 5. Regnum Arclatorf. à Carolo II'. alien atum.
- 6. Publica Imperaturum velligalia inperpetut mabalienata.
- 8. Lufati sa Carolo IF. Regno Bohemia adjuncta.
- to. Carolus IV. Imp. religiofis fin. us & in liceris perinis fimus.
- n. Noluit Fridericus III. quiequem de In perio a alienare.
- 12. Leges alienationis Regt Romanorum prajeripta.
- 13. Al sq. conferfu Electorum bona Impersi non alienanda.
- 14. De foudis Imperio apertis remo fine confensi Electorum investiendus.
- 15. N. bil prorfus Imperio est detrabendum.
- 16. Bona illicità alienatare cuperari & Imperio reincorporari debene.

402

On sufficit Principi, habere in regno vel principatu bona plurima, nisi probâ administratione cadem conservare sciat: Pucrunt enim plures, qui bonis inventis copiosissimis suncabus, & multo magis nocueruntReipublice in illis malè dispensandis, qvam alii in pessimè conqvirendis, Petr. Gregor, Tholosan, lib.z. de Republ.cap. 8. † Habeat ergo pro axiomate Princeps, bonaea, quæ supremi Principatus funt, & jura, qvæcjus dignitati adhærent, cedi vel pro lubitu oppignorari & infeudari non posse, cum is tantummado sit usuarius jurium ac bonorum, qvæ funt Reipublicæ seu Principatus? † Cumq; bona concessa Principi tioni, vel proptereà alienari non rum in regno aut Reipublica Administratorum, exemplo eorum, quæ à privatis restituenda, distrahi ab illis nequeunt, l. ult. & fednofra majestas. Comm. de legat. Hoc si observasser † Carolus IV. Imperafunc, angustias redactum effet Imperium, maximum enim hic bona Reipublicæ alienando, jacturam fecit Imperio. † Regnum siqvidem Arelatense ab Ottone I.

tius in vita Caroli. Domin, Arum. ad prafat. Aur. Bull. dife.t. | Et uc co, ab Electoribus ipsi contrariis electo & Imperatori delignato viejus temporis Fpileopo corrupto,

Cap. VII.

rolo IV, deplumata cib Aqvila, ut in religyum caterisanimantibus fir contemptui: avid enum notest fine pennis? inqvit Alb. Crantz. in Saxon, lib. 10. cap. 3. † Ovorum. tor, co pestilentiorem pestem. nungvam obzigiffe Germaniz, di-Riffe ferrur, Spigel. lib. c. comment. 10 ad Liouvin Ganiberi. † avamvis amus, inditerarum cognitione pericislimus & gvings in lingvisex-Dubray, diet. lib. 22. U: merito Adiadema inter Cathedra subiellia scholastica submitisse dicatur, Frider. Achill. m Orat. pro Germ.

· Imperium nullatenus, nec bona Imperii se alienaturum, & modò hoc, modò illud ab co peteretur, maluit avarus negando, qvam coccdendo perjurits videri: qvam ob causam, petenti Borsio Mar-Chioni Estensi Ducamm Mutinæ & Regii tamdiu restitit; donec alienationis speciem habere, præ-

Ub. 6. orio. Sax. Ita nimirum à Ca- Sylv. ad Panorante de diffis Alabonte

pes Electores: Ine forlan in polic- 12 taverunt † Rivind names jurat Rex 12 voluntate & permillu Electorum und infonderheit follen und wollen wir von dem beiligen Romifchen Meich und beffelben Bugehörunge/ gulaffen gemett cer Churfurften famptitch nichts bingeben / vernoch in andere Wege vereuffern

Secundo | promittit Impetator, 14 & volunture Archierinum Eunnd une ben Beit unferer Regielui poteftate non effent, Encas fallen merden/foctwas merdliches

ertragen/als Fürstenthum/Graffschafften/ Herrschafften/ Städte und dergleichen/die sollen und wollen wir ferner niemand leihen/auch niemanden einige expectance oder Anwartung dorauf geben/sondern zu Buterhaltung des Reich, unser und unserer Machsonmen/der Könige unnd Kähler behalten/ einziehen und incorporiren, dis so lange dasselbige Reich wieder zu wesen und auffnehmen kömpt/ doch uns von wegen unserer Erblande und sonst männislich an seinen Rechten und Krenheiten unschädlich.

· Tertio obligat Casarem Capitulatio, † ut singula qvæq; ope & confilio Electorum acqvisita Imperio assignet, nec qvicqvam juris de bonis, per hereditaté aliovè modo sibi obventis Imperio de-Jurat etenim Cæsar in trahat. hunc modum: So wir auch mit Rath und Bulffe ber Churfurften und anderer Stande des Reichs/ ichtes gewinnen/überkommen oder zu handen bringen werden/ das alles follen und wollen wir dem Reich auwenden und zueignen/wo wir aber in solchem ohne der Churfurften / Kurften und anderer Stände Wiffen und Billen ichtes fürneh. më/dorinnen follë fie uns zu helffen unverbunden fenn/ und wir nichts besto minder das jenige/ bas wir in folchen erobert und gewonnen hate

ten ober murben/und bem beiligen zustellen und eignen. Ericerum jurat: Unff bem Sall aber gutunffeiger Zeit Surftenthum/ Craf d'afften / herrichafften / Pfandidafften und andere Gutere/ bem beille gen Dieich mit Dienfilbarfeiten/ Reiche Anlagen / Etcuern unnd fonsten verpflichtet / beffen jurudi-Etion unterwürffig unnd zugethan/ nach Absterben beren Inhaberes uns burch Erb chafft heinifallen oder aufwachfen/und wir bie ju unfern Sanden behalten/oder andern zukommen lassen würden/ oder da mir bergleichen allbereit in unfern Banben hatten/ bar on follen bem B. Reich feine Recht / Geruchtigfeit/Anlagen / Etcuern und ar dere schuldige Pflicht/ wie dorauff hergebracht / hindan gesetzt aller pratendirten exemption, geleifect / abgerichtet und erstattet werden.

Quarto: deniq; jurato promittit † Rex Romanorum, qvod bona Imperii nullo vel injusto titulo alienata atqve distracta, vel vacantia recuperare, Imperioqve reincorporare, & si qvæ ipsemet possideat, restituere velit, bisce verbis:
Condern une ausst höchste bearbeiten/ unnd allen milliasten Iliss
und Ernst vormenden/daß das jenige / so von Reid sommen/als/
verfallene Fürstenthumb / Serre

(d) aff.

Thafften und andere / auch confifeiree und unconfiscirce mercfliche Gutere / die jum theil in anderer frembden Nation Sanben ungeburlicher weise gewachsen gum forderlichsten wieder dazu zubeingen/ augueignen / auch barben bleiben zulaffen/fürnemlich auch/ dieweil une fürkompt/ daß etliche anschnliche/ dem Reich angeborige Gerr-Schafften unnd Leben in Italia oder sonften verenffert worden senn follen / eigentliche Machforschung derentwegen anstellen/ wie ce mit folthen alienationen bewant / und die eingeholete Berichte gur Churfürftlichen Meinstichen Cangelen inner Jahres Brift von daco angurechnen unfehlbarlich einschicken/ auch in diesem / wie obigen allen/ Rath / Gulffe und Benftand ber Seche Churfürften/ unnd ber anbern Fürften un Stande/ iederzeit

an die Sand nehmen/ was burch uns und fie vor rathiam / nuelich und aut angeschen und veraliden fenn wird / boch mannialichen an feinen gegebenen Privilegien. Recht und Gerechtigkeiten/ unfdablich. Etposted: And ob wir selbst oder die unfern / febres bas dem Beiltgen Reich zuftandig und nicht verlieben/ noch mit einem rechtmässigen titul befomn en were oder murde/innen hatten / das sollen unnd wollen wir ben unfern schuldigen und gethanen Pflicht / bemfelben Reich ohne Berguo/auff der Churfürsten Gesinnen wieder zu handen wenden/ zustellen unnd folgen laf-

Hæc funt, qvæ circa adminifirationem bonorum Imperii à Rege Romanorum Capitulatio Cæfarea exigit, de qvibus agendum uberius in Settion. fubfeqq.

#### SECTIO I.

Gravissimis de causis oppignorationem, distractionem & alienationem bonorum Imperii, absq; consensu ArchiPrincipum Electorum fieri, Capitulatio Cæsarca prohibet.

SUMMARIA.

- 1. Cefares quondam Provinciarum habuerunt commercia.n. 2.
- Alienacio bonorum Imperii hodiè confricta legibus.
- Calle hujus constrict e porestatis.
- . Gribra bonorum alienatio minuit familias Principum.
- 6. Div fiones Principatuum à Politicis improbate, n. 8 9.

Fff 2

y. Feuda Regalia divisionem hodie admittunt.

10. Turpe habitum apud Romanos, domus familie distrahere.

n. Statuta Lubecenf. & Hamburg. rerum avitarum alicnationem probibent.

2. Licita est ejusmodi probibitto.

13. Alienatio bonorum Imperii affert incommodum. n. 14.15.

. 16. Incommodiumnovi Magistratus atg Imperii.

17. Curiofus fuit Mf. Anton. Imper, ne bona Imperii alienarentur,

18. 11 & Imp. Nerva Caccejus.

19. Non nisi proprietarius bona valet alienare:

20. Cur Augustus Imper. nolucrit vocari Dominus Imperii.

21. Quaterus Imperator fit Dominus bonorum Imperii. n. 22 23..

24. Non pugnat Capitulatio cum vero Regeminis arbitrio, n. 25?

CVondam † Cæsares provincia-rum habuisse commercia, vel solum ex vetustissimis multarum eft, in quibus careperiuneur verba: Hanc Urbem à nobis & Imperio nullatenus supersre, alienare, espignorare promittimus: Hoc appidum re volumus &c. Zachar. Victor. de cauf exempt. Imp. conel. g. Qvod ronis Cafaris, inquiens: Ego ex omnibus mortalibus placui, cleeturg, fum, goi in terris Deorum vice jungerer: Ego vité necis de gentilius arbiter; Qualem guisq. fortem l'atuma, babeat, in manu mea gositu est. Qvid cuige mortalium fortuna darum vemilie glaciorum, que pax mea com-

primit, admitum meten ficingertus:

Quas nationes funditis est, ii di,
quas transportari, applius reletatem dari, quilus reipi, quos Reges
mancipia fieri, quorumi, ce, iu regium circumdari die us opericat, or u
ruant in bes, que obiantus me an rio
dictia est. Seneci de fement, libes
caperin pr. † Sed hodie posestas
hac per Capitulationem Casaream etc simitatas necvalent lurgeratores absq; consensu Petro quim
Electorum provincias & bonaImperii oppignorase alique modo distrahere & alienare, us b. est,
7 mum 13: ex verbis Capitulations
demonstratum dedimus, Inenckel libes privit aspes n. 67. Albert
Gentil, labes de jur belli cape 22. Longovall. adles stipingens 4.

Quà in re Capitulano Cafarea urgentibus, gravistimises; nititut rationibus. (1) † Est namqve ahe-

DACO

reputationem & existimationem Imperatoris ac Principum Impeoneve lubitantia paupertas enatat, emergira; contemtus, ut pafted Duces, Principes & Comites firie territorio, non absquignominiadieantur; j itaex crebra bonomille, fi non plane intercidunt gintate fratum & conditionem. fuam tueri amplitis non possint, Kadı.Gail ill. 219lifer vat.153.010.3. Ovo hi, ut fine cerritorio posteà confiftant, ficu:) fides fine operibus, exiguin & cenuem admodum nuncupationem fine realitate Principatus habentes, Eberhard & Weilie in Orac: Urring Regni conditio metior, em Rex nafeatur, an eui eligatur. | Neus alia de causadivisiones Duestnum & Principaruum à Politicis improbantur, qvam qvod deminuant dignitatem familia, Andr. Gail dell, loc. veluti de jure feudali ejusmodi diwisiones, consentientibus licer. Confortibus funt prohibite, c.imperialem S. propiered Ducatus. de 7 probib foudralienat per Brider. † Et atamvis Feuda regalia ex notorià nem flodse admirtant; ex re tamen linperu, ejtisch dignirate magis forer, & ad conservationem.

matio bonorum Imperii contra. familiarum plurimum faceret, si jus commune feudale in ulum revocarctur, fecundum Christoph. Befold de fueceff. & elett. Regia lib. t. deffert.4. Herman. bather. de cenfu lib. t. c.sp. 6. nam, 46. Petr. Gregor. Tholofan. lib. 7. de Republicap. 5: Afflict. ad & pratored ducatus. Self. 2. num. 5. de probibit, feudi alienat. † Hinc D. Bernhardus, cum à Co- 8 mitatu vel hereditate sententiam fuam dicere roguretur, respondit: Si funt Nobiles, melior est quandon, fattant, ut vehict; Si mercatores, in-Cothman. vol. 3. Response to numibe. † Elinene splendor familiæ immi- 9 nucretur, gyondam apud Romaalienare, nifi priùs pararetur alius: folum videbatut, antiqua majorum prædia in externas manus devenire, 1.28 ff. deR. F. T. Verdm 10 etiam domus familia alignare & Andr. Tiraqvell. som. 3. de Remutt. imprafar. num: 46. 5 fegg: Ands. Fff 3,

gerum avitarum alienatio Statutis Lubecensibus & Hamburgenfibus diserte prohibita est, Ernest. Cothman. vol.3. Respons. 11. per tot. 12 & Respons. 45. n. 77. † talemá; prohibitionem statutariam de jure licitam, concludit Ventur. de Valent. in parth.litig.lib.2. cap.u. Nec non prohibitionem parentis, Ne liberi bona avita in extraneum alienare, hypothecare aut modo qvovis obligare possint: Der hiervon etwas entwendet/ den ftraffe Sott an feinem Ende/ uti Philippus Hass. Landgr. Heinæ inscriplit, attestante Ventur. de Valent. dist.cap.11.n.27. Hering. de fide juff. cap.1.n.101. Hoc si verum in bonis &familiis hominum privatorum, qvid non dicendum & habendum de bonis & splendore totius Imperii, qvod non minus per alienationem indiscretam maximoperè minuitur.

(2) Accedit porrò, † qvod alienatio ejusmodi bonorum in magnum Imperii præjudicium atqve
incommodum vergat. Nam Princeps unum atq; alterum oppidum
vel partem fui Principatus abalienando id agit, qvod ad corruptionem totius Principatus, incommodumq; Subditorum spectat, siqvidem reliqvorum onera perid
aggravantur, neq; hi ulterius adversariis resistere possunt, Frider,

Pruckman de Regal membr. 2. cap. 4. effett. 6. n. 21. & fegg. Andr. Gail nus Cardinal, in alienationem. cecitas maxima, inqvit, non credans Principes de bonis Imperii devites fieri & permanece posse aliquandin: Curantibus enim omnibu f. augmentare, Imperio ad nibil tendente, quid sequitur, nisi universorum destructio? Pronium non exilente potentia majori confervativa & pecativa Imperii invidia, eadema fimper crescente cupia:tate, belia, sitismata, divisiones & faciet, & sure ficut omne Regnum in fe div fim defolabiturinique collectum ; Decipiuneur itug, Principes sub Imperio, dum ob illum finem attrabunt & colligunt undig. Imperialia, quo potentiores & fortiores fant : gromam postquams totam Capitis & Imperii potestatem, membrag, laniaverint & deglutiverint, definet bier archicus Ordo: non enim est primus, adquem corcurratur, & ubinonest ordo, ibiest confujus omne in armig propertie or crenics lib. 2. de concord. Cashol. cap. 30.

Hanco; iplam ob caufam Amold. Clapmar. de arcan. Rerumpubl. lib. z. cap. 22. † inter arcana dominationisrefert, ne Principatus facile distrahantur, ob detrimentum Teilicet exinde subditis futurum, præsettim, gvod novum & externum Imperium semper subditis fit gravius, quia proclivius per confuetum & indigenam Dominum, qvåm novum & externum plebs in officio contineatur. Uint enim Princeps aliquis externus, inqvit Philipp. Comia. lib. 8. in fin. bene rem gerat & commode gubernet, tamen quiamoribus & ingenio differe, nec earn erga populum reprafenture potest benewolentiam, ac fiesfet indigend, faciles oriuntur diffensionum occasiones, Johan. a Chokier. 17 lib 1. thefaur. Polit. Ideog; f.M. Antonius Imperator cognomento Philosophus, cum in conficiendo bello pecuniæ deficerent, omnia vafa aurea, argentea, cryftallina. & myrrhina, cum omni principali suppellectile ornamic; Conjugispublice vendidit, ne alienando Civitares & oppida, subditis esset gravis, Pet. Gregor. übr. z. de Republ.cap.6.n.36. † Et Nerva Coccejus Imp, Civitatibus Romanis în summá egestate constitutis & pecunia egentibus, ne facultates Imperii distraherentur, numerum ingentem vestium, multaq; vasa

argentea, aureaque de reliquam. vendidit supelledilem, Dio Cast lib.65 biftor. Rom.

(3) Denigi Imperator vel propterea absq; consensu Electorum bona Imperii distrahere no valet, † qvia alienatio cum effectu ficri nequit nisi ab co, qui rei alienjus 19 plenum & directum habet dominium, efte; proprietatis Dominus; qvod de Imperatore vix dici poterit, qvippe qvi solam Imperii haber administrationem, Casp. Ens in thef. polit, tom. 1. cap.t. Arnold. Clapm. de arean, Rerimpubl, lib. 5. cap.12. Pets. Heig. part.1.quaff.10. w. d. Czterogvin fi proprietatem Regni haberet, procul dubio illud jamdudum ad heredes prolemy; suam jure hereditario transmissset, vel de hinc transmissurus eslet, l. beredem ejusdem potestatis. ff. de Reg. jur. l. mbst alend eft bereditas ff. de V. S. l. bereditas . ff. de Reg. jur. † Perlualus hinc Augustus Imper. 20 ce, vel privatim tevere omnibus riam & faliam personx ejus nullo pacto competere; Zoanett. des Roman. Imper. n. 153, vel inde manifettum eft, gvod ab initio causa demandandi arduam illam Romanilmperii provinciam uni cantummodo persona fuerit sola-

neces-

netesfitas consulendi Romanæ Reipublica per unum; non autem populi Romani liberalitas leu munificentia, l. 2.S. novissime. ff.de Orig. jur. maxime cum in necessitate nemo liberalis existat, l. rem\_ legatam.ff.de adim.legat. Consentaneum itaque est, nihil prærer Reipublica curam & defensionem. cum universali jurisdictione, illi uni & in unum fuisse concessam, 21 Zonnett. diet.loc. n.156. † Hocqve ipfumest, gvod Imperator in Lbene à Zenone. S. 1. C. de quadr. praferipe. dicit, Omnia Imperatoris effe intelligi five videri, nempe quod reverà non fint, sed esse solummodo intelligantur: verbum enim (Videri) improprietatis lignificativum cft, I.un.circa pr. C.de rei uxor. act.l.cum quid.in fin.ff fi cert, petat.l. fi cibi bomo S.cum ferous.ff. de legat.1. Jason. in 1.1. C. Unde vir & weer. de atq; improprie, ratione administrarionis & jurisdictionis saltoris: quare eodem in textu idem\_ afferit Imper. pro bonis ab Imperatore cuipiam donatis competere intm quadriennium Domino illorum bonorum adversus Eistum Imperialem, Reivendicationem aut bypothecaria, darentur, si Imperator ipsemet.

Dominus directus, sive proprietatius illorum benorum fuisset.
Hinc Petr. Jacob. in appendice ad Prax, Papsen Rubras, coqueritur, † quod jurisdictio hadre sitt in patrimonio nostro, sicur bos & assums in patrimonio Ruster, & venditur & alienatur & transmittiur ad heredem, cum tanen secundum Baldum de Porusio adeap intellecto 33; m. 2. extr. de jurejur, jurisdictiones suprema sint sacrorum. Canonum, non autem in marsupio Principis, qui nec Urbem passis sit habere venalem.

Manifestum ergò, † Regulam 14 illam vulgatam, qva qvilibet dicitur rerum suarum moderator & arbiter, l. pire maedata 21. G. mandati. membro huic Capitulationis minimè obstare: Vel, qvod bona Imperii, ut modò dictum, propriè non sint Imperatoris, sed sicle solummodò, qvoad jurisdictionem & administrationem: Vel: † qvod Regula ista suas pariatur linutationes, & imprimis eatenus saltem qvilibet sit rerum suarum moderator, qvatenus jure non prosibeatur, Ernest. Cortinian, vol perspossibilità de jure mayest capa and missiones. Frider, Pruckman, de Regula capa que effect. 6m.42. G seqq.

#### Cap. VII. Sect. II. SECTIO II.

### Alienatio Bonorum Imperii, ne qvidem in sibditos fa-

Aa & Juramento consirmata, subsistit, si non consensus Electo-

rum accesserit, quem nec casus necessita-

tis excludit.

#### SUMMARIA.

- 1. In genere prohibita alienatio bonorum Im; eru absą confensu Electoriim, 2,
- 3. Alienatio bonorum Imperii fidem minuit Imperiatoriam.
- 4. Nonconvalidatur alienatio bonorum Imperii per juramentum. r. 6.
- 5. Altus invalide juramento non confirmantur.
- 7. Juramenta in damnum dignitatis prastitacensontor perjuria.
- 8. Quale fuit juramentum Josus prastitum Gabeonitis. n. g. 10.
- 11. Urgens necessitas an faciat substiture alienationem bonorum Imperii? n. 16.
- 12. Necessitas legem non habet.
- 13. Bona DEO dicata m cafuneceffitatis poffunt alienari.
- 14. Rex Salomon oppida Imperio alienavit.
- 15. Excufatur f ictim hoc Salomonis.
- 17. Damus pelle infests comburt poreft.
- 18. Generalitas Capitulationis non excepit casum necessitatis, n. 19.

CEneralia sunt verba Capitulationis, que ad distractionem, oppignorationem & alienacionembonorum Imperii, Archi-Principum Electorum confensum requirunt, adeog; etiam generaliteraccipienda, arg. l. 1. S. generalicer. ff. de legat. proft. 1. 8. ff. de publ. in remact. Et per consequens † bonorum Imperii alienatio, ne qvidem in subditosabsq; Electorum consensu & approbatione. fuscepta, valer & subsistit. Licet enim distributio bonoru Imperii inter Principes & Status haut magnum afferat detrimentum, cum

bona taliter alienata Imperio
non eximantur, Franc. Zoanett,
de Roman. Imper. n. 161. E feqq.
Arnold. Clapmar, de arcan. Renumpubl. libr. 5. cap. 12. Henning.
Arnif. lib. 5. de jur. majest. cap. 1. n.
15. fex communiori tamen Politicorum opinione Imperator nec
unam Baronism concedere valet,
qvæ polite fubvertere majestatem
Imperii, nisi perjurus videri velit,
secundu Bald. ad cap. licet causum,
extr. de probat. n. 7. † Cum pet.
3
ciusmodi alienationes sides Imperatoriæ professionis maxime
frangatur, c. ficut ex literis 15. extr.

Ggg

de jurejur. idg; vel saltem propter hoc Capitulationis membrum, Thom. Michael de jurisd. conel. 15. & 16. Bornit lib. 2. de sranii redut c.g.

Qvid verò fi juramentum alicnationi contra Leges Imperii five Capitulationem factæ acces-4 serit? Ne † tum gvidem camsubsistere, scribit Felin. in cap. ad audientiam, n. 4. de prosécript. ubi alienationes quarundam Hetruriæ Civitatum per Rudolphum? Imperatorem factas inefficaces dicit, tameth juramentum intervenisset, Bald. in cap. intellètto, extr. de jurejur, Zoanett. de Roman. Imper. n. 183. & segq. Everh. in topic. legal. loc. à plenitud. potest. n.g. pag. 743. † Nec enim actus jure invalidi juramento confirmantur, l.s. C, de legib. 1. 7. 8. 16. ff. de paet. l. 112. 8. 4. ff. de legat. 1. quamvis d'ssentiant Jafon in Auth. Jacraments. C. fi. adverf. vendit. Andr. Garl lib. 2. observ. 41. n 12. Didac. Covarr. 1. part. relett. in c. quamvis. §. 2. des 6 pall. in 610. † Qvod in tantum verum existimatur, utne qvidem ipsum juramentum, alienationi contra prohibitionem factæ adhibitum, valear & obligatorium. fit diet. 1. 7. \$. 16. ff. de pail. 1. 112. \$. wit ff de legat. 1. l.s. C. de ll. ubi juramentum confirmandi ill'us actus gratia, qvi contra prohibitionem legis elt factus, interpolitum nullius dicitur elle momenti, t Ejusmodi namo, juramenta, que fiunt in damnum proprix dignitatis, non juramenta, led perjuria censentur, Gloss, ad emp. intelle ? o. extr. de jurejur. Herman. Lather. de renfu lib. 1. cap. 16. n.27. Zoon. diet. loc. Helf. Ulric. Hunn. de paet.cap. 5. quaft. 9. qvia funt contia bonos mores, ac proirde non obligatoria, Bald. ad c. licet can-

Sam. extr. de probat. n.7.

Dissentiunt equidera hac in re ICti & Theologi gvidam † 110pter exemplum Josua, qvi licet contra expressum Dei mandatum & legem divinam , Deut. 20. Gabconicis fidem dedisset, istam nihilominus fanche cuffediri voluit, qvia juraverant Israelitæ innomine Domini Deilskaft, Jos. g. Sed juramentum iltud ab Israelitis præstitum non fuit contrarium mandato divino, nec Je reillicita interpelitum: † 13.m., 9 quod Israelira à Gabeoniris dolo circumventi igneravere, illos ex numero Gentium carum elle, de qvibus præceprum Dent. 20. 20. 16. logvebatur; illicitum verò judicatur thim den im juran entun, quando scitur esse illicitum, dum juratur, c. irno: ens's. elleiti nz .. 22. goull. 4. † enn , good prace- 10 prum de gentibus Canana's l'e-

Cap. VII. Sect. II.

lendis, de iis solummodo exaudiendum erat, que Israelitis resisterent. At si gens quedam terre Canaun sese subjiceret, circumes deresur, & Religionem Judæorum, assumeret, cum câ œdus inite, neutiquam Israelitis suit prohibitum, Johann. Brent. m explicat. cap. o. Tos.

M Aft nonne & urgente saltem. necellitate jura & bona Imperii à Casare distrahi & alienari poterunt, irreqvisto Archi Principum Electorum consensu? Non postremi equidem nominis [Cti l'citam judicant alienationem necessitate extremà exigente susceptam, cum necellitatis morfus fint gravillimi, ide; maxime, fi fubditorum consensus accedat, Franc. Horom. lib. 1. qualt, illuffr, 1. pag. 23. Bornit lib. 2. de ar.ir. cap.g. Herman. Lather lib. r. de cer fitz capaz. Petr. Heig, part. 1. quaft. 19, in pr. Waremund, ab Erenberg cap. 8. de Regn.fubfid.n. g. | Nec enim necellitas legem habet: exqvo. David in casu necessitatis, cum periclitarerur fame, pascieur panibus propolitionis, quos non licebat manducare nisi solis Sacerdoribus, 1. Samuel. 21. verf; 6.

Qvidniergò Princeps exigente necessitate bona Imperii distratres Dao dicatas, que alias sunt

extra commercium, vendere fic prohibitum, I. fincintus. 21. C. de SS. Eiclef. ubi Gothofr. Hinc quando Rex Perfarum Costoes Romanis ingentem cladem intuliffet, Heraelius Imperator hanc injuriam ulturus, cum negamilites, neg; pecuniam haberet, aurum & argentum ex magna Ecclefià, alusq; facris adibus n urua. tus, fignari ex co peguniam fecit, qua milites conscripsit, & insignem de hoste victoriam reportavit, Culpinian. in vita Herachi. † Et casum necessitatis in aliena- 14 tionibus ctiam bonorum Imperii exceptum, fatis comprobavit exemplo suo Rex Salomon, dum Regi Hiramo dedit viginti oppida in teérâ Galileæ pro lignis & artificibus ad ftructuram rempli libi mislis, z. Reg. f. & g. † qvam- je vis Regem Salomonem oppida. alienaffe admodum ver: fimile fit, qvo scilicet ex ils Rex Tyri annuos proventus pererferes, donec rescitex cap. 8. lib. 2. Paralip. ubi Salomon legitur adific. fle if a. oppida, quod absig dubio nonfecisset, sillorum proprietatem non retinuisset, Franc. Hotom.

Ggg 2

†Principeso; vicinosad tollendas 16

rito-

ritoriis interjacentium permutationem instituere posse, tradit. Heig, dist. quest. 19. n. 24. Nimirum cuncta sere licita sacit ne17 cessitas: † ex qvo ctiam domum privati peste insectam cum omnibus rebus, qva in illà sunt, comburere permissum videtur, ne tota civitas peste insiciatur, Magistratus prasertim autoritate accedente, l. si alius 7. §. f. 4. ff. qvod vi aut clam. l. 3. §. 7. ff. de incend. ruin. naufr. Ludolph. Schrader, ad §. 19. Inst. derer, divis. n. s.

Sed quo minus assentiamur., † movet nos maximè generalitas la verborum in Capitulatione Casareà, casum neccsitatis haut excipiens, quidni ergò generalitate hac standum esser arg. l. 1. 5. generaliter. sf. de legat. prast. † imminente siquidem casu neccsitatis eadem sacilitate, quà bona juraq; Imperii solenniter distrahuntur, Electorum quoq; consilia et auxilia implorare, cumq; iis hac de re conserre licer.

#### SECTIO III.

Fetida Imperio aperta ad labelcentes Imperii vires nonmihil restaurandas, eidem retervari & reincorporari vult Capitulatio Casarea, qua tamen ad seuda Electoratus.

non extendenda est...

t. Non substitut investitura de bonis Imperii absq. consensu Electorum sucta.

2. No quidem usus fructus bonorum Imperii absq. voluntate Electorum potest

E alienari.

3. Quondam valebat investitura de seudis Imperio apertis sine Electorums consensus facta.

4. Austria à Rudolpho I. Imp. filio Alberto concessa

5. Maximilianus I. Ducatum VV ürtembergicum Imperio reincorporare fuei-

6. Tenor premillionis. n. 7.

S. Hodie feuda aperta refervantur Imperio.

9. Redicus Imperijaddi funt bodie diminuti.

10. Quomo lo confus Cafari honeftus fit conflituendus, n. n. 12.

13. Notatur Roceries, Capitulationem adbonavacantiarestringens. n. 14.

15. Philippus à Paire Carolo V. fine Principum conforfie Dux Mediolani defignatus.

16, Nors-

16. Notatur caufa privationis V Venceslai Imp. ab Arumao adducta. num, 17.

18. Feuda Electoralia Imperio non reincorporanda.

19. Lotharius Supplinburgensis ab Henrico V. Elector Saxonia creasus.

20. Dignitas Eleftoralis ad Henricum Bavarum pervenit.

21. Comes Afcanienfis factus Elector Saxonia.

22. Fridericus Bellicofus à Sigifmundo Imperatore de Elccioratu Saxonia in-

22. Insignia Budasoleenniter accepit.

24. Suo jure disposuit Sigismundus Imp. de Saxonia Electoratu, n. 25.

26. Fridericus V. Burogravius Noribergensis à Sigismundo Imp. creatus Ele-Ei or Brandenburgicus.

27. Sine confensu Electorum conferri possunt feuda Electoratus ab Imperatore.

28. Ratio bajus libera collationis.

29. Electoratus Saxon. à Carolo V. Mauritio Duci Saxon, conceffus:

30. Investitura dignicatis Electoralis facta Mauritio in confessu Electorum & Principum Imperii.

LIOciplo, gvo alienatio bonorum Imperii absq; contentu & voluntare Electorum facta in Capitulatione Gæsarea improbatur, † eorundem quoq; infeudatio haut obscure prohibita censetur, quia infeudatio species est alienationis, tir. 3. FF. 2. Henr. Bocer. in tract, de invest, feude, cap. 3. n. 66. Et licet Foudista distingvantinter proprietatem rei, ejusq; ulumfruchum, ita ut hie salrem per infeudationem alienetur, apud Dominum verò maneat propriètas, tit. 23. FF. 2. Ludolph. Schrader. de feudis part. 4. cap. 1. n. 7. & feg. Herm. Vultej. de fend. lib. 1. cap. 5. n. 15. Johan. Schneidvvin, de fend. part. 1. n. 32. † Atramen ne qvidem ufusfructûs alienationem Impe-

ratori concessam, vel inde apparet, qvia Capitulatio talemab ipso promissionem exiguaça da nihil plane (qvo verbo etiam Ususfructus procul dubio comprehenditur) demere, distrahere, aut alio qvovis modo altenare velit, ut
ex verbis Capitulationis clarescott

Dubitabatur hinc quondam, † 3 annon Feuda faltem Regalia Imperio aperta fine confentu Electorum Imperator prollubitu reint feudare, deci; iis alios investire possit ? Olim enim id licuisse probat exemplum † Rudolphi I. Imperatoris, qvi Austriam ad Imperium devolutam, filio Alberto, ArchiDucum Austriae primo plantatori concessis. Et Woldemaro

Ggg 3

Mar --

Marchione Brandenburgensi defuncto, Ludovicus Bavarus Marchiam in filium transtulit, Peucer. lib. 5. Chron.

Hocq; jus tum temporis Imperatori competiisse, ut scalices absq; consensu Electorum feuda Imperio aperta reinfeudare potuerit, vel ex co manifestum est, † qvod Maximilianus I. Imperator in investitura Ducatus Würtembergici, Everhardo Duci fa-Aà, juri huic renunciaverit, specialiter cavens, si Ducatum istum ad Imperium reverti contingeret, se aut Successores suos de co neminem denud investituros este, uti probat tenor † Constitutionis hac de re factæ in §. Bnd als wir. ibi: Und als wir auch permercken bas Gemuth und den Billen des obgemelten Herzogs Cherhards von Würtemberaf des alrern / damiter ju une unnd des Beligen Dieichs Ehren/ Dun un Mehrung/ auch ewiger Emigkeit / Berjamlung und Friede der Verwand ten feines Bersogehumt's geneiger ift/ haben wir uns für untere Erben und Machkommen am Reich/ Romifthe Ranfer unnd Ronig mit Seiner Liebe für fich / Geine Erben und Machkommen / und feine Liebe wiederumb mit uns und alfo gegen einander in nachgeschriebener Ordnung verdinget und ver-

pflict tet ewiglich Dbes were (bas EDet ber Allmacht ge nach Bnaben verhiten wolle) bag ber nidnne liche Ctamm unnd Lini ber Der-Bogen und Herren von Wirtenbergf gang absterben / und feiner mehr fenn würde/ daß alsdann job thes her outhunbleurch une Sidnig Maximilian oder unfer Radio kommen am Reich / König ober Ranfer / nicht fell ober nidge ferner iem and aus einiger Dr;ach o. der Weise / wie die gelenn mod te/ auteben verleihen/ober durch einen andern cieul, Form over Daffe/ auns ober ermas von Etabter/ Schlöffern / Mugung oder itren Bugeborungen baron geben / v to faufft/verenffert oder in Vernal tung in Umbt oder Pflegensweiß eingegei e ober in Befeff zugeftellet merden / sondern tolches Der cathun birit aller Dbrie feit/ herrligfeit/Mannichafften/Nuten / Leus then / und Gittern / nichts ausgenommen/foll bleiben ben Ron ud ? Ranfern und Ronigen/ und ben bem S Romischen Reich eir iglich! und alfo in mehrung des Meid & pormet und verleitet fenn / apud Frider. Horaleder, de caul, belliger man. com. 1. libr. 3. cap. i. † Hujus 7 eis Bu den Catawifdjen Vorfrage

In Reichefabungen/ fol. 219. Christ. Befold. in diffut. nomicopol. life. 1. differe, 6. Anton. Quetta confil. 6. n. 1. Ancan. Coler. de jur. Imper. german, Sell, 61.

Aft potteriorum Impp, Capitulation bus diferté provisum, ne hoc faciat imperator, † sed feuda Imperio aperta in usum Imperii vertat, referves & incorporet, Johann. Sleidan, lib. e. de fler. Religion. Optima fane ratione : † Cum en m publici reditus ira deminuti fuere, ut Imperator, qvi qvondam ex iisdem vel amplissimum alere exercitum potuerit, hodic ne qvidem vitam inde ducere polfit, Albert, Crantz. lib. to Saxon, cap. 3. & lib. 11, cap. 1. Granvellan. apud Sleidan. lib. 17. comm. Aneas Sylvius in germ. cap, 43. Jacob. Spigel in annot, ad lib. 5. Ligir. Eberhard. & Weihe de Regni fublid. cap. 5. n. 42. & figg. Jul. Pflug in. oras. de Republ. germ, cur. apud Goldast. in Polit. Imper. p. 15: Arnold. Clapmar, de arcan-Renumpubl. lib. 5. c.12. lapisfime fuit qvafita ratio à prudentibus, qua depiumaca Aqvila rurfus vestiri, & honestus Czfari census constitui 10 gyeat? Quam invenille i le putat Michael Coccinius de bello Maximilian. I. Imper. sum Penetis gefto apud Marquard. Freher. tom. z.fol. 145. ut nimirum Principes vecti-

galia publica, qvz ad fe gvondam transtulerunt, rellituant. Cum. qvo convenit Waremundus ab Erenberg de fæder. libr. 1. cap 3. n. 34. Ita tamen, ut etiam bona. Ecclefiaftica Imperatori concedantur in ulum belli Turcici. Nec abnuit Jul. Pflug. qvi nova Vedigalia ad Imperatoris utilitatemis crigenda asserit, m did. Orat. de Republ. germ. cur. Cui affentiuntur Heig, part. 1. goaff. 2. n. 18. & fegg. & Arnold, Clapmar, diet. cap. 12. † Sed nulla ratto Impeno 11 aqvior & expedicior vila fuic. quam ut feuda Imperio aperia. eidem referventur & incorporenturgrout in Cipitulatione Cufarea provilum . Frid. Hortleder. in not, ad Confiel. Maximil: 1. Imper. de inveft. Ducat. IT irrembergiet, som. t. tib. z. de canf. belli german: cap. 1. † ldg; optimum vilum fuit 13 remedium ad labescentes In perii vires nonnihil reflaurandas etiam in Regno Gallia, ex gvo iflud ad potent am præfentem elt evedum, Gerlac. Buxdorff, ad Aur. Bull cap. 7. th. 87.

Erlivero | Henr, Bocer. in trad. 12 de Regalib. cap. 2. n. 61. C cap. 4. n 15. hune Capitulationis articulum non de feudis Imperio apercis, sed salrem de bonis vacartibus accipiat; † Attamen expli- 14 cationem hancce ipla Capitula-

tionis verba respuunt, & fefellit Bocerum Sleidanus, qvi de bonis vacantibus loqvitur, procul dubio tamen feuda Imperio aperta ( qvippe qvæ & ipfa haut absurde bona vacantia vocari possunt ) intelligit, lib. 1. comm. pag. 29. uti ex formula Capitulationis expeditum est: Was auch von Lehen dem Reich und uns ben Zeit unferer Regierung eröffnet unnd beimfallen wird / fo etwas mercfliches ertragen / ale Rurftenthumb/Graffichafften/Herrschafften / Städte und bergleichen / ble follen und wollen wir ferner niemands leihen / auch niemanden einige expectantz oder Anwartung dorauff geben / fondern zu Bnterhalrung bes Meichs / unfer und unserer Machkommen ber Könige und Ranfer behalten / einziehen und incorporiren, bif fo lange daffelbe Reich wieder zu wefen und auffnehmen kompt/2c. Joh. Limn. de jur. publ. lib. 1. cap. 11 n. 12, † Hincetiam Regis Galliarum Legatus apud Imperatorem admonuit Henricum Regem, non esse ferendum, qvod Carolus V.Imperator Philippum filium 'extra-Conventus, ac fine Principum. Germanorum consensu & autolani Ducem designavisset, Johan. Bodin. libr. 2. de Republ, cap. 6.

† Eamque ob causain inter alia, 16 Wenceslaum Regno privatum, scribit Domin. Arum ad Aur. Bull. dife. 4. th. 16. Dag er den herrn gie Menland jum Fürften/ und gu Da. phen zum Grafen gemadit auff bes Reichs Stadte / Schloft und Butere/ unapparet ex formula privationis. De quo tamen meritò quis dubitaverit, † cum Impera- 7 tor Wenceslaus bona Impeni anteà infeudari non solita in scudum concesserar: Feuda verò Imperio aperta ipium reinfeudare poruisse exinde probabile redditur, quod jus hoc tempore Maximiliani I. qvi longe puft Wenceslaum vixit, Imperatori adhuc competierit, ut diximus supra n. 4. 5.5.

Alia verd est ratio seudorum.
Electoralium, † que si aperiantur, Imperator non solummodo si velit, ista reinseudare & ad alios transferre potest, sed & idsavere obstrictus est, ex Aur. Bull. tit.
7. ibi: Do aber derselben Türstenthumb. eines im Nelch letig mur. de/alsbann soll und mag em Känsfer ober Remischer König/ so der Zeit sein mird/ vererdnen unnd versehen/als einem Ding/ se ihme und dem Reich mit Recht heimaend dem Reich mit Recht heimaentals est Lotharius Comes Supplinburgensis ab Henrico V. Im-

peratore, Albertus Crantz. lib.5. Saxon. cap. 25. Georg. Spalatin. in Chronic. Saxon. tit. 2. Qvo rursus sine herede defuncto, † ad Henricum Bavarum dignitas illa pervenit, Crantz. lib. 6. Saxon. 7. Georg. Spalatin. diet. loco. Hujusqve filio propter inobedientiam 21 proscripto Anno 1180. † d gnitus ista ablata, Bernhardo Ballenscadensi & Ascaniensi Comiti à Friderico I. concessa fuit, Crantz. diet, lib. 6. cap. 38. Albin. in Chronic. Misnens. tit. 16. Munster. in. Cosmograph. libr. 3, cap. 442. Apud hujus posteros permansit 242. annos usq; ad Albertum III. Electorem Saxoniæ, Ludov. Person in Orat. de VViteberga, Georg. Spa-22 latin. dietetit, 2. † Eo autem sine prole extincto, (excluso Henrico Lavvenburgico, vel quod investituram justo tempore non petierat, vel qvod in prima investitura non crat comprehensus, vel quod inscio Cæsare literas investituræ acceperat, Andr. Knichen. de Saxon. nonprovoc. in verb. Electorum cap. 2. Ludov. Person in Orat. de VViteberg. Albin. in Chron. Mifnic. tit. to. pag. 214. Georg. Spalatin. in Chron. Saxon, tit. 2. ) à Sigifmundo Imperatore ad eam dignitatem evectus Fridericus Bellicosus Marchio Misniæ Anno 23 Christi 1423. 7. cujus insignia solenniter accepit Budæ in Pannonia Anno 1425. David. Chytr. in\_ Saxon. lib. z. Fabric, lib. 7. Orig. S. xon. Reulner, in Simp. z. stemm. Ville bin. Münster. die. cop. 442. Albin, diet, tit. 16. Balthal, Mencius Mon Ctan m und Arfunfft ber Churfurften zu Cad fen und Mar. raffen zu Deciffen. in Alberto III. Anhaltino Elett Saxon, Georg.

Spalatin, in die. Chron.

Suoq; jure † tunc Imp. Sigis- 24 mundum ulum fuille, deg; re sibi competente disposuisse, apparet ex literis investitura Electoralis, quas referent Albin. & Spalatin, dist. loc. ubi hac habentur verba: Bud auch folche cute cang ungweiffentliche Burerficht zu ihme (scilicet Fridericum Marchionem Misniæ) gewonnen haben/ daß wir ju Gort hoffen und ganglich getrawen/Ersender fürtzes fenden des Churfürstenthun.bs/ ber Herpoethumbs zu Cachfen/ feiner Chur ( die denn an uns/ als Romischen Konig und bas heilige Meich / mit sambt Graffen / Serren/ Ristern / Rnechten / Landen/ Leuren und leglichen seinen Zugehörungen/rei t und reblichen gefallinist) wol wirdi: und werth/ 2c. † Idemý; repetiit idem Sigis- 25 mundus Imperator post octen nium, in literis confirmatoriis omnium dominiorum, honorum,

dignitatum, jurium & privilegiorum Friderici II. Electoris, ejus-6; fratrum Ducum Saxon. datis U!na die Mercurii post Jacobi Anno 1434. Regni Hungar. 48. Romani 24. Bohemici, 15. Imperii: Da wir ih. me / inquit, bas vorgenante Berpogehumb gu Gachfen/ tas an uns als einem Romtichen Koniggu den Beiten / und an das beilige Romische Reich / von Todes wegen etwan des Hochgebornen Albrechten/ Bernogen zu Sachsen recht und redlich gefallen was. Frideric, Hortleder, in notis ad Chron, Georg. Spalatin. com. t. de bello german. lib. 4. cap. 23. p. 614. Ex qvibus apparet, Sigifmundum Imperatorem juxta sanctionem Aurex Bulla, tit. 7. ex potestate Casarea absq; consensu Electorum, Saxoniæ Electoratum denuô Frideri-26 co Bellicoso contulisse. † Ejusdemá; Sigismundi Imp. beneficio; Fridericus V. Burggravius Norinbergensis Anno Christi1415. creaeus est Elector Brandenburgicus, cujus posteri hodièqvoq; eandem retinent dignitatem, Chytr. in Saxon, lib. 1. Munster. in Cosmograph. libr. 3. cap. 472. Just. Bucholiz, Naucler, Andr. Angel. in Chron. March. lib. 3.

Sol sergò Imperatoribus absq; voluntare & consensu ArchiPrincipum Electorum jus conserendi

Electoratus competit ex dist. vie. 7. Aur, Bull. † Qvod Capitulatic- 27 nibus subsequentium Impp, neutiqvam immutatum est; qvippe quæ faltem de Ducatibus, Principatibus, aliisq; feudis Regalibus loquuntur, nec Electoratuum expressam mentionem faciunt, ut nec proptereà de îisdem accipi & intelligi debeant. † Qvod vel so- 28 la ratio Capitulationis probat, nimirum ut per reincorporationem feudorum, Imperio apertorum, ejusdem vires restaurentur, un verba habent: Condern juct. haltung des Reichs/unfer und unferer Nachkommen/ König ober Ranfer behalten/ einzichen und incorporiren, bif fo lange daffelbige Reich wieder zu wefen und auffnehmen fompt. Qvæ certe ratio in feudis Electoratuum haut obtinet,ut qua Imperio aperta necessitiò semper denuò reinfeudari debent, ne numerus Electorum seprenarius minuatur: ut proinde nec Capitulatio de feudis hisce Electoraruum acc pi queat Hinc 29 & Carolus V. Imperator proprià autoritate, ex potestate Calarea Electoratum Saxonia in castris ad Wittebergam, Mauritio Duci Saxon. concessit Anno 1547. Dav. Chytr in Saxon, lib. 16. Lud. de Avilà de bello german. Reusn. in. flirp. 2. flemm. ITitechin. Bugenhagen in hist, belli german. Johan. rum & Principi 30 Sleidan. lib. 19. histor, † qvamvis nishme fuerit investitura d gnitatis Electoralis meran. m descr posted demum Anno 1548. Febr. Elect. apud Gole 24. Augustæ, in consellu Electo- pare. 6. pag. 365.

rum & Principum Imperii solennishme fuerit lacta, Nicol. Mameran. in descript invest. Mauritii Elect. apud Goldast. in Polit. Imper. part. 6. pag. 365.

#### SECTIO IV.

# Capitulatio Cxfarea Regem Romanorum non nisiad

Aringit: Et quatenus Imperator totius dicatur

mundi Dominus?

# SUMMARIA. 1. Imperator ad recuperationem Provinciarum ab imperio divulfarum ex Caputulatione obligatus.

2. Ex causa just a bellum suscipi potest.

3. Bellum pro rebus repetendis fusceptum, illicitum non habetur, n. 4.

5. Conatus Maximiliani I, de vindicandis Imperii juribus.

6. A quo non fuit alienus Carolus V. Imp.

7. Nec Imp. Maximilianus II.

8. Provincia non nisi ab Imperio possessa divulsa debent recuperavi.

9. Num Imperator totius mundi Dominus?

10. Argumenta pro affirmativa sententia. n. 11.15.16.

13. Affertio Friderics I. de uniperfali Orbis Imperio.

13. Affertio Impp. Ludovici IV. & Friderici pulebri.

14. Significatiopomi. apad Imperatori prafertur.

17. Imperium Romanorum latissimum.

18. Nunquam subditos babuit omnes populos.

19. Argumenta pro negativa fentensiá. n. 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26,

27. Responsio ad contraria argumenta, n. 28 29.

30. Orbis vocabulo in jure venit falsem Orbis Romanus.

31. Explicatio bec corvenit quoy fairis literis.

32. Univerfule Orbis dominium synechdochice tribuitur Imperatori Romano.

33. In comparatione, majorem Orbis partem tenet Imperator.

35. Cyrus & Nahuchodonofor quo in fenfu universa poffederunt Regna?

36. Reges Perfarum baut dominatifunt toti mundo.

Hhh 2

Boni

ROni Principis officium est, non saltem Rempublicam in statu præsenti tueri, sed & Imperium corruptum in pristinum statum reponere: † Adeog; Capitulatio Cæsarea non solum bona Imperii absq; Electorum contenfu diftrahere & alienare prohiber; sed etiam alienata & provincias ab Imperio divulsas recuperare juhet, in verf. Sondern uns auffs hochfte bearbeiten / unnd allen meiglichen Rleiß un Ernft anwenden/ bag das fenige/so vom Reich kommen / als verfallene Fürftethumb/Berifchaften und andere / auch confisirte und unconfisire merdliche Gutere/ die zum Theil in anderer frembden Nation Sinden unget ürlicher weise gewachsen/zum forderlichsten wieder dazu zubringen/zuzueignen/ auch barben bleiben zu laffen / etc. Supr. capy 7. n. 16. † ac proptereà ad arma veniendum, ubi justitia locum invenire no potest : qvamvis enim alias non facile ad vimarmatam sit profiliendum; bellum tamen haud renuendum, ubi justa belligerandi causa tubest, Supr. cap. 4. † At numqvam injustum & illicitum videbitur bellum pro rebus repetendis susceptum, c. 1. & 2. cauf. 23. qvaft. 2.1. que restieuere. ff. de R. F. Lip'. 5. Pol t. cap. 4. Andr. Gail lib. 1. de pac. publ. cap. 4. n. 40. Alb. Gen-

til. lib. 2. de jur. belli. eap. 2. Flerm. Kirchner. libr. 1. Legat. cap. ult. †Qvà caulæ bonitate confilus Imperator Justinianus: Bonam spem, ait; babemus, good DEUS nobis annuat, ut & cateras gentes, gras secordia ameserunt Romani, cum ad utriusa Oceani terminos tenerent, iterum ditioni nostre adjungamus, Novell, 30, cap. 12. Hinc & Status Imperii Pontificis jugum excutere, leg; à tyrannide vili filmi mancipii liberare concluserunt, apud Aventin. lib. 7. annal. Goldast. in replicat, pro Imper. cap. 20. † ac non semel Imp. Maximilianus I. in animo habuit, jura Imperii vindicare, Waremund, ab Erenberg de Regn. substed. c. 1.n. 22. Et licet Carolus V. Imp. ab initio id improbare videbatur, dum Electorum literis infligatus, ut caput Imperii recuperaret: Facerom respondit, nisime Religio decerreret, Ventur. de Valent, in parth. luig. lib. z. cap. 3. n. 9. † aliud nihilominus ipsi postea placuit, quando in Comitiis Wormatienstbus Anno 1521. hisce verbis mentem & propositum suum declarat: Bud als wir in unser Känserlich Gemuch geseift und fürgenomm in haben / mit Bulffe des Allmid, the gen/ Gorguforderst zu Lob / dem heiligen Reich zu Elre und Wolfarth / unjere Ranferliche Cron /

wie fich gebühret / zuholen und zutrlangen/auch bas jenige / fo bem Meich entzogen / und lange Zeit in frembden Janden gemefen/wiederumb/ jucrobern und jum Meiche ju bringen. 7 Nec non idipfum deliberavit Maximilianus I'. Imperator: Durch was fügliche Mittel/ anschnliche Stande/Land und tente von frembben Potentaten entzogen und entirembdet / wieder herjubracht/ auch weitern Auschlägen und prafficen begegnet werden moge / in Recess, Imper. de Anno 1566. S. Mady objestesten. & de Anno 1575. S. Wir haben auch ein ferners. Hodieg; ut recuperatio fiat Provinciarum carum, que jure ad Imperium ! spectant, innullis non proponitur Comitiis.

Qvod † ipsum tamen nonnisi de Provinciis ab Imperio divulsisaccipiendum, qvæscilicet
qvoad possessionem revera sub
jurisdictione Imperii Romani
fucrunt, prout suculenter innuunt verba Capitulat: Das jenige
so vom Reich femmen / Item: Die
Gittere/so in anderer frembdenNationen Händen ungebürlicher weise gewachsen / 1c. Ne seilicet sub
prætextu justæ recuperationis,
undiquag; injusta suscipianturbella pro imperii amplificatione.
† Necenim audiendisunt, qvi do-

cent: Imperatorem totius mundi b. e. universi Orbis terrarum esse. Dominum. Hoc etenim si verum, metuendum certè, ne litibus & bellis illicitis, qodqvot sunt in mundo, Regna & Imperia evertantur: Futurum namq; ut Imperator ad recuperandas provincias, qvotqvot sunt in Orbe terrarum, ex hoc Capitulationis membro se obligatum existimet.

Nihilominus † universale to- 10 tius mundi dominium Cafari tribui videmus in l g. ff. ad Leg. Rhod. de jaitu. l. z. C. de quadr. prafiript. 1. 1. in pr. C. de rapt. virgin. S. fed nostra constitucio. 3: Inst. de success. bbert. 1. 13. in pr. C. de judic. Novell. 105, cap. 2. 5, ult. Jason in l. cunctos populos. n. 6. C. de fum. Trinic. Bartol. in l. bostes sf. de capt. & post. revers. Zoanet. de Imp. Roman. lib; z. cap. 8. † Qvod & olim II innuebat Statuta Justiniani in palatio Constantinopolitano ereda, qvz Spharam five Orbem gestabat cum cruce infixâ, ut fignificaretur, auspiciis divinis Dominum elle mundi. Petr. Greg. Tholof.lib. 6.cap. 13.n.14.de Republ Hinc Aristides apud Lipsium libr. 4. de magnitud. Roman. c. 12. p. 203. Univerfus Orbis sub vobis tanqu'am sestum diem aguans, quos olim gerere folebat gladias depofuit, &c. † Nec abnuit Fri- 12 Hhh 3 deri-

Up uzed, W. Cost

dericus I. Imp. qvi Urbis & Orbis gubernacula se tenere ad patruú Otronem, Principem, Historicum & Episcopum scripsit, Otto Frifing, in vita Frider, lib. 2. c. 30. Herm. Kirchner, de Republ. diff. 2. 13 th.s. Et contentiunt † Impp. Ludovicus IV. & Fridericus Pulcher, in hac verba prorumpentes: Wit Ludwig un Friedrich bekennen/daß wir uns miteinander verbunde haben ewiglich/daß wir das Romische Reich/bargu wir bende erwehlet un geweihet fenn/mit allen feine Birben/ic. Wind was es hat und darzu gehoret/uber alle die Welt mit einander gleich als eine Verfon befigen follen und wollen. Et post pauca: Bud soll iederman fürbas von einem andern Recht nehmen/ und al-Ien Sachen / in allen Landen vber alle die Welt. Goldaft. in Reichs= sagungen. p. 143. † Ex qvo etiam Elector Palatinus Imperatori præfert Pomum, qvo denotatur Imperatoris possessio in terra universâ, qvæ videt orientem & occidenté Solem, & qvæ ex utroq; est latere, secundu Bald, in auth, habita. C. ne filius pro patre, Schenck Baro de feud. lib. 1. tit. 14, n. 4. Unde omnes populi ejus tenentur legibus, Bartol. in l. cunctos populos. C. de summ. Trinit, † à qua sententia neutiquam recedendum, juxtatradita Wesemb, cons. 88. n. 25.

Rebuff. de privil. Scholar. priv. 7 A. Ideoq; ces, qvi univerfale Orbis dominium Impp. demere aufint, harefeos arguit Bartol. in diet. l. hostes ff. de cap. & postl. revers.n. 7. † & peccati mortales infimulat. 16 Hostiens, in cap. venerabilem, extr. de elect.

Sed † etsi vix alia fuerit antea. 17 Respublica, cujus Imperium amplioribus erat conscriptum finibus, qvam Romanorum: In Europa enim tenuit Italiam, Dalmatiam, totamý; Graciam. It: Infulas Sicilia, Sardinia, Candia, Cypri, aliasq; maris mediterranei. It: Hilpaniam, Galliam & Germaniam inferiorem infra-Rhenum, Angliam & Scotiam: In Alia Ciliciam, Bithyniam, Cappadociam, nec non alias Regiones; † Constat tamen; innume-. 12 ras gentes, potissimum ultra Euphratem, Romano Imperio nungvam subditas, sed multas sorderatas Romanis fuille æqvali jure, multasiisdem formidabiles, cum qvibus pacem fecille gavili fuerint, vel inimicitias fine victoria aluerint, Tob. Paurm, de jurisdict. Imper. Roman. libr, 2. cap. 1, n. 21. Verissimum sanè istud Gattinaræ ad Carolum V. Imp. Chi vuole troppo abbraciare, va à pericolo di non strignere cosa alcuna, apud Guicciard, lib. 16, † Czsari ergo qvi 19

IIII-

415

148

imponet onus, cui ferendo sufficiens esse non possit : Curam scil cet administrandi torum terrarum Orbem, Rempublicam absq; dubio is concidere vel diffluere videbit.

Nec ipfimet Impp. unqvam. tàm injusti finium dividendorum arbitri fuere, ut omnia sibi attribuere voluerint. Qvorsum namq; 20 confilium † Augusti in testamento coercendi intra terminos Imperii, Tacit. libr. 1. annal. qvos Trajanus maximis in Oriente rebus gestis, usq; ad rubrum mare produxit, Tacit, libr. 2. annal, † Qvorsum Justinianus Imperator in §. fi ab hofibus. Inft. quib. mod. jus patr. potest. ubi posiliminio dicieur reversus, qvicum ab bo-Ribus, inqvit, captus fuisfet, poften ad fines nostros revertebatur, ubi addit : Nam limina ficut in domo finem quendam faciunt: Sit & Imperii finem effe veteres voluerunt. Hinc & lin en dietum eft.qvafi hnis qvidam & terminus, à qvojverbum Postlinumu derivatum, qvia ad idem I men revertebatur;qvod 22 amiserar. f Qvorsum Faulus JCtus in l. postliminium. in pr. ff. de capriv. & postl. rezers. ubi populos quosdam I beres este consiterur, qvi nullius alterius popul. poteflatt funt subjecti, Lnon dubio. \$.1. fl. cod. tit. Honorius & Theodofius Persarum Regnum alienum.
vocant, ejusq; limites à suistepatant, l. mercatores. 4. C. de commerc. † Ovorsum Pomponius in l.
23
ult. ff. de legation: Gentium Legatos, ait, recipi Roma, liberosq; m. vere, etiamsi isi genti sit bellum indiesti.
† Ovorsum Paulus in l. omnibus. ff.
24
ad Trebell: Omnibus, inqvit, qua
sub Imperio populi Romani sunt.
Et Impp.: Quos clementia nosira
regit Imperium, in l. i. C. de summ.
Trinit. Qui sub Imperio nostro sunt.
S. sed boc tempore. Inst. de bis qui

sui velalien. jur,

Nempe † hincelarissime patet 25 vel ex solà ipsorum impp. confes- 3 sione, universale Imperium non dari, nec Cæsari in toto terrarum Orbe attribui, ut certe Bartolus ridicule dixent harcticum, qvi Imperatorem universi Orbis Dominum vegat, Joach. Ernest. Dux Holfat, apud Frider. Achill. des principanter prov. Europ, in orat. pro Gallin, pag. 169. Eag; † accurate 26 perper dens Ludovicus Vives in not. ad August. de Cir t. DEL. cas s. c. 25 10m. 5. p. 28. in hunc tandem prorump tientum : Stultum oft affirmare, Imper. Romanum jas habere in totum Orlem terrarum, cujus nangvam fuit Do-Nec in ea quidems minus.

jus babet, quorum aliquando fuit Dominus, & jam amiste. Quoniam quo jure quesierat, eodem perdidit, strage sculicet bominum & bellicis furiis. Ac verissimè ser bit Charles Loyseau des Seigneuries chap. 2. p. 40. n. 74. C est une susse opinion de nostre vulgaire, de penser, que tous les Roys Christiens doivent recognoistre l'empire, quoy que la plus part des Docteurs estrangers Payent escrit.

Qvid ergo est? † inqvics, qvod

Antonius Imp. se Dominum mundi jactitet in l. g. ff. ad Leg. Rhod. de jaet. & Justinianus Imp. pro toto Orbe se laborare scripserit, in l. bene à Zenone, C. de gvadr. prascript. Nec non Henricus VII. in tranqvillitate Imperii totius Orbis tranqvillitatem consistere asseruerit, in extrav. gvomodo in crim. laf. majest. ubi addit: Omnem animam oporteres subjectam esse Romano Imperatori. 28 Annè dicemus, † ab Impp. ad pompam saltem hæc fuisse prolata? gvolinclinat Johann. Bodin. lib. t. de Republ. cap. g. n. 129. & arrogantiam hæc verba redolere, qvibus Antonius utitur..., scribit Domin. Soto de just. & jur. 29 lib. 4. quaft. 4. art. 2. † Aut cum Oldradus Impp. per hyperbolen

locutos, iisq; tanqvam libi iplis

abblandientibus fidem haut adhi bendam esse? Nefas hoc asserere putaverim: Nec falsum qvicqvam ab Impp, dictum crediderim, this O.bis vocabulum intellexeris de Orbe Romano, quem sensum suppeditat l. in orbe. ff. de flat. homin. eumq; Justinianus Imperaçor Orbem suum vocat in l. un. Codes rapt, virgin. Et in Novel. 69. cap.t. universam ditionem, queq, ascendentem videt Sclem & qua Occidentem, & que est ex utrog: latere: sed addit: Que nostris obedit sceptris. † 31 Veluti quoq; exaudiendum issud Luc. 2. Exit edictum, ut universus cerseretur mundus. Non enim censi sunt, nisi qvi Romanis obedicbant. Necenim noyum est in sacris, ut sola Judæa veniat nomine της οικμένης. Qyoin sensu etiam dictum verus Judzorum accipiendum. Medio telluris sitam urbem Hicrosolymam, id est, in medio ludæ, sicut in medio Græciæ Delphi simeliter dichi orbisumbilian, Hugo Grotius lib. 2. de jur. belle cap. 22. n.1; .p. 432. Vel dicendum: † Omnia illa, 32 quæ universale dominiem tot us Orbis Imperatori Romano tribuere videntur, synecdochiec, toro scilicet pro parte majore sumto, intelligenda elle, & Orbem Romanum appellari, quod ferme omnes gentes Romanis suberant,

plura enim tenuerunt Romani. qvam ulla alia Respublica, I. un.C. de athlet, lib, to. † Meritò igituraliarum comparatione majorem partem vel universa tenuisse dici possunt: maxima sigvidem pars modo majore parte anni possediste dicieur, qui cancum duobus possedie mensibus, si referatur ad alium, qvi paucioribus diebus possedit, I. majore. & ibi Alciat. ff. de V. S. Tob. Paurmeift. fib. 2. de jurisdift. Imp. Roman. cap. 1. num. 21. Matth. Stephan. de jurisdict. Imper. min. qual.b. Henning. Arnif. des maj. cap. 2. Henric. Bocer. de Regal. vell.24. in pr. ibi: Totum Orbem terbem Romanum appellari, good ferme omnes gentes fuberant Romanis.

† Pari in sensu accipienda sunt 35 verba Cyri, quando ait: Omnia Remnia in quibus babicant filit Lominum: & beftus agri Spolucres avog. eati dedit in marin tua, on rafi b iis ad totius Mundi dominium ubi scribit : Perferum quibusdam. magnus Principatus & magna poten-Afia fines aufi fuere, non in Principatus folim, verim esiam in propriis capitis periculum inciderunt. Macedones in Europa aridem dominati funt ab Adris ad flumen Iftrum, gra groge Principatum habieruni, fed tamen hi guoge, essi complurium rerum atg. locorum Domini fant vifi, magnam tamen Orbis parteminta-

### SECTIO V.

Provincias saltem illegitime & absq; justo exemtionis titulo ab Imperio divulsas, recuperari vult Capitulatio Casarca: Et qvid de Roma aliisaj Givitatibus per donationem Constantini alienatis habendum?

#### SUMMARIA.

- 1. Quanam Provincia ab Imperio divul/a recuperanda? n. 5.6.7.
- 2. Mul a Provincia justo exemtionis titulo se tuenturen 3.
- 4. In perium bodic diminutum.

8. Quanam provincia justum exemtionis undum pratendere babeant?

9. Provincie quedam facto, quedam jure exemte.

10. Multa Regna & Urbes à Turch occupate.

11. Patrimonium divi Petri ab Imperio hodiè exemptum.

12. Ex donatione Constantini Pontifex sibi vendicat Roman cum patrimonio adjacente.

13. Que donatio propier varia instrumenta admodum suspecta.

14. Agatho Pontifex Romam vocas Urbem fervilem.

15. Constantinus Imparibus divisit filiis Imperium.

16. Nihil de donatione Constantini reserunt veteres Historici.

17. Diffentiunt historici in Autore bujus donationis.

- 18. Ipfis Pontificiis suspect a cst donatio Constantini.
- 19. Non credunt donationem Conflantini Bartolus & Covarr

20. Nec Barth Rologninus.

21. Baronius hanc donationem ceu commentitiam rejicit-

22. Respondetur ad c. Constantinus, dift. 96.

23. Rattones, quibus suspectium redaitur.d.o. Constantinus. n.24.25.

26 Roft, ad c. Ego Ludovicus dift.63. n.27.28.29.30.

31. Donatio Principathum Pontificifacta nullius judicatur momenti.

32. leglia beredicas est Imperatoris.

33. Dux Hesruria beneficiarius Imperii.

onis obstricti sunt Impp. non nisi cas recuperare provincias, qua antea Imperio incorporara fuerunt, nunc verò ab codem sunt divulsa, Sect. praced. † At verò nec hasce indisterenter repeti jubet Capitulatio Casarea: qvid enim si privilegium vel justum exemtionis se libertatis titulum una atqualtera e Provincia pratendere haberet? Non † certe in omnia, qua colim suere populi Romani, Imperator Romanus jus nunc habet, multa siquidem ut bello recepta,

ita bello amilfa sunt, alia pactionibus, alia de relictione in aliarum gentium acRegum jus transierunt. Quadani étram Civitates
olim plane subdita, poster tantum exparte subdita, aut tantum
inequaliter subdita, aut t

Idian .

fchafften / Apt-unnd Probstenen/ Konfalichen Stuck ju Zach unter. vorleiber / mie End unnd Lebenpflicht jugethan/ und in der matrieid augefthlagen/ auff bie Reiche-Zage erfordere/ und neben andern getreuen Stanben bes Reichs ihre Demielben Reich eximirer und entzogen/und weber obne noch durch 4 far. ber Reichshandlungen. † Ut tum in Recoff. Imp. Trevir. & Colon. de Annoisie, in pr. Annum ergo provincia ac Civitates has crunt. repetendæ? Parum certé proficium pertinere, ac propteres recuperari debere, buccinantes: qvia recuperatio non legibus armatis, sed armis decoratis demandanda videtur, Knich. in velit. apologet. n. f.z. Nec tam iniqui exiltimentur

Imperio divultas festrinuere, uti ex ipsa Capitulatione non festum est, in verb: Ju apperei stembeen Nation Sanden ungehit lieut weise gewachfen/ie. Le poste de Toch inanniglich nan teinen geschenen Privilegien, Recht und Vered tige feiten unsogsblich.

† Non erge fusheit, Civitates 7 † gymnam fint illæ provincia, 8 ad - tribuendum jus exemprionis

In genere nihilominus verissimum est, † loca & provincias quasdam facto, quasdam verò jure, puta per contractum vel privilegium, vel ex confequencia aliorum jurium exemtas esse. Qvin & plures facto, quam jure exemtas, fateri necessum habemus: & 10 maxime deplorandum est, † qvod immanis ille hostis Anno 1420. servitutem mancipaverie, Petr. tavin, detranslas. Imper. cap. 5.6.7. Leonclav. in p.md. Tircis. Eneas Pannonia, Mysia, Thracia, Māce-& absoluta libertas perdonatioritima Provincia, quas se obtinere ex donatione Constantini sada
Sylvestro, communiter justitant
Pontifices. † Et in specie urbent.
Romam cum toto pattimonio
adjacente, nimirum septuaginta
duas Civitates, & duo millia oppidorum in Italia & Insu'is adjacentibus Imperatorem Constantinum Pontifici dunglie, alier t.
Marta de parisdist part is ap 50 m. 5
Ex quo Imperii Romani potestatem adeò in Italia evanuisse scribit Vincent. Honded ut Impy, hodiè non possint Pontificis subditum restituere natalibus in desione pontificia absquillius consensu, consilio 4 m. 26. Es segg.

Sed vel proptered laltem sufrecta est hæc donatio, flyvad dvodecim ejus diversa proserio posse
instrumenta, scribat Auct. comm.
ad Donat. Constant. ad keg. Err in.
Alin names si dem Imperialem:
alii Romam urbem: alii palatium
Lateranense: alii dignitatem f.egalem: alii totum Imperium Occidentale concessum servitum.
Scripturas autem diversa cibel
habere siemitatis, inqvit ipsemet
Constantinus imper. ml. 14. C. 4e
ssid instrument. Et nonne fagatho
Pontifex circa Annum Christis 2.
in Epistola ad Constantinus continetur,
Romam appellat servilem usbem

Frin.

Principatus Serenishmi, qvod procul dubio non feciffet, fi sub dominio suo suisset, Leonh Hütter in all advers Jacob. Gresser, de munif supp. in sedem Roman. fatia pag. 29. † Reserente qvoq: Eusebio, Constantinus Imperator totum imperium tribus siliis divist, ac Constantinum Occidentalium partium, Constantium Occidentalium partium, Constantium Occidentalium partium, constantium Occidentalium partium, nempe Italia ac Illycici Principem secit. At hocpost donationem quomodo sacere & Pontifici suum auserre potuisset? Aut si diviserit Imperium ante Donationem quomodo siliisportiones semel ii butas repetierit, & Pontifici donarenti?

Nequer veteres Historici, qvibus propositum suit, vitam Constantini Imper. describere, hupus
donationis mentionem faciunt,
ut proptered Pontificii de hâc delirent. Ita enim Albert. Krantz.
Tribunnt, inqvit, nonnulli Constantino M. donationem illam Italia &
Germame, & nescio, qviteam Provinciarum, Ecclesia Romans fattam,
de qva viderint ipsi. in Saxon lib. 2.
cap.a. Ac de ejus Baptismate, inqvit
Egnatius, uti variant Autores, sie
constantisside, qva e Imperi donatipresireumseruntur, uti minus similiumay probānt, sed slii bus vaderint,
lica Rom. Princia in Constant. Alii

†donacionem hanc Carolo M. a- 17 percerum naturam, ut qui opinifirmitatem incis & facti complu- 18 res ex Pontificiis jamdudum aqvit: Mileros Lepiffas anxid difputare, an bac donatio valent, qua tamen effett.7. Arnis la de jur. Majeft. c. s. no | Et Bartol inpraf. Digeft.n.t. 10 tem aperté confiteri cogaturatia-16.n.S. Ne abouit | Barth Bolo- 10 natio Coftaneini, nificffer fides noftre refugium. † Eandernove ut com- 21 annalibus Eccleftafticie, dum initru-

Tii z

CUN

confictum ab impostore aliqvo scriptum, ad probandam Constantini donatione tâm non idoneum, ut cam ambiguam potius reddat, quâm probet: tomg. annal.

Tub anno 1191.p. 825.

Pro confirmanda eqvidem ca 22 † allegant c. Constantinus, distinct. 69. Sed præterquam, qvod Pontifices in proprià causa minus idonei habeantur testes, vix ullam id dixerit : Si non fuisset illud distamen Apocryphum, absg. dubio id Gratiamus in veteribus Codicibus & Canonum collectionibus inveniffet, & quis non invenit, non positit, lib. 3. de concord. cathol.cap.z. Anton. Archiep. Florentin. part. 1. Chronitit. 8. c. 2. S. 8. fol. 225. Porto dist. c. Constantimus vel propterea suspectum est 23 (1) qvia † Papæ Romano, dicit..., per quatuor pracipuas sedes, Antiochenam, Alexandrinam, Hiepolitanam, urq; ejus judicio otempore super ittas fedes nullum

Episcopis Romana but idem est con-

Non major autoricas tribuen

d.

Gap. VII.Scct. V.

ter in all adverf. Jacob Greefer. de

clæ hæ finedonationes, Pontifex † omnino Principatus ejusmodi centio III. van. 42. sancitum : Ne Clerici jura fibs venditent Luicorum; munif. in Sed. Rom. cap. 2. pag. 15. &

Magno, ejusoj filio Ludovico Pio confirmatam, probant. (1) Sigvidem capillud, proficifcitur † à fuanus I.3. Geograph, hanc Ludoviqvi immediate Palchalı fucim ordinavit & Magistratus

424 De Lege Regia German.

tifex ulterius in Imperii jura invaderet, Thuan, lib. 46, biftor. p. 873. 33 † Qvin & Francisco Cosini filso, Magni Ducis titulus, tanqvä be-

nesiciario Imperii, amplissimo el de re diplomate dato, fuit confirmatus Anno 1775. Thuan kb. 60. bistor p.50.

#### SECTIO VI.

Jurené vel injuria exemtionem ab Imperio Romano-Germanico libivendicent Venetiæ, Mantua, Parma, Ravenna &c. Dux Mediolanensis, aliæq; Civitates ac Domini

#### SUMMARIA.

- 2. Domini ac Civitates in Italia arrogant fibi omnimodam exemtionem.
- 2. Fundamentum ponunt in Constit. Friderici de pace Constantiz.
- 3. Civitates Italica subject & sunt Majestati Casarea. n. 4.5.
- 6. Respondetur ad Constit. Frider. de pace Constant. n. 7.
- 8. Regalia Civicatibus Italia concessa.
- 9. Reservata tamen Imperio Superioritas.
- 10. Pracendunt goog. Civitaces hal. ciculum emtionia. n. 11.
- 12. Sevenfes Duci Herruria fulljetti.
- 13. Genuenses paruerunt judicato Imperatoris.
- 14. Ticulus emtionis non prodest Civitatibus Italia.
- 15. Jura Imperii non sunt venalig
- 16. Luca civisas Imperialis.
- 17. Florenting Imperium recognoscit. n.18.
- 19. Veneti jaclant libertatem & exemtionem. n.20.
- 21. Refellitur l'enctorum jactantia. n. 22.
- 23. Arnifai opinio de libertate l'enesorum.
- 24. Primava origo Venetiarum.
- 25. Urbs Venetaper mille ac centum annos integraperseveravit à l'abostici.
- 26. Urbs Veneta Virgo appellitatur.
- 27. Veneticaluerunt Majestatem Imperii Germani
- 28. Dux Venetorum à Barbarofa ornamentis Regijs indatus.
- 20. Maximilianus I. obtinuit victoriam contra l'enetos
- 30. Lubricum prebet Venetis fundamentum titulus praferiptionis.
- 31. Interruptapraseripcio Venetorum.

33. Fone-

32. Venecorum oppida & civicaces aliss al laca n. 33.

34. Duratus Mediolanen fis persince ad Imperism Romanum. n. 35.36.

37. Ren Hillamarum bodie oft Dax Mediolance fis.

38. Dux Mediolani eft Princeps & Vafallus Imperii.

39. Reliquieusm Principes & Civitates Italia fubfunt imporio Romano.

40. Manena civitas Cofaris.

41. Specialis eta fine mensio fondorum tealicorum in Capitulacione Cafaren?

Omnijugam quoque exemtione fibi vendicare præsumunt

† Domini & Civitates omnes in.
Italia, enumeratæ & Carolo Sigonio de Regno Ital. libr. 14, fol 338. ut funt: Mediolanum, Brixia, Mantua, Venetiæ cum adhærentibus Verona, Vicentia, Patavio, Parma, Placentia &cc. Cujus exemtionis fundamentum ponunt fin sædere inito cum Imperatore Friderico ex Constitucione de pace Constantia. Sigon diet. loc. ubi sæderatæ dicuntur istæ Civitates; Ergò in eas Imperator potestatem haud exercere potest supremam, Fulv. Pacian. cons. 19. n. 342. consil. 149. n. 26. Es de probat. lib. a. cap. 4 n. 21. Baroli. in l. inter eos. st. de acquir. rer. domin. Bald. in l. beneficium n. 17. col.

Attamen † prædictas Civitates, lvis qvibusdam privilegiis & munitatibus, tam qvoad jurisfilonem, qvam alia potestatis liticæ capita, Imperio ejusqve amo Magistratui, Casareænium Majestati etiamnum esse.

n.52. † per text. in cap. Imperialem. Non ergò proptered, grodex 5

Tantumqi abest, † Principes & 6 Civitates Italiz libertatem & ex-Kkk entio-

emtionem omnimodam probato ex dict.conflit.de pace Conftantie, ut etiam ibidem subditi aliquoties appellitentur, in pr. ibi: Imperialis Clementia immenfa Screnitas manfueta, eam semper in subditis suis bere confucuit. It, Innumero dile-Horum nastrorii fidelium computandos censemus. It: Rebellium infolentiam ad debitam f.dem & debita deposted : Devota sinceritatis servicia; la de conventione agit inter Cefarem ac Civitates illas tangvam line contumacium & rebellium. aligonado nos & Imperium nostrum ac fautores crum in plenitudinem. gratie nostra recipimus . offensas omnes & culpas, quibus nos ad indignationem provocaverant, elementer es remissenses, cusq, propier fideliadenumero dile Elorum waltrorum fideli-

nostra fecerit, (nempe Marchio Osipimus. † Et quamvis Regalia Imlubjectionis, ulcimi judicii, & luprema potestatis Imperii lackam, tellatur Anton. Mavea de juris dett. part. 1. cap. 33. n. 37.

Civitates Italiæ libertatem funm & omnimodam exempionem denaturum ab Henrico IV. Imper. Florentini sex millibus, d Rudolcomparalle, Johan, Bodin, 13. 7. de Republ. cap.g. Platin. in vita Honor. Carol. Sigon. leb. 20. de Regno Ital. Natta confil. 6:7: n. 22. Choppin. de doman.franclib z. eis. 1. N. 9. Dec. conf.528. Tob. Paurmeift. de n.37 Zachar Victor de canffexeme. Imper.concl.z. | Genuenfes gvog; refert Sigon. dist. lib.20, Menoch. lib.1.confit.2.n.67.8 68.

Sed quond † Senenses hodières est expedita, ut qui Magno Duci. Jetruriæ suntsubjecht; Sicuri & Hentes, quos duodecim millius aureorum libertatem à Caro-LV Imperatore comparâste, retur Marta de jurisdië, nare).

capagam ws. † Tansum verò abelt, 13
Genuentes liberos este, ut durante controvertià cum Marchic ne.
Finali, com ad Imperatoris Meximiliani II. tr bunal vocati emansistent, res contra iptor m. noatis panalibus fuerit agitata, locade de de infire trerent, erbem & agr m Genuensem projettorem tri, & com frivole à sententià ad l'antis cem appellatione, judicato paruerunt, Bodin.

1 Negectiam iphs, allisque Ci- 14

16 Paurmeist. diet.cap.4.n.56. † Hinc rialis in Releripto Caroli V. de . anno 1526. ad Clementis VII. criminationes. S. r. apud Goldast. Confl. Imper.tom,t.p. 483, licet hodic fub protectione fit Hispani. Et posito, gvod Florentia tirulo emtionis lity video, quomodo illam vicishim restitutus Pontifex, ut le suosque Postificiis copiis oblesh, cum per

Cæfarisdicto se audientes promisisse, ajunt Cuspin. mena Radotphi. Gerardus de Roo. annal. dusiriae, sib. 1. de an. 1284. Feder. Scot.

Cap. VII. Sect. VI.

439

habenus, Romanos imperium. rum occupat, Honning, Arnil. de 23 Majeft.cap.4. num. 4. † qvi tamen netorum Imperatori hunqvam. fuerit lubjecta, co exorra tempore, quo Italia turbarum effer plerond cum Irene transegit, &cpofted cum Nicephoro, ut alter Occiqvicqva juris remaneret. Onunhr. Veneti suis uterentur legibus; & rentur juris, Carol. Sigon. lib, 4.

tumulos, qvi emarieminebant.

Scoppida extruxurunt ut tuti esfent, heentia demum data omnibus, adificandi, usqve intantam
magnitudinem Urbis, qva hue
usq; est. † Ab hac prima origi;
ne ( qvod nulli unqvam civitati
legimus contigisse) inqvit Caspar.
Contarenue, ad hac usq; tempora,
per mille ac centum annos, semper a vi hostili urbs veneta perseveravitintegra, de Maglstr. & Republ. Venetor. lib. 1. pag. 3. † qvo respectu etiam Virgo appellitatur.
Hinc Autor della relatione di tutte le
cose piu essentiali della Republica di
Venetea. Venetus, inqvit, sola tra
le Citte di Italia è hoggi nomina i crgine, per non bavor mai provato si
viago de servicio en di tutta si
veneta de venetici.

Hoc ut concedamus de aggresfu & invasione, (nec mirum id propter fitum in Adriatico pelago opportunissimum ac tutissimum,) Venetos i tamen proptereà majestatem Germani Imperii nunquam coluisse, minus probabile: qvinimò contratium vel inde manifestum est, qvod Bodonrius Dux Venetorum à Contrade Imperatore acceperit jus signandæmonetæ. † Sie & Gianus otnamentis Regiis à Barbarosta le indui passus est, Contar. de Magiste. & Republ. Venetor. sib. 2. Garol. 25

8023

. . .

26

27

28

Sigon, de Regno Ital.lib. 4. fol. 100. Alber, de Rosate in l. 1. C. de famm,

440

2) Et nonné † Maximilianus I. Imp. victoriam obtinuit contra-Venetos Anno 1509. Guicciard. lib. 8 biftor. Unde Anton. Justinianus, Patritius Venetus, nomine Ducis & Senatus Veneti: Non in postremis, inqvit, laudum cuarum numerabitur, fitua Majestas, que partam in manibus de Venesubabes victoriam, fragilitatis memor humane, moderate ca uti didicerit. Et posteà claritis: Quotannis T.M. legitimis q. in Imperio Successoribus quinquaginta millia aureorum perpetuo ex erario deponemus; Alia ena juffa, decreta, fanctiones & pracepta lubentes amplectemur. It. Tua fervaci clementia, te Patronum, Parentem, & Urbis nonalibus inferibemus, & filis denig. nostris ca tua ingentia merita sedulo dum fier accessio, good primus es omnium, cujus pedibus Veneta Respublica fe profternit, cui fubmissie cervicem, quem ut calefte quaddam. Orat. babita 25. Martis Anno 1509. ad Imp. Maximil. apud Goldaft. in

prabet Venetis fundamentum; quippe qui mala fidei funt pe ilesfores, nullo rempore praier bentes, e. vigilanti à vir. de prafiripi. e.
possessione Regigur, in oto. f Ovin &
interruptam unuunt prale i prio
nem litera Sigilmundi in peratoris ad Amadeum, Sabaudia Timem,
Venetor Rebellium enulogravames,
Anton. Fab. in confult, de Ducas.
Montisserrae folizo. atqvi Rebellio
fubjectionem pralupponit, Cravett. conf 452.n.s.

Res.

Respublica alias Europa Urbes anteiret, in diff. Orat. ad Imp. Maximil.

burgensis tempora, Culpinian. in dolphus Nalloviensis Matthæum Wenceslaus Johannem Galeaceneg; grandi pecunia vendică, adcontrà, quam tuam sublimitaunia, Mediolani Ducem & Comi-Papiensem creasti &c. I Demi'm

Neq; aliud † de reliquis Italiae Principibus ac Civitatibus afferendum videtur, velex felo Cancellaria aulicae stylo, talem ad singulos inferiptionem docente: Principi illustrissimo. N. Duoi Manuae Manisperrati: Duoi Parmenste Principi nostro charissimo: It. Etonorabilibus nostris & facri Imperii sidelibus dileti s. N. Magis ratibus Civitatu nostrarum Imperubum, Papia, Cremona, Pifa & c. Illustri, Magnisci, nostris & Sacri Imperii sidelubus diletis N. Duci & Magistratibus Ca-

merie

De Lege Regiâ German.

442

mera & Civitatis nostra Genue, tele Tob. Pausmeist. de jurisdist. Imper. Roman. lib. z. cap. 4. num. 75.

Imper, Roman. lib.2. cap. 4. num. 75.

40 † Et in specie Mantua dicitur eine Ränfer Stadt à Papa Clemente.

VII. apud Hortleder. de cauf. belli german. lib.1. cap. 15. p. 76. Und ihr Herhog des Heiligen Reichs Les heumann/à Vice-Cancellario Imperii apud Hortled. diet. lib. 1. cap.

41 27. p. 105. † Omnes ergò qvotqvot

41 27.p.toj. † Omnes ergò qvotqvot ferè in Italià funt Principes ac Civitates, jure ad Imperium spectant, ut nonimmerità Capitulatio Cafarea specialem feudorum Italicorum mentionem faciato,

horumqve cognitionem & d'sqvisitionem accurationem Imperatori injungatin. In dem un unsonderheit. vers. Filenemluch auchs
dieweil uns fürkömpt, daß erliche
ansehnlichesdem Reich angehörige
Herrschafften und Lehen, in teatri,
oder sonsten vereusert worden sonn
sollen, eigeneliche Nackforschung
derentwegen anstellen, wie es nut
solchen alienationen bewand i und
die eingeholete Berichte zur Churfüstlichen Mennsyschen Canselen inner Jahresfrist von daso
au zu rechnen i unsehlbarlich eur
schiefen, ze.

#### SECTIO VII.

Superiorem quoq; recognoscit Imperatorem Dux Sabaudiz, qvi est Status, Vicarius & Vasallus Imperii Romano-Germanici.

#### SUMMARIA.

- ı. Multum potestatis Itali tribuunt Duci Sabaudia.
- 2. Sabaudus se DEI gratia Ducem scribit.
- 3. Qvi tamen titulus exemtionem non probat.
- 4. Dux Sabaudia Imperatorem recognoscit superiorem. ns.
- 6. Etiamnum fub Imperio est Dux Sabaudia.
- 7. Dux Sabaudie ad Comicia vocatur.
- 8. Subscribit eriam Rocessibus Imperii
- 9. Status Imperii funt, qui jus seffure ac votandi in Comitiic babent.
- 10. Ducatus Sabaudia inter bona & feuda Imperii refertur
- 11. Sabaudis Dux Princeps & Vafallus Imperii.
- 12. Dux Sabaudia Imperacerem se recognoscere superiorem instemes success.

Nulsum

Duci Sabaudie tribuunt Itai, contendentes, eum omni Imberio exemtum, neminem recomoscere superiorem, Paris, vol. 1. enfl. 1. n. 39. Jacah. Menoch. in. ... ausa Fenariens, Relbonsie. art. 1. n.

Rubr. ss. de parisdies, omn. judic. n. o. Anton. Gabr el lib. s. tis. des aggerr. ter. domin. coml. 3. n. 17. Sed vix alind sur assertionis undamentum. habent, gvam. vod Der gratia se Ducem esteribat, prout tradit Ludov. Ru-

olphin, de Sablonet, de orig. E ignit. Directials in So. E feag. f Inrma certératio que fi concludeet, neq; Electores, neq; Principes fermania reliqui, quas & iplos octitulo condecorari videmus,

Rectins igitur f Bodinus: At wim, inqvie, Allobroges ipfi confimentar, toesag corum bistaria declaer, hanc Imperii Germanici Provinam, qua nunc Sabandia decitar, aperii sendum extitiste, & ab Honco V. siducianios Comitum dignitem assectos, ac tandem Duces sismundi Cesaris benesicio appeltos suisse, ib. 1. de Regubl. cap. g. Cui assentitur sacob. de S. Gequi Ducem Sabandia Impetorem recognoscere ait, quanam Imperii jura in suo domio, sive exsingulari privilegio, five continua usuppatione, sive etiam patientia imperatoris obtineatim mooff, fend col. 1. ....

Et Ducent | Sabaudise chiamnum sub imperio esse, probatur,
(1) qvia perperuum Impesis Vicariatum sibi arrogat; Ludov. Rudolphin, de Sablonesi de orig. &
digme. Duc. Ital. n. 116. qvid privilegium ipsi primum à Sigismun,
do Imperatore concessum, à subsequentibus Imperatoribus comfirmatum, testatur Anton, Tessaux in presat, decis, n. 14. qvo ipso se subditum Imperii fatetur:
Si enim in dirione sua vice Imperatoris habetur, ur & cum, cujus
vices sustinet, agnoscat, necesse
est. l. i. C. de ossi. Vicar.

(2) Deinde † certum est, Ducem Sabaudie tanqvam Principem Imperii ad Comitia vocari, ab cod; Recessus Imperiales subscribi quod jus ab antiquo ei comperiile, testatur Cunther.

Allabrayuma Duces count Cymbria ferous.

Ide; Duci Sebrudia in hocusque tempus fartum techuir e; servari, † indicio sunt subscriptiones Re- 8 cessum Imperiation, de Anno 1542. 1551. 1559. 1566. 1570. 1576. 1582. 1594. 1598. Et novishud in Comittis subsum. Matthia Anno 1613. habitis, nomine Caroli Emanuelis Ducis

Sabaudici, coparuerunt, & Recelsus subscripterunt Casparus à Genevà, Marchio Lullini, Eques Torquatus, Augustalis Ducatus Gubernator, & Pratorianorum militum Præfechus, & Emanuel Philibertus Goveanus, Senator & Confiliarius intimus, prout clarescit ex Recess. Ratispon, de Anno 1613. fol. 801. Cui consequens, Ducem Sabaudiæ Imperatori subjechum, Statumg; effe Imperii, † Inde nempe Status Imperii Reichs-Stanbeappellitantur, gvod ftatum & locum vorandi & sedendi in Comitiis Imperii habeant: hác qvippe unica & propria qvali notâ Status ab aliis Imperii subjectis fecernuntur, Recefs. An. 1512. in pr. Anno 15.65. S. Diewell / 1c. Anno 1576. in pr. Domin. Arum. de Comiciis Imperii. cap. 4. n. 1. Andr. Knichen de Saxon. prov. jur. verf. Ducum, cap. 2.n. i. Tob. Paurmeist. de jurisdiet. lib. 1. cap. 8. n. z.

(3) Accedit † qvod verbis manifestis Ducatus Sabaudiæinter bona & feuda Imperii referatur in Recess. Raisbon. de Anno 1541. sub Carolo V. habitis. in s. Machdem aber.ibi: Machdem aber in dem unfern Schwager und des heiligen Reichs Fürsten und Lehenmann/dem hertiegen von Savota/ein gut theil seines Fürstenthumbs mit Krieges Gewalt abgetrungen

und eingenommen ift / fennd mie in berrachtung unfere Rangerlithen Umbes vernrfachet fruns gu ches im nechft verschienen fed's dern Rahl beschehen, und hat sich minterlichen Zeit erffrechtt / ic. De-Princeps & Vafallus Imperii. † Idemá; factum in Recess. Imper. feynd wir both in folden unfern notwendigen unnd Chrifiliden verbindert worden/fürnemlich ter Briachen/daß ber Erbfeint Chuft. liches Glaubens und Maniens ber Turde auff anrelbung und beruffuna des Koniges von Krandreich/ schienen Jahres auff bas Genucler Rurften und Glied bes beiligen phon pherfallen / und bie Ctadt

(4) Qvin & Timperium ac Imperatore superiorem se recogno-scere, fatetur ipsemet Dux Sabaudie Catolus Emanuel in Egist. Anno 1614. ad Imperatorem Matthum

perferipta, & expis evulgara in causa Orbem univerjum dicturum confemus, cum eò progressos impune Hispanorum conatus intelligetzut Sabaudia Ducemmajoribus celeberrimum, Europeorum Regum affinitate & Jangvine clarissimum, Sacri Imperii Principem, Vicarium of in Italia perpetuum, àSaxonica stirpe ducentem originem, ample ditionis in Italia, din ance Hispanorum adventum clavum adminifrantem fua aquiffimo jure pofeentemmibilcontra cos molientem, non modò minis terrere, sed etiam armasamanu aggredi. & ad bellum noten-13 temprovocare non dubitarine? † Ac vestra conjicere poterit, quo consilio gusdam oppidula ad facrum quidem Imperium pertinentia, sed in mearum ditionum visceribus sita, praoccupanda cogicarim, scilicet ut & ab Hispanorium armstorum irruptione & expilatione servarem meast. Regiones minori periculo ab corundem conatibus tuerer. Ego enim fic exifimabam, borum oppidorum occupationem ad eum pertinere, qui eas integré pacatis rebus restiturum se Majestati vestra restripserit, publicog. alfu fuerit professus, qui perpressus in Italia Sairi Imperii Vicarius nominetur, qui denia, solus bac ermpefinee in Italia relictus fit-Imconi Princeps, & Mujeflatis vestra

Vafallus, à quo in cam vel Imperatorie Corona cipiende, vel als i de canenim Hiffania Regem, goi fe in Italia Cafarem gerit , Majestatis vestra pompam prosecutivim cutamus? Num Veretorum Rempublicamanum Genuensem, num Heiruria Dicem vestrum adventum comitatu suo celebraturos ex officio confemus ? At is se ab Imperio liberos glorsantur. Qvid ipfe Mantus Dux? Ab Hiffanie c: m Roge pendere, ejus observare nucus, ejus se patrocinio commilife, fe denig, fuig, omnis eidem derignesse, quis ignorat ? Quid reliqui Duces? Nonnefernicomnes Apostolicam sedem recognoscunt, & ab eadem in dignitatem affumuntur? † Me 14 ergò folum ad vestra Majestatis splendorem dignitatemá refervatum, me Germanicum Principem, me ditiones meas, majorumg, megrum, Imperatorum liberalitati referentem accepeas, Ii fani veftra fiente Majefisquem vefira Majeflus gerit; ad augustissimos mearum decionam fines redactum, in Subdni l'afallig, per-Jona violari exfeindig patietur ? † Et paulo post : Partes etiam Veflate imperare. ut coactas fine causa in meam perniciem copias quam ceterrime dimittat, à me subscriptas pacis capit i proprix manus nota confirmet, & Italiam circumfonantium Hi Banicorum armorum firepica turbatam, metu liberet univerfam, de verò Mediolani Gubernetorem, furentibus animis uterò belli faces fi bdentem, at inde pecunia vim extrabatingentém, & Regis auribus des me mulce filso insuferrantem, objurgatum quapar est, multia castiget. Velira suam at sacri Imperii autoritatem in Italia, que alloqui in Hispaniesm transeretur, majori cum.

taude tuentur. Quod autem ad ma attinet, non modo ad fuscepta pro menincolumitate arms, des orenda, sed ad menomitate arms, des orenda, sed ad menomitate arms, des orenda, sed ad menomitate arms, estamés es plan ad illius nutum, majorum meocum exemplo, profundendam, 3 ky stas Vestina experietur paratis sessen. Interior dum Majestatis sessen en minima aquitatemés singularem nationardus bisce contra sussentiamente profentem, seuna semande sutus prasentem, seuna semanda quam, diutissime servet incolumem, obnixè à summo rerem omniume largitore, DEO compressor. 11. Aconus Catolus Emanuel Dux Sabaudia.

## SECTIO IIX.

## Nec Gallianec Hispania hodie ad Imperium Roma-

S U M M A R I A.

- r, Gallia quondam persinuit ad Imperium Romanum.
- 2. Non capit Imperium in Gallia,pt quidam opinaneur.
- 3. Carolus M. fun germ mus, n. 4.5.
- 6. Rex Francia sidelis erat Imperatoris. n. 7.
- 8. Quous 3 Gallia congluținata mansis Imperio.
- 9. Nolverunt Reges Francorum Lutetia jura Romana doceri. n. 19. it.
- 12. Hodie Regnum Gallie Superiorem non recognafeit.
- 13. Autoritas Pontificis Innocentii III. pro Galliarum Rege. v. 14.
- 15. Feusti judicium pertinet ad Francis Regem.
- 16. Justinianus Imp. pepigit cum Rege Francia. de Gallis Regno.
- . 17. Defenditur Ita pastio adversus Zoanettum.
  - 18. Franciscus I. Rex Gall. Carolo V. Flandrian artestam & Corolestam

19. B.LC-

10. Metis, Tallam & Verodurum ab Henrico II. G.M. Rige, Imperio fubratte. 20. Concravenit Henricus II. pacto cum Manestio Ele liore inico. n. 21. 22.

23. Regnum Hilfranie nominem recognoscie superiorem. n. 24. 25.

26. Carolus Magnus apprimens licet Hilpanos, villoriam tamen non reporta-

22. Relatio Danasi Heinjoli de bello Caroli M. contra Hispanos. n. 28. 20.

31. Explicació c. volumus. 11. q. 1, n. 32.

NOn logger hie de co, good millibut paffirum à Mogumblano, adeb Carolo Magno imperante, Galliam ad Imperium Romanum pertinuille, iplis Gallis autoribus usq; adeo certum eft, ur putent, Imperium in Gallia inceptum, † postmosium demum ad Germagvod Sein Conventu Principum Fraxincus Orator Galliens affirmavit apud Thuan. lib. to. biftor. Nimirum avod Nicephorus Gracus Imper. qui polt relegaram frenem electus à Gracis, jus omne Imperatori Carolo Gallo cellerit; Cufpin. in viea Caroh Afagri. Sed falshomnind.poffqvam. Carolus Magnus fere fuerit Germamus, vel Carolsburgit natus, qvx nomen retinet, secundum Aventinum lib. g. amal. Bojor, vel Ingelheimii, ut putat Culpinian, in in Ing. ibeim villagena duobus difiat.

ut fruftra fibi hune Galli vendicent, te & dexterience & e. † Qvod & placet Lupoldo de Babenberg de jur. cap. 18. exeg. German. & Schaftia-

Translato Imperio 2 Gracis, Germa-

Germanus quonism noffro quogens-

† Nec abnuit Eginhardus Canlogvitur : Mensibus etiam junta. minibus appellarentur, Januarium, appellavie Bintermonath / Februarium Horning / Marcium Lenksmonath / 20. avod & cestacur Cufpinian, in vica Nicephor, in fin.

6 | Certum nihilominus est, † qvod Gallia olim fuerit sub Imperio: veluti Regem Franciæ fidelem fuum appellat Sigifmundus Imperator in mandato de Anno 1445. qvo Rex Galliarum citatur ad Concilium Constantiense, apud Goldast. tom. un. Conft. Imp. p. 386. † Et debet Rex Francia fidelitatem Imperio ratione Burgundiz & Regni Arelatensis: quâ de reita logvitur Goldaft: Ranfer Maximilimi Ausschreiben wider den Frankosen weisen aus/daß der Konig in Franckreich wegen bes Sioniarcichs Arlen ein Lebenmann des Reidys fen/ und foll Carolins Delphinus als ein Kurft bes Reichs auff bem Reiche Zag gen Men. An. 1356. beruffen/femen Gisund Areneben andern Rurften des Meiche vertreten/ und Ränfer Carolo dem IF. in Gegenwart aller Chur und Sirffe des Reichs und Pabstlichen Legazen, ben Lebenend offentlich geleis feet / und die Regalia ber Herisog-" thumen Bien ober Delphin at. Provingen ic von Ihrer Majefiar als ordentlichen Lebenherrn impfange. Die beben Brieff follen noch vorhanden und in Clotice G. Fillors

ben Paris zu finden senn. in prasat. der Reichehandlungen i Manlitq; Gallia conglutinata Imperio usq; ad Hugonem Capetum, qui primus ejus Coronam in samiliam Capevingorum transtulit, Joh. Tilius lib. i. it. de Rigon. Capeto. de reb. gallie, adeoq;

Cum fimul à nostro secessie Gallias

Nos prifcum Regni morem fervamus, at illa.

Jure suo gaudet nostra jam nestia.

utait Ginther, in Ligar, libr. 1. † ?

Qvå de causå Francorum Reges
Lutetia jura Romana docert olim
vetuerunt, & speciatim Blesensiedicto caverunt: No gras preside
prositeatur Romanas Leges in Academia Parisiensi, neve quem ad si hoLasticos ejus disciplina gradus audeat provehere, Johan, Bodin de Republ. lib. 1. cap. 8. Joach. Ernest.
Dux Holsat, apad Frider. Achill. de
Princip. inter prov. Europ. in Cr.s.,
pro Gallia pag. 169. † Hinc Hospitalus, in Senatu Rotomagensi Anno 1563. demonstraturus, Regen.
decimum qvartum ataitis annum
vix ingressumstamen majorem. &
R. gu: per se administrandi capaceus centendam esse; nec ut in.

minorum restitutione à momento ad momentum temous computar, verum ut in publicis muneribus & honoribus annum inceptum pro completo haberi, in-Regulam cum præfarione & petireales non authoritans sed rationis tantuminodò loco allegari, Johan. Tilius libr. 2. vap. 1. de reb. Gallie.

Hodid ergd + Regnum Galliz nec Imperatorem nostrum, nec alium Superiorem recognoscit, Chastan, in tataliglor mund partis. confid.28. Balbus de praferips part.5. Decius conf. 85. m. 4. Alber. Gentil. pocest, absolut. Nicol. Boer. decis. B 178.n.g. † Quod & Innocestius III. Pontifex verbis clarissimis teltatur in cap. per venerabilem, extr. Qui filii fint legitimi. Nisi Pontificein de co gvod est, non autem esfe deberet, locutum putaveris, ita unde facto lalcem Rex Gallia fe exemerit, cum Zoanet. de Roman. Toper. n. 203.8: Herman. Kitchnetoin Legat. lib. 1. c. g. noz; ubi aic: Quamois vi facti Lilium Francicum bicipieis polucris subjectione se subdiverit juris tamen vinculo perpe-14 tho obligatum maner. † Sed oppo-

nimus autoritatem verborum. Pontificis, qua jus faciunt: nec Legumlatores de facto, sed jurco coniveverunt relpondere, l.mora. in pr. ff. de ufur. † Qvin & Feudi 15 judicium ad Regem Francia pertinere, afferit Pontifex in cap. novit. de judic. quod tamen fi Imperator superior effer, ipsi competeret, per cap. 1, de Leg, Conradi. Chassan. diet. consider, 28. Et nungvam Galli-Romanorum potentiæ subjecti fuerunt, cum qvibus zqvoMarte qvandog; pugnårunt, non rard succubuerunt. † Unde 16 Justinianus Imp, se Francicum diberto, Gallorum Rege pepigit, nihil juris in Gallia posthac fore Imperatori Romano, Andr. Alciat, in libr. de fingul, certam, cap, 32. Impugnat eqvidem Zoanett. m waet. de Rom, Imper, n. 228, istam pactionem, & ridiculam dicie., proptered gvod alienandi poteporius ceu impossibilis & universæ Reipublicæ perniciosa, omni loco & tempore interdicta, † Sed 17 ex prodigalitate, sed necessitate. coactum jus fuum refignaffe, cum alias de toto Occidente suisset

De Lege Regià German.

periclitatus. Ex qvo sanè pactio cum Gallorum Rege jure desen18 di potest. † Veluti qvoq; Franciscus I. Rex Galliarum Carolo V. Imp. Flandriam, Artesiam & Gorolesiam, ut filios suos redimeret, cum Superioritate resignavit: qvæ distractio huc usq; rata mansit, Henn. Arnil. de Majest. cap. 2.
2.5. & nonné Nicephorus urgente necessitate Carolo M. Imperio um Occidentale cessit?

Alia tamenest † ratio trium il-Iarum Urbium, Metis, Talli & Veroduni, qvas Henricus II. Galliarum Rex occupavit, & Imperio Romano-Germanico ! subtraxit. Etli enim Thuanus lib. 10, biftor. Metin urbem ante tempora Ottonis I. Imperatoris ad Galliæ Regnum pertinuille contendat, & fic factum Regis Henrici II. de-20 fendere velit; † Attamen obstabat ipli foedus cum Mauritio Electore, aliisq; Principibus solius boni publici causa initum, non etiam ut ullum compendium aut fructum aliquem ex eo speraret, prout Rex ipsemet publico scripto profitebatur, Joh. Sleidan. tib, 24, hifter. † Qvod & innuit Joh. Boter. de illuftr. fatu & polit. lib. 8. cap. 6. Her ars alienarum Airbium ac Imperiorum defensionem. suscipiendi, Principibus seculi nostri.

non est accignita, ais, no. 1 mo cercie fuit Henrico II. Regi Gallis qui pe capi lib pratentu de sensionis Insperio, Cintatum adversus Garchant. Insperatorem miro assures Unbes mumitisssmas sibi adjunnit; indeved itiam Argentorate, sed freshanco Einrito conatu attentavit Se. † Facergo quod Metis olim ad Gall am pertinuit, num proptered beilo tàm astuto repeti potuern? Non certe, nisi concesseris quoq: Galliam repeti posse, quia olimad Imperium pertinuit, Quod tamen Galli nunquamadmittent.

Plenissing and groupe libertatem libi vendicat Regnum Hispania, quod neq; Imputatorem Romano-Germanicum, neq; alium
superiorem agnoscit; Oldind. constil. 69. Didae. Covare. de rest. part.
2. S. 9. n. telegantore. Comeci. in
S. sucratan, s. Instil. de astron. I esd.
Vasquius libar controv. illustr. cap.
21. n. 5. † Idemés placet Clestam
eng. Advinnes cerb per sucretaris.
63. ubi dicitur, Regnum illudeteprum suisse ex hostrum faverius,
ab Impp. name; relictum è manu
Saracenoru sibi jure belli astrocrunt illi; qui ex Gothis superstites
erant, Oldrad, disti consil. 69. Zach.
Victor. de exemt. In p. corel. 2- 7
Honori quogs In peratoris, immunitatem Gothis concessam ad-

ducit

ducit Covarr. diet. loc. Et quamvis Carolus Molinæusin pr.ad confuetud. Parifienf. n. 19. & paffim Scribat, Carolum Magnum denuo viciffe Hispanos, eisdemá vi capiis & bello 16 vietis dominatum fuiffe; † contrarium tamen constat ex internecione Gallorum ad Pyrenæas angustias, vulgo en Ronces Valles, ubi Carolus in Galliam aufugit, amisso exercitu caterarum gentium. domitore, & duodecim illis Paribus Franciæ interfectis. Joh. Garf. de expens. & meliorat. cap. 12, n.g. 27 † Cujus rei testis est Donatus Aquando eventum istius belli histempestate, inqvit, Barbara gentes, quanofira Religioni perpetuum bellum indixerant. H. franism gravi fervience oppnession cenerent, Carolus rei indignitate commotus, ad eam. autem fieri posse arbitrabatur, si ingenti celeritate, exercituin Hispaniam traductosprius hoftes opprimeres, gram illi parare subsidia possent, ad bane igither rem aggrediendam, fatis jam omnibus comparatis Caftra mover, & gram maximis potest itinerinee jam miles gravate sequebatur, good jan: din in animum indexerat, grocung à Rege Carolo ducereur,

belli pramium exploratamé, victori-.

am duci. Inter has Civitates Ilifbanie, gra profinguiores erant finitus go intilum fili file i. Legibus timere masperant. † Palayam vere jer Py- 28 renasim faltum to adver exercitue enpeusejigramora per l'arl aros mansvit, deadventu Francoram certier, ingens repensi trepidatio populas omnes invafit, non fatis graros, qui adverfus tantum, tama, horrendum boftem fibi agendum aut parandum\_s foret; Carolus confessim superatis Pyrenei jugis, cum in finibus bostium pervenisset, militibus imperat, ut quam latissime possint, vagentur, & quim maximum hostibus correrem nulla, cum ad petenda externa auxilianon sufficeret tempus, nec propriis prasidiis res suas eneri possent, spantè deditionem facunt; Augusta & Pampilonia, dux opulentissime totius Hilbania Urbes, que mandata da militibus date, cim alteram Franmnibus geneibus injectre, us quas adiffent, quasq, non adiffent, pariter ultime propingvis Imperio parerent. Francorum' potestatem devenit: Vi-Elispracipue imperatum, ne fallisrelittes Dies, Chriftanse fidei legem acciperent. † Carolus rebus felicisfime 10 Mmm

gestis, cum incolumem exercitum in Galliam reduceret, prope Pyrenai juga in finitimarum gentiu, quas nunc Pascones vocant, insidias incidit. Insederant enim Barbari in occultioribus locis, expectantes occasionem gerendarci, uli verò Francorum copias in angustiorem viam deductas viderunt, repente ix jugo insuper imminenti, novissimum agmen adorti, ingentem cadem strageme, dedire. Nam Franci cum neg evadere poffent, in jugum à Vasconibus occupatum, neg, fe explicare, suometipso agmine in arcto barentes simul ab holibus ab iniquitate locorum oppugnabantur, nec jam primi tam angustis locis ita celeriter versere aciem poterant, ut ultimis in extremo perieuto constitutis open in tempore at subsidium ferrent. Itaq, etfi animo viribusg, longe superiores bostilius forent, alienis tamen locis pugnantes vitare non poinerunt, quin eo die insignem cladem acciperent : Cecidere in ea pugnà dolo hostium, non viriuse commiffa, Anfelmus & Egibardus fummi in bella Duces, alig permulu foruffimi Viri, quorum openi Carolus fape in maximis certaminilus egregis ufus erat. Sunt etism.qui Rolandine Caroli ex forore Nepatem , prafishtem hostium editam' cadem co pratio us, victoriam non reportafie. † Nescio itaqve quo jure Cratianus in c. volumus, 11. quaft. 1. 11 ipanos Legis Carolina vinculo ac Majestati obstrinxerit. | Qvin & alii Canonem istum de Hispanis salrem Galliæ finitimis, Pyraneum. & loca ista propinqua inhabitantibus accipiunt, Covart. diel. part. 2. 5.10.

## SECTIO IX.

Anglia hodiè plenissima gaudet libertate: Non etiam Helvetii, Imperatorem recognoscentes Superiorem, negi Dux Lothaeingiæ, qvi Status & Princeps Imperii habetur. SUMM ARIA.

- 1. Britannia quondam ad Imperium pertinuit.
- 2. Imp. Severus in Anglia habuit palatinum.
- 3. Bricannia Imperio juneta à Claudio.
- 4. Rex Britannia Vafallus Imperatoris.
- 5. Multi Cafares ex fangoine Britannico nati.

8. Hodie Reges Britannia neminom agnofourt Superioremen. 7.

S. Carolus V. Imp. à Rege Anglia Eques creatus.

9. Superioritatem sibi arrogant Helvetii, n.u.

to. Incrvile Helvetiorum Responsum ad Camerain Imperialem,

12. Helvesiss ad Comusa accessus non pater.

13. Helvetti funt membra Imperii, & Imper. recognofcant Superiorem. n. 16,13.

14. Helvetti ab împerio obtinent privilegia, n. 15.

18. Helvetti membra Imperii privilegiata.

19. Mandatis Imperii parent Helpetii.

20. Imperio contribuerunt.

21. Et cenentur Conflitutione fracta pacis publica.

22. Confessio Helvetiorum, quod sint membra Imperii. num. 23. 24,25.

26. Carolus IV. Helverios vocapie Imperii fubdicos.

27. Num Dux Lotharingia fubfit Imperio?

28. Negat boc Gold. Rus.

29. Sed jus feffurs ac voti in Comicus Imperii babet Dux Lotharingia.

30. Exgdeff Status Imperii. n. 32.

31. Dux Lotharingia Princeps & Vafallus Imperii.

33. Transactio unter Ferdmandum Regem Romanorum & Anton. Ducem Lothar-anno 1542, inita.

A Ngliæ Regnum ad Imperium Romanorum qvandog; pertinuisse, luculenter constat ex 1.2. S.4. H. de vulgar. & pupill. fubil. L.1. C. de R. F. ibiq; Dran. Gothafr. lie. G. † Habnito, Severus Imperator Romanus in Anglia fuum palatium cum Antonio Augucam ubig, accepi, pacacam etiam. Rrienmis relinquo, Paul. Eubesvvaldiz Baro apud Frider, Achill. descincip. int. provinc. Europ. in\_ Orat. pro Britann, | Et Britanni-

am à Claudio primum Império seniperás † Imperatorem Feuda- 4 tarium salutasse, Jacob. Cujac. tit. 1, lib. 1, de Fend. Hinc Eduardus III. Anglorum Rex à Ludovico Bavaro Imperii Vicarius legitur constitutus, gvod ipsum. Limn. de jur. publ-lib. i. cap. g. n. 25. Et | Constantes, Gratianos, Au- 5 reliosos ex Britannorum fangvine at hodie Reges Britannia pra- 6 Mmm 2

ter Deum, neminem agnoscere Superiorem, peregrinam jurisdiationem venerari nullam., nec Subditos habere, qvi peregrino Imperio ullatenus fint devincti, inquit Paul, Eubesvvald, Baro diet. loc. Zachar. Vietor. de exempt. concl. 2. † Unde cum Sigismundus Imperator ad littora Angliæ appelleret, pacem facturus inter Henricum V. & Galliarum Regem, non fuit admissus, priusquam profiteretur, nihil se contra superioritatem Regis prætexere, sed adesse Amicum ejus, & fivellet, inter duos vicinos Reges, Mediatorem, Henning, Arnif. 8 de Majest. cap. 2. † Et nonné Carolus V. Imp, à Rege Anglie Equescreatus, ac in catalogum Eqvitum Angl. in templo Windhaud approbasset: cum potestas Ordinis instituendi ad summa Majestar's jura spectet,

> Qvid verò de Helvetiis habendum?

† Cum iis actum & tractatum, fuisse non semel in Comitiis Imperialibus, ut sese cum cæteris Imperialibus, ut sese componerent & conformarent, ut Lindaviæ ad lacum Podamicum Anno 1498. Friburgi Brisgaviæ Anno 1498. Constantiæ ad lacum eundem.

Anno 1507. sed frustrà & in cassum: poiteaq; bellum iplis à Maximiliano I. Imp. illatum, cos fecisse Superiores, & inde contumaciores, ferocioresq; inqvie Melch. Goldast. in Buhem. lib. 4. rap. 8. n. 6. † Qvd & facit responsum Le- 10 gatorum ad Cameram Imperialem, gvod verbis ejusmodi inci-Domini confæderati Helz etii vos l'icinos suos salvere jubent: Marsneur vero, good tim crebris citationibus vestris placuerispobis din cos vexavisse & Orant & Lordantar, no ampliles cos exagitetis. Man welle fie hinfibro ungeheler laffen / Christ. Warlevit, de legat, pog. 177. 5 feg. Besold, de appellat. cap. 2.n.6, qvamvis hanc verborum patiatur Lanf, in Orat. ult. pro German. in Consult. de princip. mt. prov. Europ. † Nimisum Superioritatem fibi arrogant Helvetii, nec oneribus Imperii, aut Constitutionibus sele obligatos arbitrantur: qvorum partes tueri virum tredecim Respublicas finiaccellus non paret, cum nec linRecefs. Ann. 1512. S. Derauff folgen/10. Recefs. Anno 1522. S. Hernach folgen die Zehen Kreiß/20. Dom. Arum, de Comit. Imper. cap. 4. n. 129.

Etti verò hoc concedamus, Helvetiosque ob denegatum iis jus lessionis & voti in Comitiis Imperialibus, inter Status Imperii haud propriè referri, ultrò largiamur Domin, Arum, de Comit. diet. cap. 4. n. 129. in fin. pag. 234. 13 Artamen teum membra fint Imperii ac superiorem recognoscant Imperatorem, co modo, qvo latà Status acceptione omnia Imperii membra comprehenduntur, fatente ipsomet Arum. diet. cap. 4. n. 74. Helvetios quog; à Goldasto in Replicat. pro Imperio contra Gretfer. cap. 41. inter Status & Ordines Imperii non ablurde referri existimaverimus, (1) namq; certumest, qvod † in Comitiis Wormatiensibus Anno 1521, Helvetii à Carolo V. Imperatore, nec nonposteà à subsequentibus Impp. confirmationem suorum privilegiorum petierint, atq; obtinuerint, Mart. Neapolit. de jurisdict. part. 1. cap. 26. n. 62. † Idemá; testantur Münster. m Cosmograph. lika. & Johan. Bodin. de Republ. lib. 1. cap.7. n. 77. quando scribit: Non us pridem T gurini, Lucerna, es, llrani, Glarenses, per Legatos ad Ferdi-

nandum, cum Auguste conventus baberet, petierunt, ut sibi privilegiorum libertate uti frui liceret. Atqvi concessio & confirmatio privilegiorum proculdubio superioritatem & recognitionem dominii innuit: ac proinde Helvetii omnem fuam libertatem acceptam ferunt Imperio Romano, qvamsub Friderico II. Imperatore acqvisiverunt, & ab codem libertatis concella diploma aureis literis exaratum impetraverunt, Thom. Lanfius in difcurf, de Lege Regia th. 54. † Hinc Johan. Bodin. diet cap. 16 7. n. 77. Helvetii, inqvit, Germanorom Mijeflacem Superiorem.confitentur, atque adeo Imperatorem ipfim: Nam in fadere of oCivitatum Helvetiarum Tigurim, Bernates, Suitenfes, Undervvaldi, good anted Imperii Germanici partem fecissent, exceperunt Imperii Germanici Majestatemme Germanis fraudi effet, good fordus sancirene. † Et lib. 2 de Repu- 17 bl. cap. 6. n. 227. Friburgenfes cofedere, quod cum Bernatibus de communicandacivitate il um eft, frams Civitatem Imperii Germanici membrum appellant, tametsi Imperium à Germanico divifum habent: Ibani verò, Undervvaldi & Suitenfes libertate at Reipublica moder anda jus Imperio Germanico acceptum & quidem tabulis publicis, An. 1316. Ludovici Bavari, Imperatoris profitentur. Mmm 3

18 † Helvetii igitur membra funt. Imperii, sed privilegiata, Melch. Goldaft. in prafat. Der Reidishandlungen adDucemVVürtembergia. & in Robem. lib. 4. cap. 8. n. 6. in fin. Wehner. in Metamorph. Rerumpubl. cap. 13. pag. 223. & feg. ?

(2) Qyapropter etiam in † Co-10 mitiis Ratisbonensibus An. 1576. non secus contra Helvetios, ac Burgundiæ Circulum decretum est, ut mandatis monitoriis Imperii lub comminatione, in Comitiis Francofurtenlibus 1571.expresså parerent, Recess. Imper. de An. 1576. S. Dieweil aber neben andern Berhinderungen / ze. † Vid; superioritatis in Comitiis Ratisbonenfibus An. 1471. celebratis pro Turcarum refiftentia, find die Endgenoffe mit in den Anschlag gebracht/ als die von Bern / Lucern/ Burich/ Golothurn/Frenburg in Bethlanbes und andere s so in Einung mit ihnen senn/Leheman. lib.7. cap.112. in Chron. Spirenf. † Nec non Constitutione fractæ pacis publicæ Helvetii tenentur, & pacem Imperii publicam violances, in Camerà accusari possunt: imò etiam contra omnes Imperii hostes exteros suppetias ferre sunt obstri-Cti, Frider, Achil, in Confutt. de prov. Europ. Princip. pag. 725.

(3) Qvin nec † ipsimet Helvetii se membra Imperii esse distiten-

tur, ficutiox corum liceris ad Leonem X. Anno 1518. datis confiat: Dann wir / inqviunt, als Clieder mit fanibt andern des D. Neid s Standen/ fo teutscher Nation find/ feinen so nicht unfer Nation wire leiden noch dulden würden/ic. grarum mentionem facit leh. Sleiin den Reichs Banblungen von ter Deabl Caroli V. † Et in leteris ad Al- 17 bereum Cardinalem, Archiefificopum Moguntinum : Coffi fund und offenbar/QBir fenn / fesen in melchen Heren der ift / zu den wir uns verbunden kaben/ gegen weme das sen / so haben wir allewage ausge-Romifche Reich / und nicht unbil. lich / dieweil wir von den unsern die den Adler und bas Reich ob unfern gebrauchen/ find auch Glieder und des ganglichen Ehr und lob haben wollen / wie andere Ctante unud Glieder, † Er poltea : Were une fürwar von wegen unserer Herrn und Dbernfals einem capffern glied des Reichs / leide / und geber den nichts gewißlichers / benn bag un. andern Gliedern und Ständen des B. Reich s/bie dem nichte minder damit beschweret werden / folther Wahl gar nicht verrilligen/

noch ber fatt thun / fonbern mit Bulffe BDeres bes Allmacheigen/ und wir tentichen Nation foldes wenden unnd wehren / nach allem Bernidgen/apud Goldast. diet. lo-25 ro. Idemá; † Goldaft, in prafit. der Reichshandlungen / ingvit : Aber Die guten Gerren Schweißer und Endgenoffen mollen das nicht geffeben / und mideriprechen es an f bas bodbfteferfangen ben Stig. fer vor ihren einigen/ordentsichen/ na urli ben Beren / befennen fich audem Reich toutider Nation, geben fich vor beffelben Frene Erinbe aus mollen auch biefes lob/Ch. re/Mugn und Damen haben-

26 (1) ! Qvid multist ad Helvetios itt scribt Carolus IV. Lup. Anno 1354. The boret obne alles Mittel bem Rich ju/ 2c. apud Goldaft. com. 2. ber Reichefalungen/p. 143.

an subsit Imperio Romano-Germanico, & pro Statu ac Principe Imperii habendus, folondubitari? Et quidem † Melchior Goldastus in negativam ire videtur fententiam: Dux fotheringia, inquit, cisari qui lem folet ad Comitia, fed non comparet , nec jurisdictionem Imperilgvoad Lotharingia Dacath agnofin, in Bohem, lib, 4. cap. s. in fin.

Ast opponimus Goldasto † Recess. Imp. de An. 1570. 1576. 1582.

1607. ex gyarum subscriptionibus clarefelt, Ducem Lotharingia no faltem citari, sed & ad Comitiavenire. Hoc si verum, qvis eum. inter Status ac Ordines Imperii jure referri dubitaverit, ti cum. 30 exinde Status Meid; sftånbe appellicentur, gvod ftatum & locum votandi in Comitiis habeant Recefs. in. 1512 in princ. Recefs. an. 1555. Diewal & c. Andr. Knich. virf. Ducum. cap. z. n. 1. de Saxon. prov. jur. Tob. Pausmeist. de Jurisdist. lib. 1, cap. 8. n. 3. † ut sic Ducem. 31 Lotharingiz veriffime Principem & Vafallum Imperii dixerit Martà Neapolit. de Jurisdict. part. 1. cap. 26. n. 64. Eads procul dubio caula est, quod de Locharingia Ducaruinter Regem Sicilia & Comirem Vallimontis coram Imperatore tangvam Domino fuerit difcepeatum, Joh. Bodin, de Republ, lib. z. n. 192. Just. Sinolt indiff, de Ficur. Imper.tb. 48.

transactionem inter Ferdinandu Regem Romanorum, nomineCxsarez Majestatis, & Antonium. Ducem Lotharingiæ 1542; initam, lib, 2. pag. 369. & in lib: priviley, fub ne. Lotharingifcher Bertrag &c.

† Exqua cum satis aperte conflet, quomodo Lotharingia Impe-

rium agnoscat, verbotenus cam. apponere placuit : Wir & rbinand von Gottes Gnaben Romifcher Ronig / zu allen zeiten Mehrer des Reichs / ju Germanien / ju huntgern/Boheim/ Dalmatien & Croatien, und Glavonien ic. bekennen offentlich/und thun fundallermanniglich mit diesem Brieff / Als der Hochgeborne Unthoni/ Hernog in Lothringen / unfer lieber Ochmager/ auff etlichen hiever gehaltenen Reichstagen / und sonderlich auff nechftgehaltenen Reichs Tagen zu Regenspurg und Spener/ ber Romischen Känserlichen Majeftat / unferm lieben Bruder und Beren/ auch Churfürften / Burften unne Standen des heiligen Reichs/ durch feine Bottschafften unterthánia/freundlich und gnabig fürbringen bat laffen/ wtereol fein Berkogthumb Lothringen ein fren Kürftenthumb / und niemand unterworffen/ dann allein/daß er von wegen etlicher Particularfinct feines Bernogthumbs ber Romischen Rank Majeftat und des heiligen Reichs Lebenmann und Werwanter mere/ fo wurden boch er und feine Bneerehanen/burch bie anschlage des heiligen Reichs / auch ber Cammerrichter und Benfiger/Rigs Manbaten un andern fach e vielfaltia angefochten/ das vormals nicht

beideben auch noch nicht fenn foldarzuthun getrametel aber des unangefihen/und bamit die Diemidie Ranferliche Majeftat / Churffer. ften/ Burften und Stäute id ein. barlich befinden möchten / daß er vielmehr mie ihrer Majeftet unnd den Standen bes B. Dliche fried. Ständen bes S. Reiche vertragen und vereiniget zuwerden / wiewel er das nicht schuldig were, mit dem erbieten/ baffer von folder Farcimenia weren/jahrlich zu imterhal. tung des Cammergerie is und allen andern aufflagen und an, d la. H. Reichs gentacht word u/ cuien porficherung / dager folde Debarumbauff sich nehr en mit crabeschützet und beschirmet werden folte/ec. Doch baß diejelben anlaaen auch bermaffen angeschlagen und gemeffiger werden/ baft fie ihm und feinen Erben träglich und leibenelich fenn möchten/foweren feine Lebenfrick / Die er vom B. Reich gur Lehn und Mifterlehn trüge/alfo eines geringen jahrlichen Einkoutmens/ dan flecinige Anlage einem Churfürften gleich in vielen Sabren nicht ertragen fonten ; bagegen aber fürgewender worden swiewol Mir und gemeine Grande auff gekabre Erfundigung/nochmals tafür achten unnd hielten/ baß folch folce, In betrach ung/bag bie Sierkogen von Lechringen von Alters in des Neichs Unichlägen begruffen dewest/und noch senn/und baruber anderemeler franthaffte und cehebliche Grundurfachen bargerban werden motheen/noch dennoch/dieweil wir feinen geneigten und guten ABillen/forr zu dem.h. Reich treat/ vermerefet und vernemmen? fo baben Win im Mane in und an fatt ber Mon. Kanferl Maj unfers lieben die von dem Biller & feinen Belliff von Epinal/Berren von Janbila-Hicovert / Domini Schampedois ver Rediten Doctorn, und fiepplicianis

Libellorum M. Meglao von Lefantly te. und Joachim Brimggern ter umb fievon wegen bemelees thres berhalb für elegee Crizerizonid Gemalesbrieff, mit vormit & Rath und willen der E hurfürften / Rur. ften und Stanbe/und ber abmefene lung geben/und nach viel bin und wider beschenen Ungeigungen une derhalben endlich mit einander vereintget/ verglichen und vertra-Fire and vertragen une auch bieraller besten Form / Transcittion und Maß, wie bas beschehen soll und Schwager / Derkog Ruchent und binfubro zu emigen geiren in ber Moni. Manferl. Diaj ft. und tes B. Reichs Schutz mird Schirm schüßet / geschirmet und vertheibiget

get werden follen/ wie Wir auch im Mamen unnd an fact ber Rom. Ranferl. Majest. fonderbahren Befehl unnd für uns felbft obgemeldten unfern Schmagern Ber-Bog Anthonien / feine Erben und das Herzogthumb Lorbringen in J. Rang. Majest Bus/und des B. Reichs Schus / Schirm und vertheidigung also hiemit auff und annehmen / Dargegen follen und wollen gedachter Hernog Unthoni und feine Erben / alle und iede In-Schläge/Aufflagen/die lederzeit von gemeinen Stanben im heiligen Meich vor zenommen und gemacht werden/tragen / und nemlich in fedem Anichlag zwen theil / bas ein Drittheil weniger und minder ift/ des Unschlage oder Aufflag/ jo cinem Churfürsten ausserleget werbe/geben und entrei ten/al o mo
offt ein Churfürst drendundert
Gulden zur Anlag geben nurden/
solle benielter herre. Anchont und
soule Erben all weg zwer hundert
Gulden erlegen zund al o nunden und mehren auschlägen auf und
abnehmen / barzu zu solcher Einbrinanug selcher Andele ge unnd
Ausstläge / und Erhaltung des genichten Landfriedens Eid und
zinstläge / und Erhaltung des gerichten Landfriedens Eid und
zinstläge / und den Rontellen Ränsern und Körigen steich auf gerichten Landfriedens Eid und
ziestet / Bus / und den Röntlich en
Ränsern und Körigen steig niederzeit sehn werden/ auch dem heiligen
Rönuschlichen Reich und bestellten
Jurichteilen zuget an und verwand
senn/te.

## SECTIO X.

# Ducatus Burgundiæ una cum cohærentibus Provinciis Belgicis Imperio Romano-germanico etiamnum

hodie subest.

#### SUMMARIA.

1. Domus Burgundica ab antiquis temporibus Imperio subject a. n. 2.

3. Quod probatur ex transactione, inter Carolum V. Imp. & Status Imperio.

Anno 1548, inita.

4. Ducatus Burgundic etiamnum est Imperii seudum.

5. In pleris y tam en exemus.

6. Dux Burgundiz de suis Principatibus à Friderico III. Imperatore in o-

7-Burgundia Dux petiit ab Imperio Vicariatum. n. 8.

9: Interfuit Dux Burgundia Comitiis Imperii.

10. Overela Legati Burgundici in Comitus Ratisponenfibus.

ti. Burgundia a Maximiliano I. in Circulum peculiarem redacta:

22. In circulo Burgundico comprehendantur Provincia Belgua.

13. Domus Bury indica presentat Camere Assessorem.

14. Propria Belgarum confessio de subjettione suà:

15. Rudolphus II. Imp. provincias Relgicas fibi afferine.

to. Controversia de subjectione Belgarum in Comiciis Augustanis decisa.

17. Transactio inter Carolum V. Burgundia Ducem, & Status Imperit anno

Omum Burgundicam ab antiret, Petr. Heuter. lib. 1. hiff. Burg. Etenim Maximiliano I. Imperatori conjunx Maria principatus & dominia Burgundia, quorum tam fæmina, qvam mafculifunt capaces, nempe sex Ducarus & gvindecim Comitatus cumahis dominiis primitus dotis loco attulit, † qvæ omnia Philippus, elum V, & Ferdinandum I. postca Imperatores, ille in filium Philippum II. hic verò in filiam Isabel-Iam Claram Eugeniam, jure hereditario transfulit; à gvibus o-. mnibus pro feudo Imperii habita, fuere, & jure etiamnum habentur. f Etfi enim Johan, Baptift. Adrian. lib. zo biftor, Caroli IV. figi & Burgundiz Duci, contrarium

Attamen vel ex solà transactione inter Carolum V.Imp. ut Burgundiæ Ducem & Status Imperii Anno 1548. inità, acinfrà verbotenus catum Burgundia etiam num bocjuso; intuitu Regem Hispaniæ dillime docent Sebalt. Munfter. lib. 2. de Regn. Burgund. in Cofniodiet. conclus. 22. Dom. Arum. de. Comit. Imp. cap. 4. n. 86. & feeg. Lieet in plantsy, sit exemtus, n. 2; qvæ tamen exemtio iplum-

Et probatur idiplum (1)† ex 6 investitura harum provinciaxum, que superioritatem indubi-

Nan 2

rate

tate innuit: Etenim Carolus Burgundiæ Dux non solum de Ducatu Geldriæ, verum etiamvaliis omnibus Principatibus, qvos intrafines Imperii possidebat, ingenti ceremonià & pompà à Friderico III. Imperatore investituram obtinuit, Gerard, à Roo lib. 8. Anno 1473. histor. Austr. Qvis ergò dubitaverit, Carolum Burgundiæ Ducem, Imperatorem Dominum sum ac supernorem recognovisse.

(2) Hinc porro † Philippus II.
Rex Hispaniæ, Dominusq; Burgundiæ per Franciscum Mendozam Farraconensem Admirallium petiità Cæsare Rudolpho II. Bifantii Vicariatum, Rudolph. Botoreus. lib.5. comment. de reb. in to-

to terr. orb. geft. !

† Qvin & Carelus V. Imp. cum à Fratre Ferdinando impetrare, non posset, ut Imperium acceptà idoneà compensatione Philippo restitueret, petiit, utsaltem cum Imperii per Italiam & Belgium cum plena potestate Vicarium constitueret. Sed repulsam tulit, dicente Ferdinando: Tantum de Casureà dignitate ac Majestate, quantintegram & illibatam tueri recopisset, decessionem, quantum ex ed alteri concessisset, Thuan lib. 12. bissor, pag. 206. Tob. Paurmeist. de Jurisditt. Imper. Roman libr. 2. cap. 1.

dica Domus nomine Anno 1879. Dux Burgundiæ Imperi Status firm ac votandi States Insperii no 1598. conclusis, Legarus Burfeme gebürliche correspondente netag gehalten murt /jem Beremir. be benny als ein Nieid oftand; auch

Bar.

barjubefchrieben. Idemg; in alia Seslione repetit: Sein har molte fich von bem. / o durch das mehrere e - defchloffen wurde/nicht abjondern/ begehrete aber / do man ihm ans bem Meich nicht wiffen wolte folte man and / wie biffbero gescheher/ fem unglick zuführen / und ihn als einen Grand die Michig Conflicurionen genieffen laffen / referente ex Actis Comitiorum, Anno 1998. Dom.

Arum. ditt. cap. 4. n. 05.

(4). Urd; Burgundia vinculo arctiore Imperio connecterctur, † Maximilianus I. Imperator cam ben wir fampt ben Ctanben / tc. 1den/ic. Quem confirmavit poiteà Carolus V. Imp. in Recefs. Imp. de Annois 22. verl. Bernach folgen bie Zehen Rrang/ibi: und Pinraund mit feinem tand auch einen haben/ duntur Provinc & Belgica omnes, Bargenies, &c. Recefs Imp. 1548.

(5)1 Qv.n & Burgundia Do-

no 1970, przientalionem Adlelloris Camear, que non faili Stati-bus Imperil cancel foles, obti-21. 05.

(6) † Accedit propria Belgarum 14 rii Statibus exhibito: Carolines nempe Imperatorem non ita pridem universam illam dicionem, inter sacri Imperii Ordines ac limites Augusent in Insperii tuteli. contra on nem vim at q. injuriam; eog promine adomnia Imperii Comitia, Legatos ex provincus Belgicis millos fuiffe, &c. Ita ut indubie inferioris Germaniæ provinciæ ab Imperio alienæ existimari non possinta t Parili Belgic. lib. 1. pag. 40. Metter. lib. 27. biftor.

multum ventilara; veram decitionem prodit transactio inter Ca-Nan 3 100-

rolu V. Imperatorem utBurgudia Ducem, & Status Imperii, 26. 74mi predicti anni 1548. Augustæ inita, cuius transactionis formula reperieur in libro Privilegiorum. Francofura Anno 1602, excufo. tit. Copia Des Bertrags ju Zugfpurg aufgerschtet / ic. nec non Waremund, ab Erenberg de fader. lib. 2. pag. 350. Dom. Arum. de Comiciis 17 Imper. cap. 4. n. 90. † Eamq; verbotenus hic referre lubet : 28:r Carl Der V. von Gottes Gnaden/Romi. fcher Ranfer/zu allen Zeiten Dichrer des Reichs / Ronig in Germanien/zu Cafilten/ Urragon/2c. bc-Fennen und thun fund allermannis glichen/ daß auff biefem allbier gu Anafpura gehaltenen Reiche Cag neben andern des heiligen Reichs phligenden Sachen une von Churfürsten / Rürften unnd gemeinen Standen / auch der abwesenden Bottichafften / Bericht und Relaeion, was auf nechft zu Wormbs achaltenen Meichstag burch ber perordneten Creisrathen/berMinacrungs handlung halben bebacht und gehandelt / in Schrifften unterthamglichen fürbracht unnd ubtraeben/und in denselben unter andern vermeldet/wie bag weiland unfer lieber Unberr Ranfer Maximilian, milder und feliger Gebachte miß den Burgundischen Kranf auffgerichter/ und benfelben unter

andere des heiligen Reiche Rreife lips von Burgund / als ein Kinft des Meichel zu erlichen Meicheldgen befehrieben'/ beren einen Er ben andern aber eigener Der, on itbes Haufes Burgund / je ju Betten net und presentiret, und von beitle ben wegen die Gulff und Anid lage neben andern Cranden buich uns/ wie barn in vielen des beiligen

Ferner / nachdem tas Gerkage thuich Ecdberunur der auf angenben Graffickafft Zutphen zu dem

465

Meich achoria / auch in etlichen bes 5. Reiche Antiflagen/ Reaffern/ vergeichnet gefunden / daß wir bie Stande geliebte Bergegehumbs aller mabigft dobin weigen wollen/ junchmen und gul iffen / Gleichergeftalt auch bin bir landichafft des Stiffte Bericht bieweil Daffelbe Stifft ju bem Meich angwelffette li h gehörig, und daben berkommen/ zuverfitoen / die innaffacrettligte Türckenfteure, auch ben gemeinen Pfennig gutelegen und anbere bes Neichs aurrägen/ unangefebene bag biefe bende Zurffentinme / G.logen und Bericht in dem 28 fiphaliichen Rreiß begriffen / wie bann foldes alles uns buich acmeine Stande bes S. Meldis mit ausführung allerhand urfachen noch weiter anbracht worden ift. de vorbringen / inmaffen bas gefchehny nicht gestanden/ noch gestehan fonnen/jondern ihren laur en Bericht / wie es umb unfer Buraundich Mieter Erfland beschaffen/angeigen laffen / unter andern bachter mifer Mieber Buraunder Erblande je einige contribution o. der Aufchläge and in Reich entright worden / onbern boffes deren / barju bes Menijs Canungen unnd

Ordningen! 7 wirdillian und Frogubem ber Durgmitt ale Rreifinie in f.ine Wirchung tommen/und ob gleich Hertson Philipps von Lucaund t loblicher Gebad trait, ben aus freven Willen / und nicht aus Pflichten oder Schulden / Condern bag Er jeinem get anem it te tallfchen ReichsStadt und Gig teutschen Nation, zu einer fattlis den hilff und Recuperirung berber frommen Christlichen Bergen victen Monumerten bargethan wer-

Mas aber das Kerkogthund Gelbern belangerhause mirgemeiuen Etant ein nahermale angegelgeridg wir daffelbige von ben Reich erfenn teninn che und wie das ient guunfern Handen wieder bracht/ von unfern Anhertn Kahper Massi-

milia-

milianen, milder unnd feliger Bebachenini/zu Leben empfangen / 21ber der Contribution halben hatten Die Stande bes Landes zu Gelbern/ anff gemeiner Stande berwegen an fie ansgangenen Schreiben uns zuerkennen aben/ daß bergleichen Unfchläge von ihnen bievor nie begebret/viel weniger bezahlet worben/fondern weren derfelben iederzeit fren und angefochten blieben/ mie unterthänigster Bitte/dieweil fichich an uns mit Condition unnd Beding / fie ben ihren Frenheiten au handhaben/eracben / fic tarben ruhialich bleiben zu laffen/ bergleithen Ungeich weren uns auch von derlandfchafft des Stiffts Bericht beichehen/ und fonderlich/ daß von thuen der Zeit / als die Bischoffe Die welcliche Regierung noch gebert / ober zum wenigsten nie einbracht/daß fie auch bem Reich Bermoge ihrer Frenheiten und alten Berfommens/ichts zuerlegen nicht fehnloig: Bud ob mol Gelbernund Breicht in ben Wefiphalifden Recifi aegogen/und diefelben fampt folget doch daraus nicht/bafffie darichten pflichtig / dieweil solche

Det Nomination und Prafectation an unfer Ränferlich Commirgerichtweren auffgericht worden, un das Meich von ienen derwege id is von Alters gefreger und eximut und von dem B. Reich gleich andern unfern Dl.eber Erblanden tif anhere in jugestandenen Bod mefland nie gehabt / wie dod: fon fen andere Stande bes Retd o / fo fie raus ben leichtlich gefchloffen nerben fonbte/ bafffolch unfer Sant anige des Reichs Unfel lige gu tragen oder zu leisten nicht ze ulbig der/dieweil Wir aus fond i er Meimehr folches zumehren und zuer-

ehimb Gelbern unnd Graffichafft Buepben / und ber Temporalitetau Meriche und andern gitachorigten L'afolien unnd Berrich afften ber Mieder Erbland / wie Mir bie icnunder bifigen, alle gutammen unter einen Kreiß gezogen/ unnib eine benante Summa Belbes ale nem-Ith fo vielavener Churftieften Unren, baben fie gelaffen/ und bargegen in bes beiligen Meides Chus/ Corem Bertheibigung un Sulffe begriffen fenn folten/ boch bag Diefelbigen fonft ben allen andern Letten/ Exemtion Det Appeliation und jurisdietion gelaffen murden.

Huff folden unfern beständigen ten haben Churfurften/Rurften und gemeine Grande/ auch ber abmefenden Rathe unne Bott chaff. ten! fich mut ung in weitere fant. lung eingelaffen/ und nach vielfaltigen bin und wieber ergangenen Schriften berichten und gerflegten Handlungen QBir mit ihnen/ un fie fich mir une auff nachfolgende Mierel endlich verglichen/ vereintaet unne vertragen/Bus auch biemie in- unnd mig Krafft biefes Quieffs in beifer unnd besidnbiger Rorm und Maffe, das miner/und von Rechts und Gewonheit wegen geschehen fol/ tan ober mag/ber

geffalt, baf Wir als rechter Erbund Oberhert / acmeider unierer Micber Erbland fur uns / unferer berfelbigen nachbenangen ungeren Mieber Erblanden / nemlid her-Burgund / Beimagn / & cliene/ Secland/ Mamur/ Butfen / bie Margaraffichaffe bes B. Reid 8/ allen teren mediati vel in mediate lichen und meltlichen Freftenthis men Pratariren Dignieren E raf. . . und ber zugehörigen Vafallen, Vuterthanen unne Bermanttenbinmilden Ronfer unnd Ronig und bes & Meidis Cous / Edirm/ boffelben heiligen Reiche gefchie bert werben follen / ob fie wollen

zuch ihnen unsere Erben un Nachkomm n / unseren unnd derfelben Gesandten Session und Stimm/ von weben obberührter unserer Lande/ als einem Ernherwogen zu Desterreich zugelaffen werden sellen/ dagegen Wir uns von oberzehlter unser Land und Leut und deren Nachkommen bewilliget / daß alle solche unsere Land in vorstehender Moth zu handhabung - unnd Wolfarth des Heiligen Seid es auch unterhandlung Frieders und Rechtens und all nanderngemelnen des heiligen Reid a Linfallagen, so derzeit bewilliger unnd bestellt foß nworden, so viel als zwiner Eturfürsten Anschläge sich er sirecken, leisten und concenduiren, so.

#### SECTIO XI.

Qvondam Polonia, Hungaria, Dania, Borusha, &c. ad Imperium Romano-Germanicum pertinebant, qua tamen hodic fe jugo Imperii exemerunt; & num justo belli vel

> præferiptionis titulo: SUMMARIA.

2. Ex jure sessionis ac votandi Status Imperii desiniuntur.

2. Reges Polonie quondam interflerunt Comities.

3. Polonia Reges fuerum Status Imperii & Imperio fubjecti.

4. Rex Polonie tributum olim folvit Imperio.

5. Quondam Hungaria Regnum ad Imperium Romanum persenuit. num.

8. Rex Danie olim interfuit Comitiis Imperii:

- 9. Dimis Regnum quondam fuit portio Imperii. n. 10.
- 11. Nuncii Regis Danis petierunt investituram ab Imperatore.

12. Holfstia etiamnum reçognoscitur ab Imperatore.

13. Polonia, llugaria & Dania fe ab Imperio exemer unt. n.15..

14. Porussia quag. & Livonia pratendunt exemtionem.

16. Jurenével de facto Provincio-ifix exemta?

- 17. Difficile oft exemtionem theri aut impugnare:
- 18. Bellum justies Imperii sequirendi titulus
- 19. Romani bello Imperium fuum amplificarunt.

20 Arm i Romana non femper just a sucre.

21. Plurimanitiones prescriptione suam libertatem tuentur.

22. Dulad

22. Nulla praferiotio conens Rempublicam admittenda. n. 23.

26. Notatus Baldiu de reconservetone bonorum Imperii amifforum, 🚎 ...

T', Ubitare fi qvis velit, an Pologvondam pertinuerif, non Eicile is festionem in Comitiis Infperii Regibus Polonia unquam competille fatebitur, f com ex jore tus Imperiodeliniantur. Recoff Imper, de Anno 1998. 6. De weil re. & de anno 1976, in pr. And Knichen de Saxon, non prov. jur. veri. Du-2 cum, cap, 2. n. i. Angvit certum cle, Poloniz Reges olim in Comitis comparnille, Konfer Brietrichs des Undern Conflicution von Boh. men. & g. apud Goldall. in Deichesfagungen. p.20. Ochwabenfpicael/ lib: 2. cap. 8. Sig. vo catumos Pobislaum Polonum und cum Bateslao Bohemo ab Imperatore Lothario. Bambergam ad Comitia venisse, & habuiffe Polonum feshonem. in ordine Principum, gvod Bohemo multum doluerit, nit Du-Status Imperii fraperioc; fubjecti cerhimat, quod olim Imperatori

Radevic. Ub.q. de reb gof Tridge. Lio Criffo. † Subjectionisq; in fi- 4 re sempleme Petr. Pithaus: Farapneid des apportenences de l'Empire. livra, des Comtes de Champagne &

Eodeme; jure i Regnum Hun- s Statur Hagee, part. 2. Anno 1470 in Chron. Boliem. & Excum Terdia 6 000 2

Sulffe beffo fürträglicher und ber Plotheur ffe nach gebrauchet/ unnd man wiffens habe/ wie/auch welther Gestalt/ Mas und Reit folche Bulffe be ch hen mag/ ut besch losfen/ wie da i tolches unferm Bruber bem Könige von Angarn guacfebrieben Zund der elben Bottschafft in Abschiedem the angezeis get. S. Damit nur folde Sulffe/ic. † ubi ex verbo Abschiedemeistetiamnum Imperatoriæ potestatis vestigium apparet: qvippe Decretum superiorisest, & qvi istud accipit, inferior habetur, l. 1. ff. de constit. Princip. Dom, Arum, de Comit.cap.4.n.70.

Daniæ qvoqve Regem † Heraldum ab Ottone II. Imperatore.
Alstedum in Thuringiam ad Comitia vocatum, comparuisse, see; sidum Imperio & tributa promisisse, testatur Spangenberg. in. Chron. S. xvon. cap. 140. Et in Comitiis Augustanis Anno 1474. Regem Daniæ præsentem susse, refert. Lehman. lib. 7. Chronicor. cap. 113. Cui conseqvens, & Daniæ Reges inter Status Imperio relatos susse, superio reme; Imperatorem Romanum recognovisse. † Qvodýve Daniæ Regnum portio qvondam Imperio fuerit, docet Eginhard. in with Caroli Magni, & Crantz. lib. 4. cap. 18. in Daniæ. Factum inde † ut cům tempore Friderici I. inter du-

os confangvincos Petrum & Cwotonem, de Regno gravis ellet concognoles, feudumos Imperioche, probatur ex Recess. Spires, i.de dina berheit Dinnemard bas jun the l glied/ Alb Krantz. lib. g. cap : 8. ... verb. Dueum. c. 6. n. 3. Patechine. Anno 1566, S. Bber voriges haben

ungere, ibi: Dichte nicht zugerhan 14 poer vermano/ ic. † Idemas dicenab Imperio exenitis, Goldaft. tom. 2. Confl. Imp.p.19.210. Joh. Limn. diet. Tob. Paurmeilt. Lbn. de jurisd. Imp. Roman, cap. 4. n. 26 & fegg. Chytr. 15 lib. 20. Saxon. Hinc † Georgius Sinandum I. inqvir : Co findet nian von andern anslåndischen Konigen/ ja auch etlichen andern Dotentaten/ als Bernogen/ Städten und bergleichen Meden/fprechen fie alle cinhellig: Quod illi habeant jura Imperatoris in Regnis vel domiciliis fuis, & fic in remporalibus nemmem\_ recognoscant Superiorem. In bedenden von Ihr Ranf. Majeft. Bahl und hobeit/pag. 48. 16

Aft | jurene hoc vei faltem de facto? Ego fañe de eo judicare, non præfumo, fed lampada trado its, qvibus arcana Regnorum accurate funt perspecta. Nec privato homini definite licet, qvænam Regna, qvasqve provincias jure belli recuperare, Imperioq; reincorporare, ex Capitulatione Cæsar sa sit obstrictus, j Qvin & disheileac periculosum videtur, exemtionem hujus velillius provinciae

tueri, aut impugnare. Contra naturam liqvidem eft, ingvit Chr.ft. Befold in crast drappeline cap. 2. n. 8. si disputetur ex ægvitate juris deat jure, † cum bellim firjustus 18 S.ult.1.51. ff. de acq. rer. domin. Et gvæcungve fuá virtute gvis hostibus ademit, ac fibi comparavit, ca suis posteris tanquam res proprias relinquit, Halicar. lib. 6. Nec alio jure Jacobus Josephoterram xerat, Gen, cap. 48. † Quotitulo et- 19 dealienis, sed propriis, & adse Roph, Befold. de jurisditt. Imp. Roman.qual. 6. quamvis hoc afferat

† Plurimas potrò Nationes præscriptione temports immemòrialis libertatem suam adverDe Lege Regià German.

fus Imperium Romanum tueri vi-22 demus. † Sed rem bello amissam. bello repetere meræ facultatis ett. cui nulla præscriptio, ne Platonis qv.dem annorum opponi valet: & quæ vanitas, præscriptionempro Impefii salute inventam Imperii hostibus in pestem Imperii Substernere, Zvanert. de Rom Imp. n.144. Rich. Dierer. de fumm. Imp. · 23 'potest concl. 201. † Areogve contra Rempublicam & jus publicum nullam præscriptionem locum. habere, dicunt [Cti per l. 6. de prascript. 30. vel 40. annor. & c.12. extr. de prascripe, qui textus male à quibusdam de longistima faltem prescriptione accipiuntur: cum fint generales, nec præscriptionem temporis immemorialis exclu

### CAP. IIX.

De potestate Imperatoris circa impositionem & concessionem Vectigalium, indictionem Collectarum, & jus monetandi, per Capitulationem Casaream

> limitată. SUMMARIA.

- 1. Pecunia rerum gerendarum nervus.
- 2. Absg. prastationibus & reditibus tueri non licet Rempublicam.
- 3. Felix Reipubl. administratio non est absg subsidus.
- 4. Subsidia Reipubl. in quibusnam confissant?
- 5. Vettigalia & Reditus in Imperio conservandi, n.7.
- 6. Reditus Imperii valde funt deminuti.
- 8. Erectione vectigalium Reditus Imperii augentur.
- 9. Circa exercisium juris veetigalium, Regis Romanorum potessas hodicest

10. NOM

- 18. Non erigit Imp, nova velligalia absg. Ele Horum confensie.
- u. Ferba Capstulationis hat de re.n.i2. .
- 3. Concessio novorum Velligalium privilegiasu personis non debes prajudi-
- 14. Noviceniu Rheno introducta overa S Vedigelia abolenda.
- 15. Ve bigalia illicità indicta, abroganda per inhibitionem fine claufulà.
- 16. Litos Electorum de jure vectigalium immediate à Majestate Cafarea determinande.
- 17. Immunitates Vestigalium, contra Electorum privilegia concessa, abolenda.
- 18. Ratio Collectarum in Republ. babenda
- 19. Capitale oft apud Venctos de arario augendo verba facere.
- 20. Subditi funt Principis quafteres araris.
- 21. Ingens non fit Principis thefaurus.
- 22. Non diminuae Princeps fine causa urgentissima subdicorum bona.
- 23. Eduardus Rex Anglia nimis cupidus in colligendis tributis.
- 24. Imperator non indicis collectas fine confensi. Electorum.
- 25. Non convertat Imperator collect as Imperu in alios ujus.
- 26. Depravatio moneta Respubl. noviva.
- 27. Cura moneta Printipi maxime incumbic.
- 28. Imperator promittit, se gravaminibus ex jure monetandi imminentibus Imperitobriaturam.
- 29. Sine confensit Electorum Imperator jus endenda moneta nemini concedie.

um pecinia sit rerum.
gerendarum nervus, Joshan I odin. lib 6. de Republic. 1. ap. 2. Vriedenteich.
polit. 17. in pr. ordinarii Reipublicæ reditus quam studiosissime sunt conservandi. Nec enim traliter tueri licet Rempublic im, nisi plenissima prastariones importentur in publicum, ex

qvibus & militares nutriuntur... Copie, ut hostibus resistatur, nec non per urbes atq; agrosagantur excubiæ: & perfruuntur religis Ordines attributis sibi salarits, reparantur muri & urbes, denique omnia alia inde proveniunt, qvæ. communem Subditorum utilitatem concernunt, ut ait Justiniatus Imp.in Novellusta, e.p. 2. † Nec-

q vies-

qvies gentium fine armis: necarma fine stipendiis, nec stipendiasine tributis haberi queunt, l'acit. lib.4. bistor. Recte proinde Neroné docuère Senatores, dissolutionem Imperii consecuturum, si fructus, quibus Respublica sustinetur, diminuantur, Tacit.14.annal. Justus sigvidem metus est, ne subsidiis cessantibus, necessaria deserantur, Christoph. Besold.lib. 1. polit. cap. 3. † Confistunt verò ejusmodi fructus & lublidia potissimum in vectigalibus, collectis & jure monetandi. Qvæ tria verè erigere vel supprimere solent Rempublicam, ut proinde horum ratio à gubernatoribus Rcipublicæ maximoperè sit habenda.

Imprimis vero † vectigalia atq; inde reditus provenientes in Imperio Romano-germanico funt conservandi: aliàs ita diminuti, ut Imperator, qvi olim ex iis vel amplissimum alere exercitum potuerit, hodie se se familiam inde vix commode sustentare, ac nisi ex hereditariis provinciis multacentena aureorum millia impendarannua, Imperialem, & in tanto fastigio necessariam pompami tueri haud possit, Jul. Pflugin Ovst.dc Republ. german.curanda. Atnold. Clapmar. de arcan. Rerumpubl. lib. 5. cap.12. Auch. ber Politifener Schaufammer. lib.z.difeurf.z.

† Granvellano etiain apnd Landgravium in Collogaio Spirentime. pide affirmante: Ex Imperio ne rantillum qvidem emolumenti habere C.efarem, Johan. Sleidan. bb. 17. de Dux Holfat, apud Frider, Achill. in Orat. pro Gallia. † Unde cum i cilib.z.c.p.i.pag.biz. † Existimant nimirum Politici, per Vedigalium erectionem, justamá; corundem administrationem reditus augeri 10 & Imperium confervaris Qvod remedium tamen cum lepislime periculosum sie gravesque tumultus & seditiones excuet. confusionemá; haud minimamo in Republica pariat, utiqueire erectionem Vectigalium horumque administrationem caute & provide agendum erit. † Qvam ob causam in Capitulatione Cxtem Regis Romanorum quoad exercitium jurisVectigalium con-

Primo enim volunt, ne l'Imperatorabsque confilio & confeniu Electorum velipsemet Vectigalia nova erigat, antiqua augean aliadi ciusmodi onera imponar; vel potestarem Vechigalia erigendi arg; antiqua augendi aliis concedat; aut faltem in handrem ad Principes Electores literas det promotoriales & intercessionales. † Ita namés jurat Rex Romanorum. Bur follen und wollen auch infonberbeit/ diemeil Die Deutsche Nation und bas B. Momilie Deich zu Baffer unnd Lande gum bochffen porbero damie befdiwererium binführe teinen Roll von neuem gebe/ noch eintge alte erhöhen ober prorogeren laffen/ auch für une felbfie femen auffrichten/ erhoben ober proragiren, ofine befondern/ unid gwar Colleges Dath wifen millen/ und gulaffen ber bemelbren fechs Churfirffen/ wie vor und offt go meibet/ gefigle wir bann alle die jenige/ fo umb neue Bolle oder der alten Erhöhung/ oder auch folcher Ethohung prorogation aufalten werden, einer Collegialverfammlung zu erwarten/ erinnern und fie unterdeffen zur rube weisen wolle. Dieweil fich aber querage / tag awar der Dame des Bolle bigweile nicht gebrauchet! sondern unterm gerechtiakeit ober fonft / von ben auff und abfahrenden Schiffen un Wahren/ chen fo vieleals wannes ein rechter Zoll were/ erhote wird/

Co follen alle un iebe ohne ordent. liebe ver willieung bes Churfürftl. ones, unter mas id ein unt Damen Die elben auch immer erhalten motben/ mill: und nichtig fenn/ auch cie nem iedwebern bes Bell, Reichs . Churfürften / welcher fich bamit beichwerer befindet/ fren unnd bevorstehen/sich folder befd werund! fo que er fan/ jelbften guenel alten. † Er pofted : und wann iem ard ben 12 uns umb neue Bollbegnabi ung oder erhöhung der aleen und vorer. langten Bollen fupplieiren unnt anlangen murbe/ fo tollen und wollen wir ihme emige vertröffung/ prometorial: ober porbuttide Ed reis ben an die Churfurften nicht geben oder ausgeben laffen.

Secundo: † Ne concessio vel erectio novorum Vectigalium aug
antigvorum augmentum Electotibus aliisch; previlegiatis perlonis
qvicqvam prajudicet, sed ha tâm
qvoad personas, qvâm earundem
bona, sint & habeanturexemtæ,
sinisch privilegiis gaudeant plerissime, inverb: bescheichen u ollen
wer auch die ietgen Erände/denen
von unsern/verfahren/Remischen
Ransern/ mit Berwillianng des
Reich & Churshisten/ mit diefer
Mass und vorbehalting entweder
neue Zoll gegeben/ oder rie alte ertichternder granggiese morben/ bass

Ppp

fi

fie iego gedachter Churfürften thre Unterthanen/Diener/ angewante unnd andere gefreihete Versonen/ auch derfelben Saab und Gatere/ mit folden von newen gegebenen/ erhöheten und prorogirten Bollen/ nicht beschweren/ sondern an allen und ieden Orten ihrer Furffenthum und Lande/ mit ihren Wahren un Gutern Zollfren burch passiren, verfahren und treiben laffen / fich auch fonft der Boll-erhöhung hab ber gewiffer verschriebener maffen verhalten/ und dorüber vormittels eines sondern verglichenen revers gegen die Churfürsten frafftigliche perbinden sollen/ Do aber solcher Revers noch nicht von sich gegeben/ mit allen ernst dahin erinnern und vermahnen/ fich hierinne der schuldiafeit zu begvemen/ und angeregtenRevers ohne långern verzug beraus jugeben/ und den Churfürften einzuhändigen / denen aber/fe ins Fünffeige obgeschriebener maffen neue Zolle oder der alter erffeigerung und prorogation erhalten habe/ wollen wir vor herausgebung folther Revers unfere Ranjerliche concassiones feines weges ausfertigen/ noch ertheilen laffen.

Tirtio: † Ut noviter in Rheno ab exteris introducta onera & ve-Aigalia tollantur & abrogentur, ac Principes Electores Rhenenses ab ejusmodi novitatibus & oneribus prorsus liberentur, in verb. Bud dieweil maniglichen befand/ wie both furnehmlich der Rheinftrom wegen vieler hohen un schweren/ an unterschict lichen Orren des unternRheins ben den voriagemesenen Kriegeenworungen / angestelter Licenten beschweret; al ods ben ihren Unterehanen und angewanten babero in mercflichen ab. gang ihrer einfommen un nahrung gerathen/ darzu fast alle Commercia auff folden Rheinstrom ligen bleiben/ über das auch ben furger zeit unterschiedliche ausläger umd Kriegsschiff unersucht unnd unge-Schenet der Abeinischen Churjur. ften in ibr bobes Nicaal / auff ben geführet worden / dat urch ber Rauffshandels unnd Ed iffin aun mit noch weitern exallionen unnd Abnahmen beschwerer wert / tolche ausläger un armerte Cchine auch/ gen/ erinnern und rermainen der Churfürsten/bevorab ter Dhe niben/ sollen und wollen wir / ci-ff wol für une/ als and mit Rach ter feche Churfürsten tracheen / wie man folcher ausläger von bes Reichs boden ledig uft beren Lingf. tia gesichert/ sowol auch die Licenten abgeschaffet worden mogen.

Ovarid promittit Imperator in 15 Capitulatione, † gvod vectigalia ciali à Statibus indicta, perinhibiciones & mandata absque claufulà abrogare, rollere & abolere. velie, bisce verbis: Auff ben fall auch einer ober mebr, wes Grandes oder Wefens der oder die weren/ einigen neuen Zoll in ihren Rueftenchunben / Landschafften / Beerfebaffren un gebieten/ für fich felbit/ auffert alb unferer begnabiaung und der Gedis Churfürffen bewilliama angestellet ober auffgefehr herren / ober kunffrig alfo anstellen oder aufficken wurden/ den oder dieselben/ fo wir deffen in erfahrung fommen/ obervonanbern angeig bavon empfange/ wol-Ien und follen wir burch mandara fine claufula und m alle andere nuisliche wege bavon abhalten un gank und jumal nicht gestatten/ baffit. mand de facto und cigenes furnebmens neue Bolle anstellen/ vor fich Diefelbe erhoben oder fich beren aebrauchen und einnehmen moge.

Quinto: Placuit quoq; Capitulationi Cafarea inferere, ne super jure vectigalium controverso † Archiprincipes Electores ad judicium Camera Imperialis citentur, ibiq; stare & sententiam expectare teneantur, sed lites ejusmodi à Casarea Majestate imme-

diate determinenturi, Ita enimo habent verbs Capitulucionis: Bud were es fache/ baff in folchen fällen neuer Boll ober Auffan halben/ baburch der Churfürften Gell geringert mind geschmatert werden modeen/ die Churfurften gurecht. of geriethen/ Demnach denn folche Rolleregg! und privilegia allein von Romifchen Ranfern und Ronigen/ mit bewilligung ber Ged & Churfürften im Neich ertheilet/ und also der darüber einfallenden fireitentscheidigung vor niemand anbers als uns achoria / follen folche rechtlicheaufpruche vor uns ausgebig fenn/ fich berenebalben weber an umern unt des Reiche Camergerichte ober aubern Berichten mit ordinaries actionibus auftrengen Au laffen / gestalt wir bann hierüber ben gebachtem Cammer Gerichte gebührende erinnerung und verfügung zuthun/ nicht unterlaffen wollen.

sexto, denig; f jurat Rex Roma17 norum in Capitulatione Cæfatea,
qvod immunitates vectigalium,
contra Electorum privilegia & libertatem concellas cassare velit:
Bud nachdeme ettiche zeithero die
Churfürsten am Rhein unnd der
Donau mitwielen un groffen Zollfrenhungen über ihre Frenheit

Ppp 2

1111

18

und herkommen offcermals durch forderungs brieffe unnd in ander mege erfuchet und befdimeret worben/ das follen und wollen wir als unträglich abstellen / fürkommen/ und zumahl nicht vorhengen roch aufaffen / fürders mehr muben

noch zu zeschehen.

Hig; articuli jura Vectigalium concernunt. f Non minor ratio in Imperio habenda est secundo Collectarum & contributionum, qvæ ærarium qvidem publicum. augent, at subditos & privatorum marsupia nimis gravant, non sine incommodo iphus Reipublicæ, cujus interest, locupletes habere subditos, ut ait Justin, Imp. in prafat, Novell. 8. † Venetorum hine Respublica laudatissima est, apud quos capitale habetur, de publico ærario augendo verba facere gvod prudenter ab iis institutum dicit Cominæus lib. 2. de bello Nea-20 polit. Nec enim t certiores habet Princeps Ovæstores ærarios, qvam subditos, nec qui pecunias ei liberalius, quoties necesse crit, suppeditant. Unde cum Diocletianus, qviadhuc fummum Imperii gradum obtinebat, missis Legatis increparet Constantinum Imperatorem, good non colligerer thesauros, ipse subditis convocatis, pecunia opus este significavit, qvi confestim grarium compleve-

runt, Herm. Lath. in erall. de cenfu, five gribus modis Princeps fiftum legitime augere debeat, lib. 1. cap. 1. † Eâgve de causa Thomas Morus 21 Macarensium Regem introducit primo starim die, quo auspicatur Imperium, magnis adhibitis sacrificiis, jurejurando se adstringentem, nunquam se uno tempore supra mille auri pondo in thefauris habiturum, aut argenti, qvantum ejus auri pretium eqvet. lib.1. Ulop, † Principi fiqvidem in- 22 cumbit, curare, ut suum qvisqve teneat, neq; de bonisprinatorum fine causa urgentisfima fiat diminutio, qvod verumveri Brincipis est officium, qualem le professus Carolus Magnus in luis leriptis & monumentis, Münker. Id. 3. Co-Smograph. fol. 794. Zoanest de Roman. Imper n.151. | Ovo officio luo 23 male functus Eduardus Rex Angliæ, cum collegisset magnam suri copiam ex Subditorum tributis, ejuses conspectu se delectaret, vidisse fertur auro infidentem. Diabolum, ac proptereà iniqua: ú exactionum admonitus, enbutum, qvod vocabant Danepile, remilisse, & gvod jam exegerat. cuiq; restituisse, ut refert ex legulpho, Henning. Arnif. de jur. Majeft. minor.cap.z.n.z.

Electores igitur intempellivam & immodicam Collectarum

seu contributionum exactionem in Imperio metuentes, Regem-Romanorum in Capitulatione 24 Cafarea adstringunt, † ne fine ipforum consilio & consensu collectas indicat, veluti habent verba Capitulationis: Desgleichen die Churfurften und andere beffelben Reiche Stande mit auf lagen und Stewren unnothdurfftiglich und ohne redliche tapffere Berfachen nicht belaben / noch beschiweren/ ouch in gugelaffene Sallen/bie Grewer unnd aufflagen ohne wiffen und Willen der Geche Churfurften nicht anfegen. Er poffen : Go offt auch die Dothdurfft erfordert/ einiger Stemer balben erwas an Die Stanbe des Neiche gelangen ju faffen, wollen mir uns bargu der ordentlichen Mutel/ als Reichs. und CraifEdge gebrauchen, ober da es ie die enfferfte Mothburgt erfordern thate/mit Rath und Gut. achten mehr erwehnter feche Churfürften verfahren/ ic.

> Qvin & † ne Imperator collectas Imperii alios in usus convertat, exigit Capitulatio hisce verbie: Auch die von dem Neich unud desselben Ständen gewisligte Etcwern unud Hulffen zu keinem andern Ende/ als darzu fiegewilliget

worden / anwenden.

26 . Terrio: †denique sicuti ex jure monetandi haud parum subsidii Imperio accrescit; ita econtrà hujus depravatio multum incommodi affert: Mutara sigvidem. monerà, ceu rerum mensurà, omnia reliqua mutari ae turbari necesse est, Henning. Arnis. dejurib. Majeft. major.cap.d.num.2, tut 17 proptereà cura Monetæ Principa maximopere incumbate † Quare 28 Imperator le gravaminibus, ex jure monerandi Imperio imminentibus obviaturum, certamqve & constantem ordinationé ac formam supermoneta conflituturu, sancte in Capitulatione promittit, bisse verbis : Bnd nachbem biffhero im Reich viel Befchwerung und Mangel ber Mink holben gewesen/ unnd noch senn, wollen wir benjeiben jum forderlichfren mit Rath ber Churfürsten / Buffen und Stande des Reichs zuvorfommen/und in beständige Ordnung unnd Wefen juftellen / muglichen Bleiß fürwenden/auch zu dem Ende die jenigen Mittel / fom Anno 1603. und auff vorigen Dieid e Ed. gen burch Churfurften / Fürfien und andere ReichsStande in gemein bedacht/ in qute obacht nehmen/ und was ferner zuträgliches/ ju abwendung folder langewäh. renter Burichtigfeit bebacht werden mochte/ zumable nichts unter-

Cumq; ex juris monetandi ex-P p p 3 ercitio

ercitio Statibus permisso, depravatio monetæ facile sit metuenda, † utiq; ne Imperator fine consen-20 su Electorum in posterum cuiqvam jus monetæ cudendæ concedat, Capitulatio jubet, † ita 20 namg; jurat : Wir follen und mollen auch hinführe ohne Borwiffen der Sechs Churfurften niemand/ wes Standes oder Wefens der fen/ mit Muns Frenheiten begaben oder begnädigen / auch wo wir be-Standig finden / daß die jenigen Stande/ denen folches Regal unnd Privilegium verliehen/ daffelbe Dem Ming Edist jugegen miß. braucht/ ihnen foldes Bermoge ber disposition, in benen hierüber perfaffeten Constitutionnibg, nit al-Lein suspendiren, fondern die jenige/ welche dasselbe Regalnicht mit der

Churfürsten Bewilligung erhal ten/ beff. n gang priziren, und ehne Vorwiffen der Churffrften tariu nicht restimiren, vornemlich aber ben ben Stabten / to bem Reich immediate utel t / fondern ben Reichsständen unterworffen errociren, cassiren, und hinfuhre fernie nicht ertheilen/ auch fonffin ben geringern Stanben mit ber Lid; en oder andern hohen Privilegie ohne mit Einwilligung der Chureurften/ viel wen ger zu derfelben Peivilegien Berhinderung oder 26. bruch nicht willfahren. Neleiliere gvod specialiter in usum publicum constat inventum, in privatorum transeat compendium Tob. Paurmeist, de jurisdict. Imp. Roman.lib.1.cap.4. n.26.

## SECTIO I.

Uti apud plerosq; populos, ita etiam apud Germanos jura Vectigalium certis legibus sunt determinata, nec absq; consensu ArchiPrincipum Electorum Imperator nova erigere valet vectigalia, nec antiqva augere, qvod prudentissime in Capitulatione Casarea est provisum.

#### SUMMARIA.

- 1. Varia semper quesita rationes augendi ararii publici.n.2.3.
- 4. Cura rei pecuniaria posissimum Princips incumbit.
- 5. Maximilianus I. ob penuriam argenti res magnas deseruit.
- 6. Potestas indicendi velligalia juribus Majestatis annumeratur.
- 7. Quondam Impp. pro lubicu vettigalia indicebane. n.12.

3. Poterant quog, Electores nova instituere vectigalia. n.g.it.

to. Possidebant & reliqui Statua Regalia vettigalium.

13. Jus indicendi nova velligalia bodie limitatum.

14. Hodiè Imperator fine confenfu Electorum nec nova indicit weeligalia, nec auget antiqua, n. 34.

15. Apud plerosg, populos potestas instituendi telonia est limitata.

16. Rex Gallie non imperat tributum fine Ordinum confensu. n. 174

18. Neg: Rex Hiffaniarum.

19. Extra ordinem Regibus Anglianon datur fubsidium ab incolis.

20. Explicatio decreti Ratisbon. de anno 1576. §. Daburdy. n. 21.

22. Caufa bujus constricta potestatis.

23. Periculosum est, nova instituere veltigalia.

24. Contru Regem essam degenerantem subditiu arma induere haud licet.

25. Principes ob inconfueram welligalium exactionem Imperio indigni judecantur.

26. Rebellio Gallorum propter inconfuecum Salis wectigal. n. 27.28.

29. Difficulter Subdits vectigalia solvunt.

30. Periculum ex novu & infalitis veetigalibus ipfum notat autorem.

31. Consules Uratislavienses ob indistam collectationem à plebe mastati-

32. Autores illi, itarum exactionum tartareis panis cruciandi.n.33.

QVum pecunia & opes sint Imperiorum compages, sine quibus sieri nihil potest, qvod opus, Lips. civ. dostr. lib. 4. cap. g. Petr. Gregor. Tholosan. in spine. jur. miversilib. 3. cap. 2. m. 2.† nunqvam non varias pecuniæ faciendæ rationes qvæsiverunt Rerumpublicarum. moderatores. Habendum namq; ærarium putat Cic. pro L. Manil. qvod ornamentum pacis & belli subsidium sit, ex qvo possit Princeps amicos benesseins obstringere, indigencibus suppeditare, & immicos jure ulcisci, Diogen.

apud Stob. † Hinc tanta augendi zrarii locupletandive priscisillis temporibus cura: Etenim h gens aliqva armis superaretur, omne zs., aurum & argentum, in zrarium, ea vincentiü & criumphantium integritate inferebatur, ut nefas ex his vel minimum attigisfe arbitrarentur, Val. Maximil, lib.4.cap.3.n.5. & 8. Victis gentibus tributa imperabantur, erantove fipendiariziphi & agri, gravissima poena corum, qvi pertinaci bello superati essent, Lips, de mayn. Rom, lib. 2. cap. 2. Tholosan, de Republ.

46.

lib.3.cap.4.n.15. Henr. Klock. in discept. de jur. Vectigal.concl.t. † Nimirum, ut paterfamilias, cum res necessariæ ad alendam familiam tuendamqve domum non satis suppetunt, quærere per facultatem quæltuariam cogituriSic & in Civitatis inopià ad varias pecufaciendæ extraordinarias pervenitur rationes, Christoph. Besold, in discept. de arar. publ. cap. 4. in pr. Petr. Gregor. Tholos. diet. lib. 3. de Republ. c. 6. Johan. à Chokier in not. ad cap. 4. Onofand. Stratagem. n. 4. de Imper. officiis. † Qvæ tamen rei pecuniariæ cura potissimum Principi incumbit, qvippe qvi hujus adjumento Rempublicam administrare & conservare obstrictus est, ut non fine causa † Maximilianus I. lmperatorà plerisq; fuerit reprehensus, quod sape ob penuria argenti, res magnas prosperè inchoatas descreret, Cuspinian.in visa Maximil.I.Imp.pag. 494.n.10.

Ex qvo etiam potestas Vectigalia indicendi, soli Imperatori competit, † & intersimma Majastatis jura resertur à Friderico I. Imper, in tit. Qva sint Regal. lib. 2. Feud. Qvam Catares quondam. liberrime exercebant, † nó modo nova vectigalia pro lubitu indicentes, sed & vetera augentes, E- lectoribus quoqu de hoc ipfo fummæ Majestatis reservato participantibus, Melch. Goldalt. in Bohem.lib.4.5ap.2.n.g. † Qvò & faci- & unt verba in confirmatione Gerlaci Archiepiscopi Moguntini & caterorum ArchiPrincipum Electorum Anno 1356. Norimbergæ factà, apud Goldast. in Confit. Imper. com.1. Ann.1356. \$.2 fol.350. in fin. ibi: Et telonia à praterito institute seu indista percipere, & nova rationabiliter instituere posse, & pounsse. Veluci † non multo post tempore idem. Gerlacus, Moguntinus Archiepiscopus novum telonium in castro Hochst, ad Monum erexit: gvod licet justu Wenceslai Cxfaris à Francofordianis fuerit destructu, tamen privilegii hujus beneficio mox est restauratum, ut docent cof. relace. † Namg; jum tum non 10 saltem Electores, sed & Principes inferiores, Prælati, Comites, Barones, atque aded Civitates Regaab Impp. acqvisita possidebanca bant: augere autem, vel nova inhac lege indultum præ cateris Principibus videretur, declamarunt posteà, ArchiPrincipibus F-

sectoribus in corum præminentiam & ampliorem dignitatem, concessum esse ab Imperatore, ut non modò antiqva telonia, sicut cæteri in Imperio Status habete & exigere possint, sed ex participatione summæ potestatis & Reservatorum Gæsarcorum, etiam, nova instituere, & vetera augere. Verba sunt hæc Goldasti, diet. cap. 2. lib. a. in Bobem.

Et hæc gvidem tum temporis 12 obtinebant, | ubi tanta adhuc erat Imperatoris patestas, ut pro. arbitrio posset vectigalia vel novainstituere, vel antiqua destruere, fires pollularet, Carolus M. Imper. lib. 2. Capiculat. tit. 19. & Ludovic. Pius Imp. l. 4. Capitul, tit. 47. Lehman. lib. 2. Chron. Spirenf. cap. 44. fol. 190. Sed restrictà & coarctată hodie hac potestate, per ArchiPrincipes Electores, † nec iisdem ulterius nova telonia de fucuro statuere, vel antiqua augere per niffin eft, Aur. Bull. tit. g. verl. Ablle fo hiebevor gefent und auffgelegt fenn/2c. ubi Domin. Arum. in diffeurf. 5. condt. 2. necipfimet Cafari id facere licer: † Jubente nimirum Capitulatione, rum Imperator nova telonia inincap. S. n. 10. Thom. Mich. de. jurisditt. conel. n. Regner. Sixtin.

de Regal. lib. 1, tap. 2.n. 43. & tap. 4.n. 29. Rich, Dictor. de fim. m. Imper. porefl. conel. 139. Gerlac. Buxdorff. ad Anr. Bull. sic. 9. copel. 9e. Caspar Klock, de contrib. conel. 7. Henr. Bocer. de Regal. esp. 2, m. 184. Petr. Heig. part. 1. gwaft. 8. n. 7. Tob. Paurmeist. de jurisdict. lib. 1. cap. 4.

Nec novum hocest in Imperio Romano-germanico, sed & † a- 15 pud plerosá; populos, qvi mediocri patentia valent, idem Regibus suis in Capitulationibus pra-Principes, qvibus hoc frequens in fermone est, ur dicant, se habere ganta populo: † certe Galliarum 16 Rex minimo omnium caufam havici XI, Rudolph, Maximil, Dux Saxon.in or at. contra Galliam apud Frider. Achill. de Princ, inter provinc. Europ. Heig. dill. quaft. 18. w. 7. Buxdorff. diet. conel. gr. Philip- 17 rientibus Ordinibus imperarecur, † Hispaniarum grog; Rex, eisi ik

Qqq

tun

tum non nisi Ordinum consensu 10 imperat, Bodin, diet. cap. 2. † Angliæ etiam fert consvetudo, ut extra ordinem subsidium nullum dent Regibus, nisi belli gerendi causa, vel in Galliam trajiciunt, vel in Scotiam proficiscuntur, Comin.lib. 5. de reb. geft. Ludov. XI. Qvid ergo mirum, ut & in Imperio Romano-Germanico absq; consensu Electorum, Imperator nova vectigalia crigere per Capitulationem prohibeatur? † Cui non obstat Decretum Ratisbonense de Anno 1576. S. Dardurch. ubi consensus Electorum ab impolitioneVect galium videtur exclusus. Qyod enim ibidem dicitur : Daß die Bolle ju Thr. Ranfert. Maj. hoheit und refervation gehoriq. id ad s. pracedentem, in quo jura Principis & Electorum quoad hoc plane exæquantur, ita trahendum ac temperandum, ut non de roto jure, soli Imperatori, sed parre saltem indivisa relicta, in vectigalibus indicendis intelligatur : † quem sensum verba sequentia, hanc generalem definitionem re-Aringentia diserre ostendunt: Dann auch fo wel zu unfer Kanferl. als auch ber Churfürften Reputarion, Beracht / Schmalerung und Abbruch. Et & seg. Dann in diefem auch unfer und ber Churfitften Reputation ju feinem Beracht noch Schmälerung gerathe. Tob. Paurmeist. lib. 1. de jurisdiet. Imper. Roman, cap. 4. n. 27.

Uta; † super crectione novo- 2: rum vectigalium vel antiquorum augmento, deliberatio in Archiaugere, quippe ex quo fapisline re exempla. Etsi enim contra Regem, quantumvis degenerer, ma-Caf. in Sphara Civat, lib. 4. cap. 10. Lipf. civ. dollr.lib. 6. c. s. Warem. ab Erenberg de fulfid. cap. n. Tholosan. de Republ. lib. 26. сар. 5. п. 25. У сар. д. п. 8. У 9. Neg; contra eundem ob indicavectigalia conspirare, ut scribit Jean de Serres en Inventaire de l' bistoire de France, com. 2. lib. 7. n. S. qu'il n' est plus permis aux fal alls d'un prince, de murmurer contre les daces & gabelle, dons il les chirge, que contre les gresles, les pluves & vix alià ex causa Subditi tam lacillimè Principes Imperio indi-

ter. de Polit. illustr, lib. 4. cap. 1. Unde posted tot motus & seditiones, actandem eversio totius Reinublicæ, Petr. Denaif. in jur. Cans. verb. Velligalium. Henr. Klock in difeept, de jur. velligal, concl. 6. Ita namq; a Rehaboamo Rege Ifraelitarum decem tribus ob tributorum gravitatem delciverunt, vitæq; discrimen Rex ipse subiit., Paralip. lib. z. cap. 10. † Et cum. 26 Galliarum Rex Franciscus I. hominum gvorundam fualionibus inductus, in Aqvitaniæ Salinis vecligal, lupra modum aucto pretio capi juberet, constitutis eam in. rem pluribus Præfectis, Provinciales irritati, Salis in proprio folo nati liberum commercium fibi ademptum recuperare, qvosdam ex Præfechis occidere, crescente indies audacià arma capere, & nefanda quævis perpetrare coperunt: Exagris hoc malum in Civitates & iplam Burdegalam, Provinciæ caput irrepfit, gvod exitiolum qvidem iplis perduellibus, aliter tamen, quam profuso multorum innocentium fangvine sedari non potuit, Thuan. bifor. Mb.s. p.sg. 421. † Pariter tem-27 pori Caroli VI. Regis Galliarum, dem seditiose flagitando, ades

Publicanorum perfregére jeælisq;

reglis ministris libros rationum. dilcerpsere, Boer, de fedunof. §. 1. n. 30. 8 11. † Qvod & Candavenses rempore Caroli VII. facere aufi fuere, Paul, Emyl de reb. geft. Francor. in Carolo VII. pag. 472. Vid. Petr. Gregor, Tholol. in Syntagm. jur. lib. 39. cap. 1.n. 13. & de. Republ. lib. j. cap. q. n. 17. Chopp. de doman. lib. 1. cap. g. n. s.

Quamq; † disficulter Subditi 20 vechigalia folvant, quamq; variis mediis ad id cogi del eant, vel ex lolis Receffibus Spirensibus de Anno vorigen bewilligeen und auffailca. 1.11 Milde Conembutionen , tie ace minen ihre Gebahrnuß entrich tet/ aber etliche andere in nicht geninger Angahl in ber Bezahlug fieb feumia gen/biff fie erwan burd. fifealifche rator wiffen moge/welche Ctonte legt/ ober aber boran fennig morden/tollen bie obgenange verordne-

Qqq2

30

innerhalb dren oder vier Wochen unferm Fiscal ein vorzeichnuß/was ein leder Stand ben ihnen erleget/ unsaumlich zuzufertigen / darnach er fich feines tragenden Ambts geaen den seumigen / ohne respest der Personen der Gebühr zu gebrauchen. &cc.

Maxime † verô periculum, exinderesultans, ipsum notat autorem novorum vectigalium & infolitarum pensionum: qvod confirmat exemplum Cardinalis Armellini, qvi Pontifici novorum. vectigalium autor extitit: Cum. enim coramPontifice & Secretioribus Confiliariis pecunia conficiendæ inirentur rationes, qvidam erga Armellinum odio flagrans: Equident, inqvit; fanctiffimè Pater, nullam ego meliorem, citra omnem Sabditorum querelam, imò cum ipforum quog, gaudio, colligendepecunie rationem noverim, quam ne Armellino pellis detrabatur & per ditionem vestram, ut luporum pellibus fieri alias solet, circumferatur. Neg, enim dubito, qvin nestri subditi omnes pro ca faltem inspicienda, stipem ultro fine collaturi, Cafp. Ens 31 erar. publ. cap. 7. Et Uratislaviæ crudeli cæde ad unum omnes mactaffe, refert Albert. Crantz. 116 10. in IT and. cap. 28. + Eosdemá; autores (illicitarum nimirū exactioeum. ff. de V. S. allegans ad hoc qui inventor omnis malitiz fallus es, non effugies manient Domini, Casp. Klock de contribut, in Imfer. gor. Tholoian, tib. z. de Rozibi c. g. n. 17. Christoph, Besold. aiti Jec. Bernh. Grav. 40.1. pract. corclus. 17. consider. 1. n. 2, † chi erenplum cujusdam Principis refert, inhumaniter Rusticos quosdam gravaret, nec gvicqvam lufpicaretur mali, subitò abse; mordo midabili, veluti Canis vitan. hniret. Qvæ sane probant, † qvam 34 periculosissima res sit, nova crigere vectigalia, vel antiqua auurgenti ex causa intermitti ne-Capitulatione Cafarca provisum

## Abstinendum est in Republica ab insolitis Vectigalibus, necunquam ex rebus illicitis & prohibitis, velexusu rerum sacrarum Vectigal quarendum.

i. Confultant Electores cum Imperatore, unde & pro quibus rebus velligat folvendum.

2. Illicité exigieur veeligal ex rebus, ad victim & usum necessariis.

3. Turpe velligalpro umbra & sereimponitur.

4. Vectigal Viffafiani urinarium.

5. Ex illicitis & probibitis rebus nunqoam volligal querendum.

6. Pontificibus Komanis ex Inpanariba s ingens exfolvitur tributum.

7. Proveres Ecclesia Romana lenociniurum numerant mercedem.

8. Collects pro concubinis tou Clero impofite. n. g. 10.

n. Per tatam Italiam Lupanaria aperic proftant.

12. Lupinar Komano Profub debe asiffima ef. f.lia.

13. Lupanaria colenare, arcainem Respubl, judicat Arnoldus Clapmar.

14. Ex ufu roum devinarum non querendum vectigal.

15. Querela Erafmi Roseradam hac de re.

16. Trieneum pro infai tibus, qui non à Catholicis bapeizantur.

17. De fepulchris bait collegendam eft velligal.

19. Non querendum vestigul ex novo matrimonio aut procreatione sobolis.
n. 20.

21. Promii funt Itali in exigendo honorario à transeuntibus.

22. Iniquem Regine Danie tributum.

23. Episcopus quidam Gallie exegit velligal à non abstinentibus maritis per triduum à rova conjuge.

24. Tributa illicita nunquam subditis funt imperanda.

25. Excitantur Subdui per illuita veligalia ad rebellionem.

26. Autores illionorum Vettigatium non ad mutuntur adludos equefires.

27 Tributum capitis quodnam dicatur?

28. Turcis box ufirst ffimum.

29. Fribucim capises in Imperio Romano fablatum.

30. Iniqvissimum Ducis Albani Pettsgal.

Q993

31. Bel-

31. Belgici hine motus exorei.

32, Etiam pro mercibus Mercatorum velligal exfolvendum.

ITT ergo in Vectigalium novorum indictione, vel veterum augmento confensus & approbatioArchiPrincipum Electorum in Imperio Romano-Germanico adhibeatur, ipfa svasit rei difficultas: † qvænon minor occurrit in objecto Vectigalium, pro qvibus scilicet rebus & unde hæc sint exigenda: cujus vel sola consideratio Electorum quoq; disqvisitionem atq; consensum necessario requirit. Necenim † pro re qualibet vectigal jure exfolvitur, non certe ex iis rebus, qvæ ad viaum vel usum proprium inferuntur, l. sipublicanus 4. S. 1, ff. des public. & velfigal, Unde Sveton. inter insolita Cali Caligulæ vectigalia refert, gvod pro eduliis, qua totà urbe venirent, certum exegerit. † Non minori cum turpitudine conjuncta fuit indictio Vectigalium, qua pendebantur pro umbra, proaere, pro spiritu captando, qvorum mentionem facit Arnold. Clapmar, de arcan. Rerumpubl. lib. 5, cap. 14. in pr. Qvô & referot vectigal Velpafiani urinarium, qvamvis autori aurei nummi, qvos ex lotio acceperat, non malè olere videbantur, Joh, Bodin, de Republ. lib. 6, cap. 2. p.ag. 1024, Georg. Kölder. ab Hoch apud Frider, Achill de Prin-

hibenda funt, vectigal unquam Caligula ex capturis proflitutain Galigul. † Qvam ob causam sedis publica fovent & permittune Lupanaria, unde in fiscummillia Coronatorum pro lactis cenfu, quem vulgo appellitante MilchZinse oberhuren Zoll iClero scortisq; accipiunt, Joh. Gerhard. in loc. de Ecclef. pag. 1198. Balth. Meisner. in confult. de side Lueber, capels, adversus Liffing, pag. 144. Hine't munus est Pro-Agrippa audivisse aliquando ic 8 der. diet. loc. + Et refert Auctor Epift. objeur. Virur. de fide Concubin. collectam quondam hoc nomine ab Episcopo in torum Clerum impolitam, eig, exigenda Fifcalem avo pingvioris fortunz homine cenfum concubinarium postulasfet, ipfeg; proptered, gvod Conremuifler, rum Fiscalis : Senon babes, respondit, diffine tibi anam. quoniam, & ego partem meam, aim tot babeas beneficia, poffes vel nobilem educare. † Ex ejusmodi eriquem ex Campegiis ditatum fude stat. Relig.

Hine † in cent. gravamin. Sacri Roman. Imp. Principum & Procerom adversus sedem Roman. inter al:a hac leguntur verba: In locisplants a Epileanineoruma Officiales non falumme lo Sacerdotum tolerant concubinations, drammodo certa perfolvatur perumas Sed & Sarcedores continentes, & qui absq concebmis depunt Concubinatus cenfum sertolwere cogunt , afferentes", Epifiogum maneant, vel-concubinas alant. Qua netanda hæcres sit, nemo nonat intelligit, † Nec saltem Roma,

fed & per totam fere Italiam Lupanaria aperte proflant, & publifol. 242. Martin. Chemnit, part. 3. exam. Concil. Trident ac meretriprobat Gleffa, co, gvod non turpirer accipir, nec criminosum r', us cap. ex transmiffa. verb. licitè. de decimis, lib. 3. di cretal. Petr. Costal. ad I. 4. ff. de condict. ob turp. cauf. † Adeoq; Enpinar Romano Præsuli non tantum nutrix, sed rentius Campegius Cardinalise Seire fe, bunc effe morem quorundam Germanie Episcoporum, ne accepta pecunia, scortationem suis permitemt, Joh. Sleidan. lib. 4, do flat. Religion, pag. 140. † qvamvis Lupolle, existimet Arnold, Clapmar, de arcan. Rerumpubl, lib. a. cap. 10. Qvo intuitu, Nerone delapso in amorem liberta Acta, & abhorrenreab uxore Octavià nobili for-

ratus avaritiæ justit statim vocari Inftrium prorumperet, fi illa libidine prohiberetur, referente ex Tacito, Arnoldo Clapmaro, diet. loc. Ast hoc arcanum, qvia illicitum & minus honestum est, in. benè constituta Republica arca-

num mancat & sepultum.

Detestandum porrò est vecti-14 gal, † qvod exulu rerum petitur divinarum, qvippe in qyibus nec mercaturam exercere, nec de iisdem pecuniam facere licet : - quamvis nostro seculo tales inveniantur Simoniaci, qvi faciant rerum sacrarum commercia, de qvibus conqueritur Æneas Sylvius Epift. 66. lpf.c manuum impositiones, inquieus, & Spiritus Santti dona venduntur, nec peccatorum venia, nisipro nummis in aula Romani impenditur. † Haut dissimilem movet querelam Erasm. Roterodam. in adagiis: Non datur bapti-Smus, inqvit, b. c. non licet fieri Christianum, nist numeres. Non. comprobant marrimonium, nisi numeres. Non audiunt panitentium. commissa, nisisperent pramium. Fixprocul mota manu benedicunt, nifi valicem, nife data mercede. Denig. non impertiunt Corpus Christi, nist numeres. Ils non diesm, quantas messis collegatur ex litibus, dispensationibus & indulgentiis è conferendis Sacerdotis, confirmandiis Epifeepis & Albaribius. Sed avid zpudillos gratuitum est, apud goos emitur sepultura etiam in alieno folo? Nonpfallient ctiam gratis: Non orane gratis: Non imponunt nomen graperari, refere Caspar. Klock indifferent. de contrib. concl. 3. De vell. lib. de Relig. theorem. 1. pag 197. Qvin & de sepulchris vel thatuis Qvam exactionem Christianis obquam quod ex venundatione Senimirum Sepulchra mortuorum carè venduntur, Warem, ab Erenb. de oner. sub. cap. s.n. (s. † Repecuniam petentem pecuniæ summam, Rexinjusta iSacerdotem, qvi factum negare non potuit, ideoq; ei Rex mandavit,facere sepulchrum,ing; ipsum inscendere eum, terramg; effossam injici jussit, ita ut terra ad femora usq; operiretur, atq; sic per biduum stantem religyit, & posteà eximi cum jussit, illiq; præcepit, ut humanius ageret cummortuis & cum sepultura, Johan. Schneidvvin. ad §. religiofum. n. 10. Inft. de rer. divif.

19 Non æqviori jure† ex novo matrimonio qværitur vectigal. Reperientur enim bodie, inqvit Warem. ab Erenb. Magistri, novos collectandi & pecunia conficienda modos; operá, studio, diligentia & Labore excogicantes, ac Principibus quibus folennes vendicantes est, ipsis persuadere, collettas posses institui fine injurid, fine damno Subditorum, & nullum ex subditis fore, qui non bilari vultu, & fummo cum 20 gandio tributum folvat impesitum.: Nimirum † ut sponsus ac sponsa nuprias celebrances solvant Josebimicum, cui verd filius vel filia nafeitur, det eundem, de Regn, subsid, ac oner. fubdit, cap. 6, n. 13. Hocq; genus vectigalium in Italia ulitatum efse, scribit Rosenthal, de fend. cap. piconel. 34. n. 3. † qvod nemini mirum videbitur, perpendenti, Italicas Civitates pro lubitu novis vectigalibus etiam transeuntes pre-

mere: Id quod satis superq; peregrinantes in Italia fuo cum damno experiuntur, veluti conqueritur Ant. Qvetta confil. 3. n. 2. Et sane ibidem civitatem, imo palatium aut domum publicam percgrino vix ingredi aut egredi poterit, priusquam solvat petentibus

Iniquius fuit † tributum Margareta, Dania & Norvvegia Reginæ, ultra gravia tributa alia, qvæ singulis septimanis & mensibus extorquebantur, Marcam unam Stocholmiensem à gvolibet conlosan, lib. 3. de Republ. cap. 4. in fin. 23 † Agvonon multum dishmilis fuit extorsio Episcopi Gallia, qvotannis aliquot millia aureorum colligentis à novis maritis, qui biduo aut triduo post benedictionem nuptialem abstinere nova Costà nollent, juxta c. 1. & c. sonfus zo quaft. 5. ubi sponsus & sponsa biduo vel triduo Orationibus vacare, & castitatem custodire jubentur. Nicol. Boer, decif. 363.

Hæccè vechigalia & idgenus alia, cesi zrarium ac marsupium 24 Principis implere videantur: † attamen qvia habentur illicita, nec subditis imperanda, nec ærarium ditare possunt. Cum enim finis tributorum omnium primarius sit Reipublicæ utilitas; qvo tam

pacis, qu'am belli tempore res & personæ Civium in tuto esse queant, Petr. Heig. part. 1. quest. illustr. 17. n. 7. sanè illi ita exprimendi erunt, ut supersit succus, qvo posteà urgente necessitate, denuò 25 contribuere possint. † Verissimè itag; scribit Bodin.lib.6, de Republ. cap. 2, pag. 1039. Nihil perniciosius, & ad inflammandos, plebis animos ad seditionem accommodatius hisce Vectigalibus excogitari posse: Neq; tales exactores, exactionumq; Architectones & impostores, qvi omne studium, curam, sollicitudinem in imponendis excogitandisq; tributis ac vectigalibus conferunt, à Principe audiendos esfe, putat idem Bo-26 din. diet. cap. 2. pag. 1037. † Qvi &

din. diet. cap. 2. pag. 1037. † Qvi & proptereà publicà Ludorum eqveftrium lege infamantur, nec ad illos admittuntur: In ben Eurnierarticuln art. 9. apud Joh. Wolff.
cent. 10. lettion. memorab. pag. 256.

Nec aliud habendum existimaverim † de Tributo capitis, qvando nimirum pecunia per capitationem viritim in singula personarum capita colligitur: veluti
qvondam pro capite masculi indicebatur aureus, pro capite verò
fœminæ dimidius singulis annis,
fecundum Gloss. ad rubr. C. de annon. & tribut. lib. 10. Qvod tributum † Turcis est familiarissimum:

Pro singulis namqve capitibus Christiani Imperatori Turcico drachmam auri, h.e. aureum Hungaricum numerare coguntur., Philip. Comin. lib. 3. de bello Neapolit. pag. 845. Hocq; tributum capitis Cicer. lib. 3. Epist. 8. ad App. Pulebr. tanqvam acerbissimam exactionem damhat. † Ideoq; in 29 Imperio Romano à Constantino Imperatore substatum estein l. un. C. de capitat. civ. cens. exim. lib. 11.

Vix enim æqvalior ac melior habetur vectigalium impolitio, qvam si juxta facultatem patrimo nii, non verò secundum capitalimperetur collecta, Bartol. ad 1.4. §. astor. 2. n. 2. sf. de re judic.

Gravissimum † quoq; ac ini- 30 qvissimum pariter fuit vectigal, qvodDuxAlbanus à Belgis exegit: Cum enim divites cos elle animadvertebat, decimam rerum. venalium mobilium, vicesimam immobilium,& centefimam de universis bonis tam mobilibus, qvàm immobilibus extorfit, Thuan lib. 50. biftor. pag. 803. Emanuel Metteran. bift. Belgic. lib. 4. in pr. Et quamvis Viglius Zuichemus rationibus admodum prægnantibus hoc dissvalerit, proptercà qvod cjusmodi tributis negociantium libertas impediretur, opificia cessarent, & negotiatores aliò migrarent, adeoq; commercia.

Belgica in totum interciderent; nihilominus tamen Dux Albæ prætextu Religionis & provinciarum securitatis, medio isto omnium propè Civium opes coëgic. Nummus siqvidem centesimus de universa summa annuatim excrevit ad duodecim tonnas auri, Meter. & Thuan, diet, loc.

† Qvæ res posted non minima fuit causa motuum Belgicorum, Casp. Klock in disser. de contribut. concl. 63. Inveniuntur sane nonnulli qvi putant, cum vires patrimonii Mercatoris plerumq; in. nominibus incertis consistant, corumqi bona multis sint obnoxia casibus, ne qvidem vectigal
ullum pro mercibus Mercatorum
exigendum esse, Surdus cons. 148.
n. 6. † attamen sententiam hanc,
utut etiam aqvitatem prase ferat, in puncto juris nec defendi
posse, necin praxi observari, inqvit Casp, Klock ditt. loc. concl. 21.
per l. filii 22. S. ult. ff. ad municip. l.
munerum 18. S. patrimonium 18. ff.
de muner. l. ult. C. de immun nem.
conced. l. negociatores, C. de excusat. muner.

#### SECTIO III.

Qvænam Vectigalia justa & licita habeantur, qvibusq; rebus in bene constituta Republica sint im-

#### ponenda? SUMMARIA.

- ' 2. De licito velligalium genere judicare, res est difficilis.
- 2. Licite imponitur vectigal rebus, qvibus corrumpuntur civium mores, n. 3.4.
- 5. Quo vettigalium genere compescitur luxus in vestitu, n. 19.
- 6. Respublica propeer bexum & superbiam eversa.
- 7. Luxui in vesticu obviandum.
- 2. Leges vestiaria in Republ. Romana promulgata, n. 9.
- 10. Multis in Rebuspubl. vigent hodie Leges vestiaria.
- 11. Ridicula funt Leges, quas conditores transgrediuntur.
- 12. Subditi magis exemplo Principis, quam Legibus commoventur.
- 13. Ludovicus XI. Rex Galliar, tenuis futt in veftitu. n. 18.
- 14. Us & Imperator Carolus V.
- 15. Nec non Rudolphus I. Imp.
- 16. Vestium splendore Principes sibi comparant autoritatem.
- 17. Probatur hoc exemplo Johannis de Ligna.

Rrra

20. Vestigal judiciarium à Carolo IX. Rege Galliar. imperatum.

21. Exigendum esset hoc vectigal à Germanis, qui à Galles litigia bauserunt.

CAveant ergo Principes ac moderatores Reipublicæ, † ne indifferenter ac cujuscuný; generis vectigalibus ærarium publicum augere studeant, qvin potiùs ab illicitis teloniis prorsus abstineant, & si omnino urgente necessitate qvid exigendum, non nisi licito vectigalium generi frenum laxent. In cujus rei disqvisitione maturo Procerum consilio & judicio opus videtur, cùm disficile sit modum in rebus tenere, qvidý; licitum vel illicitum sitcognoscere.

† Hoc tamen certum est, Vectigalium genus, qvod D E O gratissimum & Civitatibus pulcherrimum, Principibus honestissimum ac plebi utilissimum videtur, illud haberi, qvod jis rebus imponitur, qvæ ad corrumpendos Civium mores, qvæ ad delicias, qvæ ad luxum, qvæ ad libidinem spe-Ctant, † aurea nempe & argentea suppellex, odores, innumerabilia vestium ornamenta, colores pretiolissimi, gemma, margarita, caterag; generis ejusdem, qvæ prohibenda non sunt, Joh. Bodin. de Republ. lib. 6. cap. z. † ad qvorum comparationem quotannis plus quam quadragies centena libellarum millia ex Gallià in Italiam

transportari & exponi, testis est Lanov. disc. 4. Vid. l' auteur d'unle & falutaire advis an Roy pour bien. regner, fol. 48. & fegg. Trajan. Boccalin, part, 2, der Relation aus Parnasso, discurs 25. adeog; † ge- \$ nus hoc Vectigalium videtur saluberrimum ad compescendum luxum & excessum in vestitu, gvod malum Reipublicæ valdè est pernitiosum, Joh. Gerhard. decad. 5. quast. polit. 5. Camerar. cent, 2. bor. subcisive ap. 39. & centur. 3. cap. 76. † Multasq; Respub- 6 licas propter luxum & fuperbiam fuisse eversas, plurimis demonstrat exemplis Schonborn lib. 7. polit. cap. 9. Et teste Aristotele lib. 5. politic. cap. 6. fiunt in Republica mutationes, cum homines sua confumunt prodige viventes: Optantenim res novas hujusmodi homines, tyrannidemý, vel libi ipsis, velalteri affectant. † Huic 7 incommodo qvá ratione, qvog: remedio sit occurrendum, Politici haud conveniunt? Nec enim audiendi sunt, qvi rigore & enfe huic morbo mederi volūt, Herm. Lather. de cens, lib. 1. cap. 9. n. 5. & legg.

Ideog; plurimi Leges vestiarias in Republica promulgari svadent, Georg. Lauterbach, in Ne-

gentenbuch / part. z. cap. 10. † Qva-Ies olimRoma à Tiberio Casare latæ fuere, ubi alia vestis erat Senatoris, alia Equitis, alia Coloni, alia Ingenui, alia Servi, Dio lib. 7. biftor. Roman. Eog; pertinet sanctio Gratiani, Valentiniani & Theodosii Impp. in l. 1. C. que res ven. nonposs. ut capitale sit, vendere lanam aut pannum purpura infechum, quod solus Imperator eo amichu uti velit. † Octavianus qvoq; Cæfar publico prohibuit edicto, ne qvisqvam nisi qvi Magistratûs defungeretur officio, purpuram gestarer, Sveton, in ejusvita. Jacob. Cujac. ad dict. l. 1. C. que res ven. non poss. Et Spartæ Ephori quotidie inspectiones vestimentorum obire soliti fuere, ne qvid induceretur à decenti habitu alienum, Plutarch. in vita Ly-10 curg. † Hodiernis etiam temporibus in Republica Veneta, Augustana, Norinbergensi, Ratisbonensi.Francofortensi adMœnum, & alibi in Germania, certa vestimentorum genera & pretia constituuntur, pro ratione status & dignitatis cujusq; : qvod institutum plurimi laudabils prædicant.

Atridiculæ sunt Leges & inutiles, † qvas ipsi Conditores 'cum domesticis suis rident & fastuosi transgrediuntur, inqvit Lorich, de

instit. Princip. fol. 217. Alii ergo huic morbo convenientissimum putant remedium, si ipsemet Princeps mediocri incedat vestitu, juxta illud Severi Imperatoris: Majestatem Imperatoriam virtute constare, non corporis cultu, Joh. 2 Chokier lib. 5. thef. Polit. aphor. cap. 15. † Solent mamq; subditifa- 12 cilius Principis exemplo, quam legibus commoveri, Joh. Wern. Gebhard lib. i. der Fürstlichen Tisch Reben/ cap. 11. Quâ de causa laudibus effertur Alphonsus Aragoniæ Rex, gvod maluerit moris bus & autoritate suos antecellere, qvam diademate & purpura, Anton, Panormitan, lib. 1. de gest-Alphons. n. i. † Et de Ludovico XI. 13 Galliarum Rege scribit Comin. lib. 3. pag. 393. ipsum vestimentis brevibus & ferè neglectissimis usum fuisse, Joh. Gebhard. lib. 3. der Fürstlichen Tisch Reden / cap. 30. † Ipsemet quoq; Carolus V. et- 14 sinomnibus maximus, in cultu tamen tenuis fuit, & vestitu nec splendido, nec affectato, sed simplici usus fertur, nec temere aliter visus, quam in lanea plebejaq; veste, aded ut universæ Europæ fuerit admirationi, Henr. Lather. de cenfulib. 1. cap. 9, n. 16. Hincin. ingressu Mediolanensi, cum omnia magnificentissime erant instructa, ille in atra penula & vili pileo-Rrr 3

De Lege Regià German.

406 pileolo spectari voluit, cum populus Coronam fulgentem gemmis in Cxfaris capite expectaret, 15 Lipf, de vit. Polit, Et Rudolphus I. Imperator ab Ottocaro Rege Bohemiæ, cujus olim Curiæ Magister fuerat, homagium accepturus, indutus veste cinerea ac monitus, ut se cultu ornatiore pararet, inqvit: Rex Bohemia vestems meam cineream sapè derisit; nunc ipsum vestis mea deridebit: qvod & factum; Nam Ottocarus splendidè vestitus non sine ludibrio supplex Imperatorem adorare vifus est, referente ex Lipsio, Francisc. Carol. Duc.Saxon. apud Frider, Achill.in Orat. pro German.

16 Hacutut se habeant, † vix tamen negari poterit, cultum magnificum vestiumý; splendorem ad dignitatem & autoritatem Principibus comparandam haud parum momenti afferre, juxta dichum Pontificis Clementis IV. in \$7 cap. 6. de privileg. in 610. † Qvod confirmat, exemplum Johannis deLigna, qvi ad noptias invitatus, cum vulgari veste indutus, nullusq; ob id honos ei fuisset exhibitus, qvippe propter vestemnon fatis cognitus, misit quendam, gvi gværeret vestem splendidiorem: quam cum recepisset, in suo ipsius loco posuit, abiitá; illud præfatus: Festem colnistis, vestem habetote, Titaqvel. adl.3. connub. n. 53. Nec aliam ob causam † Ludovicus XI. Galliarum Rex Hispanis ridiculo fuit, qvam gvod vili panno indutus estet, Comin. diet. lib, 3. Qvod cum iple rescivit, nulli posteà Principi, imò ne Legatis qvidem copiam sui fecit, nisi cultus decoro & habili ad Regiam Majestatem, Joh. à Chokier lib. 5. thef. Polit. Aphorism. cap. 15. pag. 271. Nullum ergo ad compescendum in vestitu nimium luxum accommodatius existimaverim remediumi, † quam 19 hoc vectigalium genus iis imponendum, qvi varia & innumerabilia vestium ornamenta pretiosa ab exteris advehunt locis, qvo faciliùs Negotiatores ab ejusmodi commerciis abstineant, istorumos ornatuum Venditores deficiant, qvo facto, luxui vestimentorum si non in totum, majori tamen ex parte obventum erit.

Est itaq; hoc vectigalium genus in Republică non modò licitum, sed & maximoperè consultum, ac proinde si necessitatis causa ararium cogat, subditis tutò imponendum. † Cui aqviparantum vectigal judiciarium, edicto Caroli IX. Regis Gallia imperatum, eo sine, utesfrenata litigantium licentia cohiberetur, lites-

ģ

q; minuerentur, qvod vix ullum, afflictis zrarii opibus utilius, & Regno Galliz, innumerabili litium multitudine oppresso splendidius excogitari potuisset, Joh. Bodin. lib. 6. de Republ. cap. 2. pag.

gendum esset, quippe qui à Gallis ut alia, ita etiam litigia hauserune, Vent. de Valent, in parthen. ling, lib. 1. cap. 1. n. 34. Anton. de Guevar, in hoffseutwesset, cap. 10.

#### SECTIO IV.

Optimo jure Teloniorum perceptionem tenent & had bent in Imperio Romano-Germanico Archi Princi-

pes Electores.
SUMMARIA.

e. Indictio vectigalium refereur inter jura Majestatis.

2. De perceptione vectigalium participant hodie Electores, n.3.4.

5. Idg, in recompensationem fit laborum, quos sustinent pro quiete Imperie.

6. Quo jure perceptio vectigalium Electoribus concessa? n.11.

7. Bona & jura Imperii baut possunt alienari.

8. Imperator plus juris non babet in bonis Imperii, qu'am maritus in bonis uxoris.

9. Alienari possunt jura Imperii pro conservatione status vel dignitatis.

10. Telonia aliag, Imperii jura quare à Carole IV. Electoribus oppignorata?

12. Quenam patta Antecofforum in Imperio obligent Successores?

13. Licitè alienantur bona Reipubl. confensu Statuum Imperii,

14. Summa etiam Regalia Statuum confensu valide alienantur:

15. Consilio & voto Statuum Imperii perceptio Velligalium Electoribus con-

16. De Vectigalium perceptione participant bodie plerig, Status Imperit.

17. Qua in re inspectio suprema Imperatori non adimenda.

ETh potestas Vcetigalia indicendi ac percipiendi inter. summa Majestatis jura sive Regatia referatur, ac proinde soli Cafari proprio jure competat, supr. Sest. 1. n. 6. attamen de perceptione vectigalium † hodie qvoq; participant Archi Principes E-

lectores, Melch, Goldast, in Bohem. lib. 4. cap. 2. n. g. ubi vel ex hoc ipso Capitulationis membro constat, qvo recens electus Rex Romanorum promittir, qvod vectigalia Electorum, qvi suntad Rhenů, literis commendatitis aliovè
qvovis modo deteriora facere.

nolit,

nolit, supr. cap. 8. n. 14. Licètenim † ante sanctionem Aureæ Bullæ non satis conveniret, an jus percipiendi vectigalia Rheni Electoribus competeret, Gerlac. Buxdorff. ad Aur. Bull. concl. 91. cessat tamen hodiè id dubium, postquam Teloniorum, de præterito indictorum perceptionem, qvæ ad folum alioqvin Imperatorem spectabat, Carolus IV. Ele-Ctoribus tribuit in Aur. Bull. tit. 9. ibi: † Gie mogen auch Bolle/so hiebevor gefast und auffgelegt sennd/ einnehmen / wie solches unsere Worfahren / die Könige von Boheimb/hochmildefter Gedachtnuß/ auch die Churfürften felbften/ und dero Boreltern und vorfahren/biß auff diese gegenwertige Zeit rechtmaffiger Beife gethan/ und bewuft ift/ daß es von alter loblicher unnd bewährter / auch durch langwüriger zeit vorjährete Bewohnheit also gehalten worden. Domin. Arum. ad Aur. Bull. disc. 5. conc. 8. Melch. Goldast. in Bohem. diet.cap.

Sunt autem vectigalia † Electoribus proptereà concessa, qvod assidui & multiplices labores, qvêis illi pro qviete Imperii funguntur, recompensationem non vulgarem exposcant, cujus intuitu cum hæc jura ex contractu qvasi debentur, utiq; Electoribus invitis auferre non licet, l. ficur. C. de oblig. & Adion.

Dubitare eqvidem † qvis pof- 6 set, quo jure hac concessio facta sit, & num subsistere queat? Cum bonorum RegiæCoronæapplicatorum proprietas sit Imperii, sola verò administratio penes Imperatorem, adeog; nec't horum 7 alienatio ipsius arbitrio commisla, c. monemus, 15, quel. 2.1. 7. 5.3. ff. pro emtor, Fer. Vasquius de Succefs. refol. §. 3. n. 12. & feq. Anton. Peregrin. de jure fisci lib. 1. iic. 3. Carol. Tap, in l. ult. cap. g.n. 33.p. 2.ff. de constit. Princ. Cacheran. deces. 101. n. 12: † neg; plus juris habet. Imperator in bonis Imperii, quam maritus in bonis uxoris dotalibus, qvippe qvi cum Imperio matrimonium contraxisse creditur, Petr. Gregor, Tholosan.de Republ. lib. 3. cap. 8. n. 4. Et licet exceptio facienda, † si pro conservatione status vel dignitatis alienatio suscepta fuerit, que jure subsissio, nec revocari potest, arg. l. 7. S.ult. ff. good gois univ.nom. Tholos.d.t. sap. 8. n. 8. veluti si ob benemerita infeudatio forsan facta sit, Mod. Pistor. vol. 1. confil. 63. n. 2. Rol. à Valle vol. 3. confil. 13. n. 36. Fulv. Pacian, conf. 29. n. 75. inde tamen ad casum præsentem vix qvicqvam appolite inferri poterit, postquamit Carolus IV. Impe- 12

rator telonia, nec nonalia Impepignoralle fertur, qvod centum. millia aureorum fingulis promiffa, qvo filium Wenceslaum fibi successorem designarent, solvere non potnisser, Albert. Crantz. Ib. 8. Vandal, cap. 44. Dubrav. in bifor. Robem. lib. 22, Peuc. in vit. Caroli IF. Joh. Aventin. annal. Bajor. lib. 6. p.sg. 639, ex qvo sane oppignoratio non sustinenda: Si enim pecunia promissa ab Imperio peci neqviverit, male profecto ejusdem bona hypothecæ data funt, 11 Arg. tot. tit. C. fixes Alien, pigne t Nonné ergé Succellores veltaltem ex enormilatione Imperii, vectigalium alienationem revocare poterune, secundum tradita Menoch. de arlier. jud, quaft. caf. 88. n.51. & caf. 559. n. 2. Henr. Klock in differt. de jur. vectigal, th.s. ma-12 xime † qvia patla & contractus Antecessorum in Imperio tum demum Successores obligant, si cum Reipublicæ commodo atq; utilitate inita fuerit conventio, Hermann. Vultei. confel. 35. n. 116. vol. 3. confil. Marpurg. Natta confil. 122. n. 3. Menoch. confil. 181. n. 60. Viv. decif. 141.n. 8. Matth. We-

> Sed concedamus hæc omnia, 6 Princepsirrequitito Procerum, confenfu bona Imperii alienare,

præfumferit, avod Domingtiorus flagitium vocat Arnold. Clapmar, de arcan. Rerumpubl. lib.s. cap. 12. † aliud verò d. cendum, fi 13 tione Cafarea, in §. zubem und m. fonderheit follen und wollen wir von bem beiltgen Diomifchen Reich und beffelben Zugeforungen nicht allein ohne wiffen/ 2Bill. n und Zulaffen gemelter Churfürften fampe. lich nickts bingeben / verich reiben/ vervfänden/verfeken / noch in auren/ Supr. cap. 7. n. 13. & Sell. 1: Enenckel. lib. 2. de privil. cap. 5. n. 67. Alber. Gentil. lib. 3. de jur. belli cap. 22. † Er Regalia etiam summa 14 Statuum confensu accedente, vadiet, lib. 3. de Republ. cap. 8. † Qvis 15 autem negare ausir, vecligalium consilio & approbatione, nedum voto Electorum, ipfis fuille concessam, convictus ex prafat. Aur. Bull. in qua affidentibus multis Principibus, Comitibus, & Civitatum Legatis matura deliberatione pravià, omniaca, que in-

Sss

371

De Lege Regia German.

intit. 9. Aur. Bull. constituta di-

500

Tantumé; abest, Electoribus perceptionem Vectigalium haud competere, † ut & plerosq; alios Status candem facultatem & jus percipiendi vectigalia sibi acqvisivisse videamus, Obrecht. de Regal. §. 268. & siq. Gerlac. Buxdorss. adtis. g. Aur. Bull. concl. gi.

Qyamvis † suprema inspectio Imperatori non sit adimenda, ne Scilicet Status Imperii jure hoc abutantur, neq; subditos omnimodo exsugant, liceteorum peccata id bene mercantur, Osiand, in Num, cap, 24, n. 2. ubi ait: Nolumus cum DEO partiri decimas, modo autem tollius torum: Hoctolut Figus, quod non accipit Christus. Et Comin: Iram DEI, mayit, fra oculis cernimus, aitam tamen in melius emendare desistimus: quipropter cum plane à nobis discessir devotio DEI, accessit indictio liser. ub. 10, de reb. gest, Ludov. XI.

#### SECTIO V.

Non nist urgente summa necessitate ad impositionem
Collectarum est deveniendum; & qvisnam sit modus contribus
tionis in Imperio Romano-Germanico secundum
communem denarium, vulgo Mady bent

gemeinen Pfennig. SUMMARIA.

1. In omnibus sere Comitius agitur de contributionibus.

2. Sine confensu Electorum & Seatuum, Collecte hodie non indicuniur.

3. Prifei Impp. folis annuis donariis crant contenti.

4. Collette unde vocate Land-betc.

5. Colletta bodiè imperantur.

6. Non nist urgente necessitate funt imponende Collecta.

7. Ludovicus XI. Rex Gallis acerrimus in exigendis collectis.

8. Anteindictionem collecturum, proprium debet exeutere Princeps marsupium.

9. Justa Collet! arum caufa est impetus hostilis.

w. De modo contribuendi quondam acriter diffrutatuma

11. Modes contributionis fecundum den arium communem quinam?

12. Modus hic contribuendi Recessibus Imperii confirmatus. n. 13. 14. 15.

16. Quibusdam modus bic contributionis videbatur iniquus.

17. Inhumanum oft Subditorim publicari facultates.

18. Æqvissima judicata contributio sivenidim denarium commenem.

19. Rationes Statuum Imperii pro contributionis modo fecandam denarium.

Clim è publico & vectigalibus non nervos bellorum; fed ne pacis qvidem subsidia Imperator amplits habere queat, conquerente Julio Baugen in Oras. de Ordin. Reipubl. German, † nungvam non de contributionibus & modo contribuendi agitur in Comitils, ita ut Paulus: Jovius argute dixerit ? Pecuniam effe fummam. Commorum Germanicorum , Atnold. Clapmar, Ub. 6, de irean. Rerumpalil. esp. 15. † Nec immerito, imprimis verd ArchiPrincipum Electorum, collectas indicere haut fas fir Imperatori: & gvidem cum contentu Electorum id facere rum demum licer, si causa prægnantes & necessaria hoe svadeant, un ex verbis Capitulationis Cularem ( Und ohnerebliche tapffere Bracheniche beladen noch fallen die Stewern und Biffagen chnewissen und Willen der Chur-

Bandlung uff den jahrliche Reid 8 Werfantlungen ift bergeftalt gemacht worden / bag ein ieder Bileft und Ctane/besgleichen alle Botte schafften der Grande bee Reichst ober auch augländischer frembder Potentaren / bem Ronige ober haben bie Stande des Reiche toch mill und Rlagen angel bree / tenund ber eingefalleren Dlengel und Koniglithe Bererag gefehehen / derliche Rarbe fich verthellet / ift fantlung / zu Enwsahring ber S 5 5 2

pacis, qu'am belli tempore res & personæ Civium in tuto esse queant, Petr. Heig, part. 1. quest. illustr. 17.n.7. sanè illi ita exprimendi erunt, ut supersit succus, qvo posteà urgente necessitate, denuò 25 contribuere possint. † Verissime itad; scribit Bodin.lib.6. de Republ. cap. 2. pag. 1039. Nihil perniciosius, & ad inflammandos, plebis animos ad seditionem accommodatius hifce Vectigalibus excogitari posse: Neq; tales exactores, exactionumq; Architectones & impostores, qvi omne studium, curam, sollicitudinem in imponendis excogitandisq; tributis ac vectigalibus conferunt, à Principe audiendos esse, putat idem Bo-26 din. diet. cap. 2. pag. 1037. † Qvi & proptereà publicà Ludorum eqvestrium lege infamantur, necad illos admittuntur: In ben Eurnierarticuln art. 9. apud Joh. Wolff. cent. 10. lection. memorab. pag. 256.

Nec aliud habendum existimaverim † de Tributo capitis, qvando nimirum pecunia per capitationem viritim in singula personarum capita colligitur: veluti
qvondam pro capite masculi indicebatur aureus, pro capite verò
fæminæ dimidius singulis annis,
secundum Gloss. ad rubr. C. de annon. & rribut. lib. 10. Qvod tributum † Turcis est familiarissimum:

Pro singulis namqve capitibus Christiani Imperatori Turcico drachmam auri, h.e. aureum Hungaricum numerare coguntur., Philip. Comin. lib. 3. de bello Neapolit. pag. 845. Hocqi, tributum capitis Cicer. lib. 3. Epist. 8. ad App. Pulchr. tanqvam acerbishimam. exactionem damnat. † Ideoq; in 29 Imperio Romano à Constantino Imperatore substatum estein l. un. C. de capitat. civ. ceus. cxim. lib. 11.

Vix enim æqvalior ac melior habetur vectigalium impolitio, qvam fi juxta facultatem patrimo nii, non verò secundum capitalimperetur collecta, Bartol. ad 1. 4. §. actor. 2. n. 2. ff. de re judic.

Gravissimum † qvoq; ac ini- 30 qvissimum pariter fuit vectigal, qvodDuxAlbanus à Belgis exegit: Cum enim divites cos esse animadvertebat, decimam rerum venalium mobilium, vicesimam immobilium, & centesimam de universis bonis tam mobilibus, qvàm immobilibus extorfit, Thuan lib. 50. biftor. pag. 803. Emanuel Metteran, bift. Belgic. lib. 4. in pr. Et quamvis Viglius Zuichemus rationibus admodum prægnantibus hoc dissvaserit, proptercà qvod ejusmodi tributis negociantium libertas impediretur, opificia cessarent, & negotiatores alid migrarent, adeoq; commercia

Bel-

Cap. IIX. Sect. III.

Belgica in totum interciderents nihilominus tamen Dux Albæ prætextu Religionis & provinciarum securitatis, medio isto omnium propè Civium opes coëgic... Nummus siqvidem centesimus de universa summa annuatim excrevit ad duodecim tonnas auri, Meter. & Thuan, dist, loc.

† Qvæ res posteà non minima fuireausa motuum Belgicorum, Casp. Klock in dissert. de contribut. concl. 63. Inveniuntur sanc nonnulli qvi putant, cum vires patrimonii Mercatoris plerumq; in.

nominibus incertis consistant, corumé; bona multis sint obnoxia casibus, ne qvidem vectigal ullum pro mercibus Mercatorum exigendum esle, Surdus cons. 148.

n.o. † attamen sententiam hanc, utut etiam æqvitatem præse ferat, in puncto juris nec desendi posse, nec in praxi observari, inquit Casp. Klock diet. loc. concl. 21.

per l. silii 22. §. ult. ff. ad municip. l.
munerum 18. §. patrimonium 18. ff.
de muner. l. ult. C. de immun. nem.
conced, l. negociatores, C. de excusat. muner.

#### SECTIO III.

Qvænam Vectigalia justa & licita habeantur, qvibusqi rebus in bene constituta Republica sint im-

ponenda? SUMMARIA.

1. De licito vettigalium genere judicare, res est difficilis.

2. Licite imponitur velligal rebus, quibus corrumpuntur civium mores, n. 3.4.

5. Quo vectigalium genere compefcitur luxus in vestitu, n. 19.

6. Respublica propeer luxum & superbiam eversa.

7. Luxui in vesticu obviandum.

8. Leges vestiaria in Republ. Romana promulgata, n. 9.

10. Multis in Rebuspubl. vigent hodic Leges vestiaria.

11. Ridicule funt Leges, quas conditores transgrediuntur.

12. Subditi magis exemplo Principis, quam Legilus commoventur.

13. Ludovicus XI. Rex Galliar. tenuis futtin vestitu. n. 18.

14. Us & Imperator Carolus V.

15. Nec non Rudolphus I, Imp.

16. Peftium plendore Principes fibi comparant autoritatem.

17. Probatur hoc exemplo Johannis de Ligna.

Rrr 2

20. Ve-

20. Velligal judiciarium à Carolo IX. Rege Galliar, imperatum.
21. Exigendum esset hoc velligal à Germanis, qui à Gallis litigia hauserunt.

CAveant ergò Principes ac moderatores Reipublica, † ne indifferenter ac cujuscunq; generis vectigalibus ærarium publicum augere studeant, qvin potiùs ab illicitis teloniis prorsus abstineant, & si omninò urgente necessitate qvid exigendum, non nisi licito vectigalium generi frenum laxent. In cujus rei disqvisitione maturo Procerum consilio & judicio opus videtur, cùm difficile sit modum in rebus tenere, qvidq; licitum vel illicitum sitcognoscere.

† Hoc tamen certum est, Vectigalium genus, qvod D E O gratissimum & Civitatibus pulcherrimum, Principibus honestissimum ac plebi utilissimum videtur, illud haberi, qvod jis rebus imponitur, quæ ad corrumpendos Civium mores, qvæ ad delicias, qvæ ad luxum, qvæ ad libidinem speclant, † aurea nempe & argentea suppellex, odores, innumerabilia vestium ornamenta, colores pretiofissimi, gemmæ, margaritæ, cæteraq; generis ejusdem, qvæ prohibenda non sunt, Joh. Bodin. de Republ. lib. 6. cap. z. † ad qvorum comparationem quotannis plus qvàm qvadragies centena libellarum millia ex Gallià in Italiam

transportari & exponi, tellis elt Lanov. dife. 4. Vid. l'auteur d'utile & salutaire advis au Roy pour bien regner, fol. 48. & segq. Trajan. Boccalin, part, 2, ver Relation aus Parnaffo, difeurf. 25. adeoq; † ge- 1 nus hoc Vectigalium videtur saluberrimum ad compescendum luxum & excession in vestitu, gvod malum Reipublicæ valde est pernitiosum, Joh. Gerhard. decad. 5. quast. polit. 5. Camerar. cent, 2. hor, subcisio cap, 39. & centur. z. cap. 76. † Multasq; Respub- 6 licas propter luxum & superbiam fuisse eversas, plurimis demonstrat exemplis Schonborn lib. 7. polit. cap. 9. Et teste Aristotele lib. 5. politic. cap. 6. fiunt in Republica mutationes, cum homines suaconsumunt prodige viventes: Optantenim res movas hujusmodi homines, tyrannidemý, vel libi ipsis, vel alteri affectant. | Huic 7 incommodo quá ratione, quoq: remedio sitoccurrendum, Politici hand conveniunt? Nec cnim audiendi sunt, qvi rigore & en co huic morbo mederi volūt, Herm. Lather. de cenf, lib, 1, cap. 9, n. 5. & legg.

Ideoq; plurimi Leges vestiarias in Republica promulgari svadent, Georg, Lauterbach, in MeCap. IIX. Sect. III.

495

8 gentenbuch f part. z. cap. 10. † Qvales olimRoma à Tiberio Cafare latæfuere, ubi alia vestis erat Senatoris, alia Eqvitis, alia Coloni, alia Ingenui, alia Servi, Dio lib. 7. biftor. Roman. Eog; pertinet fan-Ctio Gratiani, Valentiniani & Theodosii Impp. in l. 1. C. que res ven. nonposs. ut capitale sit, vendere lanam aut pannum purpura infechum, quod solus Imperator co amichu uti velit. † Octavianus gvogi Cæfar publico prohibuit edicto, ne qvisqvam nisi qvi Magistratus defungeretur officio, purpuram gestarer, Sveton. in ejusvita. Jacob. Cujac. ad diet. l. 1. C. quares vena non poss. Et Spartæ Ephori quotidie inspectiones vestimentorum obire soliti fuere. ne gvid induceretur i decenti habitu alienum, Plutarch. in vita Ly-10 curg, f Hodiernis etiam temporibus in Republica Veneta, Augustana, Norinbergensi, Ratisbonensi.Francofortensi adMonum, & alibi in Germania, certa vestimentorum genera & pretia constituuntur, pro ratione status & dignitatis cujusq; : qvod institutum plurimi laudabile prædi-

> At ridiculæ sunt Leges & inutiles, † quas ipsi Conditores cum domesticis suis rident & fastuosi transgredinntur, inqvit Lorich, de

instit. Princip, fol. 217, Alii ergo huic morbo convenientislimum putant remedium, si ipsemet Princeps mediocri incedat vestitu, juxta illud Severi Imporatoris: Majestatem Imperatoriam virtutes conflare, non corporis cultu, Joh. à Chokier lib. 5. thef. Polit. aphor. eap. 15. † Solent mamq; subditifa- 12 cilius Principis exemplo, quam legibus commoveri, Joh. Wern. Gebhard lib. i. der Gurftlichen Zifd, Reden/ cap. 11. Qvà de causa laudibus effertur Alphonius Aragoniæ Rex, qvod maluerit moris bus & autoritate suos antecellere, qu'am diademate & purpura, Anton, Panormitan, lib. 1. do geft. Alphonf. n. i. † Et de Ludovico XI. 13 Galliarum Rege scribit Comin. lib. 3. pag. 303. iplum vestimentis brevibus & fere neglectissimis ufum fuisse, Joh. Gebhard. lib. 3. ber Fürstlichen Eisch Reben / cap-30. † Ipsemet quog; Carolus V. et- 14 si in omnibus maximus, in cultu tamen tenuis fuit, & vestitu nec splendido, nec affectato, sed simplici usus fertur, nec temere aliter visus, quam in lanea plebejag; veste, adedut universæ Europæ fuerit admirationi, Henr. Lather. de cenfulib. 1. cap. 9. n. 16. Hincin. ingressu Mediolanensi, cum omnia magnificentissime erant instructa, ille in atrapenula & vili pilco-Rrra

De Lege Regià German.

pileolo spectari voluit, cum populus Coronam fulgentem gemmis in Casaris capite expectaret, 15 Lips, de vit. Polit, Et Rudolphus 1. Imperator ab Ottocaro Rege Bohemia, cujus olim Curia Magister fuerat, homagium accepturus, indutus veste cinereà ac monitus, ut se cultu ornatiore pararet, inqvit: Rex Bobemie vestem. meam cineream sape derisit, nunc ipsum vestis mea deridebit: qvod & factum; Nam Ottocarus splendidè vestitus non sine ludibrio supplex Imperatorem adorare visus est, referente ex Lipsio, Francisc. Carol. Duc. Saxon. apud Frider, Achill.in Orat. pro German.

16 Hæcutut se habeant, † vix tamen negari poterit, cultum magnificum vestiumq; splendorem ad dignitatem & autoritatem Principibus comparandam haud parum momenti afferre, juxta dichum Pontificis Clementis IV. in 37 cap. 6. de privileg. in 610. † Qvod confirmat exemplum Johannis deLigna, qvi ad noptias invitatus, cum vulgari veste indutus, nullusq; ob id honos ei fuisset exhibitus, qvippe propter vestem. non satis cognitus, misit quendam, qvi qværeret vestem splendidiotem: quam cum recepisset, in suo ipsius loco posuit, abilitá; illud præfatus; Festem coluisis, vestem babetote, Tiraqvel. adl.3. connub. n. 53. Nec aliam ob causam † Ludovicus XI. Galliarum Rex Hispanis ridiculo fuit, quam gvod vili panno indutus esset, Comin. diet. lib. 3. Qvod cum ipse rescivit, nulli posteà Principi, imò ne Legatis qvidem copiam sui fecit, nisi cultuldecoro & habili ad Regiam Majestatem, Joh. à Chokier lib. 5. thef. Polis. Aphorism. cap. 15. pag. 271. Nullum ergo ad compescendum in vestitu nimium luxum accommodatius existimaverim remediums, † qvam. 19 hoc vectigalium genus iis imponendum, qvi varia & innumerabilia vestium ornamenta pretiosa ab exteris advehunt locis, qvo faciliùs Negotiatores ab ejusmodi commerciis abstineant, istorum qs ornatuum Venditores deficiant, qvo facto, luxui vestimentorum si non in totum, majori tamen ex parte obventum crit.

Est itaq; hoc vectigalium genus in Republica non modo licitum, sed & maximopere consultum, ac proinde si necessitatis causa ararium cogat, subditis tuto imponendum. † Cui aqviparandum vectigal judiciarium, edico Caroli IX. Regis Gallia imperatum, eo sine, ut effrenata litigantium licentia cohiberetur, lites-

g

6; minuerentur, qvod vix ullum, afflictis ærarii opibus utilius, & Regno Galliæ, innumerabili litium multitudine oppresso splendidiùs excogitari potuisset, Joh. Bodin. lib. 6. de Republ. cap. 2. pag.

gendum esset, quippe qui à Gallis ut alia, ita etiam litigia hauserunt, Vent. de Valent. in parthen. ling. lib. 1. cap. 1. n. 34. Anton. de Guevar, in Sofficutwetter, cap. 10.

#### SECTIO IV.

Optimo jure Teloniorum perceptionem tenent & habent in Imperio Romano-Germanico Archi Princi-

pes Electores.
SUMMARIA.

t. Indittio vectigalium refereur inter jura Majestatis.

2. De perceptione vectigalium participant bodie Electores. n.3.4.

5. Ida, in recompensationem sit laborum, quos sustinent pro quiete Imperii.

6. Quo jure perceptio vectigalium Electoribus concessa? n.11.

7. Bona & jura Imperii haut possiont alienari.

2. Imperator plus juris non babet in bonis Imperii, qu'am maritus in bonis uxoris.

9. Alienari pussunt jura Imperii pro conservatione status vel dignitatis.

to. Telonia aliag. Imperii jura quare à Carole IV. Electoribus oppignorata?

12. Quanam pact s Antecessorum in Imperio obligent Successores?

13. Licitè alienantur kona Reipubl. confensu Statuum Imperii.

14. Summa etiam Regalia Statuum confensu valide alienaneur:

15. Consilio & voto Statuum Imperii perceptio Velligalium Electoribus con-

16. De Velligalium perceptione participant hodie pleria, Status Imperii,

17. Doâ in re inspectio suprema Imperatori non adimenda.

ETsi potestas Vectigalia indicendi ac percipiendi intersumma Majestatis jura sive Regatia referatur, ac proinde soli Casari proprio jure competat, supr. Sest. 1. n. 6. attamen de perceptione vectigalium † hodie qvoq; participant Archi Principes E-

lectores, Melch. Goldast, in Bohem. lib. 4. cap. 2. n. 9. ubi vel ex hoc ipso Capitulationis membro constat, qvo recens electus Rex Romanorum promittir, qvod vectigalia Electorum, qvi suntad Rhenū, literis commendatinis aliove
qvovis modo deteriora facere.

nolit,

nolit, supr. cap. 8.n. 14. Licètenim † ante sanctionem Aurea Bulla non satis conveniret, an jus percipiendi vectigalia Rheni Electoribus competeret, Gerlac. Buxdorff. ad Aur. Bull. concl. gi. cessat tamen hodie id dubium, postquam Teloniorum, de præterito indictorum perceptionem, qvæ ad folum alioqvin Imperatorem spectabat, Carolus IV. Electoribus tribuit in Aur. Bull. tit. 9. ibi: † Gie mogen auch Bolle/fo hie= bevor gesatt und auffgelegt sennd/ einnehmen / wie solches unsere Worfahren / die Konige von 26. heimb/hochmildester Gedachtnuß/ auch die Churfürften felbften/ und dero Boreltern und vorfahren/big auff diese gegenwertige Zeit rechtmaffiger Beife gethan/ und bewuft ift/ daß es von alter loblicher unnd bewährter / auch durch langwüriger zeit vorjährete Bewohnheit also gehalten worden. Domin. Arum. ad Aur. Bull. disc. 5, conc. 8. Melch.Goldast. in Bohem, diet.cap. 2.11.9.

Sunt autem vectigalia † Electoribus proptereà concessa, qvoi assidui & multiplices labores, qveis illi pro qviete Imperii funguntur, recompensationem non vulgarem exposcant, cujus intuitu cum hæc jura ex contractu qvasi debentur, utiq; Electoribus invitis auferre non licet, l. sieut. C. de oblig. & action.

Dubitare eqvidem † qvis pof- 6 set, quo jure hac concessio facta sit, & num subsistere queat? Cum bonorum RegiæCoronæ applicatorum proprietas sit Imperii, sola verò administratio penes Imperatorem, adeog; nect horum alienatio ipsius arbitrio commisla, c. monemus, 15. 92 aft. 2. l. 7. 8. 3. ff. pro emtor, Fer. Vasquius de Succefs. refol. §. 3. n. 12. & feq. An:on. Peregrin. de jure fifei lib, 1. 111. 3. Carol. Tap, in l. ult. cap. gin. 33.p. 2.ff. de constit. Princ. Cacheran. decis. 101. n. 12. † neq; plus juris habec Imperator in bonis Imperii, quam maritus in bonis uxoris dotalibus, qvippe qvi cum Imperio matrimonium contraxisse creditur, Petr. Gregor, Tholosan de Republ. lib. 3. cap. 8. n. 4. Et licet exceptio facienda, † si pro conservation status vel dignitatis alienatio suscepta fuerit, que jure sublistic, nec revocari potest, arg. l. 7. S.ult. ff. quod gris univ.nom. Tholos. dist. cap. g. n. g. veluti si ob benemerita infeudatio forsan facts sit, Mod. Pistor. vol. 1. confil. 63.n. 2. Rol. à Valle vol. 3. confil. 13. n. 36. Fulv. Pacian, conf. 29. n. 75. inde tamen ad casum præsentem vix qvicqvam appolite inferri poterit, postquam † Carolus IV. Impe- 12

mror telonia, nec non alia Impenii jura Electoribus proprered appignorasse fertur, quod centum. millia aurcorum fingulis promiffa, qvo filium Wenceslaum sibi successorem designarent, solvere non potniffer, Albert. Crantz. lib. 8. Vandal, cap. 44. Dubrav, in biftor. Bohem. leb. 22. Peuc. in vit. Caroli IF. Joh. Aventin. annal. Bojor. lib. 6. pag. 630, ex quo fane oppignotatio non sustinenda : Si enim pecunia promissa ab Imperio peti neqviverit, male profecto ejusdem bona hypotheca data funt, arg. cot. tie. C. fires alen. pigne + ex enormi latione Imperii, vectigalium alienationem revocare poterunt, secundum tradita Menoch. de arbitr. jud. qvsft. caf. 88. n. st. & raf. 550, n. 2. Henr. Klock in differt. de jur, vectigal, th.s. maxime † qvia pacta & contractus Antecellorum in Imperio tum demum Successores obligant, si cum Reipublicz commodo atq; utilitate inita fuerit conventio, Hermann. Vultei. confil. 35. n. 116. vol. 3. confil. Marpurg. Natta confil. 122. n. z. Menoch. confil. 181. n. 60. Viv. decif. 141.n. 8. Matth. Wefemb. confel. 109. n. 19.

a Princepsirrequifiro Procerum. confensu bona Imperii alienare pratumferit, avod Dominationis flagitium vocat Arnold. Clapmas, de arean. Rerumpubl. lib.s. cap. 12. † aliud vero dicendum, fi 13 confenius Statuum Immerii accelnatio, assentiente ipsà Capitulatione Cafarca, in §. judem und infonderheit follen und wollen wir von dem beiligen Momischen Reich und beffelben Zugehörungen nicht allein ohne wiffen/ Willen und Zulaffen gemelter Churfürften fampt. lid nidits hingeben / verid reiben/ verpfänden/verseken / noch in anren/ Supr. cap. 7. n. 13. & Sect. 1. Enenckel. lib. 2. de privil. eap. 5. n. 67. Alber. Gentil, lib. 3. de jur. belli cap. 22. † Er Regalia etiam summa 14 Statuum consensu accedente, vadiet. lib. 3. de Republ. cap. 8. † Qvis 15 autem negare ausit, vecligalium consilio & approbatione, nedum voto Electorum, iplis fuisse concessam, convictus ex prafat. Aur. Bull. in gvå allidentibus multis Principibus, Comitibus, & Civitatum Legatis matura delibera-

SSS

De Lege Regia German.

intit. 9. Aur. Bull. constituta di-

Tantumq; abest, Electoribus perceptionem Vectigalium? haud 16 competere, † ut & plerosq; alios Status eandem facultatem & jus percipiendi vectigalia sibi acqvisivisse videamus, Obrecht. de Regal. §. 268. & seq. Gerlac. Buxdorss. ad eit. 9. Aur. Bull. concl. 91.

Ovamvis† suprema inspectio Imperatori non sit adimenda, ne scilicet Status Imperii jure hoc abutantur; neq; subditos omnimodo exsugant, licet corum peccata id bene mercantur, Ohand, in Num, cap, 24, n. 2. ubi ait: Notumus cum DEO partiri decimas, modò autem vollitur totum: Hortallit Fifeus; quod non accipit Christus. Et Comin: Iram DEI, suqvit, prae oculis cernimus, vitam tamen in melius emendire dessissimus: quapropter cumplane à nobis discesseru devotio DEI, accessit indicito Fisci. lib. 10. de reb. gest. Ludov. XI.

### SECTIO V.

Non nisturgente summa necessitate ad impositionem
Collectarum est deveniendum; & qvisnam sit modus contribus
tionis in Imperio Romano-Germanico secundum
communem denarium, vulgo Mach dem
gemeinen Pfennig.
S UMM ARIA.

- 2. In omnibus fere Comitiis agitur de contributionibus,
- 2. Sine confensu Electorum & Seatuum, Collecta bodie non inducumur.
- 3. Prifei Impp. foles annuis donariis crant contenti.
- 4. Colletta unde vocata tandibete.
- 5. Collecte hodie imperantur.
- 6. Non nifi urgente necessitate sunt imponenda Collecta.
- 7. Ludovicus XI. Rex Gallie acerrimus in exigendis collectis.
- 8. Anteindictionem collecturum, proprium debet excutere Princeps mar-
- 9. Justa Collectarum caufa est impetus hostilis.
- 20. De modo consribuendi quondam acriter disputation.
- 11. Modus contributionis fecundim den srium communem quinam?
- 12. Modus bic contribuendi Recessibus Imperii confirmatus. n. 13. 14. 15.
- 16. Quibusdam modus bic contributionis videbatur iniquus.

17. Inbumanum est Subditorian publicari facultates.

18. Asqvissima judicata contributio secundim den armin con munem.

19. Raciones Scatuum Imperiipro consribusionis modo /c. andam denarium.

Clim è publico & vedigalibus non nervos bellorum; sed ne pacis qvidem subsidia Imperatori amplitis habere queat, conquerente Julio Fflugen in Orat. de Ornon de contributionibus & modo contribuendi agitur in Comitiis, ita ut Paulus Jovius argute dixerit: Pecunism effe sammam. Commiserum Germanicorum, Arnold. Clapmar. lil. 6. de arcan. Rerumpable cap, 13. † Nec immerato, imprimis verd ArchiPrincipum Electorum, collectas indicere haut fas fie Imperatori: & gvidem cum contentu Electorum id facere rum demum licer, si causa pragnances & necessaria hoe svadeant, utiex verbis Capitulationis Cafarem ( Bud ohne rebliche tapffere Brachenicht beladen noch Rallen die Stemmen und Beilagen ofne wiffen und Willen ber Churfürfien nicht aufeten.) Supr. boc enp. 8. n. 24 fatis liquet. Sand † prifci

cap. 25. Epift, 3. Der Unfara offer Sandlung uff den jabrliche Deid & Merfamlungen ift bergeftalt gemacht worden / tak ein icher Rieft oter auch ausländigher fremboer Potentaten / bem Ronige ober Rönfer fich mit emer Werehrung haben'tic Trande des Need, s/toch fert fendern wann ber Konla bie gehalten fich des Reiche Minternun und Rfagen anget eret / benberliche Rache fich vertheilet / ift familing / zu Empfohing ber Berehrungen täglich erschienen und wann einer oder ander Stand fich nach Gelegenheit mit feinem Prafent eingestellet / haben sie bieselbe freundlich empfangen / Lehman.in Chron. Spirenflib. 2. cap. 39. † Qvin & subsequentes Impp. in. Comitiis non per modum imperii, sed blandæ compellationis, mitleidentlich sibi subvenire petierunt : ex qvo collecta bie Cteuern / dicebantur Land-bere / weil man fie nicht befehlichs / fondern betweise erhalten/Dom. Arum, de Comit.Imper. cap. 5.n. S. Petr.Heig. libr. 1. queft. 18. n. 13.

At hodiet Collecta non minús ac vectigalia imperantur, & subditis etiam' invitis imponuntur: in quo ipfo tamen Srattium consensus pariter & necessitas attenditur, ut modo diximus n. 2. Etenim tin collectarum impolitione ad folam necessitatem vel utilitatem publicam respici deber, Aut. der Fürftlichen Tild Meben/part.1.cap. 87. & tum demum dinariorum Principis redituum non sufficit, Casp. Klock de contionibus acerrimum le præberet, perà Regnum Gallicanum quafi de tutela ad plenam pubertatem redactum elle, Smit. de Republe Angl, cap. 7. lib. 1. Carolo IIX. Regnum incunte, qvæ non perpetuatinela funt, dicentibus Regni Proceribus: Pronecellitace permitfa. eatenus intelligi permilja, gratenus necessitas institut & urger, Hennor. cap. 7. n. 6. + Ante omnia fi- 1 excutere marsupium & tributa. exigaty Matth, Welemb, conflut. n. 16. & fegg. perinde ut Epileapus non valet, niftin desectum suorum reditauit, Jacob. Menoch. de arbier. judic. quaft. caf. 178. n. 13. 6 14.

nuni caula videtur impetus hostilis, ad quem amovendum Submodi pro gvalitate hollium vana exigi die Tindenfiewer / Lehman.

Cap. IIX. Sect. V.

folvendæ gvondam acriter inter -Status difeeptatum, ac demun. exfolutio secundum denarium. communem, Dach bem gemeinen Pfennig / omnium consensu fuit approbata, in Comities Ratisbon. Anno 1371. Lehman. dill , 050. 112. 11 De quo † contributionis solvendæ modo ita scribir Johan, Anton. Campad, lib. 6. Epiff. 22. Decresum est, irregrie, proximis diebus de slipendio militum, ut qui mille habent in proventibus, equitem unum. conducant; peditem qui quingentos, qui proventus non babent, ex capite computation for fat, at quiles milles fine surei, quinquagines babere ex proventurenjeamur; Agrefies duos de vigines denarios virieim solvante Summa fieri permagna hoc modo, & ingentem posse confict exercitii put.it.

Qui t modus contribuendi paululum immutatus subsequentibus tuam Cominis Augustanis Anno 1474. Francofuriensibus Anno 1486. Nürenbergenfibus 1486. Francofurtensibus Anno 1489. Wormatiensibus Anno Tramq; bag die nechft fommenben vier Jahr lang/ und nicht langer, alle und fegliche Menfdien, fie ober Mann/ wes Mirden / Ctandes/ Ordens oder Wesens die finn/ ntemands ausgeschlossen / burch das beilige Meich gant aus / jabr-

lich geben / wie bernach folger: Memlich wer am Werch des fen an beweglichen oder unbeweglichen Gutern oder Remthen bat 500. Rheinische Balben / Der foll geben fche Galben bette/ ber follgeben einen gangen Bulben / welcher aber uber die taufend Bulden har / ber den/ fo viel feine Undacht ist/geben. vermochte und funfigeben Jahr feines Alters erlanget bette / ber foll einen vier unnd zwankiaften Theil eines Gillben. Irem : Es jol-Gulben / jährlicher unnt lediger Renehen ober Mukung für 500. Mheinifche Gulben merch unb co. ger Renehen oder Dunung fur 1600. Bulben merth geachtet fenn. f Irem: Ce follen auch Die vier Jahr 14 re alle Juden, Mann und Framen/ Scade/Marche/ Dorff ober Geauffgezeichnet unnd ihnen auffge. legt werden / die Ungahl solcher jedes Bermogen und Geledenheit angufchlagen, und forder ben bernad geschriebenen Commifferien. 5553

ju bezahlen. Itom : Surften/Geiffliche unnd Weltliche / Pralaten/ Eraffen / Fregen / Herren unnd Communen, follen ieder nach feinem Stande und Wesen hierinne etwas mehr thun benn andere / als fich wol gebühret diet. Recefs, Wormat. 1495. † Idemq; modus contribuendi Anno 1500, in Comitiis · Augustanis & Anno 1521. in Comitiis Coloniensibus répetitus fuit, ac posteaut omnium convenientillmus placuit Ordinibus Imperii, in Recess, de Anno 1542, pers. Bud wiewol berselben auch zuver gehaltenen Reich Bagen allerhand Unschläge unnd Ordnung berathfehlaget worden: Go haben ihnen doch Churfursten / Fürsten unnd Grande / für den füglichften und billichften Weg gefallen laffen/ daß ein gemeiner Pfennig unnd Un-Schlag / durch bas gange Reich Zenescher Nation fürgenommen und angeschlagen werde / auff die Megiment zu Eslingen biebevor Davon gerathichlager/und von tem Ausschuß des jungfien Reichs Lages zu Anofpura gehalte/auch ausgezogen und beschrieben ift worden. 76

Etsi verô † modus hic contribuendi secundum denarium, communem, Nach dem geniciaen I fennig/qvihusdam iniquus, ac subditis injuriosus fuerit visus, verò est & inhumanum, publicatione pompags rerum famil:acu & paupertatis detegi vilitatem, remin l. z. C. quando & gvib gvare. C. de alim. pupill, praft. | attamen Anno 1508, & 1603. Rudolpho II. natione Friderici III. Maximiliacum profdeclaratione ac intormarione hujusmo di contributionis haut parum faciant, 7 Statu-

ridi

Cap. IIX. Sect. V.

richelger/ nach ledes Ungebuhr ein- ben defto foher und uber ihr Derbracht / wiede auch dadurch allerder Buterthanen guträgt / verhugerogenen und ansgiebenden Gran wird, and dak auch effliche die Ilulagen von den Perfonen / ekliche aber nach ben Butern haben wolperstande antingen / welche alle burch bis Mittel nachbleiben tond. ten. 4 Gen gewiß / mas für groffe Befehrverung ben ben Cranben porhanden / benn viel die fich des Unfchlage beentomeringe befdmeren und umb Maderation anhalten! welcher Etreit fich bann auch bier. durch erledigte. g. Were offe angebeutet worden / bag wo man bie Buterthauen mit mehrer Sulffe werde belegen, baffich mol an manchem Ort ein Biffand und Schwidriafeit ben ben Interebanen gutragen modree / welche Gorge unnb furnemlich erfolget/bafibiffanbero Die Buterthanen die Laft und Burben ber Eurdenftemer einig unnd alleine tragen muffen / und deshal-

mogen angelegt und ju Beighlung badurch fie letitidjen gor in Birmint fommen mochten / wie sichs bann ben erlichen allbereit zugerragen / angefiellee/ und also zwischen 23m. terthanen unnd Herrschafftete be / und die Buterthanen uber ihr dem Romerzuge/ urlerung, hise fich juerinnern/ baß deno 1506. derfeits vorkommen / weil fie banut nial nund von Anno 44. und also fachen und motiven auch nech ben milden Deich befand, baf ber Eirra bie Zeit fpat im Jahre / ber In-

das Werck langfam fortgehen. 2. Der gemeine Pfennig were suspte maeura al o geschaffen/ bag er langfam ins Werd zu bringen / gienge Darinne schwer unnd mit groffen Bufoften ju. 3. Die Bulffe fen autwillig / trembertig / mitleidig/ und frenwillig/ zu welcher fich fast alle Stande willig erboten/folte cs nun nicht nach dem Romerzuge/ fondern nach bem gemeinen Pfennig regulirer werden / mochte es chlichen Standen prajudicir lich fenn. 4. Were nicht thunlich / auff den gemeinen Pfennig zu gehen / weil er ein hishero ungewöhnlich und ungewiß Mittel / barauff man sich nicht zu verlassen/wurde auch nicht fo viel ertragen/ als man ctwa verhoffete, c. QBurde man barauff geben / fo wurden ben ben Standen allerlen wiederwartige Mennungen und Confusiones fich begeben. 6. Bud als ber gemeine Pfennig enlichemahl vorkommen und gemilliget worden/hatte man befunden/ daß er nie hettewollen recht effectuiret werden / auff dem nechften Reichstage were er auch auff bie Bahn kommen / aber aus bamals angezogenen Brfachen nicht für begrem geachtet worden / were noch nicht möglich folchen zu effettniren, gefent/bag er austräglicher/als ber tel gefunden werden / wie er ciuzu-

Anno 76. auff ben gemeinen Vfeunig gangen / barfur gehalten / co ben / wie er zu practionen, 7. Die würden nicht gerne gulaffen / bag ihr oder ihrer Buterchanen Ber-Lag kommen. 8. Die Frene Nitterschaffe wirde sich nicht leicht darzu bereden lassen, und wirde den Fürsten ungelogen senn zu willigen / was bie geringern Erande nicht eingehen wolten. o. Zwijden Compactata gemacht / welche also beschaffen/ daß ber gemeine Pfennig ohne Wiederwillen sich niche würde practiciren laffen. 10. Den fenn/wenn fie folten ihren herren Stewer geben / und uber bas auch bem Reich den gemeinen Pfennig jug kondte threr Majeftat fo mol mit einer erschießlichen Hulffeals mit bem gemeinen Pfennig entgegen gangen werben. 12. Co were ben Berischafften nachgelaffen wie die Reichsabschied mit sich bradiund bie Rammergefälle abnehmen ! ren auch / benn fie muffen fich aubalben eine eilende Billfe bedurff. enderung grerfigen, auch eafus forsuite, daß einer i. be arm/ benn wieher reich würde/fo musten alle fahr tionibusintequenti modo respodebatur: Demob vernuter merden will / als folce die Mittel / fo von vielen Jahren bero nicht atbrauchet / nicht füglich ine Werch aerichtet werden tonnen / fo achteten fie bergegen dafür / weil in Ben Reichsabschieden Der gemeine Pfennig auch gebacht, und ridieige Maas und Ordnung verhandens fo würde barans leichtlichen gute

ber Buterthanen wegen / mebr nicht? als n'as im Branch / vor unehmen fen. Die Stande und her: schafft betreffende! fonce wel ein hutet / wie benn beshalben in gemelden Abschied albereit eine geworden / und würde alfo an der Mugliofeit/ folches me Werd gurichten/fein Mangel fenn / bafies bestoweniaer thunlich / well man fachen weniger Zeit wirde von no. weil die Buterthanen ohne basbe . roWermogen nach beleget morben/ und also even so wol das / mas benm gemeinen Pfennig zu beforgen / auch ben bem D'omerguge gu

aug eine Bugewißheit/ weil die Maericul nicht erganget / viel 216gang befunden/ die jenigen Stande / so su boch angelegt zusenn vermeinen / ben Unschlage nicht pflegen zuerlegen / baß also benm gewißheit verhanden / als ben dem gemeinen Pfennig / beme boch wol wurde zurathen senn. Als auch angemelbet / bag aus bem Pfennig bewilliget befunden / Daß es nicht effectuiret, so were aber doch manniglich bewuft/ bag ihre Majestat sich in der Propoficion beschweren / baß die Unlaae nach dem Romerzug auch nicht erleget / sondern hohe Restauten vorhanden weren / baß also ben dem Romerzuge / nicht weniger Pfennig ihres Erachtens viel richtiger kondte angerichtet mer-Den / Die Pasta unud Transactiones gwischen ben Standen und Buterthanen / nem bas schwerlich zufenn erachtet / daß man der Herrfchafft und Bnterthanen Bermo-Betrf haffe angezeiget / bas wohl wurde auch der Buterthauen / terifanen / nichts wentgers ein Mittel konnen getroffen werben / daß bardurch ben Lereragen dem Romerzug eben so wol die hielten fie bafur / bag und rartis-

# Qualis sit modus contributionis secundum Romanam expedicionem, Nach bem Nomer Zug/ qvisqve

#### SUMMARIA

- e. Obsimuit in Comities Anno thoz, modus contributionis secundam expedition
- 2. Origo expedicionis Romana. u. 3
- 4. Ratio & cu fa Romana expedicionis, n.s.
- 6. Expeditio Kom zna l'enries Il' . Imp.
- 7. Lotharius II. Romam pro acceptandà Coronà profestus.
- S. Expeditto Romand shift bodiem defvetudmem.
- 9. Supereferit dominios bodie wilitas expedicionis Romans, n. 10.
- no Modus contributionis fecundian expeditionem Romanam.
- 12. Contributiones ex ipantaneo & consolenti animo proficifeuntitr.
- 13. Punanon exfaltentiam contributiones,
- 14. Contributio from in milite five precunia numeracă prafianda à nemine Sta-
- 15. Overela Scataum Imperio fuver mutatione contributionis conventa
- 16. Contributio secundian expeditionem Romanam st hodie communiser in pecanoi numeraia.

VT ut verò modus Contributionis secundian denarium,
communem, Nach dem cemeinen
Pfenntg / in Cometies Anno 1213.
à Castic Rudolpho II, habiers,
plerissi; Imperu Statibus placuerit, tobrinuit nihiloninus perpluritatem votorum altec contributionis andus, nemve secundiam Romanam expeditionem,
Diath dem Momer Juge / in Recest.
Imper. de lina 1603. vers. Diates
definitaniaer aver libis Dem etufinden Niemer Jugnach / 10-† quà

quondam Status Imperii pro obtinenda & arnanda Coronatione Pontificia Imperatori in. Italiam cunti, vigniti millia Pedium & quatuor milliakquitum, secundum taxa unicuiqi adignatim soppeditabant, Reress, Imper. de Asino 15. 7. 100%. Unch haben uns Churfursten/20. Cujus expeditionis meminit i quoqi schenrechtare. S. Mann bie Scutschen enten Stenig stefen/und des den gen Rom zieher / zie ich Beihung / so sind pflusting Cecia Intiten mit ihme

72.

510

augieben / bie bie erften in des Reichs Ruhre fenn/der Bischoff vo Many/ und ber von Trier/und ber pon Colluind der Pfalkaraff von dem Rhein/der Bernog von Cachfen / und der Margaraff von Branbenburg/durch das/baf bem Dabft miffenelich werde bes Koniges rechte Robres auch soll da mitzichen ein tealich Mann mit feinem Herrn / der des Reichs Leben Gut von ihme fen mit dem zehenden Pfunde des Rinfes / ben er jahrlichen von ihme hat / Rudinger fing. observat. cent. 4, observat. 38. Joh. Schneidvvin. de feud. part. 5. n. 114. Johan. Limn. de jur. publ. lib. 2. cap. 4. n. 100. Ens thefaur. polit. 1. lib. 1. apotelef. 6. p. 160. Solennis † namg; & præpotens comitatus decebat eum, qvi in Monarcham & univerpotestatem in spiritualibus obtinet Papa Romanus, cujus universale sacrum Regnum triplex denotat corona, secundum Carol. Paschal. in lib. de coron, Freher. in comm. ad donat. Confiant. fol. 68. Joh. Steph, Durant, de rit, cath. qvi Aqvisgrani tantum in Regem Mediolani verò in Regem Italia

major. & obedient. † Non modo ergò ad decus Imperatoris, fed & in nois ad Petr. de Andlo lib. 2. 10 2. acciperet coronami cui Sobies-

post Carolum Vs à striblequentibus Imperatoribus omissa social quod seilicet nihil realitatus per-Pontifica Coronationem dignitati Imperatoria accodere, cons sumtus adversus Imperi hosses utilius erogari potte putarint, ut dixi supr. cap. 2. S. A. o. n. 31. adeoq; hodie expeditionis issas osus vere nullus existat; † mansit nihilominus summa militum taxata à Statibus Imperii in casu neCap. IIX. Sect. VI.

cellitatis prustanda. Non tamen 10 q; numerus confertur: 7 led fi Spirensibus Anno 1744. Tvisqi cam, que ad alendum n. merum chuseft, † Recefs. Imper. de Anno Bulffe gewißlich und vollkönlich auffbracht unnd geleiftet werde: Go haben fich gemeine Stande des heiligen Meiche und der abmehorig / und in bem Unschlag des die Angahl/ die ihme Bermoge des nate / zu brenen unterschiedlichen und gum britten cermen auff ben i.

N. Monat / und N. Miertel eines Monars / für bie Wincerhaltung und Ruß Bezahlung thue/ mind hinter Burgemeiffer und Rach ju auch folmes anzunehmen und des erlegens Bhrfund jugeben / und unfern ober unfere Brubers / bes Romischen Königs | verordneren Einnehmern und Befehlichshainmaffen obffebet / zuftellen unmb folgen laffen / hiermit in Rraffe Diefes Abschieds/ Gewalt und Be-

tur, non ex debito, sed spontaneo & condolenti animo profi-Anno 1594. verf. Bicmol nun Churfürsten/ ibi : m Abwendung Geldhülffene. & Recefs, de Anno 11

Tre ?

Romer Zugnach/rc. 7 Attamen fi ne five in pecunià five milite præstanda conventum fuerit, absq; omni iniqua dilatione, ca est exsolvenda sub pæna dupli in contumaces constitutà, Recess Imper. de Anno 1594. verf. Darnach follen die Bneerthanen/ zc. & Recefi, de 14 Anno 1598. † nec ulli Statuum nia seu milite præstandæ, mutare licet, Recess, Imp. I'Vormat. de An-200 1521. verf. item haben wir nne weiter/ic. ibi: daß auch keiner ber angezeigten Sulffe/ wie ihme bie zu felbst / noch iemand anders nicht uns oder ben unfern nichts fuchen/ noch arbeiten/ob fie aber das thete/ das doch nicht fenn foll/so foll doch nehmen/ unud darumb niemand umb einiger Sachen willen veraufflegen / benn nach Berniggen biefes Unschlages / damit cs acgen

gehalten / auch die Hilfe belie tapfferer und fruchtbaren gefche hen ind bem Reich defto bas entfpriffen moge alle Gefahrde hierinne ausgefoloffen.

daß man die Aufchlage uff Gelo

#### Cap. IIX. Sect. VII. SECTIO VIL

Jus cudendæ monetæ folius est Imperatoris, ad quem etiam cura monetæ spedit, cujus valorem tamen immutare negvit.

- 1. M. sjoffatis eft profbicere . ne Respublica detrimentem patiatur.
- 2. Cura Monera ad Maje Puremospellas.
- 2. Moneta Anglica Infiguitur in turri Londinenfi.
- 5. Jus cudendomones e Regulibus communeratur.
- 6. Forma Moneta bodib eft certa ac legitima, n. 11. 26.
- 7. Panaprivatorum fabricantium monetas.
- 8. Monerajufta bant eft musanda.
- 9. Patrofe monetamutatio Principi licita.

- 13. Forms monets Eletterum zon fenfu profinienda.
- 14. l'arittie ponderis ac materia moneta nociria, n. 15.
- 16. Querela Alberti Krantzie de variatione moneta.
- 17. Reges Aragonum jurant, se moneta leges non violaturos.
- 19. l'ariane Dal inmutatione moneta, ex casunecessitatis. n. 20, 21.
- 23. Ne quidem meafu necessitatis proba moneta est vatianda.

trimenti patiatur, neve pacaras eius gubernatio perturbetur., quod vix aliaex re promtitis accirell. 52. Leon. Imper, mutata enim minia reliqua mutari & turbari necelle eft, Henning. Arnif. de par .:

Cum Majoriatis lit prospice- "Majoft, major, cap. 6, n. 2. utique cam vel relonium babere andet.

De Lege Regià German.

Tusq; færiendæ monetæ hodiè ita proprium sibi habet Rex Angliæ, ut eam alibi, qvam in turri Londinensi insigniri non patiatur. Itag; jus monetæ cudendæ † Regalibus connumeratur: voluit enim Constantinus Imperator, in monetis tantummodò Casaris cudendæ pecuniæ studium fregventari, l. 2. C. de falsa moneta. Henr. Bocer. de Regalib. cap. 2.n. 222. & de jur. Monet, cap. 3. Joh. Bodin. part. 5. n. 13. † Ex qvo. forma Monetæ certa hodić est & legitima, non ut olim in populo Romano qvandog; arbitraria, Recefs.. Auguft. de Anno 1559, in Ordinat, monetali Imp. Ferdin. I. S. 2Bir aber porgestellte forcen, ibi: Bud foll auff der eine Seiten unfer und des Reiche Ränferlicher Abler mit awenen Ropffen / und des Reichs Apffel in des Adlers Bruft / und in berfelben allewege die Biffern/ wie viel Ereuger daffelbe Grucke auft/gefaßt werden/ mit der Bberdecreto: Bif ber ander Seiten/ des Minkheren oder Standes alibi quam in ipto Palatio cudi

monetam noluctit, Regn. Sixin. de Regal. lib. 2. cap. 7, n. 18. † Adeo
q; proprium hoc jus est Impetatoris, ut si qvis alius, qvi ex Principis concessione mon obtinet.

usurpaverit, licetalias probam.
percusserit monetam, panz nihilominus capitali subjugetur, pas
l. 2. G. de fals. monet: In cos vero,
qvi non probam, sed falsim cuderint monetam, pana ignis animadvertatur, l. 1. C. dich tr. Sixtin.

dist. lib. 2. cap. 7, n. 100. S. seaq.

Bocer, de jure monet, eag. 3 n. 12. & sentiat, † terminus debet poni, post grem moneta pro mutati

Die auffer berof fo unfer Minisfen/gemünket worde, und in dem fers Ränferlichen Egliets eine zeitlang gewesen / sechs Monat die nechfeen/ unnd micht darüber/für ben ober genommen werben. f Ut erge constant & certa sit formanata tollantur incommoda, prævidere debet Imperator, adid Capirulatione Cufares obstrictus, §. viel Befeinvetimgen und Mingel ber Mink halber gewesen/ 20. fupri h. c.sp. 8. n. 28. Qvod ratione nere dare, h. c. constituere, gvantuin auri, argenti, ferzi vel alterius metalliadmifceri debeat, folius sit Imperatoris, ut & de proportione auri & argenti Leges ferre, l. un.C. de ary prez. Baldv.in Confiantino fol.117. attamé cum juxta prudentishmorum gvorumgi judicium,magnarum in RepublicamuS. 54. E de erar publicapió. Johan. Limm. de jur publiché. 5. 64. 2. n. 64. † utique noc jus lmj cratoris non modò ita limitatum est hodie, ut istud absq: Electorum consensu nequeat exercere, sed & utipsorum approbatione & autoritates certa moneta forma & ordinatio siat, constitutum hoc membro. Canitulationis.

V 11 11

CULTI

De Lege Regia German?

ruina oc decrement u Imperii inde fperandum, Erneft. Cochmi. vol.i. confil.36.n.8. Dan Möller, ad Conft. Sax on part. 2. Conft. 28. n. 2. Lamb. Dan. lib.4. pol. Christicap. 2 pag. 289. Frider, Prackm. vol 2. confl. 12. 11.11. Herm. Lather. de confu bb. 3. ces. io. n. 43. Carol. Molin. in ir. de mas. monet.queff.uv. n.109. Vent. de Va-16 lent. diet, loc. † Et hac Alberti mifmate mercem fecerunt, devebenres ubi in conflatorio ipfifua lucra procul dubio magni momenti, fi benè wenferur; Nam ille folidus nummus, quanto ante annos centum fuit, quam nunc melior, incredibile of meinonstu: Ut intelligant, quid amiferint, cum num finate & omn's mercattiva bus de manu, que ante tenebantur, 17 † Qvamobrem Reges Aragonum,

publication. Te antique Moneta Leges minime violaturos. Hincip Venetoru natum ell encomium, quod corum numini haud varientur: de quo Calpari Contas. Abique Republi l'engi, ita seribiti De Irafelli moneta nibilifficacio plani di camus, Magistratis qui in micro a comus, Magistratis qui in micro a contas aut impurim thelatur, quam elex statuii: nevera um i puta mores pondere, quam Es qual cos servasam suit.

Nihilaminis in cale noce finatis, † Principen, conflictmendo it majorem Moneta vali rem, quam revera est lucrum inde jure captare, putat Johan. Mattar, lib. 3. de Reg, instit. cap, 8. de ser institute si hoc siat occulte, necessioniminis advertatur. Joh. Aquida de pe e 8. & utilit. monet. cap. 5. Matth. oc Afslict. in \$. moneto. de Kr. 21. to vod stum demum concedir Didae. Covarr. in collut veter, namigm. c. poz. n. 6. quando accesserir contentus populi, autsaltem es rum, quibus sit prajudicium ex ejusmodi mutatione. † Andr. de lieroia verò hoc ira remperata ut cellante necessitate subditis à l'irincipe da-

Sed feum hoe modo à populo a occulté exigatur id, quod : perté ab codem non petitur, cequis

SIUIS

Cap. IIX. Sect. VII.

novider, tali modo bona & opes. non minus deminui, ac fi redigal cjusmodi Moneta atque valoris mutacione multo majori incommodo fundici premuntur, quem, fatius fit in calu necessitatis, colavam occulto remedio minus falutari iplos exlogere : cum alias lecitum lig Principi, subdicorum. pensis hoc præexcellens Regale, exercere debeant, Ren. Budel. de 24 art. sud monet liba. cap. 6, n. st. † De quo in Ordin. Cofares I eribn Tac anno. 1859, ita provifum: Goichen/ orinen und wollen mir/ bofffich al. le Mintegeno Jen ichogeniele er unnemlicher Dinge ganelich enthalten/auch mit ben Eftinfuncifien o. Der femant andere / anfirhal's geburltdier befoldung in Bemen Weg. Le (jo er anders minisen wil ) ver-

legen, gu beffr unfere un bee Reichs povum imponeretur? grin imd & Befahr / auffriching halten folle.

> art.csd.moner.liba.cap.s.m.s.Bodin. transgreffores, augmentum ea-VIII 2

De Lege Regia German.

518 dere, hoc facere queat. Ex quo intelligitur, inqvit, Nummis à principe ipfo, Lege & auftoritate publica corruptis; quanta pernicies ad Rempublicam perventura sit. Qvanqvam Principi non magis licet improba numilmata cudere, quam occidere, quam grasfari : neca jure gentium, qvo qviconstitutum, discedere, nifi Regis nomen atq; fplendorem amittere, ac falla moneta fabricator, 28 lib. 6. de Republ. cap. 3. † Breviter qvoq; & fummatim eodem cap.q.in pr. varia incommoda ex monetæ corruptione ac mutatione refultantia, hisce verbis describit: Rei nummaria curatio non cantum utilis. sed ctiam Civitatibus tantopere neceffaria videsur, ut fine ca commode consistere non possine: Et quò major

depravationi profficier dum, cimes res incredibile afferat univer fix se fingulis desrimentime At non mod? multa, tum in publicis, tim in priza-

### SECTIO IIX.

Hodiè ex concessione Imperatoris, Status quoq; Imperii jus monetandi habent: quod tamen non pro arbitrio, sed secundum Imperii Leges ac Constitutiones

#### SUMMARIA.

- 1. Communis ferè materia Comitiorem est hodic causamonciaria.
- 2. Interest Imperii probam cudi monetam.
- 3. Princeps jus cudendamoneta ad privatos transferre nequit.
- 4. Turcarum Imperator jus monete cudende nemini concedit.
- 5. Carolus M. monetarum officinas in Palatium coegit.

6. Jus endenda moneta Elefforthuscon effume

7. Ad inferiores eriam Status Imperii jus monetandi translatum.

8. Probibet Capitulatio absg, confer fu Electorum jus cudenaz moneta in alios transferre.

9. Nemo jus monesand fibi concessimullo patto & modo alii cedere vales.

10. Ex ordinat, nummarta Imp. Ferd. I. de anno 1550. n.11.

12. Jus mones ande un Germania in multas partes distractions.

Efficit hine periculum, ex immonera refultans, ne in omnibus curà rei monetariæ cum Smtibus Imperii confultationem instituant, sieuti ex Recess. Imperii de anno qvibus hodič agitur in Comiciis, Dom. Arum. de Comit-Imper.cap. 2. nijo. † Nec immerito, cum totius transferre haud valet: ne forlanfpe alicujus lucri corrumpantur nummi. Nec qvicqvam magis in nummi cudendi ad privatos, empubl.cap 6. † Exqvo Turcarum Im-

veluti ex Bonfin, refert Arnold, Clapmar, de arean. Rerumptible, lib.t.eap.b. unamqve proptered Nummorum officinam in eodem Imperio constituendam, dicit. Bodinus, & qvidem in urbe omnium maxima, qvo publice, spectantibus Magistratibus nummi pertutiantur, lib.b. de Recult.cap.; 1 Qvase & Carolus M. in Imperio Francico omnes monetarum officinas in Palatium coegit, qvo severius & accuratius nummi fabricarentur & probarentus; At postea cum officinas plures habete, & procul à Principe metalla, misceri licuit, ratio qvoqve nummaria depravari cœpit, Bodin, dict. cap.;

Et qvidem ab initio in Imperio qvoqve Romano-Germanico folus Imperator jus cudenda monetæexercebat: † Sed postea à Carolo IV. non folummodo Regi Bohemia jus hoc confirmatum, sed etiam cateris Electoribus de novo fuit concessum, Aur. Bull, tic. re.

Vuu 3

Qr

De Lege Regia German.

370 Qvo fine si liberalitas subsequenrium Impp. perstitiffet, intuitu Archiprincipes Electores pro quiete publică sustinent, id îniquum putari non posset. At qvia cousq; tandem illa evagata est, † ut ctiam ad inferiores Status, aliosque privatos jus monetandi fuerit translatum, Receff. Imp. Norimb. de anno 1524. S. Dergleichen hat der Munk halber. Receff August. de anno 1551. S. Co haben wir une. verf. Dergleithen. Receff. Spirenf, de anno 1570. 5. feit/ † promittit hodie Imp. in. Capitulatione, sinc consensu Ele-Storum in posterum se uulli Statuijus monetandi concessurum. in S. Wir follen und wollen auch hinführe ohne Borwiffen ber Des oder mefene ber fen/mit Mungfrenheiten begaben ober begnabigente. ne scilicet, qvod specialiter in usum publicum constat inventum, in privatorum transeat compendium, Tob. Paurmeift, he jurisdie Imper. Roman. lib. 1. cap. 4.

Ne tamen, qvibus Jus hoc monetandi ab Imp. concessium est, eo produbitu & bezer lacito uti sibi indultum existiment, † Sanctio Imperialis hoc alterivendere, lucare, cedere, cumqve Monetariis

bag die Mungen bierduech mab.

ren ober verwirdet baben. Des

fenni barneben auch feine Dlung. koblervabaneur, eadve adhue ferreni, † maxime cum hodie 12 jus Moneen endenda in Germa-Comitatus & Civitates, Arnold. Clapmas, de arcan: Rerumpubl, lib.

## Prudentes Reipublicæ moderatores extra fines territo-

ce Bodini nec præcaveri potest, nec Reipublicæ utile

- 5. In Anglia falsem vizeleum e Regio egerere licet.

- 9. Pana eveluncium suram & accontam ex Germania.
- 11. Nunguam buie rei fatis ob mari potest.
- 12. Nec tamen perienli qui quam inde metuendum.

autum & argentum extra fines

rè contendunt: exquo † ctiam. Imperatorem vigore Capitulationis Cæsareæ, singula qvæqve rei nummarix incommoda obolentis, in verf. Bud was ferner gurrage liches zu Abwendung folcher Burichtigkeit in Mungwesen bedacht werden mochte/ nicht unterlaffen/ ad id obstrictum existimaveris. Accerte omnium fere Principum † Legibus severissime sancitum, ne aurum & argentum extra cujusq: Imperii fines evehatur, Joh. Bodin. de Republ. lib. 6. cap. 3. Neg; ulla gens est, teste Sylvio in Epist. re Hungari, Poloni atq; Dani Germanos, in Regnis suis negotiantes, ac multum auri indeasportantes potissimum detestantur. Qvin † & in Anglia statutum, ne Fisco regio solet adjudicari: † ex Anglià Anno 1619, abeunti acci-

dit. Sed quod peregrinatoribus gratum, inspectores ith pramus sele corrumpi facillime patiuntur: † veluti hominem quendam ordinis mercatorii, qui navem eandem mecum conscendebat, de hoc sibi gratulatum, & quod inquisitoribus pecunià corruptus, multum argenti ex Anglià alportasset, gloriatum memini.

† Infelicior autem fuit Erafmus, qui ab Henrico IIX, ob Religionis causam in Angliam accertius, cum finito colloquio quinquaginta aureis sive Angelortis Anglicis à Regedonatus vicissim abiret, in Regios inquistores incidit, ab iisq; dono regio, pauxillo & ad revertendum sufficiente sibirelieto, privatus est: Cessit tamen postea Erasmo hoc infortunium in pinguius lucrum: jacluram siquidem ablatæ pecunia ægte ierens, cum apud Regem de damno conquestus esset, duplum accepit, Scriver, in vici Erasmi.

Non immerito † itage in Imperio quoque Romano-Germanico provilum: Ne aurum & argentum, vafa argentea, præterquam deaurata, Ducati probi, aurum. Rhenanum fignatum, è finibus Imperii evehatur, gravi prendin transgreflores conflitută, Ordinatimanetal, Ferdinand, I. In perideanno 1559. §. Nachotem auch Eurob

ciii.

etliche/pag. mibis44. Ordinat. Convent. deputat. Francosurt. Maximil. II. Imper. de anno 1571. §. Aber damit dem hochstrafflich. Const. Rudolphi II. Imper. de Anno 1594. §. Dieweil auch durch die Ausstührter. Petr. Denais. in compend. jur. Camer. tit. 192. de edict. monet. n. 20. & 47. † Et tale decretum de moneta non exportanda promulgatum, Elector Palatinus Anno 1569. valde urgebat, cum Italis merces & pecuniam abstulerat, & Heidelbergam transferri curaverat, Thuan. lib. 43. histor.

Nunqvam † tamen in Imperio obtineri, nec ulla tam firma fanctione provideri posse, qvo minus aurum & argentum extra fines evehatur, qvamdiu Commercia cum finitimis populis intercedant, Joh. Bodin. lib. 6. de Republicap. 3. experientia edoctus scribit. Qvod licet concedatur, † inde tamen periculi qvicqvam haut metuere habet Respublica, assentiente ipsomer Bodino, si præsertim, pro auro & argento advehantur, merces, qvibus ineolæ carere nesquent. † Nulla enim serè causalia difficilioris annona & ca-

fa alia difficilioris annona & caritatis poterit afferri, quam abundantia nummorum, quibus res venales aftimantur & appretiantur: ut proinde monetam aurumve asportari, Respublica vi-

deatur proficuum. Accidit † hinc & in Hispania & Portugallia, ut ex magna auri argentive abundantiå, res qvæq; pretio majori, qvam alibi vendantur, adeò ut etiam. qvindecim ducatos qvotannis qvis solvat pro barba solummodò tondenda, referente Bodino inresponsione adparadoxa Domini de Malestroiet. † Eademá; ratio 15 fuit caritatis rerum omnium apud Romanos, in tantum, ut Cicero pro unius causæ peroratione domum, qvinqvaginta millibus Coronatorum æstimatam acceperit, † Et Apicius Magister, 16 helluonum, qvi cum tres milliones Coronatorum abliguriisset, & trecenta qvinqvaginta millia. adhuc residua haberet, metuens ne fame periret, veneno se necaverit: Nimirum qvia Romanis ex universi Orbis deprædationibus & spoliis, tantum auri argentiq; obvenerat. Solus etenim Pompejus reditus Imperii ad octo milliones & qvingenta millia Coronatorum auxit. Et Casar in ararium intulit quadraginta. milliones Coronatorum : † ut 17 non mirum fuerit, pretia rerum. maxima extitisse propter auri & argenti copiam, qvæ Romæ fuit. Sed hæc latissime tractat Bodin. in dict. respons, adparadox. Domini de Malestroiet.

XXX

### De Lege Regiâ German. CAP. IX.

#### Circa administrationem justitiæ, ad qvidnam Regem Romanorum Capitulatio obstrungat. SUMMARIA.

1. Prudentià & justitià administratur Respublica.

2. Sine justicia nibil efficitur laudabile. n. 3.

4. Remota justicia, Regna sunt mera latrocinia.

5. Al quid Cafar obstringatur circa administrationem justitia.

6. Imp. Status corumg, subditos non avocat, nec ad alios judices trabit.

7. Processus inter Status Imperii susceptos Imperator nequit impedire.

8. Bona Vafallurum mediatorum ex delicto commissa non applicanda sunt Fisco Cesareo.

o. Absq. proceffu ordinario Status Imperii non proferibandi.

10. Nefi crimen commissium sie notorium.

n. ConfensuElectorumOrdinacio certa judicio aulicoCesarco prestribeda r.12.

Espublica quia duabo maxime causis constituitur & conservatur, Prudentiâ nempe & Justitià, utique Princeps non tantummodò prudens in dirigendo, sed etiam. justus in judicando esse debet, Keckerm. in polit. lib. 1. cap. 16. † Sinc justitia enim nihil in Imperii administratione efficitur laudabile, Cicer. lib. 3. offic. sed ordo est hæc ad vinculum Societatis humanæ conservandum in multitudinis adjutorium divinitus adinventus, omnium Domina, Regina, caula, † sine quanihil potest esse laudabile, qvæq; ad rem omnem gerendam est necessaria, Adam. Keller. lib. 1. de offic. jurid. polit. cap, 20. Matth. Stephan. lib. 2. de

jurisdist. Imp. Roman. menbr. t. cap. t.n. 45. adeog; nec ipfemet. Jupiter, teste Plut. abse; just:tià recti, Principatum tenet: qvia

Justicia & pietas tuta sunt Principis
arces,

Nulla Tyrannorum vis diuturna manet.

† Remotâ siqvidem justità, qvid aliud sunt Regna, qvam magna, mera & vera latrocinia. Augustin, libr. 4, de Civitat. DE 1. Est enim Justitia sottitudo Regnorum, & frenum populorum, Ventur. de Valent. in parthena. litig. lib. 1. cap. 1. per qvam pudicitia regnat, pax triumphat, tecuritas & dignitas storent. † Ut cette mirum non sit, Regem Romano-

tum in Capitulatione non solum in genere, æqvabilis Justitiæ administrationis admoneri, in art. 1. vers. Darzu infonderheit in dem Heiligen Reich/Frieden/Recht und Einigkeit pflanken/auffrichten und verfügen sollen unnd wollen/daß die ihren gehürlichen gang/den Urmen als den Reichen/gewinnen und haben sollen/&c. sed & in specie quintuplici modo obstringi.

Primo enim jurat, † qvod Principes & Status Imperii, corumá; Subditos extra sua territoria, ad alios judices negvagyam trahere ant avocare, nec corundem privilegiis & primæ instantiæ beneficio præjudicare velit: Wir follen und wollen auch die Churfürften/ Rurften / Pralaten, Graffen / Berren/ und Adell/ auch andere Stanbe und Buterthanen des Reichs/ mit rechtlichen oder guttlichen Tage-Leiffungen aufferhalb Toul-Scher Nation und von ihre Ordent liche Richter nicht dringen / erforbern/noch fürbescheiben / fondern fie alle und ieden infonderheit im Reich laut der Galden Bull / anch wie des Heiligen Reichs Ordnungen und Geselt vermögen / bevorab and ben der ersten ausdrücklichen inflaniz verbleiben laffen. Infonderheit auch / demnach die Chur-

fürsten im Reich / als die fürnehmesten Glieder desselben vor anbern Standen nicht allein in Rrafft der Gulbenen Dull / fonbern auch durch andere Loke privilegia vor allen frembben / Auforderft aber bem Rothweilischem Gerichte / so wol vor sich / als thre Unterthanen unnd Zugemanten gefrenet fenn / nichts besto meniger aber burch deffelben Soffgerichts Process, ie zuweilen deren Buterthanen molestiret werden ! in allewegeverschen / daß solches ben gedachtem hoffgerichte abgestellet, und do hinführo eines ober bes andern Churfürften Enter. thanen ober Zugethanen mie beraleichen processen ferner molestarion geschehe/ daß sie nicht allein tie process nicht annehmen sollens fondern auch die Churstieffen bie jenigen / so uber Bermahrung fich der Information folder process nicht muffigen wolten / mit Straff

Secundo: † Quod inter Principes & Status Imperii ob privilegia, Regalia, aliaq; jura fua controversias & lites judicialiter suffeeptas, nec non alios quosvis processus impedire nolic: Anno infonderheit so sollen und wellen wir/ob einiger Chursirs Jürst ober andere/seiner Regalien/Frender

XXX 2

De Lege Regia German.

heiten/ Privilegien / Rechte unnb Berechtigkeiten halben / das ihme geschwächt / geschmälert / genommen/entzogen/befümmert ober betrübet worden/ mit feinem Gegentheil unnd wiederwertigen zu gebührlichen rechten fommen / oder fürzufordern unterstehen wolte/ oder auch anhängig gemacht hette/ daffelbe un auch alle andere ordentliche schwebende Rechtfertigungen nicht verhindern noch verbicten/ sondern den fregen starcken Lauff laffen.

Tertiò Prohibet Capitulatio Cæsarca, † ne Rex Romanorum, feuda aut bona, à Vasallis Principum aut Statuum Imperii, ex crimine læsæ Majestatis, aliovè deliplicer, sed horum confiscationem Statuum arbitrio liberam. relingvat: Wir gereden und verfprechen auch / daß wir die Churfürsten und Stande des Reichs mit thren angehörigen Leben/ fie senn auch gelegen wo sie wollen/ mann derofelben Vafallen oder Interthanen folche ex crimine lefe Majestaris oder sonsten verwirchet / nach ihren Willen halten und walten laffen / feines weges aber diefelbe zum Ränferlichen Fifeo eingieben/noch ihnen vorige oder andere Fasillen auffdringen / gleichergestalt die allodial Gutere so vorge-

setter maffen ex crimine lesa Majefatis ober fonft verwirchet / und in beren Churfürften und Stand/ somit den juribus fifei belehnet! oder dieselbe sonften bergebracht / Landen gelegen / nicht einziehen/ sondern die Landes Obriafeiten oder Dominos cerricorii mit beren Confiscirung ohne cinio ge hinderung gebaren laffen wolle.

Quarto: † Ne Status Imperii torii, absg; Electorum consensu & non pravio processu judiciali ordinario in Bannum declarentur: Wir follen und wollen auch für fommen und feines Weges acstatten / baß nun hinführe bobcs ober niebriges Standes Churfürft/ Fürst oder andere/ ohne Brfach /auch ungehore und ohne Berwiffen / Rath unnd Berwilligung des Beiligen Reichs Churfuften/ welche sich des Wercks nicht theil haffriggemacht / in die Ade unnd Oberacht gethan / bracht over crflåret werde/ sondern in solden Ordentlichen process, und bes ficiligen Reichs vorauffgesatte Cabung / nach ausweifung des Heiligen Reichs in bemelten 55. Jahr reformirrer Cammet . Berid te-Ordnung und dorauff erfolgem und vollmogen werben / boch bent möge des Landfriedens unabbrüthige † Were es aber Sache / daß
die Sache an sich selbst gank notoriund offenbahr/ der Friedbrecher
auch in seinem Vorbrechen beharrlich und thätlich fortsühre/Ob wol
es alsdann nicht eben eines sonderlichen Procest vonnöthen/So wollen wir iedoch auch in diesem Fall
mit zuziehung obgedachter des heiligen Reichs obgemelter massen
uninteressirter Chursürsten / ehe
und zuvor wir zu der wircklichen
Achtserklärung schreiten / communiciren und verfahren.

Dvineo: Jurat denig; Rex Romanorum † gvod consensu Ele-Gorum certam Ordinationem Judicio aulico Cafareo prascribere, idg; annuatim visitare, & judicato illius judicii nullarenus contravenire velit : Genanten unfern Hoffrath wollen wir auch gewiffe Ordnung und Instruction vorfaffen/ die Alte revidiren, und ben nechfter Reichsversamlang den gefambten Churfurffen zu ihren gutachten ubergeben / denfelben auch jahrlich/ oder in zwen Jahren ciumal mit zuziehung des Ergbifchoffs ju Manns / als ErkCanklern ju visition und sonderlich das innast au Murnbergf durch bie Churfurffefrocrfaffete Bedenden / ju Beforderung der Justiez, in besombere Obachenehmen / und taffelbe for-

H

berlich ins Werd richten. Was and chunall in gemelten unferm Reichehofivath in contraditionso judicio cum debità cause cognitione ordenelicher Beife gehandelt und geschlossen ift / tarben soll es allerdings perbleiben/und von niemand anders von newen in cognition gezogen/noch dessen execution gestine bert werden. Et poltea : Bas auch mit Rath ber Churfürsten wegen aufrichtug ber Reichshoffrathsordnuna / ober abschaffung der einacriffenen Mifibrauche/wied gefchloffen und verordnet werden / baruber wollen wir fteiff und fefte halten/ auch die verfügung thun/daß darmieter in keinem mege gehaudelt / fondern unvorbrüchlich gehalten werde. † Hanc erenim 12 promissionem gravamina Statuum requirunt, de quibus etiam inter alia Protestantes Anno 1603. in Comitiis Ratisbonensibus conquesti fuere: Daß ben dem Ranf. Doffrath allerhand unorduma unnd beschwerungen eingeriffen / in beme sonderlich berselbedie Jurisdi-Hiongar zu weit erffrecken und ihe me eine folche unlimitirte macht uber die Stande des Niciche / benbes in Prophen und Religions fachen sucognofinen zueignen wollen/ Joh. Limn. de jur. publ. lil. g. cap. qi ma

Sunt hac, qvibus circa administrationem justitiæ Capitulatio Xxx3 De Lege Regia German.

Imperatorem obstrictum tenet; stitiam administrasse, veriq; Prin-Easi stricte observaverit, vere jucipis officium gessisse videbitur.

#### SECTIO I.

Justitia in Imperio Romano-germanico ita est admini-

stranda, ut ratio habeatur cujus q; loci Statutorum ac consvetudinum, dummodò eæ sint rationabiles.

#### SUMMARIA.

2. Comes Ortenburgious per DEUM sibijustitiam administrari petite.

2. Provocatum quandog, ad tribunal DEL n.3.

4. Justitia secundum loci cujusos Statuta est administranda.

5. Camera Imperialis judicat secundum Leges locales.

6. Solus primogenicus in Archiducatu Austria succedit.

7. In Ducatu V Vurtembergico Senior dunt axat succedit. n. 8.

9. Peculiares quondam fuerunt confuetudines Saxonia.

10. Jus Saxonicum, bas land Recht/unde ortum.

11. Origo juris Magdeburgici, des Beidhbildes.

12. Secundum rationabiles saltem consvetudines judicandum.

13. In Francia adulteria impunita.

14. Homicidium quondam in Polonia non fuit capitale,

15. De Nobilium Polonorum fama & capite olim non nisi cor am Rege agebatur.

16. Confectudines quadam Saxonica irrationabiles. n. 17. 18.

QVum nullo verè fortius Respublicaligetur ac conservetur vinculo, qvàm justitià, non potest non huic imminere interitus, si subditi conquerantur de injustitià, & jus sibi administrati per Deum petant: qvod secisse dicitur petens in termino Deputationis Wormatiensis, par viscera misericordia divina und umb des justitam sibi administrari, aust. der

trewhertsigen Bermahnung eines teutschen Patriosen. † Qvo ipso 2 ad tribunal Der ansa datur appellandi: veluti militibus templariis, Burdegalæ ad ignem condemnatis, unus corum ad Det judesium, hisce formalibus sertut appellasse: Savissime Clemens Pontifex iyranne, postquam militimeer mortales nullus jam superist, ad quem appello pro gravi morte, qui me per injuriam assicis, ad justum Judicem Christum appello,

ante cujus tribunal te voco una cum Philippo, Gallia Rege, ut ante eum. inera annum & diem comparcatis ambo, ubi caufam meam exponam\_, & jus sine pravo affectu administrabieur, Ventur- de Valent, in parthen. licig, lib. 1. cap. 1. Joach. Stephan. lib. 4. de Ecclef jurisdiet. cap. 10. n. 18. † Et cum tempore Henrici IV. Roman, Imper. Meghenerius Hevveldensis Antistes & Burchardus Halberstadiensis Episcopus ob decimas litigarent, ad tribunal supremi Prætoris invicem provocantes, ambo morte consumtisfunt, Aventin. ubr. 4. annal.

† Neergo subditis causa & ansa detur appellandi, cura justitiæ maximoperè habenda est Imperatori, idq; non solummodò juxta rationem juris communis, verum etiam secundum cujusq; foci Statuta ac consverudines, qvæ circa justitiæ administrationem omnimodo sunt consideranda & confirmanda. † Ex qvo etiam secundum Leges speciales atque locales Camera Imperialis obstri-Chaest pronunciare, Ordinat. Camer. part. i. tit, 59. Bon bes Ranferlichen Cammer Richters unnd Benfigers End: ibi: Mach redltthen Erbarn und Landuchen Orduungen/ Statuten und Gewonheiten der Férfienthumen/Herrschaffe ten und Gerichtese

Habentnemg; multæ Provinciæ ac Ducatus Leges fuas speciales atq: Statuta: † qvale est familia Austriaca ut primogenitus solus in Archiducatu succedat, jure fratrum religvorum suspenso: Das ber altiffe unter ben Berkogen bie Berrid, afft des Landes haben foll/ und nach ihme fin alteffer Cohn erblich / boch also daß es von den Ctammen des Gebluts nicht fomme / unnd daß d f Herkoatkun.b rimmer getheilet foll werden / Melch. Goldast. ab Haiminsf. com. 1 Conftit. Imper. fol. 86. n. 13. Mun-Aer. in Comograph lib. 3: cap. 5 pag. 200. † Pariter Ducatus Würtem- 7 berg cus ab Imperatore speciali hac lege in feudum est concessus: Daß die Berrichafft zu Würtenbergf zu ewigen Zeiten von Erben gu Erben/von einem Berkooen gu Murtemberaf auff den andern/un allwege auff ben altesten ehelichen manulichen Leibes Erben/unt nach eines altesten Absterben / auff des felben alteften Cohn und defrendenten, und also confequencer fallen solle: † Qva de re extant pactiones Uraci erectæ Anno 1473. & Minsinga Anno 1480. nec non à Friderica Imperatore. Anno 84. & 92. Regeq; Maximiliano I. Anno 1405. confirmatæ; teste Christ.

De Lege Regià German.

Besoldo de success. & elect. Regia. lib. 1. disfertat. 6. n. 8. † Sic & peculiares quondam fuerunt confvetudines Saxonicæ, qvas Carolus Magnus, cum anno 33. cum Saxonibus bella difficillima gesserat, eosq; demum sua lenitate in. fidem receperar, in arce Thuringiæ, gvævocatur Gachfenburgt/ anno Christi sto. confirmavit, usq; dum Eccardus à Repkâ tres libros in lingvå latina conscripsit, qvos posteàad instantiam Cóitis Hoêri 2 Falckenstein, in lingvam vertic vulgarem, cosque Ottho 1. conf 10 firmavit, † qvod jus appellatum fuit das Land Redit/ prafat. Land-Mechts in gloss. ad verb. Out der da ist/Albert, Krantz lib. 2, Saxon. cap. 21. † Cui post multos annos accessit jus Magdeburgicum, bas Weichbild: Cum enim propter\_ crebras in provincias Saxoniæ irruptiones Sclavorum & Ungarorum, Magdeburgum vastata ac in formam pagi redacta esfet, anno Domini 939. de novo adificari cœptam ad instantiam Egiddæ, Ottonis Magni Conjugis (cui maritus prope Magdeburgum, arcem-Regiam cum omnibus pertinentiis in donationem propter nuptias constituerat ) ab Imperatore beneficiis multis donatas etiam ius hoc speciale obtinuit anno 640. librz. Landr. art, 82. gloß, baß fie héven/te. Cujusmodi qvoq: Leges locales ac confvetudines aliis in provinciis vigent.

Hisce tamen omnibus in judicando nec Camera, nec Casar atenus cum recta ratione conveniconsvetudo, ne adulteria puniantur, † qvalem in Francia rece- " ptam testatur Joh. Fab. ad S. id non scripto. Inft. de jur. nat. gent. & civili. Hinc cum Landa Molinus, qvi prægnaffet, suspensus erat, aula Regia hoc malé accepit, ut plerig; palam testarentur, se alienos esse ab eis, qvi adulteriis hucusq; impunitis, nova & apud Gallos inaudita severitate ponam capitis statuerent, Thuan, biftor. 3. † Aut qualis quondam fuit in Polonia, qva Nobilibus hominem occidentibus, certa pecunia Cadaveri impolità redimere licuic pænam, de qvå Treutl. rol. i.dif. 1. th. 8. lit. B. † Aut qvalem Nobitorlerat, ut se judice Nobiles causam agerent, quoties de sama aut est secuta, Joh. Bodin. Lb. s. de

Republ. cap. 6. Cujusmodi eriam.
fuere † antique Saxonum confretudines, ut Svevice mulieres ab omni fuecessione in terris Saxonie excluderentur: † ut Saxoni fuper quocunq; facto extrajudiciali, de quo testimoniis plenistime crat convictus, permittebatur innocentiam juramento pur-

gate: † Uto; Saxo reprehendere posset sententiam adversus se latam, modò cam dixisser iniquam, & adversarium ad duellum provocasser. Quas consvetudines sicci irrationabiles, Carolus Magnus tamen immutatas reliquits, propter duritiem cordis corum, Albert, Keant. lib. 2, Saxon, cap. 21.

#### SECTIO II.

# De causis Subditorum in Imperio mediatorum Imperio rator non dijudicat priusquam per appellationem ad ipsum devolvantur.

SUMMARIA.

- 1. Lites Subditorum coram judice ordinario fosceptà ab Imperatore non sunt turbande.
- 2. Imperator de causis Subditorum mediatorum non nisi in secunda judicat instantia n. 11.
- 3. De jure communi juris di chio cumulativo concessa intelligitur. n. 4.5.
- 6. Kilam de jure Saxonico.
- 7. Limitatur bac affertio.
- 8. Illrisdictio eltelo feudi data, privative videtur concessa.
- 9. Prescriptione privative amittitur jurisdictio.
- 10. Imperatoris beneficia latissimè intelligenda.
- 12. Camera Imperialis judicium à quonam formatum?
- 13. Gallia septem habet Parlamenta.
- 14. Tria nobilissima tribunalia in Anglis Regno.
- 15. Pracellentia judicii Cameralis.
- 16. A sententià Imp. ad neminem appellatur.
- 17. Nec ad Pontificem.
- 18. Appellatio ab Imp. male informato admelius informandum.

19. Due appellatio irregularis.

Ta justitiam administrare obtrictus est † Imperator, ne limites egrediatur legitimi processus, aut lites subditorum coram judice ordinario susceptas turbet, vel impediat, ex Capitul. Cafar. \$.

Yyy

Onc

De Lege Regià German.

Bud infonderheit! fo follen unnd wollen wir/ 2c. in verb. Daffelbe un auch alle andere ordentliche schwebende Rechtfertigungen nicht verhindern noch verbieten/fondern den fregen starcken Lauff lassen. Regulariter sigvidem if Imperator vel solus vel gyatenus in Camera, una cum Statibus Imperii judicis vices agit, in secundà demum instantia de causis subditorum mediatorum cognoscit, jusg; administrat, nee judicem competentem in prima instantia in exercicum Status Imperii privative non cumulative de Regalibus, jurisdictione, aliisq; juribus territoriadejurisdiet.cap. 8. n. 80. pag. 394.

De jure communi equidemonis dubitaverit, † annon concesfio jurisdictionis cumulative facta intelligatur, cum Panormitan.
in cap. pafforalis, n. 6. extr. de offic,
ordin, Jacob. Menoch. de arbitr.
judic. quaft. lib. 1. quaft. 40. n. 3. &
feqq. Dec. confil. 3. n. 3. Ripa de pefte, in cap. de remed. prafervat. n.
60. Brun. confil. 47. n. 3. qvi omnes
eò collimant, † ut cadem potestas
& jurisdictio Domino superiori
adversus homines sur Vasalli etjam deinceps competat, juxta Regulam vulgatam: Si vinca vincentem te, musto magis te vinco, cap. au-

toritates, extr. de concess. praben, in 6to. l. de accessionib. 14. §. 11.13. vers. nam qui me potior est. sf. de divers & temp. prascript. Quò & facit., quò di judicium dicatur solvi vetante eo, qui majus Imperium in cadem juvisdictione habet, l. judicium solvitur. sf. de judic. & quod per supervenientiam majoris Magistratus cesset jurisdictio minoris, l. potioris, s. C. de offic. Rest. provinc. † Cum quo eriam conventi jus Saxonicum in liber. Laui reste art. 58. §. Wann der Graff. & leb. 3. art. 60. vers. in welche & tadt art. 15. die judict. 16. j. who habetur: In welches sand ter sidns ser sompt/ba ist thme das Certit te doschist ledia / daß er alle stagen vichten mag/ die ver ihn semmen.

f Sed vera funt hæc omnia inconcessione temporalis jur schectionis, quæst revocabilis ad beneplacitum concedentis, prout est mandata vel delegata jurisdictio, i. 6. ff. de jurisdict. omn. pake. ditt. cap. pastoralis. Gloss. in lantr. ditt. lib. 3. art. 60. verbo: Juweldte Etabt, vel quando interiori jurisdictio tribuitur pro coadjuvatione Imperii superioris ut inter eos quasi communio sit., 8c societas muneris la 1. C. ff. de ossie. pref. urb. 1. in bae sucrates mi. 30. de donat. † Secus vero tes se

habet in jurisdictione titulo Feudi in perpetuum concessa. Est enim Feudum instar ulusfructus, tit. 23. in fin. FF. 2. At verd proprictarius impedire haud potest usufructuaria, qvoinus utacurfruatur prædio ulufructuario, Henr. Bocer. de jurisdiet.e.p. 8. n. 80. Matth. Coler. de processe execut, part, 1. cap. 1, n. 162. & fig. Cum ergo Status Clione à Casarea Majestate in perpetuum obtinuerint, haut certe cumulative jura hæc, sed potius perinde ut per prascriptionems privative intelligitur acqvifitan Felin. in diet. c.ip. pastoralis. n. 4. extr. de offic. Ordin. Coles. diet. cap. 1.n. 158. Christoph. Befold. in Colleg. polic. claff. s. diff. 3. ch. 14. in fin. Henning Goden conf. 2. n. 18. 10 Matth. Welemb. conf. 95. n.57. T Ovod cô magis verum est in concessione Imperatoris, cujus beneficia latislime funt intelligenda, L'beneficia 3. ubi Jason n. 19.25. 8 31. ff: de const. Princip.

Nonigitur † de causis subditorum mediatorum sive incolarum, qvi Statibus imperii subsunt, cognoscit & judicat Imperator, priusqvam hæ per appellationem.

devolvantur vel ad folum Imperatorem, ut si ad aulam Casaris ac insimul Status Imperii, qvando nempe lites ad Cameram renimis occupatus, privatorum litibus dirimendis vacare haud pollet, † communi Statuum Imperii consensu à Maximiliano I. Anno 1405. Camerale Confistorium fuir insbitutum: Das Ranscrlide und des Beiligen Reichs Cammergerichte/ in qvo vice Imperatoris & Statuum de causis litiganphan, de jurisdict. Imp. Roman. lib. 2. part. 1. cap. 3: Georg. Schönborn lib. 5. politicor, cap, 50. Petr. Frider. de process. Habeat jam licet † Gal- 13 1.19m. jur. univerf. lib. 47. cap. 27.n. 6. 6 9. † Habeat quantumvis et- 14 2. deRepubl. Angl. cap. 12, cum hisce um certare posset, f gvod perfe-Yyy2

lumen, Afylum collitigantium oppressorum, domesticæ disciplinæ, legum, morum, totiuse; Reipublicæ propugnaculum & incorruptissimum judicum Imperii Dicasterium, Ventur. de Valent. in parthen. litig. lib. 1. cap. 16. 10. 4. In hoc Imperator und cum. Statibus Imperii per Camerales, sententias Magistratuum inseriorum iniquas resormat, juse; suum cuie; tribuit.

aula Cæsarca causæ appellationum ventilentur, semper Imperator providebit, quo jus æque administretur, idá; ed magis, quod de sententia Imperatoris nullus deturad alium regressus: Stultum namq; habetur admonere illud, à Principe appellate sas non esse, cu ipse sit, qvi provocatur, inquit Ulpian. inst. 1, §. 1. s. 1. s. 2. s. prorsus est illorum sententia, qvi ab Imperatore ad Papam appellatiautumant: necenim causæ seculares extra Imperium Roma-

1. observat 14. Thom. Michael de ces Luneburgenics Henricum &

#### SECTIO III.

Duplici gaudent privilegio Archiprincipes Electores circa Justitiz administrationem, nimirum de Non evocando: & ...

Non appellando; Qvæ duo privilegia abinvicem sunt distincta, Horum qvisnam sit autor? qvæq; causa?

## Cap. IX. Sect. III.'

1. Circa justicie administrationem Electoribus non prajudicandum in suis pri-

2. Gaudene Electores privilegio de Non evocando.

3. Nec non privilegio de Non appellando. n. 4.

5. Privilegia has in Capitulatione confirmantur.

6. Ultriusq. privilegii autor eft Carolus IV. Imperator.

7. Notatur Zinzerling originem honorum privilegiorum à Sigismundo Imperatore repetens.

8. Refellieur apinio Zinzerlings.

g. Privèlegium de Non evocando confirmatum à Sigismundo Imp.

10. Fer linandus I. innovavit privilegium de Non appellando.

n. Confundir Zinzerling privilegium de Non evocando cum privilegio de Non appellando.

12. Distinct a siene bas duo privilegia. n. 13.

14. Rationes & caufe borum privilegiorum. n. 15:16.17.

18. Incommoda subdicorum in locis remotis appellationes exercentium.n. 19.

20. Ignorantia juris Saxonici non est causa vera privilegii de Non appellando.

22. In Camerà judicatur secundiem jura inferiorum tribunalium.

23. Originarii cujuslibes Circuli recipiuntur ad Assessores Camera.

24. Ignorantia juris Saxonici caufa minus principalis privilegii de Non appellando.

Circa Justiciæ administrationem in dirigendo processu à Camera vel Judicio Imperatoris aulico probè attendendum venit, † ne Archiprincipibus Electoribus in privilegiis suis de Non evocando & Non appellando præjudicetur, vel qvicqvam iis detrahatur. Non enim Subditi Electorum ad aliud tribunal, præterqva ipsorum evocari possut; † de qvo ita logvitur art. u. Aur. Bull. Daß feine Graffen/Frenen/ Edlen/ Les henfeute / V. fallen, Burckleute / Rieter/Knechte/Burger / auch feine Personen/ so benen Eruftifften Collen/ Meins un Trier zugef or nun unterworffen/web Standes wessens un wurden die senn/ uf einiges anklägers anhalten/ausier derselbe Eruftifft/ Gebiet und kanden/und

Yyy 3 The same beren

beren Zugehörungen an einander/ ober auch eines andern'/ ben der Ersbischoffen von Meint / Erier und Colln / oder den verordneten Richter/Gerichte / follen oder mo gen citiret, geladen und gezogen werden/ic. † De Privilegio autem de Non appellando Electoribus concesso sic habentverba Aur. Bull. diet. tit. 11. Ind ordnen wir hiemit austrücklich/ daß keinem Graffen/ Frenen/ Edlen/ Lehenman / Vafallen, Burgman / Ritter / Knecht/ Burger oder Bawersman / auch Feiner Personen oder Einwohnern/ fo gedachten Eißftifften unterworf. fen/wes Standes / wurdens oder wesens die weren / von Processen, Ben-oder Endurtheln/ fo an ihrer der Ergbischoffen und Ergflifften/ ober auch beren Beampten Gericht angestellet und ergangen / oder ins Fünfftig angestellet werden und ergeben möchten / an fein ander frembo Gericht zu appelliren crlaubet fenn fol/ic. junet. S. ule. diet. tit. 11. Ind eben folde Conftitution (fcilicet, de non evocando & non appellando) wollen wir in Krafft gegenwertigen unfere Känferlichen Beseiges auff die Durchlauchtige Pfalggraffen benm Rhein/Bergogen zu Sachfen und Marggraffen von Brandenburg / als weltliche

nen vollkömlich erstrecket haben† Electoribus itag; indisserenter omnibus tam politicis sive secularibus, quam, ecclesiasticis, privilegia de Non evocando & Non appellando, Sanctione hac Auren Bulle suère indulta, † que & ipsis in Capitulatione. Cusareà à Rege Romanorum consirmantura s. Wir sollen und wosten auch die Chursursten, in tarb. Condern sie alle unnd ieden insonderteit im Reich sanc der Enldenen Dustlauch wie des Beiligen Reichs Ordnungen und Gesch verniegen/
beword auch ben der ersten austrucklichen instantz verbleiben lassen.

Ex qvo porro apparet, utriusq; privilegii autorem fuille CarolumIV. Imperatorem, qvi promulgatione Aureæ Bullæ id beneficii Archiprincipibus Electoribus indulat, ne fubditos ipforum ad tribunal extraneum evocare, vel ab corundem fententiis appellate cuiqvam fas fie Non eqvidem me fugir, † Zinzerling in anjunat. des appellate. originiem horum Privilegiorum in Electoratu Saxonix altius atq; à Sigismundo Imperatore altius atq; and tare altius atq; and tare altius atq; and tare altius atq; and altius atq; and

Krawen Zage Annunciationis. Sed mehercle fallit, postquam jam. ancea † ex Aurea Bulla Anno 1356. Jan. 10. ab Imp. Carolo IV. promulgara, Electoribus privilegia hæc competiiste demonstravimus. Nec enim Sigismundus Imperator privilegium de Non evocando Domui Saxonicæ de gente Sed qvod jam ante Domui Saxonicæ in gente Anhaltina per Auream Bullam datum erat, in Mifnensem anno 1423, transtulit saltem, & per occasionem novæ invit, Fridericum è Stirpe Misnicà Presburgi in Hungarià de Electoratu Saxon, cum omnibus privilegiis ac juribus investiendo: Mit allen Ehren / Richten / Gnaden / ffen / die zu bem Herkogthum zu Sachfen von alters gehöret/Petr. Albin. in Chron. Mifn. sit. 16. Frider. Hortled. de rauf, belligerman. lih. 4. to cap. q. † Perinde ut privilegium de Non appellando per aur. Bull. dinandus I. innovavit & confirmavit, in Privileg. Ferdinandino, gvod cuivis legenti liqvidum apud Johann. Limnaum tom. i. de jur. publ. lib. 3. car. 10. n. 41. & Ayrecumpart. 2. process. biff. c. 4. obfirv.11. 2. p.19.514.

Labitur † qvoq; in eo Zinzerling. diet. Diff. de appellat. conc. 70. uno codemą; venditat, Ingvo iph affentitur Limnaus lib. 3: des jar. pabl. cap: 2. n. 67. & cap. 10. n. 37.7 Etenim distincta esse hæc duo 12 privilegia, tenor tit. 11. Aur. Bull. tribunal extraneum evocari vetantur, Dom. Arum, in discurs. 5. ad Aur. Bull. concl. 11. Gerlac. Bux-Comiti, Baroni, Nobili, Vafallo corundem appellareliceat, Arum. feine Liebe als Romifcher Ranfet die Chur-und Intfien gu Cachfen hen / daß niemand des Haufes diefelbe niemand poon ihren

Gerichten an andere Det fürnohme folte/veritande worden/apudLimnæum diet.cap.10. & Ayrer.diet.loc.

Rationem porrò horum privi-14 legiorum † si qvis scirc aveat, respondemus, Magnificentiam, curam & sollicitudinem ArchiPrincipum Electorum pro rebus Imperii tantam gratiam tantumq; favorem promeruisse, Noluit etenim Justinianus Imp.a magnificis suis judicibus appellari, inl. ctis gvog; urbi inhibita fuit appel latio, Gvid. Panciroll. cap. 25. innot. Orient. Imp. Neg; à Præfecto prætorio appellare Principem licuit, l. 1. ff. de offic. præfect. præsor. 15 Cassiod.cap. 3. lib. 6. variar. † Octo qvoq; Curiæ majores Francorum, qvatuor Hispanorum, Rota Romanorum, quadraginta Venetorum, Curia Neapolitana, Mediolana, pleraq; judicia tum publica tum privata disceptantac defini-Bod. lib. 1. de Republ. cap. 10. Et solet interdum Imperator dare juprovocare, l. 1. §. 4. ff. à quib. appell. 16 non lie. † Nimirum gvod fingulalectoribus attribucretur? quippe

logissima: & appellerein regionides Willen / bas deffelben Reid's fen junelime/tc.Nempe magis propitium Deum habent Principes, cum tantoperè curant, ne qvid detrimenti subditi accipiant, No-

vell.149.cap.3.

Abeant ergo, † qvi juris Saxo-20 rantiam, causam principalem. privilegii de Non appellando as-Aur. Bull. concl. 15. Gerlac. Buxdorff. ad Aur. Bull. tit. u. Regn. Sixtin. de. Regal.lib.t.cap.5.n.15. Petr.Heig.lib. 1.quest.4.n.42. Qvod vel indereprivilegium habent: tametli jus Saxoniam sitis, sed Franconicum. 21 † Et si vera esset hæc ragio, neg; ex aliis omnibus provinciis, in qviappellandum esfet, Andr. Knich. de Saxon.non prov.jur.verb.jus.cap. 3.n.28. Zinzerling in disputat. de appellat. concl. 70. qvod tamen fal-12 1um, qvivis concedie; †Ac porrò ratio hac proptered est infirma quod ctiam in Camera & gyovis summo judicio judicetur secunnem inferiorum tribunalium, Ordin. Camer, part. 1.tit. 57. Andr. Ga. lib.1. observat 36. n. 14, ind; distributione actorum in Camera hoc attendatur, ut referentium alter Saxonici juris sit gnarus, Balth. Kauxdorff. in diff. in augur. de Privil. Elett. Saxon, de non evocando & non appellando, tb. 9.5.3. Ex quo porrò fit, † ut si plures ad narii cujuslibet circuli præferancur, Joach. Mynling. cent. 4. abfervat. zi. ex Ordin. pari.i.tit. 4. qvia. nempe jus Statutarium scire præfumuntur, arg. l. 2. S.43.ff. de orig. jur. Kauxdorff, diet. loc. † Concesse- 24 rantiam, causam hujus privilegii saltem minus principalem esse in ditionibus Elector, & Ducum Sa-

#### SECTIO IV.

Quemadmodum privilegia de Nonevocando & Non appellando omnibus Electorum provinciis, ita adversus omnia alia judicia, adeogi etiam Judicium aulicum Casarcum data sunt atq; concessa.

7.77

SUM

1. Non restringenda sunt privilegia bec Electorum ad; rimi acquirentis pro-

2. In omnibus Electorum provinciis vigent hec privilege to

4. Competure bec privilegia adver fus quevis alta judicia.

7. Etiam contra judicia Ei clesiastica.

8. Numetium adversus pair i em aulicum Cefareum?

9. Persona concellentes po led sum in co videcur excepças

10. Princeps feipfum prizi rym obstringere preest.

11. Quad fecit Imp, in confessione privil de Non ve octivida & Non apper-

12. Non competunt bec privilegia contra judicium Cefareum in cafudenceate

Bultitia. n.13.

Ilmis coardant privilegia de provincias, quas primi acqvirentes habuerunt, ea restringunt; qviz bus oppono vulgarum illud juris me effe interpretanda, l. uli .ff. av Concà acqvificas cranendum elle, er-Die fenn/uff einiges Millagers an-

und gezogen werden. Et poles. Daß feinen in afen Frend Et. Daß feinen in afen Frend Et. Len/Lehen-mann Lafallen Tim, et. mann / Retter, Anedre Tim, et. ber Bauerawann auch kinn der fon oder Einmold richte ged in Churcher Einmold richte ged Eine an tein ander frends vierricht zu appelliren erlauber tem föll/ ie give verba ging eineralirer logising in eralirer logising in etant in etan et. accipi debent, is stiede legar presentielle. Nicol: Everhara in topicaler a gemeralizaren etan.

Ex quo plu criam fundancento privilegia hac ocalim evocando & Non appellando † advertus
quodvisaliud judicium funte cocessa, fatebitur quivis ultro qui
generalitatem verborum in dal.
tut, ut, dur. Bull. Dass fein Unter-

Thanks.

thangran diparter! only area of victee follen oder mod i cierree, dephillich Gerichte / Rrengeding un Gubern feinen Landen/Rurftenthumen! Gefeffene fur feinen ans bern Richter oder Geriff terenoch ren Amorlenten, in denen Gerichten/ barinnen ste gesessen sonn/ und barein fie gehoren, umb'einfaerlen

Electori, orando inqvit: Autoritaria i politicar ore pri intiam flatarmus & ordinamus, quad nullus ex
fubditis tam univerfitatibus Civitatum, oppidorum & villanum, quam
fingularibus perfonis pradictis, & in
ipflus Marchionis dominio degentibus, cujuscuna, etiam dignititus flatus & conditionis fuerit, proquibuscing, civilibus & criminalibus caufus
per quospiam, quamvis etiam feduapoftolice autoritate fulgentes, quarunill et liverarum apoftolicarums
hattenus impetratarum, qua de prefenti indulto, plenam & expressam, ac
de verbo ad vertum mentionem,
non feccint, vigere, extra Diacesin
citari vel conveniri, aut alias ad judicium evocavi possit vel debeat quoquo modo.

† At num ctiam adversus judicium aulicum Casareum, ben Ransers. Neichshoffrath/ipsumé; adeo Casarem, privilegia de Non evocando & appellando concessa autumabimus? Negare si qvis id volucrit, siaud destitutus videbitur sundamento, † cum persona concedentis in privilegio semper censeacur excepta, qvodqve privilegium, qvam maxime potest, sit restringendum, Curt.confil.s.in st. † Sed & Princeps privilegium concedento juri suo renunciare, seque ipsum privilegio ob-

Zzzz

ftringere potest saltem ex proprià conventione, arg.l.s. C. de Obligat. & act. gvod & hoc loco Imp. feciffe, ut fateamur, cogit nos † non modò generalitas verborum in-Aur. Bull, diet. eir. ir. Un fein ander frembe Gerichte. & in privilegio Sigismundino: Für feine andere Michter oder Gerichte / noch sonften ju Rechte/ dann allein für obgenandten Hernog Friedrich unnd seinen Erben und für ihren Ampt-Leuten/ in ben Gerichten/ barinen fie gefeffen fennd. Irem : Daß fie and) niemand vor einig kandgerichte oder andere Gerichte auswendig der ehegenanten Landen/ic. † Sed & specialis exceptio judicii aulici Casarci in solo casu dencgatæ justitiæ, facta in verb.dia.u. n. Aur. Bull. Do aber bas Medit nicht mitgetheilet werden welte/ sol allen den vorgemeleen/weichen das Recht versaget worden/ einig und affein an den Ranferlichen Soff und Gerichte/ac. zu appelliren jugelassen senn. † ex quo dicendum, regulariter appellationibus fibi suoqi Judicio curiali velaulico in uno saltem casucognitionem refervat, in aliis ci remnciat, figy dem exceptio confirmac regulam in calibin non exceptis, fecundam vulgata,

#### SECTIO V.

Eavis est Privilegiorum de Non evocando & Non appellando, ut ne quidem Subditi Electorum ad alfud tribunal diaci comparere & fori incompetentiam allegare teneantur; ne que privilegiis renunciare que ant, ut maxi-

mè id facere vefint. SUMMARIA.

1. Privilegium de Non evocando ad alios Imperii Status extenfum.

2. Ipfos Electores & Imperii Status privilegium de Nonevoçando batta concernit.

3. Status Imperii coram Judicio Camerali conveniuntur.

4. Num Subdici Statuum ad aliud tribunal citati comparere, & de fort incom petentia excipere teneantur?

5. De jure communi privilegium non sufficie allegaris sed probandum id est.
num.6.

7. Fallit boc, si privilegium omnibus sis notorium.

S. Saff-

8. Sufficit hoc privilegium ex Âur Bull. in feriptis falcem à citatis allegari. num o to

u. An Subditt Electorum privilegiu de Non evocando & Non appellando renunciare valeant?

ra, Negativa fententia verior. n.14.

13, Non porest quis renunciare juri suo in tertii prejudicium.

15. Privilegiahae Electorum verbis prohibitivis sunt concepta.

16. Claufula quog, caffatoria privilegiis annexa.

17. Juribus cum clausula cassatoriá non potest renunciari.

18. Reff. ad priv legium Sigismundinum.

19. Subdni samen Electorum & Ducum Saxonia volentes coram alio judice ...

Rare queunt.

OVod specialiter Archi-Princi-Imp. in Aurea Bulla indultum, ut scilicet corum subditi ad aliud tià ad alios quoq; Imperii Status fuit extensum. Ex qvo hodie Romanorum Rex jurat, gvod Electorum, Principum, Prælatorum, Comitum, Baronum, Nobilium, aliorumq; Imperii Statuum lubditos, ab ordinariis corum judicibus evocare nolit, in Capitulat. Cafar. Supr.cap.g. † Solos tamen subetiam ipsos Electores & Status privilegium de Non evocando concernit: Etenim cum Aur.Bull. in tie.u. disertis verbis mentionem cium ejus privilegii non extendi. t Qvin ergo ipsimet coram Judi-

cio Camerali conveniri queant, dubium prorfus non est, Thom. Michael. de jurisd. th. 26. lit.e. Domin. Arum: in discurs 5. ad Aur. Bull. consl.19.

† Num autem subditi privilegio de Non evocando, vel Non appellando susfulti, ad aliud tribunal si citentur, comparere, sorio; incompetentiam allegare tencantur, non usque adeò expeditum videtur? Nam † de jure communi non sussicit privilegium allegari, sed citatus compareat necesse est, forio; privilegium proponat, quo judex summarie cognoscere possit, an sua sit jurisdictio, l. 2. S. sed si dubitetur, l. si quis exaliena. st. de judie. Joach. Mynsing. cent. 2. observat. g. n. 2. Neo; in Camera imperiali aliud observatur, sed in extrahendis sive decernendis Processibus ad fundandam. Camera jurisdictionem, statur.

Zzz 3

. . . . . . . .

marratis supplicantis cantisper, fuum doceat, privilegii fui fructu privari, l.7. C. de appellat. imo mulavis in jus vocat, non ier. Qvibus omnino consequens, subditos Eprinsquam compareant, Hunque appellando, gvippe publica lege fing. cent. 3. observ. 6. Dom. Arum in difcurf, 5: ad Aur. Bull. concl. 16. Balth. Kauxdorff, in diffus in augur.

desano (700 and (19th) oronem und product product process and trace product recurs and process and trace provided all its nadeance accurate.

M. Mir oroner versa Und damie all its connectific ter and December the Carrier next along very process and provided in the process after wife in the process after wife in the process after wife in the process and its process are process.

Qvidautem fi Subdin Electerium privilegiis de Blon evocando & Nonappell regional levocat, leientes comparere velint i plorum arbitrio id relictum auch nartalthas Kauxdorff. diet Deput de non evocando & non appell ib 44. ex verbis privilegii Sigirmundini: Sie than es denn bon il ru cultur Billen. & renovationis Caroli V. Imper. le ormana d.z. Maji. an. 1906. tacha: "Topod mit den 25 decete: Es thans bant de Anterthanen mit an au Stalle.

† Sed valde july eeta mini videmir hae alle m., portquam certu vil. min tam inodicis Electorum, or muphs Electoribus in vilogia hae fuiffe concellis, con mos honoremidis mitaleir expraem nentiam respiceres at dictan super.

Sell.

bele der Churfurften. Qvo prævium Electorum ils enunciare 13 turi f Neque enim jura permitarg.lule. ubi Jalon & Dd. ff: l. pen. Bartol if de pael. Dd. in l. pen. 6. 14 cod.in. | Rectius itags statuit Ger-& quia sanctio ista privilegiata in

aber wider sharmeltes alles furgenommen und gehandelt wird/foll la est inferra, renunciari haur pot-

Nee † adversatur privilegium.
Sigilmundinum Kelmerci die annunciationis Maric anno 1423. datum, & Renovatio Caroli V. Imperatoris... Vel enim consensus Electorum ibidem non excluditur, qvin politik verbis difertis, Son firm (nempe Electorum) quten 20 flien) comprehenditur... Vel dicendum qvod res est, † Subditis tantummodo Electorum ac Ducum Saxoniæ id favoris indultum fuisse, ut volentes coram die

De Lege Regià German.

judice stare queant. Illud enim, nempe Privilegium Sigismundinum Friderico I. Saxoniæ Electori datum: Hæc autem, puta Renovatio Caroli V. Impi Friderico Sapienti & Johanni Constanti,

Fratribus Ducibus Sax. facta est. Exinde igitur ad religiorum Electrorum privilegia à Carolo IV. Imp. concella, universaliter contra Auream Bullam quicquam inferre admodum periculosum esses.

## SECTIO VI

Ultrumo; privilegium, nimirum de Non evocando & Non appellando, non solis Electoribus secularibus, sed & corundem Successoribus, ejusdemoj, samissa Principibus

concellim est.

#### SUMMARIA.

1. Privilegia de persona in personam b.ut extendenda.

2. Causa privilegiorum de Non appellando & Non evocando.

3. Privilegiorum ratio in akis Principibus, qui Electores non sunt, ceffect

4. Gaudent tamen bisce privilegiis & alii Principes Elector alium familiarum

3. Ida ex tenore Aures Bulle.

7. Nec non ex verbis privilegit Ferdinandini.

8. Et privilegii Sigifmundini.

9. Idemy, placuit Maximiliano I. inrenovatione privilegii Sigifmundini.

10. Ut & Rudolpho II. in renovatione privilegii de Non appellando Electori Brandenburgico facta.

12. Conflicutio Wilbelmi III. Ducis Saxon, de annou 446. n. 13:

14. Constitutio bac à Ferdinando I. approbata

IN ore equidem omnium verfatur, † privilegium de persona
în personam, sive de familia in familiam haut extendi, Dd. in l. inse.
C. de constit. Princip. privilegia que
quam maxime id tien porest, restringi debore, ne la dant jus commune, Curt. constitut mar. Hoe si
verum est, ecqvis inficias ibir, pri-

vilegia-de Non evocando & Non appellando fotos concernore Electores, nec ad corundem Succes-fores, Duces nimirum reliques Saxon. Comites Palatinos & Marchiones Brandenburgenfes perelinere: In maxime caufam horum privilegiorum principaliore pentitemus, que est multiplex folli-

itudo.

citudo, qvam Electores sustinent pro Imperii qviete: nec non singularis eorundem industria, gravitas sides é; explorata, ob qvamillos pro sapientia ac luce dignitatis suæ non aliter judicaturos existimavit Imperator, qvam ipsemet esset judicaturus, ut de-Præfectis prætorio dicitur in l. 1. §. 1. sf. de offic. præset. prætor. † Qvæ sanè ratio in Successoribus, qvi ipsimet Electores non sunt, omninò cessare facit privilegia, l. 2. ubi gloss. C. de Epise. & Cler. l. Titio Sejo. §. usurarum, sf. de legat. 2.

Et gvidem hæc ita lese habent, si privilegia Electoribus concessa adiplorum Successores, Comites nimirum Palatinos Rheni, Duces Saxoniæ & Marchiones Brandeburgenses per modum ampliationis extendere velimus, qvod neutiquam contra rationem privilegiorum concedendum esset. † Nihilominus & hisce utrumq; privilegium de Non evocando & Nonappellando competere; fateri oportet cum Gerlac. Buxdorff.ad Aur. Bull, tit. u. Regn, Sixtin. de Regal. libr, 1, cap. 5, n. 15. Petr. Heig. libr. 1. quaft. 4. n. 42. Gilman, in Symphorem, tom. 6. cap. 1. S. 6. Dom. Arum. in difeurf. 5. ad Aur. Bull, concl. 15. Balth. Kauxdorff. in disp. inaug. de priv. Elest. S.1xon. de Non evocando & non appellando. tb.3, † exipso privilegii tenore, in Aur. Bulla Caroli II'. Imper. tit. u. verb fin. And eben solche Constitution wollen wir in Krafft gegenwereigen unsers Känserlichen Besetzes / auff die Durchlauchtige Pfaligvaffen benm Rhein/Herkosgen zu Sachsen und Marggraffen von Brandenburg / als weltliche Epursürsten / deren weltliche Erben/ Nachkommen und Anterthanen / Nachkommen und Anterthanen / vollsommenlich / allermassen wie vorgemeld/erstrecket haben/ 20.

† Non itaq; est, qvod metua- 6 mus, pernudam extensionem contra naturam privilegiorum, Principibus familiarum Electoralium qvicqvam indulgeri, cum ipsamet privilegiorum verba eis subveniant. Qvæ adhuc reperiuntur clariora † in privilegio Ferdinandino de Non appellando Anno 1555, emanato. Non enim de Augusto Saxone Septemviro, ejusq; heredibus & Successoribus solum, sed nominatim etiam de Ducibus Saxoniæ; Johanne Friderico medio, Johanne Wilhelmo & Johanne Friderico juniore, corumá; heredibus: Won ihrer aller Leibes Erbenund dem gangen Stamm und hause zu Sachsen / expresse disponunt. † Isemá; innuunt verba privilegii Sigismundini, Friderico I. Electori Saxonis dati Kesmarci Anno 1423, die Annunciationis Ma-Aaaa rin:

rie: Darumb haben wir ihme und feinen Erben die befondere Onade und Rrenheit gethan, † Nec abnuit Maximilianus I Imp. in tenovatione Privilegii Sigismundini, fallà an. 1497. OEniponte die 20. Augusti in verb. Wir Maximilian wollen/ daß die legogenanten unfer lieben Dheimen Bernog Friedriche unnd Herpog Johansens zu Sachsen/ ihrer Erben unnd Machkommen/ Leut / Edlen / Graffen / Ritter / Rnecht / unterfassen in Churfurftenthumb zu Gachsen / Landgraffthumb in Duringen / Marggraffthumb zu Meissen und in andern ihren Landen und Berrschafften gefeffen / für keinen andern Richter oder Gericht/noch sonst zu Recht/ geladen werden follen/dann vor obgenante / unfere Oheimen und ihre Amptleute.

t Convenit qvogs Rudolphus II. Imp. in Renovatione privilegii de non appellando facta Anno 1586. Electori Brandenburgico, in verb. Meinen und seizen/ ordnen unnd wollen auch/ daß solcheder Churstusten zu Brandenburgk hergebrachte Gerechtigkeit und die unser gegeben privilegiam des nicht appellirens kräfftig und bestendig sein / unnd die Churfürsten zu Brandenburgk/ ihre Erben und Machkomen/sich derselben erfrewe/geniessenund wirdlich gebrauchen

mögen von une / unfer Machkommen von Reich/Romische Ranfern und Königen und sonst männiglich doran ungeirzer un ungehindert.c.

Probant certe hac luculenter, † exipsa Impp. concessione, Prin- 11 cipes familiarum Electoralium. utroq; privilegio de Non evocando & Non appellando, ægycacipsosmet Electores gaudere: ut proinde jure subsistat Constitutio Wilhelmi III. Ducis Saxoniæ hâc dere promulgata IVeisersez Domin. post Epiphan. anno 1446 † in quâ interalia hac verba habentur : Item ce fein biebero burch die Einwohnere unfer Lande/ viel austandischer Gerichte gefuchet / das den Landen eine Buehre und auch groffer Chaben un mer fliche Berderbniß ift / nundaß furbaß subewahren / so haben wir acfest und bestalt / das forder mehr fein Einwohner unfer Lande Herrschafft und Gebiete niemands vor fein auskandisch Gerichte / es fen Beifilich foder Welelich ziehen oder fordern foll / umb feinerlen Sachen/wie die gefenn mag. † Er art. 6. Were es min / das iemand/ wer der were in unfern Landen/ Bergichafften und Gebieten Wohnhafftig / fich am Decht vor genfile chen ober Belelichen Gericht in den Landen / inmaffen obberühret ift/ nicht gnügen laffen/fondern davou

beruffen/oder sonften ausländifthe gerichte wieder die unfere fuchen wurde / derfelbe foll von flund an als ein Echter des Landes gehalten werden/un foll forder nimmermehr in unferkande fommen/fondern bie ewiglichen reumen / und durch feinen Weg wieder eingenommen werden / und jeglicher mag fich zu demfelben und au feinem gute halten mit recht ohne alles hindernuß als zu unfern und unfer Lande rech-14 ten Echter. † De cujus Constitutionis vigore co minus dubitandum, postquam ea ab Imp. Ferdinando le diferte fuit approbata. in privilegio de Non appellando, hisce verbis : Goldies alles hetten auch gemeine Stande und Buter. thanen der Chursund Rürften zu Sachsen bewogen junnd ben Ihr. Liebden als bem Landesfürften vor vielen Jahren angesuchet/ berhalben eine austrückliche vorsehung ju thun. Dorauff dann bie bonials regierende Chur und Fürften eine fands Dronung mit gemeiner Stande ihrer Landschafft bewillis gung auffgerichtet und publicirt, dorin die Appellation beruffung/ von Ihr. Liebden ben Poen der Acht verboten/10.

# SECTIO VII.

Non tam generaliter intelligendum est Privilegium de Non appellando, qvin Subditis in causa denegatæ justituæ vel casu nullitatis saltem supplicare, & Imperatoris vel Camera auxilium implorare liceat.

#### SUMMARIA.

- i. Conqueri licet subditis Electorum super justitia denegata apud Casaream. Majestatem.
- 2. Ex Sanctione Aures Bulla.
- 3. Quenam hujusreiratio?
- 4. Cessat privilegium de Non appellando, si Electores denegent justitiam,
- 5. Reges & Principes constituti, ut faciant justitiam.
- 6. Judex ob negligentiam ab officio potest removeri.
- 7. Num super processus nullitate liceat Subditis Electorum conqueri in aula Cafaris.
- 3. Contra supplicationem vulgo urgent generalia privilegii verba.
- 9. Repetitio magnam tribuit prohibitioni efficaciam.

to. Supplicationes in casibus nullitatis adversus Saxonia Duces admittuntur in Camerà.

11. Respondetur ad objectionem ex verborum universalitate desumtam. n. 12.
13. Distincta sunt benesicia, Appellatio & supplicatio.

14. Supplicare licet adversus sententiam à Presecto presorio latam, non etiam ab ca appellare.

15. Admittunt simplicem querelam in casu nullitatis Electoris Saxon, Sca-

COnveniunt in co Politici,† super denegata justitia, haud obstante privilegio Electorum de Non appellando, subditis eorundem apud Cæsaream Majestatem conqveri, & adjudicium Imperatoris aulicum appellare licere, ita ut causa justitiæ denegatæ ab hoc privilegio sit excepta, per † Sanctionem manifestam Caroli IV. Imper, in Aur. Bull, tit. 11. verf. Do aber das Recht nicht mitgetheilet werden wolte/ soll allen den vorge= melten/welchen das Recht versaaet worden/ einig und allein an den Ranferlichen Soff und Berichte/oder eines Michters/so der Zeit ohne Mittel im Ränserlichen hoff zu Gerichte figet/ verhor/ und fur feis nen andern ordentlichen oder delegirten Richter zuappelliren zugelassen seyn Domin. Arum, in discurs. 5. ad Aur. Bull. tit. 11. concl. 18. Andr. Knich. de Saxon. non prov. jur. verb. jus.cap.3. n. g. Balthaf, Kauxdorff. in disput. inaug. de privileg. Elect. Saxon. de non evocando & non appellando, th. 17. Christoph, Befold.

in tract. de appellat. cap. 2. n. 105. & segg. j. Nec deficit ratio exceptionis. Novimus siqvidem, Electoribus privilegium de Non appellando ob fingularem corundem. industriam, sidemá; exploraram fuisse concessum, gvod nimirum existimaverit Imperator, judicaturos esse ipsos pro sapientia ac lucedignitatis suæ, qvam ille ipsemet foretjudicaturus, utde Præfectis prætorio diciturin l. 1. S. 1. ff. de offic. praf. prator. † Hoces- 4 go si non faciant Electores, led prorsus denegent justitiam,qvisnam privilegium de Non appellando cessare haut putaverit? cessante privilegii causa, kachleta 8. S. gentium. de excusur. tutor. Anton. Fab. in Codic. lib. g.tit. 28. defin. g.n. 10. † Qvin & constituti sunt Reges atq; Principes, ut faciant judicium & justitiam, prout dicebat Sa-Iomoni Regina Sabæ, 1. Reg. 10. Psalm. 82. Ergo si denegaverin subditis justitiam, indignos se taciunt judicantium officioac beneficio, Andr. Gail lib. 1. abservat.

28.n.1. & per consequens cadunt suis privilegiis. † Nam & judex ob magnam negligentiam ab ossicio potest removeri, l. siquos C. de ossic. pras. prator. orient. l. cum quibus. sff. de procurator. Gail diet. observ. 28.n. 8. qvidni etiam privilegiis sibi competentibus privari?

† Qvid vero juris, si super processus nullitate Subditi adaulam Cæsaream vel Cameram Imperialem saltem per modum supplicationis vel simplicis querelæ velint supplicare? Eos neutiquam audiendos, nec sub prætextu nullitatis admittendos fore, multis adductis rationibus differit Andr. Knichen de S.ixon. non prov. jur. in verb. litis propocatorie. cop. 1. qvem sequentur Dom. Arum. diet. difcurf. s. ad Aur. Bull. concl. 17. & Kauxdorff. diet. difp. tb. 18. † Imprimis verò urgent verba privilegii universalia & generalia, nec non prohibitionem sæpius repetitā & amplativā indict.tit. Aur. Bull. Wes Standes / Würde oder wesens die weren/von processen, Ven-oder End Brtheilen. It: Ordnen auch daß die appellationes, so hierwieder geschehen/nicht angenommen werden sollen / wie wir denn dieselbe hiemit auffheben / und nichtig erkennen / Ir: Was aber dawider fürgenommen und gehandelt wird!

fell so bald nichtig unnd gesallen senn/20. † Tribuit namq; repetitio majorem prohibitioni efficaciam, majorisq; ponderis videntur verba universalia, qvàm genetalia, Battol. in l. generaliter. S. u-xoriff. de 1 sinft legat. & in l. itaff. de aur. & arg. legat. Cravett. cons. 86. n. 6. & consil. 194. n. 4. Qvin & verba universalia privilegiis inserta hanc habere naturam, ut comprehendant omnia, qvæ excogitari possunt, multis probant Tiber. Decian. vol. 2. consil. 35. n. 48. Aymon Cravett, consil. 308. n. 6.

Attamen † haud obstante pri- 10 vilegio de Nonappellando, agi & supplicari adversus nullitares & contra Duces quoq; Saxoniæ hoc casu decerni mandata, testatut. Compilat. prajud. Camer. tit. de perf. privil. Et non attento privilegio de Non appellando, Citationem super nullitate principaliter deducendâ, absq; inhibitione impetrari posse, in Camera Imperiali conclusum dicit Andr. Gail lib. 1. observat, 135. n. 4. † Unde facilè corruit argumentum ex verborum universalitate & prohibitionis repetitione desumtum, qvippe ex qua contra expressam notorietaté & praxin in Camerà Imperiali receptam nihil inferendum est. † Qvin nec prohibitio appellatio- 12

Aaaa 3

nis

De Lege Regiâ German.

nis, de quâ solà verba privilegii in diet. tit. u. Aur. Bull. loqvuntur, Supplicationis tollit remedium, cum † diversa & separata sint beneficia, Appellatio & Supplicatio: ista sigvidem iniqvitatis vel imperitiæ judicem arguit priorem, l, 1. ff. de appellat. ast hæc proprii erroris veniam & circumventionem adversarii implicat, l.e.g.ff. 14 demin, † Unde adversus sententiam à Præfecto Prætorio latami Supplicare licet, l. un. C. de sentent. Prafect. prator. cum tamen ab cadem appellare concessum haut fit, l.i. ff. de offic. Prafett. prator. Sublato itaq; uno remedio, aliud adhuc iuperelle videtur: cap.inter catera, extr. de sent. & re judic. adeog; per abolitionem appellationis; qverimoniam nullitatis Sublatam non esse, stylog; Cameræ cam comprobari, afferit Thom.

Michael de jurisdiet. th. 26. lit. E. infin. † in gvam sententiam pro- 15 nunciavere quoq; Elect. Saxon. Scabini Lipsienses in causa Michael Michaelis zu Weiffenfee. M. Octobr. Anno 1620. hisce formalibo: Ob imm wol fürgeben wird ob het. tet ihr hierdurch wieder das Fürstliche Gachfische privilegium de non appellando gehandelt. Dieweil ihr aber dennoch emre Klage ben bein Ranferlichen Cammergerichte gu Speier/dafur es fich aus ber / ron bemeltem Ranferlichen Cammergerichte an die Fürstliche Wenmari-Sche Regierung ertheilten Citation angehen leffet / allein per viam simplicis querela und ex capite nullitatis anbracht/ 20. Go habe ihr auch nad Belegenheit disfals dem obgerührten Fürflichen Gadfifchen Privilegio de non appellando ju wia der nicht gehandelt. B. N. W.

## SECTIO IIX.

Non uti reliqvi Electores, ita etiam Saxo & Brandenburgicus privilegium de Non appellando amiferunt : fed uterq; constanter hucusq; id retinuit. SUMMARIA.

1. Privilegium de non appellando ab initio omnibus Electoribus concessium.

2. Plerig, id amiserunt.

3. Summa quorundam Imperii Statuum appellabilis.

4. Saxo & Brandenburgicus Elector privilegium de Non appellando constanter retinuerunt.

5. Archiduces Austria quoq, gandent privilegio de non appellando.

6. Notatur Heigius, qui Brandenburgico privilegiñ id denno concessum asferit.

7. Ele-

7. Elector Brandenburgicus privilegium de Non appellando nunqvā amisit.n.8. g. Tenor renovationis privilegii à Rudolpho II. Imp. Elect. Brandeburgico sacta.

Mnibus qvidem indifferenter Archiprincipibus Electoribus privilegium de Non appellando ab initio fuit concessum in Aurea Bulla Caroli IV. Imperat. Sed nonægvè omnes id retinuerunt. Cæteris sanè hoc eripuit longi temporis consvetudo, † vel saltem eos quoad certam appellandi summam qvibusdam Imperii Statibus adæqvavit, qvalis summa est apud † Electorem Trevirensem 500 Reinische Gulden in Golde/ Episcopum Magdeburgensem 600 Bulden in Munge in realibus: in personalibus verò & mobilibus 400 Gulden in Münke. Luttich 1200 Gulden in Golde: Briren 300 Gulden in Munge. Mes 500. Gulden in Golde: Banern / 500 Gulden in Munte. Braunschweig 300 Gulben in Golde: Pommern 300 Gulden in Golde: Mechelnburgf 300 Gulden Gold : Regenspurgt 400 Gulden Munke: Murnberg 600 Gulden Münke: Strasburgk 600 Gulden Münte: Franckfurth 200 Gulden Münke: Colln: 300 Gulden Gold : Lübech 200 Gulden Lubisch : Hamburg 600 Bulden Gold: Bremen 600 Gulden Gold. De gvibus videatur Gilman. in. symphorem. supplie. † Ast Saxo & Brandenburgicus Elector constanter privilegium de Non appellando retinuerunt: qvibus hodiè pares sunt hâc in re † Archiduces Austriæ, qvi inter cætera à variis Imperatoribus impetrata privilegia, hoc etiam obtinuerunt, Das von ihnen an cinen Könnischen Känser unnd König/ noch an des Reichs Cammergezichte oder ander Gericht nicht appelliret, suppliciret, noch redimire werden fan/Michael Schifer. de orig. Spotest, Elect. conclus 74.

Non egvidem me latet + assertio Petr. Heig. lib. 1. queft. 4. n. 32. Electorem Brandenburgicum per inde ac reliquos Electores privilegium de Non appellando qvondam amissse, ac posteà per fingularem concessionem ab Imperatore Rudolpho II. denuò id recuperasse: in quo ipsi assentttur Dom. Arum. in difeurf. 5. ad Aur. Bull. concl. 13. in fin. + Sed falsitas hujus assertionis patet ex iphusmetImperatoris Rudolphi II. verbis, que habentur in renovationes privilegii de non appellando, factà Anno 1586. secundum Fett. Frider. intract. de process. & mandat. exerah. in fin. sub. Rubr. de privileg. quorund. Imp. Stat. pag. 308. ibi: Wher hundert und mehr Jahren

und also weit uber Men chen ge-Denden eingeführet/ herbracht/ gebrauche und behalten worden/ daß niemand von der Churfurften gu Brandenburaf Brtheilen / decreren, Erfentnuß und Abschieden/ic. an unferer Borfahren/ unfer unnd des Reichs Cammergerichte zu appelliren macht gehabt : Et in vers. Hingegen aber!/ ibi: Geine Liebe und berfelben tobliche BorGleern weren auch ben folcher 3hr. Churfürstlichen Befrenhunge bisanhero geruhiglichen gelaffen worden. Item: Bud obwohl feine Liebe folthen Muthwillen in dero landen bisanhero nicht gestattet / auch dasfelbe ferner nicht nach zulaffen fug und macht hette/ic. Et postea: baß wir folche der Churfürften zu Brandenburgk hergebrachte Gerechtigkeit des nicht appellirens von ihren Brtheln / decreten und Er-Fendnuffen/ beffen fie wie obgemeldet ohne das befugt und bishero unverruckt gehalten. † Ex qvibus manifestissimum redditur, privilegium hoc ab Electore Brandenburgico nunqvam amissum, nec de novo ab Imperatore Rudolpho II. ci concessum, sed saltem renovatumae confirmatum fuifse: Cuirenovationi causam dedit qvorundam, hoc privilegio non confiderato, ad Cameram appellantium petulantia: de hoc qvominus dubitetur, † Renovationem privilegii verbotenus apponere placuit. Wir Rudolff ber ander von Gottes Onaden Romifcher Ranfer zc. Bekennen öffentlich mit diesem Brieff / unnd thun fund aller manniglichen / baf uns der Hochgeborne Johans Georg Marggraff zu Brandenburgf / des Benligen Romischen Reiche Erskämmerer und Churfürst/zu Gee. tin/Pommern/der Caffuben unnd Wenden Herhog/ Burggraff zu Nürnbergk und Fürst zu Rügen/ unfer Licher Oheim und Chufurft/ fürbracht/obwoh! S. E. Meinung und Gemuth nicht fen/ fich aus unfern und unfer Dachkommen Rdmischer Ranfer / und des Beiligen Reichs gebürlichen Gehorfam guentziehen / oder unferm Ranferlichen Cammergerichte in feiner Doheit/Praeminenez und gebührliche Gerichts Zwang etwas abzubre. chen / sondern G. L. Vielmehr geneigt weren/une und unfern Dachfommen am Reich unterthäniasten getrewen Gehorfant zu leiften / auch die Gemeinen des Beiligen Reichs Ordnunge/Policen / unnd justicien zuerhalten/ auch neben andern Ständen befordern zuhelffen / wie denn G. L. Borfahren auch S. L. in Sachen/foohne Mittel in erfter instant an unfer Ransertich Cammergerichte / inhalts unfer bes Geiligen Reichsordnung gehörfg, und G. L. als Parthen belangten/unfer un des Reichs Caft mergerichts jurisdiction niemals ge flohen/fondern darinnen Recht geben und genommen hetten / auch noch zugeben und zunehmen erbotig weren/fich auch sonst als ein gehorfamer Churfurft des Reichs zuhalten / und des Beiligen Reichs. Ordnunge und Sapunge trewlich nachzukommen schuldig erkennen/ So were es gleichwol ben S. 1. Worfahren den Churfürsten gu Brandenburgf als des Beiligen Romischen Reichs Erstämerern/ ( die da nach ausweisunge der gemeinen Recht und Gulden Bulla/ des nicht appellirens halben fürnemlich privilegire und begnadet) uber hundert und mehr Jahren/ un alfo weit uber Menschen gebenchen eingeführet/herbracht/gebrau chet und behalten worden/ daß niemand von der Churfürfte zu Brandenburg Breffeilen/Decreten, Er-Fendnuß un Abschieden/fo durch fie und in ihren Mame in der Parthenen Sachen/fo an und für ihren hoff anhängig/ gesprochen oder ausgeaangen/an unferer Borfahren/unfer und des Reichs Cammergerich. te zu appelliren Macht gehabt / fonbernes weren S. L. Unterthane/ Landfrande un Lebenleute/ auch die Frembden fo für J. L. Hoff zuthun

gehabt/fculbig gewest/ und noch/ es ben benfelben Brtheln/Decreten, Erfentnuffen und Abschieden/fo in berfelben Mamen gesprochen ober ausgange/ chne weitere beruffung/ Appellation, Supplication over redu-Hion an unsere Worfahren / Rom: Ranfer un Ronige oder unfer Ranf. Cammeraerichte/ober ien ands anders / bleiben zulassen / Es schwilren auch alle G. &. Pralaten, Berren und von der Mitterfchafft / die von G. E. Leben-guter hetten/in ih= ren Lehenpflichten / daß fie ihre Lehen nirgends anderewo verrechten wolten/ benn vor G. L. und berfelben Mannen. Bu beme hetten für vielen langen Jahren unnd uber Menschen gedencken/G. 2. und berer Borfahren die Churfürsten zu Brandenburg viel unterschiedliche Gerichte in ihren Lanten verordnet und gehalten/ die auch G. E. nochmals also hielten und bergestalt angestellet wurden / daß erftlich vor die von Abel an unterschiedlichen Orten des Landes / als in der alten March / unterMarch Prignik/Landezu Stolp und Ruppin/ sonderliche Land Soffennd Quartal Gerichte gehalten würdelso bette and eine legliche Ctabt ihr fonderlich Gerichte/für weld ediceache erfilich durch die Vartheien angefangen/ und flagehafft gemacht murten / und wann alstann von Вывы ben-

denfelben Richtern ein Brtheil gefprochen wurde/dem/fo fich des 32theils befchweret findet/nach gelaffen/an S. L. Cammeracricht / daß S. L. für und für in ihrem wefentlichen Sofflager zu Collnan der Sprew mit anschnlieben tauffern von Udel/Rathen und Rechtsgelehrten und gewürdigten Dersonen befaßt hielten/ zu appelliren, und da eine oder bas ander Theil vermennet/daß durch die Cammeracrichts Rathe/in ihren appellirten Brtheil ben Sachen auch zu viel ober zu wenig gethan / stunde demfelben fren/zum dritten an G. des Churfürsten zu Brandenburgt &, felbst zu suppliciren, baliero benn in derfelben britten Appellation instanz G. L. durch die Juriftische Facultet G. L. Univerficet ju Franckfurth an ber Dber/ober andere auslandische Juristische Faculteten endlich in ihren Dlamen / was recht unnd billich/erkennen lieffen. Daß alfo/ Krafft Diefer Berordnunge / Die vierte und weitere provocation auch nach Berfehung gemeiner befchriebenen Rechte / nicht zuläßlich senn konte. Da sich auch ie zu Zeiten zutruge / baß der Parthenen Sache erstlich in prima instancia und also immedine vor G. L. Camergerichte anhangig/und in G. L. Camergerichte Rathe Damen ein Brtheil darauff eröffnet wurde/Go hatten

doch abermals die Varthen/fo fold Prtheil anfechten wolten/ annafame und überfliffige remedia barsu/ nemlich/bafifie gleicher geffalt innerbalb gebürlicher frist / nemlich 10. Lage nach eroffnunge deffelben/ an G. & Suppliciren, und in ihrer Julification foliber Supplication die Briachen / warumb fie fich beffen befdiwert/angeigen mogen/darauff wurde alsdenn auff die vorige A-Hen, und was eine lealiche Parthen zu ihrer noteurfft in folder Supplication inflantz forner einbracht / wiederumb mit gehabtem Dathe der Franckfurtischen ober ander frembder Rechts Gelehrten unnd Erfahrnen in G. 1. Damen gefprochen / und ie zu weilen / wann die Varthen noch nicht ruhig senn wollen/auch wol eine revision aller aeten und borguff ergangenen Br. thel angeordnet/daß also burch diefe Mittel des Wbereilens fich emiac Parthen nicht zu beschweren/o. der zu beklagen / daß fie mie ihrer Mothdurfft nicht gehöret murden.

Hergegen aber / wenn der Parthen / so die Sachen durch so viel gleichmässige Brtheil verloren / und dieselbezu ihrem Boztheil langer auffziehen wolte / uber dis alles solt nachgelassen werden / an uns oder unsere und des Reichs Cammergerichte zu appelliren, wurden die Rechtsertigungen dadurch un-

ferb.

fterblich gemacht/ und muften endlich die Armen/ die gleich eine gute gerechte Sache hetten / von wegen ihres unvermögens Rechtlos bleiben. Es were auch in der gulbenen Bull ausdrücklich verfeben/daß die Churfürsten in gemein sonderlich damit begnadet/ daß niemand ihre Buterthanen vor andere Gerichte giehen und laden folce/ welches auch auff die Appellationen, daß biefelbeniemands von ihren Gerichten an andere Orte vornehmen folte/sederzeit verffanden worden. Solche G. L. als eines Churfurften zu Brandenburg Gerechtigkeit des nicht appellirens, hetren auch G. L. und derfelben Worfahren auff vielen gehalrenen Reichs-Zagen / wann von Berbefferung der Cammergeriches Ordnung gehandelt/in Gegenwart ber Churfürsten/Rürsien und Stande des Reichs offentlich vorbringen laffen/ und were diefelbe von unfern Worfahren / oder uns unnd ben Stånden des Reiche niemals gefochten/sondern oberzehlter / und wielmehr anderer Ctanbe halben/ fo es dergeffalt herbracht / in junafter in Augivurg des fünff und fiebengigften Jahrs der minder Zahl pernewerten unnd verbefferten Cammergeriches Ordnung / unter dem Tietel / von welchen Richter und was Brfachen moge appelliret werde/bieClauful inferiret un gefeht (doch einem ieden feine Privilegia. und Frenheiten vorbehalten) G.L. und berfelben lobliche BerEltern weren auch ben folcher ihrer Churfürstlichen befrenhung bisanhero geruhiglichen gelaffen worben. And auff foldes alles hat uns obgedachter unfer Dheimb und Churfürst/Marggraff ju Brandenburg/ Johannes Georg weiter fürbringen laffen/daß ben diefen letten befen Zeiten und Leufften/da die Leute ie långer ie mehr sich allerlen Bugehorfams/Muthwillens/und ungfemlicher und ungerechter Sandel unterstünden/und sich niemand mehr an gleich und Recht wolte begnügen laffen/ fondern fich afferlen dahin zum hochsten befleiffigen/ wie einer dem andern unter dem Schein des Rechtens unrecht thun/ und seinem Wiedertheil / auch in gerechten Sachen fo lange vorgeben und ihn dermassen allenehalben auffhalten mochte / baffer des Handels mude wurde/ oder Urmuth unud Anvermögens halben feine gute Sache gar muffe frecken unnd ligen laffen / mol unruhige Leure mochten befunden werden / denen mit Recht unnd Billigfeit in ihren ungegründeten Gachen nicht Benfall fonte gegeben werden/die aus keiner Rochduift/ sondern nur freventlich Spon Bbbb 2 S.

S.L. rechtmaffige gesprochenen Br. theilen/ darinnen nach fleiffiger un pielfältige: Bewegung und manchfaltiger revision der Alten, das jeniac / so die Recht und Billiafeit geben/erkannt worden/alleine zu gefährlichen Borgug / Erlängerung und Ausflüchte ber Rechten und Tusticien, auch hinderung der exes cution, anunfer Ranferlich Camergerichte zu appelliren fich unterstehen durffen/und ob wol G. E. folchen Muthwillen in dero Landen bis anhero nicht gestattet/auch dasfelbe ferner nicht nachzulaffen/Bug oder Macht hette / Damit aber aleichwol G. L. defto mehr Brfach hetten / folch ungebürlich Fürnehmen abzuwenden und fürzufomen/ und nicht auf eines ieden muthwilliaes Bornehmen/folche wolhergebrachte Gerechtigfeit des Churfürstlichen Hauses zu Brandenburg / erst in obgemeltem unferm Cammergerichte weitleufftig vorbringen/auch mit groffem Rachtheil der armen Parthenen mit der execution stille halten / oder beschwerliche mandata und Process des Cammergerichts gewertig fenn durffen. Als hette & L. foldes uns nach der lange anzeigen wollen/und dem allen nach uns unterthänigst angeruffen und gebeten / daß wir " folde der Churfurften zu Branf denburg herbrachte Gerechtigfeit des nicht Appellirens von ihren Br. "
theilen / Decreten und Erkentnuffen/dessen sie/ wie obgemeld / ohne n
des besugt/und bishero unverrückt "
gehalten / ihnen und ihren Unterthanen zum besten / zubeförderung "
und fortsehung der Justicen in S. "
E. Landen / durch unser sonderbar "
Privilegium zubewilligen/zuvernen "
ern/ zustärcken/ zu beträfftigen und "
zubestätigen / gnädiglich geruhen
wolten.

28 Allshaben wir angeschen solche G. L. Bitte / auch die vielfalrige Dienste / die G. L. und derselben Borfahren / die Churfurften gu Brandenburg / uns umd unfern Worfahren an dem heiligen Reich in viel Wege acthan und G. L. hinfuhro auch wol thun mag und foll/ un demnach mit auter Borbetrad: tunge und wolbedachtem Muth und rechten wiffen/ gebachten unferm Oheimb unnd Churfürften/ Marggraff Johann Georgen/ und S. L. Machtommenen Churfurften zu Brandenburg / folche ihre Gerechtigfeit des nicht appellirens von ihren Brtheilen/Decreten, Befont mit und Abschieden / Immaffen fie dieselbehergebracht/bewilliget/ernewert / befrafftiget / confirmiret und beftetiget. Wir bewilligen/ernewern / bestetigen / befrafftigen/ confirmiren G. L. auch dieselben von & Momischer Kanserlichen

Macht!

Macht/Volltommenheit/ hiermit wissentlich/in Krafft biefes Briefes alfo:

Daffvon feinen Ben-oder End-Bitheilen/Erfentnuffen/Decreten, Abschieden / fo in des Churfürsten von Brandenburg Mamen an deren hoff gesprochen und eröffnet worden/in allen Sachen durch niemand / in was Würden/ Stand oder Wefen der sen / weder !an uns/ unfere Nachkommen am Reich / 0= der unfer Ränferlich Cammergerichte/ oder iemands anders appelliret, suppliciret noch reduciret werden foll/noch mag/ in feiner Weise/ fondern G. L. und deren Machkommen Erkantnuß Brtheile/ Decreta und Abschiede sollen gant frafftig und machtig fenn/ftets bleiben und vollftrecket werden. Meinen unnd fevent/ordnen und wollen auch/daß. folche der Churfursten zu Brandenburg bergebrachte Gerechtig-Feit/ und diß unser gegeben privilegium des nicht appellirens frafftig und beständig fenn / und die Churfürstenzu Brandenburg / ihre Erben und Machkommen sich derfelben erfrewen/genieffen und wirchlich gebrauchen mögen/von uns/unfer Nachkommen vom Reich / Did= mischen Ränsern und Rönigen/und sonst manniglichen baran ungeirret und ungehindert.

Wir wollen auch allen beschriebe-

nen Rechten und Reichs Ordnungen/fo folder des Churfurften von Brandenburg Frenheit ) und diefem unsern gegebenen privilegio ju wider fenn mochte/fo viel dieChurfürsten ju Brandenburg in diefent Fall anlanget / derogiret haben. Derogiren demnach allen/feken und erflaren/aus rechten wissen/und Romischer Ränserlicher Macht unnd Bolltommenheit/daß folches alles wider der Churfürsten zu Brandenburg Gerechtigfeit und unferm darüber gegebenen Privilegio, feine Rrafft noch Wirchung haben / und denselben zu keinem Abbruch unnd Machtheil gereichen foll. Da auch hierüber burch iemands von des Churfürsten zu Brandenburg Erfentnuß/ Wetheilen/Decreten oder Abschieden/Appellation over Supplication, reduction over Beruffunde geschehe / so sollen G. E. benen gu deforiren nicht schuldig senn / Auch von uns / unsere Machkommen am Reich und bem Cammer Gerichte nicht angenommen / noch darüber inbibiret werden / und bo derfelben ein oder mehr vielleicht aus Unwiffenheit ober Bergeffenheit angenommen wurden/ so seken/ ordnen und wollen wir doch / bak folches der obgemelten von den Churfursten von Brandenburg hergebrachten Gerechtigkeit unnd unferm darüber gegebenen privilegio unnach.

Bbbb 3

theis

theilig und unabbruchig/ auch diefelbe Appellation, Reduction unnd Supplication, auch was darauff gehandelt und fürgenommen murde/ gans Kraffeloß/ unrüchtig unnd nichtig fenn folle/ baß wir auch alles und iedes aus obbestimter Ranferlicher Macht/Bollfommenheit und rechtem wiffen / iest alsbann und dann als teto untuchtig erfennen/erflaren / cassiren und verhindern/ in der besten Form / als wir das thun mogen / und gebieten darauff ieglichen und allen Churfurften / Fürften / Geiftlichen unnd Weltlichen Pralaten, Graffen/ Frenherren / Rittern / Ancchten/ Hauptleute/Landvoigten/Boigte/ Pflegern/Berwescen/Uniptleuten/ Schultheissen / Burgermeistern/ Richtern/Rathen/Burgern/ Gemeinden und sonft allen andern unfern und des Reichs Bnterthanen/ und Betrewen/wes Burden/Gta. Des/Befens die fenn / und fonderlich ietigen und fünfftigen/unsern Rammer Richtern und Benfisern uniers Ranferlichen Rammergeriches im Beiligen Reich / ernftlich und festiglich mit diesem Brieff/

und wolle/ daß fie bemelten unfern Oheimb/denChurfürsten zu Brandenburg und G. &. Erben unnd Machkommende an der Chur zu Brandenburg / an solchen ihren Brauch un Gerechtigkeit des nicht Appellirens, Immaffen G. L. biefelben berbracht / und diefem unferm privilegia nicht irren noch verhindern/sondern sie darben geruhiglichen bleiben und derfelben gebrauchen und genieffen laffen. Alls lich cinemiede fen/unfereun des Reichs schwere Bugnade und darben ein Poen/ Memlich / Hundert March Lodeigen Goldes zu vermeiden/ bie ein seder so offt er freventlich darwider thut oder handelt / halb in unfere und des Reichs Ramer/und ben andern halben theil dem Churfürsten zu Brandenburg zubezahlen verfallen fenn folle. Bu Bhrfud dieses Brieffes bestegelt mit unser Ränferlichen hangenden gulden Bulla. Geben auff unferen Roni. alichen Schloß zu Pragaden 24. Julii/nach Christi Geburt in 1586. unferer Reiche bes Romifchen un 11. des hungarischen im 14. un des Bohnischen auch im n. Jahre.

### SECTIO IX.

Insciis & non consentientibus Electoribus, Banni seu proscriptionis processus non agitandus ab Imperatore adversus Imperii Status: qvæq; hujus rei causa?

- 1. Lites quedam Subditorum mediatorum coram folo Imp. & Camera Imperialiventilantur.
- 2. Quenam causa ac lites ea sint? n.3.4.5.
- 6. Bannum Imperiale non nisi in processu legitimo decernendum.
- 7. De Banni processa quinam scripserint?
- 8. In casibus notoriis, delingvens ipso facto panamproscriptionis incurrie.
- 9. Confensu tamen Electorum proscriptio tum decernenda.
- 10. Quondam in Comitius, Statibus Imperii prascientibus Principes proscripti.
- 12. Ut Sobieslaus Dux Bohem. à Frider. I. Imperat.
- 13. Henricus Dux Carinthia ab Imp. Henrico VII. n. 14.
- 15. Henricus Bavarie Dux à Conrado III.
- 16. Elector Henricus Leg à Frider. I. Imperatore.
- 17. Otto VVittelsbachius ab Ottone IV.
- 18. Ab codem Imp. Octone IV. Heinricus Marchio Histria proscriptus.
- 19. Otto Palatinus Elector à Friderico II. Imperatore:
- 20. Johannes Rex Bohemie à Ludovico IV. Imperatore.
- 21. Ad Banni processum requirit Capitulatio Casarea prasentiam & consensum
  Electorum.
- 22. Causa bujus provisionis.
- 23. Bannum Imperiale extenditur ad filios & Nepotes banniti, n. 24. 25.
- 26. Peneregulariter non transgrediuntur suos autores.
- 27. Deportationis effectus quinam fuerint?
- 28. Filii Reorim Majestatis hereditate paterna privantur, non verò corpores aut vità periclitantur;

QVantumvis subditi Statuum. Imperii in prima instantia, extra casum nempe appellationis, in Camera Imperiali vel judicio Cafareæ Majestatis aulico regulariter conveniri nequeant, Supr. Sect. 2. † attamen quandoq; accidit, ut tales occurrant controversiæ, quæ regulariter ab Imperato-

re & Camera Imperiali veniunt decidenda, quibus in casibus Subditi Statuum de fori incompetentia excipere haud valent, † Puta, si Religionis intuitu, contra Constitutionem de pace Religionis factam, siat turbatio: Aut si qui contra constitutionem de pace publi-

562

publicà peccaverint; qvod faciunt, qvi milites in Imperio sive Duces grassantes non repellunt, sed connivent illis, Ordin. Camer. part. 2, tit. 25. † qvi per fe vel per alium quacunq; de causa vel lub qvocunq; prætextu, armis aliqvem oppugnant, spoliant, capiunt, adversus alterum conspirant, fædus ineunt, expeditionem sufcipiunt, alterum ex possessione rei suæ dejiciunt, incendio aut gvovis alio modo damnum alteri inferunt, Ordin. Camer. diet. part, 2. tit. 9. S. So iemand. Recefs. Augustan. de anno 1555. S. Gegen demnach. † Qvi pacis publicæviolatoribus ferunt auxilium, operamvè aut commeatum præstant, dist. S. Go iemand. Andr. Gail. lib. 1. de pac. publ.cap. 10. † Qvi contra Constitutionem de pace Imperii publică saltem aliqvid tentant sive conantur, etiamsi conatum non perficiant, Ordin. Cam. diet. tit. g. S. Go iemand. Gail. diet. lib. 1. de p.10. publ. cap. 14. Hi omnes pænam Proferiptionis sive Bannum Imperii incurrunt: † In qvo decernendo Rex Romanorum per Capitulationem Calaream ad processum legitimum obstringitur, qvando jurat: Wir follen und wollen auch fürkom nien und feines weges geffatten/ dag nun hinfuhre hohes oder nicdriges Standes/Churfurff/Ru:ft/ oder andere ohne Brfath/ auch ungehoret und ohne Borwiffen/Rach und Berwilligung des Heiligen Reichs Churfürsten / welche sich des Wercks nicht theilhafftig gemacht/in die Acht und Oberacht gethan, bracht oder erfläret werden/ sondern in solchem Ordenslicher process, unud des Beiligen Reichs vorauffgefatte fatung / nach ausweisung des Beiligen Reiche in bemelten 55. Jahre reformirser Cammergerichts-ordnung und derauff erfolgten Neichsabschied indem gehalten unnd vollzogen werde/ doch dem beschädigten seine gegenwehr / vermöge des landfriedens unabbruchig. † De gvo procelsu videri possunt Herm. Vulcejus adl. i. n. 48. C. Ubi Senae. vel claniff. Engelbrecht. de jurisdiet, concl. 127. Reinkingk. lib. 1. de Regim. secul. & ecolof. clufs. 4. cap. 19. n. g. & fegg. Anton. Colcr. de jur. Imper. German. seet. 24. Lehman. lib. 7. Chronic. Spirenf. cap. 113. † Excipiuntur tamen calus notorii, qvibus contra pacem publicam fuisse peccatum, omnibus constat, ut cognition & declaratione ulteriori opus juxta Recess. Imp. de anno 1559. J. Damit bann hinführe. † qvamdorum consensus necessaris reflorum consensus necessaris requiratur, prout innuunt verba.
Capitulationis: Were es aver Cathe/ daß die Caché en sich seibest
gants mearini offenbar der Frietbrecher auch in seinem Carbrechen
beharrlich und thich herrsture/
Ob wol es als dann meht eines venberbahren proessus von nethen/
Co woll in wir ich ich auch in diesein Fall, mit zustehung obgedachter bes Heiligen Reichen obgenelter massen uninteressuse Chursus
sten Achtsertlarung schreiten seinen

confensu Electricum in Comitiis ominium Imperi Statuum, nedum
Electrum vois et approparione,
Frincipis acline, cites fuerint,
procespri. Its enim Annalphus
Imperator, Carelomanni filius
Statoplucum Moravia et Bohemia Regem la la Majeriar. Res m
in publico Principum contilio
proscripsit, Regnos; privavit, anin 10, 192. † De quo sic scribit Aventinus: Mense Majo celes rem Regni
comentum apud Hengstoneld agit,
grae cum Statebogus ventre contemueret, bossis Respublice judicatur,
in annal Bojor lib 4, fol 363, † Frideticus quoque I. Imperator Sobies-

laum Bohemia Ducem ob crimen unnt gaben dem Ränfer biefe Ihnte lehn.t/ in Efraff ber Bnauaden fallen; unnd neben feinen Gutern aus Kerndten / welcher ihme das felbst muthwilliger weise zugeeiRönigreiche / sampt seines Gemahls Anfälle/verlobren hat. Den es ist unbillich/ daß der jenige/ der sich wider die Känserliche Aechte aufflehnet/ ein König: noch der/ so das Lehen vom Känser nicht empfangen/ ein Jürft genennet werden sol. Derohalben wollen Ewer Känserl. Majest. ihme das Königreich Böhnien/sampt dem Fürstenthumb Kerndten nehmen/ und dieselben anderweit vorsehen/ Hagec. in Chron. Bobem. part. 1. anno 1310.

Pariter † Henricus cognomento Superbus, Dux Bavariæ, Saxoniæ, Hetruriæ &c. à Conrado III. Imperatore in Comitiis Wirci-Ducaribus suis privatus, edictog; proferiptus, Reusnerin Bafilic.genealog, in Stemm. Ducum Brunfvicenf. fol. 407. Otto Frifing. de Geft. Frider. I. Imper. Calvif. in Chronol. 36 anno 1138. † Er cum filius Heinricus cognomento Leo, Bayaria & Saxonia Dux, ArchiPeinceps Elebellaverat, ad Comitia Princina responsurus, & contumax proscriptus. De quo sic scribitSpangenbergius, Anno 1180. Wurde Benerupropter crime lesemajestatis & rebellionis auff den gehaltenen

mol habe bestimmerer unnd fürgebe noth an dem Dic, bo er geboren dorinnen auch die Achrida die fraffin annal Svewic part 2. 1 830. Ab

sententia Procerum Imperii, in-10, in Stemmat, Reg, franc. fol. 199. † Similiter Otto Comes Palatinus ceps Electorà Friderico II. Imperatore, in conventu Egrano per-Procerum consensu fuit damnatus Anno 1225. Aventin. in anna-20 lib. Bojor. 14. 7. fol. 5 42. T CHMque anno 1330. Johannes Rex Dophis in Italia adhærere, & provincias Regni Longobardici ao Imperio alienare atque intervertere diceretur, Imperator Ludovicus IV. cum in Comiciis Ordinunz, perduellionis & læfæ Majestatis reum peregit. Veluti scribit Henricus Rebdorffensis: Joandem, & malez Civitates Lombardis obediunt fibi & pro Domino if fum resipiunt &c. Propier quad Induvious Imperator conquertur Principil us contra eum, dicens, eum contra Imperium excessiffe & c. Rebdorff. in annalih. anno 1330.

Docent relata hactenus exemplant executionem Baniti absque voto et approbatione Archiprincipum Electorum, ad folius Imperatoris placitum haut faciende in, sed Principes ac Status Imperii, fuerit visum. Hocq; non solum proprered, † qvo fi Calarimpar fie auxiliaribus indigeat copiis.parati hi reperiantur : Sed & gvia Bannum Imperiale resest maximi mo num, vel saltem Electorum deliberatione atq; confilio: † qvippe 23 qvod etiam ad fillos & nepotes extendimir, quantumvis infontes atbannici simul enforitur & caun-Imp.tit.24. † Cui confentiunt Ma- 24 3. & Augustana 1500; m. 8. Caroli V.Imp. Constitutio Womatiens. de paer publici 1521, tit. 2. Terdinandi 1. Ordinatio Camer pant: 231it. 9. Maximiliani II. Imperat. Recess Boffark 9. 15. 5 feg. ubi Wilhelmo fratri exclusis banniti Johane

Albett I. Cæsar Wenceslaum III.
Régem Bohemiæ suum ex sorore
nepotem à Banno Imperiali, qvo
pater ejus Wenceslaus II. percussus & innexus erat, absolvens, ita
edicit: Gvoad omnes excessus, si
quos ipsus avunculi nostri (idest,
nepotis ex sorore) genitor in nos, vel
Imperium quocung, modo commisti,
propter quos in ipsum genitorem suum nostra legalis sententia lata, vel
Bannum promulgatum sussesse, predicti
extenderet adheredes, predicti
et extenderet adheredes, predicti
et extenderet adheredes, predicti
et quondam Wenceslau Bohemia
et Polonia Regis silium, beredem si
successions suit et bannis absolvinus,
apud Melch, Goldalt, ab Haiminsteldan Constitut, Imperatoman,
anno 1805 solvinus.

grediantur fuos at tores, nee qvisgrediantur fuos at tores, nee qvisqviam infons plecti debeat ex alieno delisto, nee pater filii, nee filius patris culpam luat Deuteron. 24.
verf. 16. Ezech. 18. verf. 20. Zepperi
ad Lev. Molaic. Laurent. Bockellus
ed Leg. polie tit. 42. attamen cum.
Bannun: len proferiptio imperialis luccesserit in locum deporta-

s. Serrifff er den Zenel/ /. L

## SECTIO X.

Præter Imperatorem & Cameram Imperialem, Status qvoq; Imperii turbatores pacis publicæ proscribere valent, ita tamen, ut solus Imperator & Camera Imperialis Bannissen-

tentiam executioni mano SUMMARIA.

v Status Imperii ipfimet Majostatis Roi à folo Imperatore Electoribus confentientibus proferibantur.

2. Num Principes & Status Imperii fubditos suos pacis publica violatores in

3. Argumenta pro negativa sincentia. n.7.8.11.13.

4. Sali Imperatori & Camera Imperialifus proferiptionis refervatum n. 5.6:

9. Caufa fralla pacis publica refertur inter caufas in prima inflantià ad Cameram Imperialem pertinentes, n. 10.

12. Extra territorium jus dicenti impune non paretur.

14. Arguments finentic off restive in 16.19.

15. Processus Lannieti.an in judiciis Statuum Imperii ligitatur. n.17.18.

20. Concesso consignenti, etiam videtur concessium antecedens,

21. Conciliatio utrius giopinionis.

22. Status Imperil Bannum decernunt: at folus Imp. & Caviera Bannum.

23. Ref, onf. ad ingumenta contrariam. 23.25.

26. Explicatio att, 24. lib.3. Landr. & Glois. art. 71. lib.1. Landr. 11. 27.

28. Pronunciatum Elect. Scalin. Lipftenfium....

D'Ilbium eqvidem non est, tqvin Principes & Status Imperii, si ipsimet criminis alicujus notabilis, puta læse majestatis vel rebellionis sese reos faciant, à solo Imperatore, consilio tamen & confensu Archiprincipum Electorum accedente proscribantur, ut dixi Sect. praced. At qvid † si Subditi Statuum Imperii delinqvant, ac

ceu turbatores & violatores pacis public e accusentur, spos ipso facto Bannum Imperit incidere, ne proinde una cum vita omnia sua bona amittere, certissimum est, ex Recess. Gonvent Imperit Worman and no 1521. & August, anno 1548. habitorum, Ordin judic. Camer. Imperial. part. 2. cap. 9. Andr. Gail lib. 2. de pacpubl. cap. 3. Modest. Pistor. lib. 1.

confil.34.n.25. & confil.39.n.4. annon saltem adversus hosce facultatem proscribendi & in bannum declarandi, Statibus Imperii jure competere asseverabimus?

Movet etenim dubium, qvod in omnibus ferè Recessibus Imperii, ubi de poma Bannitorum. agitur, vel à Cæsareà Majestatevel Camera Imperiali sententia Banni declaratoria ferenda ac proseff. Imper. Wormat. de anno 1521. fub eie. Die Poen aller Friedbrecher werb. Die follen mit der That por Recht/ susampt andern Posnen in unfer unnd des H. Reichs Acht gefallen fenn/ auch aller manniglichen unnd einen jeden gegen denselben Thatern unnd Friedbrechern/ fo bald die an unfern Kanf. Ctabthalter und Regiment mit - fürgehender cication oder Kürheiju fenn declariret und erklävet werben/ 2c. † Receff. August de anno 1548 rie. Die Poen der Friedbrecher in verb. Huch aller manniglichen und einem teden gegen benfelben Ebatern und Kriedbrechern/ fo bald die burch uns/ oder in unfern abweien aus bem heiligen Reich/ burch une fern freundlichen lieben Beuder den Momischen Ronia/ober an uns

Doen und anderer Straft durch ben Bruder den Romigien Bonig/ oder unfer Ranf. Cammergerid te derfelben betreffend, in verb. Co wefen aus dem B. Reich/ unferm Romischen Konia porbehalten/ aesteller und Bewalt gegeben babe/ verandern. † Recoff. August de Anno iemands, inverb. Und das gegen bem oder benfelten mit denuncis-Majeff, uns als Romifchen Koma

richte/ auff ansuchen ber beschädigten Parthenen/ bes Ranserlichen Kiscals ober für sich selbest von ablefilich procediret &c. Ex quibus Majestatem sibi ac Judicio Cameconcedere voluisse, veluti quoque publicag.b.num. 8. & fegg. cap, 11. n. Coler, part. 1, decif. 10v. n. 55. Tob. Paurmeist. de jurisdict. Imper. Roman.lib.2.cap.6.n.228. Modelt. Pi-Marchionem Johannem Brandeti contra aliquem. in Provincia Marchionis, ob fractam pacem\_ no Imperialisubjicercrur, respondiffe, hoc fibi non convenire, fed petendum ab Imperatore, vel ju-

Ac certe † inter causas & personas, que in prima instantia ad Cameram pertinent, sive mediate sive immediate simperio sint subjecte, primo loco ponitur causa fracte pacis publice, in Ordin. Camer. part. 2. tit. g. Rubr. Bon Personen und Sachen/ vic von ihrer Art und Eigenschafft wegen/ ungeachtet ob sie mit ober ohne mittel dem

Meich unterworffen/ in erffer in-Rantz an das Renferl. Cammerges richte gehörig; und erfilich: baß Landfriedens/ an Commergerichre geflager moge werben. † pariter gulæ caufæ fiscales decisioni Cainter quas primo loco ponitur. brica: Dag alle und iede Fiscalifche Cachen und Falle an dem Ranferlichen Cammergerichte gerechtfertiget werden sollen/ unnd welches junet. Nigro in pr. verf. 218 nems lich. in verb. Co iemand wieer die † Ex gvo Andr. Gail lib. 1. observ. 10 à regula illà, quà causa omnes ad Cameram per viam appellationis devolvuntur, primo omnium exnem pacis publica, utpote qua immediate ad Cameræ cognitio-

Qvd & facit fjus Saxon. in art.
24. Landr. lib. 3. ibi: Man magnicmand mit einer Acht überwinden
in einem andern Gerichte/welcher
aber in bem obersten Gerichte gez
dehtet ist/ ber ist in allen Gerichten geachtet/ die in dasselbe gehoren/welcher aber in dem Buterac-

De Lege Regià German.

richte geächtet ift / ber ift in bem bochften nicht geachtet/er were ben mit recht barein gebracht. Idemeis vult Glossa in artic. 71. verf. Benget er seine Acht/lib. 1. Landr. n. 4. ibi: Go einer in der Marcf verfeftet ift/derift borumb ben der Elbe ovisdit. † Qvibus confequens, processum Banni ex Constitutiones fractiz pacis publica nonnificoram Imperatore vel Camera Imversis, Jacob. Menoch. lib. 2. pr.ef. 4, n.14. & feq. Choppin, de dom.an. meilt. de jurisditt. lib. 2. cap.4. n.20. & fegg. Carol. Tap. in rubr. de con-Ric. Princip.cap.4.n.11.

570

Nihilominus processum Bannietiam in judiciis Statuum Imperii agitari, abiisq; delinquentes contra pacem publicam proseri14 bi, † docet praxis & consvetudo notoria, fundata in art. 71. 538.
16b. Landr. Lare. 24. 582. ubi Gloss.
16b. 3. Landr. art. 12. ubi Gloss. benvecht. art. 5. 536. 2Beithbild.
Chil. König. Bon der Acht oder Berfestung. Hocq; jusmulta an-

auch daß er derfelben schilldig medoselost ihnen auch forderlich be18 beholffen werden foll. f Idema; difponitur in Visitatione Cameræ Împerialis anno 1977. hisce verbis: Dag den Standen und Obrigfeiten fren und unvorhindert zu gelaffen/ alle und iede begangene Bbelthaten vermoge Ranferlichen Rechten unnd bes Beiligen Reiche abschieden / Landfrieden und andern Meiche . Constitutionen zustraffen &c. Exqvibus manifestissimum redditur, liberum relingvi Statibus Imperii & Magistratibus qvibuscungs, in violatores, pacis pu-19 blica animadvertere. † Qvin & in Constitutione pacis publica, tam Imperator Ordinibus, quam Ordines Imperatori, dată invise omnes & singules operam daturos, ut prædictæ Constitutioni de pace publica omnibus & qvibuscung; Imperio subjectis, fine controversa pareatur, & contrafacientes ponis in Ordinatione comprehensis afficiantur. Recess. Imper, VV ormat, de Anno 1921. Auguft. de anno 1548. & de anno 1555. Si ergò Ordinibus Imperii, execurio Ordinationis contra ejus violatores mandata est, utique & de crimine, fractæ pacis publicæ in. Ordinum ditionibus commisso cognoscere, Reisq; pænam in Ordinatione definitam, per sententiaminfligere, & fic Banno Impe-

rii cos subjicete poterunt, cumabsq; hoc pacem publicam nequeant tueri: † Concesso siquidem consequenti, antecedens etiam, sine quo illud nequit expediri, necessariò concessum intelligitur, Everh. in loc. à concess. conseq. ad concess, ameced, n. 1. Bartol. in l. à divo pio. 5. in pr. n. 3. 65 seqq. sff. de re judic. Jacob. Menoch.

Qvid ergð in hác ambiguitate dicerous? † Facilis erit res, si distingvamus inter declarationem. seu condemnationem in Bannum Imperiale, & declarationis executionem. Nimirum, Status Imperii sive judices inferiores, Reas criminis fractæ pacis publicæ inpænam Banni condemnant: † 22 Sed Imperator five Camera condemnationem & sententiam Statuum executioni jubet mandari per totum Imperium.†Qvando ergò in Recess. I'l'ormat, de Anno 1521. fub uc. Die Poen der Friedbrecher/ Recefs. August, de anno 1548. tit. Die Poen der Friedbrecher. & tic. Won Poen der Bberführer / m & in Ordinat. judic, Camer. part. 2, tit. q. dicitur, folum Imperatorem. piendum est de declaratione cum effectu, id est, de executione, itaut solus Imperator aut Cantera.

Dddd

Im-

Împerialis per totum Imperium fententiam ab inferiore judice latam', in quà declaratio jam facha est, executioni mandare queat. 24 fldg; ipsum elt, qvod dicitMatth. Coler. diet. decif. 108. n. 58. cauros judices Bannimentum ex capite fractæ pacis à se declaratum, remittere solere suis immediatis superioribus, hosq; suis, donec deveniatur ad fummum Imperium. Eod; respectu vera est assertio Gailii, qvod folus Imperator, ejusvè loco Camera Banno Imperiali violatores pacis publicæ subjiciat.

Neg; ex eo † qvod causa fractæ pacis publicæ inter causas in primå instantiå ad Cameram pertinentes ponitur in Ordin. judic. Cam. part. z. tit. g. & tit. 29. qvicqvam contra Status Imperii infertur: siqvidem prædicta ordinatio Cameræ non privative, sed cumulative intelligi debet, ita ut liberum fit actori, num coram ludice ordinario, vel coram Camerâ Reum criminis fractæ pacis publicæ velit convenire. Qvo casu licet immediate Reus Imperio subjectus haud sit, declinatoria ramen fori sese tueri neqvit, Nicol. Reusner. diet. decif. 18. n. 12.

Qvod verò dicitus † in art. 24. lib. 3. Landr. & Gloss, art. 71, libr. 1. Landr. relegatum de aliqvo loco in aliis relegatum non videti, id minum panis, que certi alicu-Magistratu qværi, & qvocung; in ne acculatus ad mortem condemnari queat; Nell, m traci. del sunit. part. 1. 2.tem p. graff. 57. † Q10 37 etiam inclingt Glois, german. m art, 24.lib. 3. Sandr, gvando ait: Friedios ift ( ut violator pacis put !ca) ber ift an allen Erben Red t und Friedlos / unnd foll thu cin tege flagt jum Tobe verm theilen. Diag fie denn ein ieder Richter feleft inwelcher sie geächtiget/einen: antern wolbinden.

† Hanci; ipsem sententiem in pronunciando jam dudum secut sure Elect. Saxon, Sc. benin erså F. à K. contra Fl. à B. Meest. deg. Anno 1595. bisce formalibus: Obgleich der Römtschen Ränserlichen Majestät unterm alleronotissen Herrn, dem Römtschen König und

D'CH1

Dem Ranferl. Canunergerichte Die Landfriedbrechere / und ber elben Helffer in die Reichsachtzu erflaren allein gebühret und gufiehet. Dieweil aber bennoch in des heilis gen Momilchen Meiche und Cammergerichte Ordnungen / fo wegen des kandfrictens ausgangen/flarlich zu befinden/baß höchfigebachte Ranf. Maj. den Standen und die Stande hinwiederumb der Ranferlichen Majeftat ben ben Pflichten/bamit fie bederfeite bem Reiche verwand/verfprochen und zugefaget / baffie famptlich ein feber an feinem Ort / uber ber Ordnung des Lanfdriedens halten / und die fenigen so dawider gehandelt vermoge berfelben ftraffen welten.

Coiff euch wiber ben von B. beffelben Diener und Belffere/ver hocherwehntem der Chur Cadifen Adminiftratorn, unferm gnabigem Berrnjoder feiner Surftl. Gnaden Gerichten / wegen dieses gewalt. famen Beginnens und gebrochenen Landfriedens / auff des heiligen Romischen Reichs Ordnung einverleibte Straffe der Reichs Icht/ zu flagen unbenommen. Bnd wan er darinn vertheilet / Go gefdicht Die execution und wirdliche Erflarung in die Reichs Acht/von bechffgebachter Ranferlicher Majeffat unferm allergnadigffen herrn/ uff vorgehende afferunterthanigfte imploration office fernern Process billig/ 28. N. AB.

### SECTIO XI.

Solus Imperator jure Majestatis suz atq; Regalium, veniam Reis delinquentibus ex justa ac gravi caus a largitur: quod Jidem Magistratus inferiores sacere nequeunt.

#### SUMMARIA.

- 1. Titulus Cafarea Majestatis iniquitatis suspicionem excludit.
- 2. Multa singularia jure Regalium Imperatori competunt.
- 3. Summe majestatis est, venium pone delinquencibus tribuere.
- 4. Dupliciter venia datur Reis.
- 5. Idá, communiter fie in publicis folennitatibus.
- 6. Concessio gratie non excludit offense partis remissionem.
- 7. Cauté agat Imperator in venia tribuendà.
- 8. Lex dominatur ipsis Regibus. n. 9.
- 10. Pænæ remissio regulariter jure improbatur.
- 11. Nec jus divinum regulariter fontibus indulgere permittit.

Dddd 2

574

12. Principis officium quodnam sit? n. 13.

14. Encomium Henrici IV. Regis Galliarum.

15. Princeps rationis dictamine uti debet.

- 16. Reo incestuoso haut pana veniam tribuendam, pronunciaverunt Scalini Lipstenses,
- 17. Ne Princeps al sg, caus à sufficiente indulgeat criminum Reis. n. 18.19.
- 20. Justà ex causà, de panarigore Princeps aliquid remutere valet.

21. Modò de jure divino pæna haut sit determinata.

22. Prout est pana bamicidii.

- 23. Improbatur consvetudo, quá homicide saltem multià pecuniaria cotrecentur.
- 24. Status Imperii juris aggratiandi participes facti.
- 25. Magistratibus inferioribus pænamremittere baut fas est.

26. Nisi panas incurrere velint. n. 27.

28. Pana persecutio Legis autoritati reservata.

29. De quo minus dubium in provinciis Electoratus Saxonici.

Thi solus saltem Cæsareæ Majestatistitulus omnem iniqvitatis ac injustitiæ suspicionem. excludat, nihilominus cam specialiter ad aqvabilem juris administrationem in Capitulation obstringi, vel proptereà necessarium ArchiPrincipibus Electoribus visum fuit : † qvod jure Regalium ac summæ. Majestatis, multa soli competant Imperatori, que inferioribus Magistratibus, justitiæq; administratoribus excreere haut fas est. Inter plurima haud minimum habetur f. Restitutio in integrum per viam gratiæ adversus sententias criminales, I. ult. in fin. de offic. proc. Cefar. l. relegati 4, in fin. l. moris. 9. S. ifta. 11. l.

31. ff. de poin. l. 1. in fin. ff. de quefo Octav. Cacheran. decif. 101. n. 1.5 2. Jul. Clar. lib. 5. sentent. S. ult. quaft. 59. n. 2. Jacob. de S. Georg. de feud. S. sed an Princeps, n. 6. Alflict. in rubr. de regalib. n. 5. Andt. Tiraquell. de pan. leg. temper. inprafat. n. g. Fetr. Heig. lib. z. quaft. 22, n 6. & 12. T Eag; dupliciter fieri solet, vel indulgendo, h. e. velrestiruendo, h. é. ad famam. & in pristinum locum simul reponendo, Sfort. Odd. de reflit. or integr. part. 2. qv xft. y1. n. 24. 5 25. 5 qualt.93. art. 1. 2. & 3. ldq; com- 3 muniter in publicis solennitatibus, puta : inità pace, celebratis nuptiis,nato primogenito,Reali-

qva prosperè gesta, vel ctiam Principe ingrediente Regnum, provinciam, aut civitatem, l. abolitio. 8.5 Sig. Sf-ad SC. Turpil. 1. 1. 2. & 3. C. de gener. abolit. Jul. Clar. diet. quest. 59. Andr. Gail de pac. publ. lib. 2. cap. g.n. 22. Anton. Gometz. des deliet, cap. 3. n. 38. Jodoc. Damhoud. in pract. crimin. cap. 146. † ubi tamen offenlæ partis remissio, regulariter concessionem gratiæ præcedat necesse est, Ægid. Bois. in pract. crim, tit. de pace. Thom. Gram, vot. 135.n. g. in fin. Jul. Clar. diet. quest. 59. n. 4. Arius Pinel. in rubr. C. de rescind, vendie. cap. 2. n.

12. part. 1.

Hanc verò gratiam † ne femper nec cuivis faciat Imperator, benè prospiciat, ne scilicet ex gratia fiat injuria & bene faciendo labefactetur justitia: Nec enim Principis potestas aliud qvid est, quam condere Legem, camq; tradere executionis 5. Senatus conful. Inft. de jur. nat. gent, & civil. 1. 2. 5. novissime in fin. ff. de orig. jur. non. etiam contra Legem promulgatam agere ob commodum aliqvod privatum, certævè persona, Auch, de bered, & falcid. in pr. Auch. de non alienand, quid verò verisemil. ibi: Oportet en, qua communiter & generaliter in omnium. utilitatem sansiuntur, potius valere, quam ea, qua circa aliquos studentur

agi adcorruptionem Legum communium. Anton. Corl. de potest. Reg. secund, quast. princip. n. 2. & 3. † Lexý; Regina esse debet ac dominari non aliis tantummodo civibus, sed ipsis etiam Regibus, ut inqvit Plato Epift. 7. † Frustra namq; 9 jura condita, frustrag; ca esse injudicando servara diceremue, nisi & ca executioni tradita videremus, c. ubi periculum. S. pratered. verb. parum est jura condere, nisi sit, qui eadem tueatur, de elect, in 6to. c. uno. S. & gvoniam de stat. regular. in 6to. l. 2. Se post originem. ff. de orig. jur. Joh. Reden. de Majest. princip. verb, at utrumg, n. 51.

† Regulariter hinc venia seu 10 pænæ remissio jure improbatur, l. si apparitor, in fin. C. de cobort. lib. 12, ibi: Veniam enim talibus non permittimus, nec indulgentiis crimina sublevamus. Ignoscendo siqvidem malis, necessario perduntur boni, secundum Salust. & qvi funt neqvam, fiunt propter spem veniæ nequiores, c. ut fama extr. de fent, excomm. † qvin nec facra Scriptura summo Principi veniam pœnæ sine causa gravi & legitima, sontibus indulgere permittit, Exod. 21. Num. 35. in fin. Deut. 13. v. 8. & cap. 19. Lamb. Dan. in\_ eth. lib. 2. cap. 13. Nisi ergo Princeps criminum Reos puniat, sese nec Legis diving, nec humanæ

Dddd 3

ob-

De Lege Regiâ German.

576 observatorem & custodem, sed potitis violatorem oftendit, 12 † cum alià conditione non factus à Deo sit Princeps, qu'am ut bonos præmiis invitet, malos verò pænis coerceat, Gloss, in cap. omnes.extr.de major. & obedient. Anton.Rosell. in trast. de potest. Imperat. S. quod si Christus. n. 1. Jacob. Menoch. de arbier. judic. quaft. lib. 2. caf. 377. n. 16. Chastan. in concluf. confret. Burgund. in rubr. pour les bien & utilitè.n.1.p.1503. † Hinc l' auteur d'utile & salutaire advis au Roy pour bien regner, pag. 19. Regem Franciæ ita alloqvitur: Particulierement, inqvit, turespandras un jour devant Dieu des malheurs causez par l'impunité des Crimes enormes, si cu te laisse personder de donner des abolicions injustes, soubs levoile & le pratexte d'une clemence f qui se trouvera tousjours par l' evenement cruelle & sanglante &c. 14 † Laude itaq; dignus Henricus IV. Rex Galliarum, qvi rogatus, ut pænam Reo condonaret, respondit: Je ne veux pas pour l'amour de vous, charger sur moy ce malhereux crime, dont il me faudroit un jour rendre compte devant Dieu, & posteà ad deputatos Parla-

Quantumvis enim† Princeps

menti se conversus dixit: Faites justice. Auct. d'util. & salut. adv.

au Roy. pag. 20.

sit superior, nec alium sibi parem vel superiorem recognoscat, ac proinde Legibus solutus: attabet, nec jure divino censetur sode servit. & agrà, Chassan. de confuer. Burg. de justices & droicts d icelles rubr. 1. quandle signe §. S.n.S. pag. mibi 335. † Ex quo etiam Elect. 16 Saxon, Scabini Liphenles in cafe incestus cum frairis Vidua commissi, Reo veniam & remissionem panæ totalem petente, in hunc modum responderunt: Go mag both die gesuchte Landessicherung durch dispensation der hohen Landes Ruritlichen Obriakeit vermittels der Redite / nach Gelegenheit disfals/ weil fie ein uberaus groffes Ergernuß / auch den Unterthanen deraleichen und andere Miffethacen zu verüben Brfach geben würde/niche vergonnet werden / B. M. W. Menf. Octob. Anno 1620;

Caveatergo Princeps, fine absé; V causa gravissima, eaq; sufficiente, criminum Reis indulgeat pornamé; remittat, cum Reipublicz intersit, delista puniri, l.s. s. s. ad Leg. Agvil. l. 6. S. illicital C. de publ. judic. neq; potestatem absolvendi proptereà sibicompetere existimet, qvod possit condemnare, l.37. sf. de reg. jur. † Siqvidem absolvere Reos valet Princeps: at

co jure quo condemnare licet. Tam verò sine justà ac sufficiente causà neminem potest condemnare: Ergd nec sine justà & sufficiente causa absolvere, Petr. Heig. part. 2. quest. 24.n.33. usg. adn. 44. Hippol. à Coll. adl. 37. ffide reg. jur. ubi & Hottom. Lambert. Dan. Eth. Chrift. lib. 2. cap. 13. & lib. 6. polit. Christ. in Aphorism. de jud. crim. n. 11. Joh. Bodin. de Republ. lib. 1. cap. 11. Prosp. Farin. in pax crim, lib, 1.quaft. 6. n. 15.8 fegg. Fer. Vasqu. illustr. contr. lib. 1, cap. 27. Didac, Covarr. ltb. 1. var. resolut, cap. ult. n 8. Dont. Sot. de just. & jur. lib. z. art. 8. q. z.

Cum itaq; Principis autoritas 19 få jure dependeat l. digna vox 4. C. de legib. illudg; Princeps facere posit, quod Leges permittunt, facultatem quoque absolvendi ex causa jutta & urgenti demum sibi competere credat. Nec enim. ipsius porestas ram arctis circum-20 scripta est limitibus, † ut ex magnâ & prudenti caufæ cognitio-' ne, aliquid saltem rigoris de pomâ severiori (quantumvis haut totam pænam ) remittere nequeat; 21 †modò crimen perpetratum non fit ex corn numero, qvorum pæna vindex esse debet lege divina & æterna, Lambert. Dan. lib. 6, polie. Christian. cap. 3. pag. 410. Qvale

delictum est † homicidium dolo-

fum ac voluntarium, qvod semper ultimo supplicio venit puniendum : nec pæna remitti à Principe valet, quia jure divino Tum verd locum est constituta. habet mitigatio pœnæ, si homicidium non præmeditato confilio ex dolo & proposito, sed casu saltem fortuito vel oborta qvæstione ad propulsandum periculum fuerit commissum, Andr. Gail lib. 2. observat. 10. n.g. Bernhard. Græv. lib. 2. concl. 110. † Mc- 23 ritô hinc improbat Vent. de Valent. in parth. litigiof. lib. 1. cap. 13. n. 4. consvetudinem, qvæ homicidia absque discrimine mulcia saltem pecuniarià coërcet, prout inter populos Septentrionales multis abhine annis apud Danos, Polonos, Svecos, Frisios, Holfatos fuerat receptum, quod vocabant Einen toben Sals lofen. Bodin. lib. 6. de Republ. cap.6. pag. 767. Covarr. lib. 2. resolut. cap. 9. n. 2-Petr. Heig. part. 2. quest. 24. n. 43. Hering, de fidejuss. cap. 10. n. 348.

Exercet verò Imperator jus hoc aggratiandi ex potestate plenarià seu jure Majestatis atque. Regalium, quorum i cum facti 24 sint compotes reliqui quoq; Principes & Status Imperii, & hisce. jus hoc aggratiandi competere, 25 indubium vere eft. † At Magistratibus inferioribus à pænå Legis, Statuti vel consvetudinis recedere, eamvè remittere vel minuere non licetyl. 1. §. 1. in fin. ff. adSCtum Turpil. I. perspiciendum u. ff. de pæn. Novell. 82. cap. 10. c. de causis. ubi Dd. de offic. delegat. Jacob. Menoch, de arbite, jud.quest. qu. 96.n. 1. & feg. Franc. Sarm. lib. 1. fel. in-26 terpr. cap. 1. n. 3. † aded ut si id fecerint, non saltem conscii criminishabeantur, l. 2. in fin. C. de comm. & mercat. sed eadem quoq; delicti pænå fint afficiendi, l. ult. infin. C. de fanct. Bapt, inter. nec non infames efficiantur, l. servos 8. inf. C. ad Leg. Jul. de vi publ. & exilio atq; bonorum amitlione puniantur, l. 1. C. defert. Novell. 136. Tiraqvell. de pæn. leg. temp. in prafat. n. g. & sogg. Petspiciendum siqvidem est judicanti, † ne gvid aut durius aut remissius con-

ffituatur, qvam causa deposeit,

nec severitatis aut clementie so judicio, proutquas; res expostulat, statuendum est, ur ait Marcian. in l. perspiciendum t. ff. de pan. † Et facti quæftio in arbitrio judicantiseft, pona verd perfecutio non ejus voluntati mandacur, fed Legis autoritati refervatur, l. 1. 3. quorum. 4. ff. ad SCrum. Turpil, l.ordine. 15. inspr. ff. ad municip. l. s operis. 14. C. depun. c. figvem genituerit. §. notandum. z. q. 3.c. judicet. 3. q. 7. Tiraqvell. de pan. kg. temp. in prafat. n. 2.† Qva de rein provinciis Electoratus Saxonici minus est dubitandum, propter Sanctionem expressam D. Augusti Electoris Saxon. in Ordin. provinc. de anno 1555, sub. 111. Das Veinliche Sachen / tadurch das Leben verwircher / ohne unfere bewilligung nicht burglich gemacht werden sollen/1c.

## SECTIO XII.

Absolutio à juramento pertinet ad Regalia: qvorum intuitu multa specialia soli competunt Imperatori circa justitia administrationem.

SUMMARIA.

- 1. Cum jure aggratiandi non malè comparatur absolutio à juramento.
- 2. Relaxatio à juramento pertinet ad forum Ecclesiasticum.
- 3. Num foli Papa competat jus abfolvendi à juramento.
- 4. Relaxatio juramenti secularibus permissa Magistratibus.
- 5. In Camerà Imperiali relaxantur jur amonta ad effettum agendi-

6. Jus absolvendi à juramento competit Imperatori.

7. Ut & Statibus Imperii Protestantibus, n. 8.

9. Ad Relaxacionem juramenti nonrequiritur partis adversa citatio.

10. Caufa tamen cognitio omitti haud potest.

11. Intuitu Regalium, multa specialia soli competunt Imperatori.

12. Ut dispensatio matrimonii in gradibus jure civili prohibitu.

13. Factio test ementi absq. solennitatibus juris civilis.

14. In presentia Imp. Inventarium absq, testibus consicitur.

15. Principis confeufu corpus humatum in aliud sepulchrum transferri potest.

16. Ex privilegio Imp. fequitur quis originem Matris. 17. Princeps judicat non observato judiciorum ordine.

- 18. In Camera Imp. solennitates judiciorum non stricte attenduntur.
- 19. In curia Principis non omittuntur in processu, qua sunt juris naturalis.

20. Solius est Principis, restituere relegatum.

21. Aliag, multa specialia soli competunt Imperatori. n.22.

23. Solus Imp. judicat de controversiis Ducatuum & Comitatuum. 28.

· 24. Feuda Regalia non pertinent ad cognitionem Parium Curia.

25. Quondam Impp. unà cum Principibus Imperii de feudis Regalibus judi-

27. Sed non erat hoc necessitatis.

(cabant.n.26.

CUm jure aggratiandi seu remissione poenarum, non incptè comparatur † absolutio à juramento ad effectuagendi: Nam urraq; jure Regalium exercetur, Herm. Vulti de feud.cap.s.n. 6. Joh. Borch. de Regal. n. 4. Tradunt eqvidem, † causam juramenti ejusq; relaxationem ceu spiritualem ad forum non seculare sed Ecclesiasticum pertinere, c. novit. de judic.c. venerabilem. de elect. c. cum contingat. de jurejur. Dd. in c. tuans. de extr. cognit. Jas. in l. ult. ff. qui satisd. cog. Didac. Covarr. in. c.quamvis. part.1.5.3.n.g. de patt.in 610. Hartm. ub. z. pract. observat.

tit.25. observ.5.n.7. Andr. Gail lib.1. observ, 25, in pr. † adeò ut multi ad solum Pontificem referant ejusmodi cognitionem, Spec. in tit. de F legat. S.nunc oftendendum.n.24. maxime si dubitetur, num relaxatio seu absolutio locum habere. possit, Innocent. in c. venerabil. de elect. Socin. vol. 1. conf. 115. Johan. de Immol, in c. cum contingat. vers. & nota diligenter. de jurej. Decian. vol.4.conf.56.n.93. Cravett. conf.6. n.92. Attamen cum idipfum repugnet Majestati Principis & Legibus civilibo, favibus relaxatio lecularibus quoq; permittitur Magistratibus, l. ult. ff. qui faind.cog.l.

Ecec

6.5

De Lege Regiâ German,

6.5. ult. de jur. patron l. fin. ff. ad mis nicipal. 1. C. qui mil. poff. Gvid. Pap. decif.178. & decif.194. Gail diet. obfervat. 25. n. 2. ex qvo † Camera etiam Imperialis juramenta ad effectum agendi relaxare solet, Ordin. Camer.part.z.art.24. Andr. Gail lib. 1. observat. 1. n. 23. & ditt. observat. 25.n.2. Joach. Mynfing. centur.3. observat.99. tutique tanto minus Imperatori jus hoc denegari debet, diet.l.ult.ff. ad municip. qvippe qvi cum Camera concurrentem habet jurisdictionem, Gail lib. 1. observat. 11.n. 6. observat. 41.n. 8.8 f observat.121.n.3. Mynfing, confil.24. n.20. † Neq; etiam Statibus Impe- \$ rii & Principibus secularibus, illis maxime qvi Protestantium nomine indigitantur, qviq; jura Epi-Scopalia, vigore Pacificationis religiofx, una cum Regalibus in Provinciis suis exercent, absolutio à juramento ademta est, Dauth. in tract. de tostam. n. 93. Joh. Zanger. de except. part. 2. cap. 1. n. 8 147. † quare D. Augustus Elector Saxoniæ part. 2, Conft. Elect. 36. sibi hanc relaxationem reservavit, ita tamen, ut Collegia Jurisperitorem prius cognolcerent, qvando & gvaterus huic sit locus. Etsi namq; ad juramenti relaxatione 9 † non maximoperè reqviratur partis adversæ citatio, nisi de ipså relaxatione &num locus ei sit du-

bitetur, cap. u. de cauf. post. & propr. c. caveant 3. quast. g. l. de unoquog. 47. sf. de re jud. Didac. Covarr. hb. 1. v.m. resolut. cap. 4. m.s. Jacob. Menoch vol. 1. consil. 22. n. 11. Cephal vol. 1. consil. 22. n. 24. statur, Anton. Mass. Gales. ad torm. Cam. oblig. part. 6. quest. 2. n. 3. staturen cause cognitio omitti haut potest, adeo ut sine câ nulla judicetur absolutio. Menoch. d. 7. cons. 24. n. 43. vol. 4. stelin. 11. cap. 1. de jurejur. Dan. Moller. ad Consta Elect. 36. n. 6. part. 2. Woodell. Pistor. vol. 1. consil. 26. n. 24. vol. 26. vol

Competit ergo absolutio ajuramento Imperatori jure Majestatis five Regalium: † qvorumintuitu multa adhuc alia cir ca jutitiæ administrationem inst foliteservata novimus. † Ita namq; folus Imperator dispensare potest, qvo matrimonium contrahatur in gradibus jure civili prehibitis, Frider. Pruckman. de folut. potest. Princip. effett. 2, n.51. † Necad juris 13 civilis solennitates austringitut Imperator, si testamentum condere velit, Castrens. in list or is Imperatorem.n. 1. C.qvi teftam.fac. pof. Franc, Mantic, de gonjett nit rolant. lib. 6. tit. 1. 11.39. Jac Menoch. conf. 351.n.8. 9. † ejusquprælentia elli- 14 cit, ut privatus in confectione teftamenti solennitatem testium,
adhibere non necesse habeat, Didac. Govarr. in rubr. de testamigart.
2.n.2. Jul. Clar. in f. testamentum.,
quest. 56.n. 7. Goraf. lib. 5. miscellan.
cap. 12. n. 1. Mynsing. cent. 6. observ.
29. n. 4. Joseph. Mascard de probat.

Principis consensus corpus humanum ex uno sepulchro in aliud transfertur, l. pen. C. de relig. &

16 fumt. fun. † ejusq; privilegio seqvitur qvis originem Matris non Patris in, municipiis, l, 18, 2, ubi Bar-

tol. fad municip.

Porrò jure Majestatis judicat.

Princeps † sola facti veritate infocciò, etiam non observato judiciorum ordine, Bald. in l. Æmilius sff. de minor. Innoc. in c. in causa extr. de re judicat. Afflict. in Rubr. que sint, regal. n. 41. Jacob. de S. Georg. de seud. §. Sed an Princeps. n.2. Ex quo etiam libelli contenta egredi ipsi permittitur, Jacob. de S. Georg. dict. loc. n. 3. 55 9. † Hinc

in Camera Imperiali, tanquam simmo Imperii totius Confistorio ad definitivam proceditut fententiam, quando de meritis causa principalis ex actis prioribus constat, nec figura solennitates qui judiciorum accurate curantur, Ord. Camer. part. 3. tit. 34. Andr. Gail lib. 1. observat. 75. n. 5. nec ubi

bonâ fide agitur, apices juris attenduntur, l. fi fidejuft 29. 8. quedam 4. ff. mandat.l. etfi non cagnitio. C. fi cour. jus velutil. publ. † Attamen 19 ca que juris funt naturalis, veluti Citatio, qvippe que defenfionem respicit, nec in Curià Principis omitti debent, text. in Clem. passonalis. de re judicat. Gloss. & Bald. inl. ult. C. de LL. Marant. part. 4. dist. g. n.g. in Spec. aur. Jacob. de S. Georg. dist. num. 2. Andr. Gail dist. observ.

Solius quoq; Principisest, † re- 20 stituere relegatum, l. relegati, 4. in fin. ff. de pan. judicare de suis privilegiis, Innoc. in c. cum venissent. de judic. l. ex facto 43. in pr. ff. de vuly. & pupill. fubflie. + Cum digni- 21 tatis donatione omnem maculam abstergere, l. Imperialis 23.5. 6 miles 4. C. de nupt. A muneribus publicis immunitatem concedere, l. 1. G. de his qui à Princip. vacat. accep. Appellatione remotà caulam committere, l. i.ir. fr. ff. à quib. appell. non lices. Rosenth. de fend. c.5. concl. 13:n.7. in gloß. + & firmilia, 22 qua congessit copiose Affict. in rubr.verb.regalia, Jac. de S. Georg. de feud. S. fed an Princeps. Challan. in catal. glor.mund. part.5. sonfid.24. ficio suo satisfecisse videbitur.

Écec 2

Por

De Lege Regia German.

Porro † cognitio controversiæ 23 de Ducatibus & Comitatibus Imperii, soli Imperatori est reservata, Cameræq; ademta, Ordin. Camer. part. 2. tit. 7. Andr. Gail lib, t. 24 observat.20.n.7. † Nec enim feuda Regalia ad cognitionem Parium pertinent, cap.1. & ibi Dd. apud quem controv. feud. defin. Bald. in l. si de propriet. n. 3. C. si à non compet. judic. Petr. Heig. lib.1. quaft. g.n.41. Ex qvo Marchio Brandenburgensis Albertus edito scripto Anno 1552.causas Ducatuum & Comitatuum ad Cameram Spirensemtrahi, conquerebatur, cum tamen in potestate judicii illius haud esset, Principes facere aut collere. 25 † Negari cqvidem non potest, quondam Imperatores, adhibitis Imperii Principibus, h. e. Paribus Curia, controversias feudorum. Regalium determinare solitos fuise. Id enim tum temporis proptereà factum est, qvod aulam Impp. qvi pro qvalitate negotiorum incidentium modò in Germania, modo in Italia commorarentur, Principes tam Ecclesiastici, qvam Laici observantiæ ergò segvebantur: Redditum nempe hoc illis in remnnerationem. qvandam, proq; summo honore ab ipsis habitum est, qvod controversiis hinc inde emergentibg, ab

Imperatoribus tangvam Confiliarii fuerint adhibiti, Dom. Arum. tom.1.jur.publ.dife.11.pag.102, t gvad 16 & ab Impp. subsequentit o factu, secundum tradita Auct, der noth. wendigen Erinnerung contra informatorem Donavverd, fol. 161. ubi Dichts weniger weiß man/ daß in wichtigen irrungen/ zwie fchen Churfürften und Celuden/ so arosser Consequents sonn / die Romische Ränsere vorber und nech ietiger Zeit/als inder Churffile pifchen went. Gulifcher Session, und Mulheimischen Bau/ Chur und Zürsten/welche Könser Maximilian auff eine Zeit vor feine f och fte Da. the gehalten/ billich/ lobb di/ red t und wol au fich gieben/ mie derer Rath handlen/ und den ausschlag geben. † Ex quo tamen necessitas rator judicare no potu Met, autetiamnu posset. Qvinimò claris verbis Imp. Ferd. I. in Ord. Cam. part. 2. 111.7, ad Casaream vel Region Majestareni, causarum harum dijudicationem, percinere constituit : Derfelben Erfentniff wollen wir der Ränferlichen Majeft. oder abwesens derselben/ uns, ale No. mischen Könige vorbehalten haben. † Qvod ipsum con probat et- 18 ratoris: Der Soffridgeer fol tie

Leute richten/ die ihm klagen von all n Leuten/ohne Fürsten und anbere hohe Leute/ wo es gehet an ihre Leiber/ oder an ihr Recht/ ober anihr Erbe/ober anihre Ehre/ das wollen wir felbsten richten/ apud Goldast. part. 2. Reichssagungen fol.21.

### CAP. X.

De officiis illustribus, feudorum investituris & dignitatibus in Imperio conferendis; nec non Idiomate latino & germanico excolendo, in q; Rescriptis Imperatoriis usurpando.

SUMMARIA.

- 1. Magna salutis pars ab Administratorum clettione dependet.
- 2. Officia primaria ab ipfomet Principe conferri debent.
- 3. Prudentia Ludovici XII. Regis Galliarum in officiis conferendis.
- 4. Philippus II, Rex Hispan in distributione officiorum ac dignitatum circumspectissimus.
- 5. Quà de causa bonores & officia ab ipfo Principe conferenda n. 6.7.
- 8. Quibusnam officia Imperialia conferenda? n.10.
- 9. Ludovicus XI. Gall, Rex in distribuendis officiis sordidissimus.
- 11. Officia illustria non nisi Germanis in Imperio committenda.
- 12. Nec omnibus indifferenter, sed spectabilibus saltem & bonoratis viris. n.13.
- 14. In scripcis & actis Imperii publicis non nisi Stylus germanicus vel latinus usurpandus ect.
- 15. Confirmat Rex Romanorum officia Electorum hereditaria.
- 16. Principum ac Statuum Imperii dignitates & praeminentia in Capitulatione Cafarea confirmantur.
- 17. Pracedentia inter Legatos Electorales & Regios quanamin aula Imperatoris.
- 18. In collatione dignitatum & citulorum quidnam observandum?
- 19. Officium Imperatoris in audiendis Legatis & investituris concedendis.

Agna falutis pars totaq;
Principis fecuritas cum
à bonâ Administratorum sive Adjutorum e-

lectione dependeat, Joh. Bodin. de Republic. lib. 1. cap. 10. † ipsemet Princeps officia in Imperio primaria debet conferre, Auct. Det Eece 3 Fürst.

584

Birfilichen Tifchreden/lib.3.cap.16. Cheistoph. Befold lib. 1. politic. cap. 13. gvi non nist viris præstantibus idoneisq; eadem demandabitiesemplo † Ludovici XII. Galliarum Regis, cujus in conferendis officiis prudentia prædicatur admirabilis: Catalogumenim sive codicem hic semper secum portavic, in gvem nomina Virorum meritis præstantiú & à se cognitorum referrer; Cumq; aliquando Scribam quendam eleganti in oratione Aureliis ad se habità, pulcherrimè stantem illi honoratorum, Codici inscribi curavisset, post tempus aliquod istius Oratoris recordans officium ei de juge Mage, ob mortem Curatoris tune vacuum, nihil tale cogitanti misso diplomate gratiosè concessit, Joach. Erneit, Dux Holfat, apud Frider. Achill. in Orat. pro Gallia. Vel etiam † exemplo Philippi II. Regis Hilpaniarum, qvi in officiorum ac dignitatum distributione circumspectissimus atq; ita moderatus fuit, ut quantumvis mul--tos ex Magnatibus impenfishimè amaret, tamen non nisi idoneis, prog; singulorum meritis, munera & dignitates concederet, qvippe quod benè sciret, honores in. homine inepto, ut cibos delicatos in malo stomacho corrumbi, nec cujusvis esle, magnam con-

Cogvere fortunam, Petr. Matth. in hift. Henr. II . lib. 1. n. n rat. s. Qvod tubl.cap.6: ca Regai officia, investituras & dignitates tribuendo : nam figvod pem utique co magis observare & colerestudent: † quare olim Romæ ad populi favotem Magiltatuum constitutio spectabat. Liv. niente verò Principatu, ad curam Principis, Magistratuum creatio pertinebat, l. i. S. ff. ad Leg. Jul. ambit. Christoph. Besold. ditt. lib.

Hine ergo Imperator olicia primaria & Imperialia, nec non dignitates confert, feudorumqve Regalium investituras facit, inon qvidem indistincte omnibus aut iis, qvi minorum funt gentium, insimæ conditionis vel qvaluates & ad ejusmodi ossicia ac dignitates minus idonei: qvod esset vesti-

giis infistere † Ludovici XI. Galliarum Regis sordidissimi, qvi sartorem pro Feciali, tonforem pro Legato, Medicum pro Cancellario habuit, Joh. Bodin. de Republ. libr. 6. Philipp. Comin. com. lib. 3. Sed spectabilibus saltem ac honoratis viris, qvi nemini, præterqva Imperatori & Imperio funt obstri-10 cti: † Nechisce omnibg, sed salte Germanis: Ex quo etiam stylum & lingvam germanicam & latina excolere, inq; Rescriptis & tra ctatibus Imperii usurpare tenetur.

Jurat enim † primo Rex Romanorum, qvod officia Imperialia non alterius Nationis hominibus, gvam natis Germanis, iisdemų; non infimæ conditionis vel qvalitatis existentibus, sed f spectabilibus & honoratis viris, veluti Principibus, Comitibus, Baronibus, Nobilibus, aut alias Natalium fplendore infignibus magnis personis committere : nec noniplaofficia in honore, dignitate & jureac consverudine antiqua relinquere velit : Wir follen und wollen auch unfere Ronigl. und des Reichs ampter am Sofe unnd sonften am Meich / wie ingleichen unfern Kriege Diath und hohe Kriege Officia mit keiner andern Nation, den geborne Teutschen/ die nit Miederfrandes noch Wefens/fondern namhaffte/redliche Leute/von Fürsten/

Graffen/ Berren/ von Atel unnd hohen Personen/ infonderheit wen ben bestellung gemeldten Kriegs-Diathe und hoben Kriegeamprern/ mit den Ausländischen Ten sche fübjecta in gleicher gralification concurriren, ins funfftige befegen und verschen/ die sonst niemands als uns und dem S. Reich mit Vfliche ten unnd Diensten verwand senn/ auch die obbemelten Aempter ben ihren Ehren / Würden / Fallen/ Rechten und Berechtigfeiten bleiben und denfelben nichts entzichen laffen / in einige wege fonder Gefahrde. † Et also in articulo: Infonderheit aber unfern geheimbben un Reichs Hof Math mit Kurften/ Graffen/ Herren/ von Adel unnd andern ehrlichen genten nicht allein aus unfern Enterfaffen / Bnterthanen und Vafallen, sondern mehrentheils ans benen ! so im Reich teutscher Mation anderer Dr. ten erzogen und geboren/darinnen begütert/ bes Reichssachen wolerfahren/ quites Mamens unnd Berfommens senn / also bestellen/domit manniglichen schleunige unnd unparthenische Justitia administrirer werden moge.

Ex qvo Secundo alia perfluit promissio Regia, † nescilicer in seri- 14 ptis & actis Imperii publicis, nul-

lo alio sermone vel stylo utatur, qvàm germanico aut latino, nisi fortè ils in'locis, ubi aliæ lingvæ in ulu forent. Darzu in Schrifften und Handlungen des Reichs feis ne andere Zunge noch Sprache brauchen laffen/ dann die Teutsche ober lateinische Bunge: Es were dann an Orten/ da gemeiniglich eine andere Sprache in übung were/ un in brauch ftunde/ denn also dan mogen wir uns und die unfere derfelben daselbsten auch behelffen.

15 Tertio † in specie Rex Romanorum officia ArchiPrincipum Eledorum hereditaria confirmat corug; administrationi & exercitio in Comitiis Imperii universalibus aut electivis senihil detra-Aurum promittit: Dieweil uns auch sonderlich gebüret/ des heiligen Reiche Churfürften, ale unfere innerste Glieder und Hauptfeulen des Reichs/vor manniglichen/ in sonderbarer hoher consideration an halten/ So wollen wir die Berfügung thun/wann derfelben Umt vorwefere und Erbimpter ben unferm Ranferlichen Sofe bearieffen/ daß dieselben jederzeit und infonderheit/ wann und so offt wir auff Deichs-Wahland andern bergleithen Tagen/ unfern Ranferl. Bof begeben / ober Gachen fürfallen/ Darin die Erbampter ju gebranche fenn/ in gebührende rofbelt gehalte/

und ihnen von unfern Sofamptern keines weges vor und eingegrif. fen/oder do ic aus gewiffen Bris. chen ihre Stellen mit berührte un. fern Hofamptern/ ieweils erfeket werden folten/ wollen wir icdoch/ daß ihnen den Churfürstlichen Umpteverwesern und Erbamptere einen Weg als ben andern/ bie von folchen Berrichtungen fallende Nusbarkeiten / weniaer nid. Cals ob fie biefelbe felbit verrichtet und bedienet / unweigerlich acfolget

und gelaffen werben.

Dvarium circa hoc membrum Capitulationis promissum † di- 16 gnitates & præeminentias Electorum, Principum, Comitum, Baronum, aliorumg; Statuum Imnorum se confirmaturata ac conservaturum jurat hisce formalibus: Ind in alle wege follen unnd wolle wir die Teutsche Nation, bas heilige Romische Reich/ unnd tie Churfürsten/ als die fordersten Glieder deffelben/ auch andere Surften / Grafen / Herren unnd ben/Rechten und Gerechtig teiten/ nen Stand und Wefen ib iben laf. Eintrag und Sinberung,'ic.

Quo & pertiner Or vo fprx- 1?

les & Regios in aula Imperatoris, de quâ in Capitulatione Cæfarea ica dispositum : Machdeme sich auch einezeithero jugetragen / baß austandischer Fürften Gefandte/ an dem Renferlichen und Königlichen Soft und Capell die pracedentz für den Churfürfilichen Gefandten pracendiren burffen / fo follen und wollen wir ine funfftige folthes weiter nicht gestatten / were es aber Gache/daß neben den Churfürstlichen Gefandten - entweder der gefronten regierenden auflanbischen Konige / Konigl. Wittben oder Pupillen / benen bie Reglerung fo bald fie the geburendes 211ter erreichet / zu führen zustehet/ und immittele in der tutel oder Curatel begriffen find / Potschafften augleich vorhanden weren / somdgen biefelbe ben Churfürftlichen Gefandten vorgehen.

gelegen sem lassen/alle dem Romistatum.

† qvod à collatione dignitatum.

& titulorum Principum sive Comitum sibi temperare, qosás non nish virtute valentibus, & in Imperio possession possession possession wellen wir ben unferen Roniglichen wollen wir ben unferen Roniglichen unnd tunffeigen Roniglichen unnd tunffeigen Roniglichen unnd Gräfflichen digniteren, fürnemlich dahin sehen/dahin sehen/dahin

die es vor andern wol mericiret, im Reich gefessen und die Mittel haben / den affectivenden Stand pro dienicate auszuführen.

Septimò denique promittit: †
Qvod in admittendis & audiendis Principum & Statuum Imperii Legatis, nec non investituris
concedendis, moram nectere nolit, qvin potius, qvo investitura
folenniter, ac débito tempore acceptentur acrenoventur, prospicere velit, dum jurat: Wir sellen
und wollen auch allen des heiligen
Reichs Chursursen/ Fürsten und
Standen/so wol ihren Wort chaffe

cere velit, dum jurat: Wir follen und wollen auch allen des beiligen Meiche Churfürften/ Rurften und Standen/so wolihren Bottichaff. ten unnd Abgesandten ieberzeit schleunige audientz und expedition ertheilen/ denfelben ihre lehen und Lehenbrieffe nach dem vorigen cenor unweigerlich wiederfahren faffen. † Etiterum: In alle wege 20 aber wollen wir une jum beften angelegen fenn laffen/alle bem Romifchen Reich angehörige Leben / in und aufferhalb beffelben gelegen/ auffrichtig zu halten / unnd derentmegen zu verfügen/daß fie zu bege- 2 benden Fallen geburlich empfahen und renoviret werden / unnd nicht unempfangen bleiben/to auch nach Erhebung jum Romischen Kontas beren eines ober mehr uns angehende befinden / follen und wollen mir das oder diefelbige unmeiger.

FFFF

Das

25 indubium vere eft. † At Magistratibus inferioribus à pæná Legis, Statuti vel consvetudinis recedere, camve remittere vel minuere non licet, l. 1. §, 1. in fin. ff. ad SCtum Turpil. l. perspiciendum 11.ff, de pæn. Novell. 82. cap. 10. c. de causis. ubi Dd. de offic. delegat, Jacob. Menoch. de arbite. jud.quest. qu. 96. n. 1. & feq. Franc. Sarm. lib. 1. fel. in-26 terpr. cap. 1.n. 3. † aded ut li id fecerint, non saltem conscii criminishabeantur, l. 2. in fin. C. de comm. & mercat. sed câdem quoq; delicti pænå fint afficiendi, l. ult. infin. C. de sanct. Bapt, inter. nec non infames efficiantur, l. fervos 8. inf. C. ad Leg. Jul. de vi publ. & exilio atq; bonorum amillione puniantur, l. 1. C. defert. Novell. 136. Tiraqvell. de pan. leg. tomp. in prefat. n. 8. & segg. Perspicien-27 dum sigvidem est judicanti, i ne qvid aut durius aut remissius constituatur, qvam causa deposeit,

nec severitatis aut clementie gloria est affectanda, sed perpensojudicio, proutquaq; res expo-Rulat, statuendum est, utait Marcian. in l. perspiciendum 1. ff. de pan. † Etfacti quastio in arbitrio judicantisest, ponæ verd persecutio non ejus voluntati mandatur, sed Legis autoritati reservatur, l. 1. S. quorum. 4. ff. ad SCium. Turpil. 1.ordine. ts. in.pr. ff. ad municip. I. fi operis. 14. C. depan. c. si quem panituerit. S. notandum. 2. q. 3.c. judicet. 3. q.7. Tiraqvell. de pan. leg. temp. in prafat. n. 2.† Qva de se 29 in provinciis Electoratus Saxonici minus est dubicandum, propter Sanctionem exprellam D. Augusti Electoris Saxon. in Ordin. provinc. de anno 1555. fuli. tit. Daß Peinliche Sachen / badurch das Leben verwirchet / phue unsere bewilligung nicht bürglich gemacht werden sollen/ze.

## SECTIO XII.

Absolutio à juramento pertinet ad Regalia: qvorum intuitu multa specialia soli competunt Imperatori circa justitie administrationem.

SUMMARIA.

- 1. Cum jure aggratiandi non male comparatur absolutio a juramento.
- 2. Relaxacio à juramento pertinet ad forum Ecclesiassicum.
- 3. Num foli Papa competat jus abfolvendi à juramento.
- 4. Relaxatio juramenti fecularibus permiffa Magistratibus
- 5. In Camera Imperiali relaxantur juramenta ad effectum agendi.

- 6. Jus absolvendi à juramento competit Imperatori.
- 7. Ule & Statibus Imperii Protestantibus. n. 8.
- 9. Ad Relaxationem juramenti nonrequiritur partis adversa citatio.
- 10. Caufa tamen cognitio omitti haud potest.
- 11. Intuitu Regalium, multa specialia soli competunt Imperatori.
- 12. Lle dispensatio matrimonii in gradibus jure civili prohibitis.
- 13. Factio testamenti absq. folennitatibus juris civilis.
- 14. In presentia Imp. Inventarium absq. testibus conficitur.
- 15. Principis confensu corpus humatum in aliud sepulchrum transferri pote#.
- 16, Exprivilegeo Imp. fequitur quis originem Matris.
- 17. Princeps judicat non observato judiciorum ordine.
- 18. In Camera Imp. folennitates judiciorum non firitte attenduntur.
- 19. In curi a Pris cipis non omittuntur in processu, que sunt juris naturalis.
- 20. Solius eft Principis, restituere relegatum.
- 21. Aliagamulta specialia soli competunt Imperatori. n.22.
- 23. Solus Imp. judicat de controversiis Ducatuum & Comitatuum. 28.
- · 24. Feuda Regalianon pertinent ad cognitionem Parium Curia.
  - 25. Quondam Impp. unà cum Principibus Imperii de feudis Regalibus judi-
  - 27. Sed non erat boc necessitatis.

(cabant m. 26.

Cum jure aggratiandi seu remissione pomarum, non incptè comparatur † absolutio à juramento ad effectuagendi: Nam utraq; jure Regalium exercetur, Herm. Vulti de fend.cap.5. n. 6. Joh. Borch. de Regal. n. 4. Tradunt eqvidem, † causam juramenti ejusq; relaxationem ceu spiritualem ad forum non seculare sed Ecclesiasticum pertinere, c. novit. de judic.c. venerabilem. de elect. c. cum contingat. de jurejur. Dd. in c. tuani, de extr. cognit. Jas. in l. ult. ff. qui sitisd. cog. Didac. Covarr. in c.quamvis.part.i.s.3.n.g. de pact.in 610. Hartm. lib. 2. pract. observat.

tit.25. observ.5.n.1. Andr. Gail lib.1. observ, 25, in pr. † adeò ut multi ad solum Pontificem referant ejusmodi cognitionem, Spec. in tit. de legat. S. nunc oftendendum.n. 24, maxime fi dubitetur, num relaxatio seu absolutio locum habere. possit, Innocent. in c. venerabil. de elect. Socin. vol. 1. conf. 115. Johan. de Immol, in c. cum contingat, verf. & nota diligenter. de jurej. Decian. vol.4.conf.56.n.93. Cravett. conf.6. n.92. Attamen cum idipfum repugnet Majestati Principis & Legibus civilibo, tqvibus relaxatio (e- 4 cularibus quoq; permittitur Magistratibus, l. ult. ff. qvi satisd.cog.l.

De Lege Regiâ German.

6. S.ult. de jur. patron l. fin. ff. ad municip. l. 1. C. qui mil. poff. Gvid. Pap. decif.178. & decif. 194. Gail dict. obfervat. 25.n. 2. ex qvo † Camera etiam Imperialis juramenta ad effechum agendi relaxare foler, Ordin. Camer.part.z.art.24. Andr. Gail lib. 1. observat. 1. n. 23. & diel. observat. 25. n. 2. Joach. Mynfling. centur. 3. observat.99. † utique tanto minus Imperatori jus hoc denegari debet, diet.l.ult.ff. ad municip. qvippe qvi eum Camera concurrentem. habet jurisdictionem, Gail lib. 1. observat. 11.n. 6. observat. 41.n.8.5 observat.121.n.3. Mynling, confil.24. n.20. † Neg; etiam Statibus Imperii & Principibus secularibus, illis maximè qvi Protestantium nomine indigitantur, qviq; jura Episcopalia, vigore Pacificationis religiofæ, und cum Regalibus in. Provinciis suis exercent, absolutio à juramento ademta est, Dauth. in tmet. de tostam. n. 93. Joh. Zanger. de excepte part. 2. cap. 1. n. 147. † qvare D. Augustus Elector Saxoniæ part. 2. Conft. Elect. 36. sibi hanc relaxationem reservavit, ita tamen, ut Collegia Jurisperitorem prius cognoleerent, qvando & gyatenus huic sit locus. Etsi namq; ad juramenti relaxatione † non maximoperè reqviratur partis adversæ citatio, nisi de ipså relaxatione & num locus ci sit du-

bitetur, cap. 1. de cans. poss. & propr.
c.eaveant.3.quest. 9 l.de unoquog. 47.
ff, de re jud. Didae. Covatt. lib. 1.
var.resolut. cap 4. n.5. Jacob. Menoch vol. 1. canstil. 2.1. n. 11. Cephal
vol. 1. cap.
1. n. 1. de jurejur. aut si per absolutionem obligatio in tetum tollatur, Anton. Mass. Gales. ad form.
Cam. oblig. part. 6. quast. 2. n. 3. Attamen cause cognitio omitti haut
potest, adcò ut sine ca nulla judicetur absolutio, Menoch. da. 7.
cons. 24. n. 13. Decian. cons. 56. n. 94.
E 71. n. 143. vol. 4. Felip. 11. cap. 1. de
jurejur. Dan Môller. 11. Censtus.
vol. 1. consil. 25. n. 24.

Competit ergo abilitio i juramento Imperatori jure Majeilatis five Regalium: fovorumin- 11 tuitu multa adhucalia circa juititiæ administrationem ips folirefervata novimus. † Ita namigi folus Imperator dispensare poteit, qvo matrimonium contrahatut in gradibus jure civili prohibitis, Princip. effect. 2, n. sict Necad juris 13 Imperator, si testamentum condere velit, Castrens. in l. si quis Ingeratorem.n. 1. C. qui testam. fac. post. Franc, Mantic. de conject .ule voisors. lib. 6. tit. 1. n. 39. Jac. Menoch. cunf. 351.n.8.8 g. fejusq; prælentia effi- 14

cit, ut privatus in confectione re-Ramenti solennitatem testium, adhibere non necelle habeat, Didac. Covarr. in rubr, as ullam part. z.n.z. Jul. Clar. in S. teftamentum. quest. 56.n. 7. Coral lib. 5. miscellan. cap. 12. n. 1. Mynling, cent. b. observ. 29. n.f. Joseph. Mascard. de prob.tt. 15 concl. 1352. n. 18. + Solius grogve Principis confensu corpus humanum ex uno sepulchro in aliud transfertur, 1. pen. C. de relig. &

16 fumt fun. † ejusq; privilegio leqvient quis originem Matris non Patris in municipiis, l.1. §. 2. ubi Bar-

tol. fadmunicip.

Porrò jure Majestatis judicat 57 Princeps † sola facti veritate inspecta, etiam non observaro judiciorum ordine, Bald. in l. Amilius.ff. de minor. Innoc. in c. in causaextr. de re judicat. Afflict. in Rubr. que sint. regal. n. 41. Jacob. de S. Georg. de feud. S. Sed an Princeps. n.2. Ex quo etiam libelli contenta egredi ipsi permittitur, Jacob. de

18 S. Georg. diet. loc.n. 3. & 9. + Hinc. in Camera Imperiali, tanqvam summo Imperii totius Consistorio ad definitivam proceditur senrentiam, quando de meritis caula principalis ex actis prioribus constat, nec figura solennitatesés judiciorum accurate curantur, Ord. Camer.part.z.tit.34. Andr. Gail lib. 1. observat. 75. n. 5. nec tibi

· bona Adolagitur, apices juris attenduntur, l. fi file jeff 20. 8. guadam 4. ff. mandae beeff non countries C. fi contriperclutil publ. † Attamen ea que juris sunt naturalis, veluti Citatio, quippe que defentionem respicit, nec in Curià Principis omitti debent, text.in Clem. p. floritlis. de re judicat. Gloss. & Bald. in J. ult. C. de LL. Marant, part, 4. dift.g. n.g. in Spec. aur. Jacob. de S. Georg, diet.num.z. Andr. Gail diet. observ. 75. 11. 0.

Solius quoq; Principisest, † re- 20 flituere relegatum, l. relegati. 4. in fin. ff. de pan. judicare de suis privilegiis, Innoc. in c. cum venifient. de judic. l. ex facto 43. in pr. ff. de vuly. & pupill. fubflit. † Cum digni- 21 tatis donatione omnem maculam abitergere, !. Imperialis 23. §. fo miles 4. C. de nupe. A muneribus publicis immunitatem concedere, l. 1. G. de his qui à Princip. vaeat. accep. Appellatione remotà caulam committere, l. i.ir fir. f. i grib. appell. non licer. Rolenth. de fend. c.s. conel. 13. n.7. in gloß. + & fimilia, 22 qua congessit copiose Allich. in rubr.verb.regalia, Jac. de S. Georg. de feud. S. fed an Princeps. Chaffan. in catal.glor.mund.part.5.50mfid.24. In qvibus omnibus si Imperator in judicando membrum hoc Ca- '

Ecce 2

Por-

Porrò † cognitio controversiæ de Ducatibus & Comitatibus Imperii, foli Imperatori est reservata, Cameraq; ademta, Ordin. Camer. part. z. tit. 7. Andr. Gail lib. 1. 24 observat.29.n.7. T Nec cnim feuda Regalia ad cognitionem Parium pertinent, cap.1. & ibi Dd. apud quem controv. fend. defin. Bald. in l. si de propriet. n. 3. C. si à non compet. judic, Petr. Heig. lib.1. quaft. 9. n. 41. Ex qvo Marchio Brandenburgensis Albertus edito scripto Anno 1552.causas Ducatuum & Comitatuum ad Cameram Spirensem. trahi, conquerebatur, cum tamen in potestate judicii illius haud esfet, Principes facere aut collere. 25 † Negari eqvidem non potest, quondam Imperatores, adhibitis Imperii Principibus, h. e. Paribus Curia, controversias feudorum Regalium deferminare solitos fuisle. Id enim tum temporis propterea factum est, qvod aulam Impp. qvi pro qvalitate negotiorum incidentium modo in Germania, modò in Italia commorarentur, Principes tam Ecclesiastici, qu'am Laici observantia ergò segvebantur: Redditum nempe hoc illis in remnnerationem gyandam, prog; summo honore ab iplishabitum est, qvod controversiis hinc inde emergentibg, ab

Imperatoribus tanqvam Confiliarii fucrint adhibiti, Dom. Arum. tom.1.jur.publ.dife.11.pag.192. qvod 26 & ab Impp. fublequentito factu, secundum tradita Auct. der noth. wendigen Erinnerung contra informatorem Donavverd. fol. 161. ubi Michts weniger weiß man/ daß in wichtigen irrungen/ mifchen Churfürsten und Standen/ so groffer Consequentz sonn/ die Romische Ransere vorher und nech iesiger Zeit/als in der Churtfal-Bifchen tient. Gulifcher Sesfion, und Mulheimischen Bau/ Chur. und Fürsten/welche Könser Maximilian auff eine Zeit vor feine fochfte Diathe gehalten/ billich/ loblich/ red.t und wol zu fich gieben/ mit derer Rath handlen/ und den quesch lag geben. † Ex quo ramen necessicas 27 haud infereda, ita ut folis Imperator judicare no potuiffer, aut ctiamnu posset Qvinimo claris verbis Imp. Ferd. I. in Ord. Com part. 2. 111.7, ad Casaream vel Regiam. Majestatem, causarum harum dijudicationem pertinere conftituit : Derfelben Erfentnuß wollen wir der Ränferlichen Majeff. oder abwesens derselben/uns/ als Remischen Ronige vorbehalten haben. † Qvod ipsum comprobatet- 28 ratoris: Der Boffrichter feltte

Leute richten/ bie ihm flagen von anihr Erbe/ober anthre Ehre/ bas allen teuten/ohne Gurffen und an- wollen wir felbften richten/ apud bere hohe Leute/ wo es gehet an ihre kelber/oder an ihr Recht/oder

Goldaft. part. 2. Reichsfagungen

### CAP. X.

De officiis illustribus, feudorum investituris & dignisatibus in Imperio conferendis; nec non Idiomate latino & germanico excolendo, inq; Rescriptis Imperatoriis

SUMMARIA.

1. Magna salutis pars ab Administratorum electione dependet.

2. Officia primaria ab ipsomet Principe conferri debent.

3. Prudentia Ludovici XII. Regis Galliarum in officiis conferendis.

4. Philippus II. Rex Hiffan in distributione officiorum ac dignitatum circum-Bettissimus.

5. Quà de causa bonores & officia ab ipfo Principe conferenda.n.6.7.

8. Quibusnam officia Imperialia conferenda? n.10.

g. Ludovicus XI. Gall. Rex in distribuendis officiis sordidissimus.

u. Officia illustrianon nisi Germanis in Imperio committenda.

12. Nec omnibus indifferenter, sed spectabilibus saltem & bonoratis viris. n.13.

14. In scripcis & actis Imperit publicis non nisi Stylus germanicus vel latinus usurpandus est.

15. Confirmat Rex Romanorum officia Electorum hereditaria.

16. Principum ac Statuum Imperii dignitates & praeminentia in Capitulatione Cesarea confirmantur.

17. Pracedentia inter Legatos Electorales & Regios quanamin aula Impera-

18. In collatione dignitatum & citulorum quidnam observandum?

19. Officium Imperatoris in audiendis Legatis & investituris concedendis.

TAgna salutis pars totad; Principis securitas cum à bona Administratorum five Adjutorum e-

lectione dependeat, Joh. Bodin. de Republic. lib. 1. cap. 10. † ipsemet Princeps officia in Imperio primaria deber conferre, Auct. Der Ecce 3

584

Burflichen Tifchreden/lib.z.cap.16. Christoph. Befold lib s. politic cap. 13. qvi non nisi viris præstantibus idoneisq; eadem demandabitiexemplo † Ludovici XII. Galliarum Regis, cujus in conferendis officiis prudentia prædicatur admirabilis: Catalogumenim five codicem hic femper fecum portavit, in quem nomina Virorum meritis præstantiú & à se cognitorum referret; Cumq; aliqvando Scribam quendam eleganti in oratione Aureliis ad se habità, pulcherrime itantem illi honoratorum. Codici inscribi curavisset, post tempus aliquod istius Oratoris recordans officium ei de juge Mage, ob mortem Curatoris tune vacuum, nihil tale cogitanti misso diplomate gratiose concessit, Joach. Erneit. Dux Holfat, apud Frider. Achill. in Orat. pro Gallia. Vel 4 etiam † exemplo Philippi II. Regis Hispaniarum, qvi in officiorum ac dignitatum distributione circumspectissimus atq; ita moderatus fuit, ut quantumvis multos ex Magnatibus impensissimè amaret, tamen non nisi idoncis, prog; fingulorum meritis, munera & dignitates concederet, qvippe gvod bene sciret, honores in. rhomine inepto, ut cibos delicatos in malo stomacho corrumpi, nec cujusvis este, magnam concoquere fortunam, Petr. Matth. in Lift. Henr AF. lib. 1. narrat. 4. Qvod ipfilm f fummum Imperii Galli-Regni personas fibi Princeps obca Regni officia, investituras & dignitates tribuendo: nam fi quod lè amittere se posse sciant, Principem utique ed magis observare & colerestudent: † quare olim Romæ ad populi favorem Magiltraniente verò Principatu, ad curam pertinebat; l. 1. S. 1. ff. ad Leg. Julambit. Christoph. Befold, diet. ub.

Hinc ergò Imperator officiaprimaria & Imperalia, nec non dignitates confert, feudorumqve Regalium investituras facit, non qvidem indistincte omnibus aut iis, qvi minorum sunt gentium, insima conditionis vel qvalitatis & ad ejusmodi officia ac dignitates minus idonei: qvod esset vesti-

giis infistere + Ludovici XI. Galliarum Regis fordidisfimi, qvi fartorem pro Feciali, tonsorem pro Legato, Medicum pro Cancellalibr. 6. Philipp. Comin, com. lib. 3. Sed spectabilibus saltem ac honoratis viris, qvi nemini, præterqva Imperatori & Imperio funt obstri-10 di: † Nechisce omnibg, sed salte Germanis & Ex quo etiam stylum & lingvam germanicam & latina excolere, inq; Rescriptis & tra ctatibus Imperit usurpare tenetur.

Jurat enim't primo Rex Romanorum, qvod officia Imperialia non alterius Nationis hominibus, qu'am natis Germanis, iisdemá; non infimæ conditionis vel qualiratis existentibus, sed † spectabilicipibus, Comitibus, Baronibus, Nobilibus, aut alias Natalium. Iplendore infignibus magnis personis committere: nec nonipla officia in honore, dignitate & jureac consverudine antiqua relingvere velit : Wir follen und wollen and unfere Konigl. und des Reichs ampter am Sofe unnd sonften am Reich / wie ingleichen unfern Arjeas Rath und hohe Kriegs Officia mit feiner andern Nation, den geborne Teutschen/die nit Miederftandes nod Befens fondern namhaffte/redliche Leute/von Fürsten/

Graffen/ Berren/ von Aleel unnd hohen Personen/ infonderbeit wen ben bestellung gemelden Kriegs-Mathe und hohen Kriegsamprern/ mit den Auslandischen Tenische fubjetta in gleicher gralification concurriren, ins funfftige befegen und verschen/ die sonst niemands als uns und dem S. Reich mit Offiche ten unnd Diensten verwand senns auch die obbemelten Alempter ben ihren Ehren / Würden / Rallen/ Rechten und Gerechtigfeiten bleiben und denselben nichts entziehen laffen / in einige wege sonder Gefahrde. † Et alio in articulo: "infonderheit aber unfern geheimbben un Reichs hof Math mit Fürften/ Graffen/ Herren/ von Adel unnd andern ehrlichen genten nicht allein aus unfern Unterfaffen / Bn- 6 terthanen und Vafallen, sondern mehrentheils aus denen / so im Reich teutscher Nation anderer Orten erzogen und geberen/barinnen begütert/bes Reichsfachen wolerfahren/ gutes Maniens unnd Berfommens senn / also bestellen/domit manufglichen schleunige unnd unparthenische Justitut administriret werden moge,

Ex quo Secundo alia perfluit promisfio Regia, † uticilicet in feri- 14 ptis & actis Imperii publicis, nul-

les & Regios in aula Imperatoris, de quâ in Capitulatione Cæsareâ ita dispositum : Dachdeme sich auch einezeithero zugetragen / baß austandischer Fürsten Gefandte/ an dem Renferlichen und Koniglichen Boff und Capell die pracedentz für den Churfurfilichen Gefandten pretendiren burffen / so follen und wollen wir ins fünfftige folthes weiter nicht gestatten / were es aber Gache/ taf neben ben Churfürstlichen Gefandten entweder ber gefronten regierenben auslandischen Konige / Konigl. Wittben oder Pupillen / benen die Regierung so bald sie ihr geburendes 216 ter erreichet / zu führen gustehet/ und immittels in der eutel oder Curatel begriffen find / Potschafften augleich vorhanden weren / sombgen dieselbe den Churfürstlichen Gefandten vorgehen.

Sexto jurat Rex Romanorum., † qvodà collatione dignitatum. & titulorum Principum sive Comitum sibi temperare, gosq; non nisi virtute valentibus, & in Imperio possessionatis largiri velit: Defigleichen wollen wir ben unferer Koniglichen unnd funfftigen Renferlichen Regierung/ben collation Fürftlichen und Gräfflichen digniecten, fürnemlich dahin feben/ bamit auff allen Fall diefelbe allein die es vor andern wol mericiret, ini Reich gefessen und bie Mittel haben / ben affectivenden Ctand pro dignitate auszuführen.

Septimo denique promittit: † Qvod in admittendis & audiendis Principum & Statuum Imperii Legatis, nec non investituris concedendis, moram nectere nolit, gvin potius, qvo investitura folenniter, ac débito tempore acceptenturacrenoventur, prospicere velit, dum jurat : Wir follen und wollen auch allen des heiligen ; Reichs Churfürften/ Rurften und Standen/fo wol ihren Bottschaff. ten unnd Abgesandten icherzeit schleunige audientz und expedition ertheilen/ benfelben ihre Lehen und Lebenbrieffe nach dem vorigen renor unweigerlich wieberfahren laffen. † Etiterum: In alle wege 20 aber wollen wir uns jum beffen anaclegen fenn laffen/alle bem Romi= schen Reich angehörige Leben / in und aufferhalb beffelben gelegen/ auffrichtig zu halten / unnd derentweden zu verfügen/daß fie zu begebenden Sällen gebürlich empfahen und renovirer werden / unne nicht unempfangen bleiben/bo auch nach Erhebung jum Romischen Rontal deren eines oder mehr uns angehende befinden / follen und wollen wir das ober diefelbige unmeigerbenen von uns ertheilet werben / flich empfangen laffen / ober wann Ffff 1 - Das

De Lege Regiâ German.

bas nicht bequemlich geschehen könte/deswegen den Churfürsten zu sicherung des Reichs gebürenden revers und recognition zustellen.

Eaq; sunt, quæ in conferendis officiis illustribus, dignitatibus & honoribus, nec non feudoruminvestituris; ex Capitulation. Cæsarea probe observanda veniunt: qvorum ratiorem & disqvisitionem accuratiorem seqventia suppeditabunt.

## SECTIO 1.

In exercitio & administratione Officiorum illustrium, Nobiles & illustres personæ aliis qvidem præseruntur: non tamen inferioris conditionis Viri prudentes & docti ab hisce

simpliciter excluduntur.

#### SUMMARIA.

- 1. Officia illustria in Imperio settabilibus & honoratts Viris committends.n.2.
- 3. Officiarii virtute condecorati pramium merentur
- 4. Anatolius laude pradicatus ab Imp. Justiniano.
- 5. Pramia honoris benè meritis tribuenda.
- 6. Ex sangvine Regionati in Ungaria Cancellarii dignitatem susceperunt.
- 7. In Polonia & Dania non mis Ordini Equestri munus Cancellarianus de-
- 8. In Dania omnes Scriba ac ministri ex genere Equestri eliguntur.
- , 9, Apud Venetos soli Nobiles ad Magistratum aspirant.
- 10. Nobiles Veneti annum etatis 25. egressi votum in Consilio magno habent.
- 11. Admittuntur eliam quandog, qvi annum 20, attigerunt.
- 12. Non confultum id Reipublica.
- 13. Exteri etiam in numerum Civium Venetorum adfeiti.
- 14. Laudes Reipubl. Penetorum.
- 15. Pauca Venetiis videntur monumenta.
- 16. Andreas Contarenus probibuit gentis sue insignia affigi.
- 17. Nobiles genere sint etiam nobiles pirtute. n. 18.
- 19. Homines etiam pleheii virtute pracellentes in Imperio ad illustria sapè admittuntur officia.
- 20 Literati plebeii nobilibus illiteratis praferendi.
- 21. Ad Exemplum Caroli Magni. n. 23.
- 22. Apud veteres Romanos literata Quaftoris dignitas plebeiis deluta.

24. Opificum filii fuerant Archi Cancellarii.

25. Villigifus Elector Maguntinus patre Rhedario natus.

26. Infignia ArchiEpifeopatus Moguntinenfis.

27. Henricus II. à Pistore patre natus.

28. Insignia Nabilium non supplent desectum experientia,

29. Scientia artium continet in se Nobilitatem.

30. Scientia facti Viri nobilissimi.

31. Nobilitas propria est filia scientia.

DRomirrie inter alia Rex Romanorum in Gapitulatione, † officia illustria & Imperialia haut infimæ conditionis hominibus, sed spectabilibus & honoratis Viris, Principibus nempe, Comitibus, Baronibus & Nobilibus fe collaturum, Supr. cap. 10. n. 12. Ex qvo ab Illustribus & Nobilibus saltem personis officia Imperialia administrari, concludere licet. Nam † & aliàs in omni honorum & dignitatum ambitu, primum. sele magnifice efferrte atq; jactare solet veteris familiæ splendor, & à majoribus accepta hereditariæ administrationis amplitudo, Herm. Kirchner. de offic. & dignir. Cancellar. lib. 3. eap. 3. n. 1. † Nec immeritò, cum Officiarii non minus genere & claritate paterna, qyàmproprià virtute condecorati laudem atg; præmium mereantur: quâ de causa † Anarolius non folum ob præclaram juris scientiam, Imperatori Justiniano gratissimus, sed & ed gration ac admirabilior fuit, quia extertià stirpe

laudabili ICtus & Antecessor haberetur, quod Imperator ipsemet perquam honorifice de eo prædicavir, illumý; proptered modo illustrem, modò magnificentissimum appellavit Magistrum, de confirmat. Digestor. S. 9. † Eog; modo præmium honoris non tan tummodò benè meritis & paterna virtute condecoratis confertur, munus scilicet sive officium illustre, sed & ipsum ed illustrius redditur: qvo fulgentior namq; &illustrior est persona Officiatii, cò celsior ipsius officii autoritas eminet, quam ob causam Archi-Cancellariorum Imperii germanici dignitatem cum infulis & fastigiis - Archi Episcoporum sublimibus à majoribus conjunctam fuisse, scribit Kirchner, diet. libr. 3. cap: 3.11.9.

Nec alio fine † in Ungarorum Regno sangvinem Regium Ducum; filios, qvi proximi eranta Rege & Regni consequendi spem habebant, multoties à Belæ usqi tempore Cancellarii dignitatem

Ffff2 fus

De Lege Regiâ German.

suscepisse, testis est rerum Ungaricarum peritissimus Bonfin. de reb. Ungar. lib. 2. cap. 9. in pr. Hodieq; in Polonia & Dania aliisq; exteris regnis nulli alii Ordini, qvam Egyestri hominumý; Nobilium generi functionis istius aditum patere, ait Kirchner. diet. cap. 3. n. 11. ubi & nomina refert quarundam personarum illustrium, qvæ in aula Imperatoria munus Cancellariatus susceperunt. Idq; peculiare dicit,† qvod in Dania non modò Cancellarius, cunctiq; ejusdem Affestores, sed etiam Scribæ ac ministri omnes ex genere equestri habeantur. n. 42, 5 43.

† Apud Venetos qvoq; qvi prudentes habentur, soli Nobiles sive cives Veneti, (hi enim Nobiles sunt) ad Magistratum aspirare valent, omni spe plebi ademptà: Nec sine ratione ab ipsis Nobilitatis potius, quam facultatum ratio habetur, cum opinces polfint fieri ditissimi; Nobiles verò tum ob liberale ingenium, tum facultatem inRempublicam pauperrimi, Caspar Gontar. Card. de Magistr. & Republ. Venetor. lib. 1. pag. 8. † Fit inde, ut Nobiles Veneti, qvamprimum 25. ætatis annum egressi, ipso statim jurc sesfionem ac votum in Confilio magno consequantur, admissis etiam qvandoq; iis, qvi annum vigefimum attigerunt. † Singulis nam- 11 q; annis quartà die Decembris nomina corum, qvilegicimi à parentibus aut consangvincis & testibus probati, si habeant 20. annos, in Urnam, toto; pillulæ, qvot sunt corum nomina, in aliam conficiuntururnam, qvarum pillularum qvinta pars aurea, reliquæ funt argenteæ: Extrahit Princeps ex priori Urnanomen & statim ex altera Pillulam, qvæ si aurea, juvenis jus habet publicæ potestatis; & ita singulis annis qvinta pars corum, qvi vigelimum attigerunt annum, ad confilium. magnum admittitur, Contat. diet. lib. 1. p.sg. 10. † Qvod tamen 12 Reipublicæ vix confultum videtur; qvid enim si fortuna istum. juvet, in qvo nec ingenium nec eruditio suppleret annum vigelimum qvintum? Rectius hoc laude deprædicatur, quod præter Nobiles Veneros, ad Senatum & hi admittantur, qvi virtute infignes, aut de Republicà benè meriti habentur; † unde exteros quoq; 13 homines quandog; in numerum civium Venetorum adscitos videmus, vel qvia Nobilissimi, vel qvia officiosi fuerint erga Rempublicam. Qvales etiam iplis civibus videntur præferendi, qvi non rard commodo publico seposito opes privatas augere, Audiose lafuisse Rempublicam, scribir Contaren, qua institutione ac legibus ad benè beatèq; vivendum idoneis cum Venetorum Republ. conferri possit, qvia nempe homines Veneti patria saltem studuerint commodo, nullà commodi privati aut honoris habità ratione, Contar. diet. loc. † Qvå de causa etiam nulla vel pauca admodum

monumenta, quantum vis ei domi foris q; præclarè se gesserint, † Hinc & Andreas Contarenus Dux Venetorum in bello Genuensi gravissimo licet benè meritus, testamento cavit, ne ejus Sepulchro, quod ad hunc usq; diem visitur juxta templum Stephani, ulla Ducis, suevè gentis insignia affigerentur.

antiquorum visuntur Venetiis

Nobiles † itaq; homines atq; perlonæ illustres cum hoc qvasi præ cæreris gaudeant privilegio, nihil sui generis sulgori convenientius suscipere possunt, qvam si totveterum Virotum, patrumq; suorum illustrium exemplis, ad ossiciorum illustrium dignitatumq; administrationem, omnes vitæ ac studiorum suorum rationes convertant, amplissimumqve togatæ virtutis decus cum hereditaria Nobilitate conjungant, semper memores dicterii, qvod

Jacob. Magnæ Britanniæ Rex filio suo scripsit gravissimè: Nempe, ut gemma in auro magis lucet, itavirtus in Nobilitate & pariter omnia, quæ virtuti debentur munera & dignitates. † Contra si senserint Natalium splendore progeniti, nec paternis honoribus propriæ virtutis monumentum addere studuerint, inferioris conditionis hominibus ac plebeiis officia ejusmodi illustria & dignitates conferri haud ægrè patiantur.

Tantum enim abest, † homines plebeios, honestos tamen omniq; maculà carentes ab officiis aulicis illustribus in Imperio simpliciter excludi, utetiam Principibus & Nobilibus in Capitulatione verbis disertis adjungantur. (Wind andern Chrlichen Leuten.) Nec enim solam Nobilitatem in. muneribus deferendis inspiciendam esse, docet Scipio Amirat. 17. differt. polit. in Tacit. dife. 3. 7 Sed 20 Literatos plebeios Nobilibus illireratis præferendos, ind; locum deficientis aut degenerantis Nobilitatis surrogandos, Caroli Magni exemplo probat Christ. Befold. ex Aventin. lib. 1. polit. cap. 3. 5.50. † Is enim cum Lutetiæ scho- 21 lam à se fundatam ingressus, periculum studiorum facere discentes justiffet, deprehendisserq; te-

Ffff a nuis

nitiores atq; pauperes præter spem profecisse, Nobiles verò animi cultum neglexisse, illis ad dextram segregaris: Vos qvidem mativitute, fertur dixisse, filiosi piëntissimi, qvi nostro Imperio gnaviter defuncti estis: Vestri erunt maxumi Episcopatus, Vos in aulam adsissam: Ex vobis Senatores cooptabo: Vos in album Pratorum & Patrum Cu22 ria adlegam. Besold dist. loc. †

ria adlegam. Besold dist, loc. †
Ideoque etiam in veteri Romanorum statu literata Questoris
dignitas, qua nunc Cancellaris
dicitur, ad plebeios, nulloq; censu homines ob raritatem idoneorum Nobilium deferebatur,
Herm. Kirchn. de offic. & dignit.

23 Cancell. lib. 3. cap. 6.n. 22.† Accidit hine sapissime, ut qvi sine omni familia commendatione haberentur, & obscuro loco nati esfent, majoribus verò suis verà animi Nobilitate atq; virtutis & scientia lumine pralucerent, in ossiciorum illustrium Imperialium fastigiis qvàm maximo cum honore & auctoritate fuerint collo-24 cati. † Nam & Plaustrariorum &

24 cati,† Nam & Plaustrariorum & Pistorum aliorum si opisicum filios Archi Cancellariatus dignitatem summa cum laude obtinuisse, testis est Herm Kirchner, diet. libi 3. cap. 3. n. 33.

Ejusq; sortis fuit † Villigisus Pracceptor Otthonis III primus ex Diocesi- Moguntina Septemvir, qvi patte Rhedario natus in pago Saxonia Schöningen, qvo ram multis in locis depictam libi velut imaginem modestiæ probanda proposuit, hacinscriptione: Willigis Willigis recole, unde reneris, & prioris fortune memor, qui nunc fis, confidera tunde etiamni 26 hodie Archiepiscoparus Moguntinensis insigne Rota perduravit, Drefs. p. 2. millen. 6. Bruchs. de Epife. german. Joach. Cluten. in fillog. rer. quotid. Matth. Stephan. de jurisdiet. lib. 2. part. 1. cap. 5. n. 13. & Sigg. † Neg; Henricus II. in 27 eâdem iede ex Algavia ortus parentem Pistorem negavit. Nimesum, gvemadmodu jukta Platon. in optimo Naugleto eligendo non qværendum, qvo geuere, aut qvibus à majoribus qvisq; fuerit profectus, sed quam expertus marisatg; tempestatum, artisq; nautica peritus habeatur: Ita etiam ad officia illustria & qua magni funt momenti, conflituenda, & genus & proavi & gvæ non fecimus, ipli parum afferunt adminiculi, nisi dores animi ad munera ejusmodi maxima necellaria & beneficia, que coelesti largitate, nullà familia & fanguinis ratione

pertiuntur, in promtu habeantur; 28 Kirchner. diet. cap. 3. n. 69. & 70. † Rudes etenim cera atq; imagines cum omnibus clypeis & infignibus vetustis, in iis muneribus, qvæ necessariò scientiam & experientiam requirunt, defectum cjus supplere nequaquam possunt: Nec tamen munera illustria sorde inde aliqua commaculantur, quod deficientibus literatis Nobilibus, homines sortis plebeix 20 iis præficiantur, † cum verè omnium fanioris mentis judicio, doctrinarum & artium scientia Nobilitatem in se contineat,

Andr. Tiraqveil. de Nobilit. cap.

5. Qvod & Imperatores autorita-'30
te sua satis comprobavere, cum
scientia sieri Viros Nobilissimos,
Gratianus rescripserit, l. 7. C. des
post. ubi Dd. Et Ulpianum Ichum
Cæsareæ leges Nobilem & Nobilissimum appellitent, proptereà, qvod eruditionis atq; pruden,
tiæ lumine instay Solis eluxerit,
l. 2. S. ult. ff. de excusat. tutor. l. 4.
in sin. ff. eod. tit. ut non immerito
† Salicetus Nobilitatem scientiæ propriam sliam dixerit ad l. 7.
C. de post.

## SECTIO II.

Officia illustria ac Imperialia solis Germanis sunt committenda, non extera Nationis hominibus: & quare hocita provisum in Capitulatione Casarea?
SUMMARIA.

1. Non nisi Germanis officia illustria in Imperio demandantur. n. 2.

3. Ida; optimaratione confliction. n. 4.5.

6. Noluit Elector Moguntinus decus Imperii ad exteros transferri.

7. Sententia Cominai bac de re.

8. Non magna excerorum fides erga Rempublicam.

9. Exteri facile sedem suam commutant.

10. Officiariorum mutatio Reipublic e nociva.

11. Cantifuere Romaniin Officiariorum electione.

12. Invident Hispaniexteris officia illustria. n. 13.

14. PeregriniRegis peregrinus Cancellarius exitio fuit Imperio gallico inSicilia.

15. Poloni ad Senatum haut admittunt peregrinos.

16. Rex Svecie propter prefettionem peregrini Cancellarii in carcerem con-

37: 111

# De Lege Regia German.

17. In Svecia indigena faltem Imperio preficientur.

18. Helvetii haut praficiunt peregrinum administrationi Respubl.

19. Qvod & moris in plerisq. Rebuspublicis.

594

20. Idemg, provifum in pactis dotalibus Ludovici XIII. Regis Gallia cum Anna Hispaniarum.

21. Belga non admittunt peregrinos ad munera publica, n. 22. 23.

MOn sufficit, officia in Imperio illustria Nobilibus committi hominibus, † sed & Germani hi fint, necesse est, necfacile paret aditus ad cjusmodi officia exteræ Nationis personis, uti liquet ex verbis Capitulationis Cæsareæ: Wir follen und wollen auch unfere Königliche und des Reichs ampter am hoffe und sonften am Reich / wie ingleichen unsern Kriegsrath und hohe Kriegsofficia mit keiner andern Nation; benn gehornen Zeutschen beseißen und verfeben. † Et iterum : Dicht allein aus unfern Winterfaffen / Buterthanen unnd Vafallen, sondern mehrentheils aus denen / so im Reich Teutscher Nation erzogen und geboren/darinnen begütert/bestellen/2c. Supr. cap. 10. n, 12. 6 13.

Qvod certè optima ratione videtur provisum; † Cum enim juxta Cicer. 3. de or at. consilii de Republica dandi summum caput sit nosse Rempublicam, eamé; habere exploratissimam, istius sanè boni gratia Civis & internus, qvem loci patrii genius & natura

ab ipsis incunabulis Concivium. mores docuit, peregrino & advenæ cuicung; præferendus, † idgi ed magis, quod licet peregrinus & mores & instituta alterius Reipublicæ noscat, vix tamen dexteritatem & application is felicitatem habeat. Ut enim arborum plutimarum fructus quocung; terrarum deferantur, semper sui soli sapiunt succum; ita in omnibus actionibus, consiliis & deliberationibus ad rationes ingenii morumq; corum, qvos domo attulit, indoles hominum vernacula propendere consvevit: Et uti solstitialis herba ad Solis obsequium, ita ad gentis suæ naturam respechare, eid; omnes leges, scita, instituta, mores & consvetudines accommodate; qua ex re infinita ferè indigenarum odia & fimultates accenduntur, Herm. Lather. de censulib, 3.cap. 16. n. 114. Herm. Kirchner. de offic. & dignie, Cancell. lib. j. cap. 4: n. 18. & 19. † Qvò & Reich Tentscher Nation erzogen und geboren / darinnen begitert!

ber Meichsfachen wol erfahren. Eâq; de causa lege cautum, dicebat † Moguntinus, qvi ut Elector & Archi Cancellarius arcana Imperii optime callebat, Ne decur Imperii ad exteros transferatur, apud Joh. Sleidan, ub. 1. de Stat. Relig. Etiamfinamq, Princeps, inqvit † Cominaus, aliquis exterus benè rem gerat; 5 commade ge bernet, attamen quia moribus & ingenio differt, nec cam erga populum reprafentare potest benevolentiam, ac simdigna effet faciles inde oriuneur diffenfionum occasiones, quo fis, us posteà pradefensione Principatus ad se delate, filarum j. fortunarim militem & copias aliunde adduct to, corun g. presidio se muniai, qui beneficiis deinde & bonoribus fingulariter ab co auti magnam multiqualinis invidiam & odium in le concitant, lib. 8. comm. in fin.

Accedit porrò, † qvod ralis affectus, talis sides & amor nunqvamest in exteris erga commune bonum, qvalis in civibus ac indigenis perspicitur, qvorum caritates omnes complexas una patria continet, pro qva non modò opes ac facultates, sed etiam sangvinem ac vitam suam profundere Civis bonus minimè dubitabit, tale potius omnium ferè exterorum ingenium esse solet, ut ubi sunt, qvam minimè sint, sed sem-

peranimum luum in patriæ deliderio defixum relinquant: † Ex quo fit, ut etsi optimis conditionibus maximise; sipendiis alligentur, nusquain tamen fere ftabili sede permanere queant, sed allecti opimiore fortuna locum cum loco facilima quavis occasione commutant: Nihil autem rebus communibus incommodius & inopportunius accidere porest, quam si subitò ab officiis & muneribus recedant ii, qyorum tum operâ maximè est opus, † 10 nec qvicqvam Reipublicæ gravius, qvam fingulis mensibus alium até; aliú Officiarium & Confilia-4 n.42. Consultissimum inde videtur Reipublica, Bobus quemq; fuis arare, muneribus arque officiis, qvæ non modo prudentia & confilii autoritatiso; raritatem, fed & fidei aug; constantiæ stabilitatem theor. 3. pag. 161. Herm. Lather.

Quain re cautissimi erant † Romani, qvi neminem non modo peregrinorum, sed ne Sociorum qvidem in Curiam recipiebant suam, bellumg; propterea, qvam pacemeam malebant, in qva peregrinum Senatum peregrinos

Gggg

Con

96 De Lege Regià German:

Consules essent visuri, Liv. lib. 23. Solent quoq; † Hispani in furorem agi, si munera magna & illu-Aria, utsunt Cancellariorum & Confiliariorum, excera gentis hominibus committi videant, ex quo se despicarui haberi & contemni, aut pro fervis & mancipiis putari, atq; indignos Regni sui dignitatibus args honoribus existimari suspicantur, † omnium verò ægerrime ferunt; plus fidei aliis exteris, qu'am Civibus & indigenis ab eo haberi, cui vitam ac salutem fuam omnem ipfi crediderint, ut refert exCer. de cof. He: m. Kirchn. 14 diet. loc. n. 8. & 9. † Neq; gallicum Imperium quondam in Sicilià fublatum foret, nift peregrinus Rex peregrinum Cancellarium Regno præfecisset: ille namq; istius Vefperæ Siculæ truculentissimæ cansa fuisse, ille cruentissimam istam Gallorum lanienam suscitasse me moratur, Antimach. lib! 2. th. 2. † Eâq; de causa Poloni, quantumvis post mortem Sigismundi Augusti Regis sui, Senatusconsulto gravissimo omnibus Civibusad Imperii gubernationem aditum præcluserint, peregrinorum tamen. neminem ad Senatum & confultationem admittunt, Joh. Bodin. Eb. 6. de Republ. cap. 5. & lib. 3. cap. 16 1. Crom. Pol. lib. 2. † Pariter gvog; in Svecià Rex Ericus ex suo Pala-

tio ac séde Regia in carcerem à Nobilitate Regni suit conjectus, & multos per annos in sencelutem uso; detentus avod inter alsa peregrinus ei objectetur homo Germanius, guem Cancellerium. Regium communisten functionale in a suramenti, quo Regni Sveciæ gubernatores, antequam diademate cingantur, obsteingi & devincui consucut, notesingi & devincui consucut, obsteingi & devincui consucut, obsteingi & devincui consucut, nu Imperii ac Principatus consiliis & Senatui soli indigenz procul omnibus exteris habius, adhibeantur quemadmodu sigismundus Poloniæ Rex, cum hereditarium sveciæ sua Regnum adire vellet, præeunte Cancellurio Errico Sparre, juris jurandi religione ad hoc se sirmiter obligasse legitur, Dav, Chytr. Sax. Ro. 30.

Ovin nee † Helvetii peregrinum administrationi Regiminis publici prasiciunt, Dom. Arum. adtie. 2- Aur. Bull. discurs. 2. † 1-19 demq; mos Genua, aliisq, in Italia liberis urbibus, ut & Argentorati, Norinberga, Augusta, Francofurti, Magdeburgi, Hamburgi, inq; aliis Germania Civitaribus religiosissime observatur, ne ad Reipublica munia peregrini admittantur, Antimach. 1.b. 1. theor. 3. pag. 157. & seq. † Hinc & in pa chis dotalibus inter Ludgy.cum.

XIII.

XIII. Franciæ Regem modernum & Annam Principissam Hispaniarum ita legitur cautum: Ilt in dotalitio bonorum immobilium Regina, jurisdictio omnimoda, ministris & officiariis competeret, bac tamen lege, ut Officiales ex Francia Regno eligerentur, secundum ordinationem Regiorum Statutorum, Vid. articles Sconventions fur le Mariage de Loys XIII. Idenia; novistime provisum reperitur in articulis Pacificationis Regni Galliarum, ut scilicet exteris ad officia Regia aditus sit praclusus, † Belgæ poerd, maximeg; Brabantii inter alia & hoc obtinuerunt privilegium : Ne peregrinus ad munera admitteretur publica. Idá; ipfis taliter fuit concelfum, ut h qvid contra fieret, subditi juramento essent soluti ac superioribus resistere possent. fideog; cum in belgicis provincirum administratione incolis pralati fuissent, graviter hac de re-Belgæ conquelli funt, uti apparet ex querela de Roberto Dudleo Leycestriæ Comite, Reginæ Anglia Commissario in pradictis provinciis anno 1587. habita, Metteran. in biff. Belg. lib. 14. pag. 713. & 716. Ernest. Eremund. de orig. belg. tumult. pag. 25. † Qvidqve 22 exinde incommodi in Belgicis provinciis acciderit, res ipsa universo mundo loqvitur. Ut meherclè articulum de non admittendis peregrinis ad munia & officia illustria atg; Imperialia, Capitulationi Casarea inserere ArchiPrincipibusElectoribus maximopere necessarium fuerit vifum.

# SECTIO III.

Jis solummodò, qvi Casari & Imperio fide & officiis reperiuntur obstricti, munia ac prefecturæ illustres sunt committendæ, & qvidem gratis, non etiam pretio

#### SUMMARIA.

- 1. Officiis illustribus ii saltem praficiendi , qvi Casari & Imperio side sunt obstridi, n. 2.
- 3. Divitia plerumg, vitia secum trabunt.
- 4. Officia & konores non per ambitum dispensandi. n. 5. 6.
- 7. Judex iniquus v.ma judiciapretio nundinatue.
- 8. Official fummo Reipubl, detrimento vendantiav.

9. In Gallià, officia Presidum & Procuracorum sunt venalia.

10. Ex officiorum venditione erarium in Gallia auctum,

11. Neqvissimi homines ex justitiarem faciunt promercalem.

12. Probibuit Elifabetha Caroli LX, uxor munera publica pretio in Gallia ven-

13. Dvod & fecit Ludovicus Rex Galliarum.

14. Vendi non patiatur Imp, officia, prefeteuras & dignitates. n. 17.18.

15. Incommada ex ver ditione officiorum, n. 16.

(Irca administration em offic orum & præfecturarum illustri- ; um & hoc porro observari vult Capitulatio Cafarea, † ut hisce ii salrem præficiantur, qvi Cæsari & facro Imperio fide & officiis funt obstricti, proutverba habent Capitulationis : Die souften nicmandes als uns und dem heiligen Meich mit Pflichten und Dienften verwand senn/ic. Cui consequens est, in eligendis Officiariis rationem non habendam fore divitiarum, potentia aut favoris alicuius, † sed solius fidelitatis atque dexteritatis: tanto enim menus qværendum, qvå qvisg; opum affluentia, qua possessionum & prædiorum hereditate fuerit, qvam qvibus ingenifac eruditionis dotibus fit instructus, quad; probitate & fide polleat, quanto magis animi yirtutisq; bona, qva nullo alio pretio, quam studio & laboribus, qvibus ipsimet Dii virtutem vendunt mortalibus, comparantur, officiis Impe-

necessaria habentur, Herm. Krchner. de ossie. & dignie. Cancell', leb. 3. cap. 6. n. 16. † Idej; eò magis, qvò verius est istud Sylv. Lp. st. divitias plerumque vitia iecum trahere, multisé; exemplis compettum est, cos ut plurimum in ossiciis optime versacos, maximames virtutis acintegritatis & justice laudem consecutos csic, qvi qvàm minimum opum, carumes; cupiditatis ad hane provinciam & dignitatem attulerint.

Negit per ambitum officia & honores funt dispensandi: cum teste Jacobo Menochio, ambitionis genusinfame, ac Legum seventate notatum, variis legibus ob id coercitum fuit, quod non legutmà vià incederent honores & Magistratus l'ambientes, sed vialiquando, nonnunguam ettom dolo grassarentur, de arbit, jud. quasi. lib. 2. cas. 401. 2. 10. just sima tergò fuit sanctió supp. Theodos. & Valent. in l. ult. C. ad Leg. Jul.

rife-

repetund. ibi: Sancimus ejusmodi viros adregendas provincias accedere, qui ad honoris infignia non ambitione velpretio, sed vita probata & amplitudinis tue folent testimonio promoveri, ita fane, ut quibus bi honores commissifucrint, jurati inter gesta depromant, se pro administrationibus sortiendis neg dedisfe gvippiam', neg daturos ungrim fore, five per fe; five per interpositam personam, in fraudem Legis Sacramentigo aut venditionis donationisve tstulo, aut alio velamento cujuscung, contractus: † Idemý; ferè constituit lasp. Justinianus in-Novell. 17. cap. 1. & Novell. 25. cap. 2. Novell. 82. cap. 9. in fin. Hinc & Alexand. ab Alexand. lib. 4. genial dier, c sp. 14. in fin. Male, inquit, humanis ingeniis mostra vitiaconsuluçre, cum adicia, qvæ fidei, tutelæqve nottræ creditafunt, non ad salutem, sed ad perniciem humani generis cœci cupiditate vertamus: † Atgvè iniquus judex, non judicis, sed impuri Latronis modo, velut. officina nequitiæ per avaritiam & fordes , bonum alterius jus inwadit, vanaque judicia pretio aut gratia nundinatur, qvi qvidem non legum peritus, sed eversor potius humani juris dicendus eft.

Hocq; nihil aliud est, qvam officia vendere, quod quando fit, indifferenter omnes, modò tes pervenire possunt : 1 sed 8 cum summo Reipublica detrimento: qvod præsertim Gallia est experta, ubi † officia Præsidum & Procuratorum generaliter, velut in auctione duodecim, quatuordecim & viginti millibus Francorum profant venalia, AntiMachiavel. libr. 3. cap. 35. Idque per Aulicorum avaritiam pessimo invaluit more: † ex qvo viginti annorum. Spario, Regem ex Officiorum venditione 33. milliones librarum. accepisse, scribit Thuan, bis. lib. 60. † Hince; indoctissimi ac neqvissimi homines ex justicia ipså rem faciunt promercalem, cum quæ emeris, vendere juris gentium fit, Petr. Gregor. Tholosan-libr. z. de Republ. cap. 6. n. 17. & libr. 4. de Republ. cap. 5.n. 27. n. 20, Fulv. Pacian. de vero justog. Principe, cap. 2, p. 25. † Qvod be- 12 ne animadverrens Elisabetha. Regina Caroli IX. Uxor Maximidefuncto Marito reditum ad Patrem in Germaniam pararet, & donationes propter nuptias Pe-Gggg3 011

tro Gondio Parisiensium Episcopo, aliisq; viris probis committeret, iis speciatim mandavit, ut munera publica Viris idoneis, nullo accepto pretio concrederent, quod & religiosè est observatum, Thuan. diet. lib. 60. † Idemá; ferèRexLudovicus cognomine Divus, moriens, filio Successori in Galliarum Regno inter alia præcepit, ut bonum consilium summa ope sibi pararet, suodi lateri adjungeret matura ætate Viros & ingenio sedato, tranqvillog;, qvi arcana sibi commissa tegere possent, pacis amantes, haut avaros sive rapaces, Anti-Machiavel. lib. 3. polit. theor. 35. p.12. 769.

Minime itaq; gentium, † officia, præfecturas & dignitates vendi patiatur Imperator, ut monet Heresbach. de Republ. Chrift. adminif. cap. 4. pag. 210. Etenim fides & probitas evertentur hac pefte., que omnia habere venalia edocet. & Principum Socios facit sures, efficité; ut unusquisq; amet munus, Efai. 1. vers. 23. Christoph. Besold, libr. 1. polit. cap. 3. §. 13.

15 † Nihil quoq; eo perniciosius este potest, quia virtutum meritis locus omninò relinquendus este vi-

detur, Scip. Amirat. lib. 3. differt. polit. in Tacit. diffeurs. 8. pag. 83.

Qvæg; alia inde exoriantur in-

commoda, notat † Joh. Casus 16 lib. z. Sphar. Civil. cap. 9. p. 104. electio qua propier que l'um , honerem in Civitate quaris, Rempublicam venatem ac fordidam Crusatem facis. Quid vis pecuniose Mercator? Amhismi Magifratum? Die, quantum dabis? Centum, beunimis leve: Ducentos dabo: Ne id quidem placet: Gradarium Spadonem fortasse addam. Jungamus dexiras? Hens in, jurabis devose, te nibil dedisje, politicum boc eft modo lubfit lucrum: O Christe, filatius boo malum fernat, grem lapfum & luem Cirnaus video? Sed connivere oportet, name dies mali funt corrupti cives, Atg. bine fitzut pecunia non prudentia ., questus non virtus, affectio bominis non model a gapitatis in Civitate regnent. Hactenus Ca:us.

Hoc ergo cum cen arcanum quoddam Principes tencre debeant, † utiq; & Imperator nen absq; urgentissima causa hoc Capitulationis membro jurata promissione ad id obstrictus est, non aliter ac tempore Justiniani Imperatoris, Prasides provinciarum ad hoc erant obligati, prout apparet † ex Novell, 17. c. s. §. 2. ubi; Festinabis, inqvit Imp. Consiliarium & quicung, suerit circa te, ssuemere l'irum optimum & purum un-

dig & contentum iis, que à Fisco expelles: Alio verò uteris Consiliadantur. Et stavid preter spem acces-rio, legem & justitiam cum puris serserit & non inveneris eum custodien-vante manibus.

#### SECTIO IV.

In scriptis & actis Imperii publicis, nullo alio sermone velstylo, qvàm Germanico aut Latino uti jubet Capitulatio Cæsarea: qvæq; hujus rei causa?

SUMMARIA.

- t. Nonniss sylus germanicus vellatinus in scriptis & actis Imperii publicis usurpandus.
- 2. Quò fes officiorum Imperialium extrancis pracludatur.
- 3. Lingue peregrine ufus indicat subjectionem.
- 4. Rex Gallie decreta Curie in gallico sermone promulgari voluit.
- 5. Maje stas ling va Germanica.
- 6. Quandam in Gallia Nobiles & honestiores germanice logvebantur.
- 7. Legati Principum germanicorum ad exteros Reges missi male exteris lingvis negatia proponunt.
- 8. Quorund im judicium de variis lingvis,
- 9. Discursus jocofus alicujus Legaci de lingva germanica & Ilispanica.
- to. Linguagermanica virilis.
- 11. Latine vocis honos à successoribus Romanor, merit à colitur.
- 12. Lingva latina in Germania haut oft peregrina,
- 13. Lingva latina in Afia & Africa familiaris.
- 14. Undig & in quibuscung, negotiis lingva usurpatur latina.
- 15. Sigismundus Imper, lacine lingue ignorantiam in Electoribus & Principibus reprehendit.
- 16. Dood & fecis Carolus V. Imp.
- 17. Quare Carolus IV. Elector aum filios in lingva Italica & Sclavonica informart volucrit. n. 18.
- 19. Exteris in locis, cujus ý, Regionis, lingvá genuiná uti permittit Capitulatio Csfarca.
- 20. Valde expedit callere lingvas peregrinas.
- 21. Sigismundus I. Rex Polonia cupidus lingva germanica.

22. Maximilianus I. Imp. varias calluit lingvas. n. 23.

24. Elifabetha Anglie Regina peregrinarum lingvarum grara.

MOn ergô exteræ Nationis homines ad officia illustria & Imperialia admittuntur: † Idq; vel inde apparet, quod in scriptis &actis Imperii publicis nullum alium sermonem vel stylū qvam germanicum aut latinum ulurpari velit Capitulatio, in verb. Dars ju in Schrifften und Bandkungen des Neichs / feine andere Junge noch Sprache brauchen laffen/dan die Teutsche oder Lateinische Bunge/ &c. Nimirum † qvo spes omnis officiorum Imperialium extraneis, qvi ut morum, ita plurimum germanicæ lingvæ funt insolentes, præcideretur, Johan. Sleidan. lib. 1. de fat. Religion. Gui & hac accedit ratio, † gvod ex Lingvæ alterius usurpatione subjectionis indicium oriatur maximum, siqvidem & certissimum Majestatis argumentum est, posse subdiros cogere, ut Imperantis lingva & sermone utantur. Reqvirit ergò Imperii ad Germanos translati Majestas, ut non folummodo animus & virtus Germanorums dominetur, sed ctiam lingva corundem floreat, † Hinc in Gallia ad fermonem gallicum majoris Curiæ decreta revocavis à lingvå latinå, Franciscus Major, vel potins Ludovicus XII. qvod fer-

vile animadverterent, non suo sed alieno Termone in illis rebus, Herman. Kirchner. de legat. lib. 2. cap. 7. n. 34. Johan. Bodin. l.b. 1. de Repbul, cap. 10. Et cur Imperatores alieni potitis sermonis quant germanici in actibus præsertim diosi esse vellent, † cum nostra lingvæ tanta sit majestas ac dignitas, ut cum aliis omnibus de verborum circumductione & pepossit, Arnold Clapmar. de arc.in. Rerupubl, lib 3.cap. 22. Paul Matth? Wehner, in profit, ad observat. gradt. T Faduminde, ut in ipla Gallia ante secula aliquot, honestiores & Nobiles germanica, na illa corrupta five hodierna gallică lingvă, qvam Rufficam monis atq; rubiginem trivialium fucrint, Lipl. cent. 3. Epift. 44. † ut Principum & Electorum Oracores ad exteros Ruges millos, externa trabea luam fublicere purmine Regio jure aqviparatur, du

plerumq; Legationi lingvam non latinam aut vernaculam, sed Gallicam vel stalicam foris commodant, de legat, diet. lib. 2, cap. 7. 11. 48.

Non pauci qvidem inter † Lingyas ita distingvunt, ut cum Deo ob Majestatem Hispanice, cum Principibus ob gravitatem Italiee, cum fœminis ob gratiam gallice, eum hostibus verò ob terrorem Rudolph, Maximil. Dux Saxon. apud Frider. Achill. in orat. contra. eall. † gvo & pertinet historiola V. germanice loqvi justus, cum. let, unus ex illis ita censuit: Opinione sui germanicam lingvam & graviorem & severiorem esse, atg. se radiso Adamum, & Angelum gladio est, terroris catisà germanicis lingà Patre illum nostrum communem incute reposuit: Hispanicalingvanon minus se magnisseare pompam, quam subtilitatem, & persvasum babere, Diabolum, cum Evam circumvenire vellet, lingva bispanica, fraudum & fimi, afum fuiffe, Rudolph. Maxi-10 mil. diet.orat.contr. Galliam. + Attamen lingvam nostram germanicam Viri amant: Ut enim germani sunt Viri, ita illorum lingva & facundia est virilis; qvæ nemini, nisi qvi virilem non gerit animum, ingrata esse potest.

iam ob veterem matris Romalniperiique Romani ad Germanos ritò videtur à Latinæ dignitatis mul & usq; fervari, Herm. Kirchner, de offic. & dignit, Legat, lib. 2. cap.7.n.39. † Neq; enim lingva latina Germaniææstimanda est peregrina, qvippe qvæ in locum & vit toti Orbi, successit, nec minus nos cives Romani fumus, qvam-2Benffin apud Frider. Achill. in orat.pro Italia. † Familiaris quoque est lingva Romana non solummodò in Europa, sed etiam in Ane Leges proponebant, & latino eriam sermone eas prælegi & à Procuratoribus ac JCtis secundum eas res agi volchant: Cu verò illi, qvi res fuas pro judicio traDe Lege Regia German

604

nè illud peragere, necessariò coacti fuere filios suos eò mittere, u-Bi hanclingvam addiscerent, licètposteà ad res etiam familiares adhiberi sit copta, Keckerm. in\_ 14 fyft. polit.lib.r.cap.z. + Inde factum, ut in cunctis fermè provinciis omnes contractus, omnia pacta, omniad; decreta & fententia nullo alio, qua latino charactere fuerint & scripta & proposita,omnes etia eâdé lingvâ audite legationes, Kirchn.diet.lib.2.c.1p.7.n.31. † Non imrator quondam latinæ Lingvæ ignorantiam in Principibus & Electoribus vehementissime reprehendit, quod exteris Legatis in latina Oratione auditis, nemo omnium fuerit, qvi latinė potuerit respondere; ida; tanto rubori fuisse, ajunt, Ruperto, Principi & Comiti Palatino, ut domum reversus, in summa etiam senectu-16 ras didicerit. † Et cum Anno 1530. in ingressu Caroli V. Imperatoris ad Comitia Augustana, non procul à Civitate, Joachimus Elector Brandenburgicus Pontificiu Legatum nomine Episcoporum & Spiritualium Principum, cum ex iis nemo hoc præstare posset, oratione latina exceperat; Carolus Imp, in hæc verba erupit': Erudicionis & facundia laudem buic Principi Electorine quaquam detrahipofie.

at spiritualium Principum negligentiam merito culpandam esse es improbandam, quod corum conferentia esse discipuli, quos ipsimeruto erudire deberent; igitur inposterum perdesendis literis plus temporis tribuant se monere, nistiatistatum, culestinio neutiquă satisfacium, Culestinin actis istori. Comit. Mers. Jun. De fil. Avum. de Comit. Imper. esp. 6.n. 29.

All, inquies, si negotia Impeaddit, gvod illæ lingvæ utplutistioresid fuit redactum, constitutum est posteriorum Impp. temtur, Dom. Arum. ad tit .; o. Aur. Bull. discurs. 6. † Attamen pereprinas

lin-

lingvas prorsus excludi tantum. abest, ut exteris in lociscujusqve regionis lingva genuina uti expresse permiserit Capitulatio Cafarea in verb. Es were dann an Orten/ da gemeiniglich eine andere Sprache in übung were unnd in brauch stunde/bann als denn mögen wir uns und die unsern derselben dasselbsten auch behelffen.

Etenim † peregrinas callerelingvas valdė expedit Principibus pariter, atq; corundem Confiliariis, fi forfan cum exteræ Nationis hominibus de negotiis fæpè gra-21 vissimis tractandum: † ut non fine causà Sigisimundus I. Rex Poloniæ lingvam germanicam fibi diligenter pernoscendam existimaverit, Keckerman sib. 1. polit. cap. 22 2. † Et laudatur proptere à Maxi-

milianus I. Imperator, qvod cum Italis italice, cum Gallisgallice, cum Germanis germanice, & cum Viris doctis latine logvi potuerit, qvi tamen ab infantia penè in cipibus coram Friderico Imperatore Patre: Nefcio, inqvit Fridericus, quo pacto vellegat velloquatur; Hoc mibi certe conftat, guod cum duodecimum atatis annim ageret, subverebar, ipsum aut stulium. futurum aut mutum. Cuspinian. m vit. Maximil. † Qvam lau- 24 tha Anglia Regina, qua grace & rò,gallice & italice ad miraculum docta, uno & codem die tribus maximorum Regum Legatis, la-

# SECTIO V.

# Certa jam tum ab antiquis suit Septem Virum Officiatorum dignitas & electio, certus q; & immutabilis corum

SUMMARIA.

- i. Summa Electorum in Imperio dignitas. n. s.
- 2. Collegium Electorum fundâmentum Imperii Romani. 🗟
- 3. Felicissimi Collegii Electorum effectus.
- 4. Dignicas Electoralis ab Imperatoria Majestate dependet.
- 6. Septemi iri Electores regia splendent dignitate.n. 7.

Hhhh 2

606 De Lege Regia German.

8. Regiis tamen Legatis, Legati Electorales in aula Cafaris band praferuneur.

9. Ab antiquis capit Collegium Electorale.

10 De certo initii bujus Collegii puncto mira inter Politicos concertatio.

n. Communiter origo Electorum Ottoni III. Imp. adscribitur.

12. Opinioni buic adversancur monumenta Ecclesta Aqvilegiensis.

13. Conciliatio Naucleri.

- 14. Aliter banc contrarietatem declinat Melch. Goldassus.
- 15. Autor Collegii Electoralis perhibetur ab aliis Otto II.
- 16. Ex decreto in Comitiis Francofordianis facto.

17. Sufpectum & confictum illud Decretum.

- 18. Originem Electorum alii acceptam ferum Carolo Magno.
- 19. Ordo Septemviralis tacito confensu Principum paulatim irrepsit.

20. Fundament um bujus sententia.n.21.

22. Omnes Imperii Principes quondam habebant jus prafentandi Electoribus perfonam eligendam. n. 23. 24.

25. Tum temporis Electorum potestas fuit limitata.

26. Certa Caroli IV. Sanctio de Electorum Collegio & eligendo Imp.

27. Rationes hujus sanctionis urgentissime. n. 28.31.32.

- 29. Contentio de loco inter ministros Élect. Moguntini & Abbatis Fuldensis-
- 30. In Coronatione Henrici IV. inter Epife. Coloniensem & Maguntinum conflictus.
- 33. Sessio Electorum in conventibus Imperialibus aut Electoralibus.
- 34. Numerus Electorum septenarius à Carolo IV. approbatus.
- 35. Notatur Onuphr. Panvinus de numero Elect. septenario.

36. Ratio bujus numeri in Collegio Electorum.

37. Male reprehenditue hac ratio a Johanne Limneo-

38. Quare res Electores Ecclefiaftici. n. 39.40.

- 41. Archiduces Austria in numerum Electorum cooptari, frustra peciit Maximilianus I.
- 42. Nec Gabriel TransSylvania Princeps dignitatem Electoralem obtinuit.

A Rechi Principum Elestorum autoritatem & præeminentiam. in Capitulatione Cafarca à Rege Romanorum diferte confirmari, corumq; Nuncios in aula Impe-

ratoris exterorum Principum Legatis præferri, Supr.cap.10.11.17, nemo mirabitur, † qvi fummam Electorum dignitatem probe penlitaverit: qvorum feilicet hume-

sis Imperii cellitudo committitur, & gvorum ex germine qvali, decedente Imperatore, Aqvila ategens producitur, Auct, anon, de Rat. polit. feu civil. lib. 4. defeurf. 34. Ster. in Colmograph. lib. 3. cap. 21. † qvorum Collegium basis est, & fundamentum Imperii Romani, Nicol. Betfius de patt.f.em. illuftr. † effectum, ut gravissima distensiones, que antea de electione Imperatoris exarferant, conquieverint, pax & tranqvillitas qualiscunque conspirationes fuerint repressa, Waremund. ab Erenberg lib. 1.de fæder,cap.2.n. 147. Petr. Heig. part. 1.quest.4,n.15. Petr. Albin, in Chron-Milnic, tit. 16. pag. 218. Zachar. Frid. in Polit. cap. 18. Ventur. de Valent. in parthen. litig. lib. 2; cap. 3. num.18. Auct. des Froschmeuselers/ part.4. cap.t.in fin. †nimirum dignitasElectorum ab Imperatorià Majestate dependet, cumq; ea quali cohæret, fatente Rudolpho II. Imperatore hisce verbis i Daß der Churnes Romischen Känsers Gewalt und Bobeit / daher fie auch fleuft/ dermaffen verbunden / daß eine

ohne die andere nicht verschmalere werden, auch ofine die andere nicht besteben fan/ Dom, Arum. ad dist.tit.6. Aur. Bull. tfere feriplerit Schardius in prefat. de Elect. inft. Principum aliorum ac Regum dignitatem magnam : fed Electorum tanto majorem augustioremá, esse, quanto Imperialifalligio propior, ciusa, quafilegitima & ordinata creatrix videatur. † Qvinimò Regià dignitate splendent Septemviri Electores, ut qvondam dixit Beatus Luther. in Tifchreden/ cap.38. Die Churfürsten schreiben Ronigen Guer Liebe/ und nicht Euer Gnaden/den fie find Ronigen gleich geachtet/ 2c. Petr. Heig. diet. queft. 4.n. st. Comtamen non sunt, Dom. Arum. in disc. 3. Ad tit. 4. Aur. Bull. concl. 11. ex to tribuit Capitulatio Casarea: Were es aber Gache/ bagneben ben Churfürstlichen Gefandten ausländische Konige/ Koniglichen Regierung/fo bald fie ibr geburendes Alter erreicher/ auführen aufteten zugleich vorhanden weren, so mogen diefelbe den Churfurftliche Gefandten borachen. Eth verd † illustrishmæ Colle-

Hhhh 3

gii Electoralis dignitati nihil adnatione certi temporis, qvo fumma hac autoritas jusq; eligendi Imperatoré Electoribus assignatum fuerit, attamen jam dudu ab antiquis hoc ipfis competiffe, qui fatetur, neutigvam à verô aberrabit, quippe ab ipfo Imperatore. Carolo IV etit. 1. Aur. Bull. ad antiqvitatem remissus: † qvantumvis termino mira sit hominum eruditorum'concertatio, ut apparet ex emetibus Onuphrii Panvinii, Scharre copiosè scriptis: †Receptissima eqvidem & communissima opinio, Electorum origine auctoritati Ottonis III. Imper. & Gregorii V. Papæ, acceptam referre cogit, ut videre est apud Cuspin. de vit. Impp. in Otton. III. Jul. Pflug Epifc. Naumburgens. in orat. de Ordin. Republ.germ. Micyll.in Epigram. de Octon. ill. Imper. Thuan. lib. 2. hift. in pr. Georg. Spalat. in Chron. von Herkommen der Chur-unnd Rursten zu Sachsen/ John Wolff. rer. memorab. cent. 2. in pr. Thom. Michael. de jurisdict, concluzo. Franc. Jun. lib.z.animadv. de translat. Imper.cap.i. Bulenger. de Imper. Rom. n.z. Mich. Coccin. de translat. Împer. de Grac. ad Roman. Andr. Al-

dov. Perlon. in Orat de Wittebergs, potest. Elector .. ib. 4. † Cui tamen viclesiæ Aqvilegiensis, in qvibus memoriæ proditum scribitur. re & Sylvestro II. Papa factamesde translat. Imper.cap.11. Nicol. Cuanno 1004. Donat. Boshus Chronol. anno 1004. † Sed contradictionem tur: Qvod autem à gvibus dam sirifuisse anno salutis nostra mille sino & Etionis, prima facta fuerit per Prin-Henrici Bavari: eune enim capia ef moribus utentium approbari, & f. numentis Aquilegientis Ecclefis traperatore à Germanis deligendo, Sylvestri composibus factam siesse. Unde essi Gregorius sanctionem instituerit, ille tamen Sylvester electionem primam juxta sanctionem sactam approbavit. Hactenus Naucler. Eame; conciliationem probat Bellarm. lib.3. de translat. Imper. cap. 3. & Gewoldus de S. Imper. Septemv. cap.6.n.75. † Aliter hanc contrarietatem declinat Melch. Goldast. ab Haimenss. existimans nempe, Septemviros Electores primam Ordinationem Ottoni III. & Gregorio V. debere: Confirmationem autem Henrico II. & Sylvestro II. in Bohem. lib.3. cap. 6. n.3.

Aliiverò † Collegii Electoralis institutionem Ottoni IV. Brunsvigio Imperatori adscribunt.,
Reinhard. Kônig. in polit. part. 1.
cap. 30. n. 30. Calvis. in Chronol.anno 998. vers. septimò in constitutionibus es anno 1208. in sin. Gerlac. Buxdorst. in dissert. ad Aur. Bull. cap. 4.
16 conclus. 49. die. c. † ex decreto in Comitiis Francofordianis e à dere.
facto, apud Goldast. tom. 3. Constit.
Imperial. ann. 1209. fol. 371. qvod tamen ipsemet Goldast. poste à im7 pugnat, † illudé; non Ottonis IV.
Brunsvigii, sed à Joan. Baptist. Egnatio in Vit. Otton. III. consictum
esse, tradit, in Bohem. diet. lib. 3. cap.
5. n. 9.

Sunt rurlum alii, † qvi origi-

18

nem Electorum acceptam ferunt tis, certoq; Collegii Electoralis initio constare polle ajunt, Elias bistor. cap. 7. Qvir. Cubach. lib. 2. Jurispr. germ. publ. cap. 6.11.6.8 feq. Volatteranus lib. 23. anthropol. in Otton.111. Imper. Dubrav. libr. 6. biftor. Bobem. fol. 43. Petr. Heig. part.t. quest.3. n.43. & 80. † Qvibus con- 19 sentiunt, qvi totum Septem ViralemOrdinem tacito qvodam conprafect. in conf. Pontif. exhib. de adhort. Bavar. Duc. adpetend. dign. E-Lett. confirm. à sede Apost. Petr. Fritz. de Nobilie, concl. 18. lie. d. Dom. Arum. in dife. 3. ad Aur. Bull. concl. 6 & de Com. Imp. c.2.n.17. † Qvorum 20 ma videtur, fundata nimirum in Aur. Bull. Caroli II. Imp. tit. 1. ubi die sertis verbis mos Principa ad eleund den Churfurften nach alter löblicher Gewonheit zu folchen

Bahl zureisen von nothen fenn wird. & Constitutione Pontificis rem hanc totam exarchivissuis perspectissimam habentis, in cap. venerabilem, extr. de clett. & elett. potest. ubi ad Electores antiqua consvetudine potestatem eligendi pertinere dicit. † Consvetudine crgò si modus eligendi ac per consegvens Principum Electorů cœpit, utiq; expressæ Constitutioni tribui haud poterit, arg. S. constat autem Instit dejur nat gent. & civil. cum præsertim verosimile non sit, Germaniæ & Italiæ principes, qvi omnes Imperatores initio eligere solebant, jus electionis expressà aligvà Constitutione sibi eripi permissuros fuisse, ut sic latenti usurpatione jus eligendi ad Principes Electores pervenisse credibile sit, Dom. Arum. dict. cap. z. de Comitiis n.18. Johan.Limn. de jur publ. lib. 3. GAP.1.2.7. 5 8.

Qvòq; minus religvi Principes præeminentiam hanc Electoribus inviderent, quondam ipsis jus præsentandi relictum, eosqve in confilium ab Electoribus adhibitos fuisse, docent Historici, † Nimirum pro more illius ætatis, omnesImperii Princi pes, sacri, proonem futuri Regis convocabantur, ut non modo corum confi-? lio Septemviri utcrentur in per-

Iona idonea eligenda; verum etprælati, Comites in alio loco conveniences; fingulatini qvisqve qvem Imperio dignum arqve idognabantur, & adjecto cujusq; noclavi, remotis omnibus reliquis Principibus, nominatos diligenadstantibus & prættolantibus bant. † Et hic fuit mos verustus ac five Imperatorein, traditus ab densin Chron. ann. 1240. Amando

Chron, Spirenf. lib. 5. cap. 74. Baron. annal, Ecclesiaft, com. 10. an-14 no 996. n. 56. & scgq. † Ex qvo clarescie,salvam etiam jam tum fuisse Septem Viris Electoribus suam autoritatem, licet cæteri Principes & Ordines Imperii pro more illius zvi haberent nominandi & præsentandi facultatem : fiqvidem nominatio illa nullum jus acqvirebat taliter' nominato vel præsentato, sed solaSeptem Virûm Officiatorum electio, cap. gud fiout 28. in pr. extr. de elect. & elect. potest. cap. cum olim. 24. ubi Panormitan. extr. de Verb. fignif. Et tamen † Electorum potestas ita fuit limitata, ut cogerentur eum eligere, quem Principes communibus suffragiis prænominassent, Albert. Stadenf, dief. ann. 1240, fol. zis. Idemqve docet Aut. Spec. Saxon. lib. 3. ent. 57. ibi: Bnnd alfo Fiefen ihn bes Reichs Fürften/beede Pfaffen unnd Lenen. Die aber jum erffen in der Mahl benant fenn / die sollen nicht wehlen nach ihrem Muchwillen/ wen sie wollen / fondern welchen die Fürsten alle zu einem Konig erwehlen / den follen fie auffe allererft ben Mamen nennen und fiefen/Joh. Limn, ditt. C.1p.1.n.17.

Hieg; mos ofim obtinebat. 26 † Sed cum postea propter nimiam multitudinem advenientium

cipum, no raro in diversas factiones studia eligentium impelli, Carolus IV. Imp. animadverteret, abrogato illo jure præsentandi (qvod vulgo Prætaxandi appellabant) tempore electionis nullos alios, quam Electores convocari & convenire voluit, Legem hac de re sanciendo in Aur. Bull, tit. 1. & iit. 4. † Neg; propterea ullus 27 Ordo corum, qui anteà interelle. electioni consveverant, se præteritum conqveri potuit: Nam unus ex Regibus, unus ex Ducibus, unus ex Marchionibus, unus ex Comitibus cum Ecclesia flicis sunt admissi, qvi eorum nomine & vice actum electionis peragerent, Peucer. in Chron. lib. 4. in Otton. III. perf. fed dolendum, Arum. in. discurs. 3. ad Aur Rull. concl. 6. in fin. † Obviare nimirum voluit. 28 Carolus IV. omnibus Principum. rixis atq; discordiis: quem in finem etiam cuiq; Septem Viro Electori suum posuit locum, suamós dedit peculiarem præeminentiam ; in tit. 3. tit. 4. & tit. 6. Aur, Bull. Qwondam enim, ait Dubrav. cous gambitio illorum exarferat, ut primum fibi qvisg locum, pracipuamo, autoritatem in eligendo, affidendog, vindicaret, nedum ut alius alium in bonore dejerendo pravenires, unde simultates interilios & aliquoties cades ex domestico illo dis-

Iiii

fidio

. sidio suscitabantur, lib. 22. bistor. 29. Bohem. † Id qvod accidit tempore Henrici III. Imperatoris, qvi cum esset Moguntiæ, inter ministros Moguntini ArchiEpiscopi & Abbatis Fuldensis de loco exorta est contentio: Res à verbis ad verbera processit, ac sine morà gladiis congredientes remplum. humano sangvine fædårunt, 30 Naucler. vol. 2. generat. 36. † Cumá; Henricus IV. puer qving; annorum in Imperatorem Aqvisgrafil coronandus effet, inter Coloniensem Archiepiscopum Hermannum & Lupoldum Primatem Moguntinum conflictus fuit. Nam. hic cam sibi vendicabat dignitatem, qvia negotia Regni sibi commissa essent; Ille verò, qvia intra fuam Diœcesin locus iste coronationis effet fitus, Zuing, lib. 4. vol. 12. theatr. human. vit. † Similiter, cum Henricus VI. in Imperii conventu Rex Romanorum designabatur, ambitiosam turbam excitavit Abbas Fuldensis eo ipso die, qvo Regi corona imponenda esfet; Coloniensem etenim Archi-Episcopum sinistrum jam latus Imperatoris tenentem loco amovere nisus est, referente Albert. Crantz. in Saxon. lib. 6. cap. 46. 1-32 demq; † expertus est ipsemet Carolus IV. in cujus Coronatione

cum Marchio Juliacentis sceptrum teneret Regale, Ludovicus Marchio Brandenburgensis id eripere illi conatus est de manu, dicens: Ad officium fuum hoc pertinere; Marquard. Freher. in not, ad Petr. de Andlo lib. 2, cap. 8. ut proinde sufficientem existimetur habuisse causam Carolus IV.ad unitatem inter Electores fovendam, electionemá; unanimem inducedam, ac detestandæ divisioni variisq; periculis ex ea sequentibus aditum præcludendum, certumordinem præscribere, certamý; sessioni promulgare Legem. † Justit nimirum, utin Conventibus Imperialibus aut Electoralibus post ArchiEpiscopum eum., qviratione sui Cancellariatus, dextrum Imperatoris latus tenet, primum locum Rex Bohemix, tanqvam Princeps coronatus & unctus: secundum verò Comes Palatinus Rheni &c. Ad finistram verò partem post ArchiEpiscopum illum, cui latus illud obtigit, primum locum Dux Saxonix, alterum Marchio Brandeburgensis obtineat, in pr. tit. 4. Aur. Bull.

Qvo ipso † etiam Imp. Caro- 34 lus IV. numerum Electorum septenarium satis vetustum approbavit, non qvidem propter hujus numeri persectionem, ut suspi-

can-

cantur Andr. Knich. de, Saxon, non prov. jur. ver. Electorum, cap. 1. n. 307. & segg. & Anton. Coler. de jur. Imper. german. Seit. 44. qvæ perfectio nondum probata, licet multorum ingeniorum subtilita-35 te fuerit agitata. † Nec quod numerus hic dispar ad tollendam in electione discordiam aptus & accommodatus videatur, ut putat Onuphr. Pavin. de Comit. Imperat. cap. 9. quippe huic rationi numero etiam ternario vel qvi-36 nario satisfieri potuisset, † Sed qvia qvatuor qvondam Ordines, puta Reges, Duces, Marchiones & Comites eligeresolebant Imperatores: Ergò ne ullus se præteritum queri posset, ex singulis unus numero Laicorum fuit adscitus. Simon Schard. de elect. 37 .cap. 9. † licet hacratio non sit ad gustum Joh. Limn. diet. cap. 1.11.35. qvi hoc intuitu Civitatum & Nobilium ordinem malè neglectum arbitratur. Cui reponimus, penes Civitates ac Nobiles nullum quondam fuisse jus eligendi, adeoq; nec iis ullam præteritionis qverelam competere posse. Et quia 18 † portò Ecclesialticus Ordo propter summanı ejus autoritatem, uno haud contentus fuisset, duos verò propter votorum paritatem adhibere non licebat, tertius ad conficiendum numerum septe-

narium omninò addi debuit, Domin. Arum. diel. dife. 3. ad Aur. Bull. concl. 7. Nec † enim in Collegio Electorum absq; personis ecclesiasticis & intervento Sacerdotum gvicqvam feliciter expediriposse, vereres crediderunt, Petr. Heig. part. 2. quaft. 4. n. 61. ac ita demum in portu consistere putârunt Imperium, si ex togatâ & armarà militia Senatus secretior constaret, Matth. Stephan. de. jurisdict. lib. 2. p. 1. cap. 5. n. 18. † 40 Qvamvis heic Pontificis consiliu, qvo scilicet potestatem, qvam arrogaveratille sibi in Imperii negotiis, hâc ctiam viâ confirmaret, non prorlus defuisse, fateri necessum habeamus cum Sleidan. in\_ Orat. elegantissima ad Imper. Princip. pag. 9.

Cæterùm, † hunc rumerum.

Electorum observantia adeò sirmavit, ut Maximilianus I. petens

Archiduces Austriæ in nume: um

Electorum cooptari, nihil effecerit, ne scilicet antiqvissima majorum instituta commutarentue, referente Hattm. Mauro de coronat. Caroli V. Imper. Freher. ad Petr. de Andlo lib. 2. cap. 1. † Et cum.

Gabriel Transsylvaniæ & Zeculorum Princeps dignitatem Electoralem, jusqi suffragii in electione Imperatoris Regi Ungariæ communicari peteret, precibus

Iiii 2

ejus

ejus votoq; Principes abnuerunt, Anhaltin. Melch. Goldast. de Reprout refert ex Cancellarià Secret. gno Bohem. lib. 3. cap. 5. n. 5.

## SECTIO VI.

Quondam temporanea & ambulatoria: hodiè verò certa sunt Electorum Secularium quatuor illa summa Imperii Romano-Germanici officia: quæ tamen absentibus Electoribus in Curià Imperiali non ab corundem Legatis, sed Vicariis administrantur:

Et in specie de officio ViceMareschalli-heredi-

## summaria.

1. Fallit Bodini judicium de prestatione officiorum Electoralium.

2. Chrescit Imp. Majestas ex Electorum officiis.

3. Ut & ipforum Principum dignitas.

4. Principes certatim hec officia ambierunt.

5. Ambulatoria quondam erant bec officia. n. 6.7. 8.9.

10. At hodiè certa ac perpetua sunt Electorum officia; & quare?

11. Autor Officiorum Electoralium qvisnam?

12. Modus administrandi officia Electoralia à Carolo IV. prascriptus.

13. Vicarii Electorum qvinam bodie fint?

14. Dignitas officiorum Electoralium petitur ab Episcopo Bambergensi.

15. Male confunditur à quibusdam investitum officiorum cum ipsis Elestera-

16. Dignitas Vicariorum vel Subofficiariorum.

17. Contentio inter Legatos Elector. & Vicarios super administratione officiorum Electoralium.

18. Decifa hac controversia pro Vicariis per observantiam. n. 19. 20.

21. Vicemareschallatûs officium reliquis prapollet.

22. Officio buic jurisdittio attributa.

23. Mareschallus de Pappenheimb, olim crat de Calatin.

24. Jurisdictio competit Mareschallo contra delinguentes.

25. Unde dicatur Mareschallus?

26. Marefeballus morum Magister & Judex aula Imperialis.

27. Expeditio SubMareschalli in Comitiis.

28. Notata Sixti Sommers de expeditionibus Vice Mareschalli.

Nugatur † meherclè Joh. Bodin. qvod ex præstatione. officiorum Electoralium (puta-Pincernæ, Dapiferi, Mareschalli & Camerarii) Principes Servorum instar à Cæfaribus habitos afferit, lib. 1. de Republ. cap. 9. † Sicuti enim Majestas Imperatorum ex hocipso haud parum clarescit, gvod nempe non homines vulgares & plebeios suis ministeriis, non pueros delicatos suis tricliniis, sed Principes adhiberi voluerint: † ita nec Principes iph suæ dignitati indecora illa ministeria unqvam habuerunt, Marq. Freher. de Origin, Palatin, pag. 1. cap 15. Melch. Goldast. de Regno Bobem. lib. 3. cap. 8. n. 12. † qvin potius certarim ista ambierunt. Antiquitus enim † sub priscis smperatoribus & Regibus, qvatuor illa prima & fumma Imperii Romano-Germanici efficia temporanca crant & ambulatoria, atg; pro arbitrio Imperatorum & Regum inter Principes sibi dilectos, pencé; de se ac Imperio meritos distribuebantur, Freher. de origin. Palatin. part. 1. cap. 10. Gevvoldus de S. Romani Imp. Septempirat. cap. 10. † Veluti scribit Witichindus Corbeiensis: Lothariorum. Dux Gifelbertus omnia procurabat: Everbardus mensa praerat: Herimannus Franco Pincernis: Arnulphus Equestri Ordini & eligendis locandisq. cafris pracrat: Sifridus Saxonum optimus & à Rege secundus &c. de gest. Saxon, libr. 2. m.s pr. † Qvo & pertinet, gvod li- 7 cet Mesico & Boleslaus Bohemiæ Duces Curiæ Imperiali, anno 985. Qvedlinburgi celebratæ interfuerint, neuter tamen eorum officio functus legitur, apud Ditmar. de geft. Saxon. hb. 4. fol. 36. Georg. Fabric. lib. 2. Orig. Saxon. anno 985. † Qvin nec tempore Ottonis I. Dux Bohemiæ Boleslaus vices Pincerna, sed munus Dapiferi ( qvem & Mensarium sive Magistrum culinæ vocat Aur. Bull. tit. 27, S, ult. ) Suftinuit: quâ de re ita scribit Hagecius: Der Ränser konte die Intercession der Fürsten nicht wol abschlagen/ erließ ihme ( Duci Boleslao ) die Angnade und gebot/ bag er unnd feine nach folgende Berkoge ihme Dienfte leiften folten. Beftellt auch alfobald / daß Boleslaus einen Reffel in des Känfers Rüchen über bem Rewer halten / unnd biefen Dienst dem Ränser stets leiften folte. Et poiteà : daß er und alle funftige Berkoge in Bohmen/fo offt es ein Romischer Känser ersordert! temand anders an ben Ranferlichen Hoff an ihrer stelle senden / unnd bem Ränfer in der Ruchen Diefen Dienst zu leiften schuldig fenn folle. Wind : Tiii 3

Bnd deffen fol ein ieder Bergogin Bohmen zu einem Zeichen einen Keffel feiner gemeinen Farbe im roten oder fewrigen Felde zum Wappen führen. in Chron. Boh. part. 1. an. 964.

Nimirum, † tum temporis nec certa nec certis familiis assignata erant hæc officia, sed pro lubitu Imperatorum à Ducibus & Principibus administrabantur Melch. Goldast, in Bobem.lib. 3. cap. 8.n. 4. 10 † Sed posteà electorio ordine in-Rituto, ne novus labor recurrentibus Comitiis Imperatori semper accresceret, unusvè præ alio. respectus despectusve de Imperiali clementia conqueri posset, adElectores, illustrium horum officiorum administratio fuit translata & gvidem jure perpetuoatg; hereditario, Cujus rei autorem primævum † Ottonem III. Imperatorem vulgò autumant, Marqvard. Freher. de origin, Palatin. part. 1. c. 15. Windeckius de Princip. Elect. origin. cap. 14. Gevvoldus de S. Rom. Imper, septemvirat. c. 10. Cluten. in syllog, rer. quotidian. con-12 cl. 24. lie. e. usq; dum † Carolus IV. Imperator certam officiorum fecerit distributionem, moduma; administrationis præscripserit, atq; in absentia Electorum certos Vicarios jam antiquitus confuetos admiferit, in Aur. Bull, tit. 4. in 13 fin. & cit. 27. † qvi hodie funt Comes de Hohenzollern ViceCameratius, Vice-Pincerna de Limburg, SubDapifer de Waldenburg, & Vice-Marefehallo de Pappéheim.

Eile horum Officiorum tanta dignitas,ut non transcat una cum Electoratuum investitura; † sed 14 necesse est eam ab Electoribus per Vicarios suos ab Episcopo Bambergensi speciatim peri, Melch. Goldast. in Bohem. lib. 3, cap. 8. 11. 11. gvod ab Henrico II. Imperatore Comiratu Bambergensi in Fpiscopatum erecto, eidem primitus concessum, verissime qvidem scribit Cafp. Bruschius in catal. Episc. Bamberg, fol, 236. at male officia hac cum Electoratibus confundit, † adeog; feuda Electoratuum , ipla à Bambergensi Episcopo peu, ab cog; desuper investituram impetrari, erronee asserit: quem errorem quoq; Peucer. in Chron. lib. 4. Spangenb. in Chren. Saxon. cap. 161. Joh, Wolff. lett. memorab.tom. 2. fol. 467. Reinkingk de Regus. fecul. & ecclefiaft. lib. 1. clafs. 4. c.sp. 7.n.s.& Matth, Steph. de jurisdid. part. 1. cap. s. n. 4. & feag. crraverunt, haut advertentes, à solo Imperatore Electores de Electoratibus investiri, ut in aprico est, Goldast diet. cap. 8. n. 11.

Non minor † qvoq; est dignitas 16 Vicariorum vel Subofficiarioru, qvæ & sua privilegia reditusq;

CCL-

certos habet annexos in Aur. Bull, diet, tit. 24. nec non specialiter confirmatos in Capitulatione Calarea, Supr. cap. 10. n. 15. Unde exorta contentio † inter Legatos Electorum absentium, corumý; Vicarios super administratione officiorum illustrium? Qvam † pro Vicariis observantia decisam novimus. Extatenim præjudicium in Actis Coronationis Maximiliani I. Imperatoris anno 986. celebrate, in queis pro SubCamerario Barone de Weinsberg contra Legatum Electoris Brandenburgici, apud Melch, Goldast, in Dolitischen Reichshandlungen / part. 1. cap. 4. † Et in Coronatione Caroli V. Imperatoris anno 1520. peractà, ubi pro SubPincernà Barone de Limburg. contra Legatum Regis Bohemiæ judicatum afferitur, apud Goldast. diet. part. 1. der Do-Itrischen Reichshandel/cap. s. Griesheim de S. Roman. German. Imper. dissert. 4 concl. 45. Goldail. in Bokem, diet. cap. 8. n. 16. Cumqve tum Fridericus Elector Saxoniæ Principem Anhaltinum vice sua misisset, non hic, sed SubMareschallus de Papenheim officium demeriendi avenam administravit, Herm. Maur, de coronat, Caroli V. Imper. Aquisgr. fast. anno 1520. 10 fidemqs in Coronatione Matthiæ Imp. nec non Ferdinandi II, & in-

victissimi nunc feliciter imperantis D. Ferdinandi III. observatum percepimus.

Caterum † religvis prapollet officium ViceMareschallatûs, cujus dignitas non modò ut alioru vetustissima est, attestante Carolo IV. Imp. jam longè ante Auream bullam, SubCamerarii, Magistri Cogvinæ, VicePincernæ & Vice-Mareschalli officiain usu & inComitiis, aliisvè Imperialibus conventibus præstita fuisse, in Aur. Bull. tit. 27. S. ficut etiam 6: † Sed & 12 huic Anno 1209: ab Ottone IV. Imperatore jurisdictio legitur attributa: Cum enim, ait Urspergens, Imperator venisset Augustam, multig. Principes & milites convenissent ad Curiam, pracepit Imperator † Mareschallo de Calatin (qui bodie dicitur de Pappenbeimb, Matth. à Pappenbeimb.cap. 61. de origin. & famil, illustr. de Calatin.) & militibus suis, quatenus malefactores investigarent, fibig cos exhibeat in judicio, in Chron. de anno 1209. † Ex quo loco Mare- 2.5 schalli jurisdictio contra delinquentes stabilitur: vel solo Mareschalli nomine id indigitante. quisic dicitur † quasi mare salicus, qvi major est in Sala, hoc cst, in aulà, (qvamvis alii voculant hanc compositam autument à Marte, militiæ Deo, & Schalck, gvod callidum & exercitatum in

negotiis bellicis significat : Alii rursus hujus derivationem petant à voculà Marck, h.e. pagus, qvia nosse debet Marcschallus loca pagosq; undealimentorum copiam petere liceat, quâ in re varius & prolixus est Joh. Limn. de jur. publ. lib. z. cap. 10. n. 20. & multis fegg.) unde & in aulis Principum penes Mareschallum in ministeriales aulæ est jurisdictio, apud quem fiunt querelæ, litesque componuntur, Matth. à Pappenheimb. diet. 26 traft. cap. 44. Et in summa † Mareschallusest morum Magister & inComitiis judex Imperialis aulæ à Cæsarea Majestate constitutus:

27 † cujus expeditiones in distribuendis hospitiis, convocandis Statibus & Ordinibus Imperii, votis exqvirendis, aliisqve rebus ad Comitia pertinentibus multum sese extendunt, prout omnia ac singular quarq; ossicium Mareschallatus concernentia Sixtus Sommer Vicemareschalli de Pappenheimb Substitutus singulari studio scongessit, inq; certum scriptum redegit, † qvod huic loco inserere.

opera pretium erit: Bon des heil. Reichs Erbmar-

son des Izen. Rengs Erdnat

gemein.

Amfangs ist zuwissen/so ein Momischer Kenser oder König mit tode abgangen/oder so die Chursursten von wegen eines Könnschen Ranf. fchwachheit ober alters dem Reich au gute / einen Rom. Konig zu erwehlen vorhabens/oder fo von wegen eines Mom. Renfers ober Ronigs mighandlung/ Thr Churf. D. dero einen abfegen/ unnd einen andern an derfelben fratt zu erfie fen entschlossen sind und derhalben einen Wahltag fürnehmen. Dergleiche fo ein erwehlter Rom, Renfer oder König Ihr. Aronung/oder eine Renferl. Hoff oder Reichstad oder sonft einen Rens. oder Ronigl. Rohm oder Feldzug in besh. Rom. Meiche gemeinen oblicgenden Cachen fürnehmen und ausschriben würden/fo hat allzeie der Chufurft zu Cachfen den Elreften / unterweilen auch dem ganken Manien und Stammen zu Dappenheim geschrieben / unnd befohlen / daß sie auff folden Zugtag oder Malffatt/ fo ernent und angefest/wollen fiatliche verordnung thun / damit das Umpt verwaltet / und demfelben nichts entzogen werde.

Hierauff so der Elteste/dem die Berwaltung des Erbmarschallamptissin frast altriterlicher Ibeilung/auch aufgerichten Vertragun Burafriedens gehüret/von alees of er soust Leibsschwachheit wegen nicht verhindert/hat er sich anden Renf. oder Konigl. Hoff oder andie erneute Mahlstatt verfüget/und seinen unter Marschall zu der

Cill

einführung / auch zubereitung der Saal / Session und Station abgefer-

tiact.

DBo er aber seines Leibes unvermögligkeit halber/ dem Umpt nicht auswarten mogen/bat er an seiner fratt einen feinen Better/ des Damens und Stammes der Erbmar-Schall des Reichs zu Vapvenheimb/ su permaltung des Uniververdnet/ ic. Din hat aber des Reichs Erbmarschall Umvet wol unterschiedliche Berwaltung/ Als mit einführung ber Reichestande; zurichtung des Känferl.oder Konial. Much der Churfürften? Ginels. Rurften und gemeiner Etande Sesfion, Station, Stem/ berfelben austheilung/ Item/mit anfagung un beruffung zu des Metche Math/ 3tem/ die Wmbfrag; unnd andere dergleichen sonderbare Verrichtung zu thun.

Derhalben so viel ich Sipt Sommer / Herr Wolff Marschalls zu Pappenheimb sel. Lieutenant oder unter Marschall / unnd gewesener Stadtschreiber zu Pappenheimb / derselben Gebräuch / un wie es vor alters in derselben iedwedern verwaltung auch zu meiner Zeit gehalten worden / unnd ich von weiland dem Edlen Sebastian / Blderiche / und Joathim / allen drenen meinen lieben B.B. zu Pappenheimb / 2c.

Erbmarschalln seeligen/ und dann von hansen heerdegen/ Friedrichen Bern und Christoffen Rehrsdörffer/ welche lange Jahr das unter Marschall Umpt vor mir verwaltet/ Bericht empfangen/ hab ichs in nachfolgende Berzeichnuß bracht.

Bleichwol ift nicht moglichen/eine gemiffen gebrauch burchaus anguzeigen. Dann fich im Reich mit samt der Religion fast alle lobliche Ceremonien und Gebrauch perandert / auch noch täglich alle Reichstiec verandern/ alfo/ dafi ein Erb. marfehall muß fich nach gelegenheit ber Derson und Zeit in die Bermaltung schicken/ Aber so ein Wahltag emes Romifchen Ronigs/der nachmalu zu einem Ranfer zu erheben/ angefest/folder Erbmarschall den Ort/ da die Churf. ju Mach gehen/ wol bewahren/ tak niemand mog aufflosen/oder der Stimmen und Wahl Rundschafft einnehmen.

Wache.

Item/Er fol auch mit hulff Burgermeister und Rath der Stadt die Thor versperret halten / unnd die Wache ben Zag und Macht also bestellen/auff daß mittler zeit/biß die Wahl vollbracht/alle geheim und Stimmen nicht geöffnet/und fein Schreiben auß- oder eingelaffen werde.

Ein Marschall sol sich in Erwehlung der Kenfer oder Königen/von der meisten Wahl unnd Stimm nicht jon-

bern.

Alle weil dan fich mehrmaln Alls in Erw hlung Repfers Conradi II. Conradi III. Friderici II. Octonis IF. Conradi IV. Alberti I. wind Caroli H'. ] gugetragen/ bag bie Churf. ber Wahl nicht einig. Zuch zu Beiten ein Churfurff ju Gad fen, wie auch am jungften in Erwehlung Konias Ferdinandi, ietiger Rom. Ronigl. Maj. beschehen/ wider die Wahl protestiret, Go fol doch nichts desto weniger der Erbmar-Schall der mehren Wahl der Churf. anhangen/ und den erwehlten Ronia/ durch die mehrern Stimmen für einen Rom. Ronig. erkennen/ und feines weges fich von der mehren Mahl der Churfürsten absonbein.

Bom Schwert Vortragen.

Zum Andern/ So tann der erwehlte König die Krönung zu Aach
fürnimmet/ oder sonst einen Kens.
Hos- oder Keichs Zag Köm. oder
Feldzug ausschreibet/wann alsdan
der Churfürst von Sachsen in eigner Person entgegen wer/ trägt er
das Schwert selbst der Rens. oder
Königs. Mai. vor.

Wo er aber eigner Person nicht verhanden/ ob gleich alsdann ein anderer Herhog von Sachen eber sonft ein Fürst/Graf oder Kerr als eines Eturfürsten von Sachen Bottschafft gegenweing/So achberet boch dem Erkmarschall des Schwert und bie Aupts Bornaltung zu/un sol sich keines wegeren von dringen lassen.

Allein so eine Churstirsten von Sachsen Eltester Cohn an fitt seines Vatern erschiene/aleda n mag der Erbmarschaft in Burst.
Gn. als den rechten Chur Etben/ die er mit dem Schwere zu tienen/ einmal oder zwen untertsänigle

chen zulaffen.

Dann im Abwesen des Chursursten zu Sachsen hat ein Erkmarsschall zu Pappenheim analonensten den und Ausserhalb des Heil. Meiches allba ihme ein Rom. Rens. oder König mit dem Schwert dienen lassen/die Erbassechtigkeit/das Schwert Ihr. M. vorautragen.

So ihme aber ein Rom. Keyfer oder König in oder aufferhalb bes Reichs in Ihr. Majest. Erbkönig reichen/ Fürstenehumen und kawben/nicht als ein Köm. Kenfer oder König/ sondern allein nach alten Herkommen und Gebrauch derselben Königreiche und Fürstenthum ihme mit einem Schwerdt wurde dienen lassen/ alsbann gebühret ihme die Berwaltung nicht/ son-

deri

bern derfelben Erboder SofMar-

Jum dritten sol ein ieder Erb-Marschall allezeit/so ein R. Renser oder König in Städten einreiten würde/von Ihr. Maj. selbst erforschen/od Ihr. Maj. Ihnen wollen dienen lassen. So ihme aledann das Schwert überantwortet würde/ sol er dasselbe mit entblösten Häupt in seinerrechten Hand/vornen an der Brust erhebt/ damit die Spisse über seine rechte Achsel hinaus gehe/ führen.

Auch weder des Pabsts/noch cines Cardinals/oder einiges andern
Potentaten insignia, Ereus oder
dergleichen/nicht neben ihme führen laffen/ob gleich der Pabst/Cardinal oder Potentat neben der
Rom. Kens. oder Königl. Majest.

reiten/ geben ober fteben.

Dann das Schwerdt solihm allewege treu senn/ ausgenonmen/ so die andere Kenserliche Insignia, als der Apstel und Scepter mitgebraucht werden/ allda würde der Apstel aust der gerechten/ und das Scepter aust der lincken Sciten/ und das Schwerdt in der mitten getragen.

Se ihm auch ben der Renfloder Ronigl. Hofhaltung/ in der Kirchen oder soust in des Reichs Session, Station, Procession und Rathe/ J. M. ihnen dienen lassen/ sol der Erbmarschall das Schwert allezeit

mit blossen Haupt und benden Sande vorne an der Brust/mit der Spisse über seine gerechte Achsel hinqus halten. Und allein/ so im Umpt der heiligen Meß die Hostis unnd der Kelch des Leibs und Bluts Christiunsers Herrn und Seliemachers wird auffgehebt/ sol Er der Erb. Marschall das Schwerdt mit der Spis unter sich auff das Erdreich stellen/sein gerechte Hand auff das Ereut legen/ und die Lincken gen Himmel auffheben.

Bo ihme tam die Seefion, Station oder anders zwerrichten fürfallet/foler dischwert femen. Sohn/oder einem seiner Better zu Pappenheimb/oder seinem urter Marschall zuhalten beschlen/ und nicht damit hin und wieder umb gehen/auch im hingeben unnd wieder empfahen/allewege mit seinem Mun-

de daffelbe credenten.

Er fol auch allezeit auffmercken haben/baß fein Angesicht gegen ber Renf. ober Königl. Maj. damit geftellet und gerichtet fen.

Wann dann die Renf. ober Kon. M. wieder in den Saal oder Cammer fommen/ fol er das Schwerdt dem Edmmerling/ der ihms zugefellet wieder überantworten.

Zum vierdten ift zuwiffen/ dieweil bem Elecfien/wie oben gemelber / die Berwaltung des Ampts gehühret / unnd bem ers an feiner

Kkkk 2 statt

statt befehligt/ derhalben ob gleich ein alterer Marschall des Namens und Stames zu Pappenheimb am Renserliche Hos/ so soll er doch des Schwerts noch des Amts sich nicht unterfahen/ wider den Willen defsen/ der vom Eltesten darzu versordnet ist.

Wo aber der Eltest oder seinverordneter Verwalternicht an Kens.
oder Königl. Hose / alsdann hat
ein iedweder des Mamen un Stammen zu Pappenheimb / dessen VorEltern / oder Er selber / sich vom
Schloß Pappenheimb unnd Erbmarschalln Umpt nicht hat theilen
lassen / sondern noch daran gemein
und getheil hat / sich des Schwerts
und Umpts gut fug unnd Recht zu
untersangen. Doch so ihrer mehr
dann einer entgegen / sol allwegen
der älter dem jüngern vorgehen.

Jum fünften/ wann ein Churfürst von Sachsen/ ausserhalb der Chur Sachsen und derselben incorporireen Fürstenthumb/ sonst im
Reich mit dem Schwerdt ihme dienen läst/ gebühret solches auch einem Erbmarschall zu Pappenheim/
welcher zur selbe zeit an eines Churfürsten zu Sachsen Hof/ oder sonst
gegenwertig ist vorzutragen/ Jedoch abermals/ so ihrer mehr dann
einer gegenwärtig/sollen die jüngere den ältern weichen. Aber in

Sachfen gehört daffelbe bem Erboder Hofmarfthall zuverwalten. Wann ein Marschall selbst personlich unnd gegenwärtig

fenn muß.

Zum fechsten . So auch im Neich ein Kenferl. oder Konialich Regiment auffgericht/ oder sonst indes heiligen Reichsfachen und Bandlungen ausschuß fürgenommen/so alsdann auf demfelben Renferl. o. der Ronigli Majeft, oder ein Churfürst von Sachsen/eigener Person erschienen/ sol der alteste zu Pap. penheimb / oder fein verordneter Verwalter/ auch fich eigener Perfon dafelbit hin verfügen/ und was dem Erbmarschall Ampt gebühret/ verwalten. Wo aber Repferl. eder Ronigl. Majeft. oder der Churfurft von Sachsen perionlich nicht gegenwärtig/ mag es allein fein unter Marschall verwalten. Und dieweil folches eine zeitlang von dem älteften des Bnfostens halben unterlaffen/hat es dem Erbmarfchall. Ampt nicht wenig Eingriff verurfachet/auch Werachtung gebracht.

Bon der Einführung.

Erstlich/ so bald eines Kenserloder Königl. Hofs oder Reichs, tags Mahlstatternennet/ solder Erbmarschall oder sein unterMarschall mit einer Eredentschvifft oder Gewaltsbrieff vom Erbmars

schall (wie oben auch angezeiget) zeitlich vor dem bestimpten Termin auff die Mahlstatt fich verfügen/ und anfänglich en ben Burgermeis fter und Rath derfelben Stadt fich anzeigen und bitten/ ihme Derfonen zuzuordnen / alle behausungen und Sofftadte/wie die mit Stube/ Rammern / Bett / Gewant/ Ris chen/Rellern/ Bewolben und ftals lungen verseben / zu befchreiben. Bum andern bie Gaal un Gtube/ dorin des Reichs Session und Rathe sollen gehalten werden/ besicheigen. Zum dritten/ erfundigen/ob Feine sonderliche Rrancheiten / Sterben oder Kriegsleufft fich ereianen/ auch umb mas Geld Brot/ Rleifch/ Rifch/ Wein zu haben und dergleichen nothwendige Vietnalien zu bekommen/ unnd fo er cinigen Mangel und Beschwernuß am Plat und Session auch Sterbensleufft/ Kriege Emporung/2c. murde erfahren/ benselben unterschiedlich mit allen Bimbftanden die Renferl. ober Königl. Majeft. und auch dem Churf. zu Sachsen schrifftlichen zuberichten und nichts verhalten. Ob gleich foldes Burgermeifer und Rath der Stadt nicht gefällig/ dann dardurch kömpt ein Erbmarschall in eine reputation, zu dem was nachmaln mangelt/ift er ben Renf. und Ronigl. Maj. und gemeinen Reichs Stande entschuldiget.

Renferl. Fürst. und Stände Quartier.

Alldieweil dam vom Kenfer Otten III. Einfegung ber Churfürsten und Rontas Erbampter/ big auff Renfer Carln den Runfften unnd Konig Ferdinandum jegige Rom. Renf. und Ronigl. Majefteten unfern Allergnadigften Berrn/ allezeit ein Erbmarschall eines Rom. Kensers oder Konigs Hof nachgezogen/ unnd bas Erbmarichall-Ampt verwaltet/(wie in der Chronick des Mamens unnd Stammes nach langs erzehlt wird) unnd von Ihren Mai.felbst Befehl empfangen/ auff was Angahl Pferde 3h. Majest, und derselben Sofgesinde/auch der frembde auslandischen Potentaten oder derfelben Bottschafften er einfuriren sol/ hat Er der Erbniarschall/ Ihr. Maj. Hoffurierern ober Ovartiermeiftern iederzeit ein Quartier auff 3. DR. und derselben Sofgefind eingeben. Rolgendes die Churfürsten/Rurften und Stande des Reichs auch die frembden Potentaten ober berfelben Bottschafften/ nach Gelegenheit des Playes / allein selbst cinfuriret.

Demnach aber tenige Nom. Repferl. und Rönigl. Maj. in das Negiment und allewege mit einer großen Anzahl Hofgesinde/ Kriegsleuten zu Roß und Tuß/ auch fremb-

der Potentaten' Bottschafften/ auff fürgenommene Kens. Hof-und Reichs Tage kommen/ haben sich Ihr. Maj. Furirer gewaltiglichen eingedrungen/unnd dem Erbmarschall nicht allein J. Maj. derselben Hofgesinde und frembder Potentate Einfurierung entzogen/Sondern auch ihres Gefallens für die Chursürsten/ Fürsten und gemeine Stände die Losament dem Erbmarschall einzuantworten / unterfangen.

Doraus etlichmal erfolget/daß die Churfürsten und Fürsten nicht erscheinen wollen / wie ich dann von Regenspurg aus Anno 1541. der rohalben Kenserl. Majest. geschrieben/ unnd dorauff Ihr. Majest. mich gen Hagenaw beruffen/ Aber unterwegen mir Pfalzgraff Friedrich und Mons. Falcanet, Ihr. Majest. Hof Marschalls Ampts Borwalter begegnet/welchen Ihr. Majest. befehlich geben/ mit mir als UnterMarschall der Einsurirung/ (inmassen geschehen/) sich zu vergleichen.

Alfo daß nunmaln der Erbmarf. oder sein Bntermarf. mit der Einfurirung J.M. Furirer Ankunsst und Bergleichung muß erwarten. Bon Zurichtung der Kenserl. und Königl. Maj. Sik/ Tisch/ Stulk/auch der Churfürsten und anderer

des Heil. Richs Ständen Sec-

sion und Seation.

Item fo ein Renfer: ober Roniglicher Hof gehalten wird/ fol der Zisch zugerichtet werden nach Ausweisung der guldenen Bullen, nemlich daß Ihrer Maj. Eifch miter andern Zafein oder Zischen des Saals sechs Schue bober erhaben/ einer Rom. Renf. oder Konigin Tifch dren Schue niederer befeut/ unnd folgends der Churfursten Tisch / noch dren Schue niederer und in einer bobe. Dren auff die gerechten unnd bren auff die gelinden Seiten/ unnd der fichende in ber mitten/ gegen Ihr. Majeftat über.

Aber sonft in gemeinen Reichs-Bersammlungen unnd Rathen/ fol der Renferliche oder Königliche Sits oder Stuel erhöhet fenn/ Geche; ber Churfurften bren; und der andern Fürften unnd gemeiner Stånde zwo Staffel hoher/ unnd also nicht nach Angahl der Schue/ fondern der Staffel. Dann fich auff dem Neichs Zagzu Frenburg zwischen denen Churfürsten unnd Fürsten eine grosse Irrung zugetragen/ unnd durch Renfer Marimilian weiland h. Wilhelme Marschalln befohlen worden/ ber Rirffen unnd gemeiner Stande Band nicht über Cechs Boll niederer/ denn der Churfurften gu richten.

Derhalben auch ein Renf. oder

Röniglicher Lehenfiul feithero auch nach Anzahl Staffel unnd nicht nach Anzahl der Schue geordnet worden.

Aber daß erstlich der gemeine Boben oder Dubne des Lebenftule/ nach gelegenheit ber Behaufung/ daran er fich mit den Rucken lebnet / gericht wurde / damit Ihr. Kenferl. oder Königl. M. sampt den Churfürften in Ihren Renfer. Konigl. unnd Churfürstlichen ornaten mogen zu Juß auff folchen Lebenfiul geben. Geboch vom Erdreich auffs wenigst die gemeine Pubne vier Schue erhöhet/ und also geordnet fenn/ baf Lebenempfahender Surft gerings herumb mit den Blutfahnen rennen/ unnd mit feinem Pferd bif auff die eben der Pubne des Leben Stucks mag reiten / unnb fol in mitten der eben die Pubne umb zwölff Staffel erhöhet fenn. Auff welcher die Churfürsten / Graffen unnd Herren thre Session unnd Station haben/ und am Orte des Stuls der Churfürften Banck umb dren Staffel/ und in der mitten der Renferl, oder Ronial Maj. Gitt über der Churfürsten Banck auch bren Staffel erhöhet son unnd also vorwahret/ daff man fich keines Ginfallens zu beforgen.

Bon Einreitung und Sestion auff allen Kenferl. Hof-oder ReichsTägen.

In den Ginreitungen und Ginzügen eines Romifchen Renfers oder Ronigs auff die Renterl. ober Ronigl. Sof-oder Reichs Tage/hat von Alters allewegen des Churfus stenvon Sachsen Sofgesinde oder Vottschafften nut dem Anter-Marschall / ben Vorzug gehabt/ unangeschen / baß bie Rurffen/in dere Zirck unnd Provink die Mahlstatt gelegen / ie zu Zeiten gemennet/ihnen gebühre der Borjug. Wie bann Anno 1530. im einreiten gen Augspurg zwischen Banern und Sachsen bes Worzugs erhalten.

Auff Sachsen folgen der andern Fürsten Hofgesinde, wie die Rens. oder Königl. Maj. einen Erhmarschalln zuordnen / Befell geben. Huff dieselben der Kenfer. oder Königl. Majest. Hof gesinde/ hernach die Grafen und Herren.

So bann der Churf, von Sachfen selbst dienet mit dem Schwert/ sol der Erbmarschall zu Pappenheimb vor allen Fürsten neben dem Renferl. oder Königl. Los Marschall/ unnd in Abwesen desselben/
allein mit seinen Marschallstab reiten. Auss ihn alle geistliche unnd
weltliche Fürsten.

Machmaln die Churfursten und ihre Bottschafften. Auff Diefelben der Ers- oder Erbmarschall mit dem Schwert. Darnach Mom. Renf. oder Ronial. Maj. und wehn J. Maj. ju Zeiten neben fich ordne. Dach J. Maj. der Fürsten Bott-Schafften. Goaber Renf. und Ros nial. infignia J. Maj. vorgetragen werden in Processen, und ein Ronig pon Bohmen eigner Derson entacgen/ so gehet er zu nechst vor der Renf.oder Ronigl. Maj. und fo man alfo in die Rirchen zeucht oder in Processen, fol ber unter Marschall vorher gehen / und das Bolck abwegs schaffen/damie Plat gegebe. Muff ihme follen folgen aller Churfürsten un Rurften Edelleut. Machmaln die Graffen und Berren. Auff Dieselben Die Rurften. | Folgends die Churfürsten oder ihre Bott-Schafften/nach benen der Erbmarschall zu nechst vor Ihr. Maj. und nach J. Maj. ber Geiftlichen Furften Bottschafften. Auch die Pralaten un leglich aller Churfürstent Rurften und Stande Bofgefinde und Diener.

Bon Anfagung zu der Kenf. oder Kon. Maj. Hofdienst und Reichs Rath.

Erftlich so ein Romischer Kenfer oder König einem Erbmarschall oder seinem unter Marschall eigener Person befehlen/ jum Hofdienst / proposition oder in bes Meichs Kath/da Ihr. Maj. etwas den gemeinen Standen vorzubringen/ anzusagen/ So mag der H. Erbmarschall oder sein unter Marschall ieden Stand ansagen/ dem nechsten dem besten/ wie ihme zum gelegnesten.

So auch die Renf. oder Königl. Majeft. nicht alle Stånde/ fondern allein exliche Churfurften oder Stände fordern/jol er folches auch thun/ und bedarff das dem Churfürsten zu Sachsen oder seiner Bottschafft nicht erstlich ausei-

gen.

Wo aber der Churf, ju Mains oder sein Cangler/ dem Erbmarschall oder seinem Butermarschall für sich selbst würde besehlen/ die Stände zusamen zuberuffen/ Sol er solches nicht thun/ ondern das dem Churf. zu Sachsen/ so er eigner Person vorhanden/ zuvor anzeigen/ und darauff des Churfürsten in Sachsen Beschl geleben.

Dann obwol der Bischoff von Manns weiland Margaraff Mbreiht derhalben mit Blorichen Marschall zu Burmbs einen großen Aufflauff gehabt/ und ihmegeträwet/ ein andern zuverordnen/Goist doch durch den Churtursten zu Sachsen Ihme Blorichen Marschall verbotten worden/ auff sein des Churfürsten von Männy Be-

fehl

fehl die Stande zuberuffen/es sen dann/ daß sie sich miteinander zuvor dessen entschlossen/oder so allein zum Absehreiben die Stande sollen Verordnung thun/ unnd so auff gemeiner Stande Veschluß ein Rachschlag in Männtischer Cantelen gestellet/denselben anzuhören.

Minte aber des Vischoffs von Manus sein Cansler aus Befehl v Kenf. oder Kön. M. dem Marschall ansagen die Stände zusamen zuberussen/se also dann der Churf. von Sachsen persönlich entgege/ fol seiner Churf. D. selches erflich angeseiget werde. Bere aber S. Churf. D. persönlich nicht entgegen/ so ist der Marschall nicht schuldig/ seiner Chursussen/so der Kon. Bestehls. Die gleich solches denen Sächsischen Näthen nicht gefällig/ wie sich dann derhalben auff denen Meichs Tägenspurg/ Speier und Närnberg viel Irrung zugetragen.

Bud ift der gemeine gebraud/ daß der Erbmarschall selbst benen Chur, unnd Fürsten/ so in eigner Person entgegen angesagt/ aber in abwesen Ihr. Churf. D. allein sein unter Marschall zu zeiten derselben Botschafften/wie auch den andern Birsten unnd Ständen ansagen Bon Sogion in des heiligen Deiche Mach.

ben Arme in feinen Gis geführet/ bieweil aber von wegen der Sesfion zwifthen nachgemelten Surften und marichall / barumb baffer Gerkog auff einander gezucket/ Maximiliamus, noch in Ronigl, QBurde/dazwi-

Derwegen in vielen Jahren der Erbmarfchall keine ordentliche Sesfion nicht gemacht/fondern iederzeit
durchans gehalten/wie ihme Nom.
Renf. oder Kon. M. derhalben ein
fonderlichen fpecificieren Befehl gegeben.

LIII

Wo ihme aber kein sonderlicher Befehl geben/ so dann Jhr. Majest. persönlich entgegen/ nehmen Jhr. Maj. den verordneten Stul selbst ein/ schiefen aber Jhr. Maj. allein Commissarien, so sol derselbigen Commissarien einer in Jhr. Majest. statt/ der dem Erbmarschall ernennt wird/ gesetzt werden/ unnd die andern mit Commissarien, nitten in der Session, aus eine Justanck.

So dann die Mahlstatt in des Chursursten von Manny Propintz, sol der Marschall ihn seinen auff die gerechte Hand/ zu nechst au Kenf. oder Königl. Majest. unnd auff die Lincken den Chursursten von Edin/ were aber die Mahlstatt in Chursurst. Eöllnischer Provink / als dann Sein Chursurst. D. auff die gerechten erstlich/ unnd folgends Mannis auff die gelincken Seiten/ hernach Ihr. Maj. unter Augen in mitten der Session den Chursursten von Trier.

Nachmahln weiter auff die gerechten hand neben Mannis sehen
den Pfaligraffen vom Mein
Churf. es were dann ein gekrönter
gefalbter König von Böhmen an
einem Kens. ober Königl. Hofe/der
folzunähest an Mannis gesest werden (Aber im Reichs / Chur- und
Fürsten Rath hat er keine Sersion)
und erst hernach der Pfaliggraf.

Folgends wiederumb hernbersauff die gelinden Seicen den Chusfürsten zu Sachsen unnd leulich den Churfürsten von Brandenburg.

Dadhmaln so ein Herkog von Lochringen in eigner Person entgegen/soler in mieten ver Se pan hinter ven ErhPischoffen von Leur geseht werden/als ein Komgron Sieilten.

Aber anderer Konig und Potentaten Goteschäfften soll er nicht fegen oder heisen sich fet en ihme fen dem solches von Ihr. Mantefohlen. So werden der Clumpurften Bereichafften, gesert als weren Ihr Churff Purchl, perfonlich enegege. Jedoch nucht mehr dann eine Person / welche bem Marschall of ernene werden.

Dorauff fol ber Erkmarkfall gegen die ardern ErgBuchoffen / ErgBuchoffen / ErgBuchoffen / Fürften / Iraluton, Graffen und Herren fagen: Wieme Gnäbigfe und Gnäbige hib. wollen fich feigen; und es baben bieiben laffen.

Bud so fie also gefessen, soler ifme/dieweildie Propositionberd teil auffreichnen / wie sie auff bei en Bancken besessen / dannt er in der Binbfrag/ so sie die Etande nach angehörter Proposition in circum King zusamen treten; sich nicht irr und ein Bngeschickligtert begehe.

Dier.

Hierben ist auch zumerchen/daß die Fürsten/so eigener Person entgegen/alle nacheinander sigen/auff
benden Sancken/unangesehen/daß
Bottschafften vorhanden/ dero
Hi. den Borsis haben/ ausgenommen Desterreich und der ErgBischoff von Salzburg/ Magdeburg/ Bisank/ Brenz/unnd Hochmeister in Prenssen/unnd Hochmeister in Prenssen/von wegen der
prasmuentz der Ergbischund und

Jedoth fol aus iedwedern Fürften wegen niche mehr daun eine Perfon sich niederseigen/ deugleichen alleinzwo Svafen oder Frenhepren / oder ihre Bevordnefen
nach den gefür fen Prakteen. Allein
ein Prakte von aller Prakteen oder

Pralatin weach.

Won Freung der Session.

Anfänglich haben sich vor Jahren geirret Eng lland unnd Hispanich die hat Roper Friedrich verglichen/ ein Sag umb den andern obzusiern.

It. fo irren sich Magdeburg/ Desterreich und Saliburg/ derwegen
Renfer Maximilian befohlen/ fo sie
alle dren oder dero zween in eigener
Person vorhanden/ sol einem umb
den andern angesagt werden/ wo
aber einer allein personlich entgegen/ dem solallezeit angesagt wer-

den/und den Borfit haben/Alfo fol auch den Borefthaffeen ein Lag umb den andermangefagt werden.

hernach aber haben fich, Defterreich und Sali burg felbst miteinander verglichen/ daß tedweder ein Tag umb den andern vorfint/ uund derowegen wird allezeit behden angefaget.

Nachmaln haben sich geirret bie Bischoffe von Wounds und Bürgburg/ Sind durch iesige Kens. M. verglichen/daß einer einen Zag und

den andern vorfist.

Folgends irren sich Pfaly/Sachfen und Sängen. Jedoch ist vor
Jahren allewegender Electe/ aus
i dwedern Churhaus/ nemlich ein
Pfalhgraff oder Kerkog von
Längert/ Darnach der Elteste von
Sach fen/ und zum drieten der Elteste von Haus zu Brandenhurg
gesessen/ Beno aber wolle alle Jürsien/ von ietwedern Churhaus
an einander fiern.

Ferner irren sein Braunschweig und Brandesiburg/ wie sich dann auff dem Meickelag zu Megensping Anno Hat. zwischen Kernogen Leinrich von Braunschweig/ unnd Marggraff Storgen von Brandenburg/ ein großer Lerinen

Weiter irren fich bir Gezhogen von Mecklenburg/ Gulich / Cleve und Bergen/und Dommern/ Auch Margaraffen von Seffen unnd

So haben sieh vor Jahren auch die jungen Fürsten/ so nicht im Regiment gewesen/nicht auff der Fürsten Banck in die Sessian gesetzt auch kein Graff oder Frenherr/dast allein die zwecn/ denen die Stimmen befohlen worden. Sondern ihnen hat der Erbmarschall fürnemlich mitten in der Stuben zussigen verobenet.

Bon ber Umbfrag in ben Reichs Rathen.

Obwol in der guldenen Bull verfehen/daß in Erwehlung eines Kömischen Königes/unter den Churfürsten der Bischoff von Männt/
als ErhEanhler/ sol die ümbfrag
habe/So hat doch allezeit auffKenperl. unnd Königlichen Hofkägen
(ehe die Reichskäge auff fommen)
der Chursükstäge auff fommen)
der Chursükstäge auff fommen)
der Ehursükstvon Sachsen und in
seinem Abwesen/der Erbmarschall
die Bmbsrag gethan / und iedweder Stand/so beruffen gewesen/in
Gegenwart der Kenserl. und Ronigl. Maj. seine Stimm und Rath
gegeben.

Dennach aber die Römische Renser oder Könige hernach angefangen/ in des Reichs obligenden Sachen alle Churfürsten/Fürsten/ Prelaten, Grafen/ Frenherren/ auch die Fren- und Neichs Städte zubeschreiben/ und also Reichs Läge gehalten/haven die Churfürsten nich von den andern Fürsten unnd gemeinen Scanden abgesondarf also daß ieho die Churfürsten ablein zusammen/ nach der Renfect. oder Königl. Proposition erezen auch sonst abgesondere in einer Studen Kach gehalten/ unnd ist also der Erbmarschall der Incetracht halben/ so sich interacht halben/ so sich interacht. Rubfruge abgesondert worden.

Folgends habestell auch blegebeiten / Prelaten, Graffen un herren von den Fren- und Reichs Städten abgefandert/ also taf sie auch ihren Math und Bedencken beschliefen in einer sondern Stuben.

In welcher Fürsten Rach vor Jahren der Erbmarschall die Assischen Ingemacht/ die ietzanicht nicht bes schicht/ sondern heiszes sie alle in gemein mit diesen oder versteht ein Worten: Meine gindrigste imm. gnädige Herven wollen sich seur/ die Sersion einnehmen. So das beschicht/ fängt er an alls der Errilichen Banck/ Erstille alphurg oder Desterveich/ weither den Versik/ zu fragen/Folgends strageter die ander Frag hierüber aus der weltlichen Banck/ abermable den der Borsk/ und also fert und sort von einer Banck zu der andern de

tana

lang Fürsten in eigner Perfon sies/ und so auff einer Banck mehr Fürften/ follen diefelben nach einander gefragt werden/unnd erft wieder von derfelbe Banck die Bottschafften eine umb die ander auff benden Bancken/ bist andte Graffen unnd Herren/und den der von wegen aller Prolacen und Prolacin die Stiff hat-

Marfchall vor Zeiten auch

Es hat auch vor Jahren der Erbmarschall nicht allein solche Embfrag gerhan/ sondern auch mussen proponien, und die mehrern Stimmen samlen/ einnehmen und erzehlen/ was der Beschluß der mehrern Stimm. Aber seht ist es dahin kommen/ daß entweder Desterreich oder Salkburg/ welcher vorsikt/ proponiere, und die mehrern Stimwen samlet und beschlousst.

Biewol sich etlich mahl zugetragen/ daß mir Sixten Commer/ als Buter Marschall/ Rémische Kenserl. oder Königl. Majest. estliche arciael denen Churs ürsten/ Fürsten und gemeinen Ctanben fürzutragen befohlen/ das hab
ich alsdann in Churstersten Rath/ und
dann auch in der Krep- und ReichStädte Rath/ selbst mundich gethan.

Co bin ich auch mehrmaln zu

Regenspurg/Mirnberg un Speier angesprochen worden / burch die Fürsten / umb den Inhalt der nicht rein Stunm / wann sie an Desterreichischer oder Salpburgischer Erzehlung und Beschluft nicht erfättiget gewesen. Derhalben ich wieder angefangen umbzufragen icho thun es die Directores Desterreich und Salpburg.

Zu zeiten hat mich auch wol ein Desterreichischer oder Salbburgischer Rath selbst gefraget umb die metrern Stimmen/ dann etwandie Gefandten so heimlich unnd geniehling reden / daß mans nicht hinführ in die Session hören fan/ derhalben ich auch offtermalie zu rück treten mussen/ darumb geköhret auch dem Erbmarschall auff die Stimm unnd Voca ein auffmersten zu haben.

Bnd werden also alweg drey Rathe gehalten / der Churfürsten besondere; wiederumb der Fürsten/Prelaten, Graffen und Berren besondere/und dann auch der Freynund Reichese tädte besondere. Dergestalt wann sich die Churfürsten auff die Kenfer und Königlische Proposition eines articilis entschlossen so seinen ant eines Weynung dem Zürsteller and Schaffen ann ihr der Churfürsten und Kürsten Bedencken mit einander versgleichen so hat man die Gesandren

Lill's be

der Frey-und Reiches Eedencken fürdert/ ihnen folches Bedencken fürgehalten / darauff der Frey- unnd Reiches Städte ihre Bedencken den Churfürsten und Fürstl. Berordneten auch eröffnet/ und so dasselbe ihr Bedencken erheblich/wieder an Churfürsten unnd Fürsten gelangen lassen / wo nicht / es ben der Churfürsten und Fürsten Bedenden blieben.

Regenspung Anno 1541. gelangen/
daß man ihr der Frey und ReichsStädt Gefandten Bedencken gar
uicht wollen anhören/ derhalben sie
ihr Bedencken ver Nenfert. Majest.
selbst überantworret / unnd im
Reichs Kath begehret eine Sexsion,
welches also noch im Streit blieben hangen.

So auch junge Fürsten/die kein Regiment haben / dergleichen ge-fürste Prelaten, auch Graffen oder Frenherren / So auch von eines Fürsten wegen mehrdenn eine Person sich hat in die Serston gesent/fo sollen sie doch vom Erbmarschall nicht gestaat werden.

Bon bes S. Meichs Erbmarfchally Jurisdiction, Frenheit/ Milgungen

sund Gefällen.

allen Renf. ober Roniglieben Gofund Reichs Eagen mit fampe Burgeneister und Rath der Etabt/ darinnen Hof, oder Reichs Edge gehalten worden/ sieh der Eta-Diarschallber Mahlzeit/ Kuttere ic. wie die bezahltet unnd gehalten sollen werden; verglichen, auch die andere Walnellen, unnd Prazinse taxires und gesthäbet, unnd so die Bürger straffdar erfunden, die Straff halb dem Erbmarschall, unnd halb der Gradt Voigt oder Richter: Wo aber Frembet, so nicht Bürger, darink gestrockt, hat die Straff allein ihme dem Etamarschall zugebühret.

Aber ben fenger Kopferl. over Königl. Maj. haben fiet Ihr. M. Hofgefinde der Ordning befolmes ret/ unnd fiel Jhr. Manefi. Vor- Marienall in die Tapfortung unnd Straff eingedrungen/ fo haben die Churftieften unnd Fürften leilich auch darinnen wollen Ordnung

furnehmen.

Diumor und streitige Ca-

Bumandern/ift in allen enter-Sachen und fireitigen Haublungen/sie sich zwischen Rom. Rens oder Königl. Mai, Hofgesind und bann gemeiner der Chursürsten/ Fürsten und Stände des Reicht/ und derselben Otener/ wo sich in Röm, und des Reichs Jeldylacm/ dergleichen auff den Renserl, eter Königl. hof- und Reiche Edgen

begr.

begeben/ ber Erbmarschall/ fampt Ihr. Majest Ihosmarschall/ allezeit Richter gewesen/und die straffbam mit einander etwan zugleich gestrafft/ etwa iedweder seine Zugeberiaen.

Aber auff Dem Reichs Tage gu wegen/alle fircitige Sachen zu entstånde verbreckere / Wolffen/ als allein das Renferl. Sofgefinde für

- Bas aber sich rumor und andere streitig Sachen allein zwischen gemeine Stände des Reichs zugetragen / darinnen ist der Erbmarschall allewegen Richter gewesen/ und ihm allein die Straff gehührt.

Juden Bergleitung:

marichall im Rom, und andern bes Meichs Edgen betrictt der von ih unterMarfchall einen Orth eines unud Wolffen / Erlmarfd alln gu

> Die Ampt- und Leben-Pferde,

Zum britten/So ein erwehltet Rom. Renfer oder König/ feinen ersten Kenferl. oder Königl. hof halt/ unnd die Churfürsten ihr Umpt/laut der güldenen Bull/verwalten/So folget und bleibet dem Erbinarschall des Churf. Pferd/

De Lege Regia German.

des Erbmarschalls Sattelfnechte die Rossbecke.

And dann auch ihme Marschall bas silberne Maß unnd Streich.

Also auch/wann die Chursursten tehen und Regalien von einem Romischen Renser oder König in der Cammer/ oder auff dem Lehenstul empfahen/ so folget dem Cobmarschall das Pferd/ seinem Satteltnechte die Decke.

Bo aber ein Churfürst allein burch seine Bottschafften emphähet / hat Er gemeiniglich für das Pferd sechzig Gulden in Gold geben.

Wann aber sonst geistliche oder weltliche Fürsten / auch gefürste Prelaten und Graffen ihre Lehen und Regalia empfahen / so solget abermals dem Erbmarschall das Pferd / die Decke dem Sattelknechte, und darzu sechzig Gülden in Münze. Wann sie aber allein durch ihre Rätzle empfahen/geben sie gemeiniglich für das Pferd vierzig Gülden/ unnd ist allein der Abmissien Königin Erb autzler/der 60. Gülden gefrenet/also daß er allein gibt dem Erbmarschall das Pferd.

Und ob wol in ber gulbenen Bull gefchrieben/ daß der Renferl.

Josimeister sol die 63. Mard und em Bierding Silbers von dam Charfirsten/ so Lehen empfahm/ einnehmen/ und unter des Kenks Erbänneter auschellen/ Co haben sich doch so viel Jerung zugetrgen/daß alle Erbännerer vor viele Jahren übereim kommen/ und dem Erbmarschall zu Pappenheim des Geld/ an statt des Gilbers einzunehmen/nemlichen iedwedern Interenden auszutheilen/ ausgetragen. Jedoch/ was in die Campelen gende auszutheilen/ ausgetragen. Jedoch/ was in die Campelen gehöret/ ninnut der Erbmarschal/ und dann dem Reys. oder Könkelichen hofmeister/ bergkeichen dem Erbscheineister von Soldeniss, dem Erbscheineister von Soldeniss, dem Erbscheineister von Soldeniss, dem Erbscheineister von Soldeniss.

Doch anderer gestalt nicht tann so sie in verleihung entgegenumd auff den Dienst warren. Derhalben sol sie der unterMarschallalwege/ so geliehen wird, zum Dienst feruffen/ so geben sie ihne neigener Verelyrung von einem Ample

bleibt ihr Amptgeld dem Mentell bor Achielle der Galdenen Bull. Vined if hierüber zumweden/ daß zu haus nam Anno 1540. der Bischon von

gen/

gen/dieweilaber ich Sipt-Sommer (als Herr Wolff zu Pappenheimb/Erbmarschall zu Regespurg in der Einführung gewesen) sem unter-Marschall gewesen bin/so habe ith ihme doch das Pferd und kehngeldt erhalten / ungeachtet / daß Mons. Falconee, Renserlicher Hossmarschall-Amptsverwalter / bessen sich zum höchsten beschweret/ auch Herr Wolffen und mich vor der Kenserl. Majest. beslaget.

Der Renferl. himmel.

Zum vierdten/So auch ein Momischer Kenfer oder König in den Fren-und Reid estädten unter dem Fimmel einreit / so scharzi all/ es wolten sich dann Bürgermeister unnd Rath mit ihme darumb vergleichen/welches zu ihzer bender willtühr stehet.

Allewegen ein Marschall am Ren-

Zum fünften/Ist der Erbmarschall zu Pappenheim allezeit einer von der Einsatzung der Churfürsten unnd Erbäupter an / bis auffiehige Kenserl. Majest. am Hoffgewesen / und wie andere Hoffdiener unterhalten worden.

Auff Reichstägen foll ein Marfchall vom Haus Sachsen unterbalten werben.

Dergleichen / wann ein Churfürst von Sachsen am Renferlichen Hoff/ober auff den NeichsTagen/ so hat der Erbmarschall von seiner Chursinstlichen Durcht Butter und Mahl auff sich und seine Diener gehabt.

Spiciplate.

Go hat ihme Erbmarfchall auch vor Jahren/ in Kenserlicher ober Adnialicher Mom. oder andern Feldzügen/ auch auff den Kronungen/ hoff und Reichs-Lagen der Spielplat jugehört / alfo daß nicmand hat durffen frielen/ bann allein unter des Erbmarschall Danier/ davon er auch feinegefäll gehabt. Aber weiland Renfer Sigisgehoben/und dem Erbmarichalls-Umpt dafür jährlichen 200. fl. im Stadt Mordlingen verfdrieben/ fampt ber halben Judenftewer gu Murnberg. Und nach dem folgende bie Juden ju Murnberg vertrieben/ und fie die Erbmarschalln/ nach rath Herhog Friedrichs zu Sachsen Churfurficus / Burger-Cammergericht beffhalben rechtberg/am Renferl. Cammergerichte ledig erfand worden/ und bie Erbmarichalinjumb erfrattung foldres abzangs/andie Kenf. Maj. und die Churstieften gewiesen worben. Bud ob wol durch ben gangen Da-

Mmmm me

636

men und Stammen ben der Ken- ftattung angehalten worden / so ferl. Maj. und dem Churfurften hat man doch nichts erhalten mehrmaln umb er- gen.

## SECTIO VII.

Nonut Electorum, ita etiam reliquorum Principum certaubiq; est Sessio & præeminentia: Sed quandog; in Comitis de hâc multum fuit disceptatum: quaq; ratione & modo

controversiæ hæ sint sopiendæ?

## SUMMARIA.

- 1. Certus cundi & sedendi ordo Electoribus in Aur. Bull. prescriptus. n. 7.
- 2. Rex Bobemia olimultimus hodie inter Electores feculares est primus.

3. Ratio bujus translationis

4. Qvoadreligvos Electores ratione ordinis nibil immutatum. n.5.6.

8. Summa Electorum dignitas.

- 9. Electores religuos Orbis Principes pracedune.
- 10. In CocilioBafilienfi, BurgundiaLegati nullo jure fueram pralati Ele Il oribus.

11. Regibus prajert Electores Dom. Arumaus;

12. Legatus Anglicus & Nuntius Apostolicus noluerunt codere Elestoribus.

13. Refellitur Arumaus ex Aur, Bull. & Capit. Cafar. n. 15.

14. Electores Regibus comparantur: at Reges non finit.

16. Reliquorum Principum ordo ac Sessio certa non des nita in Constituciombus Imperii.

17. Frequens concertatio in Comitiis de Sessione.

18. Magnates scrupulosi in vindicanda præeminentia.

- 19. Controversia de praeminentiá inter Cancellarios Caroli V. Imp. & Regis Galliarum.
- 20. Difeeptatio de fessione inter Bavarum, Saxonem, Brandeburgicum, & altos Imperii Principes.

21. Nec non inter Civitates Aquisgranum & Coloniam.

- 22. Prima & ultima quastio de Sessione inter Anglos & Hispanos in trastacione Pacis.
- 23. Eadem disceptatio interPhilippum II. Regem Hispaniarum & Regem Gallia-

24. Noluit Legatus Imp. Romani cedere Legato Perfico.

25. Concertatio de praeminentiainter Florentinum & Ferrarien fem.

26. Clerici etiam de se ssionis prarogativa solliciei.

27. Ludovicus Gvisianus & Cardinalis Borbonius certarunt de prarogativa sessionis.

28. Controversia pracedentia dedit ansam duello.

29. Res periculofa, Magnatibus dignitatem intervertere. n. 31.

30. Quaftio de Principum seffione cautissime tractanda.

32. Gedere ad tempus alteriznon prajudicat Principum' dignitati.

33. De concertationibus Seffionum baut sinistre judicandum.

34. Reel'e faciunt Principes debitam sibi sessionem vindicantes. n. 35.

36. De ordine ac Sessione sepè Principes protestantur & reprotestantur.

37. Mores Sessionum vetusti non immutandi.

38. Quare de moribus Sessionum vetustis ex actis Comitiorum non semper apparent? n.39, 40.

41. Controversia de sessionum prarogativà à Cafarea Majestate decidenda.

42. Sepiùs decisso harum controversiarum Imperialis effectu est destituta.

45. In multis Comitiis determinatio Sessionis suscepta, sed non peraela suit.

47. Duplex modus determinandi controversias sissemis in Comitiis Augustanis propositus.

48. Nulla adhuc publicata sententia super controversi. sessionum.

49. Alia duo remedia compositionis super sessionis prarogativà.n.50.

51. Principes quandog, promiscua usi sunt sessione in Comities.

52. Alius componendi modus.

53. Quidam ad fortis judicium bac in re confugiunt.

54. Primus debetur locus ei,qui prius dignitatem adeptus. n. 55.

56. Antiquitas familie tribuit precedentiam;

57. Inter ejusdem familia & dignitatis pares, Senior religiois praferendus.
n.58.

59. In dubio prafertur, qui in quasi possessione pracedentia constitutus!

60. Concertantes de prerogativa fessure fundant se in posse ssione.

61. Communiter hodiè presedet, qui prius mandatum intimat Cancellario Moguntinensi.

Cum decor & gloria Romani Imperii, honorq; Cæsareus & Reipublicæsalus illustr. Electoru. concordi voluntate foveantur, † noluit ratione Ordinis atq; Sefsionis ullam inter eos moveri dis-

cordiam Imperator Carolus IV. fed certum eundi & consedendi ordinem præscripsit in Aur. Bull. tit. 3. &. 4. Dom. Arum, per tot. Ex qvo inter Archi-Principes seculareshodiet Rex Bohemiæ est primus, qvi tamen, cum adhuc Ducis nomen haberet, fuit novissimus, art. 55. lib. 7. Spec. Saxon. Albert. Crantz, lib. 4. cap. 28. in Saxon. † Videbatur nimirum nonnihil dignitati Regiæ decedere, si ultimű teneret locum : siqvidem Collega Regis Bohemici sunt saltem Duces, Marchiones & Comites: atplus est Regem esse, qu'am Ducem, Arum. in disc. 3. ad Aur. Bull. concl. 13. Mel. Goldast, in Bobem. lib. 3. cap. 13. n. 13. Buxdorff ad Aur. Bull. cap. 8. concl. 84. Regn. Sixtin. de Regalib. lib. 1. cap. 48n. 20. Braudlacht. in Epit. jurisprud. publ. lib. 3. cap. 7. n. 10. Dan. Otto de jur. publ. cap. 10. † Qvoad reliquos verò E-Iectores Carolus IV. nihil ratione ordinis immutavit. Eth enim ex 19 Supremo Marchione Brandeburgico, infimum: ex posteriore vicissim, Comite Palarino Rheni primum fuisse à Carolo constitutum: Saxonem autem in medio relictum, scribat Beuther. de orig-Elect. quod & placet Petro Heigio part. 1. quest. 3. n. 29. nullo tamen idipsum nititur, fundamento, † qvin potius repugnat Ordi-

nationi antiqua, ex qua Palatino in novi Registelectione primum. olim competiisse votum, manifestum est, apud Goldast. com. 3. Confit. Imper. feb.tit. de offic. Comit. Palat. Qvod & convenit f Speculo Saxon. libe 3. art. 87. ubi hac leguntur verba: Primus inter:li. fires Regnis Palatinus Rhenis qui si Dagifer: Secundus Dux Saxonis Mareburgensis Camerarius &c. Atqvi Caroli IV. Imp. tempora viguisse, velinde constat, quod à Carolo Magno confirmatum fuerit Saxonibus, Georg. Fabric. rer. nemorab. Sax. lib. 1. anno 811. Spangenb. in Chron. Sax. c. 247.

Hincitaq;† Electorum ordo à Carolo IV. Imper. vel prascriptus vel confirmatus saltem, cuamnum hodiè tàm interipses, quam respectu aliorum Principum confervatur, dur. Ball. tit. 6. ven vergleichung der Chursussen sein geneinen zu sten eer in Comitiis & celebratione Curia Imperialis Electorib. ullus: alius Princeps, cujuscungs status, dignitatis, præeminentia vel conditionis existat, prascritur: jure sanè optimo, sive dignitatem sive merita ArchiPrincipum Electorum consideres: † Qua enim major dignitas ipsi unquam conferri

potuisset, qvam humeris corum. Imperii Romani celsitudinem committere: qvæq; alia, corum superabunt merita, qvippe qvibus pax & tranqvillitas in Germanià fertur conservata, Ventur. de Valent. in parthen. litig. lib. 2, cap. 3.n. 28. Zach. Vietorin polit. cap. 18. Waremund.ab Erenb. de fwder. libr. 1. cap. 2. n. 147. Peucer. lib. 5. Chronie. in prin. † ex qvo etiam in aliis Principum Christianorum conventibus, magnanimi Electores religvos orbis Principes præcedunt, veluti in Concilio Tridentino post Legatos Pontificios præcipumm dignitatis obtinuerunt locum, teste Thuano lib. 8. 10 bistoriar. † ut mirum sit in Concilio Basiliensi, Philippi Ducis Burgundiæ Legaros decreto Patrum prælatos fuisse Electoribus, Chassan. part. s. confider. 45.in catal. glor, mund. qvi tamen in Comitiis Ratisponensibus Anno 1471. ne Regibus qvidem, si adessent, se cedere oportere contendebant, Campan. tom. 2. feript. germ. Fre-11 her. † Quo ex loco, Electores Regib. præferri, innuit Dom. Arum. in dife. 4. Ad Aur. Bull. concl. 1. pag. 171. adjutus, at fibi videtur Rudolphill.Imp. decreto, in quo interalia hæc leguntur verba: ja baß Die höchste-LBurbe der Churfursten / damit sie vor andern Koni-

gen und Potentaten gezieret / eben diefeift / daß sie einen Romischen Renfer / dessen Hoheit / autoritet und Gewalt alle andere ubertrifit/ von der auch alle andere herfieuft/ zu wehlen haben/rc. qvod & Lega- 12 tus Regis Angliæ dicitur animadvertisse in coronatione Caroli V. Imper. uti & Nuntius Apostolicus, qvi propțerea pompæ adeste nolucrunt,ne ordinarentur, inqvit Harim. Maur. post Principes Electores, rati per hoc Principum fuorum dignitatibus derogari, in tract, de Coronat. Caroli V. Melch. Goldast. in Bohem. lib. 3. cap, 13. n. 13. in fin. Ast vereor, † ne allertio 13 hæc repugnet sanctioniCaroli IV. Imp. in tit. S. Aur. Bull. qvæsoli Regi Bohemiz in celebratione Curiarum Imperialium, prarogativam primumqve tribuit locum præaliis Regibus, in verb. Bund sonderlich/ daß der Königzu Boheimb/ wann folche Höffe gehalten werden / in allen und ieden vorgemeldten Handlungen / einem teden andern König/in was fonderlieber dignitet und Würden der auch were/ so vielleicht dahin kommen / 0= der zugegen senn wird/ganklich unnd unverandert fürgehen fol. Unde ipsomet Aramæo advertente, inferre licet, si Rex Bohemiæ nominatim Reges alios antecedere debet, ceteris utiq; Electoribus Mmmm 3

ad inhibitum erit; Etst enim Ele-34 Apres Regibus comparentur, † Reges tamen non funt: unde nec anligniis & nominibus Regum utuntur, Heig. part. 1. queft. 4. n. 51. Idqve ex hodierna Capitulatione expeditum verè est, dum Regum Nuntios Electorum Legatis in. aulà Cæsarca præferri videmus. † Verba funt Capitulat. 2Bere cs aber fache/bafi nebens ben Churfürstlichen Gesandten / entweder der gefreneten regierenden auslandischen Konige / Ronigliche Wittben oder Pupillen/ denen die Regierung/ so bald fie ihr geburendes Alter erreichet/zu führen zustebet/und immittels in der tutel oder Curatel begriffen fenn / Bottfchaff-Ten zugleich vorhanden weren / fo mogen diefelbe den Churfurfilichen Gefandten vorgehen. Supr. cap. 10. n, 17.

Est ergo inter Principes Electores locus suus cuiq; certus assignatus: † At de reliquorum Principum ordine ac sessione nihil certi in Aurea Bulla & decretis Imperii reperitur constitutum. Unde Principum Senatum misere Sessionis discordia exagitat: & singulis fere Comitiis disceptatio ordinis & sessionis recrudescere solet, sic ut Legati Principum se in aliorum quandoque locum.

violenter intrudant, indeg; rurfum exturbentur, Adam Keller. de offic. juridie. policie. lib. 2. c.p. 8. fuis Comitiis fere mbil agere, quim ut de Sessionibus digladientur. Herm. Kirchner. lib. 2. de leg.11. cap. 5. n. 78. Et restant vestigia altercatio-Rec. Imp. de anno 1530. S. item als Anno 1542. S. Als fiel and etliche Rürften/ & de Anno 1544. S. Bund nachdem in solcher Versamlung! & S. Bnd als fich im Infang. Innatum † sigvidem est Magnati- 18 bus, circa honoris sui prarogativas scrupulose versari, necullius rei jacturam gravius, quam ejusgvod velsolus Andreas Doria plo, qvi à Francisco I. Galliarum Rege, quod verbo parum honorifico ipsum exceperar, ad Carolum V. Imperatorem transivit, Casp. lecto Romanosum Rege in certabuit. Nam cum anno 1911. Caleti corum Legati convenillence, Antonius de Præto celebris ICtus & Cancellarius Regis Gallie, Mer-

curio Caroli Cancellario hac de causa præcedentiæ qvæstionen. movit, gvod licet Carolus in Romanorum Regem electus effet, tamen qvia nondum à Pontifice unctus erar, Gallo ceu uncto Regi eum cedere debere, contendebat Chassan part. 5. consider. 29. in catal. Glor, mund. Anton. Ovetta confil. 1. Herm. Kirchner, diet. cap. 20 s.n. 74. † Ex literis porrò Principum Electorum Anno 1530. Carolo V. inscriptis manifestum est. qvam varie inter Bavarum & Saxonem, Brandeburgicum & Brunsvigum, Hassum & Pomeranum, de sessione, processione & statione multos annos fuerit disceptatum, ita ut nec in id usqve tempus, licet sæpe tentata fuisset, ulla fieri potuerit reconciliatio, Melch. Goldast. tom. 3. Constit. Im-21 per. pag. 509. † Similem q; Sessionis caufaminter Civitates Aqvisgranum & Coloniam anno 1405. in. VVormatiensibus Comitiis agitatam refert Lehmannus : Es haben die von Hach nicht nieder figen wollen/sondern fürgewendet / daß die von Colln fich zu oberft hetten gefetet/da ihnen gebühret zu fiten/ Dargegen die von Eolln von denen zu Hach zu wissen begehret / wie sie fich achten/für eine Frensoder für eine Reichsfradt/in Chron. Spirenf. 22 cap. s. + Et cum inter Anglos & Hi-

spanos Anno 1508. pacis tractatio susciperetur, prima de Sessione gvæstio & ultima, in gvå incepta & finita fuit tractatio: nam cum Angli nollent cedere Hispanis, infecto negotio discessum fuit, nec repertus 'qvisqvamest, qvi ægvum elle judicaret, ut pax gyæreretur tanto cum incommodo Domini sui. Dom. Arum. de Comit, Imper. cap. 7. n. 92. † Qva- 23 lem etiam controversiam Regi Galliarum de Sessione moverit Philippus II. Rex Hispaniarum, ex Thuano compertum habemus. Hic enim tot Regnorum & Pro-1 vinciarum latitudine fretus, peracto Concilio Tridentino, de primo loco importunis apud Pontificem efflagitationibus secundum se pronunciari petebat, qvod cum obtinere in aula Romana nonpoterat, Thuan, lib. 35. biftor, variis prensationibus apudMaximilianum II. Imperatorem gentilem suum effecit, ut prærogativa in aula Casarea Legatis Gallicis denegaretur, Thuan. lib, 49. hiftor. quæ tam infignis injuria vila est Gallia Amiralio Colimio in edito fcripto ad Carolum IX. Regem\_ Galliarum, cui jamdudum post Imperatorem cateri Reges ac Principes cedere constituerants, Joh. Bodin. lib.i. de Republ, c.g. ut

inter cæteras, propter hanc injuriam bellum Philippo inferri posse existimaverit, Thuan. diet. loco. 24 † Qvare & pro loco Imperatori debito retinendo, rectè David Ungnadius Baro, Legatus Constantinopoli discessurus, Sultanogi valedicturus, cum à Persico Legato sibi primum locum cernerct præreptum, eo infalutato discedere voluit & debuit, nisi Machametes Bassa, qvi eam rem animadverterat, Persam inferiore loco sedere jussiffet, Joh. Leunclav. in supplem. annal. Ottomannic. Nota 25 † itidem est inter alias Florentini & Ferrariensis Ducum in Italià de præeminentià concertatio, quam descripfit Thuan. bistor. libr. 32. p. 605. & lib. 44. p. 826. & p. 873. eag; nobilissima aliquot Sctorum exercuit ingenia, ut videre est apud Decian vol. 3 conf. 19. Cephal Leonin, confil. 1. Natt. conf. 637. Cra-

bi addit n. 4. Principum proprium.

26 esse de honore & glorià certare. †

Qvod ipsum tamen & Clericorum
animos invasisse, probat contentio discipulorum Christi à Marco
consignata, cap. 9. v. 33. & seqq,
qvantaq; de præcedentià inter.

Romanam & Orientalem Ecclesiam agitata fuerit qvæstio, notavit
Pasqvier des recherch, de la France,
live 3. 6hap. 1. p. 187. ut mirum cer-

vett. conf. 982. Marzar. confil. 26. u-

tè non sit, Principes seculares sescertârunt Ludovicus Guifianus Carolus V. Aqvisgianum petut viensis Johannes Egvites adduxeqvâ vix ullam Germania viderat Johann. Sleidan, lib. 2. L. R. T Caureseballit ABeil von wegen der Sef-Standen bes Meiche groue Brrung ten / weiland Herkog Geerg ron ihme der Kampff angeboren / wel-Songlicher Burde / dazwischen gesprungen / und sie von einander aebracht/ic.

Nimirum † res plena periculi est Magnatibus veteris dignitatis terminos intervertere, cujus rei exempla apud Crantz, lib. 6. c. 46. in Saxon. de Archi Episcopo Coloniensi & Abbate Fuldensi, Nauclerum vol. 2. generat. 36. de Moguntino & codem Abbate, videre licet. N.c enim Magnates Sessionem sibi competentem turbari, nec latum ungvem suæ dignitati derogari patiuntur, ventibus generalibus, omnium, cam cursus Comitiorum remo-Imper. cap. 7. n. gi. † Aliaq; inde no 1603. Bou wegen Dighelligfeit Des Reichs gemeine Obligen und vorfallende Motheurffe ju rud achalten/ auch ungleiche affection bahero verurfacht / in S. ber in dem heiligen Reich / dief. Recefs. † Eth enim Principes nihil qvicqvam Schionis tractent, vel etiam ad

"dabili Ulrici Ducis Würtembergici ad alios Principes dicentis: Collucate me poli fornacem dummofumus, Meland. in Joco-fer. lib. 1. n. nibus, discordias; locali utilitas cum Zalio, in l. cum quid n. g. de. reb. cred, & Joh, Dauth, in proleg. non est. Cum enim de Ordinis dam familiæ stæ dignitatem, disone, minori cedere vellet, Andr. verb. Ducum. n. 25. Carceluy, qvi en soussire la diminution, est indigne de dinis observatione contendunt, vol. 1. confil-51. n. 3. Nihil figvidem Nnnn

cia Ordinum dignitatem & gradus observari volunt, cap. solita. de major. & obedient. cap. ut debitus extr. de appellat: cap. ex ore extr. de privileg. qvod ncc jura aversantur Cæsarea in l. bonor. S. gerendorum!. ut gradatim. sf. de muner. & bonor. tot. sit. C. ut dign.ord. servet, lib. 12.

Principes de ordine ac sessione ta deducere, duplicare & triplitati consumitur. Putant scilicet, protestatione expressa jus sibi integrum servari, l. 4. S. 1. ff. quib. mod. pign. vel bypoth. folvit, l. 20, \$. 1. ff. de acquir, bered. Dabero hat Anno 1521. auff dem Reiche Tage org von Sachsen mit offentlicher Rurften und Ständen nicht aneinschreiben der Fürftlichen Derfonen und fonft bewilligen wollen/ bann ihnen ihren Bettern und beiben Saufern / Banern und Gadyfen an ihrer Seffion, alten Herkontdictorum Comitiorum VI ormatienf. circa fin. Sed potius rationem conciliationis definiendæd; hufe. † Orondam pimirum, cum. 10

derico III. conventum Franco-40 in Chron. Spirenf. † Ex quo verifisiones occupasse, cos verò postca remissos fuisse, obq; id priori-

41 troversià Frem Majestati Casarca vel saltem arbitrium desuper exveris: Veluti in Comittis Augu-franis Principes Cafaris; arbitrio & Duces Austriacos: nec non Arlisburgensem: Item inter Geor-Philippum Hafforum Principem compositam fuisse, acta Comitiorum istorum testantur apud 42 Calestin, † Sed temporaria salandere Stande in ber Session ge-Bitte / des Reiche-Lages ihner Zages ungefährliche Session, auch bie Subfeription ju Ende biefes Abschiedes beschehen/ an seinem accerime fucrunt repetitæ.† Ac 43

fürrepetitæ, ut apparet ex Reces. Item Als sich im Unfange. Ratisb. ften/ic. Spirenf. 1542. verf. 218 fiel) auch etliche. Nürenbergenfibus .mno 1542. verf. Alls fich and etliche. Spirenf. anno 1544, verf. Birwol auch. & Worman. anno 1545. verf. Wiv. 45 wollen: | Qvin nec novum id est, Imperii Cominis tentarum & de-Ita enim fam olim anno 1500. à Maximiliano I. Imp. vers. Wie Die Frrungen / constitutum : Ge-Bent ordnen und wollen borauff/ daß alle und iede Crande bes Beis ligen Reichs/wes Würden/Standes oder Wesens die senn/ so der Seffion ober Stanbes halbet gegen rig fenn / ihre Gerechtigkeit ober Grund in folchen Gachen hierzwifchen St. Martins - Zag nechftfommend/ung ober deme/fo an unund bes Scillgen Reichs verordnene pernishmen/ und alsdann folche

dorinne hören / und darnach seiche Schrifften und Antwort auch mut den gemelteitumsern un des Neubs Negenten bestehrigen / ernessen underwegen / und darauf gruschen Parthepen deshalben Endschub thun wollen / damit funsihre ein ieder derselben gegen dem andern seinen Stand unnd Sesson wusen möge/ und deshalben Jerung rechüterund vermieden blabe. I Nichtlamen subsegventibus Comities, nist protestationes & teletvationes sunt insertuta, ut clarumsfaciunt Recess. Vivernat. vers. Doch hat unser Dhim Introg Friedrich, v. Spirens. de enno weer vers. Irem als sich im Ansang. Spirens. Anno 1829. vers. Uts sich auch im Ansang. Spirens. Anno 1829. vers. Item Alts sich im Ansang.

Duplex f ideog; modus ceterminandi controversias Sessionusin Comitiis Augustanis auroapp,
proponitur: Sessionus auroapp,
proponitur: Sessionus auroapp,
proponitur: Sessionus auroapp,
qve prior paucis placuett, neuse
de eo spes certa sovebatur, occitero ita suit constitutum: West
sensoran und statuten wir hermit/bas die der Session wegen sites
tige Standes so sich out sondere
Unesträge miselmander verestaden
dorauff ihrer Bergleichung noch
ferner/doch sussissioner

imperitorio, bif jum endlichen Betorio an unfern Renferlichen Soff gentheil ( der fen ein oder mehr ) auch in Zeit sechs Monat antwork ten und barneben feinen Gegenbericht/ an unfern Renferlichen Soff 48 lich bleiben. † Disceprantes hinc nulla adhuc publicata fuit sen-

natu abstineat; dete; alterispræ-Statibus de prærogativa disceptantibus, clarescit ex traditis Sixti Sommers de officio & expedicionibus Vice Marefeballi, Sett. praced, verbotenus relatis, rubr. Don Zag umb ben andern obzufiken, Ic: irret die Bischoffe von Wormbs Saxon. & Justus Reifenberg, in.

Sie haben ihre Session geselliglich/ ungesährlich un ohne alle Ordnung gehalten / prout factum in Comities Spirens. Recess. de anno 1526. S. item als sich im Ansang / de anno 1527. S. Als auch im Ansang / & de anno 1532. S. tem Als sich im Unsana.

Aliis verô † hic modus non vi-Senatu præsedeat, alter suffragi-Senatu & prius sedeat, & votum proferat, sed alter in subscriptione Recessus præponatur, Dom. Arum. de Comit. Imper. cap. 7. n. 111. & seq. ubi pro totali remotione 13 localis hujus controversite, ftutissimè sortis judicium eligendum giof. lib, 2. cap. 5. v. 9. Goldaft. lib. 1. 1. fed cum ambo. ff., de judic. l. ult, C. Comm. de legat. & qvia Regnum versia Sessionis per cam termina-

Non † ineptè forsan primus daretur sessionis locus iis, qvi prius dignitatem illustrem vel prinver. lib. 12. Jacob. Menoch. carill.

gends irren sich Pfalk / Cachsen und Bägern/iedoch ist vor Jahren allewege der älteste aus iedwedern Ehurhaus / nemlichen ein Pfalkgraff oder Herhog von Bägern/ darnach der älteste vom Haus zu Brandenburg gesessen / Jeko aber wollen alle Fürsten von iedwedern Churhaus an einander siten. † In dubio autem, qvi juris præcedendi qvasi possessione munitus & aliqvando prælatus, etiamnum hodie alteri præsetur, qvia pro possessione militat præsumtio, l. 76. ff. de R. V. Cornæus vol. 2. cons. 193.

60 n. 14. Leonin. cons. 1. n. 15. Hine † in Comitiis videmus, co hertantes se sundare in nudåsessura possessione vel qvas, allegando actus hine inde exercitos, Andr. Kni-

chen de Saxon. non prov. jur. verb. Ducum Saxon. cap. 2,n.122. Eâdemqve decidendi ratione usus suit...
Ferdinandus Imper. in dirimenda lite Ducis Florentini & Ferrariensis, nimirum qvod ita suisset. observatum in aulà Caroli V. ut. Florentinis Oratoribus pracedentia præ Ferrariensibus concederetur, Modest. Pistor. cons. 51.
Marzar. cons. 26. n. 25. Communiter & accidit, † ut is, qvi prior...
mandatum suum in Comitiis, Moguntinensi Cancellario intimaverit, præsedeat: qvo ipso Status ad Comitia citius coguntur, Dom.
Arum. dist. cap. 7. n. un. Sed pro
rostris Imperii pendet hæc lis, ejusqi, diremptio, Andre. Knichen

### SECTIO IIX.

# Valetin Comitiis pluralitas Votorum: Discordanti-

interponit autoritatem.

## SUMMARIA.

- t. In confultationibus de rebus & negotiis Imperii haut admittitur disparitas votorum.
- 2. Ex contributionibus non estimanda sunt vota.
- 3. Plur slitas votorum attenditur in confultationibus, n. 7.
- 4. Secus tamenres se babet in negotio Religionis. n. 5.
- 6. Semel transacta in deliberationem denuò non funt vocanda-
- 8. De jure gentium concludit major pars votorum. n. 9.
- io. Quod & juri civili confeneameum.
- n. Us & conflicutionibus Imperii, n. 14.

De Lege Regià German.

650 12. Casar eligitur per majorem Electorum partem n. 13.

15. Seatus Imperis hodie in tres cheffes divifi

16. Qvid si Senati: s bi inter se dissideam?

17. Civitates suffragandi jus non babens. n. 18.

19. Diffentientibus Statibus, Imperator pro arbitrio rem determinat. v. 20.

23. Cafar absg. Ordinum confensu legem promulyare nequit.

24. Alter alterum invitum non potest obligare.

25. Effectus Comitiorum.

26. Decreta in Comitiis non dicuntur Imperatoris, sed Imperu Recessus.

27. Respondetur ad objectiones.

PRincipes Imperii quantumvis ratione potentiæ & dignitatis haut fint pares, ex qvo accrrima illa de sessione & prærogativa exorta est disceptatio, de qua Sect. praced; † Attamen in confultationibus de Imperii rebus atque titur disparitas, sed cujusqve attenditur Votum: fiqvidem par tem matriculæ Imperii expressam contribuunt : † Nec sequitur : Plus contribuit; Ergo, Votumejus dignius est; qvia majus & minus diversos haut constituunt gradus, Andr. Knichen. de non. . prov. jur. cap. 2. verf. Ducum. n. 68. Domin. Arum. in discurf. 4. ad Aur. Rull, concl. t. Annè ergò huic 3 7 consequens, discrepantibus in pluralitatem respectum haberi,

chen nicht/ wie in andern Sachen/
fondern durch sondere Rathe gehandelt / als vaß die Eatholischen
einen besondern Rath/ die andere
auch einen besondern gehabt; †
transacta quippe & conclusa indeliberationem denud vocari, nec
juris ratio, nec mos patrius patitur, Bertr. de Comit. th. 63. Dom.
Arum. de Comit. Imper.c.ap. 6. n. 97.
Joh. Limn. de jur. publ. lib. 9. cap. 1.
n. 182.

At † in contributionibus, aliisq; rebus atque negotiis, quain Comitiis solent tractari, valetomnino Votorum pluralitas, nee ad conclusi effectum alio modo devenitur: comprobante id non solummodò Imperii observantià; † sed & gentium jure, qvo semper major pars judicasse fertur. Velutiapud Romanos Lege cautum fuit, ut quod major pars judicaverit, id jus ratumg; effet, Cicer. lib. 8. Epistolar. ad Famil. 8. † Qvem morem ctiam apud Neapolitanos servari, testis est Matth. de Afflict. in décif.1. Nec non in Curiis Regni Hispania, Anton. Tessaur. decif. 1. n.t. ut & in Supremo Lusitaniæ Senatu, Anton. de Gamma decis.i. 10 Qvin † & juris civilis dispositio est, ut si qvid à pluribus decernendum fuerit, consensus majoris partis minori prævalcat, l.item' si unus.17.5.6.ff.derecept.arbitr.l.gvod major pars, 19. ff. ad municip. l.duoxx tribg.39.ff. de rejudic.l.3.ff.de decret. ab Ordin. faviend. Joh. Limn. dict. cap. 1. n. 178. Neq; in Imperio Romano-germanico de hoculterius dubitandum, postqvam ex Votorum pluralitate de rebus dubiis judicare & concludere jubent 1 11 Constitutioner imperii, Recession uriz. verf. Es follen auch bie Churfürften/Bürften und andere Stande/ic. ibi: und was biefelbe/fo erschienen find/oder der mehrer theil aus ihnen. Receff. Imper. 1521.verf. Wiede fich auch begeben/ baß merckliche Zeichen/ zc. ibi ::un bein/ so durch de mehrentheil beschloffen wird/folge thun. Recess. 1522. verf. welcher gestalt/2c. ibi: und wie sie alle oder der mehrer theil unter ihnen beschlossen/10. Recess. 1555. verf. und damit die Obriffen unnd ihre. ibi: mehrern theils beschlossen wird/10. Recessing, vers. diesen Beschwerben'zu begegnen/ zc. ibi: durch ben mehrerntheil ber Stanbe. † Qvid, gvod & Cæsar per ma- 12 jorem partem Electorum, qvo tamen nullum gravius in deliberationem deduci potest negotium, eligatur, Aur. Bull. vit. 2. Ideogve cum Rupertus eligeretur, qvantumvis quatuor faltem confentirent, Avent. liber, annal. Bojor. ac licet Caroli V, electioni adversaretur Trevirensis, Johan. Sleidan.

0000

lib

De Lege Regià German.

692 lib.t. de stat. Relig, attamen † non attentà unius velalterius dissentientis sententiâ, per pluralitatem votorum decretum est electis Imperium, Dom. Arum. in discurf. 2. ad Aur Bull concl.15. Et cessat porrò omne hâc de re dubium pro-14 pter † decretum Matthiæ Imper. Anno 1613. in Comitiis, ad instantiam Evangelicorum correspondentium prolatum, hisce formalibus. Es sollen durch die particular-nufathen die gemeine deliberationes billich nicht gehindert merden/ in dem der Matur/ aller Bolcker Recht/der guldenen Bull/den Reichs. Constitutionibus, und bem richtigen Berkommen gemäß/ daß in bergleichen Berathschlagungen die majora die wenigere an sich ziehen/20. apud Dom. Arum. de Comit. Imper.cap.8.n.82.

Hæcq; ita obtinent in lingulis
Senatibus, puta Electorum, Principum & Civitatum, (†in hasce enim tres classes Status Imperii hodie dividuntur, hocq; triplici ordine in Comitiis solent consultate, Dom. Arum. de Comit. Imper. cap. 4. num. 30. & cap. 7. num. 49. Johan. Limn. de jur. publ. libr. 9. cap. 1.

16 num. 132.) At qvid† si Electorum. Principumqve Senatus inter sediscordent, nec in unum convenire qveant? Non facile forsan accidere dixeris, ut non hic vel il-

le Senatus, Civitatum Imperialium Senatum habeat affentientem: qvo ipso duorum Senatuum conventione standum existimaveris? Hoccerto ita esfet, si & Chitatibus votum competeret decisivum: † Jam verò Civitates non suffragandi, sed consultandi jus solummodo habent, Peucerlib.s. Chron. qvod & praxis Comitiorum docet. Exquo fit, ut Electores & Principes, ubi circa punchum propolitionis concluserunt, soleant inter se, non vocatis Civitatum Nunciis referre: si consentiant, punctum pro concluso habetur; † at si dissentiant, Casari utraq; pars votum suum refere, nec possunt Nuntii Civitatum voto suo parti alterutri accedere, perque hoc pluritatem facere, Dom. Arum. diet. cap. 7. num. 146. An ergò tùm Imperator suo pro arbitrio rem determinabit? † Ita 19 certe putat Auct. ber nothwendigen Erinnerung/ contra informat. Donavverd. pag. 61! baf nemlichen/ wann die Stante auff Reiche Ca. gen sich nicht vergleichen konnen/ die Sachen barum nicht ligen bleiben/ sondern es gebe der Nomische Ränfer den Ausschlag/re. Oro t & faciunt Receff. Comicior. Spirenf. Anno 1544. à Carolo V. babitorum. vers. Als wir aber in der Handlung befunden/daßzwischen ihnen icko

allhier bie Bergleichung folder articul aus viclen für acwendeten Brfachen und Berhinderungen nicht endlich zuerlangen/ unnd aber die Stände Hugfpurgischer Confession verwandt/uns diefelbige dren arzicul heimgestellet/ die andern aber ans vielfäleigen angezeigten Brfathen solches nicht thun köndten/ und aleichwol fich gegen uns/damit Rriede / Ruhe unnd Ginigkeit im beiligen Reich Teutscher Nation mochte erhalten werden/ in unterthaniakeit vernehmen haben laffen/ da wir für uns felbst/ und aus unferer Renferl. Macht und Boll. Fomenheit/ordnung darinnen fürnehmen und geben würden/ daß fie Tolches geschehen laffen unnd dulben muften/unin demfelben 29ns/ als Romischen Renser/ feine Form oder Maßzusepen musten/10. Go haben wir folder unnb anderer mehr redlicher Brfachen halber/ unser Renferlich Gemuth darzu billich bewegend / auff die Puncten und Articul/ Fried und Reche belangend/ wie es hierzwischen unnd vollkommener Bergleichung damit gehalten werden sol/ von Obrigfeit wegen/ und aus unferer Renferlicher Macht und Bollfommenheit/ uns nachfolgender Mennung entschlossen/ gesett unnd geordnet. † Et Recess. August, de anno 1555, verf. Und nachdem ben Wer-

gleichung/ic.ibi: bemnach haben wir in frafft hochgebachter Rom. Renferl. Majestat/ uns gegebenen Bollmacht unnd beimfellung/erflaret und gescht/ thun auch folches hiermit wissentlich/ 2c. † Edg; in- 22 clinat expressius Rudolph, II. Imperator in Recess. Comit. Ratispon. ann, 1594. verf. da benn die Gachen/2c. ibi: Golten aber paria vota in einer oder mehr Cachen ils ber versehens/ vorlauffen/ deren man sich ja nicht vergleichen konte/ da dann daffelbige an Bus durch unsere Renferl. Commissarion gelanget/ senn wir beffen gnabigften erbietens/ unfere Renferliche Refolution darüber zueröffnen/ und ermelten misern Commissarien unberlangt zufertigen laffen/ zc.

Videtur nihilominus obstare, † qvod Cesarabsq; Ordinum confensu legem proferre nequeat: qvod vel ex clausulâ, Recessibus Imperii pro more consveto apposită, luculenter apparet: haben wir uns nachfolgender Ordnung vereiniget/verglichen/und deshalben mit und gegen cinander in contracts weise verpslichtet: † Contratentium verd in contractibus incundis arbitrium hoc est, ut alter alterum invitum obligare nonpossit, argum. l. s. C. de obligat. Saction. l. s. s. c. de obligat. Saction. l. s. s. c. de past. † ac certe si 25

Oooo 2 ali-

H

634 De Lege Regiâ German.

aliter diceretur, Comitiis haud opus foret, veluti argumentatur Tob. Paurmeist. de jurisdist. lib. 2.
26 cap. 2. num. 63. Neqve † qvod in Comitiis constituitur, vocatur. des Rinsers Abschied / sed, des Rinsers Abschied / sed, des Rinsers unnd gemeiner Stände Abschied / Recess. Imper. Wormat. de. anno 1564. S. Demnach haben wiv. Unde, si nomen conveniens rei est, juxta 1.69. in pr. sf. de legat. 3. non solo Imperatoris hoc consici arbitrio, inqvit Johan. Limn. de jur. publ. lib. 9. cap. 1. num. 174. Sed.

nimirum † regulariter hoe se ita 17 habet, si Status conveniant: at. hisce invicem discordantibus, si utraqve pars hoe casu ad Catarem recurrat, non nisi ex consensus constitutum censer debet; ut proinde & tûm utriusq; paris, Imperatoris nempe ac Statuum conventione mutuoq; consensus Recessus Comitiorum dicantut promulgari, prout benê animadvertit Dom. Arum. de Conic. Inper. cap. 8.n. 86. nec abnuit Bernh. Bertram. de Comit. th. 74.

# SECTIO IX.

Qvo in loco: Qvomodo: qvibusq; ceremoniis inve-

gantur & SUMMARIA.

1. Imperator curam gerit investiturarum de Feudis...

2. Investitura signum reverentia Domino debita.

3. Statibus Imperii incumbu petere suorum Feudorum investituras.

4. Et quidem intra certi temporis spatisim.

5. Qvod de jure communi est annus & mensis.

6. Terminus petenda investitura quandog, prorogetur?

7. Peti debent investiture ad domum Domini ..

8. Privilegium circa investitura petuionem indultum Familia Austriaca.

9. Reges Bohemia in finibus Regni sui investituram suscipiunt.

10. Quondam investiture in Comitiis impetrabantur.

u. Exempla investiturarum in Comitiis fastarum, n. 12. 13...

14. Hodie inveftitura feudorum Regalium utplurimum sunt in aula Imperatoria.

15. Investituras Ducatuum ac Principatuum Imperator ipsemet facit.

6. Ins-

16. Impetrare possunt Principes investituram etiam per Procuratorem.

17. Nisi Dominus justà ex causa presentem esse vesti Vasallum.

18. Symbola investitura feudorum Regalium sunt Sceptrum & Vexillum...

19. Variatum sepiùs fuit circa bec symbola.

20. Addunt quidam gladium, si de Regnis siat investitura:

21. Investiturà perattà, Vexilla in populum projiciuntur.

22. Regi Bohemia investito vexilla integra & illasa restituuntur.

24. Investitura de feudis Regalibus in differenter bodie gladio sieri solet.

25. Investiti extremum gladii conum osculantur.

26. Ceremonia investiturarum de feudis Regalibus bodiè usitata.

OBstringitur Rex Romanorum inter alia hoc membro Capitulationis ad concessionem investitutarum de feudis Regalibus I seu Principalibus; † quain reacceptationi feudorum legitimæ, & debitæ eorundem renovationi se' prospecturum promittit, viers. In' allewege aber wollen wir uns zum besten angelegen senn laffen / 2c. Supr. cap. 10. n. 20. Jure omnino: † qvia investitura petitio signum est reverentiæ, quam Vasallus Domino suo exhibet, Curt. jun. de feud. part. 4. num. 45. Mozz. de substant: feud. n. 4. Cui ne qvidqvam per intermissionem investituræ vel ejusdem renovationis detrahatur, uti Cæsaris est providere; 7 Ita vicissim promto animo ad exhibitionem hujus reverentiæ se offerre; suorumq; feudorum investituras & renovationes petere, Statibus Imperii incumbit, in tan-

tum, † ut ad certi etiam temporis spatium astringantur, ex constitutione nimirum Caroli V. das Rom. Ronigl. M. Megiment betreffend/ facta Wormatia anno 1521. S. und behalten uns juvor/ ubi dicitur : Daß in einem Jahre einem ieden feine Regalien zu empfahen geburet. † Huic anno communi adjicit prætereà jus feudale Diem, hoc est, mensem, in cap. un. in fin. princ. de probib. feud. alienae. per Frider. 2. FF. 55. qvod ided factum putat Mynsingerus, ut evitetur illud dubium, an dies termini computetur in termino, lib. 5. observat. 15. de quo licer propter textum'contrarium in tit. 22. FF. 1, à Feudistis multum dubitetur & disceptetur; observantià tamen id comprobatum novimus, ut huic diutiùs inhærere frustraneum prorfus sit. Illud potius memoriæ infigendum, † qvod haud raroad 00004

Statuum i Imperii instantiam. & implorationem, qvandoqve etiam solius Imperatoris nutu, terminus investituræ petendæ prorogetur. Etsi enim ad hoc in seudis minoribus, utriusqi, Vasalli nimirum & Domini consensum mutuum reqvirant Feudistæ, Ludolphi Schrader. part. 6 feudor. cap. 2. n. 81. Herm. Vultejus lib. n. cap. 7. n. 63. contrarium tamen in seudis majoribus, qvæ Jahnen sehen appellare consvevimus, in Imperio introductum, prædicta Constitutio evincit.

De loco † autem petendæinvestituræ si qværamus? respondere Solent Feudistæ: ad domum Domini plerumg; investituram peti, atg; fidelitatem offerri; nisi cum pactione vel privilegio aliud fuerit cautum, Jacob. Cujac. lib. 2. de feud. tit. 4. ad fin. † cujusmodi privilegium Familie Austriaceest indultum: Daß die Erghergoge nit schuldig senn umb Empfahung ibrer Lehen aufferhalb des Landes Desterreich nachzureisen/ sondern fie follen ihnen in derfelbigen Lande geliehen werden/ und fo ihnen bas versaget würde/ follen sie das drenmal schrifftlichen ersuchen und erfordern/ und mogens demnach ohne alle Furcht der Geligkeit befite/ als hetten fie es leiblich empfangen/Henn.Arnis. de jur.Majest lib. 1.cap.s.num.19. † Nec non Regibus Bohemiæ, qvi feuda sua non nisi in locis determinatis suscipiunt, ex Conflicutione Friderici III. Imper. datá Neapoli dustria anno 1462, in. qvå decernitur: Qvod Rex Bohemie investituram & Regalia sua suscipere non teneatur, nisi in metis vel finibus Regni sui, aut sinitimis locis, decem vel quindecim miliaribus almanicis à Regno suo & dominiis suis distantibus, apud Doct. Eysen in deduct. Bohem in Beylag, n. 21. & Goldast. in Bohem. lib.3, cap.14. † Alias 10 sane investituras Principum in. Comitiis sieri receptissimum erat, secundum tradita Freher. in. not, ad Petr. de Andlo de Roman. Imper. lib. 2, cap. 15. in pr. † veluti qvo- 11 que refert exemplum Gunther. lib.1.inLigur, de Perro & Guidone, confingvincis Danis, qvi in Comitiis Merspurgensibus à Friderico I. Imperatore solenniter investiti fuerunt, ibiq; subjicit:

Hunc etenim longo servatum tempore morem

Curia nostra tenet, &c.

Et de † controversià Ducum Bojariæ, in Comitiis Ratisbonensibus terminatà, eorumqve investiturà, refert exemplum aliud Otto Frisingens. lib. 2. c.sp. 32. de reb. gest. Frider. I. Sic & Fridericus III. Imperator in Comitiis Ratisbonensibus anno 1471. Landgravium

Has-

Hassiæ, Campan. lib. 6. Epist. 15. Carolus V. Imp. anno 1530. in Comitiis Augustanis Duces Pomerania, & Gualtherum Cronbergin, Borussia Magistrumide suis Principatibus investiverunt, Cœlest. in act. Comit. menf. Jul. † Porro & Mauritium Saxon. Electorem ab codem Carolo V. an. 1548. in Comitiis Augustanis de Saxon. Ele-Aoratu fuisse solenniter investitum, testatur Joh. Sleidan. lib. 20. de Stat. Religion: Rudolphum qvoqve II. Imper. Ernestum Electore Coloniensem an. 1504. in Comitiis Ratisbonensibus, nec non Matthiam Imper. Electores Moguntinensem & Trevirensem, an. 1613. in Comitiis Ratisbonensibus ritu solenni investivisse, ex actis istorum Comitiorum luculentissimè apparet. Qvin & olim frequentius investituras in Curiis solennibus Imperii fieri consvevisse, vel ex 14 Solà Aur. Bulla. tit. 29. clarescit. † At hodiè postqu'am Comitia rariùs haberi cœperunt, investituræ feudorum Regalium utplurimum in aulâ fiunt Imperatorià: ne forfan Principes tempore annali investituræ petendæ finito, afficiantur. damno, Dom, Arum. de Comit.Imper.cap.8.num.71. Et qvidem si majora fint Ducatuum ac Principa-35 tuum feuda, † Imperator ipsemet investituram facit: Si verò Co-

mitatus, Confiliarii Imperii, Reichshofrathe investire solent, Waremund. ab Erenberg de fæd. lib.2.cap.1.n.164. † Qvin nec Prin- 16 cipes investituram petentes, ipsimet semper comparere tenentur, sed & per Procuratorem impetrare possunt investituram, c.un. per quos fiat investitur. † Nisi forsan 17 Dominus ex justa & probabili causa præsentem esse velit Vasallum, Rosenth. de feud, c.16.concl.37. n.s.lit.q.aut consvetudo præsentia Vasalli reqvirat; prout exrelatione Consiliariorum Electoralium infra apposità luculenter patescit.

Cæterum f ad investituram 18 feudorum Regalium duo adhiberi solent symbola investituræ: Sceptrum nempe & Vexillum : illud infeudis Ecclesiasticis; hoc verò in Secularibus, de quo ita loqvitur Speculum Saxonicum lib. 3. artic 60. Der Ränser sol Leihen allen geiftlichen Fürsten ihr Diecht mit dem Scepter/und allen weltlichen Fürsten mit den Jahnen: ex qvo etiam dicuntur Rahnen leben. † qvamvis circa hæc fymbolanon 19 semel fuerit variatum, teste Lehmanno in Chron. Spirenf. lib.s. cap. 104. pag. 24. ubi ait: Rudolphus Habspurgensis hat ben Ermangelung des Scepters/ geiftlichen und weltlichen Fürften die tehen erthei-

flet/durch anrühren eines Crucifir. Ecce signum, in quo nos & totus mundus est redemtus, & hoc si-20 gno utamur loco sceptri. † Addút alii gladium, si de Regnis siat investitura, veluti à Friderico I. Guido de provinciis vexillo, Petrus autem gladio de Regno Daniæ fuerunt investiti, teste Guntherolib. z. cap. s. de reb. geft. Frid.I. ita scribens: Est enim consvetudo-Curie,ut Regna per gladium, Provincia per vexillum à Principe tra-21 dantur vel recipiantur. † Et qvidem investitura Provinciarum vexillis peractà, solentilla in populum adstantem projici & dilacerari; prout de investitura Mauritii Electoris refert Johan. Sleidan. hisce verbis: Post illa, que diximus, Vexilla cum ea Mauritius accepisses à Casare, dejiciuntur in promiscuam multitudinem, ut fieri so-22 let. lib. 20. de stat. Religion. qvo tamen Rex Bohemiæ est privilegiatus, ita ut peracta investiturâ, vexilla Regi integra atqve illæsa restituantur, ex speciali constitutione Friderici III. Imper. gyæsichabet: Dum Rex Bohemia à Rege Romanorum seu Imperatore, Regalia sive investituram cum solennitate & Banderiis sibi conferri petierit, ut solennitatibus expletis, Banderia ipsi Regi minime lasa, fracta,

aut lacerata restituantur, apud D. Eysen. in deduct. Bohem. in Beylagiis r. 21. & Melch. Goldast. in Bohem. lib. 3. cap. 14. n. 32.

Eth vero 7 hæcita jamdudum 23 obtinuerint, & etiamnum publicæ investituræ, ipsis imprimis Principibus comparentibus, investituramý; petentibus, Vexillis, in qvibus Regionum & Principatuum infignia funt depicta, peragantur, iisq; traditis, res delignatæ Vasallis traditæ dicantur, Melchior. Goldast: diet.cap.14.m.33. Johan. Limn. de jur. publ. lib. 4. cap. 7. n.33. Joh, Sleidan, diet.lib.20. † Ac- 12 tamen eum investiendi morem, si publica non sit investitura, haud observari videmus: Sed solet Imperator, si præsertim Principes feudorum investituras per Legatos suscipiunt, indifferenter, sive de ecclesiastico, sive securari seudo investitura fiat, gladium porrigere, cujus extremum conum osculantur; idq; † proptered, ut 25 vel jurisdictionem Senioris reverenter Principales suos agnoscere: vel justitiam sancte administraturos, significent. De quarum ceremoniarum veritate, aliiso; investiturarum Regalium ritibus, more hodierno receptis, ex notatis sequentibus apparebit.

Wie und mit was Ceremonien ben Romischer Rans. Maj. Ferdinando II. die Chur: unnd Fürstliche Sächs. Netcholehen den 1. (13.) ... Aug. Anno 1621. zu Wien em-

pfangen worden.

Db wol zu der herren Ubgefandten hieneinkunfft der Kenserliche Thron/vor welchem die Belehnung geschehen sollen / schon zubereitet mit einem guldenen Stud befleidet/ und die Duhne/dorauff bemel. ter Thron gestanden/mit einer schonen Tapezeren belegt gewesen / ift doch auff sonderbare Renserliche Ordinantz felch Tapes wiederumb hinweg genommen/und ein anders noch viel schoners und groffers / so Renser Rudolphen dem Andern/ Sochlöblichfter Gedachtnuß/durch eine Versianische Bottschafft prafentiret, in das Gemach gebracht und ausgebreitet worden.

Als nundie Scsandte in dasselbe durch Ihrer Majest. Obristen Cammerer Herrn Rieseln geführt/dorinnen sich dann zu förderst Ihr Maj. auff dero Throne und neben demselben zur rechten Hand/der Obrist Hoffmarschall/Herr von Herberstein/ mit dem blossen Schwert/zur linden aber unterhalb der Bühnen/ so umb eine Stuffe erhöhet/Ihrer Maj. geheimbte: und Reiche Hossschiehe/sowol andere vornehme hohe Offici-

rer, Obriffen und Wefehlichshabere/von Graffen/herren und Ritter-Standes Persone in auter Angahl befunden; Saben Die Churfürftlicheneben ben andern Sürftle Gefandten / fo in gebraud licher Ordnung gefolget/übliche Brauch und gewöhnlicher Weife nach Abie dren unterschiedliche Ruffalle/mit gebilrender reverentz gethan / ben welchen Ihre Maj. iedesmal Ihr Baupt gegen fie entbloffet / benim dritten knien hat der Churf. Abgesandten einer herr G. a.W. das Unbringen und peticion unterthaniaft abgeleget. Mach diesem haben die Alltenburgischen / Weymarischen und endlich die Coburgifthen Gesandten absonderlich / ein ieder an feinem Orte / ben Ihrer Maj. wie von Churfürstlichen geschehen/die Reichshauptleben und gesambte Sand aller unterthanigst gemuthet.

Nach Berrichtung dessen seind die Herren Abgesandten wieder in der Ordnung, als sie anfänglich in das Gemach kommen / auff den Tritt niedergekniet / unnd Herr G. all. ben der Kens. Mas. wegen Churfurst. Durcht. und des ganten Hochlöblichen Hauses Sachsen umb allergnädigste Belehnung der Gülichischen: Elevischen: und Bergischen Lande / Fürstenthumen/Graff: Herrschaften/Privile-

Pppp

gien,

gien, Regalien und anderer Bugehorungen aller unterthänigst ange-

fucht.

Do nun folches alles vollnbracht/ hat die Renferl. Mai. durch bero Reichs hoff Naths VicePrasideneen, h. von Strahlendorff / nach dem derfelbe zuvorhin von Ibr. Mai. jur linden Sand niederge-Iniet/ und fich aller anadiaften Bescheides ben deroselben, erholet/ die Berren Abgefandten ungefährlich Des Inhalts beantworten laffen: The Renferliche Maj. hetten al-Iergnadigst angehöret und vernommen / was Ihr. Churf. Durchl. und Rurftl. Bn. dero habenden Regalien, Reichstehen/confirmation privilegierum und gesamhten Sand halber hiebevorn/ und tend luchen laffen. Daß sich nun Ihr. Churf. Durchl. und Rurftl. Gun. hierinnen ihrer Schuldigfeit erinnern/ vernehmen Ihr. Maj. in Kens. Gnaden. Weiln auch Ihr. Maj. unverborgen / in was guter untera Thanigften und getrewen devotion, Ihr. Churf. Durchl, fich gegen Ihr. Renf. Dlaj. unnd bas gange Beil. Romische Reich/ nach bem unfterblichen Erempel bero loblich. Renl Borfahren / ruhmwurdig ieverzeit bezeiger / sonderlich aber in recentimemoria, ja/ in: und aufferhalb Reichs fundbar were / was vor treme affistante Thre Churf.

Durchl, ben ienigen Buwefen ihr. Renf. Maj. geleiftet / und noch in solcher sonderbahren fideliter stand. hafftig perseverirten, Ihr. Kens. Majest. auch sich biefer anererbten Trew und unterthäniasten Bezeiaung nochmals unzweiffelich verficherten/ und hierüber-die eingege bene Bollmachten im Reichshoff. rath examiniret und kein Abgang baran befunden worden / Somol ten Ihr. Maj. dero Churf. und Gurftllichen On. die unterthänlaft gefuchte Belehnung und Confirmstiones dem rechten unnd lablicen Berkommen nach / allerandtigst reichen unnd wiederfahren laffen. Blieben schließlich Ihr. Churf. und Rürftl. Onn. mit Renferlich. Gnaden und Freundschafft/ wie auch den Gesandten mit Kenserlicher hulde gewogen.

Mach solcher des von Stralendorff gegebenen Antwort/ sonnd die Churf. Gesandren allerseits wieder auffgestanden und hartvor Ihr. Rens. Mai. neben einander/ hernach die Altenburgischen/Benmar. und Coburgischen nieder gefniet/und als Ihr. Mai. Ihren Hut einem deroselben Canunerer zuhalten gegeben/ hat herr Hans Georg/ Graff von helven Zellern/ Reiche Hoff Kaths President, das Evangelien Buch (und welches von aussen in etwas ausgepolstert

filber

Alberne Stud gefchlagen gewesen) auffgethan/ in Ihrer Maj. Schos delegt/ und folches auff ber rechten Hand / Herr Carol von Harrach/ geheimbter Nath auff der lincken Hand aber / vorgedachter Herr Graff von Zollern/ bende kniende gehalten / darinnen nach unfer lincken Hand die bistoria Nativitatis Christi: In illo tempore exiic decretum à Cæsare Augusto &cc. gegen der Rechten aber / das erfte Capitel Johannis: In principio erat verbum &c. gestanden/an welthen Ort ein ieder unter den Berren Gefandten zweene Finger mit unterthänigster gebürender reverentz gelegt/und ben gewöhnlichen End demevon Stralendorff / der Denfelben von Bort ju Bort vor» gelesen / nachgesprochen unnd geschworen. Rach diesen hat ber D. brifte Hoffmarschall / Herr von Berberstein / das blosse Schwert/ welches er ben der Belehnungzu Ihr Renferl. Maj. Rechten gehalten / berofelben jugeftellet/ die mit Three rechten hand einem ieden Gefandten den Knopff denfelben mit dem Munde (weiln es bishero also iederzeit observirer worden) zuberühren unnd zufüssen dargereicht. Als folches geschehen/sennd die Herren Gesandten von Ihr Maj. wiederumb auffgestanden/

do benn die Belehnung ber Pflicht mit den Altenburgischen / Wenmarischen und Coburgischen Atgefandten aufferzehlete Maffe und in der Ordnung/wie! vormals das Unbringen geschehen / erfolget. Wie die Belehnung wegen Bulich geschehen/sind vor Ihr Maj. von teber Eint einer unter den herren Besandten niedergekniet / bemvorgelefenen End abermals wertlich nachgesprochen / und ift ce sonften allenthalben gleichformig mit folcher Belehnung / und diefem actu aehalten worden/wie zuvorhin mit verleihung der haupteleben geschehen.

Als nun die festerzehlten actus alle vollinbracht / fennd die Abgefandte wieder an den Ort / do das Unbringen geschehen / und in voriger Ordnung niedergekniet / boselbst herr G. a W. die Dancksa. gung wegen des gangen Chur: und Kürstlichen Hauses Sachsen/so wol der Baupt und Gulichifchen Lehen/als der gefambten Hand halber/unterthänigst verrichtet / und förder nach wieder erfolgten niederknien/aus dem Gemach geschieden/haben Ihr. Renfert Maj. ben dem letten Juffall abermals ben Hut abgezogen / unnd fich von dem Throne wieder in Ihr ordentlich Gemach begeben.

Pppp 2

SEC-

# De Lege Regia German.

Comitum Palatinorum quenam sint jura acprivilegia: ab iisq; Doctores creati, num privilegiis paribus cum creatis ab Academia, fruantur?

#### SUMMARIA.

1. Illustris dignitas Comitum Palatinorum,

2. Comites Palatini unde sic dicti? n.3.

4. Quare appellitentur Comites sacri Palatii Lateranensis.

- 5. Variare solent jura ac privilegia Comitum Palatinorum ex concessione, cuig specialiter facta.
- 6. Jura communia Comitum Palatinorum.

7. Specialia Comitum Palatinorum privilegia.

8. Comites Palatini creant quandog, alios Comites Palatinos.

6. Quo in loco Comites Palatini fua exerceant privilegia?

10. Extra limites Imperii Comites, Palatini non possunt legitimationis justx-

11. Joh. Navarrus in Galliis, Majestatis damnatus.

12. Respondetur ad objectionem.

13. Bullati Doctores num utantur privilegiis paribus cum Doctoribus ab Act-

24. Doctores in Academit's creati, omnem suami dignitatem babent ab Imperiation ratores.

n. 21.

26. Respondetur ad contrariam objectionem.

: 27. Imperator omnia jurain scrinio pettoris babee.

18. Respondetur ad objectionem Besoldi. n. 19: 20.

22. Reimanni Seltrechts. Comitis Palatini privilegium.

23. Diffentiunt ab bac fententia multi Dd.

24. Dostores Bullati publico ex amini sunt subjiciendi.

25. Idoneos falcem Comes Palatinus prafumitur evebere ad dignitatem Do-

26. Solennia Actus Doctoralis observant essam Comises Palatini creantes

Doctores bullatos.

27.50-

. 27. Solenniaista sunt accidentia separabilia.

28. Bullati Doctores numinter Affessores Camera Imperialis recipiantur?

stribus, quas hoc membro Capitulationis confirmatRexRomanorum, & à quarum collatione sibi temperare juber ipsum. eadem Capitulatio, † non malè accensetur dignitas Comitum. Palatinorum, der Pfalggraffen / qvià nonnullis dicuntur Richter des Renserlichen oder Königlichen 2 hoffes: Elt enim † Pfalt idem qvod Palatium sive Curia, Paul. Matth. Weh. in observ.pract. verb. Pfallents. p. 548. Unde Goslaria fuit appellata eine PfalhStadt qvod in câ Curiæ Imperatorum. solebant conscribi, Henning. Arnis. de jur. Majest. lib. 2. cap. 4. n. 15. 3 † Ex quoetiam vocantur Comites Palatini, qvi hoc titulo in Imperio fulgent, quantumvis de Palatinatu, mit einer Pfalggraffschafft non sint investiti; nimirum qvia & hi de Palatio seu Curiâ Imperatoris per metaphoram intellectà, h.e. de ejusdem potestate participant. Qvos & communiter † Comites Sacri Palatii Lateranensis, aulæ Cæsareæ ac Consistorii Imperialis appellari videmus, vel à Palatio Lateranensi Romano, in memoriam' nempè veteris dominii, secundum Freber in not, ad Petr. de Andlo lib. 2.

Pignitatibus in Imperio Illude Rom. Imper. cap. 6. pag. 184. vel
ftribus, qvas hoc membro
à Palatio Lateranensi, qvod est Aqvisgrani in Germania, ut autumanorum, & à qvarum collatione sibi temperare jubet ipsum.

cap. 4. n. 44.

† Horum jura atq; privilegia si 5 qvis scire aveat, concessionem Imperatoris cuique specialiter factam, inspicere eum oportet; qvippe qvæ pro benignå concedentis facultate solet variare. Communiter autem possunt f Comites hiPalatini creare Notarios & Tabelliones, nec non legitimare spurios, Andr. Tirag. de Nobilit. cap. 23. n. 19. Fortt. de success. lib. 6. cap. 35. Qvibusdam verò ex beneficentia speciali indultum qvoq; est, † ut possint nobilitare: infignia concedere: Minores, Ecclesias & Communitates in integrum restituere, & illæsas servare: Doctores, Magistros & Poetas laureatos creare: Veniam ætatis concedere: Alienationibus minorum, & alimentorum. transactionibus autoritatem & decretum interponere: Tutores & Curatores confirmare: Adoptionibus, arrogationibus, & emancipationibus qvibuscung; omnium & fingulorum, etiam infantium & adolescentium consentire, qvæ congessit Thomas Sa-

Pppp3

De Lege Regia German.

gittatius in disput, in augural, de jur, & privil. Comit. Palat. Casar. & post eum Joh. Limn, diet. cap. 4.n. 48.8 se seg † ubi & ipsos, alios quandoq; creare, ait, Comites Palatinos ex privilegio specialissimo; Qvale Carolus V. Imperat. Gabrieli, Comiti ab Ortenburg, & ejusdem descendentibus maiculis olim concessioni præcise est inhærendum, qvidq; juris ac potestatis ComitiPalat, competit, ex cujusq; privilegio ac ejusdem tenore pro-

bè dignoscendum,

664

Qvicqvid verò juris liberaliter ab Imperatore indultum est Comitibus Palatinis, † id in Imperio salrem valent exercere; non tamen in quosvis indifferenter homines, nec alterius cujuspiam Principis, qvi sub Imperatore non est, Cives, sed in subditos saltem Imperii, ita ut nec in Imperio Spurios, extralmperium natos, atq; peregrinos, legitimare possint. arg.c. per venerabilem. qui filii sint legitimi. Novell. 89. c. 9. Abbas in diet. cap. per venerabilem, n. 23. Anchoran. confil. 320. Didac. Covarr. tom. 1. oper. part. 2. de matrimon. 10 cap. 8. S. 8. n. 47. † Multo minus extraImperii limites jus legitimationis exercere fas est Comitibus Palatinis, si scilicet legitimandus non esset Imperii subditus. Ut ve-

rèscripserit Honded Imperatorem hodie non posse in Italia, ditinis que est Pontificia, subditum Pontificis restituere natalibus, fine Pontificis confensu, confil. 64. n. 24. Deficiente enim Superioris consensu, & ratione territorii, & ratione nonsubjecta persona, irritus crit omnis conatus. Factum inde, fut cum Joh. Navarrus, qvi pro 11 Comite Palatino se gerebat, autoritate Pontificis Notarios quosdam creasset, alios verò natalibus restituisset, in Galliis fueritdamnatus Majestatis, Curia Tholosanæ decreto, Bened, in cap, Rajnutius in verb. Et uxorem. Joh. Lim. diet, cap. 4. n. 68. † Nec qvicqvam , obest, si dicere velis, Legitimationem esse jurisdictionis volunuriæ, qyam Magistratus etiam extra territorium suum queat exercere, l.2. ff. de offic. Proconf. Hec enim non aliter exaudiendum vulgò existimant, quàm si jurisdictio voluntaria exerceatur in personas jurisdictioni sux subjectis, Henr. Bocer. de Regal. cap. 2. 11.10. Didac. Covarr, diet. loc.n.44.

Está; in juribus concessis tanta Comitum Palatinorum potestas, ut ab iis peracta, ab ipsomet Imperatore censeantur effecta. † Ex qvo facilè dijudicandum, qvid de Bullatis Doctoribus, iis nimirum, qvi à Comitibus Palatinis creati

iuc-

fuerunt Doctores, haberi debeat: numg, bi paribus cum creatis in Academia Doctoribus utantur privi-14 legiis? Etenim f si in Academiis creati Doctores omnem suam habeant dignitatem, omniaq; jura ac privilegia ab Imperatore qvi fons est omnium privilegiorum,omniumq; dignitatum Academicarum, ut pote ex qvo & in quem omnes fluunt dignitates, tanqvam flumina de mari in mare, Bald in cap. un. S. judices, des pac. juram. firm. in eoq; omnes dignitatum thesauri censeantur reconditi, Joh. Borch. de feud. cap.4. n. 12. Curt. jun. confil. 1. n. 17. † qvis cadem jura ac privilegia Doctoribus bullatis vellet denegare, qvi & ipsi ab Imperatore per Comites Palatinos creati funt Doctores, ut rectissime sentiunt Matth, Stephan lib. 2. de jurisdiet. part. 1. c. 6. membr. i.n. 74: Dom. Arum. difc.i. ad Aur. Bull. concl. 5 Sagittar. diet. disput. inaug. de Comit. Palatin. th. 26. lit. B. Hier. Treutl. part. 1. disput. 1, th. 7. lit, a. Nisi ausu prorsus temerario jus creandi Doctores ipfi Cæfareæ Majestati è manibus eriperevelis: forsan quod Imperator ipsemet Doctor non sit: Sed falsdita argumétaberis: Est enim Imperator Doctor, si non scientia, attamen autoritate, And. Tiraquell, de Nobilie, c. 31. n. 573. & sic

formaliter, ut maxime non materialier. Quamvis & de eruditione ac scientia Imperatoris non 17' sit dubitandum; † cum omnia jura dicatur in scrinio pectoris habe re, Dd. ad l. omnium. C. de testam. ratione nimirum Sapientum, quos ad latus habet, Cyn. in diet. l. omnium. Et si qvicqvam hæc argumentandi ratio valeret; côdem pariter modo Ducibus, Marchionibo, & Comitibus, vel Nobilibus detraheretur dignitas, quam à solo-Imperatore, qvi tamen ipfe Dux, Marchio, Comes, & Nobilis non. est, obtinuerunt : Sed nimirum. fonsest dignitatum Imperator, is ergo quia pluris est, utique tanti est, Bald. in cap. 1. notab. 1. tit. quis dient. Dux. † Nec facessit negoti- 18 um objectio Besoldi ad l. 7. & 8. ff. de just. & jur. quast. s. & lib. 1. polit. cap. 12. §. 3. 11. 41. qvod nempe Do-Ctoracus non sit simplex dignitas, utalia qvævis Nobilitas, sed fundeturin eruditione, ejusq; debità publicaq; sexploratione : Qvia falso præsupponit † Besoldus, Imperatorem vel per se ipsum, vel per Comites Palatinos creare Doctores haud prævio examine, & probata Candidati cruditione. Qvin neg; Nobilitas simplex est dignitas, sed fundamentum habet virtutem, æqvè ut Doctorato eruditionem. † Ut maximè ergo con- 20.

tin-

tingeret, Nobilitatem attribui illis, qvi præ aliis virtuosi non sunt, & titulum Doctoralem istis, qvi eruditione atq; doctrina nonsunt exculti, ut gvidem deberet; attamen scrupulosa diligentia de Principis judicio disputandum. non est, nec sacrilego conatu dubitandum, an dignus sit, quem Imperator dignum hoc honores judicavit, 1.3. C. de crim. sacril: præsertim cum nec in Academiis creati Doctores semper debitam præ se ferant cruditionem; qvibus tamen titulum Doctoralem denegare nemo adhuc ausus

Eodemá; † igitur jure ac modo Imperator vel ipsemet, vel per Comites Palatinos, vel perAcademias, dignitates confert Doctorales, ut inter media gradum Doctoris consequendi, distingvendum prorsus non sit, nec per consequens ulla inter hosce Doctores facienda differentia: nisi devoluntate Imperatoris, jus creandi Doctores Comitibus Palatinis concedentis, dubitare qvis velit, 22 † qvi procul dubio ex diplomate Cæsareo refutabitur. In hunc enim modum Cæsar Raimannum Seltrechten fertur privilegiasse: Qui quidem Doctoratus, Licentia, Magisterii & Baccalaureatus titulo ab ipso donati, libere possint & vale-

ant, in omnibus Civitatibus, terris at locis facri Romani Imperii, & ubilibet terrarum omnes aclus Doctorales legendi, docendi, interpretandi, Cathedram aftendendi & gloffandi, de jure disputandi , consulendi, & advocandi, & cateros actus Doctorales vel Licentia, nec non Magisterii, atq. Baccalaureaeus facere & exercere, omnibus & singulis gaudere & mi privilegiis, prarogativis, exemiionibus, libertatibus, concessionibus. bonoribus, praeminentiis, favoribus, indultis & gratiis, ac aliis quibuscung, quibus cateri Doctores ullicentiati, nec non Magistri ac Baccalaurei, qui in Gymnasio Paristers, Patavino, Perusiense, Pisano, Schenst Vienefi, Ingolftadienfi, & quoliber also publico & privilegiaso Gymnasio promoti, veletiam ab Imperatore, ejuig: Divis Pradecefforibus, Romanorum Imperatoribus ac Regibus infigniti, seu aliter quocung, modo talis infignia acceperint, gaudent, utuntur & fruuntur, avomodolibet, confectu dine vel jure &c. apud Matth. Stephan. diet. part. 1. n. 73. qvalia diplomata& privilegia aliis quoq; Comitibus Palatinis concella novimus.

De voluntate itaq; & potestate Imperatoris, per Comites Palatinos creantis Doctores, cúm certiomnino simus, † qvisnam iis 3 jura ac privilegia Doctorum, in.

Aca

Academiis creatorum, haut comperere dixerit. Ur profecto mirum fie, idipfum negaffe Matth. Coler. de process. execut. part. 2.0.3. n. 135. Vent. de Valent. in parthen. litigiof. lib. 1. cap.7. n. 32. Chrift. Be-Sold in comm. adl. 7. ES S. ff. de juft. & inr. ovelt. 5. 5 lib. 1. polit. cap. 12. S. 3. n. 41. Gvid. Papæ decif. 388.n. 1. Speckh.comt. 1. avaft. 22. Qvorum argumenta fi pensitaverimus, cò ferè collimant, † quodintermisso lati scientiam sufficientem haud habere prælumantur. Aft falso omnino præfupponunt, Doctores Bullatos examini publico haud .. Subjiciendos Contrariuminamo; vel solo privilegio Seltrechtiano fidem faciente, in quo expressè dispositum; gvod possit & valeat Doctores tam in Philosophia, qvam in utrog; jure, nec non Licentiatos, Magifiros, Baccalaureos creare, promovere, ordinare, constituere & facere, adhibitis tamen in cujushbet Doctoris vel Licentiati creatione, Doctoribus eximiis, de professione creandiad minustribus, qvi Doctorandum. ciant, eig; quem idoneum invenerint, lusticientemqve comprobaverint, ille autoritatem interponendo, Doctoratús, Licentia,

Magisterii & Baccalauriatus infignia, ut moris est, conferat apud Matth. Steph. diet. loc. † Owin & cum eruditio Candidati, omisso licer examine publico, per alia documenta & testimonia probari ac demonstrari queat; præsumitur certe quilibet Comes Palatinus idoncos faltem ad Doctoralem dignitatem evehere. Dom. Arum. diet. concl. s.

Qvod verò ajunt, † requisita 26 in actu Doctoratus folennia, puta impositionem pilei, ascensionem cathedra, exhibitionem lilumsin creatione Doctorum Bulfringit; tum gvod & Comites Palatini hisce solennitatibus ob-Arum diet. loc. † tum gvod ejus- 27 accidentia separabilia, qua vel plura vel pauciora, pro more in hâc vel illa Academia recepto & publ. tib. 8. 640, 8. n. 14. pag. 103. T Doctores in Collegia privilegiata, velCameram Imperialem inter Assessores non recipi; Responde-Doctores Eullati Camera Impe-

riali præsentati repulsam tulis-scribendú hoc esset. Matth. Steph.
29 sent. † Qvamvis &, si omninò acci-disset, facto potius, qvamjuri ad-busid refelligLimn. destre. 8. n. 14.

#### CAP. XI.

# Ad qvidnam Rex Romanorum in puncto electionis

novi Imperatoris & Interregni, Imperio vacante, ex Capitulatione Cufarea obstringatur.

#### SUMMARIA!

- 2. Responsum Friderici III. Imp. super electione Ladislai Boben. Regis.
- 2. Olim etiam in hereditariis Regnis eligebantur Reges.
- 3. Quod & in Francia observatum.
- 4. Nec non in Holfatia
- 5. Et Schapvenburgia.
- 6. Non omnis electio libera fed aliquando certa familia alligata.
- 7. Liberrima in Imperio Romano-germanico electio. n. o.
- 8. Electio abfoluta innuit Regnum liberrimum:
- 10. Nullum jus successorium vel hereditarium Competit Imperatori in Imperio
- 11. Electio Regis Romanorum non alligata Domui Austriaca, n. 13.
- 12. Decem Impp. ferie continuà ex Domo Austriaca electi.
- 14. Semper & quotiescung, imperioueile, permissa est clectio Regis Romano-
- 15. Imperatori adhue viventi adjungi potest Rex Romanorum.
- 16. Etiam Imperatore invito:
- 27. Nisi just as dissentiendi causas proferat.
- 18. Vivo Cafare, Rex Romanorum proprio nomine Imperium baut administrat.
- 19. Rex Romanorum Vicarius Imperii.
- 20. Impedito & absence Imperatore, Rempubli regit Nex Romanorum. n. 21-
- 22. Non folum eligendus, fed & coronandus est Rea Romanorum.
- 23. Finis & effectus Coronationis
- 24. Per folum Electionem & Coronationem non femiper In perio provision.
- 25. Promitit Rex Romanorum, se non turbaturum jus at potesticm l'icaris-
- 26. Imperatores Germanorum nonnafeunt yr.
- 27. Incommoda Interrogni plurima, n. 28.

29. Con-

29. Confusiones ex Pontificis obitu oriuntur multe. 30. Comes Palatinus Rheni, & Dux Saxonia, Electores sunt Vicarii in Imperio.

Erissimè licet Fridericus III. Imp. super inutili Laudislai, Regii heredis electione, responderit Bobemis: Electione opus non effes in co, quem natura Regem dedit, apud Albert. Krantz. lib. 12. VVandalic. cap. 8. Cabot. libr. 1. var. jur: disput.cap. 14. Cochla. in histor. Haffit, lib.g. anno 1445. † ex confretudine tamen satis vetusta gentium Germanicarum, etiam insuccessivis & hereditariis Regnis, ad electionem dignioris & magis idonei, vel filii vel Agnati, ex primi adqvirentis familia progeniti, Proceres non semel devenisse, ingerunt Historicorum monumenta, Tacit. de morib. German. Lehman. lib. 2. Chron. Spirenf. cap. 3. Joh. Bodin dibr. 6. de Republ.c.ip.5. † Qvem morem in Francia quoq; observatum, prodit constitutio Caroli Magni Imper. de pac, publ. & divif. Regn. S. 7. apud Goldaft. Carflit. Imper. som. 1. fol. 145. † Idemý; de Hollatia testant. Krantz, lib. 12. I'V andal. cap, 22. Ernelt, Cothin. vol. 4. confil. 3. & conjil. 41 † Et de Schavvenburgia, Cyr. Spangenb. in Chron. Schavvenburg, utrog; tamen per successio-

nem deferrisceptra, omnibus notissimum est. Nimirum, miscella fuit quasi electio ex successionis & electionis confusione conflata, † ut scilicet electio non utig; libera, sed generi, stirpi, & familiæ primi acqvirentis effet alligata atq; adfricta, co pacto & conditione, utex ultimô defunctifiliis, iisvè non extantibus, exfratirbo, qvibus itidem deficientibus, ex Agnatis proximis eligereturab Ordinibus, qvi magis placeret, & dignior essct futurus, Christ. Besold. lib. r. polit. cap.5.n. 36. & lib. 2. de success. Regia dissert, 1. 10. Nicol. Henel. in Silefiograph. cap. 7.

At non placuit hic mos electionis Imperii Proceribus. † Qvi ut libertatis semper fuerint amantissimi; ita & successione relictà, libertimam amplexati sunt electionem. Ut verè dixerit Landgravius Hassia: Die Teutsche Nation ist ein fren Reich/und billig das freneste aust der Belt/ apud Frider. Hordleder. de caus. belli germä. lib. 4.c. 5. pag. 65. † Existimarunt nempe, & qvidem verissime, Regna, ubi electio viget absoluta., liberiora multo esse illis, in qvi-

Q9992

DUS

bus successio est radicata, vel huic saltem electio adstricta; 1dq; cleganter Günther. exprimit, in Ligurin. lib. 1.

Regibus oft aliis potiundi jure paterno

Certa sides, sceptrand, patris novus accipa beres.

Nos, quibus oft melior libertas, jure vetufto,

Orbassio quoties vacat incluta Principesedes,

Quodlibet arbitrium fl.uuendi Regis habemus.

† Conclusum etenim suit anno 1077. in Comitiis Forcheimensibus: ut filius Regis, etiamsi valde dignus esset, per electionem spontaneam magis, quam success sone filip Rex proveniret: Si veto non esset dignus filius, vel si nollet eum Populus, quem Regeln facere vellet, haberet in potestate. Populus, Melch. Goldast. tom, 1. Constit. Imper. pag. 238.

ute; in Imperio liberrima Imperatoris confervaretur electio, omnibus modis providere fuum ArchiPrincipes Electores judicarunt esse officium, in Capitulatione Casarea non modò hanc sibi expresse reservantes; sed & Regem Romanorum ad cam obligantes, certasq; electionis libera Loges quasi præscribentes. † Promittit names Primò Imperator.

gvod nullum justa Imperio sucung felbft/unfere Erben und Diad. formen od crauff temand anters

Children !

thias: Huic Ferdinandus II. & deniq; huic Ferdinandus III, in præfenti feliciter regnans, Mel, Goldast, in dedicat. præmissatomo un. Const. Imper. pag. 8. Matth. Bott. de jure Maj. c. 2. th. 9. lit. A. † qvos vel solum hoc Capitulationis Cæsareæ membrum refellit, procul dubio in hunc sinem adinventu, summas; cautione adjectum, necontinua illa Archiducum Austria corum serie, electioni Imperatoris liberæ qvicqvam præjudicetur.

SECUNDO, cum libera electio ad certum aliquod tempus se adstrin-14 ginon pariatur; † utig; semper& Electoribus utile Imperio visum fuerit, permissa est Regis Romanorum electio. Qvam nulfatenus impedire valet Imperator, in hunc modum jurans in Capitulatione Calurea : Collen unnd wollen wir die gemelte Churfurften / ihre Erben/ und Machkommen zu liglicher Beit ben ihrer frenen Wahl eines Romischen Kont ges / dijelbige / fooffe fie es einem Ranfer zu behuff / oder senft dem beiligen Reich nothwendig unnd unislich befinden auch ben gebreisen cines Romifeten Kanfers / mit/ of ber wann derselbe / auff angelegte Biece der Churfürsten/ohnegung. fame erhebliche Wrfachen verweigert werden folte / ohne einiges

regierenden Ränfers Confens vorzunehmen/geruhiglich bleiben lasfen / 2c. Qvo iplo jam decisa est qualtio: † an Imperatori, adbuc 15 lucis usura fruenti, recte adjungatur Rex Romanorum? quondams valde dubia, & contra Ferdinandi I. electionem, vivo adhuc Carolo V. Imperatore; stantibus ac protestantibus Electore Saxon lociiso; fœderis Smalcaldici, apud Hortleder. de cauf. belli german, lib. 4. cap. 0: n. 176. & Johan. Sleidan. lib. 7. histor. T Tantaque 16 nem ArchiPrincipes Electores, declinare queat. Procul dubio cum infignia Imperii accepillet, randum deligere, o militarpenes vos crat: sed cium jam à volus sim ciellus, confortem Imperitaffumere, quemas pollulatis, non in refira, fedin med vos, qui meo jam Imperio fabjestis estis, conquicfeere, me autem utpore Imperatorem, grid agendum for, ecclefiaft. libr. 6. cap. 6. + Sed 17 hoc ita, nisi Imperator sufficien-

Q1993

tes dissentiendi causas proferat; tum enim invito ac dissentiente. Cæsare ad novi Regis Romanorum electionem haud deveniri; satis maniseste probatur ex verbis Capitulationis: Oder wann derselbe auff angelegte Bitte der Chutsfürsten/ohne gnugsame erhebliche Brsachen verweigert werden solete/1c.

Aliam hinc TERTIO cautionem inserere Capitulationi Casareæ placuit ArchiPrincipibus E-18 lectoribus: † ne scilicet Rex Romanorum vivo Casare creatus, proprio nomine Rempublicam. administret, nec'ullam sibi potestatem in Imperio arroget: Hisce namq; conceptis verbis id promittit noviter electus Rex Romanorum; in casu viventis adhuc Imperatoris: Wir follen und wol Ien uns auch feiner Regierung ober administration im heiligen Romis schen Reich weiter/oder anders unterziehen/dann so viel uns des von Ränferl. Maj. vergonnet oderzugelaffen wird / auch Ihr. Ränferl. Maj. dieZeit ihrestebens/an ihrer Bobeit und Burde bes Ranferthumbs/feine Jriung noch Eintrag thun: Eft enim † RexRomanorum 19 Vicarius saltem Imperii, Thom. Michael de jurisdieff, concl. 20. qvi non nisi Imperatoris nomine po-

testatem à Casare sibi concessam

exercet, Recess. Imper. de anno S. Counterftunden fich/re. † ac im- 20 pedito & ablente Imperator Rempublicam regit, juribusq; utitur Imperatoris, Ordin. Camer. part. 1. tie, 1. S. Demiich wollen bie Alls Romischer Känfer/ oder in Rall baffthre Liebde und Renferl. Maf. nicht in Reich / oter in ber nahe weren/ABir als Diomischer Ronig/iederzeit den Cammer Richter. Et postea; die Kanferl. Maj. oder in dero Abwesen aus dem Meich / uns thres Worhahens / Johan, Sleidan, lib. S. histor. † Qvo & faciunt Roces. Imper. de anno 1542. g. Bud damie Die Zeie. ibi: men ber Renferl. Maj. Den Fried-Et de anno 1557. S. I. ibi: haben mir Kenf. Maj. einen andern Reichs.

Qyarto: Cumo, Regem eligi non sufficiat, sed & Coronaniph Imponi necesse se; uciq; in-Capitulatione Cæsarea Rex Ro-

mar.o.

manorum Coronam! Regiam fe recepturum promittit & jurat, hisce formalibus: DBir follen und mollen auch die Romische Konialiche Arone/wie uns als erwehlten Romischen Ronia wolacuemet! empfaben/weniaers auch nicht uns zu Empfahung der Kenserlichen Rron befordern und ben allen demfelben das / fo fich deshalben geburet/thun / auch unfere Konigliche-Residentz, Unwesnna und Soffhaltung / in bem heiligen Momischen Reich Teutscher Nation, allen Giliedern/Standen und Unterthanen/ denfelbengu Chren / Mus und autem/des mebrentheils/fo viel mualich/haben und halten Alle und iede Churfürften/thr Ampe zuverfehen/zu obgemelter Rednung erfor= dern/uns auch in dem allen dermaffen erzeigen und beweisen / daß intferthalben an aller Mügligkeit fein Mangel gefruret ober vermercket werden foll. Qvæ # Coronatio, utpote ad solennitatem potins ex trinsecam pertinens, magis honoris & celebritatis causa peragi-. tur, quam necessitatis estentialis: quà electio & commissio Imperii quair renovatur ad autoritatent. Electo stabiliendam, & personam cjus omnibus ac fingulis notam faciendam; nihil verô novi câdem? tribuitur, Hieron, Balbus de Cozowar. cap. 20. apud Goldast. in polit.

Imper. p. urt. 1. disc. 2. p. 259. De qua vide plusa infra. Section. 10.

Cæterům † nec per folam electionem nec coronationem novi
Regis Romanorum , Imperio est
provisum, ut omni tempore sarta
& tecta sitReipublicæ administratio : vacante scilicet Imperio &
durante Interregno , cui non nisi
per substitutionem Vicariorum
subveniri potuità Carolo IV. Imperat. in Aur., Bull. 111. 5.

† Horum ergo jus ac potestatem se neutiquam turbaturum promittit Ovinto Rex Romanorum in Capitulatione Casarca: Wirm follen und wollen auch die Churfurften ben dem Vicariat, wie foldes von Altershero auff sie kommen! die gulbene Bull/Pabfiliche Rech. te un andere Gefete oder Frenheiten vermögen/fo ce zu Källen fommen/ die Mothdurfft unnd Gelegenheit erfordern wurde / auch ben ihrem aesonderten Rath in Sachen bas heilige Reich befanger/ geruhiglich auch nicht nachgeben/ daß vie Freeritten und beren jura, sambt mas benfelben anhängig / von iemand disputires ober geftritte werbe. Wo aber dawider von iemand etwas atfuchet/gethan/ober die Churfürffe in dem gedrungen würde/ das boch \*

Ecim

674

teines weges fenn foll/das foll alles nichtig fenn unnd dafür gehalten werden. Etenim | Imperatores in Imperio nostro non nascuntur, nt Reges Gallix, Joh. Bodin. lib. 1. de Republ. cap. 8. sed eliguntur : necutiidem in perpetuitate confistunt, & semper vivunt, Joach. Erneft. Dux Holfat. apud Frider. Achille in Orat. pro Gallia, sed mo-27 riuntur. † Exortum hinc in Imperio Interregnum, quod caso deprehensa, Cuspinian. in Richardo & Alphonfo, † & sapius tali in statu magnæssortæ confusiones, atg; infignes mutationes; præfer's tim tempore Interregni, qvod Rupiam tranqvillus, Peucer.inChron. 29 11.5. T Veluti funt Romæ confudum Cardinales deliberant de necantur custodes, sontes judiciboeximutur, omnià divina humana 45

miscentur, parricidia quandog; licet, Joh. Bodin. lib. 6. de Republ. cap. 5. Christ. Besold, in cert. prarogat. good elect: cum Success. eft. pramifs. tract. de Success. & elect. Reg. Petr. Gregor. Tholof. libr. 73 de Republicap.4.n. 20. † Hisce malis 30 ens constituit, ut gvoties Sacrum niæ, Electores, fint Vicarii Impeturalius, æqvata potestate præfint, eie. 5. Aur. Bull. Thom. Michael de jurisdiet. concl. 29. Ros fenth. de fend, cap. 12. concl. 5. n. 2. Sixtin. de Regalib. lib. 1. cap. 4. n. 6. 1. cap. 1. n. 158. & Seg. Gerlac. Buxdorff. ad Aur. Bull. concl. 56. De.

### SECTIO I.

Imperium Romanum tempore Contadi I. Imp. factum
est electivum: contra Aventinum, qvi usq; ad tempora Friderici II. Imp. id successorium fuisse scribit

SUM-

# Cap. XI. Sect. I. SUMMARIA.

1. Imperium in Caroli M. stirpe erat heredis arum.

2. Lucinetà familia Carolina elestus fuic Imp. Connadu I.

3. Notatur Aventinus, Imperium fuisse successorium usg, ad Fridericum II. Imp. asserons. n. 24.

4. Refellitur Aventinus ab Innocentio III.

5. 111 Gab ipsomet Friderico II. Imp.

6. Henricus Auceps electus Imp. post Conndum I.

7. Domodo Conradus Imp. designavis Henricum, suum beredem.

8. Poji Henricum electus Imp. Otto Magnus.

9. Cui fuccessit Oiso II. pin electionem.

10. Otto III. electus Imperator.

11. Q-o defuncto tienrisus II. à primoribus Regni fuit electus.

tz. Convadus II. w locam Hanrici II. defuncti electus.

13. Henriene III. & W per electionem ad frepen pervenire.

14 Henricus I'. ele Mone, suffectus in locum Henrici IV. Imperio deposici.

15. 71.re el : tronis que q. Lotharius III. Imperium adeptus.

17. Quad in To de las Dep. Carrindus III. 19.48.

19.1 oft common Corrad: III. Fridericus Barbaroffa jure electionis obtinuit Im-

21. L'enrieus l'I. pe ? mortem l'idérici électus in Imperatorem.

22. Definicio Hanno VI. duo Ir upp, Philippus & Octo IV. electi. n. 23.

25. Error Aventui unde provenerit? n. 31.

26. Tum tempor is nondum certi erant constituci Electores. n.27. 28. 29.30.

I Mperium †Occidentisad Francos translatum, în Pipini seu Caroli Magni stirpe hereditarium plane erat. Primus, extinctă Carolină familiă, creatus suit pută electione † Conradus I. Imperator, alienus omnino ab Imperatoriă Caroli Magni stirpe, Chron. Carion. s.b. 4. pag. 689. Luitprand. Ticinens. lib. 2. rer. geflar.cap.7. Vitichind. dereb. goft. Octhon. Magn.

Scribit eqvidem † Aventinus lib.s. ann.al. Bojor. fol. 505. usque ad Feidericum II. Imperatorem, in. Imperio magis Successionem. qu'am electionem fuisse observatam. Sed adversarur huic i Innocentius III. in cap. venerabilem. extr. de elect. & elect. posest. Cum quo

convenit Ottho Frisingens. lib. 2. cap.i. Anno, inquitis, ab urbe condità 1800, ab incarnatione verd Domini 1152. decedente ab hac luce vernali tempore, id est, sextà feria proxima,ut dictum cl. past caput iciunii in civirate Babeeberg, pijofimo Rege Connado III. nonas Martii, id eft, tertia feria post Oculi, in appido Franconefunt, Ede tam immensi versum (mirum dietu) Principunt. robur non fine quibusdam ex Italià Baronibus, tangvam in unum corpus condunari potnit, Ubi cum de eligendo Principe Primates confultarent, ( nam id juris Romani Imperii electionem Reges crearis tanguam. ex fingulari fibi vendicat prerogativ.i) tandem ab omnibus Fridericus, Regem feblimater. TSic & Frideriread universos Reges & Principes Non Superest, si nos ex Principum ele-

gione viventium Imperiali diademate divinitus infigutos, & alia regna
nobilia magnifice gubernantes deponendos aggredisur: Et cujus quoad
Imperiale diadema non interest, aliquid in nos exercere rigoris, etiamsi
cause legicima probaventur: Verum,
quod sacerdosalis sie infestat abusio
posestatis, à summo nos conaturprecipisare deorsum, nee primissim us, nec
utimi.

Luitprandus libe 2. cap. 7. ita scri-

gise, Dominum constituite: is enim prolicis, propriam coronim non auvenire pracepit, & prom valuit, bunem mox sequeur interitus, & intenama, mortem obeunte, memorati Principes coronam, cunilag. Regulia, indumenta Henrico Duci contule? rune, atque Rex Chenradus dixerat, cuntta per ordinem narraverunt;

Gui nil qvicqvam adversatur, † qvod Cunradus Henricum Imperatorem heredem suum & successorem fertur designasse, eium hoc potius consilio & svasu secerit: cui post ejus obitum Principes subentissime locum dedere, prout restatur Regino Abbas Prumientis in Chron. lib. 2. Anno, inqvit iste, Denances incarnationis

920. Henricus Dax confensu Francorum, Alemannorum, Bayarorum, Regino Prumient Abbas dief. loco. diem clausit extremum: Cui filius suus carnationis 961. Rex in Italiam ire disponens, maximam fuorum fidelium ubi confensis & unanimitate Regni Procerum , sociusá populs , filius e-Rex ordinatur: Ordinato, verò filio, paser in Saxoniam rediens, disposi-

† Otthenis quoque III. qui pa- te Rrrr 2 tre? De Lege Regià German.

ere It. Otthone Imperatore mortuo, Rex fuir renunciatus, mentionem facit Sigebertus Gemblacensis, allegatus ab Onuphr. Panvin. de Comit. cap. &. hisce verbis : Anno Domini 983. Otebo, Ledio & angore animi deficiens, Roms moritur, & de Imperatore substituendo inter Primates diffentitur; alise filio iofius Otthoni III. Imperium deberi certantibue; aliis alii, Imperatoris à filio ejus Imperium transferre volen-Henrici, qui fuit frater I. Oukonis. Hic Henricus ipfum Otthonom pue-11 limant &c. † Eopostmodum dene, natione Noricus ejusdemý; rin Germania, Bohemia, Italia, A-Bambergensem fundavit, Orth: Epifc, Frifingenf. lib. 7. hiftor. cap. 27. Abbas Ursperg. in Chron. † Mortno Henrico II. Cunradus II. tap.28. Anno (inqvit) ab incarna-

678

Anno Domini 2006. mediante Henrico aderant, 52. ibi eme Opcimates, vel

gamm, feriptis simul & dictis cestifiperducunt. Cui cum Legati commugeneralis fynodi & Apostolicz discusears, Primations cure maleg fletu niversis Germania Principibus in Re-

Similiter, mortem Cheunte. De quo ita scribit Oteho Frising. incarnationis 1125. defuncté absq be-Flandria ad Regnum designaneur: Tamen Lotharius, natione Saxo, pario, ac in monasterio Luire, quodin

iam recenter vivendi finem fecerat. Accessit etil ad hujus negotii promotionem, avod Henricus Noricarum. Dux, pronota Superbie, penè omnium, qui in expeditione Italica cum Lothario Imper. fuerunt, odium con-18 traxerat &c. † Et lib 7. hiftor. c.22. cadem propemodum hisce verbis refert: Anno Domini 1128. defunito in autumno fine filis Lathario Imp. Conveneus generalis Principum Moguntia in proximo Pentecofte indicicur . Ovidam autem ex Principibus simentes, ne forte in generali Caria Henricus Dux, qui tune pracipuus, per potentiam pravaleret, circamediam quadragefimam, confilio habito in oppido Gallie Confluencia, conventum celebrant, ibid, Chumadam presente Theodevino, Eniscopo, Carumd. Italia affenfum promittente, 84. ab Augusto Regem creams, quimox ad Palatium Agvis veniens, a pradi-&o Cardinale (nam Coloniensis, qui rantibus Coloniensi & Trevirensi Arclectioni non interfuerant, Regem

non legitime, fed for subreptionem cleitum calumniabantur, quibus o-mnibus in proximo Pentecoste, generalis Curia Bamberga indicitur. Itag, Chunmaus Rex Pentecosten & Guriam in prasats civitate, ut conditium crat, cum maximo Regni sastigio, & maximo conventu Frincipum babuit, ubi omnes Saxones simul cum Vidus Imperatrice Richinza venientes, utrò se sua ditionistabilitàre. Solus ex Principibus Dux Henricus Regalia servans aberat, ad qua reddenda, in sestivitate Apostoli Perri & Pauli, dies ei prasigitur Ratispona, quò veniens, Regalia quidem multis illestus promissis reddicit, sed iamen ea minimè consecutus, infecto pacis negotio sine gratia ejus recessit.

Necalio, qu'am electionis juge post obitum Conradi III. † Fridericus Barbarossa Regnum obtinuit, attestante Otton. Frisingens lib.2. de gest dlius Frid. c., inisce verbis: Astrictia igitur omnibus, qui illo consuxerant sudelitase & bomagio Principibus, cum paucis, quos ad bac idoneos judicavit, cateris in pace dimissis, Rex Fridericus cum multa jocunditate naves ingreditur, at per Mogum & Rhenum navigans, in villa Regali Sinciche applicuit, sbirquos ascendens Aquisgramum venu, ubi sequenti div. id est, Dominica quartis Quiadragesma, ab Epistopis, à Palatuo in Leclistam R. Mania super l'in-

SINI

ginis, deductits, cum omnium gri adrum go Ein cadem Ecelefia à Carolo M. cofita off, collocatur; non fine multorum supere, gwod in tum parjen ma joribus de numero Principum,

Cumás mortuus erat Fridericus Eurbarolla five Ahenobarbus; anno Dom, not. † Henricus hujus nominis VI. Friderici I. Imp. friigoregnum accepit. Ovi prius à patre Inderico Rex fuerat defignatus, & de contensu Principum Coronam Aqvisgrani acceperat, Abb. Urvierg, m. Chem. Onuphr. Pany. de Comis esp. 6. † Enque extincto, duo fimul Imperatores vel Reges

clecti & creati sunt, nempe Philippus Suevorum Dux, & Ottho Flasconem, propè Viterbium, usit, & laboriose pervenit in Alenes filium parvulum ipfius, Fride electione novi limperatoris tractare coeperant, cupientes dirivere hereditates, que ad præfamanni cessare, ipse cum Principiadunavit in oppido Mülhusen, ubi à Suevis, Saxonibus, Bavaris, Boemis, & Principibus gyamplurimis Regni, electus est in Regem. † Qvod cum factum; Colonienses & Argentinenses cum Episcopis suis, & alii qvidam Nuncios de adducerent Othoné, quem no-Urspergens, in Chron. ubi intera-Philippus prior oppidems obtinuit, & presidio constituit. Supervenis autem tem. Tunc Adulphus Colonivafis in Rege coronavit Othonem. Totaverò lippo, seerans, adseposse devolvi jus juramenta infringere, nee falem viociones cerrarum, capiantur oppida & adherent Philippo, inter agos prafatus Adolphus Colonienfis Archiepi-

brevi

brevi vitam sinivit. Hactenus Abb.

Ursperg!

Qvæ certé probant manifestissime, t à tempore Cunradi I. Imperatores non jure successionis; sed per electionem ad Regimen. pervenisse. Ut profecto mirariliceat, cuit Aventinus diet. lib. 5. annal, Bojor, ad Fridericum II. Imp. usa; successivum fuisse Imperium 25 ler plerit. † Procul dubio iplum fesellit, gvod co tempore certi res, quorum votis Rex aut Impehesce demim pole obitum Friderici II. Imper, in ordinem redatur tum temporis Imperator seu Rex Germaniæ ab Italiæ aliqvot secularibus Principibus, veluti Montisferrati,nec non ab omnilaicis, gvam ecclesiasticis, videliepiscopis, quotquot ex iis adelle minibus Germaniæ Comitibus, Cisner in Grat. de Otton. III. foligg. Petr. Heigepart. 1. quaft. 3. n. 25. Onuplis. Panyin. de Comit. cap. 6. ?

Idemg; atteftatur † Vitichindo

Monachus lib. 1. de geft, Oth. I. Imp. ubi de Conradi I. electione ita. scribit: Regi autem Ludovico mortuonon erat filius, omnisos populus Franconum atg, Saxonum quarebat Othoni diadema imponere Regni: Ipfe verò quasi jam gravior reculabat Imperii onus: Ejus tamen consultu Chunradus, quondam Dux Francorum, ungitur in Regem. penes Othonem tamen summum sen per & ubia, vigebat imperium, & c. Et Luitprandus Ticinensis lib.: 2. rer. gestar.per Europ. cap. 7. Hae autem. inqvit, tempestate Ludovicus Rex morium. Chunnadus ergo, Francorum ex genere oriundus Vir firentus, bellorumg, exercitio dactus, Rex cuntentissimi Principes, Arnoldus in Bajoavia, Burcardus in Suevia, Everbardus Comes potentissimus in Francia, Gifilvertus Dux in Loth.ringia erant: gwos inter Henricus Saxonum & Thuringorum Dux prapotens clarebat, & c. Tldq; ipfum etiam con- 28 for exp. 16. Anno, inquit, ab incarnatione Domini 913. Chunradus; Cunradi, grem occiderat Albertus, filius, confilio prafati Ducis Othonis, confensu omnium Orientalis Francie Rex creatur. Hunc quidam Ludovici novishmum cum Carolum ponunt, Ur. † Et clarius adhuc Abbas Urs- 29 SSSS perpergen (Regi autem Ludovieo cum non esset silius, post mortem ejus omuis populus Francorum atg, Saxonum querebat Othoni diadema imponere Regni: sed ipse quassijam gravior recusabat onus Impeni: Ejus tamen consultu, Churradus quondam Dux Francorum, silius illius Chunradi, quem Albertus occidit; ungitur in Regem.

Colligitur hinc, † ante Friderici II. Imperatoris tempora, omnes Germaniæ Principes ad electionem Regis Romanorum fui sleadmissos, từm sacros, từm profanos, qvorum numerum ad 53.vel54.usq; ex Lamberto Schafnaburgens,

Abbate Urspergensi, aliisq; Historicis se collegisse, seribit Onuphr. Panvin. de Comit. e. 6. Qvi Principes tempore Interregni ad præseriptum vocati locum veniebant: & qvi ex copetitoribus, qvos plutes aliqvando fuisse legimus, majora suffragia serebat, Rex Romanoru appellabatur: Eamq; consuetudinem fuisse servatam usq; ad Friderici II. Imp. obitum, testatur Onuphr. Panvin, dist. loco. † Ur proinde Aventinus ex. co solo, qvod tunc temporis certi Electores non fuissent constituti, Imperium durasse successorium, causam asseredi minus, sufficientem habucrit,

# SECTIO II.

Liberrima eti amnum hodiè est electio Regis Romanorum in Imperio, nec Domui Austriaca alligata: ex qua tamen jure & ratione optima eliguntur Imperatores.

1. Non conveniume Politici, an Electio successioni in Imperiis praferenda.

2. Liberiora judicantur Regua electitia.

3. Carolus V. Imperium jure hereditario ad filium Philippum transferve ne-

4. Successionem non admittit libertas Imperii.

5. Liberrima est hodiè elettio Regis Romanorum. n. 14.

6. Electio condicionata apud veteres Germanos.

7. Cause Electionis conditionata.

8. Electio certa familia alligata, non est proprie electio. n. 9.

10. Electio qualis in Regno Francia fuccessorio. n. 12.

11. In Gallia Reges non eliguntur, sed fuccedunt.

13. Electio impropria in Regno Hispania successorio.

rs. Series continuata decem Impp. ex Domo Austriaca.

16. Error Tefuice Tobannis Rho.

17. Eundem errat errorem Johan, Bodinus.

18. Non juvat errorem Bodini jus preferiptionis.

19. Imperium quandog, per multos annos penes cereas fuit familias.

20. Rauones concrediti Imperii Domni Austriace per tam longum tempus. n.

23. Liberum est Archi-Principibus Electoribus, ex aliena familia cligere Impe-

24. Conflitutio pantificiain c. venerabile, extr. de clect.

25. Confront do inveter at a derogat buic Constitution Pontificie.

26. Non infringit Conflitutio gontificia electionem Impp, ex Domo Auffriaca.

rio hodie admittatur, Aur. Bull. eit, 2. Etst enim Politici adhuc nondum conveniant: † an Imperio lit consultius, electione caput gværere; an verd fuccessioni fefententia, & rationes, & exempla pr. c. 1. felt. t. Keckerman. 1. polit. 4. Henn. Arnif. lib. 2. polit, relect. c. 2. felt. 4. Petr. Gregor. Tholosan. de Republ. lib. 7. c. 4 n. 10. Christoph. Befold in ceream. prarog. grodede frecefs, Selett. Regia. Joh. Bodin. de Republ. lib. 8. c.5. & in meth. hiflor. c.6, † attamen existimaverunt

Ongoitaq; compore anteFride- Principes Germania, admissa in Regnis successione, libertatem po puli non saltem periclitari; sed ut Cui periculo per electionem eò cessio est radicata: adedo; liberam in Imperio electionem esse voluerunt.Factum inde,†qvod licetCatamé Germania, ut jus libera tuedan. & Thuan, nouno in loco attestantur. Christoph. Beiold. de. jurisdiel, imp. Rom. gv. 9. † Ire liqvi- 4 tatem Imperii est & Germanicz

Nationis, Gæden. in disturf. de e-

lett. Reg. Rom.

Liberrimam autem Principes Imperii esse voluerunt Regis Romanorum sive Imperatoris electionem; † talem nimirum, qvæ nec certo generi, stirpi & familiæ esset alligata atque adstricta... Ovam multis in Regnis etiamnum vigere videmus, ut nempeex ultimo defuncti filiis; lisve non exstantibus, ex frattibus; qvibus item deficientibus, ex agnaris proximis eligatur ex Ordinibus, qvi magis placet; & dignior judicatur futurus, Christoph. Befold. lib. 1. politic. cap. 5. n. 36. & lib. 2. de fuccefs. Regià differt. 1.n. 10. Matth. Bott. in disp. de natur. jur. Majest. & Regal.cap. 2. conclus. 9. † Qvod non moris erat, teste Tacit. in lib. de morib. German. Lchman, libr. 2. Chron. Spirenf. cap. 3. Melch. Goldast. de Majorat. lib. 3. cap. 11.n. 3. & seg. Besold, diet. dissert, 1. n. 12. Keckerm. lib. 1. polit, cap. 4. sed & codem jure adhuc sele gaudere gloriantur Franci ac Sveci, ut liquetex Constitutione Caroli M. Imper. de pac. publ. & divif. regn. S. 1. fol. 1.5. & traditis Goldaft. in-Seniorat, libr. 3. cap. 9. † Qvam. specié electionis videntur amplexatiOrdines, turn ut successionis

beneficio Bellorum civilium firpes eliderentur, Joh. Bodin, Ith. 6.

de Republ. c. 5. tûm ut jura majestatis, Regna ipsa, & Principatus meliûs à successoribus conservarentur, quæ ab Avis & Majoribus suis accepta seirent, & custodita.

Quo instituto nihil sapientius aut
Reipublicæ salutarius potuit excogitari, ut seilieet parentes spesuccessionis illius, ad filios suos
praeclare instituendos adducerentur, Hotsom. in Francogall. cap. 6.

Nimirum † nonvera ac propria est ejusmodi electio, sed saltem declaratio legitimi Succelloris. ejusos approbatio & allumtio. Ital ut voculà Electionis denotetur guratur, cig; subjectio & fidelitas rem hanc eleganter explanant Melch. Goldast. de Senioras. lib. 3. cap. n. n. z. & feg. Henn. Arnif. & cap. 6. Scett. 5. n. 34. Onuphr. Panvinius de Comit. Imper. cap. 6. Regn. Francor. & Imper. Roman. c.19. 12. Joh. Paul. Windeck.m. 6. fol. 19. Zepper. lebr. 3. de legib; Mofaicis, cap. 7. † Idemq; exemplo electionis in Regno Francia

pro-

probat Andreas Favynus in biftor. Navarra lib. 1. ubi ait: Ce mot d' clection en la formule du sacrè des nos Roys, & la demande, que l'evesque fais au peuple,n' est pris, que pour le consentement & l'approbation, que faice le peuple françois an facrè de les Roys, le quels parviennent à la Couronne de france, non par ele-Chion, voex & fuffrages de leurs subjeits, ains par succession & c. Ecquis enim nescit, † in Gallia Reges non eligi, sed jure hereditario succedere. De quibus tamen electio inhistoriis sapissime pradicatur, aded ut ctiam juxta formulam inaugurandi consveram, Archi-Episcopus Remensis, nomine totius populi dicat : Se Regent's Francorum eligere, ut patet ex formula inaugurationis Regum Galliar. relatà à Papyr. Massono inannal, Francor, in via Henrici I. Regis. Henn. Arnif. diet. cap. 2. Sect. 4. n. 47. † Ut verè dixerit Yvo Episcopus Carnotenfis in apolog. des Carelo Greffo Rege Francie: Communi confensu Episic porum ac Procerum jam pridem ipfum electum, & tamen hereditario jure Regnum adiiffe, Cabotius lib. 1. variar . jur. di-Nurat. cap. g. Arnif. dill. Sect . 4. n. 47. Goldaft. diet. cap. 11. 11. 3. 8 4. † Nec dispar ratio electionis Regum in Hispania, qvi & ipsi jure hereditario ad regimen & solium perveniút, Natal. Comes in histor, sui tempor, lib. 14. an. 1564 in sir e.. Christoph. Besold in discurs, de Monarch, cap. 4.n. S. Gold. st. de Majorat, libr. 3. cap, 9.n. 6. & sigg.

Sed non ita in Imperio nostro certo generiato; familia adstricha est electio; † qvam liberri- 14 mam & omnino absolutam verissime judicamus. Nisi quemreddat dubium † decem Impp, ex Domo Austriaca series continuata; Alberti scilicet Austriaci: Friderici III: Maximiffani I: Caroli V: Ferdinandi I: Maximiliani II: Rudolphi II: Matthix: Ferdinandi II: & in præsens feliciterregnantis Domini Ferdinadi III: qvæ per alterius familiæ Principem hucusq; nullam est passa interruptionem. Unde qvibusdam in familia Austriaca radicara videtur successio, † aded ut nimis auda- 16 cter sesuita Johannes Rho, Domum Austriacam appellaverit conjugem Imperii Romani, in. concione aliqua super victoria Prapropter vinculum nimirum indissolubile, qvod sibi imaginatur. † Idemý; jam dudum sensit Joh. 17 Bodin. lib. 2, de Republ. cap. 3, ubi scribit: in Austriaea gente Imperium Germanorum tam alte radices cgiffe,ut ejus evellendi vix ulla spes appareat. Etqvidem videtur juvari

S555 3

hac Bodini opinio jure præscri-18 ptionis, † qvam & Protestantes gvondam liberæ electioni adverfari putabant, ut paret ex conditionibus, Casarca Majestati ab iisdem oblatis: Daßhinführeaus Feinem Fürftlichen Saufe bren Ronige nach einander ermehlet foder genommen follen werden/bamie bie Rrenheit oder Wahl der Berfohen halber nicht in eine Berjahrung oder Gerechtigkeit geführet werden moge/apud Goldast. part. z tom. 1. Der Politischen Reichshandel. Ast neutiquam hoc liberum ele-Ctionis jus infringit: † cum & aliarum familiarum Principes per annos benè multos Sceptrum in-Imperio tenuisse compertum frabeamus. Duces nempe Saxoniæ annos 117. Duces Franconia annos 102. Sveviæ annos 110. Cafpar. Ens lib. 1. thefaur. polit. . Apotelesm. 6.p. 146. qvibus tamen ullum jus successionis hereditarium nemo attribuere ausus est.

Ac certe, ut † Domai Austriacæ jam longè ultra annos 180. concredita fuerint Imperii gubernacula, evidentissima svasit ratio.
Non solum, qvod Regna Domus
Austriacæ sint veluti murus salutis communis, immanitati Turcicæ oppositus, ex mente Caroli V.
Imperatoris apud Joh. Sleidan.
lib. 7. ad sin. sed & qvia potentia.

& reditus familia Auftriaca, die gnitati Imperatoria fustinenda sufficere videantur: † Qvin & vir- 21 rum hocce pramium quali exporoli V. habità, dicebat: Itanà de nobis & Imperio meritus eft Maximilianus Cafar, Sleidan, lib. 1. de ri ullum qvisqvam existimet; † cum aliis forsan permoti rationibus ArchiPrincipes Electores, ex aliena etiam familia in solium Improhibeantur: suffulti hoc Capirulationis membro. ver f. Bnd infonderheit follen unnd wollen wir une auch/fupr. cap, 11. n. 10. Qvo omni periculo ac juri præscriptio-

Hoc saltem dubium restar; † 24 an non electionem plurium Impp. de una cademé; Principum. Imperii samilia, prohíbeat Constitutio pontificia in cap. venerabilem. extr. de elect. ubi dicitur: Si predictus Dux (Svevia, Philippus) Imperium obtineres, libertas in electiones

Hione periret, & Imperium obtinendi de estero ceteris siducia tolleretur. Nam si prout olim, Fridericus Conradozvel Heinrieus postmodum Friderito he nune Fridericus Philippo, vel Philippus Heinrico (omnes ex Ducali familia Svevorum ) succederet, videretur Imperium non ex electione, fed ex successione deberi: prasertim cum mult: Principum ox Imperio aque fint nobiles & potentes, in corum prajudiciumredundaret, stnon nist de Domo Ducum Svepie videretur aliqvis 25 ad Imperium Affirmendus. † Sed repugnat hae Constitutio non modo præscriptæ immemoriali ac inveteratæ consvetudiniablmpe-

rio & urbe Roma receptæ; Sed &c concessioni divinæ, qvå Regnum JudæàDavide usq; ad Sedechiam, vigefimum primum ejus familiæ Regem permansir, & pollicitus erat Daus Davidi Regnum in ejus familià æternum, 2. Reg. 2. benè advertente Windeck, de elect. Imp. cap. 9. † Tantum seilicet abest, 26 Constitutionem Pontificiam, electionem Imperatorum ex Domo Austriacă infringere, qvæ nec libero Electorum juri, liberisq; corum suffragiis ex hoc Capitulationis membro qvicqvam præjudicare valer.

### SECTIO III.

Non solum cum Imperator in fata concedit, sed & cum ei alium, vel ob invaletudinem aut senium, aliamvè sonticam causam adjungi vel substitui necessitas slagitat, Rex Romanorum eligitur, permittente id Aurea Bulla Caroli IV. Imperatoris.

#### SUMMARIA.

- t. Duplex Electio secundum Panvinium : Libera, & gvasi coacla-
- 2. Ovasiconela quenam dicatur Lieblio? n.3.
- 4. Refellicur diffinctio Panvinii.n.s.
- 6. Imperatori viventi Rex Romanorum adjungi potest.
- 7. Quod antigritus receptumi. n. 8. 10.
- g. Laudes Imperatoris Marci Antonii Philosophi.
- 11. Impp. Antonius & Verus, Divi fratres appellati.
- 12. Etiamnum hodič vivo Imperatore eligipatest Rex Romanorum. n. 15. 19.

15. Ele-

13. Electio Ferdinandi I, ab Electore Saxon. & Sociis federis Smalealdici oppugnata.

14. Rationes J Ctorum Saxonicorum, n. 15.

16. Refelluntur ha rationes.

17. Plures electi Reges Romanorum viventibus adbuc Impp.

20. Notatur Limnaus tit. 1. Aur. Bull. nimis restringens. n. 21.

22. Ex justà demum causa, vivo Imperatore eligitur Rex Rom. n. 24.

23. Caufa electionis Ferdinandi I. vivente adhuc Carolo V. suscepta.

25. Regulariter non nisi volente Casare, et adjungieur Rex Roman.

26. Qvod observatum in clectione Maximiliani II.

27. Ut & in electione Ferdinandi III. n. 28,

DUplicem facit electionem Regis Romanorum Onuphr. Panvinius: † Omnino liberam, & quali coactam. Illam, fi Imperatores ante obitum, nullum Imperii designaverint Successorem: uti fuit electio Henrici I. Saxonis, & Chunradi I. Franci, Lotharii II. Saxonis, Chunradi II. Svevi, Friderici I. Enobarbi, Philippi Svevi, Othonis IV, Saxonis, Henrici Landgravii Thuringiæ, Guilielmi Comitis Holandiæ, Rudolphi, Adolphi, Albertorum I. & II. Henrici VII. Ludovici IV Bavari, Caroli IV. Boëmi, Ruperti Bavari, Sigismudi, Frider. III. & Caroli V. Imperatorum, qvi absq; Prædecefhabebant, renunciati fuere. † Dvafi coaffam appellitat Panvinius electionem, quum Imperator adhuc vivus, more vererum Prin-

cipum Romanorum, Imperii Successorem designare facit. Convocatis etenim Imperit Romani Elevel fratrem luos eligere, se præsente, procuratin Romanorum & Germaniæ Regem, qvi gradus est proximus ad lupremum Imperii fastigium: Qvæ suffragia non aded libera existimat, † qu'um multa,imò ferè omnia, in gratiam Imperatoris fiant. Qva ratione tres Othones priores, quatuor Henri-Wenceslaus, Maximilianus, & Ferdinandus I. viventibus Pradecessoribus suis, Imperii Successores designati fuerunt, & in Germaniæ Reges inuncti. Hactenus Onuphrius Panvin. de Comit. Insper. cap. 5. n. 22. † Qvæ distinctio gat, nec admittenda, nec Panvinio concedendum, cogi posse E-

lectores, ut ad solum Imperatoris nutum, Regem Romanorum ipsi adjungant; vel solo Capitulatio--nis membro hoc reclamante, inverb. Collen und wollen wir / die Churfurften ihre Erben unnd Dachkommen/zwieglicher Zeit ben i rer fregen wahl eines Romiften Koniges/bicfelbe / so offt fie es cinem Rinfer zu behuff / oder fonft dem heiligen Meich norhwendig und mustra befunden/qual bentebe geiten eines Momischen Ranfers/ re. vorzugehmer / geruhiglich bleiben laffen/ic. Ac 7 certe si Imperato: i, filium vel fratrem ad folium Imperiale evehenti, necessariò obsequendum esset, vel eo ipso Imperium reddereiur successoriun:, contra juratam promissionem in Capitulatione factam, de qvå diximus Supra c. 11. n. 10.

In co tamen non fallit Onuphr. Panvinius,† qvod Imperatori lucis usura adhuc fruenti,Romanorum Regem adjungi polle statuat, innuente hoe ipsum Capitulatione Casarea, in verb: Auch ben sebacuten eines Rémischen Ransers/20. Pro more se licet veterum Impp. Romanorum,† qvibus Coadjutores & Coimperantes adjungere, antiquitus receptum fuit: veluti probatur ex l. sin. st. de bered. instit. S. l. cum proponebatur. ibi: Divus Marcus & Commodus Impe-

ratores resiripserunt. ff. de appell. aliisq; textibus, in qvibus fit mentio Rescriptorum, à duobus simul Imperatoribus editorum. † :8 Qvò & faciunt in Codice Leges Gratiani, Valentiniani, Theodofii, & Arcadii fimul, ex qvorum rescriptis cognoscitur, quatuor fimul imperalle. Qvin & Leo Papa, Lothario & Ludovico Auguflis simul scribit in cap. Reatina ecclesia. 63. distinct. Et Imperator. Marcus Antonius Philosophus (fanctitate vitæ omnibus Frincipibus antecellens, atteffante Capitolino in ejus vina, † quen que providentissimum Principem, & virum religiosum vocat Papinianus in l, unum ex familia. S. ult. ff. de legat. 2. & consultissimum Imp. Gordianus in l. hereditas. C. de cestam, tutel. nec non prudentissimum & sanctissimum, ac philosophiæ plenum, Imp. Justinianus in l. cum Sillejanum. C. de his quib. ut indig. Gr. ) Antonium Verum, fratrem, ad Imperii partem adscivit, anno Christi 163. De quo fic scribit | Jul. Capitolin in vita M. An- 10 tonini Philosophi: Antonius fraerem fibi participem-post excessium Devi Pii à Senatu coactus Regimen publicum capere, in Imperio designavit, quem L. Aurelium I grum Commodum appellavit, Cofaremá, ata, Augustum dixie, atg, ex eo pariter caperine Rempubl. Tttt

De Lege Regia German.

publ. regere: tuncg. primium Roma-

num Imperium duos Augustos habere capit. Qvod & Spartianus in vità n', Veriattestatur. † Hig; Impp. Antoninus scilicet & Verus fratres, funtilliipsi, qvorum Leges & Rescripta à JCtissæpiùs citantur, qvosq; Divos fratres vulgo vocant, l. 3. S. fin. ff. de test. l. divi fratres. ff. de pan.l.z. in pr. ff. de effract. Anton. Augustin. in explicat. ad Modest. librum singularem, de excufat. tut. S. pratereà à tutela liberatur. Joh. Lecirier in tract. primogen. ub. 1. quaft. 7. Restaur. in trast. de Im-

perator. quest. 106.

Ad horum itaqve exemplum 12 † etiamnum hodie, vitam & Ipiritum adhuc ducente Imperatore, quandoq; ab Electoribus Imperii, Rex eligitur Romanorum, non in consortium potestatis; sed ut sit perpetuus Imperii Vicarius, & absente Imperatore atq; impedito, Imperium regat ac moderetur, mortuoq; eo ipso, sine ulteriore electione in nomen, dignitatem autoritatemq; Imperatoris succedat, Caninius in discurs. ad Aur. Bull. Caroli IV. Imper. pag. 43. Dom. Acum. in discurs. ad Aur. Bull. 2. concl. 13. & in traft. de Comit Imp. cap. 2. n. 27. & com. 1. de jur. publ. disc. 4. & 5. Anton. Coler. de jur. Imper. german. seet. 8. Joh. Limnæus de jur, publ.lib. 2, c.15. m.21. Georg.

Sigismund, Seld. in Bebenden/an Renfer Ferdinand/uber Ihr. Renf. M. Wahlun Soheit. Anton. Qvetta consil. 1. n. 22. † Multum eqvidem tempore Caroli V. Imperatoris, electionem Ferdinandi, fratris, oppugnabant Elector Saxonia & Socii fœderis Smalcaldici, apud Joh. Sleidan, bistor. lib. 7. & Frider. Horrleder de cauf, belli germ, lib. 4. cap. 9. † urgebantý; JCti Saxonici 14 Auream Bullam, qva in tit. 4. §.caterum quoties.mortuo demum laiperatore &vacante Imperio, ad electionem Regis Romanorum descendere jubet Electores. Addentes porrò, † ipsius Imperatoris commodum haut esse, Regni habere socium, aut certum successorem; propter votum captandæ mortis, jure improbatum, l. fin. C. depatt. ac fieri inde posse, ut Imperium perveniret ad Hispanos, dicentibo iis, quod tunc Electores & Principes Imperii consenserint, ut Carolus resignaret fratriRegnum Alemanniæ, & ipse nihilominus, qvi ampliùs Rex Alemanniæ non eslet, retineret jus Imperii, esleté; Imperator, tanqvam Hispanorum Rex, non Alemannia, qvam amplius non haberet: qvo ipio jus & libertas Imperii germanici sublatum foret. Auch. difeurs. de elett. Reg. Romanor. vivente Imper. apudGoldast. in polit. Imper. part. 2. Sleidan.

diet. lib. 7. & lib. 8. Petr. Heig. part. 1. quest. 6. n.42. & segg. Tob. Paurmeist. lib. 2. de jurisdict. c. 2. n. 45. 16 † Alt falso præsupponebant, Imperatore Carolo V. vivente, Ferdinando fratri, Romanorum Regi, æqvalem competituram potestatem: qyam non nisi ex concessione Imperatoris habuit; adeoq; remansitCarolusV.Imperator solus plenissimà præditus potestate usq; ad Imperii abdicationem, ut proinde nec parem, nec socium habuisse, dici queat, Ex quo etiam corruit votum captandæ mortis, qvod in personis illustribus, nedū cosentientibohaudqvaqvam prælumendum, arbitrantur Dd. inl. f. 17 C. de paet. Tantumq; abfuit, qvidquam rationes illas ICtorum Saxonicorum valuisse, ut non modò ipsemet Ferdinandus Carolo V. adjunctus, sed & posteà Maximilianus II. Rudolphus II. & nunc feliciter regnans Ferdinandus III. viventibus etiamnum & imperan tibus augustissimis Parentibus suis, in Reges acImperatores fuerint electi & designati : eodemá; jurc ac facultate, Imperatori adhuc vivo Regem Romanoru adjungendi, Archi Principibus Electoribus in Capitulatione modernâ, verbis discrtis reservatà, Supr. cap. 11. n. 15.

Jurco; tid fieri dixeris, si electionem cum successione compa-

rare velis. Etenim quod aliis in. Regnis per successionem, id in Imperio per electionem designatus consequitur. Certum verò est, quod in Regno successorio Rex filium aliumve, cui successio debetur, in confortium Regiminis sufcipere possit. Cum enim dilatio Regiminis, post mortem constituta, ejus solius favorem respiciat: utiq; Rex ei renunciare valet, l. post mortem. C. de sideicommiss. l. cum qui.ff. de ann. legat. Qvidni ergò Electoribus, Imperatore adhuc vivente, Regem Romanorum, & futurum Imperatorem eligere fas esfet?†Qvin & sanctionemAu- 10 reæ Bullæ Caroli IV. tit. 1. electionem hanc probare & admittere, rectissime infert Domin. Arum. discurs. 2. ad Aur. Bull. concl. 13. & de Comit. Imper, cap, 2, n. 27. ex generalitate verborum : Co offt und wann es in funfftigen Zeiten die Mothdurfft erfordern/oder sich der Fallzur Wahl eines Romischen Roniges / zum Renfer / begeben wird. Qvæ verba cum indistincte loqvanturde omni casu & necessitate electionis; etiam qvæ Imperatore vivente suscipitur, intelligi debent, arg. l. 1. S. generaliter. ff. de legat. præft. l. si pluribus. ff. de legat. 1. † Frustra contradicente Joh. Limnæo de jur. publ. libr. 2. cap. 15. n. 23. caqve ver-

Tttt 2

ba de casu Imperii vacantis, defuncto scilicet Imperatore, & non existente amplius, explicante, juxtatit. 4.5 s. Aur. Bull. tum, gvod in dict. tit. 1. Aur. Bull. verba illa: Go offt und wann es die Mothburfft erfordert/ sano sensu hanc rettrictionem non admittant: tumqvod subsequentia demum verba calum Imperii vacantis innuant: Ober sich der Fall zur Wahl eines Romischen Ron ges zum Ränserbegeben wird. Ergò verbis prioribus casus diversus, quando nimirum Imperatori, lucis usura adhuc fruenti, Rex Romanorum adjungendus venit, denotatur. † Et qvid de mente ac voluntate Caroli IV. Imp. dubitemus; cum is ipsemet, ut se vivente, filius Wenceslaus in Regem Romanorum. eligeretur, sollicitans, procul dubio Auream Bullam haut aliter in tellexerit, Cuspinian. in vità VVenceslai.

† Non tamen pro lubitu jus eligendi Regem Romanorum, vivo
adhuc Imperatore, Electoribus
permissum qvisqvam existimet;
sed demum si Imperator senio vel
morbo, aut plurium Regnorum,
regimine smplicetur; aliave necessitas emergat, Regisch; electionem
estagitet, Melch, Goldast, tom. s.
Canst. smp. Matth. Steph. de jurisd.
Imp. Roman. lib. 2. part. 1. cap. 2.n.
73. Petr. Heig. part. 1. quest. 6.

Schönborn lib. 5. polit. cap. 19. Reinh, Konigin theatr. polit. part. 1. cap. 24. Reinkingk lib. 1. de regim. secul. & ecclef. class. 3. cap. 14. n. 17. & segg. Daniel Otto in jur. publ. c. 14. fol. 541. Gerlac, Buxdorff, ad Aur. Bull. concl. 12. Dom. Arum. difc. 2. ad Aur. Bull. concl. 13. & . vol. 1, dife. Academ. 4. Onuphr. Panvin. de Comit. cap. 5. Sanê † Carolus V. dum de adjungendo sibi RomanorumRege laborabat has in medium adduxit rationes: qvia diversis ipseRegnis atq; populis imperaret, neg; posset continenter. este in Germania: qvia turbulentus admodum effet & periculosus Orbis Christiani, pracipue verò Germaniæ status, propter disfidium Religionis, propter vim atqve potentiam Turcarum, propter tunc excitatam seditionem atq; bellum Rusticorum: & qvia pet Imperium multa in fliciosè fierent, ac minus obsequenter, apud Joh. Sleidan. lib. 7. p.1g. 119. † His- 24 ce similes si occurrant causa, vel aliæ qvæqve prægnantes, ad Regis Romanorum electionem, vivo etiamnum Imperatore, deveniri permittit Capitulatio Casaica in verb. So offt Siees einen: Sian. fer zu behullt oder sonst dem beilt gen Reich morbwendig und rurt ch bernden/auch ben Lebzeiren umce Romischen Kanfers / mit / ober

Cap. XI.

wann berfelbe/ auff angelegte Bitte der Charfürffen/ohne gnugfame erhebliche urfachen verweigert weiden folte / ohne einiges Regierenden Ranfers confens vorzunehmen/ geruhiglich bleiben laffen / Gc. Ex 25 qvo etiam pareicit, † Imperatoris consensum ad electionem Regis Romanorum, vivo eo susceptam, requiri, nec diffentiente Cafare, Regem eligi poste, nısı justa subsit causa, Domin. Arum. in disc. 2. ad Aur, Bull. concl. 14. Joh. Limnaus de jur. publ. lib. 2. cap. 15. n. 30. Qva 20 de causa electionem † Maximiliani II. inscio Imperatore haud publicandam jud carunt Electores: prout constat ex relatione Simonis Schardii de election. Maximiliani II. & Adami ac Nic. Heiden de cademmateria, apud Goldast. in Po-27. lit. Imper. part. 1. † Qvod & in nuperrima electione jam feliciter regnantis Dn. Ferdinandi III. M. Decemb. 1638. observatum percepimus : Super facta enim electione, Calarea Majostatis placitum & consensum petierunt Dnn. Electores Denmach The Rang. Majfich ausvorigen Handlungen zuberichten musten/ warumb diese Ababl rorgenommen worden/ und fich dann gehähren wolte / daßbiefelbeigren confens unnd Berwilli-· gung bargu gebe. Go gelangite an 3(r Ray . Maj. 3hr/der fampth.

den Berren Churfürften /und ber Abwesenden gevollmächtigten Gefandten unterthänigffe Bitto/ Cie wolten nicht allein jolche ergangene Wahl vor fich gnabiaft bewillis gen : Sondern auch bero geliebten herrn Cohn / Konig Ferdinanden hierzugegen vermahnen/ daß Geiner Ron. Maj. dem beiligen Reich gu Chren / und Ihr. Churfürftlichen On. unnd Durd. 1. auch der herren Gefandten / gu berofelben gefaften fonderbaren cuten / auch unterthänigsten Vertramen nach/ mit annehmung folder dignitet und hoheit / fich endlich vernehmen laffen wolten. Bud zweiffelten Ihr Churf. Gu. und Durchl. jumal nicht / es wurden Ihr S.d. nial. Maj. fich gegen Ihre Ranf. Maj, guallem gefallen erzeigen/ Ihr in allen getrewlichft an bie hand geben / und derojelben ben tiefen Kricas-Buruhen allbereit vielfältig in der That erwiefenen Rubin / valor und Enfer nach/dem B. Reich wol und mittlich vorfiehen/mit angehefften erhieten/lolthes alles gegen Thre Rang. Diaj. in unterthänigkeit hinwieberumb juverbienen. † Qvod Cafar fummâ cum animi voluptate ac gaudio acceptans, inq; electionem filii consentiens, Electorum placita ac vota fingulari gratificatione prosecutus est, hiscè sormalibus: alle Tttt 3

The Renf. Maj. hette gants freundund anadiglich angehöret/was Thr Die Berren Churfürsten / auff vorige vergleichung der Wahl eines Momischen Ronigs / durch derselben Deputirte anbringen laffen/weren auch auff der Berren Churfurften ersuchen und begehren willig und gerne erschienen / und hetten numehr auch angehöret/ was ihre Churf. On. ju Maints / als Erts-Cantler/in Ihren felbst und übriger Ihrer herrn MicChurfurfte/ auch ber abwesenden zu Gachsen unnd Brandeb. gevollmachtigter Gefandten Mamen/der beschehenen Election halben/vorgetragen. Mun bedanckten sich zuförderst Ihr. Renferl. Majeft, gegen bie Berren Dit-Churfürsten gank freundlich und anadiglich/daß dieselbe fich beliebe Laffen/bie vieliahrige muhfame Ren ferl. Regierung/und barinnen aus. gestandene Trubseligkeiten in consideration zuziehen / unnd folchem nach die Mittel zu ergreiffen / wodurch deroselben ben ihren noch ilbrigen Regierungs-Zeiten/eine angenehme Benhülff miderfahren mochte/ und baf die Berren Churfürsten die Wahl eines Romischen Ronigs in funfftigen Renfer ju erheben/vor nothig erachtet/auch darinnen/vermog der Guldene Bull/ allbereits verfahren/dessen/als ihe res ben ie mehr unnd mehr zuneh-

menden Alter/und nach unnd nach erfolgenden Leibes unpäkliakeiten. einnigen gehabte desiderii, erfremeten fich J. Renf. Maj. von Berken/ und zwar auch umb so viel mehr/ weiln die Berren Churfurften und der Abmesenden Gesandte in fo quten Bertramen unnd einmutiger Berständnuß/die Wahl wircklich fortgeben laffen/auch Ihrer Maj. und dero Ernhaus die Ehre gegonnet/ und dero geliebtesten Sohn/ Ronig Ferdinanden, zu hungern und Bohmen / Ihren MitChurfürsten/als welcher ieniger Zeit dero einiger Troft unnd Stab ihres. Alters sen/vor allen andern erweblen wollen.

Bud weil derfelbe/ zweiffels ohne aus sonderbahrer schickung des Allmächeigen Gottes / von ihnen den Berren Churfürften/gu folcher dignicer gewürdiget unnd erhoben worden/senen The. Maj. der zuverficht / Gie werden auch benfelben mit getrewen Rathund That benfteben. Und wolten Ihre Kenf. Dt. auch thres theils in solche Wahl nicht allein gerne consentiren unnd willige/sondern auch vor fich felbst/ aleich wie Sie bifanhero / was zu des B. Romischen Reichs wolfahrt unnd gemeiner Christenheit jum besten beschehen konne/ an sich nichts unterlassen / also noch forders/so lange Ihr der Allmächtige

Gott

Bott bas leben verftreden werde/ fiftiren , auch es umb bie herrn bero newerwehleten Koniglichen Majest, mit aller Baterlichen informacion und handbietung zu as-

Churfürften auff alle begebenheit zu erkennen / unvergeffen bleiben/

### SECTIO IV.

# Qualenam sit discrimen inter Regem Romanofum & Imperatorem.

### SUMMARIA.

- 1. Regis Romanorum appellatione, ipse quandog, significatur Imperator.
- 2. Cafar & Rex Romanorum promiscue ponuntur. n. 3.
- 4. Non omnes discrimen inter Imp. & Regem Romanorum agnoscunt.
- 5. Defuncto Imp, Rex Romanorum electus statim est Imperator.
- 6. Propriè dicitur Rex Romanorum, electus vivo adhuc Imperatore.
- 7. Differentia inter Augustum & Cafarem,
- 8. Casares dicebantur Augustis & Imperatoribus cooptati, n.g. & 10.
- 11. Duo pluresve Impp. simul sceptrum tenentes Augusti vocati. n. 12.
- 13. Qui quondam Cafares erant, hodiè vocantur Reges Romanorum.
- 14. Rex Romanorum simplicem: Imperator verò bicipitem gerit Aqvilam in. insignibus.
- 15. Imperator Regi Romanorum tribuit titulum : Seiner Lichden.
- 16. Rex Romanorum Imperatorem Dominum fuum appellat.
- 17. Rex Romanorum non bullâ, sed sigillo utitur.
- 18, Resp. ad cap. venerabilem, extr de elect. & elect. potest.
- 19. Rex Romanorum defuncto Imperatore, fine ulteriori electione & confirmatione est Imperator, n. 20.
- 21. Aur. Bull. requirit promotionem Regis Romanorum in Imperatorem. n. 22.
- 23. Explicatio Aur, Bull. de bâc re. n. 24.

R Egis Romanorum appellatione ipsum qvandog; significari Imperatore, nemo Sanctionem Aureæ Bullæ perpendens, negaverit: in qua non semel attributa. Cæsaris, RegiRomanorum leguntur communicata, † Qvin & Cæ-

sar ac Romanoru Rex promiscue, & pro uno codemá; subjecto ponuntur, in tit. 4, & 5. Aur. Bull. Nec non in Ordinat. Camer. VVormat. anno 1495, tit. Wir Pralaten/Grafen/2c, in fin. Ibi : Bufers Koniglichen ober Renserlichen Cammer-

gerichts: † Atq; sic in pr. Recess. Imper. de anno 1512. Maximilianus dicitur Romischer Ronig. Circa finem verò ejusdem Recellis. S. als leund fede ic, idem appellatur Romischer Ranfer. Et gvod notabilius, idem Maximilianus in altero Recessie dicti anni 1512. S. Goldes alles unnd iedes ic. promittit als Romischer Renfer ben seinen Ronigl. Worten. Nimirum † & ii, qvi Imperatorem ac Regem Romanorum differre arbitrantur, haut rard ipsi discrimen inter utrumq; invenire nequeunt, tefte Seldio Vice Cancellario Imperii apud Coler. de jure Imper. Roman. th. 10. Es wissen unsere Rechtsge-Ichrten zu zeiten selbst den unterschoid zwischen einem Didmischen Renfer oder Ronig nicht wolzu finden. Ida; expeditum eft, fi defunchovel remoto ab Imperio Imperatore, eligatur RexRomanorum, Canin. in dife. 5. ad Aur. Bull. p. 43. & segg. † Qvistatim vielectionis, nulla prorsus dilatione attenta, Imperator est atq; vocatur, Domin. Arum, in discurs. ad Aur. Bull. concl. 21. pag. 113.

Ast vivo imperatore † si eligatur Rex Romanorum, qvi & titulo Regis Germania uti consvevit, Recess, Imper. Spirens. de anno 1542. inpr. & de anno 1557. in pr. ante Gasaris obitum, nomen & titulus

Imperatoris ei non attribuitur, sed propriè ac in specie Rex Romanorum tum appellitatur:perinde ut olim Cæfar vocabatur, qvi successorerat designatus, † Qvondam enim ita differebatAuguslus & Casar, ut nomen istius competeret soli Imperatori, qvirerum potiretur, nempe gvod effet facer, veneratione dignus, fortunatus, bonisque auguriis confecratus, Matth, Stephan. de jurisdict. lib. 2. part.1. cap. 1. membr. 1. n.18. & fegg. Sveton. in Vespas. Reinh. Königin theatr.polit.part. 1. n. g. Tob, Paurmeist. lib. 2. de jurisdict. Imp. Roman. cap. 4. n. 1. † Cæfaris verò nomen & dignitas secundariæ fuit porestatis & Imperii, certamg; indigitavit successionem: qvippe qui Augustis & Imperatoribus in Imperio Romano fuere cooptati, & qvasi Augustorum filii, atq; defignati heredes sive successores Imperii, qvi nobis hodiè sunt Reges Romanorum, † Cujus rei testis est Onuphr. Panvinius de Comit. Imper. cap. 3. in pr. ubi ait: Divi Angusti filii adoptivi (naturales enim non habuit ) & caterorum fequentium Imperatorum, quod familie Cafarum effent infici, Cafares omnes appellabantur, boc oft, è Cafarum gente in gram fuerant adoptati: Ex quibus posten Augustis fato fun-Elis, unus vel testameto vel electione,

tateris Cafaribus pralatus, Imperator & Augustus in defuncti Principis locum subrogabatur. Hin: factum, ut posterioribus temporibus, si qui ad Imperii fastigium atq. Augusti nomen essent promovendi, primo Cafares appellarensur, boc eft, Imperii heredes vel Successores: Quo nomine à privatis gradus erat ad Augusti supremam 10 poicstatem. † Et paulo post: Sic Divo Augusto Tiberius, Tiberio Cajus Caligula, Claudio Nero successerunt: qui omnes ex Cafarum gente, ratione adoptionis fuere. Nam & Divus Augustus, Cafar goog appellatus fuit, quod à D. Julio Cafare majore avunculo in Juliam familiam adoptatus fuiffet, cujus Cafar cognomen erat: ex quà adoptione ipse & omnes ejus heredes & Successores us a adNeronem Cafares disti funt, quod omnes Julia genti insiti per varias adoptiones fuissent. Etst autem reliqui deinceps Imperatores Cafares quoq fuos baberent, tamen ad familiam Caffarum, que in Nerone defecit, nullà ratione pertinebant. Hactenus Onuphr. Panvin.

Hinc & factum, † ut duo pluresvè Imperatores, simul ac semel sceptrum tenentes, vel pro una reputati persona, omnes Augusti fuerint appellati, veluti Ludovicus IV. & Friderico Pulcher Impp. qvi de seipsis ita loquuntur: Wir Ludwig und Friederich besennen/ bag wir uns mit einander verbunden haben ewiglich/ daß wir das Momische Reich / darzuwir bende erwehlet und geweihet fenn/ mit allen feinen Burden/und was bargu gehöret/nber alle bie Welt mit einander / gleich als eine Person besiken wollen / Ant. Coler. de jur. imp. germ. feet. 14. † Et aliud re- 12 fert exemplum Onuphrius Panvinius de Othone I. Imperatore, qvi filium suum Othonem juniorem, à Principibus in Cafarem electum & Aqvisgrani consecratu, se vivente, à Romano Pontifice Johanne XIII. iterum inungi & facrari fecerat in Augustum acImperatorem: qvi proptered ambo fuerunt'vocati Imperatores, Panvin. de Comit. cap. 8.

Solus ergô Cæfar quondam appellabatur, qvi vivo adhuc Augusto sive Imperatore, electus & Successor in Imperio fuerat designatus:† qvem hodie proprie vocamus Regem Romanorum. Licet inter hunc & Imperatorem, secundum Domin. Arum. in discurf. 2. ad Aur. Bull, concl. 21. & Joh. Limnæum de jure publ. lib. 2. cap. 15. in fin. alia qvoq; occurrant discrimina. † Primo enim, inquiunt, Rex 14 Romanorum electus in sigillis & insignibus Aqvilam duntaxat simplicem; at Imperator coronatus duplicem five bicipitem gerit VVVV Aqvi-

Agvilam, ex Margyard, Freher. in not. ad Petr.de Andlo de Roman. Im-15. per. lib. 2. cap. 5. + Secundo, Impera . torRegiRomanorum tribuit titulum : Geiner Liebden/ Recefs. Imp. Spirenf. de anno 1544. 2 2nd bieweil aberwir. Rex Romanorum vero Imperatori adscribit Majestatem, Seine Ranferl. Majeft. diet. Recefs. Spirenf. S. damit auch folcher Ordnung, Recefs, VV ormat, de anno 1545. S. wie benn auch Geine Liebden. † Tertio: Qvin & Res Romanorum Imperatorem Dominum fuum appellat, Recess. August. de anno 1548. in pr. verf. Go haben wir. Ibi : Bufers lieben Bruders und herrn. Recoss, de anno 1555. S. Solches alles und iedes/wie obgefdrieben. Ibi: die Renferl. Majeft. unfern lieben Bruder und Geren. Reinh. König in theatr. polit. part. 1. cap. 24. n. 8. Frider. Hortled. de cauf, belli germanici. lib. 1, c. 23, pag. 94. Addit Qvarto Domin. Arum. 17 † & hanc differentiam, qvod nempe Rex Romanorum non utatur Bullà, sed saltem Sigillo: qvam in rem allegat Clement. Romani, in fin. de jurejur. Lancellot. cap, 1. S. 1. quest. 3. lib. 1. in templ. omn. judic. Quetta confil. 1. n. 16. Martha de jurisdiet. part. 1. c.1p. 21. n. 25.

> Qvod verò dicitur † in cap. venerabil. extr. de clest. & elest. potest. Regem Romanorum, vivo Impe

ratore electum, in coedifferre ab Imperatore, gvod nondum fit coronatus à l'ontifice Romano: qvæ coronatio & confirmatio demum post Cæsaris obitum, faciat ipsum Imperatorem; Id certé Politici Saniores non admittunt, † cum Rex Romanorum, defuncto Casare, non à Pontifice, sed Electorun votis protinus in Imperatorem evehatur, Dom. Arum. diet. concl. 21. pag. 114. Nam ut heres futurus, dicitur heres, l. epift. ff. ad SCtum Trebell. & hereditas futura, hereditas, l. quasitum. S. si quis mibi. ff. de legat, 1. Ita & Rex, futurus Imperator, non attentà Pontificis confirmatione dicitur Impe-

Neq; prorsus necessaria est Coronatio & confirmatio Pontificis, ut multis demonstratum dedimus Suprà cap. 2. sent. 9, † Sed 20 mortuo Imperatore, fine ulgeriore electione ac confirmatione, Rex Romanorum Imperator promovetur, ipioq; jure Imperii potestas ac titulus in ipfum trankt. Tob. Paurmeist. lib. 2. de jurisdict. Imp. Rom. cap. 4. n. 4. & 5. & cap. 5. n.3. & 4. Reinh. Konig in theatr. polit. part. 1. c. 24. n. 7. Matth. Stephan. de jurisditt. imper. Rom.lib.z. part. 1. cap. 2. n. 49.7 At nonne : pecialis requiritur promotio Regis Romanorum in Imperatorem, in

Aur.

Anr. Bull. tit, 2. 5. 2. 5 3. In verb. Es habe denn zuvor der mehrer theil der Welt und Chriffenheit ein weltlich Baupt/nemlich einen Romischen König/zu einem Regfer fünftig zu erheben erwehlet/ 1c. Et in verb: bafiich ben ben Tremen/damit ich Gott un dem heiligen Reich verbunden bin / nach aller meiner Erfantuuß und Berftand/ mit der Hulffe Gottes wil erwehlen / ein Weltlich Haupt/dem Chriftl chen Bolck / bas ift / einen Momischen . Konig zu einem Renfer zu erheben/ 22 etc. † Eademq; habentur verba in tit. 1. §. 19. & 21. lit. 18. tit. 20. tit. 28. §.s. qvæ certè specialem aliquam promotionemRegisRomanorum in Imperatorem innuunt, Electus nimirum dicitur in Regem Alemannia,& in futurum Imperarorem, ut loqvitur Monachus S. Juftinæ Paduanæ, lib. 1. de reb. Infisbr.

Car la premiere partie tesmoigne le dront, qu' y ont les Electeurs & l' Esleu, & la seconde tesmoigne celuy, qui oftreferve an S. Siege. Caninius fur La bulle d' orce. p. 50. † Sed videtur 23 ibldem Carolus IV. Imperator ad tempora sua respexisse, qvibus Coronatio Pontificia pro complemento Imperatoria dignitatis putabatur necesiaria. Cujus petendæ gratiâ 20. Peditum & 4. Eqvitum millia Romam profecturo Imperium præstabat, Casp.Ens in the f. polit. aposel. 6. TAccum post- 24 cà Electores animadverterent, nthil realitatis Papam dignitati Imperatoria conferre, ecsg; fumtus adversus hostes Imperii utilius erogari posse; omissa Coronationepontificia, rem omnem folà ipsorum electione perfici, rectè constituerunt, Arum. diet. concl. 21. fol. 115.

### SECTIO V.

Vivo Imperatore, Rex Romanorum non nisi delegatam habet potestatem. & qvicqvid in Imperio agit, non suo ac proprio, sed Imperatoris nomine censetur exercere.

SUMMARIA.

- 1. Rex Romanorum nomine Imperatoris administrat Imperium.
- 2. Num ordinaria competat Regi Romanorum jurisductio?
- 3. Argumentum affirmative fententia primum.
- 4. Secundum argumentum.
- 5. Plurimi Reges Romanorum cum Impp. simul imperarunt. n. 6. 7.
- 8. Tertium argumentum. n. g.
- to. Quartum argumentum.

11. Rex Romanorum Status Imperit, Ordines suos appellat.

12. Drintum argumentum. n. 13.

14. Judicium Matth, Stephan. de jurisdictione ac potestate Regis Romanorum in Imperio.

15. Wivente Imperatore, non nisi delegata competit potestas Regi Roman:

16. Prima bujus sententia ratio.

17. Secundaratio.

18. Tertiaratio. n. 19.

20. Respons. ad contravium fundamentum primum.

21. Respons, ad secundum fundamentum.

22. Responsio ad tertium: quartum: I quintum argumentum.

23. Absente Carolo V. Imp. non nistrevocabilis Ferdinando Regi competite potestas.

24. Carglo I'. regnante, Ferdinandus Rexnibil proprio nomine gessit.

25. Administratio Imperii à Carolo V. fratri Ferdinando mandata & commissa.

26. Commissio bac non fuit cessio & resignatio Imperii. n. 27.

LI Aut nihil itag; discriminis inter Regem Romanorum & Imperatorem existit, veluti ex dictis in Sectione pracedenti ad oculum patet. Idá; ex diversitate potestatis longè clarius redditur: † qvippe qvam in Imperio Rex Ro. manorum non jure proprio, sed nomine Imperatoris, spiritum & vitam adhuc ducentis, exercet. Qvod tamen non omnes concedunt, sed vivente etiamnum Imperatore,† Politici qvidam, Regi Romanorum jurisdictionem tribuunt ordinariam, h. e. talem, qvæ ipfi competat ex Lege Imperii, auctoritate publică, seu electione & consensuStatuum, nomine proprio, non mandato & autoritate Imperatorià, Thomas Michael de jurisdict. concl. 29. Georg. Schonborn lib. 5. polis. c. 19. Reinkingk lib.i. de regim. fecul. & ecclef. class. 3. cap. 14.n. 40. & segg. Reinh. Konig part, 1, theat. polit. c. 24. n. 9-

& legg.

Et qvidem primo intuitu non videnturrationib. destituti. † Et- 3 enim (1) si Aureæ Bullæ sanctionem inspexerimus, ordinariam. potestatem & jurisdictionem in Imperio fuisse ei attributam, fateri necesse habebimus. Ita enim. verba habent Aur. Bull. Carol. IV. in tit. 2. S. pen. Diese Confirmation aber folder / fo also erweblet/ einem ieden Churfürften infonderheit anfänglichen in seinem Kontglichen Damen thun/unnd hernach unter Kenferlichem titulernewern/

etc. Qvo ipso confirmatio nomine Regis Romanorum proprio,

facta indigitatur.

4 (2) Accedit † Constitutio Friderici Imp. de pace constantie in pr. Ibi: Nos Romanorum Imperator Fridericus, & filius noster Henricus, Romanorum Rex concedimus vobis Civitatibus, locis & personis Societatis Regalia & consvetudines nostras tamin Civitate, gram extra Civitatem, &c. Ex qvo in Imperii societatem cum Imperatore, adhuc vivente, receptus videtur Rex Romanorum. † Cui adstipulatur autoritas quorundam Historicorum, qvi sic electos Romanorum Reges cum Imperatoribus superstitibus simul imperasse scribunt: veluti Otto II. cum Patre imperavitannos qvinq;, menses qvatuor, dies tredecim. Henricus II. cum. Patre Conrado imperavit annos novem, menses duos, dies sex. Henricus III. cum Patre Henrico II. annos duos, menses quatuor. Henricus IV. regnavit cum Patre annos qvinqve. Onuphr. Panvin. Rom. Princip. lib. 3. de Otton. Magno. † Pariter Maximilianus I. regnavit cum Patre Friderico III. annos septem, menses sex. De quo Hermolaus Barbarus in Oratione de cooptatione Maximiliani I. gratulatoria, Reipublica Veneta nomine babità, ad Fridericum III. Imper.

ita alloqvitur Maximilianum: Magnaper se res erat, omnibus pun-Etis, omnibus suffragiis, & ut ita dicam, tributim centuriatimg, declaratum effe Regem Romanorum, sed fecit oceasio majorem. Eat sunt Reipublica Christiana tempora, isq. habitus Imperii, ut non tam speciosum. fuerit, se Regem creari, qu'am necesfarium, nec ad futura modò, sed prafentiarerum momenta salutare omitco. † Etpaulo post : Nibil enim\_ aliud cogitasse video summos Viros, qvi te Patri tuo, Principi Nobilisimo sed annorum pleno, Socium addidere; gramut ille consilio Rempublicam. tu laboribus & operibus adjuvares poffis.

(3) Factum quoq; inde,† ut Rex Romanorum non solius Cæsaris, sed etiam proprio nomine & autoritate conscripserit Comitia, ut patet ex Recess. Imper. Spirenf. de anno 1542. S. und bamit. Ibi : 3m Mamen Romischer Renserlicher Majestat/und für uns felbsten. Recess. Augustan. de anno 1548. in pr. verf. Go haben Bir (Ferdinand Momischer Ronig) in frafft hochgedachter Römischer Kenserlichen Majestat/unsers lieben Bruders und herrn/ uns gegebener Wollmache und beimfiellung / auch für Uns selbsten/ als Romischer Ronig. Item de anno 1555. S. un im fall! verf. Aledenn follen/cum S.feq. & S.

Vyyva

Mach

Mach dem. verf. dieweil uns dann in frafft von hochstgemelter Renferl. Majestot habeder Bollmacht/ an Jhr. Liebden und Kenserl. Manstatt/auch für uns selbsi/als Kömischer König /ans erheischung obligenden Umpts gebühret/ hierunen einschung zu thun. † Et clarius in Recess. Norib. de anno 13.42, in pr. sub pæna Banni imperat. 5. umd danut solches alles. & qvidem ex plenirudine potestatis, 5. Würde sich aber iemand/ Ibi: Aus Kömischer Kenserlicher und Königlicher Macht und Boilkommenheit.

(4) Qvinimò † Rex Romanorum vivo adhuc Imperatore, caput Imperii dicitur in Recess. Augustan, de anno. 1555. S. Bud im fall. verf. Alsdann follen die Churfürftliche desutirte Surften und Stande ihr rathliches Bedencken iederzeit an diefelbige Ihre liebben unnd Renferl. Majeft. oder unfere Commiffarien gelangen laffen/und daruber fich Mere Liebden/ und Sie mit ihnen/an ftatt Renferl. Majeft. 0. der Buser / als der Häupter / wie brauchlich und herkomen / vergleichen und vereinigen. † Er hine Ferdinandus Rex Romanorum, Electores, Principes, atque Status, sitosOrdines appellitat in diet. Recefs Augustan.verf. Machdem.Ibi: durch Ihre Liebden und Renferl. Maj.

Enfere unnd des heiligen Reichs Stande und Glieder. Et paulopoli: In Ihrer Liebde / Renferl. Majchär/Unfer/ und des heiligen Reichs Stadt Alm. Et &, denmach in Ihrer Liebde und Kenferl. Majauch Inferund des heiligen Reichs Stadt Angipurg. Nec non & Sofich dann / Ibi: Anfern Neven und Churfursten / dem Ergbischoff zu Mannig.

(5) Idg; ipsum non parum confirmari videtur † novella Impe- 13 rii Conflicutione, de ordinat. Camer. part. 2. tit. 18. in fin. ubi hæc verba habentur : baß die absolutionvon der Aacht / anders nicht/ bann mit Threr Liebde und Renferlichen Majeståt/eder dero abwefeus/Enferm/als Romifden Ronigesvorwiffen und willen. Imd in genere† concurrentem Regis Ro- R manorum cum Imperatore jurisdictionem, Constitutiones quzdam innuere videntur, part. 2 tit. 10. in pr. vor der Kenferl. Majeft. Wne/als Romischen Konig / oder bem Renserlichen Cammergerichre. Tie. u. daß alfdann bie Kenfermischer Kontgete. Er in. 18. in pr. Durch die Kenferl. Majest. ober Bus/ale Romifden Ronig/ &c.

Rationibus hisce militant

præ-

-- prædicti Dd. Regi Romanorum vivo etiamnum Imperatore elefto; potestatem ordinariam, quam proprio nomine exercere queat, 71 tribuentes : † Qvibus etiam afsentitur Matt. Stephan. de jurisdiet. Jah. 8. part. z. cap. u. n. 53. ubi ait: Regem Romanorum (1) perpesition effeVicariumImperatoris Romani à Lege, h. e. electione & cor ben su omnium Imperii Statuum.constitutum. jurisdictionem-4; ordinariam, suo ac proprio jure-habentem. (2) Idem cum Imperatore habere tribunal & auditorium. (3) Nihil omninò differre ab Imperatore, nisi ambitu minoris circuli, ut Scapha à Navi, per l.Scapham. ff. de eviction. l. ult. ff. de fundo inftr. legat. (4) Mandatum habere cum libera, cujus vi omnia regulariter possit facere, qvz Imperator, cujus sit Vicarius; nisi expresse qvid sitsprohibitum, vel iplemet Imperator facere non foleat. Nec abnuit Joh. Limnaus de juropubl. lib. 2. c.sp. 15. n. 40.

15 Sed certé † tanti hac ponderis non funt, ut quoed exercitium, potestatis ac jurisdictionis in Imperio, omnia inter Regem Romanorum & Imperatorem aboleant discrimen. Quin petius Regi Romanorum vivente adhue Imperatore, non nisi potestatem delegatam competere, ipsumá; non suo aut proprio, sed saltem In peratoris nomine Rempublicani administrare, dixerim cum Gilman in Symi horem. Cameral. & Tob. Faurmeistero de jurisditt. Imper. Roman. lib. 2. cap. 5. n. 8. & fegg. 1 Sienim (1) verum, uti certè verissimum. est, Lege Carolina ipso creationis facto, in Cæsarem omne Regis Romanorum jus conferri: utic; hoc ipfi invito rurfus auferri non poterit: ex regula vulgata, quæ non patitur jus nostrum, nobis invitis in alium transferri, l. id good nostrum. ff. de regut. jur. Qvod tamen fieret, si poteitatem, In-peratori electo semel concessam & datam, vivo adhuc co, Regi quoq; Romanorum tribueremus.

(2) Eog; respicit † conventio Protestantium cum Casare Anno 1532. Svvinfurti facta: Ut fi qvando Rex Romanorum crearetur vivolmperatore; non suo sed solius Imperatoris nomine Rempublicam administret, necullam sibi potestatem aut imperium arroget, Christ. Befold. de jurisdiet, Imper, Roman. gvaft. 13. Anton. Coler, de jur. Imper, german, sect. 9. Reinh, König, in theat, polit, part. 1. cap. 24. n. 12. Et ne Principes atque Ordines Imperii ullà ci teneantur fide aut jurejurando, nisi post mortem Calaris, Joh. Sleidan. 1.8. (3) Ac certé nec jurisdictionem

nec

706 nec ullam aliam potestatem Regi

Romanorum, vivo Imperatore eventualiter saltem electo, com-38 petere, † diserte ostendit Capitulatio, in quam juravit Rudolphus II. Rex Romanorum, superstite parente Maximiliano II. Imperatore creatus: Wir sollen und wol-Ien uns auch feiner Regierung noch administration im Beiligen Romischen Reich weiter oder anders unterziehen / dann so viel uns dessen von Renf. Maj. vergonnet und zugelaffen wird. Daß wir auch Ihr. Kenf. Maj. die Zeit ihres Lebens an ihrer Hoheit und Würden des Renferthumbs feine Frrung oder 19 Eintrag thun follen und wollen. † Eademá; claufula inferta fuit Capitulationi, cum jam feliciter imperans Dn. Ferdinandus III. vivo ctiamnum Dn. Parente Ferdinando II.Rex Romanorum Anno 1636. eligeretur. Qvæcung; verô ab Imperatore expedienda committuntur, non jure proprio competunt, fed fecundum naturam mandatorum Ariche sunt intelligenda, nec ultra fines præscriptos extendenda, l. diligenter ff. mandati. Jacob. Menoch. confil. 72. n. 10. & conf. 189. n. 6. Rol. à Valle confil. 1. n.134. & 35. Dec. confil. 172. col. 3. in pr. Purpur. confil. 580.n.6.

Nec facessunt negotium, qvæ suprain contrarium adducta fuere. Nam † (1) non agitur in tit, 21 20 Aur. Billa Caroli IV. Imp. de Regibus Romanorum, superstite. adhucImperatore, sed sede vacante ac Casare defuncto electis, qvi statim jure electionis vices Imperatoris consequentur, Qvid ergo mirum, ordinariam ac Imperatoriam potestatem ipsis competere: qvæ certè potestas non tribuitur Regi Romanorum, vitam & spiritum adhuc ducentelmperatore, cujus saltem Vicarius' est Rex Romanorum: adeog; non nisi Imperatoris nomine potestatem exercet.

Qvæ verò (2)† de Societate Imperii filiorum qvorundam Regnm Romanorum cum parentibus narrantur à Panvinio, & ex jure feudali in hanc rem proferuntur , non certe obesse possunt; qvia non exponitur, qvomodo & gvibus pactis ac conditionibus Imperii administratio ipsis fuerit communicata. Ut proinde ex eo, quod voto & affectione paternà in Imperio ad suos transferendo filiis indultum est, ad jus commune de potestate, in Reges designatos Imperatores transferenda nihil inferatur. Tob. Paurmeist. cap.s.n.g.

Ad (3)(4) & (5) Respond: † Non loqvi textus illos & Recessus Comitiorum in genere de Regibus

Romanis, superstite Imperatore creatis: sed saltem de Ferdinandol. cui frater Imperator Carolus V. vices suas peculiariter mandaverat. Etsi enimibidem Ferdipotestatem fibiarrogave videatur: manifestum est exactis Comitiorum de Anno 1555. S. Damit aber. verf. Co haben Thre Liebde unnd Kanferl. Maj At. Bus/ als Momis feben König/freundlichen und brü-Derlichen ersuchet / daß wir in Abund Renf. Mai. porwejen/ und die fem Meichstage benwohnen wolfe ohne hindersich bringen Gewalt gegeben. Er S. Bud wiewol. Wi: bo den Moderatorn jolche Zweifel/ welche den ordinem oder modum. procedendi, und wie fie in der moderation verfahren foleen / betreffens de einfielen, die sie an die Känftel. Maj. oder Ihrer Liebbe und Kinund Herr/und mo Shre Liebdeuft wirde/von Shver Liebde und RanPerfon folchen Melchetag befuche/ und dem benwohnen/ 2c. Irem S. And wiewol. verf. Co haben wir im Damen unnd an frait Hochgedachter Ranferlichen Majeft. uns enefd,loffen. Er S. Coldies alles un iedes gereden und versprechen Wir an fratt und im Manien ber Ranf-Majeftat. Item S. Go fich bann. vers. Sekens ordnen um d wollens daß Seine Liebde/ als Ern Cans-Känferl. Majeffat / unud wo die ausserhalb des Dieiche were / un= fert wegen unnd an unfere fratt/ic. † Nectoto co tempore, gvo Caro- 24 Ferdinandum, Regem Romanorum, in administratione Reipublicæ qvicqvam proprio jure ac nomine fecisse, paret ex commis. hone postremà die 7. Septembr. an. 1556. Sudburgi in Selandia, à Carolo ex Germania in Hispaniam. † Et clarius adhuc ex Epistola ad Johannem Comitem Hojensem, fieb dato Gandavi 27. Asgust. anno

quam de nostro dilecto fraire Ferdinando Romanorum Rege babemus, ei in nostrà absentià, liberam, plena, nullisq. limitibus atg. conditionibus circumscriptam administrationem & gubernationem Sacri Imperiitradidimus atq, commissmus, Goldast. 26 diet.loc.p.1g.576. † Qvam commissionem etsi qvidam Romani Imperii cessionem & refignationem interpretentur, in quà sententià ctiam fuit Sleidan. libr.ult.biftor.in fin. pag, 872. reverà tamen nil nisi negotia gerendi continet. Si enim mens renanciandi juribus Imperii fuisset; id non ad Ordines universos, ad quos scripta fuit Epistolailla, Sudburgi data, sed ad manus Electorum, à qvibus Imperii nomine dignitas Imperatoria in 27 eum fuerat collata, fecisset. † Id

qvod secutum resert Thuan. bist. lib. 21. ubi scribit, SeptemViros cum Ferdinando Francosurtum. convenisse, eodem qvoqve Legatos Caroli V. Ducem Aurariensem, D. Seldum, & Wolffgangum Hallerum venisse cum Caroli mandatis, ejus nomine dignitatem Imperatoriam ejuraturos; & in Ferdinandum Regem Romanorum translaturos: Acceptis etiam Caroli mandatis Septemviros ejus voto annuisse, ac veteri more & ceremoniase. dinandi inaugurationem peractam suisse, Michael Beuter in continuatione Sleidani libr. 2, in pr. David Chytr. in Orat. de vitá & morte Imp. Caroli V. apud Kirchner. in curr. Impp. Regum & c. Münster. in Cosmogr. part. 3. cap. 19. pag. 462.

### SECTIO VI.

Ut in Comitiis universalibus, ita etiam Electoralibus, pro eligendo Rege Romanorum, vel novo Imperatore institutis, convocandi jus (tie Unsage) soli Saxoniæ Electori, vel absente eo, Mareschallo Hereditario competit. Non etiam in reliquis

Comitiis & conventibus Electorum particularibus.

- t. Jus est Mareschalli heredisarii in Comitiis, Status Imperii ad consultationes convocare,
- 2. Sed ad juffum Cancellaria Moguntinensis.
- 3. Vindicarunt hoc jus Marefehalli, Status Imperii in Cometiis Ratisbonenfibus 1613.

4. Non semper eodem modo jus convocandi exercetur.

5. Convocatio Statuum ad jussum Moguntini, prins Electori Saxonia est intimanda.

6. De quare transactum inter Moyuntinum & Saxon. an. 1562.

7. Absente Electore Saxon. Moguntinus immediate Mureschallo hereditario convocationem injungit.

8. De qua priùs Marefchallus Legatos Elector, Saxon, certiores reddit.

9. Ad juffun Imper. Marefehallus hereditarius absg. ulteriori mora aut certioratione, Status convocat.

10. Ad audiendam propositionem ipsemet Cesar Status convocare jubet.

11. Qvid-fi nomine Cafaris, Moguntinus jubeat Status convocari.

12. Hee cesam obtinent in Comiciis Electorum, pro eligendo novo Imper. vel Roge Romanorum habendis.

13. In reliquis Comitiis Electoralibus non Marefeballus hereditarius, fed Moguntinus babet jus convocandi

14. Transactio inter Moguntum & Saxon. Electores hac de re-

I Nter jura Marcschalli hereditarii non minimum certè est, † qvod in Comitiis Status Imperii ad deliberationes & consultationes convocet, tempore ab Electore Moguntino ad id destinato. Etenim hereditario Marcschallo jus convocandi Status (tic Unsuge) ad justum Cancellarie Moguntinensis competere, ex observantia plurimorum; Comitiorum. Actis notissimum est, † yeluti qvoqve apparetex relatione Sixti sommers, qvondam SubMarcschalli hereditarii, Bou des B. Reschs Erbmarschalle Umpte Borwaltung/Supra capito. Self. 6.n. 28. verbotenus relată, sub Rabr. Bon Unsugung zu der Rans und Sien Diaj.

Hofdienst und Reichs Nath, Ideòque cum in Comiriis Rausbonensibus 1613. Director Austriacus proponeret, daß ihnen den Directorn
aus der Männkischen Canselen
were angesagt worden/ sie solten
um dren Shr nach mittage den Finsien Rath zusammen fordern lassen/ dorauff sie sich eutschuldiget/
mit Borwendung/ dieses gehörere
nicht ihme/ sondenndem ReichsMarschalln. Dorauf du Männtischen geantworter/ der ReichsMarschall were damis wel zu frieden: So haben doch viel Fürstliche Räthe dieser Convocation als
dem Kerkommen zu wider contradieirer, und sonderlich Sachsen Me

bem Chursursten zu Sachsen/2c. als welches wegen/ der Erbmarschalt im Fürsten Rach were/ hierburch eingegriffen. Erinnerte derobalben/ man wolle hinfüser die Unfage gebürlich und wie herfommen/ergehen lassen. Qvod & monuerunt Bambergensis Episcopi, Saxo-Eisnacensis, aliiqi Legari. Dom. Arum. de Comie. Imperii cap. 6 n.77.

Ne tamen † Mareschallus hereditarius hac in re impingat, ad num ad justum Moguntini Elechoris, vel ipfius Cafarea Majestatis fiat convocatio. Nam (1) † si Moguntinus Elector Principes ac Status Imperii convocari jubcat, prius id Electori Saxonia ceu Armer in allegato loco : Do der@hurfürst zu Mannt oder Sein Cants. ler dem Erbmarfchall oder feinem de befehlen/ die Stande zusammen fondern daffelbe bent Churfurffen vorhanden / zuvor anzeigen/unnd borauff des Churfirfien gu Gachhanc fencentiam transactio inter Danielem Moguncinum, & D. Augustum Saxonem Electores, Francosuri. Anno. 1562. inita in quane verba habentur: Auss allen Reichstägen unnd Reichsturfamillungen/ do der Churstürst zu Sachsen zur stelle ist/ fol der Churstürst zu Mägnis oder Sciner Liebbe ahin verordnete Räche/due Unsachsen sellen Schreften zu Sachsenselbst den Eintrückten zu Sachsenselbst oder in seiner Liebbe aus ihrer Caniselen ferner beschien mögen dem Erbmarschall dieselbe umbhero zutragin.

(2) At procedit horfolummodo, si Elector Saxonia ipsemet intersuerit Comitiis. † Nameo absente, Elector Moguntinus haut
opus habet reqvirete justum Consiliariorum ac Legatorum Electoralium Saxonicorum, sed ipseconvocationem Mareschallo hereditario injungit. † Qvi tamen
priusquam Status convocat, Legatos & Consiliarios Saxonicos
de eo certiores reddit, did. transast. Francosure. In verb. Bann aber
Geine Liebde (ver Chursusstinus Cagen nicht personlich
senn senten ihre Reicheversammlunge Cagen nicht personlich
senn/ sondern ihre Ritter fel der
Chursus ihre Minnes den Unsagezettel den Erbmar chall geben
lassen/ dannt er denselben erst de-

nen Churfürfil. Gachf. Marhen zeisgen/ und folgends umbher tragen

mege/20.

(3) † Si verò Cæsarea Majestas Imperatoris iuffhm Mareschallus tione, vel Moguntino, velSaxonirabr. Bon Anfagung zu der Ranf. ober Konigl. Diai. Bofbienft und Meicherath, Erfelich/fo ein Romis Erbmarfchall / oder feinem unter-Martchall eigener Perfon befohlen/ jum hofdienft/ Proposition, 0der in des ReishsMach/ da Ihr. ben vorzubringen / angusagen / so fem unterMarfchall icdem Gtanwie esihme jum gelegneften. Go nicht alle Stande / fondern allein Miche Churfürffen oder Stände fobern/fol er folches auch thun/un bebarff daffelbe bem Churfürsten te Casare, Commissarius ejus Mareschallo mandare solet, Stabit Lehmannus in Chron. Spirenf. lib.7.cap.24.n.5. Die erste Infage zur Proposition gebühret der Känf. Mai. oder Ihr. Mai. abwesend/dero Commissarien, welche zu ihrer gelegenheit/und nach dem sie besinden/ daß die Stände in guter anzahl gegenwertig senn/ ionderlich aber/ wann der Churfürsten Kathergänhet ist/ durch des Reichs Marschall den Ständen unnd Gesandten lassen ansagen/zu was Zeit sie sür Ihrer Känserlichen Mai. oder auff dem Rathhause erscheit nen sollen/ 20.

(4) Accidit tamen quandog; † 11 ut nomine Majestatis Cælareæ Elector Moguntinus convocati jubeat Principes & Status Imperil. Qvo casu Electori Saxonico hoc saltem notificari sussicit, si ipsemet præsens sit. Secusverd si ejus nomine Consiliarii vel Legati comparuerint. De qvo ita scribit Sixtus Sommer dies. loco. Mirde aber des Bischoffs von Manus Cantiler/ aus Beschloer Kenserl. oder Königl. Maj. dem Marschall ansagen/ die Stände jusanmen zu beruffen: So also dann der Churssürst von Sachsen personisch entsgegen/ sol Seiner Chursürsslichen Durcht. solches ersellich angezeiget werden. Bere aber Seine Churssürstl. Durcht, personisch nicht entsgegen/ so ist der Marschall nicht

Xxxx 3 febru

fchuldig/ Seiner Churfl. Durchl. Botschafften bescheids darauff dewertig zufenn/fondern folanfagen nach laut des Renferl. und Ronigl. Befehliche Db gleich folches denen Sachfischen Rathen nicht gefällig/ wie sich dann derhalben auff denen Meiche Tagen 311 Regenspurg/ Spener und Dlurnberg viel irrung

zugetragen.

nere placuit.

(5) Hæcqve ita observantur non solum in Comitiis Imperii universalibus; † sed etiam particularibus & Electoralibus iis, inqvibus de electione novi Imperatoris, vel co adhuc vivente, Regis 13' Romanorum agitur. † In aliis verò Comitiis Electoralibus, jus convocandi non Mareschallo hereditario, sed Electori Moguntino competit: ex transactione inter Moguntinum & Saxonem, E-14 g. Wann aber fonften, quam transactionem vérbotenus huc appo-

Aufffat und Bergleichung wegen der freitigen Unfage zwischen Chur Manns und Sachsen/ Anno 1562. Mitwoche nach Omnium San-Gorum zu Franckfurt

gefcheben.

Wir Johan von Gottes Gnaden/ Ergbischoff zu Trier/2c. unnd von deffelben Gnaben / ABir Friderich/Pfaligraff benn Rhein/2c.

und Wir Joachim Margaraff zu Brandenburg ze. bes Seil. Rom. Reichs durch Galliam / unnd im fund/ als sich zwischen den Ehrwürdigen und Hochgebornen Kur-Mont. Neichs durch Germanien lieben Brudern/Ohmen/ Edira. gern'und Gevattern/ bes anfagens halben / unnd durch welchen Ihrer Liebben daffelbe in gemeine Reichs-Zufammenkunften des S. Reichs raumet/ baff wir bemnach gu ganslicher hinlegung berfelben Gebre-J. Lb. abgeredet und verglichen haben/ Memlich : Auff allen Diciche. Zägen und Reichsversamlungen/ ba ber Churfurft ju Cachfen gur die AnsageBettele dem Churfürffen su Gatt felbit ober in C. L. Can-

helen fchicken/damit S.L. aus 3h. ver Cangelen forner befehlen mogen dem Erbmarfchall bie umbhe-

po tufragen.

Mann aber S. L. auff folchen Reichsverfammlungstagen nicht perfonlich senn/sondern Ihre Rathe/ den UnfageZettel dem Erbmarschall gebölassen/damit er denfelben erst den Churst. Sächsische Rathen zeigen und folgends umbker tragen möge.

Gleichermassen sol es gehalten werden auff allen Tage/ so die Kenferl. oder Königl. Maj. ausschreiben würden / ob gleich darzu alle gemeine ReichsStände nicht erfordert. Jusonderheit aber sol es auch also mit der Ansage gehalten werden / auff allen Wahl Tagen/wann dieselben durch den Churfürsten zu Manntz allein/nach Absterben eines Kömischen Kensers/oder auch ben Leben desselben auff

der Churfürften Einung ausgeschrieben worden.

Wann aber sonffen Wermog derfelben Ginung ein Churfurften Zag ausgeschrieben / barauff von der Wahl nichts gehandelt murbe/ Als dan fol ben erfcheinende Churfürsten und ber abwesenden Bott-Schafften im Raht angusagen/dem Churfurften zu Mannt alleine zuftehen. And alfo/ wie jego vermel. det / sol es hinführo allewege mit dem ansagen gehalten werden/Inmaffen dann benante bende Churfürsten folches also halten zu laffen und einer dem andern/ wann ihme die Unfage gebüret/ daran nichts zu verhindern bewilliget haben. Des zu uhrfund haben wir obgemelte Churfürften unfer Secret wiffentlich hierunter auffgedruckt. Gefchehen zu Franckfurt ani Manen/ Mittwoche nach Omnium San-Storum, Anno 1562.

# SECTIO VII.

Electores Protestantes sive Evangelici ante Imperato-

conscientia interesse possunt

### SUMMARIA.

- 1. Nulla deliberatio difficilior, qu'àm de Imperatore eligendo.
- 2. Ideog, invocato prius DEO ad electionem deveniendum.
- 3. Celebratio Miffa pracedit actum electionis.
- 4. Relatio Card. Cufani de bao re.
- 5. Miffacelebrationem de fubfiancia electionis vulco arbitrantur.

714

6. Comitia quoq alia à Misse celebratione inchoantur.

7. Num Protostantes Principes, salvà conscientià, Missa celebrationi interesse que ant?

8. Electores Protestantes, corumvè Legati durante Missa solent se absentare.

num.g.10.

11. Miffe ut cultui divino non debent intereffe Evangelici.

12. At Missaut cultui Imp. debito intersunt Principes Protestantes silvà conscientià.

13. In Comities Augustanies anno 1530. Elector Saxon, Johannes cum Georgio Brandenburgico ad Missam accessic.

14. Caute tamen, pravid petitione venie, aut protestatione bác in re proce-

15. Responsium Bidembachii de hacre.

Cum de revixullà incidere posfit deliberatio difficilior, quam † de Imperatore eligendo, Georg. Sabin. de elect. & coronat. Carol.V. Imp. pag. 4. utiq; non nisi † faven-2 te Deo, ac nomine divino invocaro, ad electionem Imperatoris five Romanoru Regis deveniententer tune demum geruntur universa, si rei cujusq; principium. decens & amabile fit Deo, Novell. 6. in pr. Constitutum itaq; prudenter ab Imperatore Carolo IV. ut. † celebratio Missa de Spiritu Santiorum præcedat, qvo is corda Eut suo fulti prasidio, Christianu, pium, Imperiog; dignum eligant caputac Regem Romahorum, in

rit.2. Aur. Bull. † Qvâ de re graviter Electores, ait, dum ad electionems mni humilitate & devotione maxima ad divina conveniant, spoliantes se omni peccato, ut in medio eorum sit tia S. Spiritus, post introductionem a gendarei devocam, tractent de pluribus, qui ad Imperium dispositione exà Missa celebratione inchoari volunt, pro impetratione Spiritus Sancti, quo Principes & Status Imperii fuo fulti præsidio, ea quæ Imperio sunt proficua, in medium, consulere valeant, Domin. Arum. de Comit, cap. 7. n. 5.

At † cum Protestantes, è verbo Dei rechins informati, ritum Mifse pontificia idololatricum abjecerint millumo; fecerint, Haffenreff. in locistbeolog. lib. 3. loc. 7.p. 582. Chemnit, in exam. Concil. Tridentin. part. 2. fefs. 6. pag. 167. & Segg. controverti solet: NuminComiciis celebrationi Miffa fatva consciencia interesse que ant? Novimus 2 .eqvidem † illos utplurimum ab-Rinuisse, Missaq; durante fese absentalle. Nam in Comitiis Ele-, Aorum, qvibus Maximilianus II. tinus, Saxo, & Brandeburgious ex Choro in proximum conclave. discesserung, ac inibi, donec ad coronidem Missa esset deducta, permanserunt: Insequentibus cos Wilhelmo Landgravio juniore, Georgio Palatino, Francisco Lauenburgico, Anhaldino, aliisq; compluribus, una cum suis Confiliariis, Principibus & Ducibus, Nicol. Heiden. in chell. Maximil. II. apud Melch. Goldaft. in polit. Imper. part. 1, dife. 13. † Et cum eligendus effet Matthias Imperator,

tutus, Missam celebrare copisset,
Palatinus, Saxo, & Brandeburgicus Legatus, qvi sacris istis interesse haudqvaqvam solent, surgentes, in sacellum, qvod prepe chorum est, cum Consistariis Aulicisq; suis, dum ea celebraretur, concesserunt, Gothard. Artus de tlest.

Imp. Matth. Melch. Goldast. dist.
part. 1. polit. Imper. dist. 12. 1 Idemq; in nupera Dn. Ferdinandi III.
electione à Legatis Saxonicis factum. Neq; reliqvis in Comitiis
aliud observatum suisse, ex actis
Comitiorum luculenter patet.

Et qvidem, † si Missa aliusve sa- H cer ejusmodi actus, ceu cultus divinus, Protestantium præsentia approbari & stabiliri debeat, stat sententia firma ac verbo Dei probata, qvod Evangelici Principes absq; conscientiæ vulnere Misse officio interesse nequeant. Veluti responderuntPrincipesProtestantes Carolo V. Imperatori, ad processionem in festo Cornoris Christi ab co vocati & invitati, in Comitiis August. anno 1570. Georg. Coelestin, in ast, illorum Comit, die 16. Jun. subRubr. Causa ob quas Principes Protestantes in festo Corperis Christi processioni interesse non postium nonnist ut officium, Casarez Majestati debitum, reqviratur, sine omni conscientia lasso-

Yyyy

ne ipsos comparere & interesse. posse, dubitandum haut crit, consentientibus Theologis Saxonicis, Calest. diet. loco. † Ideoque cum in prædictis Comitiis Augustanis 1530, Casar Electorem Saxoniæ Johannem, sibi, de more ad Missam cunti, gladium præferre jussit, ille re deliberată, cuin Theologi dicerent licere adelle, qvod ad suum officium esset vocatus, non ad Missam velut ad cultum divinum, accessit, cui se comitem Georgius Brandenburgious ad-74 junxit, Coelest. diet. loc. † Cautè tamen hâc in re agendum est, prævia scilicet imploratione. Majestatis Casarea, de absentatione permittenda, vel si hæc obtineri nequeat, præmisså protestatione expressa, quod non nisi officii politici ac debiti ratione interesse velint: prout monet Balth. Bidenbach. Wirtembergicus Concionator aulicus in responso ad requisitionem Protestantium & Francofurti 27. Nov. Anno 1562, in Comitiis dato, good est confil. 1. decad. 5. confil. 1beol. Bi-15 denbachii. † Illudg; pro accurane verbotenus apponere lubet.

Bedencken uber der Frage: Ob die Chriffliche Chur-und Fürften der Augfpurgifchen Confession mit gutem Gemiffen/und ohne Ergernuß mögen senn ben der Meß un andern Pabstifchen Erremonien/ fo ben der Krönung der Rom. Roniglichen Maj. zu Kranckfurt

gebraucht werden?

und Aberglänbische Ceremonien köndten abschaffen / da es auch in bia/folde Ceremonien abjuthun/inmaffen fie in ihren Landen unnd Dberkeiten vor dieser zeit andere 216gottische Ceremonien abgeschäfft. Dieweil aber die Kenferl. Maj. unnd die geiffliche Churaund Rursten darauff bringen / und biefe Ceremonien thren fortgang werden haben / die Chrifflichen Chur und Fürsten fagen und thun bargu mas fie wollen/und bann bie R. Mai. an die Protestirende Churennd Rurften begehrt / daß ein ieder ben der Kronung fein Umpt solverwesen/ auch den andern Fürsten officie aufa auff den Dienst zuwarten / befehl ren Chureund Fürftensfich ben der Renf. Maj. defhalb zu entschuldi. mas fie bie Chur: und Rarfien, von biesen und bergleichen Ceremenien und Menfchenfagungen halte. De-

rohalben betten fich bie Chur-und Jurftengu Ihrer Renfert. Majeft. Deren ihr Bofantnuß jubor bewuft/ unterthänigft verfeben/ 3hr. Renf. Mai. wurden folches an fie nicht begehrt haben / wie fie dann nochmalir unterthanigst dafür bitten thaten/zc.

Da aber bieRenferl.Majeft. barauff wurden beharren / unnd bie Churand Burften nicht erlaffen/ möchten diefelbigen der Renferlichen Maj. zuwillfahren hierinnen/ fich bewilligen/boch mit der Proceflation, bag fie darmit folchen vermennten Gottesdtenft nicht billigen/noch darein hiermit confenciren wolten/ Condern was fie theten/ Das theten fie Threr Renferl. Maj. und nicht dem vermennten Gottesdienst zu Chren/wolten auch hiermit Threr Majeft. ein policieum officium, non Deo cultum (qvinullus eft Thre Majeft. Die wollen feinen unanablgen misfallen barob tragen/ ba fie die Chur-und Burffen ihres Gewiffens zu verfchonen / und Ergerniß zuvermeiden/ dem Sacrificio und Gottesdienst fein Reverentz (yea est signum adorationis & approbationis) thun würden.

Co nun die Protestation unges fabrlich in hanc fententiam acfchehe / und die Renf. Majestat folde annehmen / auch ben Chur-unnd Rurften bieruber zu ihrem Officio würden anfagen laffen /n ochten fie alsdann fana confcientia (meines erachtens/ falvo came meliore judicio) ibr officia vertreten/und ibre Dienft leiften.

End diefelbige aus nochfolgenben Wrfachen:

Erftlich / fo ift ein groß Unterscheid / wann man ciwae thut für / fich felbst aus eignem Willen ober Kürwik/und soman bariu regviriret,oder cemas begel ver coer befoh len wird. Die Chur-und Surften wurden für fich felbst/ und bace in ihrem Willführ ober Macht flunde/nicht zur Meß geben/ober zu andern Ceremonien helffen/zu biefer Action und folennitet werden fie reqviriret, ja ce wird ihnen von wegen ihres tragenden Umpts unnd Stands aufferlegt und befohlen.

Zum andern/fo ift fürnemlich zu bedencken/quaratione, & in grem finem, und zu was ende folches von thuen begehrt murde/ and avo refellu, & gvo animo Cte tiefen gehorsam leisten. Dann ba solches begehrt und befohlen murte/ale-eine confessio publica, und cultus divinus, darein sie follen bewilligen/fo mochte fie die erfte urfach nichts belffen/ und fie ber Befehlich nicht entfchuldigen/Dan es beifit in diefem Kall: Man muß Cott mehr

Yyyy 2

gehorchen / denn den Menichen/ Actor, c. Et talis obedientia effet fecies abnegationis. In dem Salljoll man folgen dem Erempel Eleagari / 2. Maccab. 6. an welchen die Benben begehrten /, offentlich Schweinenfleisch zu effen / und als er sich bessen weigerte / erbot man fich / man wolce ihm ander Fleisch bringen / das er des Gesetzes unnd feines Gemiffens halben wol effen mochte/ allein folte er dem Konig Antiocho unnd feinen Gottern folches guChren und zu gefallen thun. Aber Cleagar wil che sterben/ denn das Kleisch effen/ dasihme sonft erlaubt war/dieweil man folches von ihm forderte in specimen abnegaciomis, & publica confessionis, bag er pon bem Judifchen Glauben were abgefallen. Schicket mich / fagt er Duer heraus / immer unter die Erden hinins Grab / bann cs wil meinent Alter ubel anfteben / daß tch auch so heuchle/ daß die Jugend gebencken muß / Elcajar / der nun noun und neuntig Jahraft ift / sen auch zu einem Benben worden/und fie also durch meine Beuchelen verführet werden / bakich mich fo für den & ucen felle/und mein Leben fo eine fleine Zeit/die ich noch zu leben habe/allo friste / Sas were mir eine ewige Schande.

Was aber in dem gegenwertigen Cafte von den Chur-und Für-

ften begehret wird / bas geschicht nicht propter confessionem & approbationem, sed officii causa, Wie nun fie ihrer Person halben/für Weltliche Chur-unnd Rürften gehalten werden/ also ist auch ihr Officiums in diefer Action, politicum, und fic leiften nichts anders/dann ein politicum officium, derohalbe/wiehoch= gedachte Churund Rünften in anbern weltlichen Sachen der Kenferlichen Majestät gehorchen/ alfo mogen sie salva consciencia diesen Dienst auch verrichten / barauff fie als weltliche Personen belehnet find und gelobet haben.

Mit den geistlichen Churfirften hat es ein andere gestalt/die fenn da/und tragen ihr Umpt von wegen des Gottesdiensts/darumb läst man sie es verantworten.

Co hat man auch Evempel in der heiligen Schriffe und Kurchen-Historia / wie fich fromme unnd gottefürchtige Leute in dergleichen fürfallenden Costous gehauten haben.

Mahaman war Feldhaurtman in Sprien/ ein trefflicher Mann für seinem Herrn/ und hochgehalten. Ein gewaltiger Mann/ und reich/2. Reg. 5. Der kömpt zur Erskäntnüß bes wahren Gottes Jrasels/ und thut sein Velantnüß vor dem Propheten El fro: Sihe/ ich weiß/ daß kein GDEE ist in allen

Landen ohn in Ifracl. Bind dein Kinecht wil nicht nicht andern Gottern opffern und Brandopffer thun/fonderndem Herrn. So wolteder Herr deinem Anechte gnatig fenn/wo ich anbete im Haus Rimmon/wann mein Herr ins Haus Rimmon gehet/ bafelbit anzubeten/und er sich an meine Hand lehnet. Und er sprach zu ihm/zeuch bin mit Erseden.

Diefer Mahaman erfennet den rechten wahren Gott / unnd weiß daß fein Gerr einem Abgott opffert / dennoch dieweil er fonft feiuem herrn auff ben Dienft gewartet und nicht von ihm fan abkommen/sondern mußthnnoch in die Rirche feines Ubgotte Mimmon beletten / und barinnen bleiben / hat thine der Prophet ang feine gergane Bekentnuß und Worfpruch/folthes night verboten noch widerrathen/fondern fagt: Beuch bin mit Frieden/bas ift / bu fanft bas mit gutem Gewiffen thun/ und zu frie-Den fenn.

Alfo find Daniel und feine Gefellen/des Hendnischen Königs zu
Babylon/ Dienere und KämmerUnge gewesen/ habe auff den König
gemättet/ unnb zu Tisch gebienet.
Daß sie nun folten effen unnb teinden was ihnen im Gesen verboten
war / das war ihnen bedechtlich /
und gar nicht thunlich. Aber nichts

destoweniger haben sie mussen zusehen/und darben senn/ daß man solches gessen und getruncken/ Ja sie
haben dem König selbst zu essen und
zu trincken in die Hand gegeben/
welches sie des Gesehes unnd ihres
Gewissens halben nicht haben essen
oder trincken dorsten/ denn sie haben in dem nicht gesehen auff des
Königes Neligiou/sondern auff ihren eusserlichen weltlichen Dienst/
den sie dem König schuldig waren/
und haben ihn seine Religion verantworten lassen.

Dergestalt senn sie auch ohne zweiffel mit dem Roniggur Rirche/ Opffern und Gottes Dienst gangen/und ihme auff den Dienst gewarret. Ja das mehrtst /da der Konta ließ maden das groffe Bild/ Daniel. 3. da fagt der Text: Stabant in confectu Statue, gvam posuerat Nabuchodonofor Rex &c. Da werben frentich bie dren Jungen / die fonft auff den Ronia gewartet/nicht weit davon gewesen senn / sondern nen hören schallen und die Berold ausruffen / man fell das Bild anruffen unnd anbeten /- baß fie nutt darzukommen und bleiben darben/ bas konnen sie wol thun / denn sie worren ihrem herrn auff den

Daman fie aberwolt zwingen/ daßstediß Bild folten anbeten, da

Yyyy;

mas

mag folches Gott/ das Gefet und das Gewissen nicht leiden/ fondern wollen ehe barüber sterben / denn alfo ihren Gott und Glauben verleunen.

Julianus Apostata hatte einen Tribunum milicu Valentinianum, einen erefflichen Mann, annd einen frommen Chriften/ber auch hernacher ift Renfer worden / ber weiß mol/welches Glaubens fein herr 1ft/der herr weiß auch wol/ was Valentinianus glaubet ? Der gehet mit feinem Berru gum Opffer und feinem Bendnischen Gottesdienft/ newifilich nit fine protestatione, wie er benn mit der That offentlich barmider protestiret, denn als der bende nische Priefter ihn mit dem Benhwaffer (wie es benn eine benontsche Rauberen mit dem Wenhwaffer ift) beforenget / schlug Valentinianus Den Pfaffen vor ieberman in bas Ungeficht / barob er auch in feines Seren Bugnad fam/ aber bannoch 3um Ranferthumb Bernach erhoben murb.

Dieser Valentinianus kan mit gutem Gewissen zum Opffer gehen/ kan zuschen/baß man opisser/ kan leiden / baß man das Wenhwasser umbher sprenget / dieweil es nur thn nicht trifft/ danner ist nicht da von wegen des Gönendiensts/ sondern von wegen des Hoffdiensts.

Da ihn aber ber Priefter mit

Fleiß besprenget/ und er sich bes Wenhwassers theilhasstig soll machen/ da kan ers nicht leiden/ sondern processiret auch mit der Faust darwider. Also were es noch beschwerlich und nicht zu thun/ daß sich einer/ der sich zwar öffentlich zur Augspurgischen Confession bekant/und den Papistischen Geremonen widersprochen!/ dieselbe an ihme selbst solte brauchen lassen.

Daß mans aber an andern braucht daben er officii causa foll und muß fenn/bas foll ihn fo viel nicht irren/

noch fo boch beschweren.

So dann iemand in seinem Gewissen deshalb mochte resolvirer senn/ und besorget sich aber Ergernüß/welches dadurch andern mochte gegeben werden/ das ist so hoch nicht zu besorgen/ dann es werden die Chur-und Fürsten/ auch derselbigen Rath und Diener solches wol wissen zuvertheidigen/ wo sie deshalben angesprochen unnd gerechtsertiget werden,

Auch wird der Atus an ihm felber dem Ergernüß begegnen. Dann da man im benfenn fo mancherlen Bolcks aus allerlen Nationen, dem vermeinten Gottesdienst kein Reverenz wird beweifen/wied solches ben ihnen ein groffes Ansehen haben/auch weiter/ausgebreitet und nachgesaget werden/ tie Schwa-

chen mehr stårcken / auch ben den Geistlichen und andern Papisten eine große protestation und stårscher Bekandnuß senn/ denn wenn die Chur und Fürsten gar nicht zu solchem Aein weren kommen.

Man foll sieh auch in der Meß vor angeregten Ergernüß hüten/damit man nicht grösser Ergernüß der Königlichen Maj. und andern mit dieser Verweigerung (und wie mans indehte annehmen )ungehorsame gebe/ und die von welchen gute Hoffnung/ nicht alsobald zum

Anfang & in primo ingressu alienire und fürn Ropff ftosse.

Also mögen nun die Christlichen Chur: und Fürsten Augspurgischer Confession, salva & illasa conscientia, zumal der Renserl. Masestät/ ein politicum, petitum, & mandatum officium leisten / und nichts dessteweniger / vor derfelben unnd männiglichen ihre confession und protestationdieser Ceremonie halben ohne Ergernüß thun / und also vor Gott und allen Menschen hohes und niedriges Standes entschuldiget sennze.

## SECTIO IIX.

Qvisnam sit Ordo votandi in electione Imperatoris, vel Regis Romanorum: & num qvis ex Electoribus sibiipsi proprium votum dare, ac semetipsum eligere

queat ? SUMMARIA.

- 1. Primum quondam in electione votum competiit Electori Moguntino-
- 2. Moguntinus Collegii Electoralis Decanus,
- 3. Decanus primamin Capitulo habet vocem.
- 4. Hodie primum in electione votum dat Trevirenfis Elector.
- 5. Qvod & factum in electione Caroli V. Imperatoris.
- 6. Moguntinus eumen in de liberatione primium loquitus.
- 7. Explicatio historia Joh. Sleid. hac de re.
- 8. Num unus ex Electoribus sibiipsi votum dare que ae?
- 9. Rationes pro regativá.
- to, Carolus IV. fi. fragio Patris sui ad Imperium pervenit.
- 11. Imp. Sigismur. dus fibiip fi fuffragium dediffe fertur. n. 12.
- 13. Negat boc Melch. Gold.: ft
- 14. Suipfins eligendi facultas hodie Electoribus conceffa.n. 15.
- 26. Respondetur ad rationes contrarias pro negativa, n. 19.

27. Sinistra prasumtio in personis Illustribus cessat.

18. Carolus V. Imperium ambiens in Imperatorem clectus.

IN electione Imperatorisseu Regis Romanorum † Electori Moguntino quondam primum competiisse votum, patet ex verbis Speculi Saxonici lib. 3. art. 57. dw Bischoff von Mains der hat die erfte Stimm ber Bahl/ber Bifchoff von Trier die andere/der Bischoff von Colln die dritte. Nec immeritò, qvia est † Decanus Collegii Electoralis; uti liquet ex Epistola Archi Principum Electorum, ad Benedictum XII. Pontificem exarata, qvæ extat tom. 1. Scriptor. german. Freberi inter annales Rebdorfii pag. 425. & lib. Cerem. Ecclef. 1. Sect. 13. cap. 3. Qvis verò nescit, † Decano primam in Capitulo competere vocem, Franc. Marc. decis. 365.n. 22. Hinc & canit Günther. lib, 6. in Ligurin.

ad Proceres clectio pertinet, in quâ

Pracipuam vocem Praful de jures vetufto

Moguntinus habet.

Sed exolevit posteà mos hic antiquus, † ac primum votum Electori Trevirensi competere capit...

Qvod & ab Imp. Carolo IV. disertè consirmatum in Aur. Bull. tit.

4. §. 3. verb. So soll der espegenante Erspischoff von Maints / unnd tein anderer/derselben seiner Mit-

Churfürsten / eines leben Stimm fragen und erfundigen/ in nach folgender Ordnung: Bum erften fell er fragen ben Ersbischoffen von Trier/ beme die erfte Stimm gefüren sell als wir das also erklären/ und daß die ihme bighere also gebaret/befunden haben. Zum andern von deme von Colln / zc. Domin. Arum, in discurs. 3, ad Aur. Bull. concl. 14. † Veluti gvog; in. electione Caroli V.Imp. hunc votandiordinem observatum fuisse, manifestum est ex Protocollo Coronationis Caroli V.tit. 31. apud Goldaft, in politifchen Reichehandeln. Ibi: Wind wie Allbrecht Cardinal, als Erk-Bischoff zu Maink/ic. der andern unfer Mit-Churfurften un geschickten Bottschafften Etimm und Votanach Ordnung mund Geset barüber gemacht / unnd ieden sonderlich gefraget und erforschet/ And wir/ 2c. hinwiederumb/ 2c. † Licet Moguntinus in deliberatione prius habità, primum verba fecerit, ita inquiens: Et quoniam hic congressus institutus est, ne non. suffragia feramus, sed ut libere collotum de electione, diesm grad mibi maxime videtur e Republica effe &c. apud Georg. Sabin. maleferiptione elect. & coronat, Caroli V. Imp. re-Lità

lată à Goldasto in polit. Imper. part.

1. dust. 7. † De quâ del beratione exaudiri debet Johan. Sleidan.

1. b. 1. b. sor. ex quo Moguntinum in electione Caroliv. primum dedisse suffragium, malè colligit.

Dom. Arum. diet. dist. 3. concl. 14.

notatus proptereà à Joh. Limnæo de jur. publ. lib. 2. cap. 3. n. 60.

Caterûm † num in Collegio ArchiPrincipum Electorum, unus exiis simetipsi votum suum dire queat, & fic feipfum Imperatorem velRegem Romanorum eligere? qvondam. non usq; aded expeditum fuit. † Suspecta enim res videbatur, de habilitate sua perhibere testimonium, suoque proprio eligi judicio, arg. l. 25. ff. de procurator. ubi dicitur suspectus, qvi operas suas ingerit. Ac proinde officia desiderantibus neganda, fugientibus offerenda, statuit Jus pontificium in c. in scripturis, 8. quest, 1. Ex quo nec qvisqvam seipsum ad Patronatum alicujus Ecclesiæ præsentare potest, quantumvis sit idoneus, multisq; studiis & meritis juvetur, cap. per nostras. extr. de jur. patronat. Nec enim qvisqvam incausa propriadoneus habetur judex, l. un. C. qvis in caus a fua.

Nihilominus† electionem suz ipsius personæ in Imperatorem valuisse, exemplum Caroli IV.

Imperatoris obfirmat, qvi Patris fui Johannis, Bohemiæ Regis, suffragio ad Imperium pervenit, Dom. Arum. in discurs. 2. ad Aur. Bull. concl. 24. Qvis verò ignorat, patrem & filium pro una reputari persona, l. ult. C. de impub. & aliis subst. vocemá; patris esse vocem filii, S. ei verd. Inft. de inutil. stipul. † Et de Sigismundo, ejus filio, II vulgaris habet traditio, qvod primo loco sententiam rogatus, seipsum nominaverit, Hagecius in Chron. Bobem. anno 1414. Marquard, Freher, in not. ad Petr. de Andlo de Imper. Roman, lib. 2. cap. 2. Gerlac. Buxdorff. ad Aur. Bull. concl. 39. lit. C. Boregk. in Chron. Bohem. in Wenceslao Rege & Imper. † Qvam & confirmat Dubravius hisce verbis: Cum Germani Roberto Bavarfo amiffo, quem VV enceslao superstiti surrogaverant, rursus ad alium eidem surrogandum animas adjecissent, Moguntino Comitia Ele-Etoribus indicente, ad ea cum Sigifmundus, Rex Hungaria, tangvam Marchio Brandenburgensis, qui unus Electorum habetur, venisset, dignitatisg, Regia gratia primus sententiam dicere rogatus effet, de Cafare nominando, seipsum nominavit. Me, inqviens,ego novi, alios non itidem, an mecum aque Imperio orbis dieni fint, prafertimin tanto rerum motu, quo Italia quoq schismate ibi durante, pluri-Zzzz

plurimum laborat, Mirati hanc tam liberam & apertam Sigismundi vocem cateri Electores, communia, afsensu illam approbantes, ipsum Sigifmundum Cafarem confalutarunt. Hactenus Dubravius lib. 23. histor. Bohem. † Sed in dubium vocat. hanc Historicorum traditionem Melch. Goldast. in Bohem. lib. 3. cap. 4. n. 7 propter Decretum electionis Sigismundi, in qvo ArchiPrincipes Electores testantur, Sigismundum in Hungarià absentem Legatos milisle, Lehman.

lib. 7. Chronicor. Spirens.

Qvicqvid sit, † non absurdam. 14 judicavit hanc sententiam Carolus IV. Imp. qvin potius cam diserte comprobavit, in tit. 2. Aur. Bull. S. ult. hisce verbis: Ob dann bren ber Churfürften / fo ju gegen/ oder auch der abwesenden Bottschafften einen vierten aus ihnen/ oder ihrer Gefellich afft/nemlich einen Churfürften/ fogu gegen/ oder abwefend/zum Romischen Ronig erwehlen wurden; Go erkennen wir/daß deffelben erwehlten / ob er aegenwertigwere / oder des abwefenden Bottichafft-Stimm auch vollige Krafft haben/ und die Zahl der Erwehler mehren / auch den mehrer theil gleicher weise / als andere Churfürsten machen foll. Hifce verbis suiipsius eligendi faculta tem ArchiPrincipibusElectoribus

concessam esse, ecqvis non animadvertit?† Qvod & jamdudum 17 placuitPontifici in cap. cum in jure 33. extr. de elect. potest, ubi Panormitan. Reinkingk lib. 1. de Regim. fevul. & ecclefiaft, class. 3. cap.5. n. 18. & fegg. Dan. Otto in differtat de jur. publ. cap. 10. Goldaft, in Bohem.

diet. lib. 3. cap. 4. n. 7.

Nec obest gvicquam † suspi- 16 cio de præfumta fui ipfius habilitate, & qvod nemain causa propriâ judex elle pollit, arg. 1. 25. ff. de procurat. & l.un. C. ne quis in. cauf. sua. Qvia nungvam Elector folus semetipsum eligit, suami; habilitatem probat; sed abaliis Electoribus consentientibus simul eligitur, ejuso; persona approbatur. Et cessat in personis Illustribus, præsertim proptet præstitum juramentum, falsa ista præsumtio. Aut si omnino adesset, aliorum tamen assensu purgaretur. Nec concedendum, qvod Magistratus dignitatem desiderantibus, eamq; exambientibus, illa semper sit deneganda: vel saltem propter exemplum † Ca- 18 roli V. Imperatoris, qvi una cum Francisco Galliarum Rege Imperium licet ambiens, in Imperatorem tamen fuit clectus, Joh. Sleidan. lib. 1. histor, non seilicet am. bitione, aut gvovis commodo privato, sed communi Reipubli-

cz Christiana bono ad id ductus. 70 † Ac licet quoad jus Patronatus, iphus luffragium in electione ap-& de jure Canonico aliud consti- probantis, diet. tit. 2. S. ult. haut

ctione Aurea Bulla, proprium sui tutum fit, proptercà tamen à san- recedendum erit.

## SECTIO IX.

# Qvibus ceremoniis ac solennibus siat electio Regis

#### Romanorum? SUMMARIA.

- 2. Electio Regis Romanorum folenniter & confectis ceremoniis peragenda.
- 2, Moguntinus intra mensem ab obitu Imp, convocat Coëlectores.
- 3. Infra eres menfes Electores fe conferunt Francofureum.
- 4. Orondum certus electioni locus haut erat prescriptus.
- 5. Hodiè verò Civitas Francofurt. electioni destinata.
- 6. Francofurtum Electores conducuntur ad electionem.
- 7. Comitatus Elettorum quinam?
- 8. Rationes preseripti comitantium numeri.
- o. Francosurtenses Electoribus sicuritatem & defensionem jurant.
- 10. Durante electione, peregrini in urbem non recipiuntur.
- 11. Oratores Regis Galliar. habita electione Caroli V. incivitatem non recepti.
- 12. Ance Aur. Bullam recipie bantur peregrini in urbem Francofurt. durante electione. n. 13.14.
- 15. Electio fit in facrario templi S. Bartholomarin Francofurt.
- 16. Juramentum ab Electoribus ante electionem prastandum.
- 17. Dvibus ceremoniis ab Electoribus jurandum? n. 18.
- 19. A formula jurandi hodiè recessium.
- 20. Ante electionem obligant se Electores ad majoritatem votorum & prascripram Capitulationem.
- 21. Electio intra 30. dies sub certà panà agenda.
- 22. Tempus clectionis non pracise observatur.
- 23. Rex Romanorum recens electus jurat in Capitulationem,
- 24. Solennia electionis non semper & ubig, observantur.
- 25. Dvibus ceremoniis Dn. Ferdinandus III, cle Etus.

Aximi qvi momenti res est ter & consyetis ceremoniis peraclectio Imperatoris seu Re-

gidebet. Et qvidem circa ordigis Romanorum; † utiq; folenni- nem votandi & jura suffragiorum

Z z z z z

qvid observandum sit, dictum Se-Etione praced. insuper verò adhuc alia electionis requisita solennia. occurrunt, quæ silentio haut sunt 2" prætereunda. Nimirum (1) † Elector Moguntinus intra mensem, à die, quo Imperatorem obiisse resciverit, id singulis ArchiPrincipibus Coelectoribus intimare, literisq; patentibus electionem. futuram significare debet. Aur. Bull, tit. 1. S. Wber das fegen unnd ordnen Wir / ic. S. Wann es aber darju kommen ift / daß man eines Renfers oder Romischen Ronigs Absterben in dem Bisthumb Maink gewahr wird / Go seken unnd befehlen Wir/ daß alsdann innerhalb eines Monats von dem Zage an/da man defhalben wiffenschafft erlangt hette / an einander zu rech= nen / folcher abgang und verfunbung / barvon vorgemeldet / allen Churfürften durch den Ergbifchoffen zu Maint in seinen offenen Brieffen verkundet und zuwiffen gemacht werden foll. (2) † A die, in literis expressà, infra tres menses continuos, omnes & singuli Archi-Principes Electores vel ipsimer, vel per Nuncios suos iter ingrediantur,& Francofurtum ad Mœnu.n se conferant, necesse est, diet, tie, 1. Aur. Bull. S. Bber das seigen. vers. der Inhalt aber solcher Brieffe sol senn/daß von dem Tage

an / barein bestimmt / innerhalb dregen Monaten ancinander zu rechnen/alle und iede Churfurfien ju Franckfurt am Mann fenn / 0. der ihre gnugsame Botfchafften gu folden termin und Orth/mit gants vollkommenen Gewalt und ihren offenen Brieffen/mit eines ietern gröffern Infigel bestegelt / einen Romischen Konig/so hernach zu einem Kenfer zu erheben / zu erweh. len abordnen follen. † Ab initio e- 4 qvidem certus & determinatus electioni locus haud erat præscriptus: veluti qvidam Imperatores Francofurti, qvidam Wormatia, Moguntia, Aqvisgrani & Coloniæ fuerunt electi; † At postealocus hic electioni est præstitutus, diet, tit. 1. Aur. Bull, unde canit Günther, in Ligurin, lib. 1.

Conveniunt Procees, totius Vif-

Sede satis nota, rapido qua proxima Mono.

(3) † Conducuntur co ArchiPrincipes Electores, & qvilibet à
fibi assignatis Principibus & Civitatibus, de qvibus copiose agitur in diff. tit. 1. Aur. Bull. S. Wice
wol wir aber wollen/ & multis sigg.
(4) † Comitatus, qvo qvilibet Elector Francofurtum ingreditur,
numerum ducentorum Eqvitum,
interé; hos qvinqvaginta armatorum, haud excedere debet, du?.

18.

eic. 1. S. Es fol aber ein leber Churfürst oder beffen Botschafften in gemeldee Stadt Francfurt nur mit 200. Pferden zur zeit der Wahl einkommen/in welcher Zahler nur 50. oder minder / aber nicht mehr / gewapnet mit fich einführen mag. f Ida; proculdubio hanc ob causam, ne unus vel alter potentiam. alterius extimescens, in ejus gratiam coactus quali, in electione votum suum proferat. Vel qvod verius, ne ex nimià populi multitudine crescat nimium annona. (5) † Incumbit hoc tempore. Francofurtensibus, ut Electoribus securitatem, tutelam & defensionem præstent, camq; juramento promittant, diet. tit. 1. S. Wir befehlen aber und gebieten den Burgern zu Franckfurt / baß sie alle Churfürften / und ieben insonderheit/vor des andern Bberfall ob einiger widerwill unter ihnen entfichen wurde / und vor allen Menschen/mit allen den ihrigen Leuten/ fo diefelbe / und ein ieder unter ibnen/ in der gemeldten Babl ber zwenhundere Pferden / und in die gedachte Stadt mit fich bringen werden in fraffe der Ende / fo fie derwegen zu den Beiligen schweren follen / mit getremen Rleiß unnd embsigkeit beschüßen unnd beschir-

(6) † Et ne per tempus illud, qvo

IO

durat clectio, ultra Electorum comitatum, qvenqyam in urbem recipiant, receptos verò absq; moraexire curent, sub pona perjurii, amissionis privilegiorum, & Banni Imperialis, §. ult. diet, tit. 1. Es sollen auch die rorgemeldte Burger von Franckfurt die gange Zeit uber/in welcher von der Wahl gehandelt wird / fonften nicmand/ wes Würden/Wesens oder Standes der were/einlaffen/zc. Et paulò post: Dasichs aber begeben wirde/daß nach der Chursursten Ginritt / sonften iemands in bemelter Stadt befunden wurde/ den follen die Burgere ohne verzug und mit der That austreiben und abschaffen laffen / 2c. et Qvod anno 1519. stricte observatum, nec Francisco I. Galliarum R'egi, Senatum Francofurtensem literis roganti, ut Oratores, quos ad Electores miserat, cum famulitio ac comitatu usq; ad numerum trecentorum vel circiter Equitum in Civitatem suam admitterent, id fuit indultum: ut apparet ex literis Francisci Regis Galliarum, sub dato in arce S. Germain 27. Maij 1519. nec non responso Francosurtensium sub dato Franckfurt 4. Junii, anno 1519, in protocollo germanico electionis Caroli V. Imp. apud Melch. Goldast in Polit. Imper. part. 1. pag. 107, † Ante sanctionem verò Aureæ Bullæ

Zzzzz

id juris non obtinuisse, constat ex Friderici I. Imp. electione, cui et-Sam alii Principes interfuerunt in oppido Franckfurt, teste Ott. Frilingens. lib. 2. cap. 1. de gestis Frider, nec non Gunthero in Liguvin. lib. 1. ita canente:

> Allobrogumá: Duces cocunt, Cymbrig feroces,

> Quos perfusa suo pugnax Germ 1nia Rheno

Misse, & amagno tellus signatas Lutbero,

VindeliciRhetig, ruunt, quos Suevia nutrit.

Dvosá Carentbinis collimitat Au-Aria campis,

Duos Lycus & tumidis Isher pralabitur undis,

Dwag, fuos Urbes buc direxères potentes,

Claraga Tentonici coierunt nomina regni,

Nec minus ex Italis multos & gente Latina,

Traxerat bac rerum minatrix fama novarum, &c.

Pariter † qvog; Rudolphi I. electionistum alios Principes Francofurti congregatos, tum Burggravium Norinbergensem interfuisse, notat Albertus Argentinen-14 fis in Chron. † Et Güntheri Schwartz burgici electioni non tantumElectores, sed & alios Proceres cohabitasse, refert Cuspin. in Güntbero.

(7) † Congregatis Francofurti 15 ArchiPrincipibus Electoribo, peragenda est electio novi Imperatorisvel RegisRomanorum in facrario templis. Bartholomæi, tit.z. Aur. Bull. exmore veteri, secundum Hartm, Maur. de Coronat, Caroli V. apudGoldast.in polit.Imper part. 1. disc. 7. & qvidem pravia Missa celebratione, diet. tit. 2. Aur. Bull. de qua dixi Scetion. 7. (8) Eâq; finità, † Electores eorumve Nuntit 16 ad altare accedant, seg; Regem Romanorum absq; omni astectu & fraude clecturos, votag, sua daturos jurent finguli, necesse est, huncin modum : Ego &c. juro ad bac saneta Dei Evangelia, bic prasentialiter coram me posita, quod ego per fidem, qua Deo & facro Romano Imperio sum adstrictus, secundum omnem discretionem & intellectum meum, cum Dei adjutorio eligere volo temporale Caput Populo Christiano, b. c. Regem Romanorum in Cafarempromovendum, qui ad boc existat idoneus, in quantum discretio & sensus mei dirigunt me, & secundum fidem predictam, vocemá meam & votum seu electionem prefatam dabo absq. omni patto, flipendio, precio, vel promisso seu quocung, modo ralia valeant appellari, fourme Deus juvet & omnes Sančli, dell, tit. 2. Aur. Bull. 2. † Ita jurantes Electores 17 coram Evangelio S. Johannis: In prin-

principio erat Verbum. &cc. Ecclesiastici manus suas pectori cum reverentia superponunt; qvod nec à jure civilialienum est, Novell. 123. cap. 7. Novell. 137. cap. 2. Obtecht. de juram. calumn. cap. 10. m, 13. † Seculares verò Electores Evangelium Johannis corporaliter manibus suis tangunt, & in. præscriptam formulam jurant :: qvod ipsum qvoq; juri Civili convenit in l. 27, C. de episcop. audient. 1. ult. S. S. C. de curat furiof. Novell. 74. cap. 5. Cæterûm qvia non modo luperstitiosum, sed & impium est, per Sanctos jurare, neg; sanior Protestantium Religio ita jurare permittit, Joach. à Beuft. ad 1. 13. 5. 19 ule, ff. de jurejur. † recessum prorsus est ab hac formula jurandi, & ab Ecclesiasticis pariter atq; secularibus Electoribus, hoc modo juratur: Itame Deus juvet & san-Etum ejus Evangelium. Qvod non modò factum anno 1562, in electione Maximiliani II. Imperatoris, teste Simon. Schard. de elect. Maximil. II. apud Goldaft, in polit. Imp. part. 1. dife. 9. fed & anno 1575. in-electioneRudolphi II. & nuper Anno 1636, in electione Dn. Fer-

18

(0)† Præliro juramento, Archipmneipes Electores sacellum live conclave ingrediuntur, & ad

majoritatem Votorum, ac præscripramCapitulationem se obligant ac demum Electionis actum perficiunt, juxta ordinem votandi, de quo dictum Seef.praced, Hancq; electionem † intra dies triginta, à die præstiti juramenti, perficere jubet Carolus IV. Imp. in' Aur. Bull. tit. 2. S. Wann bann. ita ut fi eam Electores diutius protraxerint, tũ panem pro cibo, & aqvam pro potu habeant. Qvæ alimentorum lautiorum detractio poenæ loco videtur assignata; cum aliàs Personæ illustres ac nobiliores non cogantur comedere allium, cœpas, panem grollum, cleaum & similia: qvia sunt propria hæc cibaria Rusticorum, gloss. in t. servis Urban. verf. cibariis.ff. de legat.3. † 22 Qvod tamen arctioris potius con-Arictionis, qu'am observantia cau să sancitum, qvivis facile concesserit.(10) f Demum electione peractá, recens electus Rex Romanorum in Capitulationem jurat, ac posteà electio publico proclamate omnibus notificatur.

Hæcq; sunt requisita & solennia electionis Romanorum Regis in Imperio Romano-Germanico: † qvæ tamen non semper & ubig; 24 ad amuslim observantur, sed qvadog; pro ratione temporis, loci, aliarumý; circumstantiarum ex placitoElectoru variantur. Prout

manifestum faciunt relata Georgii Sabini de electione & coronatione Caroli V. Imv. apud Goldast, in polit. Imper. part. 1. dife. 7. Simon. Schardii, It. Adami & Nicol. Heiden de elect. Maxim. II. Regis Roman, disc. Q. & 10, & M. Gothardi Arti de elect. Matth. Imper. apud eundem Goldast. in polit. Imper. disc. 14. † Ovibusq; ceremoniis & ritibus solennibus D. Ferdinandus III. jam feliciter imperans Cæsar, fuerit electus Rex Romanorum.monstrant notata sequentia in Cancellaria Moguntinensi Anno 1636. ex qvibus haut parum firmantur tradita bác Sect. q.

# Actus electionis Ferdinandi III. Regis Romanorum.

Den 12. ( 22. ) Decemb. An. 1636. Bormittaas/ungefehr ctivas nach 7. Bhren/habe fich bieChur Branbenburaische / hernach die Chur Sadfifche Befandte / folgends Churfurstl. Durchl. zu Colln/nach derselben Konial. Mai, zu hungern und Bobeim / ferner Churf. Durchl zu Banern / wind endlich Churfurft. On. zu Maink auff das Rathhaus / in die gewöhnliche Rathstuben (ausser Ihrer Ron. Majest. welche also bald zu dem Gemach / darinnen dieselbe dero Churfürftl. babit angelegt/ gegangen) begeben / Chur Colln unnd

Chur Bavern haben fich wieber hinaus in das barzu deputirte, Chur Mains aber in das Bengemach verfüget/und Ihren Churfürffliden babit, fo von rothen Scharlachen Zuch/aufferhalb ber Rouial. Majest. unnd Ihrer Churfurst. Durchl. zu Banern / welcher von rothen Cammet/angelcaet/und alfo befleidet ingefampt / wie auch Ihr Konial. Majeft. welche tie Ronial, Rron auffin Souve achabt/ wiederumb in die Rathibiben toms men/hernach vom Rathhaus in die Domfirchen/ als die in denen außaangenen Cicationen und beschebe-Berfundigung bestimpte DBahlstatt / in' hernachfolgender Ordnung geritten. Anfänglich Maint und Colln neben einander: imzwenten Blied der Konig in Boheimb mit auffhabender Eron gur Rechten / unnd ber Churfürst in Bapern zur linden Band. Dach benenselben im britten Glich/ber Chur Gachfische Wefandte auffter Mechten/und der Chur Brandenburgifche auff der lincken Seiten in ihren gewöhnlichen Kleidungen. Bud ift iedem anwesenden Churfüglich das Schwerdt/benen Geiftlichen in gang filbern vergülten/ dem Konige in Beheimb unnd Churfürften zu Banern/in rothen fammeten Scheiden / durch Ihre Erbmarschalle / unnd im abwesen

berselbe durch bie Hof-Marschalln/ als nemlich Chur Manny von deme von Häusenstam: Chur Colln von Meisternich zu Bracht: J.Konigl. Majest. von einem Herrn von Bercka des Königreichs Böhmen Erbmarschalln/und Chur Bayern von dem Frenherrn Kurgen von Senstenaw/so alle zu Pserde/vor iederm Chursursten mit enchlösten Haupt/vorgeführet worden.

Churfurffen mind Gefandten von den Pferden abgestiegen / invorangebeufeger Debnung/ mit benen ben Chorgangen/ und ihre Sesfiones und gebubrende Grande an bez Band fo mie rothen Sammet beber Ordnung eingenommen: Demgehen des Chors/ hat fich Chur Altargu: in dem andern der Ronig: in ber britten ber Churfürft Colln in den erften Stuel; in den

bem abwefenden Churfurften zu Erier feine Session in einem bar u bereiteten sonderbahren mit vorhen Sammet behengten Stul zuge-richtet gewesen.

Ber denen anwefenden Churfürften / haben vorgebachte Ihre Erb, un respective hof Marschalln unter mabrender Meffe die Churfürffl. Schwerter ftebend/ in Banunnd Wefanbten fennd mit groffen Buchflaben biefe Bort : Mannts/ Erier, Colln/ Boheimb/ Banern/ gament geichrieben / unnd oben in Botichafften in vorberührter Debbemfelben/fampt ben benden Mini-Eragen von Scharffenftein /

Dann herr Gebaftian Tenicht/ Dombechant/ unnd Cafpar Geor. aen von und zu Begnenberg/Dom-Scholaftern zu Megenfoura/ als As-Aftenten, fo The Rurftl. Gnad. mit und beneben derofelben Caplane/ auff die Vischoffliche Infuln und Stab gewartet/ben Amighon: Veni fancte Spiritus, &cc. por bem 211far zu singen angefangen/ welcher barauf burch die Renfert, Mufic, fampt ber gangen Meffen mußeirt, unnd die barauff gehorige Verfient und Collett von Ihr. F. Gnad. gefungen/und den anwesenden Churfürsten und bem Ronig/ fo Seine vom Saupt ab/ und neben fich auff ein roth sammer Ruffen gelegt/ wie auch von den Chur Brandenburgifchen Gefandten / als einen

Mach diesem ist das Ampt der Mest de Spiritu Sancto, vermög der güldenen Bull/ augefangen/ unnöd durch die Kenserl. Ausse most irer worden. Die Spistel hat gemelter Herr Erah/ und das Evangelium der Herr Görh/ genandt Singig/ gesungen. Nach dessen vollendung seinn iestbemelte dende Ministranten neben mehr andern Assistentin (denen auch zween Kenserl. Pages mit brennenden Fackeln vorgan.

unnd bem Evangelii Buch vor bie Churfürften und ChurBrandenouff von der Music complines mor-

Mach beffen vollendung haben fich gemeldte Ihr Fürftl. On. ber Bifchoff zu Regenspurg / neben melverwehnten benden Ministran-Dombechant und Domscholastern Rappen, und dem Bischoffl. Denem ChorRod unter währenden die Kirchen gangen/sum boben 211angelu Buch/ und neben J. Churff. Sand genommen werden folle/ und chen Herkommens/ nach nunmehr vollendeten officio de Spiritu Sancto, ein iedweder Churfurft bas gewohnliche jurament zu præstiren In. Thres theils erbietig weren: acmartia fenn / zu welchem ende Sie alfo bald dem herrn Churfürsten von Colln formulam Juramenti jugestellet/ so Ihre von beroselben vorgelesen morden / auff

maß/ wie hernach folget:

Ich Aushelm Casimir von Gotdes S. Rom. Reiche burch Germafürst ic. schwere zu bem S. Evanben oder Treu/ damit ich Gott und bem S. Rom. Reich verftricht und Gottes Gulffe weblen wil / cin weltlich hampt dem Chriftlichen meine Stimme / Vocum unnd

De Lege Regià German.

ding/Sold/Lohn/oder Berheisch/ oder welcherlen maß die genandt werden möchten / Als mir Gott hilfe unnd sein heiliges Evange-

Mayntydicien Eyd wireklich abgeleget/ haben Sie dasselbe jurameneum den anwesenden Ihren MitChursussen absonderlich vorgelesen/ welche nicht allein Sie / sonden und der Sächs, und Brandenburgische Besandten/ gleichwolin etwas geenderter Form mit
ausgerrucken ihren Namen / absonderlich nachemander seiblich geschworen/ unnd zwar die geistliche
Chursussen unnd zwar die geistliche
Chursussen die Sande auff die
Brust: Die weltliche aber zween
Finger auff das Evangelii Puch/
ben leistung des jaramenei, welches
Ihnen zuvor in einen Zettel zu verlesen zugestellet worden/ geleget.

Mach wirckicher Iblegung aller jurimenten, haben Jhr Chinft. In.
In Manut, vor sich und vonwegen, ber andern MitChurfürsten/Zween Jhrer Seercearien, benandtlich Johan Adam Merlin/ unnd Jacob Seilern bende Ihrer Churfürst. Ein, geheimbte Secretarien, als hierzu erforderte Notarien, regviriret, das senige was und beverab der Endeskeistung vorgangen/ in notam zu uehmen/un uff erfordern/eines oder mehr instrumentatioaru-

ber zuverfertigen/welches auch von ihnen nut gewöulichen Solennitet. naefchehen.

So bald nun dieset Adu der Chodesleistung vollnzogen / haben sich die Herren Churfürsten und Botoschaften vom Altar herab/wieber in vorige Stellen begeben/ und ist abermalder Antiphon: Veni Sancte Spiritus &c. sanupt darauff gehörigen versieule und Collecten mu-

sied gesungen worden.

rer Ordnung nach in die Chor Ca-Lapezerenen gezieret/ und ein tivi-ner Ultar dorein gescht gewesen/ fampt Ihren Caughen unnd Raburch den Reichsmarschallus welther darvor auffgewartet / unud darzu / mie auch dem Cher / die wahrlich genommen, much in ein Renfeer geleger worden. Als die

aufanglich gur umbfragegefreffet/ Churfinften und Gefandten einise Pahl nicht könce vorgenommen lich erkläret / bag fie von keiner Berhuttung wuften. hernach haben Ihre Churfurfil. En folgenten Loperag gethan / Man werde fich in erinnernihaben/ mas gestalt vor wenig Zagen etliche C.zpienlaciones und Patia zu Pappier worden. Diemeil es aber bertommien/ baß dieselbe in Conclure wiederholet/ und von einem unnd bem andern mit handgegebenen Eres men jugefagt murben/ biefelbe ten/ unnd wofern einer aus ihrem feben Ronias erhöhet und crmib-Capitulation beeriffenen Puncten die jenige Person / aufiwelche Die mehrere Gein men fallen /anbers nicht als wann sie einhellig gewehlet/zum Romischen König erfieset / proclamiret und barver gehalten werden solle: Als woltesich/ Mannis / versehen/ man werde selches an geschwornen leiblichen Endesstatt zu versprechen unnd zu zusagen kein Bedencken tragen.

Nachdem Ihr. Churft. Gn. und Durcht. und die Königt. AB. und Durcht. wie auch die Herren Gefandten solches alles einheltiglich eingewilliget, und darauff einander die Hand gegeben/ haben Ihr. Churft. Gn. zu Manns die Nocazien abermalen regviriert, solches alles in nocam zu nehmen/ unnd wondig / in offene Formzubringen. Darauff sie sich willig erkläret/und den Bmbstand zu Zeugen angeruffen.

Alls nun diese anzeig und requision beschehen/ sepnd die Rathe/ so zu Zengen erfordert/ und Notarien ust Ihr Churst. En. zu Maintzerinnern/ aus dem Concluse entwischen/ die Thur durch den Erkmarsschall verschlossen/ und der Schlüsselben ihm behalten worden. Darauft die Herren Elzusürsten und Gesandeen die Kenigliche Wahl verricktet/ damit sie etwa bren viertel stunden zugebracht. So bald nun solche fürgangen/ send vorgenante Cantiler unnd Rathe

Aaaaa 3

wiederumb in bas Conclave gefor Dert/ und Chur Manns ben Dom-Probst zu Mannts/ Herrn Reinhard von Metternich/ChurColln) B. Grafengu Romigs Ect/ Romal. Majest. dero Bobemischen Wice-Cantsler herrn Grafen von Marten:8/Chur Banern/ Berrn Graff Doring/Chur Gachfen Berrn Do-Efor Tungeln/ unnd Chur Brandenburg/herrn Levin von der Ane febeck an Renferl. Majeit. abaefertiget/ und diefelbe/ baß Gie fich'in Das Conclave begebenf und die Ele-Mion anhoren wolte/ ersuchen lasfen. Immittele ift benen un Conclavi verbliebenen Rathen und Nocariis, durch Ihr Churfurftl. On. ju Manns in Ihren und dero Herren MitChurfürffen/ auch der abwesenden Botschafften Ramen fürgehalten worden: Es betten dieselbe nicht unterlaffen/ bes beiligen Reichs Mothdurfft mit augelegner Gorgfalt zubebencke/ wie demselben ein qualisieiret Subje-Aum, vermittelst ordentlicher Wahl verordnet werden mochte/ wie fie dann zu bem Ende Thre Fom gufammen getragen/ unnd Ronigl. Majeft, ju hungern und 36beimb/ Ferdinando II. als den Cie jum Rom. Konia/ und auff dem chen Gott lang verbuten wolle)

schickt erkennet/ Shre einhellige iest Ihme Konig Ferdinando Dem ob nicht biefes alles/ wie iero verfamptlich folches einhellig befenet/ requirires, foldies ad Prosocollum\_ boten/ und zu forberft bie zugegen vorgenandte an Kenferl. Majeft.

faum geendet / fennd Renferliche eragen morden/ in ber Rirchen aureicher gehabt/ und auff berben geben. Dorauff an fatt des Mitche Berren Churfürften und Gefandder Capell mit bem Renferlichen mit Bortragen bes Scepters/ von denen Churfurften unnd Gefandten abgeholet worden/ unnd fennd bie weltlichen Churfürften vor/ und die Geiftliche/ nach Ihr den/ dorauff der Ersbischoff unnd

Machbem nun folches alfo befehrehen/hat fich Kon. Maj. auff Renf. Majeit. Seffel/welcher zwar dero Stul zur rechten Hand gestanden/iedoch daß Ihr. Renf. Majest. dem Altarlein nach / die Oberstelle behalten/ gesehet. Rurh hernach hat man sich zur Chor Capellen heraus begeben / und die Renjert. Majest. auff der gesten hand vor

De Lege Regia German.

ber Chor Cavell in den/ vor diefelbe mit Baldagin gubereiteten Grul gefeßet / burch bero Cammerherren/ Graff Riefeln/ Die Renferliche Eron vom Häupt abnehmen laffen/ unnd die gange Zeit über/ als Ronigliche Majefiat unnd bie Berren Churfürften vor dem 26. tar gewesen/ in bero Stuel fuiend fürften hierzu verordnete/ die Renfert. Zeichen unnd insignia als ber lian Willibald von Wolfferd: von Hohen Zollern: Bund bann bas Schwerdt von Jungen Grafen von Pappenheimb vorgehalten rem Beroldeshabit zur rechten Seiten neben dem Altar gefranben'. Darauff Die Churfürsten unnd Gefandten den neuerwehleten Ronig vor den Altar geführet/ Daben über Ihr Majeft. (welcher ber Chur Brandenburgifthe Gefandte die Eron abgenommen/ und biefelbevoneinem Geren von timburg/ auff ein roth Sammet Riffen gehalten worden ) ber Bifchoff Umpt ber Meffe vom Beiligen fencen noch gewartet/gewiffe Be-

nen Chursiusten und Gefandten/ als Ihr vorhero von den Brandenhurgischen die Eron wieder aufigesehet/auff den Altar/dazu manzwo Stuffen mit rothen Sammet. bederer / gebraucht / gehoben / das Te Deust Landamus angefangen/ mit Trommeten unnd Heer-Pauten darein geblasen unnd geschlagen / auch von der Soldatesea unnd Burgerschafft aus den Musiqueten / als auch hin und wider ausf den Posten/die Stucke losgebrant/ und alle Giocken geleuter worden.

Mach tem TeDeum Laudamus, fennd die Konigl. Wegi, fampt ben auch die Ranferl. Maj. durch den berlich jugerichteren und mit Tapegender Ordnung gangen. Alberftlich porher erliche Cavalliere unnd Die Erb: und Soff Mar challe/ und porthuen die Hovolden mit ihren anhabenden Rocklein unmb Gta bent Den Marschallen haben gefolgerChur-Bänern/fo den Reichs Apffel getragen in der Mitte / der Chur Sachfifche Gefandte auff der Rechten/und der Chur Brandenburgifche / welcher den Reichs-Geepter getragen/auff der linden Sand. Hierauff ist gefolger ber junge Grafe von Pappenheim mit wurden Ihr Renf. Maj, in ihren Pontificialien unud auffhabender Eron in bero gewonlichen Trag-Stul getragen. Dach berfelben folgeten bie Ronigl. Maj und mit derselben auff dero Rechten hand Chur Maint/und auff der gincen Chur Colln. Bff berührter Dubne fennd funff roth-fammete Stule/ zween auff der rechten Seiten vor Chur Maine und Bagern/ unnd brenfauff der linden Seiten / vor Chur Colln/und die Chur Gachfifehr und Brand. Abgefandte: In ber mitten aber / welche itwa eine Spanne erhöhet gewesen/ fennd 2. Stute von guldenen Studl der eine auff der rechten Band vor die Kenferl, der ander auff ber linden Hand und zwar etwan auderthalb Schuhe zu ruch/vor die Ronigliche Maj. zubereitet/und fouff alles mit Schonen Tapezereien behenget gewesen.

Dorauff ist aus Vefehl Chur Mainh von gemelter Buhn die proclamation des new erwehleten. Königs vor allem Volck durch den Dom-Probst zu Mainh / Johann Neinhard / Frenherrn von Metternich aus einem Zertel geschehen/ und seine Vertender solcher proclamation so wol Ihr. Königt. Maj. als auch die herren Churstirsten unnd Gesandten gestanden/ Bbbbb Renf. Maj. aber in Ihrem Stul figen blicben.

Deffentliche Proclamation des Mew erwehlten Rom Ronigs:

Mach dem die Hochwurdigsten/ Durchlauchtigfte/ meine anabigfte Berren/dieChurfürsten bes Reichs aus hochwichtigen/tapffern/redlichen Befachen/gur Chur und Wahl cines Rom. Konias gegriffen / haben Thre Churf. On. und Durchl. und der Abwesenden gevollmachtigte Befandten/mit zeitlich vorgehabten Rath/ju lob und Chr Gott dem Allmächtigen / auch Mus und Wolfarth dem Beiligen Reich und gemeiner Chriftenbeit/famptlichen einmutiglich und einhellig den Al-Ier Durchläuchtigsten/Großmächtiaften Rürften und Beren / Beren Rerdinand ben Dritten / ju hungern und Boheimb Ronig / Erisberkogen ju Defferreich zc. unfern Allergnadigsten herrn / als einen gebornen Ers Berkogen gu Defferreich/König zu Böhmen/ und Ihren MitChur Fürften/jum Rom. 'Ronig/und im fall ber erledigung des Renferthumbs (daß ber Allmachrige Gott lang verhüten welle ) jum funfftigen Renfer bewilli. get/benennet und gewehlet/imDamen des Allmachtiae Gottes folche einmutige Wahl oder Chur/verfündige und eröffne ich von wegen der gemelten, meiner gnabigsten

Berren/ der Churfurften und bet abwesenden geschickten gevollmåde. tigten Bottschafften / allermannie alichen / ben genanten herren/ herrn Kerdinanden / Ronigen ju hungern und Bobeimb ic. vor ben erwehlten Rom. Konig zu chren

und zu halten.

Als derfelbe mit dem lefen fertig gewefen nund mit lauter Grimme geruffen: Vivat Rex, und ein Beichen gegeben / bat bas Bold mit arossem Geschren zu drenen unterschiedlichen malen acclamiret: Vivat, vivat, vivat. &c. Bund fennd die Tromweten geblafen / auch die heervaucken geschlagen worden. Als nun diefes alles also vollbracht und der gange altus big ungefehr halb 2. Whren nachmietage gewähret/haben Renf. Maj. fich tragen laffen/ und fennd Ihr. Konigliche Maj. fampt den Churfürften unnd Gefanden zu dem Bischoffshoff/ dafelbit Kenf. und Konigl. Maj. logiret, gangen ..

Der Rath ju Regenfpurg hat von der Kirchen an/biff zu dem Bischoffs-hoff / bie Gaffen durchaus Bruden weife mit Tannen Breten

belegen laffen.

Bor ber Kirden gerade an dem big ein schwarzer Abler gewesen/ auffgewartetjund ut erflich alles

Renfer: Ronig: Chur: unnd Burft-Ich Hoffgefind / Grafen Berren/ vom Abel/barnach die Churfürfil. Konig-und Kenferl. Trompeter/ fampt darzugehörigen Heerpaucken gegangen. Auff diefes folgeren die funff Kenferl. Chrnholden mit ihren Bapen Rocklein unnd weiffen Stäblein / baarhaupt. Hierauff Chur Bagern/und die Churfürftl. Cadifund Brandenburg Gefandten in Ihrer gebürender Orbnung mit tragung Apffel unnd Scepter. Folgeds obgedachter junger Graf/ Herr von Pappenheim / mit dem blonen Sanvert allein. Dann die Rens. und Rönigt. Maj, so unter obgemelten himmel empfangen/ und barunter bif an ben Bifchoffe. Soff geführer worden/alfo/daß die Konigl. Maj. etwas hinter Ihrer Renf. Maj. Ctul/ darauff fie getragen worden / jur linden Band gegangen. Maint und Colln aber neben Ihr Königl. Maj. ju benden Seicen / boch auch cewaszu ruck.

Darauff unterschiebene Geistl. und andere weltliche bonoratiores, und als dann die Menge des Hoffgesindes/Hartschier/Trabanten und des andern Bolos.

Die Kenf. Mai. fennt unter Kenf. Cron / und in ganger Renf. Bierde' gerragen worden. Desgleiche fennd die Ron. Maj. in ihrer Eron / aber fonft in Churf. Rleibe / wie ficanfangs in die Kirch und Conclave gangen / auch die Churfürsten in Ihren Churfürftl. babuen unnd Gegierten mit bedeckten Sauptern/ wie auch die Gefandten / als Sie aus der Rirden getreten/bic Saupter gleicher gestalt gedecker. Inde Bischoffshoff ift iederman gelaffenworden / und fennd die Herren Churfarften/benen die Schwerter in der Scheiden unter fich gefenchet porgetragen worden/wie auch die Gefandte/ als diefelbe Renf. unnd Ron. Maj. big in das Kenf. Gemach begleitet/wiederumb in ihre Herberge gefahren.

# SECTIO X.

Coronatio Regis Romanorum sive Imperatoris ubi, à quo, quibus que ceremoniis & solennibus peragatur?

<sup>1.</sup> Triplex quondam fuit coronatio Imperatoris.

<sup>2.</sup> Caufe tripliers Coronationis. n. 3.

<sup>4.</sup> In Lombardia coronabantur Impp, à Mediolanensi Archi Episcopo. n. 5.

<sup>6.</sup> Ubi ferres imponebatur Corona.

742 De Lege Regiâ German.

7 Ante Friderici tempora Corona ferrea in ufu non fuit.

8. Roma coronabantur Impp. aured coronà.

9. Que coronatio alibi etiamen arbitrio Pontificis peralla.

10. Quandog, etiam à Pontificis Legatis, Cardinalibus.

11. Coronatio Lombardica & Romana in desvetud. nem abiit.

12. Coronationis germanica finis & effectus.

13. In Germanica Coronatione non imponitur ferrea corona.

14. Nec corona argentea.

15. Sedex puro puto auro fabrifacta.

16. Carolus IV. Bonna prope Coloniam coronatus.

17. Civitas Aquisgrancissis in Aur. Bullà coronationi germatica destinata.

18. Peragitur hodiè alibi etiam Coronatio Regis Komanorum.

19. Qvondam jus imponendi coronam pensikuu ad Electorem Moguntinum.

20 . Henricus III. ab Electore Coloniezificoronatus.

21. Jus coronandi Architipifcopo Coloniensi concessium, n. 22.

23. Hadiè ab Ele Horibus Leolefinsticis conjunctin simul imponitur corona capiti Imperatoris, , , , , , , ,

24. Ceremonia atáz ritus Coronationis Imperialis.

25, lingitur Imperator ante Coronacionem.

26. Regi Romanorum traduntur insignia : puta : Gladius & c.

27. Sieperum, Regia dignitatis fignum.

28. Pomum aureum, cui crux imposita.

29. Amistus qvi Norimborgz affervatur.

30. Infa Corona Imperialis.

31. Rex Romanorum jurat ante coronationem primà vice.

32. Explet à coronatione, jurat Rex coronatus fecundà vice.

33. Ritus, qui coronationem peractam sequentur.

34. Descriptio coronationis D. Ferdinandi III, Imp.

Expeditum verè est inter Politicos, † triplicem quondam Imperatoris Coronationem, in usu fuisse: Germanicam nempe, Lombardicam, & Romanam; † vel ad significandum triplex Imperatoris dominium: in Asiá scilicet, &

ult. C. de tomp. appellat. Aphrica, l.1. ff. de off. Pref. Pretor. Aphric. & Europa, lecundum Francisc. Zoanet. de Roman. Imper. n. 248. Gloss. inverb. Imperatorem. c. legimus. dlet. 92. Intrigl. de fend. quest. 8. n. 33. p. 93. † Vel ad indigitan-

dum

dum L puritatem conscientia, per coronam argenteam. 2. Virtutem, per serream. 3. Scientiam & prudentiam discernendi bonum à malo, per auream Coronam, ut vult Alber. in distionar, verb. Corona.

... Coronabantur enim † Primo Imperatores olim Mediolani in. Lombardia, ab ArchiEpiscopo Mediolanensi, ac declarabantur ita Reges in-Italià, Carol. Sigon. libr. 7. de Regno Ital. pag. 176. & lib. 4. pag. 89. iibr. 8. pag. 187. Chassan. in catalog. glor, mundi part. 5. consider. 12, pag. 141, Onuphr. Panvin. de Comit. Imp. cap. 11, apud Goldast. in polie. Imper. pare. 1. discurs. 1. † Et Orland. Malevolt, in bistor. Senens. Hb. 3. part. 1. de hac coronatione ita scribit: Cum Henricus I. Mediolani effet coronatus, introduxit istam ceremoniam, quam postmodum electi Imperatores observarunt, ut flatim post introitum in Italiam, coronam ferre am Medioia ni susciperent, aut Tieini, aut Modoëtis. † Ferrea autem corona propterea ipsis imponebatur, qu'a Regnum Romanum ferri figura apud Danielem delignabatur, Alciat. de form. Roman. Imper. pag. 116. vel, ut demonstretur Maiestas oneri conjuncta, Alciat. & Sigon. dict. loco. † Ante Fridericitamen

in usu haud fuisse, postque hujus obitum demum candem introductam, & Henricum VII. primum ca ratione Mediolani coronatum, assert Onuph. Panvin. diet, loco.

† Secundò coronabantut Imperatores Romæ ad altare in Ecclesià S. Petri, aurea coronavad denotandam Imperatoris pracellentiam præ aliis Regibus, sicut aurum reliqvis præcellir metallis; Goldast. in polit, Imper. part. 4. discurf. 6. & dife. 7. Quamvis & † alibi, justis de causis, exarbitrio Pontificis Coronatio hæc fuerit peracta, teste Hier. Balbo de coronat, cap. 21. apud Goldaft. in polit. imper. part. 3. pag. 260. Et Carolum V. Imper. coronam hanc auream de manu Pontificis, unà cum sceptro aureo, nudato ense., aureog; pomo Bononia accepifse, Incescit ex Recess. Imper. August. de anno 1530. in pr. Hujusq; coronationis vidinfus aliquot Bonoab ipsomet Pontifice, sed quandoq; ctiam ab ipfius Legaris, Cardinalibus, coronam fuille impofitam, produnt Historicorum scripra: veluti Carolum IV. à Petro part. 1. diffurf. ad Aur. Bull. p.18. 72. Bbbbb 3

De Lege Regià German.

Sed † utraq; hæc coronatio, Lombardica & Romana, in desvetudinem abiit. Illa, qvia nihil, vel parum juris ac potestatis in Italia hodiè competit Imperatori; líta verò, qvod vanam ac frustraneam judicaverint Electores, ut dixi suprà cap. 2, sett. g. qvantumvis ejus etiamnum hodiè in-Capitulationibus fiat mentio. Restat ergò tertia saltem Coronatio, puta germanica: qvæ tamen & ipfa, urpote ad solennitatem potius extrinsceam pertinens magis honoris & celebritatis causå peragitur, qvam necessitatis elsentialis. Sigvidem ea electio & commissio Imperii quasi renovatur, ad autoritatem Electo stabiliendam, ejus q; personam omnibus ac singulis notam faciendam: at nihil novi eadem tribuitur, Hier.Balb. de coronat. cap. 20. apud Goldast. in polit. Imper. part. 3. PAQ. 259.

Coronationem † hanccè germanicam corona peragi ferrea, nimirum ad designandam fortitudinem, ferream q; contra rebelles & insideles severitatem, nugantur qvidam cum Chassan. in Catalog. glor. mund. part. 5. considerat. 27. pag. 141. Joh. Schneidvvin. ad pram. Instit. n. 6. Georg Schönborn. lib. 5. polit. cap. 9. pag. 420. † Alii Coronam imponi argenteam.

Imperatoribus falso autumant cum Onuphr. Panvin, de Comit. imper, cap. 11, apud Goldast. in polit. imper, part. 1. difc. 1. quos & Juris Professores in commentariis passim segvuntur. † Ex puro puto enim auro fabrifactam esfeCoronam Caroli Magni, Romanorum Regi in Imperatorem promovendo imponi sclitam, attestantur testes oculares Hieron. Balb. de coronat, cap.21, & Hastm. Maur, de coronat. Caroli V. Imper. apud Goldast, in polit. imper. part. 3. difc. 2. & 3. ut & alii, qvi nuperrimæ coronationi Dn. Ferdinan-

Etsi verò † Carolus IV, Imperat. ipsemet non Aqvisgrani, sed Bonnæ, propè Coloniam Agrippinæ fuerit coronatus, secundum Canin. part. 1. discurs, ad Aur. Bull. pag. 71. attamen † is Civitatem A- 17 qvisgranensem coronationi huic germanicz destinavit, camá; nul-Bull. tit. 28. S. S. Qvod & posten ab Imperatoribus religiose obrolus V. coronandus in Imperatorem, de peste Aqvisgrani nonnihil graffante admonitus, per Consiliarium suum responderit: Se antiqui moris respectum habere, constanterq; decrevisse, nullibi nisi in antiqua Carolorum

Cde

14.

sede Regni diadema assumere: Non constituni esse, ob levem momentaneamos causam, ritum coronandi priscum adversus præ-Scriptum Aurea Bulla novare, Hartm. Maur. de coronat. Carol.V. apud Goldast. part. 3. polit. imper. disc. 3. Joh. Sleidan. ub. 2. de stat. relig. pag. 32. † Nihilominus post tempora Caroli V. à sanctione hac Aurez Bull. szpissimè recessum, aliisq; in locis, explacito & conventione inter Regem & Archiprincipes Electores, coronationem fuisse peractam, testantur exempla Ferdinandi I. & II: Maximiliani II. & Matthiæ, qvi omnes Francofurdi coronam fusceperunt: nec non Rudolphi II. & nunc imperantis invictissimi Cæfaris Dn. Ferdinandi III. Ratisbonæ coronatorum. Qvod absqve julis & urgentibus caulis nemo

Eandemq; † circa personam. Coronantis variationem produnt Historicorum scripta. Qlim siqvidem jus imponendi coronam capiti Imperatoris ad Electorem. Moguntinum pertinuisse, indemanifestum est, quod non modò Otto I. Imp. sed & Otto II. & III. à Moguntino Electore sucrita coronati, Wittick in hb. 2. de reb. gest. Saxon. in pr. Otto Frising. libr. 8. cap. 19. Onuphr, Panvin. in Octon.

II. Trithemius inChron. Ann. 985. Et Henricus II. à Willigiso Moguntino Archiepiscopo diciturinunctus, Cuspinian. in vità Henric. II. Pariter quog; Conradus II. Imp. ab Aribone, Moguntino Archiepiscopo diademaRegium obtinuit, Aventin. libr.s. annal. Bojor. † At cum tempore Henrici 20 ? III. Imp. major fuerat generis claritas in Hermanno, Electore Coloniensi, qvam Lupoldo, Moguntinensi, & consecratio Aqvisgrani intra ipsius Diœcesin celebranda contigisset, ab co voluit coronari, Albert. Crantz lib. 3. metrop. cap. 10. qvi posteà Henrico IV. diadema imposuit, Lamb. Schaffnaburg. in anno 1054. † Inded; fa- 21 ctum, ut jus coronandi penes Archiepiscopum Coloniensem immutabiliter permanserit, Cisner. in fin. orat. de Otton. III. Petr. de Andlo lib. 2. cap. 6. de Roman, Imp. & ibid. Freher. Hartm. Maur. de coronat, Carol. V. Prout quoq; innuit Günther. lib.i. in Ligur. de coronat, Friderici I. hisce verbis:

Imposuit capiti gestamina regia-

Arnoldus, quo tunc pastore Colo-

Gaudebat, quippe hunc veteris sibi juris honorem

† Qvin & majoris certitudinis

. .

22

gra-

De Lege Regia German.

gratià jus hoc coronandi Impp. ac Reges Romanorum, Electori Coloniensi disertè fuit confirmatum à Carolo IV. Imp. in Aur. Bull. eit. 4. S. Ferner fo offt. In verb: Bunt andern/ von deme von Colln/ deme die Warde und das Ampt/einem Römischen König die erfte Eron auffgusen/jugehoret / 2c. Sed dignitas hæc tempore subsequenti ad alios quoq; Electores Ecclesiasticos ulu & observantia promanavit. † Non solum enim Archiepiscopus Moguntinus in coronatione Rudolphi II. Matthia, & nunc feliciter imperantis Dn. Ferdinandi III. Consecratoris oslicium sustinuit; sed etiam Rudolpho II. tres Electores, Moguntinus, Coloniensis & Trevirensis conjunctim , uti & Ferdinando

manifestissimum est.

24 Cæterum, † qvibus 'ceremoniis ac ritibus Coronationis actus celebretur, ex notatis Caroli Pafchalii Consil, Regii: Hieronymi Balbi, Episcopi & Principis Gurcensis: Hartm. Mauri, Consiliarii Electoralis Coloniens. & Francisci Modii JCMe coronatione Impp. Roman. apud Melch. Gol-

III. Moguntinus & Coloniensis

simul coronam imposucrunt, uti

funt principaliora, ceu Coronationis hujus essentialia, puta: Unctio, Inlignium traditio, & Juramenti prastatio. † Primo namq; ungitur Imperator sive Rex Romanorum, exantiquissimo more, sacris siteris comprobato; veluti Saul à Samuele, 1. Reg. 9. David à viris Judæ, 2. Reg. 2. & Salomon à Nathane, Reges inuncti suere, Sigon. lib. 7. de Republ. Hebraor, cap. 3. P. 388.

Deinde † traduntur Regi Ro- 26
manorum infignia, qvorum qvinq; habentur, puta: 1. Gladius, in.
fignum justiciæ ac superioris potestatis, ad qvam denotandam gla
dio cingebantur, qvi ca sunt praditi, Roman. 13. vers. 4. Camerar.
cent. 1. hor. succij. cap. 76. pag. 346.
† 2. Sceptrum, Regiæ dignitatis
signum, Marqvard. Freher. ad Petr.
de Andlo de Roman. Imper. lib. 2. 8.
8. De qvo ita scribit. Viterbiens.
part. 19: Chron.

In manibus Regum dum regia Sceptra tenentur;

Tunc quali per Virgam, compescere cunsta videntur:

Panag, prestatur, que ratione datur.

3 traditur Regi Romanorum seu Imperatori † Pomum aureum, cui Cruxest seperimposita, qvo significator, auspiciis divinis Imperatorem este Dominum mun-

di,

di, Marquard. Freher. ad Petr. de Andlo. lib. 2. cap. 6. Tholosan. de Republ. lib. 6. cap. 18. n. 14. vel orbem à Christo in crucis virtute triumphatum esse, Gretser, lib. 2. de fanct. Cruc. pag. 54. Gewold. de fac. Rom. Imper. Septemvirat. cap. 10. p. 198. vel ut put at Vites b. dist. part. 19. Chron.

Aureus ille globus, pomum vel palla s

Unde figuratum mundum gestare pu-

Quando coronatur palla ferenda

Significar mundum forma perhibère y

Intus habet plenum terrestri pondere fundam,

Quem tenet arcanum palla feren-

Et paulo post?

Crux superest pomo, calo super insita

Sussipe corde bono, Rex, quatibinyflica promo,

Teg fedente shrono, proffice quid

Crux & palla finul pariter connexatenentury 2-5 To U

Uxe magis. illaminus per tereverendavidentura (2008)

Hae ferit, bot fanat, bac perit, illa manet.

Si mundana cupis pugiro concludores regna Significața crucis tibi fintreverenter habenda;

Servulus esto Des, qui eria sceptra regit,

fumma cum veneratione ab aliquot annis retro in hunc use, die affervatur, Hartm. Maur. de coronat. Caroli V. apud Goldast. impolit. Imper. part. 3. dift. 3. 5. Ac de 30 musti lipia Corona In perialis, clausa, non aperta, Carol. Palchat. libr. p. de Coronaticapis 8. apud Goldast. dest. part. 3. dift. 1.

Tertio deniq; † præstat coronaplex: Nam (1) ante unctionem. & coronationem à Coloniensi (hodie a Moguntino) Electore rogaius: An velit fidem catholicam operibus juftis servare: Ecclesiarum entor & defenfor existere: Regnum. fecundum justiciam defendere: June sici debitam subjectionem exhibero? Respondet: Sil volo, J'in quansum divina futus fuero adjusorio, deliter adin plebo, for me Deus adju-Ccccc 1'50Profiteor & promitto coram DEO & Angelis cjus, Leges servare: Justitiam facere: Jura Regni conservare: debitumg, honorem Romano, aliisg, Pontificibus atg, Vasallis exhiberes: donata Ecclesiis conservare: Christo servire, prestanti auxilium, fortitudinem, Hartm. Maur. de coronat. Caroli V. apud Goldast. in Polit. Imp. dist. part 3. discurs. 3. pag. 272.

Peractà hoc modo coronatio33 ne,† fausta fiunt populi acclamationes: jactantur missilia in populum: creantur Eqvites: & solenne celebratur convivium: de, qvibus singulatim agit Johan, Limaus de jur, publ. lib. 2. cap. 5. & convivium, in coronatione Maximiliani habitum, refert Thuan.
34 lib. 32. bist. pag. 907. † Sufficiat hic actus nuperrima coronationis, Anno 1636. Ratisbona celebrata, & in Cancellaria Moguntinensi confignata; ex qvo singula qva qve, solennia Coronationis dileere licet.

Auff der Kenferl. und Königl. Majest. mit denen Churfürstenzuvor getroffener Bergleichung/ daß
die Coronation vor dismahl zu Regenspurg im Donskifft auff den 20.
(30.) Decembris Anno 1836. beschehe
folle/ ist zu solchem actu Coronationis, damit derselbe an einem sich tigen Ort desto bester können vollbracht werden/der Creut Altar vor

dem Chor / zwischen ben benben ChorEhiren/vorgenommen/and ju benden feiten vom felbigen 211tar herab, die Mittel Kirchen bis an die Dubne/darauff sonften die Musicanten zu stehen pflegen/ welche auch bif an S. Peters Statuam. fortgeruckt/mit Schrancken einge fast worden. Chur Manny/Cilln unnd Erier haben Ihren Grand auff der seiten / wo Ihr Kenferl. Maj. gehabt/ derfelbe Crand aber demfelben eine Dubne auffgerichtet gewesen/ auff welcher die Renferin/ Königin/ Churfürstin in Princessin gestanben/ und find umb chen falo zween roth fammete Ceffel vor Chur Manns (welcher proprer munsis Coronationis ebenfalls unbefekt verblieben) umnd ber auder auff der lincken hand vor Chur Colln gestanden. Dach welchen vier Scabelln vor die vier Bischof. fel und nach benen erliche Bancke ber/ bargegen über/ Chur Banern/ und die Cachfischen und Brandenburgischen Gesandten / unnd nach Ohnspach/ ein Fürst von Anhalt/
und ein Herhog von Sachsen kawendurg/ in einem absonderlichen langen Stul. In der Mitte des Plates vor der Begrähnist des Cardinals Bavaria, der Nuncius Apostolicus, Item die Spanische Berschaffter/ unnd nach denenselben die Ritter des güldenen Fließ; darzu allerseits gewöhnliche gezierte Etil zubereitet worden.

Es tff auch neben Seiten des Altars zur rechten Hand in der Kirchen eine Brücken/gehet Berg in die Höhe/ biff auff die Mauer auffgerichtet/ unnd davauff ein Stuel verordnet gewesen/ an siatt. Caroli Magni Stuels zu Nachen/ davauff die Körigl. Majest. nach beschehener Salbung unnd Vollendetem officio Misse, possessionem Imperii empfangen/ unnd Kitter gesichlagen.

Dannit auch die Coronation von der menge des Bolcks desto besser und geraumbter hat mögen gesehen werden: Co sind auswendig der Schrancken / wo zuvor der Mussermen Pulyne/ auch sonsten soft allenthalben in der Kirchen/ wo sichs hingeschicket/ hohe Puhnen unnd Berüfte gemacht unnd bezieret gewesen/ welche hernach ben dem acht von Kenserl. Königl. Ehur- unnt

Fürstlichen/sampt andern Gräfflichen unnd Abelichen Mann- unnd Weibespersonen / fo zugegen/ eingenommen worden.

Den Altar/ sampt dem neben Eredenk Tisch/ haben Ihr Churst. En. der Ergbischoff un Chursusst, un Mannt mit seiner zugehörung/ als Consecrator, bestellen/ das übrige aber Ihr Renserl. Masest. durch dero Tapezierer/ und andere Officirer zurichten/unnd beheingen laffen. Zusörderst aber haben die Nomische Kenserl. Masest. einen

fonderbaren zubereiteten köfilid)en

Sik oder Berfful unter einer Pul-

Gegen dem Altar herab ifi por die Kon. Maj. ein zierlicher BetSeuel oder Oratorium zugerichtet/
und darüber in der Höhe ein köftlicher Himmel gehencht worden.
Darben gleich hinter dem Königlichen Stul zween andere/ als einer vor Chur Colln/ und der andere Chur Mannk/ und abermals zween zur rechten/ und zween zur lingten Hand/vor die vier Herren Biglichoffen/ Assissentes, als nemlich vor den Bischoff zu Regenspurg/
Vischoffen zu Finabruck/Dischoffen zu Brigen/ und Lischoffen zu
Blen zubereitet aewesen.

Als nun der Zag der Coronation erschitenen / sennd desselben Mor-

gens circa feptimam boram Chur-Dannk und Colln/ neben den asfifirenden Herren Bischoffen/ cin teder aus feinem Quartier gur Rirchen gefahren/ und haben fich barinn in die Chor Cavell begeben/dafelbit die Abgeordneten von Rurnberg und Hach die Renferlichen Infignia und Pontificalien Chur Maint und Colln überliefert/welche burch die anwesende Herren Abte unnd Pralaten alabald processionaliter heraus gebracht/ unnd neben des herrn Confecratoris Altar, auff einen nebenlistar gelegt worden. Die Gaeriften/ gegen der Chor-Capelliber/ hat vor Ihr. Konigl. Maj. auffbehalten/ unnd zugerichtet werden follen/ift aber diejes per

Die weltliche Churfürsten und der abweseuden Gesandte / sennd umb dieselbe Zeit/sampt den anwesenden Fürsten in des neu erwehlesten Röm. Königs Palatio zusamen kommen/von dannen Sie mit Ihr Königl. Maj. zu der Kens. Maj. sich erhoben/ unnd von daraus bedes Kens. und Königl. Maj. sampt der Churst. Durchl. in Bayern in Ihren respettive pontifical und Churkleibungen / benebenst den Kens.

Ihr. Kenserl. und Königl Maj. sennd unter einen zubereitere himmel/ iedoch der König umb einen Schritt oder zween/ uff der lincken Hand zu rück/ welchen exliche vom Stadt Math getragen/ uff einer aber dz Pflasterzuzerichtere Bidet und vor Ihr. Kenserl. unnd Kön. Majest. die welcliche Chursuschen und aus fiatt der Uhwesenden/ dero Gesandren in gewönlicher Ordnung/ bis an die Kirch gegangen/ denen die Kenserl. Herolden unnd die anwesende Fürsten vorgetreten.

Die Königl. Maj, haben einen langen rothen Atlaffen Kock mit engen Ermeln/ tarüber einen langen Mantel von einem rothen gilbenen Stück gemacht/ohne Ermelen (palliolam genant) so mit weifen Hermelein durchaus gefüttert/angehabt/ und auf dem Haupt einen/ den Churfürsten mit Hermelein gleich gefütterten Knit.

Die Churff: Durcht, in Banern haben Ihren gewönlichen babu angehabt/ unnd neben den Brandenburgischen Gesandren die Kersert.
Zeichen selbst gerragen in der Dednung / daß El ur Banern primam locum, secundren der Sachs, tertium
der Brandend. Gesandre/ in einer lini occupiet: Der Erbmarschall aber ist gleich vor Ihr Kens. Maj. mit dem Schwerdt vorher-

Alls femun die Kirchen erreifampt afffirenden Berren Bifchof. fen/ Abten/ Pralaten und Capellanen/ aus der Gacriffen burch den Chor processionaliter, Thr. Renf. und Ronial. Mai. big an das Rirthen Thor entgegen gangen/ und ift ber Ersbischoff und Churfurft gu Manns Pontificaliter mit auffhabente Infel angethan gewesen/ un Ihr. Churft. On. durch S. Domfinger Crase/ein langes Gilbernes Creus/undurch ben Berrn Dom-Probften zu Mannt ein filberner und mittelmeffigen Inflegeln vorgetragen worden. Ihrer Churft. En. hat auff die Infel gewartet Decanus Magdeburgenfis, S. Ein-Big / uff den Ctababer Decanus Spirenfis, der herr von der horft/ mit einem weiffen ChorNock/mit cinema Unvial oder Chorcappen/ fampe ber Infuln angelegt/unnd gethan gewesen/unnd ihre Infuln

Wie nun bie Kepf, und Königt. Mai, fampt denen Chur- un Fürfien in die Kirchen hinein kommun/ fennd die Kon. Maj. ben der geift. procession vor dem Erkbischoffen und Churfürften zu Mannis/ Confecratorn, fteben blieben/ bo Thre Churff. On. in dero Sand ben Bifehofi Ctab habend/ über diefelbe zu beten angefangen / mit biefen Morten: Adjutorium nostrumin. nomine Domini. Darauff die Berren Assistentes geantwortet : qui fecit calum & terram, Der Confecrasor oder Coronator weiter: Sit nomen Domini benedictum. Allistentes: ex hoc nunc & usg, in seculum. Coronator: Omnipotens sempiterne DEUS, qui famulum tuum Ferdinandum Regni fastigio dignatus es sublimare, tribue ci quasumus, ut ita in prasentis seculi cursu cunttorum in communi curfum diffronat, quatenus àtua veritatis tramite non recedat, per Dominum nostrum Jesium Chri-Aum & c. Amen.

Mach vollbrachten biefem Gebet/
ist der Ersbischoff und Chursufft zu Mannk/ fampt den Diacon. Leviten und andern Geistlichen abermals nit vortragenden Ereuk/ un den Königl. Insiegeln voraussen zum Aber zugangen/ als gleichhat Chur Edln unnd die obgemeldte Herren Bischoffen Assistentes zur rechten Hand/ wie auch zur lincken achend/ die Königl. Maj. zwischen sich genommen/ und dem Altar zugeführet. Immittelst hat war durch die Capelln/welche durch die

Ccccc 3 Ren

De Lege Regià German.

Renferl. mufic beftellet gewefen/ber Antiphon: Ecce mitto Angelum &c. gefungen werden follen zc. es ift aber diefer Gesang per incuriam une terlassen worden. hierauff haben sich die Kenserl. Majest. dero Chur Bapern und bie Chur Gachfische unnd Brandenburgische Gefandten in ihrer Ordnung vorgangen/ in oberwehnten Ihr sonderbar zubereiteten Thron ober Bet-Stul begeben. Bor dem Renf. Stulfennd Ihr. Churft. Durchl. in Banern/fampt ben Chut Gachfischen und Brandenburgische Abgefandten/ mit den gemelten Rleinodien eine fleine weile stehen blie ben/aber gleich also bald von Ihr. Maj. in die zubereitete Stul verwiesen worden. Darauff fie ben Erbamptern die insignia anbefoh-Ion/ und fich in gemelte ihre Stüle verfüget. Biezwischen haben Chur Colln unnd die assistirende herren Wischoffen unnd Prasentanten, die Momische Königl. Majest. allernechst vorm Altar und den Consecratorn auff ein niedrigen zubereiteten Betfeabel geführet / barauff Ihr. Maj. nieder gefniet/ und der Ersbischoff und Churf. zu Manns Confectator, noth in vorhin anhabenden Pontificalien mit Geiner Churfl. Gn. Bifchoffstab stehend/ über Ihr. Konigl. Majeft. gefprothen: Domine falvum fac Regem ...

Der Bimbstand geantivortet; & mus re. Darauff Manity ferner gebetet: Oremus: DEUS, qui feis genus bunanum nulla virinte posse subsistere, concede propitius, ut famulus tuus Ferdinandus, quem populo tuo effe valent & prodesse, per Dominum nofirum TESUM CHRISTUM. Omnipotens sempiterne Deus, calefill terreferiumg, modemtor, get famulu tuum ad Regni fastigiü dignatus es provebere, concede griffimus, ut à cunclis adversitatibus liberatus, & Eccefiaftice pacis dono muniacur, & ad aterna pacis gaudia pervenire te donante mercatur, per cundents Dominum nostrum Jesum Christum.

Da folch Gebet verrichtet/ und I. Königl. Majest. durch die abflirende Herren Bischoffen etwas herab vom Altar in deme vor Sie in der mitte zierlich zugerichten Stuel/ darüber ein schöner Himmel gezogen/geführet/häben/nachdem dieselbe also in den Stul kommen/ChurColln und mehr gemelte assistirende Bischoffen ihre zubereitete Sessiones zur rechten und linchen Hand wie oben gemelt/ eingenommen/ und sich / alldieweil der Ernbischoff zu Manntz zum Ampt der Meß/welche/wie gebränchlich/

mit bem: Confiteor &cc. angefan-

gen worden/gefchicket.

Ben biefem Umpt der Deghaben auffgewartet und zu Altar gebience Berr Sebastian Thinnich/ Dombechant zu Regenspurg / fo das Evangelium gefungen Cafpar Georg von unnd zu Hengenbergt Domscholafter, welcher Die Epl-A mitra, S. Singing/ Domprobst Ju Evener. A baculo herr von der Borft / Dombechant zu Spener. Das Creuts Archiepiscopale hat ges tragen herr Hugo Cras/ Domfinger zu Mannis. Sacelanus à gremio, Berr Silvius, Probst zu Magdes burg. Capellani Reverendissimi: Pater Confessarms , herr Johan Remaclus Sohart/ Berr Joh. Wird. voll hof Caplan. Director find The re Türftl. En. Bifchoff zu Wien gewesen.

Der Introitus Misse ist gesungen worden / wie in der Kirchen geschicht an der Heiligen Dren König Tag/ nemlichen: Ecce advenie domin. vor Dominus &c. der versicul: Dkils judienum tuum Regi da &c. Darauff tae: Kyrie, Eleison. Gloriain excels &c. sampt darzu gehörigen tobgesang / alles durch die Capell und Cautoren gesungen und georgelt worden. Darauff diese Collecten geschieget. Oremus: Deus

qui Unigenitum tuum Gentibus, stella duce revelasti, concede propitius, ut qui te ex side cognovimus, usq, ad contemplandam speciem tue Celstudinis perducamur.

DEUS, qui miro ordine Angelorum universa disponis, inestabiliter gubernas, prasta quessimus, ut famulus tuus iste, quem Regem assumere, voluisti, hujus se culi justitiam juste decernat implendam, unde tibi in perpetuum placere valeat in regione vivoru, per Dominum nostrum Jesum Christum.

Mach den Collecten ift gelesen le-Etio Efaia Propheta, wie am Beiligen dren Konig Tage/nemlich: Surges illuminare Hierufalem, quia venit lumen tuum &c. besgleichen auch das gratual, Halleluja, und fequens, wie am Lage Epiphania gesungen und georgelt/ nemilich gratual: Omnes de Saba veniunt, aurum & thus deferences & lauden: Domino annunciantes. Verf. Surge illuminare Hierufalem, quia gloria Domini super te orta eft. Das Halleluja famyt dem Verficul: Vidimus stellam ejus in Oriente & venimus cum muneribus adorare Dominum. Die Sequent: Festa Christi omnis Christianitas cele-

Wie nun die sequens sich geendets che das Evangelium angefangenshat man der Kon. M. den langen von rothen guldenen Stuck De Lege Regià German.

unnb mit hermelein gefütterten Mantel abgeleget/ und haben Thr Maj, Chur Coffn und die assistirende Herren Bischoffen vor den Illtar geführet/ ba Ihr. Majeft. auff dem berfeabel niedergefniet / befselben gleichen der Confecrator, auch die Gerren Bifchoffen unnd Beifft. Binbitande procumbiret, und alfo burch die Mannkifche Caplan die Litanen über 3hre Majeft. friend gelefen/big uff den verf. Ile nos exaudire digneris & c. Ulsbann der herr Confectator anffgestam S ben/ und ben Bifchoffe Geab in die Sand genommen und gebetet: Ile hunc famulum tuum Ferdinandum. in Regem eligere digneris. Darauff der Chorus gegutwortet: Te rogamus audinos. Der S. Confectator weiter: Ile eum benedicere , fublimare, & conservane digneris. Chorus: Te rogamus andinos. Confectator: Ut cum ad Regni & Imperii fastigium feliciter perducere digneris. Chorus: Te rogamus audinos, Mach welthen brenen precation: und benedi-Mionen, die Capellan forder die Litanen vollendet.

Darnach fennd Thr. Ron. Maj. fampt dem Herrn Confectatorn, asfiftencen unnd manniglichen wieder auffgestanden/ Thre des Confectatoris Churfurstl. Un. die Inful auffgesest/ unnd der Grab in die

Sand gegeben / und Thr. Maj. ale fchoffen / Churfürsten und Confecratorn benelichen anacrebet unib befraget worben mit biefen Aberten: Vis sanctam fidem, Catholicis viris traditam tenere, & operibus justis fervare. Dorauf Thr. Mag. geantwortet : Volo. Manna weiter: Vis fanctis Ecclesius, Fc-Volo. Manns zum britten: Vis Regnum tibià Dro concessim secundum justitiam Pre decellodefendere. Ihr. Konigl. Maj. Volo. Zimi vierben weiter: Vis jura Regni, & Imperii bona inju-& divitum, viduarum & orphanorum, æquus elle judex & pius Romana Ecclesia subjectionem. bere. Ihr. Maj. Volo. Sicrauff The. Maj, noher jum Airar gette. (wie bero Borfahren ber Alters

lo, & in quantum divino fultus fuero adjutorio, & precibus fidelium Christianorum adjutus fueto, pramissa fideliter adimplebo, fic me Deus adjuvet, & sancta-

Det Evangelia.

Nach solchem jurament hat der Ersbischoff und Chursusst zu Maine sich gegen Chursussten/ Kursten/Graffen/ Herren/ unnd dem ganten Embstand gewender/unnd mit lauten Worten gestraget: Vultistali Principi ac Rectori vos subjecere, ipsiusas regnum sirmare, sidestabilire, ata; justionibus e-jus obtemperare, juxta Apostolum: Omnis anima Potestatibus subditast, sive Regi tanqvam præcellenti: Ist geantwortet: Fiat, siat, siat.

Hernach sennd Ihr. Kön. Maj.
wheder zurück vom Altar getreten/
und auff das nechst zubereit Scabel
vorm Altar niedergefniet / do der
Erzbischoff / Consecrator, nach solgende benedictiones uber Ihre Königl. Maj. gesprochen: Benedic Domine hanc Regem nostrum Ferdinandum, qvi Regna omnia moderaris à
seculo, & tali eum benedictione glorisca, ut Davidice teneat sublimitatis septrum, & gloriscatus in ejus
procenus reperiatur merito. Da ei,
tuo inspiramine, cum mansvetudine
it.: regere populum, seut Salomonem
fecissi Regnum obsinere pacisseum; ti-

bi semper cum bonore, sed subditus ubig, militet, cum gricte fita clypeo pro teltus, cum Proceribus & ubia, tua gratia victor existat. Honorifica eum pra cunstis Regibus & Gentibus, felix populus dominetur & feliciter eum Nationes adornent, vivat inter gentium cateryas, magnanimus fit in judiciis eqvitatis singularis, locupleta eum, tua pradvoes dextra frugiferam obtineat patriam, & ejus liberis tribuas profutura, prasta ei prolixitatem vita per tempora, & in diebus ejus oriatur justitia, à te robustum obtineat regiminis folium, & cum justitia & jucunditate eterno glorietur in Regno.

DEUS ineffabilis autor mundi, conditor genetis humani, gubernator Imperii, confirmator Reyni, qui ex utero fidelis amici tui, Patriarche nostri Abraha, elegisti Reges seculi profuturos, presentem bunc Ferdinandum cum exercitu tuo ubere benedi-Etione locupleta, & in folium Regni firma stabilitate connecte. Visita eum sicut Moisen in mari rubro, Jesum Nave in prelio, Gedeonem in agro, Samuelem in templo, & illa cum bene-. dictione sydered ac supientia rore perfunde, quem beatus David, in repromissione, Salomon filius cius, teremunerante percepit; è cœlo sis si contra acies inimicorum lorica, in adversis galea, in prosperis patientia, in prote-

Ddddd

De Lege Regia German.

us Gentes illi teneant fidem, Proceres fui habeant pacem, diligat charitatem, abstineat se à cupiditate, loquatur justiciam, custodiat veritatem, os ita populus iste sub ejus Imperio pullulet, ita alitus benedictione aternitatis, ut semper maneant tripudiantes, os in pace vistores; Quod os ipse prestare dignetur, qui vivit os regnat DEUS in seculo seculorum, amen.

Alls biese benedictiones vollenbet, fennd Thr. Maj. zur Königl. Salbung entbloffet worden / und hat der Ersbischoff und Churfurft au Maints/Confecrator, das oleum Catechumenorum in Sanden gehabt und gesprochen: Pax Tibi: Darauff geantwortet: Et cum-Spiritu tuo. Immittelft hat bie Capell den Antiphon: Unxerunt Salomonem, gefungen. Bund als Geine Churf. On, Die flache Sande J. Maj. gefalbet / haben Gie darzu gesprochen: Ungantur manus ista de oleo sanctificato, unde un-Hi fuerunt Reges & Propheta,& ficut Samuel unxit David in Regem, ut sis benedictus & constitutus Rex in\_ regno isto, super populum istum, quem ad regendam & gubernandum; good ipfe prastare dignetur, qui vivit & regnat DEUS, in fecula feculorum, Amen.

Dazwischen die Capell ferner

acsungen den Antiphon : Unxie te Deus.Bn fennd Thr. Konigl. Maj. nach deme zuvor die abstersio olez per lanam mundam vorm Iliar be-Herren affistirende Bischoffen und ger auch Churf. Durchl. in Banbergf zugebrachten alten Renf. und Ron. Poncification, mit Sandalien oder Anieftieffeln/Item: einer langen fola vorn über die Bruft hinab Evenyweife / in acfialt eines Priesters angezogen worden: Also bekleidet / haben Ihr. Ron. Maj. wiederumb durch die Bischoffen/ Affiftenten unnd bie Churfürften/ zu dem Altar gerückt/ geführet werden follen / so aber nicht beschen! fondern find fie etwas mehrzu ruck fnict. Alsbald ber Ertbischoff und Bebet uber Thr. Konigl. Majeft. weiter gefprodjen:

Prospice Omnipotens, sempiterne DEUS, serenibus obsatibus bune g'oriosum Regem Ferdinandum, & seuti benedixisti Regem Abraham, Islate, & Jacob: sie illum largis benedictio-

nibus

vibus gratia spiritualis, cum omni plemitudine tuespotentia irrigare etg. per fundere dieneris. Tribue ei de rorecali, & de pinguedine terra abundantiam frimenti, vinit olei, & omnium frugum opulentiam, & largitatem divini muneris longa per tem pora, ut illo regnante sit fanitas corporumin patria, & pax invitata in. Regno, & dignitas gloviosa Regalis Palatii Maximo flendore Regia poreflatis oculis omnium fulgeat, luces clarisfinaclarefeat, aca, Aplendore, grafi [hlendidy]ima fulgura, maximo perfusia lamine vide tur. Tribue ein Omnipotens DEUS, at fit fortiffineus protector patrix, & confolutor Etele-Garum, atg. Conobiorum finctorum centie, at que fit fortiffmus Regum, Triumphator buflium, ad opprimendas rebelles & paganas Nationes, sitg fuis inimicis fatis terribilis pra maxima fortitudine Regalis spotentie, Optimacibus grog, precelfus, Proceribus q; ac fidelibus fui Regni fit magnificus, & amabilis, & pius, ut ab omnibus timeatur atg. diligatur. Reges quod, de lumbis ejus per sucantur, Regnumg, boc vileatiregeres 10tum, & post gloriofa tempora atq. mereasur; grod ofe prastare dignetur, qui vivit & regnat DEUS in se-

Spiritus Sanoti gratia humilitatis nostrain te copiose descendat, ut sicut manibus nostris indignis olco materiali delibutus, pingvesciis exterius; ita ejus invisibili ungvento delibutus impingvari mercaris interius, ejusg. spirituali unetione perfectissme sepusg. spirituali unetione perfectissme sepusg. spirituali unetione perfectissme sepusg. spirituali unetione perfectissme seu valeas, e utilia anima tua jugiter cogitare, optare, atg. operari queas, auxiliante Domino nostro JESU CHRISTO, qui cum DEO Patre, & codem Spiritu Saneto vivit & regnat DEUS, per omnia secula seculorum, Amen.

DEUS, qui es justorum gloria es misericordia peccatorum, qui missti Filium tuum preciosissimo sangume, suo genus humanum redimere, qui conteris bella, es propugnator es inte sperantium, es sub cujus arbitrio ominium Regnoru continetur potestas. Te humiliter deprecamur, ut prasentem famulum tuum Ferdinandum, in tua misericordia considentem bene, t dicas, cig, propitius adesse digneris, ut qui tua expetit benedictione defendi, omnibus su hostibus fortior. Fac cum Domine beatum esse ut victorem de inimicis suis. Corona, cum corona justitie es pietatis, ut ex toto corde, es tota mente inte credens,

dens, tibi deserviat, sanctamy, tuam Ecclesium desendat & sublimet, populumo, à te sibi commissum juste regat, nullis insussidantiby malis in injustitiam vertat. Accende Domine cor ejus ad amorem gratie tue, per boc unctionis oleum, unde unxisti Sacerdotes, Reges, & Prophetas, quatenus justitiam diligens, per tramitem justitic populum similiter ducens, post peracta à te disposita, in regali excellentià, annorum curricula pervenire ad gaudia eternamere atur, per eundem Dominum nostrum, Filium tuum, qui tecum vivit. Es c.

Darauff der S. Confecrator jur prafation gefungen: per omnia fecula seculorum. Die Cantoven: Amen. Consecrator: Dominus vobiscum. Die Cantoren: & cum Spiritutuo. Consecrator: Surfum corda. Die Cantoren: bisbemus ad Dominum. Consecrator: Gratias agamus Domino DE O noftro. Der Chor: dienum & juftum eft. Bud ift bie prafarion vollend laut gelesen, wie folz get: Vere dignum & justumest, agrum & salutare nos tibi semper & ubig gratias agere Domine Santte Pater, Omnipotens, aterne D EllS, Creator omnium, Imperator Angeloru, regnanti m Rex, Deminus domium de hastibus triemphare secisti, plicem victoriam tribuifti, humilemi David, puerum tuum, Regni fastigio

sublimasti; & Salomonem Sapientia pacish munere ditafti, respice quesumus ad preces bumilitatis nostra, & super bune famulum tuum Ferdinandum, quem supplici devotione in Regem elegimus, bene † dictionum tuarum in co donamultiplicazeumg, dex teratua potentia semper & ubig cirde fideliter firmatus, Moifis manfvetudine fretus, Josus fortitudine munitus, Davidis humilitate exstratus, Salomonis sapientia decoratus, tibia, in omnibus placeat, & per tramisem justitia cum plebibus annexis ita enutriat, doceat & instrust, contrag, omnes vifibiles & invifibiles hoffes potenter regaliterá, tue virtuis regimen administrer, & advera fides pacisá, concordiam eorum animos, 10 opitulante reformet, & borum populorum debità subjutione fuleus, cum digno amore glorificatus ad paterne, confrendere mercatur. The goog. victorie triumphum feliciter capiat, terroremás sus porentis infidelibus rate victor ad Calos aftendet, in que Fioria; qvi est gloria humilium, & vita salus q. populorum; qvi tecum vivit & regnat in unitate Spiritus San-Eti DEUS, per omnia secula seculorum, Amen.

Allhier sich der Herr Consecratorzu wetterer benediction geschi-

cfet und gewochen:

DEUS, DEI Filius, JESUS CHRI-STUS, Dominus noster, qui à Patre, oleo exaltationis untsus est, ipse per presentem sacra unestionis insussonem Sancti Spiritus Paracleti, super caput tuum infundat bonedictionem, candemé, use, ad interiora cordis tui penetrare faciat quatenus boc visibili E tractabili dono invisibilia percipere, E temporali regno justis moderaminibus executo, aternaliter cum coregnare mercaris, qui solus sine, peccato, Rex vivit; E regnat, E gloriatur cum Deo Patre, in unitate cjusdem Spiritus, per omnia secula, seculorum, Amen.

Wie nun diese prefacion und benediction geendet/haben die Churfürstl. Durchl. zu Edlin/fampt den Herrn ausglenzen Kenfer Earols/
des Grossen/Schwert/ so ein klein Tosacken/und von Aach dahin gebracht/vom Altar genommen/und der Kenfert. Maj. bloß in diehand gegeben/darzu der Erschischoff und Chursürst zu Maine:/ Consecrator, die Konigl. Majemit diesen Borten angeredet/und impreciret:

Accipe gladium, per manus Episcoporum, licet indignas, vice tamen & auctoritate Sanctorum Apostolorum consecratas, tibi regaliter impasitum, nostrad, benedictionis officio in defensionem sancta Dei Ecclesia divinitus ordinatum, & esto memor, des quo Psalmista prophetavit, dicens: Accingere gladio tuo super femur tuum potentissime, ut in boc, per eundem, vim aquitatis exerceas, iniquitatis molem potenter destruas, & fanctam Dei Ecclesiam, ejusge sideles . propugnes ac protegas, nec minus sub fide falfos, quam Christiani nominis hostes exerceas, viduas & pupillos elementer adjuves ac defendas, defolatarestaures, restaurata conserves, ulcifearis injusta, confirmes bene difposita, quatonus het agendo virtutum triumpho gioriofus, justiticá, cultu egregius, cum mundi Salvatores, cujus typum geris in nomine, fine fine merearis regnare; qui cum Patre & Spiritu sancto vivit & regnat in fecu-

Immittelst dieser imprecations ben den Worten: Accingere gladie tuo &cc. ist solch Kens. Carls schwert in die Scheiden gestochen/und Ihrer Maj. durch die Churf. Durchl. in Banern adstantibus den Schollund Brandenburgischen Gesandten/umbaurtet worden.

Dem Herrn Consecratori ift auch vom Altar ein köstlicher Ringk gereichet worden / welchen Ihrer Königl. Maj. S. Churfürstl. In. an den Finger mit diesen Worten

geffectet :

Accipe regia dignicatis annulum, & per bunc Catholica sidei cognosce signaculum, & ut hodse ordinaris Caput & Princeps regni & populi: ita perseverabilis auctor & stabilicor Christianitates & Christiana sidei sias, ut feliciter in opere cum Rege Regum glorieris, per eum, cui est bonor, & gloria per infinisa secula seculorum, Amen.

Darnad) ift vom Alfar Seiner Churfürftl. In. der Konigl. Geepter und ein Reichsapffel / fo auch von Nürnberg dahin gebracht/dargereichet worden / do dann Ihre Maj. den Scepter in die Morhte/ und den Apffel in die linde hand gebend/Seine Churfurftl. Un. also angeredet: Accipe virgam virtu-- tis arge Equitatis, quaintelligas mulcere pios, & terrere reprobos, errantibus viam pandere, lapfisg, manum porrigere: disperdas f. Superbos, & eleves humiles, & aperiat tibi offium. Dominus noster 7ESUS CHRISTUS, qui de feipfo dicit: Ego fum oftium, per me si quis introiverit, salvabitur. Et ipfe eft clavis David, & sceptrum domus Ifract, qui aperit, & nemo claudit: claudit, & nemo aperit; sien, tuus ductor, qui educit vinctum de domo carceris, sedencem in cenebris &

umbra mortis: E in omnibus fequi mercaris eum, de quo Pfalmifla David cecinit: Sedes tua Dominus in feculum feculi, virga aquitatis, virgaregni tui: E imitando ipfum, diligas justitiam, E odio babeas iniquitatem: quia proptere à unxit te DE-US, DEUS tuus, ad exemplum illius, quem ante fecula unwerat oleo exaltationis pra participibus suis, FESUM CHRISTUM Dominum nostrum, Ec.

Das Sceptenm und ben Meickse Apfiel haben Ihr. Königl. Mai. alsgleich Ihr. Churfürft. Durchl. in Banern/und dem Brandenburgischen Sesandten zugestellet/Und seind Ihr. Majest. weiter n it einer Chortappen, so auch von Jumberg bracht / durch zween selbiger Stadt deputiere bette idet worden. Alsbann hat der Herr Conservator, Erhbischoff zu Maink / auch Ihre Churfürst. Durch zu Colln/die Königliche Eron vom Witar genommen / und samptlichen Ihr. Majest, auffgeseht / darzu Maink / als Consecrator, gesprochen:

Accipe Coronam regni, qualicet ab indignis, Episcoporum tamen manibus capiti tuo imponitur, quamg, sanctitatis gloriam & opus forticudinis expresse signare, incolligas, & për hanc se participem Ministeru nostri non ignores; ita ut sicue ros in interiorilus Passores, Rectores quani-

maramintelligimur : ita & tuin exterioribus verus DEI cultor, frenuusa, contra omnes adversitates Ecclele Christi defensor, regnid, tibi à DEO darigexistas, & per officiam no-Brabeneditionis, vice Apostolorum, omniumá, Sanctorum suffragio, tui regininis commissi utilis executor, regnatorg, proficuus semper appareas, utinter gloriofos athletas virtutum gemmis ornatus, & pramio sempiterna selicitatis coronatus, cum Redemtore & Salvatore Domino no-Aro JESU CHRISTO, cujus nomen vicemi, gestare crederis, sine fine plorieris; quivivit & regnat & imperat Dominus cum Deo Patre in\_ unitate Spiritus Santtiper omnia. fecula feculorum. Der Dinbftand :

Mach beschehener dieser Königl. Rrönung/sennd Thr. Masest. von Thr. Churfürstl. Durchl. zuColln nahender zum Altar geführet worben/und haben daselbst nach folgen den End aus dem Ponussenl geleien/ und denselben leiblich geschworen z

Ich gelobe unnd verspreche vor Gott und seinen Engeln / baß ich ieht und hinfuro das Geseth unnd die Gerechtigkeit / auch den Friede der heiligen Kirchen Gottes wil halten und handhaben / auch dem Bolck / so mir unterworffen ist / wil nuß senn / unnd die Gerechtigkeit

ver chaffen und mittheilen/ bag ich des Reichs Recht (mit gebührender berracheung Gottlicher Barntherkiafeit) wif erhalten / wie ich foldes mit Rath der Fürsten/auch bes Reichs und meiner Getrewen am besten erfinden fan. 3ch wil auch dem aller beiliaften Romifchen Bifchoff und der Romifchen Riv. chen / auch ben andern Bischoffen. und Rirchen GOttes / gebührende Chre erzeigen/und diefe binge/welche von Kenfern und Ronigen der Rirchen und ben Geiftlichen Diannern gefamilet und gegeben fennd/ die wil ich ihnen ungeschwecht erhalten / und! erhalten werden verschaffen/ auch den Pralaten, Ctan den und Lehenleuten des Deiche gebuhrende Ehr tragen un beweifen : Coviel mir unfer hErr JEfus Christus hulffiftard und gnad verleihet.

Wie nun solches vollnbracht/haben J. Churf. Durchl. zu Eolln Jhr. Königl. Maj. wiederumb in ihren Stul geführet/darin sie das Ampt der Mejje vollends angehöret/inwelchem durch Mains also sortgefahren worden / daß gleich das Evangelium: Cum natus esset Jelus; darauff das Credo oder Symbolum Apostolorum durch die Capell gefungen/das offereorium georgelt/unnd immittelst die Königliche

Ma-

Majest. allein zum Opffer gangen/
zuförderst Patenam kniend geküfset/und darnach ein groß stuck Golbes/(welches/weil Ihre Majest. in
einer Hand das Scopter/in der andern den Nieichsapsfel gehabt/ und
also nicht selbsten darreichen können/ unter dem niederknien/ von
dem Bischoff zu Wien/ der Ministranten einem in Leviten Nock geleget worden) geopsfert. Sonst ist
die Meß laut Ponciscals mit den gewöhnlichen Coremonien gebetet/
und benedictionibus Episcopalibus
vollbracht worden.

Ehur Solln aber hat unter deffen/wie auch fonsten allezeit/so offt Thr Königl. Majest. zum Altar getreten/ deroselben die Königl. Eron vor dem Altar von dem Haupt abgenommen/ und wieder-

umb auffgesett.

Als auch Thr Rens. und Königl. Majeståt. das Evangelii Buch und Pacem zu kussen/und das Weihwaffer gegeben / und ihnen geräuchert worden/ist iedes mahl das Buch/thuribulum, Pacem, unnd Weihwedel/durch den Bischoff zu Wien dem Herrn Chursussen zu Edlin zugebracht / unnd also durch Ihre Durchl. der Dienst verrichtet worden. Unter währendem Unipt der Meßchaben Ihr Kenserl. Majest. Ihr Kenserliche Eron neben sich stehen gehabt / der König aber hat

feine Eron die gange Zeit uber auffbehalten : Bnd hat dem Renfer auf der rechten Hand ber Erbmarschall/Graff von Pappenheine/ mit dem bloffen Schwert/ auff der finden hand ein Truchfas von Biel/ mit dem ReichsApffel / und Graff Riefel mit dem Scepter: Dem Ros nig aber auff der rechten Sand Graff Truchfaß ABolffsedijcher lini, mit dem Reichs-Upffelfein junger Fürst von Zollern- mit bem Scepter/ und auff der lincke Sand ein junger Graff von Pappeheimb/ mit Kenfer Caroli Magni groffen Schwert / boch in der Echeiden/ stehend auffgewartet. Dach demmain auch der Konig fub Miffa offcio unterschiedlich zum Altar getreten: fo fennd/auffer dem offertorio, demselben iedesmahl die Infignis burch Chur Banern / unnd den Brandenburgifchen Abgefandten felbsten vor und jurud getragen/ hernacher diefelbeden Erbamptern welche neben dem jungen Grafen von Pappenheim in Ihrer Scation

Als nun der Confectant das hochwürdige Sacrament des Leifes und Bluts unsers Herrn JECB Christi/unter dem Umpt der Mofse/empfangen/ist Ihr. Königliche Maj. deposte a Corona, welche inmittels der Erbschenck von Lim-burg gehalten / burch Chur Colln und die assistirende Derren Bifchof. fen sum Altar begleitet worden/ Dafelbften Ihr Konigl. Maj. von Bem heren Confecratorn facrams Hofisam cum fimma devotione empfangen, und daselbst fniend blieben. Worauff der Diaconus sich um Bold gemendet unnd gefprochen: Humiliate vos ad benedictionem. Resp. Deo gratias. Tunc Confeer wor ad Regem convensus ei benedixu: Bene † diçat Tibi Dominus, enfodiat to & & figut te voluit Super fuum populum effe Regem zita in prasentite felicem, & aterme felicitatis Clerum & populum quem fus voluit opiculatione in tux fanctificationes congregari, suà dispensatione, & tuà administratione per diuturna temporafaciat feliciter gubernari, quat. dipinis monitis parentes, adverfitacibus carentes, bonis omnibus exuberantes. & in presentiseoulo tranguillitate fruantur, & tocum eternorum ciriam confortio poliri mercantur; goodipfe prestare digneeur, cujus regrum fine fine permanet in fecula feculorum, Tc. Resp. Amen.

Renedictio Dei † Patris omnipotennis, & Filii†, & Spiritus Sancti† def. end.: s super vos, & maneat semper. & pax ejus sit semper vobiscum. Resp. Amen.

Hierauff haben fich die Ronigl.

Maj. von Chur Colln und den asfiftirenden herren Bijchoffen begleitet/wiederumb in dero Setstul
verfüget.

Mach vollendetem officio Miffe haben Ihr. Churf. Gn. ju Mains und Churf. Durcht. ju Colln / comicantibus Episcopis assistentibus, und andern Geiftlichen/Thre Kon. Maj. auff Die nebenfeits auffge-Schlagene Brucken:/ nacher bem Stul/ingicrlicher procession geführet. Die Churf. Durchl. in Banern aber / neben den Chur Cachf. und Brandenburgischen Gefand. ten / sennd in ihrer Ordnung vorgangen ; Inmittelst ift durch die Capell das Refponsorium: Desiderium anime mea, &c. gefungen / und damit Ihr. Konigl. Majeft. auff den zubereiten Grul / fo anstatt Caroli Magni Machischen Stuls verordnes/durch die Geistl. Churfürsten/in bensenn ber Weltlichen der Confecrator diese Wert gelectorum in regno Alemannia fuffragiistibi nofens delegatum, maximè per auctoritatem Dei Omnipotentis, & traditionem noftram prafentem, g. fervorum Dei. Et gwantd Clerum. facris Altaribus propinquiorem pro-Ecece

fpicis, tantò ei potiorem in locis congruis honorem impendere memineris; quatenus Mediator Dei & hominum, te mediatorem Cleri & plebis, in hoc regni folio confirmet, & in regno aterno fecum regnare faciat JE-SUS CHRISTUS, Dominus noiser, Rex Regum, & Dominus Dominantium, qui cum DEO Patre & Spiritu Santio vivit & regnat DEUS, per omnia fecula feculorum, Amen.

Bud da die Königl. Maj. alfo im Stul gefessen / ift das Te Deum. laudamus, ic ein vers umb den andern/durch die Cantoren gefungen/georgelt funnd darzu mit groffem geschall durch die Trompeter geblasen und geheerpaucht / auch durch die Mussqueiter Salve geben/ und das Geschün lofigebrandt worden.

Darauf Ihr. Majestät im Ramen der Churfürsten also sigend gluck gewüntschet worden / ungefährlich auff diese Mennung:

Allergnädigster Berr/nach dem Ewer Königl. Maj, durch schiefing unnd gnad des Allmächtigen/ auch unser der Churfürsten einhellige Wahl zu der Ehr und Nurden des Königl Namens und Sewalts erhöhet und gescher ist / und nunmehr daraust Ihre Känigl. Krenung mit gebührlichen / ehrlichen/ löblichen Zierden empfangen haben/sennd wir so viel erfreuvet / so viel wir des biffanhero mit ganhent Gemuthe begierlich gewest senn.

Wintschen benmach E. Konigl. Majeff. ein langwieriges Regiment/ Sefundheit ihres Leibes/und viel glucks/der unterthänigen troftlichen Hoffmung/es folle zuforderft Gott dem Allmachtigen angenehm/ der heiligen Chrifflichen Rirchen zu Ehr/ auch Trost unnd mehrung Zeutscher Nation', nub des heiligen Reichs/reichen und denen. Befehlen bemnach E. Konigl. Majest. hiermit das Heilige Romische Reich/uns/und alle Rerfich unnd andere Stande/in unterthänigfeit bittende/E. Konigl. Majeft. ivellen uns/ und Gie in gnadigen Befehlich haben/ und unfer Rucrand. digfter Gerr fenn und bleiben.

Hernach ist der Ferr Erhvischoff, Consecrator, sampt Chur Colln, ben Assistirenden, tind andern Geistlichen / von der Puhn herab m die Sacristen i die Ponnisication abzulegen/gangen/daselbsten die Geistliche Chursursten Ihrechursurstender wiederund angeleget haben. Immittelst sund Ihr. Majauf dem Stul siehen auch die andern Weltsiche Chursursten ben Ihr blieben/die Chursussen bes Eiroffen Schwerdt/zu Kitter geschlassen Schwerdt/zu Kitter geschlassen

gen/welcheburch den Königlichen Hoffmarschalln/ Grafen von Searenberg / aus einem Zettel fonderbar nach einander beruffen worden. Darumb dann sich also zu
Ritter schlagen laffen:

Maximilian Willibald / Graff

zu WolffsEcke.

Moam Bud an.

Johan Jacob/ Graff ju Zeill.

Uradislans Checfi.

Wolf Beit's Herr von Marcl-

Hans Rudolff von Haflang/ Krenherr.

Georg Mudolff von Hafflang/

Frenherr.

Frierich Ruprecht Hauffman

Wilhelm Dieterich von Ruhe-

mien.

Johan Jacob von Sterkhausen. Johan Antoni Crak/Graff. Beinrich Ernst von Kerpen.

Graff von Doring.

Georg von Schbelsdorff.

Stephan Esterhasi

Johannes Philippus Geuder. Beuntng Chriffoff von Rlaffen.

Als selthes acschehen/haben Ihr Majest. das Schwert dem Erhmarfcholl von Pappercheim zu tragugeachen und sich darauff wieder von der Pahn herab in vorigen Ihren Betfeul begeben. Darauff

Canonicen des Konfalichen Ctiffts und Collegisefirchen zu Mad en/ fampt Afres Capitule Syndice vor Three Ron. Majeft. Gtul erfdife. nen / berielben-anzeigend / wie ein leber angehender Ronifdier Konig ju Ihren Mit - Canonico auffaenommen werde/unt üblich berfommen / berwegen gewöhnlich Inrament zuthun / mit Bitt / in beme das alte berkommen zu verfolgen! auch die Kirchen in alleranabigfien Schutzuhaben/und ben alter Gerechtiafeir bleiben zu laffen. Defsen sennd Ihr Maj. also zu frieden gewesen/ und bas furamentum aus bem Evangelii Buch bes Inhalts geleistet:

Nos Ferdinandus, divina favente chementia Romanorum. Rex, hajus nostræ Ecclesæ beatæ Mariæ Aqvisgr. Canonicus, ad hæc sancta Evangelia juramus eidem Ecclesæ sidelitatem, & qvod ipsa jura & bona ejusdem ab injuris & violentiis desensabimus, & faciemus desensari, ejusqi privilegia omnia, & singula, & consvetudines ratisicamus, approbamus, & de novo consirmamus.

Ihr Ronigl. Majeft, haben auch hernachmals umb die Gerechtigfeiten was dem Stifft in Coronatione Regis gebühren mag/ vergleichung mit den Gefandten treffen laffen/ und find diß ihre Gerechtigkeiten / wie Ihrer Maj. die Gefandten angeben laffen.

Jura, que Ecclesse Aqvisgrames Coronatione Regià cedere consveyerunt, hæc

funt:

Pannus cum pulvinariis, super qvo Rex Ecclesiam Aqvens. ingressus, primum suas Deo preculas fundit.

It: Pannus stratus super scamnum, in quo ante Coronationem suam ofare consvevit.

It: Chlamys regia, vestis item,

in qvà Rex consecratur.

It: Duo tapeti aurei, unus stratus super sedem ante Altare B. Mariæ Virginis; alter qvo solium Regale in Alto Monasterio ornatur.

Solvuntur item pro juribus Ecclesia more Pralatorum, qvinqvaginta sex slorenorum auri.

It: tres carratæ vini optimi: qvarum duæ Ecclesiæ D. Virginis, tertia Collegio D. Adelberti Aqvensis cedere consveverunt.

Ermelte Canonics und Gefandsten bes Stiffts/wie auch ble Berorbnete und Gefandten gemeiner Gradt zu Lachen / haben auch folgends von der Königl. Maj. unnd benen Churfürsten gebeten / daß

ihnen Bhrkund mitgetheilet werben möge / daß das jenige / so zu Regenspurg der Erdnung halber vorgangen/berührtemStifft/auch Königl. Stul/und Stadt Nach an alten Gebrauch / Herkommen/ Recht / unnd Gerechtigkeit nicht

projudiciren solle.

Alls nun solches dergestalt vorgangen / und die Geiftliche Chur. fürften mit Ihren Churf. babiten wieder ju Ihr. Kon. Maj. tommen / ift darauff alles Hoffgefinde vorhin ausser der Kirchen dem Rathhauß zu ( dafelbften der Ronial. Soff gehalten worden) gangen / denen bie Renf. und Ronigl. auch Churfürstliche Trommeter und heerpaucken gefolget / und in Parthenen sich ausgetheilet / alfo/ daß je eine umb die ander biff zum get die anwesende weltliche Für ften/ nachmaln die Kenf. Herolden/und bann die Churf. Durchl. in Banern in ihren Chnefürftlichen kabit, gische Abgesandten neben einanber in ihren Sanden die Kenferli-Bapern den Apffel / Der Wranden. Erbmarschall mit bem Edwert ver Ihr Renf. Maj. als cann in

25

Cap. XI. Sect. X.

Shren Renf. und Ronigl. Bierben/ Die Renf. Maj. fo in einem Geffel getragen worden/ und neben berofelben / boch in etwas zu puct / bie Ronigh Maj. unter einem foffile Rathe der Gtadt bedienet/ und ift der Konigl.Maj.auch ein Schwert/ aber in ber Scheiden/ vorgetragen worden / benen bie benden Churfürffen/Maint unb Colln / ctwan umb einen Schritt ju rud gefolget. Bud fennd die Gaffen von der Rirthen an / bif gubem Rathhaus mit Bretern beleget / felbe mit gelben/ ihren Ruffungen verordnet gewefen. Auff The Renf. und Ronigl. Maj, fennd zween Officirer, ale ber Konigl. Pfennigmeiffer und Contralor ju Rofi gefolget / welche tothe fammete Gacfel gehabt / unnd baraus newe auldene und filberne Müngen mit der Konial. Majeft. Gebrag auff eine und andere Geiten unter das Bold geworffen.

Huff dem Rathhaus ift ein groffer Caalfampt einer nebenCtuben/darinnen bie Repf. und Ron. Mai, bif die Speifen auffgetraander Gemach für die Berren's Churfürften jugericht gewefen. Auff foldem Gaal vorhaupes ge-

gen der Thur ju/ift vor Renferliche und Ronigl. Maj. ein Tifch/fo dren Staffel hoher als ber Churfurften Tifche geftauden/ bereitet und gedecket/und neben folchem Zifch zur rechten Sand/Ihr. Maj. Credentz von vielen schonen Befchirren und Rleinodien / filbern und guldenen

angeordnet gewesen.

Un berfelbigen rechten Sciten etwas hinab / iff ein Tisch vor den Ergbischoff unnd Churfürften gu Maink/baneben bann Thr. Churf. Gn. derofelben Credencz Tifch und eigene filberne Trinckgeschirr gehabt: Bu nechffan auff derfelbe Ci. ten/ein ander Tifch / vor ein Ronig gu Bobeimb / fampt einer neben Credentz, und bann ju lett auf derfelben Seitennoch ein ander Tifch por den Churfurften in Bagern/ fampt einen neben Credentz Tifch aubereitet gemefen.

In der mitte umb die Gegen bes Churfurften zu Mainh Tifch / gefracks auff der Renf. und Ronigl. Maj. Tifch ju/hat man einen Tifch/ fampeneben Credentz vor den Eris bifchoffen und Churfürften gu Erier jugerichtet/und Ihr Churf. On. Tisch Gis also vererdnet gehabt/ baß Sie Ihr. Maj, unter Angen feben konnen / wann fie zugegen

morfen. Ouf der linefen Hand/alcich gegen der Maingischen Zaffel/ift che-

Eccec 3

ner maffen ein Tifch / fampt neben Credente vor den Churfürffen gu Colln / jo dann zu nechst darauff/ und gegen bes Konigs ju Boheimb Zaffeluber/ eine gleichmeffige Taffel und Credentz vor den Churfire ffengu Sachsen: Bnd darauff gegen Banern über/ein Taffel fampt Credentz vor den Churfürsten gu Brandenburg zubereitet gemefen.

In bemfelben Gaal gar ju Enbe / ben nahend gwischen Banern und Brandenburgifchen Credenzen ift noch eine Zaffel gedeckt/auch mie einem Himmel überzogen gewesen/vor die anwesende geladene Rürften/fo in diefer Ordnung ge-

feffen:

Auffeiner Sciten: Wischoff zu Megensp. Bischoff ju Briren. Burft von Eggenberg.

Auff der andern Seiten: Bischoffzu Ofnabruck. Margaraff von Onsvach.

Bertogzu Sachfen Lawenburg. In einem andern Gemach ift auch eine lange Zaffel gebecket gewesen/ por der Gradte anwefende Befandten/ fo hierzu beschrieben unnd cufordert/nemlichen: Colln/Dlurnberg/ Franckfurth / Aachen / unnd fahrlichen big an Bauch gangen/ Regenspurg.

In dem groffern Saal find ber Ihrer Maj. auch der Chur: unnd

Fürsten Tifche / ausgenommen Chur Eriers/schonehimmelbeden ausgespannet gewesen. Die Sifde haben laffen Ihr Kenf. Mai. bude. Credentz haben die Berren Churin den Saal niemand gelaffen wor. den / als der in der Rens. Ronigl. Chur: und Sürfelichen Officirer und Ministranten Bergeichniff gestanden. Go haben auch in bem Gaal Thr. May. Thre Mujic oben auff dem Altan gehabt/bie Trompeter und Beervancker aber auff bem Play und fouften in der nabe auffgewartet. Es hat auch ein teder Churfurft felbften Auffwarter/ Marschall/Einchfässen/Borschneis der und Schencken vor feinem Tifch bestellet gehabt.

Bnd nachdem Renf. und Ron. Maj. fampt benen Chur und Burfen auff den Saal fommen/ ift der Meiche Erbmarschall in Begleitung Kenf. und Ronigl. Trabancen unnd Trompeter wiederumb von den Saal in ein neben haus gangen/ auff einen schönen Benaft gefessen / in den hauffen Sabern / fo vorm Rathhaus auff dem Plat geschüttet/bas es bem Songft ungegeritten/ daß in Binden führende filberne Mag mit habern gefüllet/ mit einem Gilbern Streich abac-

ffrichen/den habern alebald wies dem Ertmarschall unnd Ihrer derumb ausaefchüttet/ und in vorbemeltes Saus hinwieder gefehret. Welches Maaß sampt bem fircithen un den benaft des Reichs Erbmarfchalln von Dappenheimb/laut ber guldenen Bull / als vor feine Gerechtiakeit gebüret. Der Sabein aber ist varauff alsbald preis gemache worden. Mach Berrichtung dieses hat sich ber Erbmarschall wieder auff den Gaal begeben/und als gleich der Reichs Erbfammerer / Graff von Soben Zollern in gleichmeffiger Begleitung hinab gangen/fich vorm Mathhaufe auff einen Benaft gefeget/auff den Plas bor einen Eifch / welcher mit einem reinen weiffen Buch bededet/geritten/davon bas Handbecken unnd Gieffaß fampt der handquelen genommen / vorm Rathhauf wieder abaefessen/und fold maffer mit borachenden Trometern und Deerpauden auff Ihr. Maj, zubereite-ten Gredentzlifth getragen. Da dann Renf. und Konigl. Maj. ber Margaraff von Onspach das Was fer geben / Pfalk Meuburg die Bandavel gereicht / und ber Burft von Anhalt bas Giegbecken untergehalten. Dlach bem Wafchen ift folch Beden unnd Gieffann bem Erbfammerer von Zollern/als vor feine Gerechtigfeit gelaffen. Sierauff hat fich Chur Banern / fampt

Churf. Durcht. Hoffgefinde/Trong meter und heervaucker auch hinab jur Ruchen/welche auff bem Plas auffacschlagen/begeben/auff seiner Churfurfil, Durchl. Roff biff in die Ruchen geritten/von bem gebratenen Ochsen geschnitten/barmit zwen filberne Schuffel fullen/unnd mit zwen andern bedocken laffen/ folche mit einer fchmalen weiffen Ovelen umbichlagen ir Sanden geführet/nach bem Mathhause geritten/als Ihr. Durchl. vor das Rathhaus kommen/abgestiegen/und auf Thr. Renf. und Konigl. Mai. Tifch getragen. Vor folchen Effen gemelter Erbmarschall mit einem schwar-Ben Stabe bergangen. Go find auch in Berrichtung Diefes Dienfes eben wie ben dem vorfaen die Erommeten geblafen unnd die Gilber fampt dem Rof dem ErbEruchs fäffen uberlaffen worden.

Hierzwischen unnd immittelft find die Beiftliche Churfuriten vor dem Renferl. und Königlichen Confecrator und Ergbischoff bas Benedicite &c. gesprochen / banauff Colln geantwortet. Gennd barnach ab / bif ror den Main-Bischen Tisch getreten / fampelich ben filbern Stab/ baran ber Ronigl. M. Siegel-gehangen/genommen/ihn auffgereckt vor den König

getra-

getragen / unnt hat Maint folche Siegel von dem Stab genommen/ Sie vor Ihre Königl. Mai. auff den Lisch geleget / dorauff alsbald Ihr. Maj. Sie in die Hände genommen und Sein. Thurf. In. zu Maint mit Ehrbirlichen Worten gegeben/welches. Churf. In. als gleich am Hals gehenget / die auch das gante Essen aus / auch fürder/ als man Achf. unkön. Maz. heind begleitet unnd sousten/ bis in S. Churf. In. selbst Herberg / am Hals hengend behalten.

Mach Verrichtung dieses alles/ sind die anwesende Chursursten Thren Tischen zugangen ein ieder Chursurst den Seinen / wie vor verzeichnet / eingenommen / ausser der sedig / iedoch gedeckt / stehen

Blieben.

Der Tisch so vor die anwesende und geladene Fürsten gedeckt / ist wie oben verzeichnet/besent / doch daß unter den weltlichen Fürsten für den jungen Pfalkgraffen von Neuburg und Fürsten von Unhalt/ deren einer an der Rens. unnd Königl. Taffel vorgeschnitten/der auder das Trincken zugetragen/offen und fren gelassen worden. Es ist auch dieser Tisch allerdings nut Silber unnd Gredentz aus Ihr. Maj. Cammer versehen / und Ihren FFFFF. In. In. In. Su. Su. In. von Renf. und Königt. Hoffdienern/Stablern/Trucklafsen und andern gebiener worden. 1

Die eine lange Zaffel in der Dedere Triffien mit übergifideten und filbern Trinckgeschirren / welche Thre Renfert. Maj. fampt aller Bereitschafft/auch dem Zinn darbielfen in Zinn auffgetragen/und burch ihre felbst tarzu Berordne ten/mit bem Effeg tragen / Scheib cken und auffivarten gedienet worben. Der Effen fennd auff alle Tisch burchaus in einem ieden Sangzehen gewesen/zum köftlich. fien jugericht/und denen Churfur. flen die Effen zugleich auffachetet worden. Wannman ber Renf. und Renigl.Maj. Effen gebrocht fennb die Berolden mit weiffen Ctablein/ und der ReichsErbmarfchall mie cinem fehwarsen Stab vorgangen/ und iedes mal von den Tromme tern darzu auffoeblasen worden. Bu Truchfaffen haben fich elliche bes Reichs gebrauchen laffen. Co hat auch ein Schenck von Linburgk bem Ronnig den Wein juge-

Solche Königl. Mahlzeit hat fich biß gegen Abend verzogen/und ist denen Churfürsten auch ben übri.

übrigen Fürsten/ bor und nach Effens / fein Sandwasser gegeben worden.

Als man vor denen Churfürsteit auffgehoben/ und Ihr. Churfürst. Gnad. unnd Durcht. zu der Renf. und Königt. Taffel gangen/ da ist wiederumb das Gratias durch Manniz gesprochen worden.

Bende IIhre Majj, fampt den Chur- unnd Fürften fennd nebenfeits ber Zaffel an die Fenfter/inmaffen vor Effens auch beschehen/ dem Wolck und Getummel zu zusehen getreten. Dann auff bem Plat eine bretterne Ruchen auffgeschlagen gewesen, barin ein gan-Ber Ochs mit allerlen Fleisch / als - Wild und Zahm/ Schwein/ Hammel/ Fercfel/ Gans/ Enten/ Rephuner/Bogeln/ Hafen und andern ausgefüllet/ und zum Theil durchspickt/ an einen groffen holkern Pfal/ welcher mit zwenen hölkern Rabern umbtrieben worden/ von porigen Morgen/die gange Macht/ und benfelben Bormittag gebrate worden/ welcher Ochs sampt der

Rüchenzu Ungesicht TheMaj.und der Churfürsten/ mit rauffen und schlagen des gemeinen Pobels/ preiß gemacht ist worden.

So ist zuvor auch ein springender Brun/daß aus einem vergüldeten Reichs Apfiel weisser unnd rother ABein entsprungen/vor dem Kath-

haus zugericht gewesen.

Als fich folch Germanicl cewas geftillt/fennd bende Renf. und Ron. Di. wie auch die anwesende herren Churfürsten vom Rachhause über eine bretterne Brücken/ sovor Effens auch über das Pflafter gelege/ wieder zu der Renf. Mag. Pallaft/ gegierer mir Ihren Renf. und Ronigl. Pontificalien und Churfl. babiren gefahre/alfo daß bicfer gange a-Ag mit aller Gezierdun Berrligkeit ber andern Fürsten /- Berolden/ Trommetern vollbracht worden. Mus dem Renferl, und Roniglichen Pallast/ da Ihr. Maj. den Churfürste allergnädigst erlaubet/sennd Ihr. Churft, On und Durcht, ein ieder dero Gelegenheit nach/nach haus gefahren.

#### SECTIO XI.

## Ovænam dignitas Imperatricis & Reginæ Romanorum, qvibusq; Ceremoniis ea coronetur?

1. Imp. Justinianus Conjugem suam multo honore est prosecutus.

2. Imperatrix vulgò dicitur Augusta.

3. Princeps utiliter sepè audit mulierem.

De Lege Regia German.

4. Magna olim dignitas Augusts, variag, ejus privilegia.

5. Donatio Augusta haut egebat insinuatione.

6. Ejus donatio in Augustum fasta statim subsissebat.

7. Poterat donare filio.

8. Statue Imperatrici ponebantur.

9. Etiamnum hodie Augusta iisdem utitur privilegiie.

10. Locus Imperatricis in processionibus.

11. Cancellarius Augusta est Abbas Fuldensis.

12. Officium Cancellarii Imperatricis.

13. Qvisnam Augusta ArchiCapellanus?.

14. August a gaudet privilegiis Augusti.

15. Leges promulgare potest. n. 16.

17. Potestus Imperatricis bodiè diminuta.

18. Coronatur quod, Regina Romanorum.

19. Coronatio permultos annos intermissa, in Anna Afriaca Imper, Matthia conjuge renovata. "

20. Dvibus ceremoniis coronetur Augusta?

21. Descriptio coronationis Maria, Hispanica, Conjugis D. Ferdinandi III.

Mungvam non Imperatores multi honoris genere Uxores fuas prosecuti sunt, in tantum, † ut Imp. Justinianus Theodoram Suam venerabilem, in Sault. Inft. de usucap. ac reverendissimam appellaverit, in Novell. 8. cap. z. ex quo vulgo † Imperatrix dicitur Augusta, h. e. veneranda & reverenda: affectuutiq; moderatiori eo, qvo gvidam Uxores suas sanctissimas, dominasq; vocavere, l. uxorem 41. in pr.ff.de legat.3.l. Titia. 19.5.5.ff. de ann. legat. Chassan. in Catal. glor. mund, part, 2. considerat, 31. Utforsan immeritò Imp. Justinianum, plus æqvo Uxorium dixerit An-

ton.Fab. lib. g. conject. 11. Nec omnino vertendum ipfi vitio, gvod conjugem participem confilii qvandog; sumserit, diet. Novell.8. † chm Princeps svasu Politicorum utiliter sæpè audiat muliere, virtuosam præsertim atqve prudentem, Lipf. in not. ad lib. 2. Polit. 17. Qvo intuitu Rex Galliæ Reginam secum Senatui Parlamentari interesse voluit anno 1369. Choppin. de doman.Gallic.lib.3.tit.5. n.5.

Magna hinc quondam dignitas fuit † Augustæ, variaq; ejus fuere privilegia: nempe, qvod simili cum Imperatore utebatur veste, Pancirol, rer. memorab. lib. 1.11c. de

babis.

Labit Amper. ubi Salmuth. pag. 400. 1 Donatio ab eà procedens, vel in eam collata, infinuatione haut egebat, l.34.C. de donat. † Donatio facta ab câ in Augustum, constante matrimonio statim subsistebat, nullo alio confirmationis tempore expectando, l. ult. C. de quadr.prafcript.l. 26. C. de donat.inter. vir. & uxor. † Donatio ab câdem collata in filium pleno jure ad cum pertinebat, instar peculii castrensis, l. 7. C. de bon. que liber. † Qvodqve Statua Imperatrici, xqvè ac Cæsari Roma ponebantur. Quare Theodosius Imperator Antiochenses severissime punivit ob Placilla, Augusta, Statuam ignominiose traductam ac violatam; Choppin, de doman, gallic. lib. 3. titis.

Qvin & eriamnum hodie † Augusta iis utitur privilegiis; qvin qvod hâc in re nullibi sit derogatum juri communi. Qvibus per sanctionem Aureæ Bullæ Caroli 10 IV. & hoc accessit, † qvod Imperatrix sive Regina Romanorum, suis augustalibus amicta insigniis, post Imperatorem & Regem Bohemiæ immediate procedat competentis spatii intervallo, suis associata Proceribus, suissi; comitata Virginibus, tit. 26. §. Es sol auch eine Renserin oder Momische Ronigin/ mit ihren zierlichen Ge-

schmuck gezieret unnd angethan/ nach bem Romischen Renser oder Ronia/ unud auch nach dem Konig von Böhmen/ fo dem Kinfer ohne Mittel stracks machfolget/ etwas weit von einander/ mit thren groffen Herren und Jungfrauen beleitet/zu dem Ort/ ba die Session zuhaiten/fommen. † Porrò Cancellarium habet Imperatrix five Regina Romanorum Abbatem Fuldensem, Receff. Imper. de anno 1566. in subser, ad cujus officium pertinet, † Coronam deponere, tene- 12 re, & reponere, quotiescunq; Reginam coronari, aut in veste Regali sedere vel stare contigerit, & more vel ordine poscente, Coronam à capiteRegine deponere necessum fuerit; Carol. IV. in Const: de offic, Archi Cancell. Imporatr. in coron.ejus apud Melch.Goldast.tom. un. Conft. Imper.p. 344. † ArchiCap- 13 pellanum quoque habet Imperatrix Abbatem S. Maximnii apud Treviros, Freher. apud Petr. des Andlo de Roman. Imper. lib. 2. cap.7. † Et in summa, Imperator sive 14 Rex Romanorum conjugi Augustæ cadem tribuit privilegia, qvæ ipsemet habet, l. princeps. ff. de legib. Nimirum qvoad reverentiam, immunitates, vocationes,& figvæsunt similia. Ubi f Legum promulgationem neutiquam exceptam velim: Etsi enim nullam Fffff 2

74 De Lege Regiâ German.

reperiri posse Lege aut Constitutionem ab una vel altera Augusta latam, dicat Joh. Limn. de jur.publ. lib.2. cap. 14. n. 33. secutus Richard. Dieter. de Majeft. th. 72. Legum ferendarum porestatem contra jus nostrum sexui fæmineo tribui as-16 serentem: fattamen oppono ipsis Leges & Constitutiones Cambræ, Clothildis, Brunichildis, Zenobiæ, Amalafuinthæ, Theodolindæ, Irenæ, Zoæ, Agnetis, Imperatricum;qvarum meminit Goldaft. inprofet part. z. ber Detchefalungen. f Qvam tamen Auguste potestatem hodiernis moribus, si no plane sublatam, non parum ta-

18 Cæterûm † coronari qvoq; debet Imperatrix five Regina Romanorum Aqvisgrani in Ecclesià B. Mariæ Aqventis, Goldaft. com. un. Conftit. Imper. pag. 344. Qvæt Coronatio quidem per annos ferè ducentos non celebrata; at in Regina Anna, Austriaca, conjuge. Matthiæ Imperatoris denuò cœpta, & qvafi renovata fuit: veluti asserit Goldalt. hisce verbis: So ist doch abermals unlengbar/daß im Meich Tentscher Nation feine Momiche Kenferin ober Konigin fait ben 200. Jahren ber ift offente lich gekrönet / gefalbet / confecrirt, und folenniter inthronifirt worden. Hat dann E. Renferl. Maj. durch

men diminutam videmus.

bero boben Berffand fo viel fonnen zu wege bringen/unnd in bas Werch fegen/ daß die ungeübte und abgangene Erdnung/ wie fie von federman bomals im Reich bafür ward gehalten/ wiederumb an E. Renf. Maj. Perfon ift angefangen und aufffommen/2c. in prafat.p. 2. der Reichsfahungen. † Fitch; Coro- 20 natio Imperatricis ceremoniis, parûm à Coronatione Imperiali differentibus, uti patet ex actu dichæ Coronationis Reginæ Annæ, Austriacæ, conjugis Matthiæ I. Imper. apud Goldast. in polis. Imp. part, 1. dife. 14. p. 179. Solet tamen qvadoq; in ejusmodi ceremoniis ac ritibus variari: † qvos cognoscere licet ex actu nuperrimo coronationis Mariæ Hispanicæ, Reginæ Romanorum, Anno 1636-

# Actus Coronationis

Reginæ.

Als der Mitwoch des 28. Decembr. Anno 1636. Se. Vet. (des 7. Januar. Anno 1637. Se Nov.) erschier nen/ send Mannis unnd Colln in thren gewöhnlichen babiten in das hohe Donsstifft eireamedium none bor. fommen/ Chur Banern aber und die Shut Sachs. unnd Brandenburgische Gefandeen haben wie zuvor ben der Königl. Erönunglin dem Königl. Pallast auftgewartet/

und zwar Chur Banern in Seinem Churff. babie, und fich von bannen aus in nachfolgender Ordnung/ burth gemelten Renferl. Pallaft gu Ruß in die Domfirchen begeben: Erstlichen/nach dem alles Renferl. unnd Ronigliche Hofgefinde von Mittern/ Graffen/ Fürften unnd Herren / auch den Renfert. Berolden/ wie jungfibin auch befchehen/ vorher gangen/ Hochgedachte Ih. Churft. Durcht. in Bagern mit bem Reichsapffel fo ban der Chur Sachs. unnd Brandenburgische Befandte/welcher lettere ben Renferl. Scepter vorgetragen/alle dren neben einander / benen die Mon. Ronial. Maj. allein mit auffhaben= ber Eron und Ronigl. Mantel von gulbenen Studt/ fast in gestalt ciner Chorkappen/ und ift berfelben durch den junge Graffen von Parvenheim ein Schwerdt/ boch in ber Scheiben/vorgetragen worde: Sierauff Ihr. Renferl. Maj. in Ihrem Renf. babit, gleicher geftalt allein/ welcher der alter Graf von Pappenheim/Reichs Erbmarfchall/das bloffe Kenferl. Schwerd vorgetragen : Bernach bende/ Die Romifche Renferin/ auch Königin neben einander/ und zwar die Rom. Renferin mit keinen andern Kleinodien/ als allein ber Evon gezieret/ gefolget.

Gleich ben ber KirchThur/ba-

durch man nach dem Renferl. Sof gehet/ haben bende Churfürften/ Mannts unnd Colln/ unnd zwar Mannts als Confectator in Pontificalibus, Chur Colln aber/wie innaft ben des Romischen Konigs Cidnung/mit einer Chorfapven/auch Inful unnd Stabt beneben den herrn Bischoffen/ Assistenten und Pralaten, fo alle infuliret gemefent in einer processional-Ordnung auffgewartet. Alle nun 3hr. Renf. und Ronigl. Maj, allerfeits in die Rirchen fonimen/und zuvor der Churfürst zu Mannis/ als Confectator, über Ihr. Ronigl. Majeft. bas gewonliche Giebet gefprochen/ haben bende Renf. Maii. Thre Sessiones an bem Ort/ba Ihr. Dlai. ber Renfer ben voriger Königl. Erdnung gefeffen neben einander eingenommen/ dargegenüber aber hat ber Dom. Konig in einen gleichmaffig darzu zugerichteten Platz fich begeben/ unnd die Diom. Konigin in einem vor Ihrem Konigh Geul gugerichrete Bet Scabelniebergefniet/ dafelbiten Sie biff nach ber Coronation verblichen. Der Renfer/wie auch die Kenferin unnd der Ronig/ haben Ihnen Thre Cronen feibft ab : und auffgeset/ unnd hat bem Renfer auff der linden Sand Gr. Truchfäß/ Wolffsechischer Lini, un der junge Fürft von Zollern ber erfte mit bem Reichslipffel/ ber Fffff 2 ander

ander mit dem Scepter in der Handhaltend/ die gange Zeit/so lang die Meg und der actus gemaheret/ stehend aufgewartet.

Der Actus Coronationis Regina ist eben an dem Orthe / vor dem Ereuk Ultar verrichtet worden / auch derselbige Ort also zugerichtet unnd verschlagen blieben / wie ben

Des Ronigs Cronung.

Die Geift-und Weltliche Churund Fürsten/ auch die Botschafften und assistirende Bifchoffe unnd Prælaten haben Ihre Sessiones, spie ben des Ronigs Eronung gehabt/ aufferhalb daß hinter den Bischoffen/ unnd nechst vor dem Nuncio Apostolico und benden Gpanischen Botschafften/ etlich auffwartendes Konigl. Frauenzimmer gefessen/ unnd ist für dißmal von weltlichen Reichs Fürften niemand weiter in der Kirchen gewesen/den allein der junge Pfalkgraff von Meuburg/Zurft Christian von Unhalt/ und ein Landgraff von Leuchtenberaf.

Un statt des Herrn Abten zu Julda/als der Kom. Königin Canklers/hat hinter Chur Colln/der Konigin zur lincken Hand stehend/in seinem geistlichen babie, infulirt, der Abt von Merhard auffgewartet/ welcher/so offt von Chur Colln der Königin die Cron abgehoben worden/felbige auff ein in Händen gehabtes Ruffen empfangen/ und alfo an seinem Orth damit stehend
verblieben/ und ist ausdrücklichen
bedinget worden/ daß diese des
Abts bedienung dem Stisst Fulda
an seinen distals habenden Rechten seines weges projudiciren soll.
Mit dem Evangelis Buch/ Pacem
und Weihwasser ist es allerdings
gehalten worden/ wie ben des Ronigs Erdnung/ und senne der Rensein/ folgends dem König/ unnd
am lesten der Königin die Geremonien beschehen.

Alls nun das Officium Miffe dars auff / wie ben des Konigs Coronation durch Mannis/ als Confecratorn, folenniter angefangen, und biß auff die sequenez inclusive verrichtet worden/ hat Herr Consecrator vor dem Altar in Ponissicalibus stehend/ die Collestam gebetet:

Quefumus Omnipotens DEUS, ut famula tua Maria, Regina nostra, qui tuâ miseratione suscept regni qubernacula, virtutum etiam omnium percipiat incrementa, quibus decenter ornata, & vitiorum monstradevitare, & ad te, qui via, veritas & vita es gloriosa, valeat pervenire, per Dominum nostrum JESUM,

Mach vollendung biefer Gebers/ ift ver König aus Seinem Königl. Stuel für den Alfar getreten/ und hat von dem Heren Consecratore, cum mitra ante Altare sedente, stehend deteelo capite begehret/ die Konigin zu benediciren, und zu krönen/ mit nachfolgenden Worten / so er aus einem / vom Bischoff von Wien Ihm vorgehaltene Buch gelesen:

Reverendissime Pater, postulamus ut confortem nostram, nobis à DEO conjunctam, benedicere & Coronâ Regali decorare dignemini, ad laudem & gloriam Salvatoris nostri

Jesu Christi.

Wie nun der Herr Confectator darauf annuiret, senud die Kon. M. wiederumb in Ihren Kon. Stuel gegangen. Die Königin aber ist von Colln und den Herren Bischoffen assistenten aus Ihrem Betsiabet vor den Herrn Consecratorn, so an dem Altar gesessen/ geführet worden/daselbsten/ als Sie nieder gekniet/ ist der Herr Consecrator auffgestanden/ Geum mitra in Faldistorio procumbens, haben die Capellan die Litanias zu beten angesangen.

In qvibus ubi dictum fuit: Ilt omnibus fidelibus, &c. Dominus Confectator surrexit, & accepto baculo pastorali in sinistra, super Reginam, producendo signo Crucis, dixit: Ut bane famulam tuam. Mariam, in Reginam coronandam. benedicere digneria, Resp. Te Rogamus audi nos.

Ils eam benedicere & confectare digneris. Resp. Terogamus audinos.

Ut eam benedicere,†& adregni fastigium feliciter perducere digneris. Resp. Terogamus audi nos.

Qvo dicto, Dominus Confecrator rediitad accubitum suum, & Litaniæ absolutæ sunt per Astantes. Finitis Litaniis, Dominus Confecrator, deposita mitra, surrexit, Regina manente prostrata, & dixit super cam, intelligibili voce, orationem sequentem:

Oremus; Omnipotens sempiterne.

DEUS, hanc famulum tuam, Mariam, calesti benedictione sanctissica, quam in adjutorium Regni, Reginam consecramus, tua ubig, sapientia doceat, atg, Ecclesia tua sidelem samulam semper agnoscat, per cundem Dominum nostrum. Resp. Amen. Deinde extensis manibus ance pectus dixit Consecrator: Per omnia secula seculorum. Resp. Amen.

Dominus vobiscum. Resp. Et cum Spiritu tuo.

Sursum corda, Resp. Habemus ad -

Gratias agamus Domino DEO nostro. Resp. Dignum & justum est.

Verè dignum & justum est, aquum & salutare, nos tibi semper & ubigggratias agere, Domine Sancte Pater, Omnipotens, aterne Deus, honorum cunctorum auctor & distributor, benedictionumgg omnium largus insu-

for, tribue super hanc famulam tuam, Reginam, benedictionis tua copiam, ut quam humana electio sibi praesse gaudet, tua superna electionis & benedictionis insuso accumulet.

Concede ei Domine, auctoritatem regiminis, confilii magnitudinem, sapientia, prudentia, & intellectus abundantiam, religionis ac pietatis custodiam, quatenus mereatur benedici & augmentari in nomine, ut sacras visitari & facundari, ut Rebecca; contra omnium muniri vitiorums mostra, ut Judith; in regimine Regni eligi, ut Esther; sy quam humana nititur fragilitas, benedicere, cælestisá. potius, intimi cordis repleat infusio; & que à nobis eligitur & benedicitur in Reginam, à te mereatur obtinere pramium aternitatis perpetua. Et seut ab bominibus sublimatur in nomine: ita à te sublimetur side & operatione. Illo etiam sapientia tua eamrore perfunde, quem beatus D.zvidin repromissione, & filius ejus S.1lomon percepit in locupletatione. Sis ei Domine contra acies inimicorum\_ lorica, in adversis galea, in prosperis sapientia, in protectione clypeus sempiternus, sequatur pacem, diligat charitatem, abstineat ab omni impicate, loquatur justitiam, custodiat veritatem, sit cultrix justitia & pietatis, amatrix religionis, vigeatá, prafenti benedictione in hoc avo annis plurimis, & in sempiterno, sine fine, aternis, per Dominum nostrum JESUM CHRISTUM, qui tecum &c. Resp. Amen.

Præfatione hâc expleta, sedico Dominus Consecrator, & acceptâ mitra, inunxit in modum. Crucis, cum oleo Catechumenorum, Reginæ brachium dextrum, inter juncturam cubiti, atq; inter scapulas, qvæ per Matronas sibi ministrantes detegabantur, dicens:

DEUS Pater aterna gloria, sit tibi adjutor, & Omnipotens benedicat
tibi, preces tuas exaudiat, vitam tuam longitudine dierum adimpleat,
benedictionem tuam jugiter consirmet, te cum omni populo in aternum
conservet; inimicos tuos consusione
inducat, & super te Christi sanctificatio, atg, bujus olei insusio storeat, ut
qui tibi in terris tribuit benedictionem, ipse in calia conserat meritum
Angelorum, & benedicat te, & custodiat in vitam aternam, JESUS
CHRISTUS Dominus noster, qvivivit & regnat & c. Resp. Amen.

Qvo facto, surrexit Regina & à suis educta ad Sacristiam, ibi induta vestibus Reginalibus reducta estad Metropolitanum, cum mitrà in Faldistorio adhuc sedentem, qvi illi imposuit coronam, dicens:

Accipe coronam gloria, ut feras, te esse consortem Regni, populog DEI semper femper prosperè consulas, & quantò plus exaltaris, tantò amplius bumilitatem diligas & custodias, in Christo JESU Domino nostro.

Mox dedit ei pomum & Sceptrum, dicens: Accipe virgam virtutis & veritatis, & esto pauperibus misericors & affabilis viduis, pupillis & orphanis diligentissimam curam exhibeas, ut Omnipotens Deus augeat tibi gratiam suam, qvi vivit & regnat in secula. Resp. Amen.

Qvo facto, furrexit Regina & Confectator ac ArchiEpiscopus Coloniensis cum Episcopis assistentibus, cam, Coronam & Sceptrum & Pomum gestantem, deduxerunt ad solium regale, ubi Rex sedit, matronis illam comitantibus; qvò cum pervenit, dixit Consectator: Serva & retine locum Regium, & c. Et postmodum reverterunt ad Altare...

Den Upffel unnd Scepter hat Churcollu der Königin/alfobald/nach dem Sie in Kön. Stuel konmen/abgenomen/und dieselbe bende Stud wieder auff den Altar geleget. Hernacher ist das Evangelium durch eben den jenigen gefungen/der es ben des Königs Evönung verrichtet/un Officium Misse per Archiepiscopum Moguntinum proseguire worden/ und haben die vertge Herren auff die Inful und auff den Bischofsstab gewartet.

Sub offertorio ift die Ronigin durch Chur Colln für den Altar geführet worden/ dafelbften Giepatenam, welche The per Dominum. Confecratorem gereichet worden / fniend gefüffet/un barauf ein ftúck Goldes geopffert/ unnd ift hernach folgend Gebet über Gie gesproche worden: Munera, quesiemus Domine, oblata sanctifica, & nobis Unigeniti tui Corpus & Sangvis fiant, & Reginanoftra Maria ad obtinendam anima, corporist falutem, & ad peragendum injunctum officium, te largiente, usg. quad proficiant, per cundem Dominum nostrum.

Posteà Regina rediitad Sellam majorem, ibiqve mansit usqve ad Communionem. Sub communione sat Sie Chur Collu vor den Altar geführet / baselbsten Sie ex manu Domini Consecratoris cum summa devotione communicitet/rediita; complicatis manibus ad Regem.

Hierben ist zumerchen/daß unter dem Agnus Dei, als die Königin zur Communion gangen/ Churcelln Ihr die Königl. Eron vom Haupt abgenomen/und dieselbe deme/ der des Abten zu Fulda stelle vertrete/jugestellt hat/welcher/wie ebgemeldet/ der Königln zur lincken Hand Ihres Königl. Stells ausgewartet/ und Sie auch bis zu ende des Ampts der Messehalten.

Ggggg

Post

Post sinitam over & datambenedictionem solennem, hat Colln die
Eron wieder auffgesetzt. Sub communione ist solgende Gebet pro Reginá per Dominum Consecratorem.
gesprochen worden: Hac Domine
oblatio salutaris, samulam tuam Mariam, Reginam nostram, ab omnibus
tucatur adversis, quatenus Ecclesiastica pacis obtineat tranquilitatem,
& post istius temporis decursum, ad
aternam perveniat hereditatem, per
Dominum nostrum, & c.

Finitio sacro ist bas Te Deum. laudamus &c. wie ben des Rontas Erdnung folenniter gefungen worden/ und sennd drauff nach vollendung deffelben/anfanglich die Fürsten/und nach denenselben die geist= und weltlich : Churfürften/inihrer gewönlichen Ordnung/mit vorführung der Ranf. Infignien in der Ords nung/ wie Stein die Kirchen tommen/in den Renf. Pallaft gangen/ daselbsten die Churfürsten die Infignia von fich geben/un Ihre dienfte nicht mehr verrichtet. Es habe auch die Churfürsten in diesem aetu ihnon Thre Schwerter/ doch in der Scheiden / und die Spigen unter fich gekehret/ durch Thre Erb-und hofmarichallen vortragen laffen. Der Ronigin haben ben Konigl. Mock mic Bipffelu nachgetrage/eine alte Spanische Dame, und Graff Egon von Fürstenberge Wittib.

In dem Gaal/darinnen das banquet gehalten worde/ ift in der mitte eine Zaffel umb eine Staffel bo. her als die andern/anbereitet gewesen/ an welcher bende Renf. Maij. in der mitte/und dem Renfer an bez rechten Sciten Ihr. Maj. ber Memische König / der Renferin aber ander lincken Seiten die Rom. Ro. nigin/ Thre Sessiones cingenommen. Auff der rechten feiten diefer Zaffel/ iedoch umb ein Schuch oder zween herabwarts/ ist eine anbere Laffelvor Chur Manns und Bancen / auch die Churfürstein in Bancen/ welche/uff Begehren des Rensers / neben Ihren herrn geseffen/ jugerichtet gewesen/ desgleichen auff der linckehand für Colln/ wie auch die Churft. Gachfische un Brandenburgische Berren Abgefandten. Worben in acht zu nehme/ daß J. Renf. M. gegen ientgefagte bende Berren Abgefantten / burch den Secretarium Werlin/ fich dahin aller gnabigft erklaret und anerbicten laffen / wann-hernechst Ihre Berrschafften mit dero Gemablin/ ben einer solchen/der Rom. Konigin Cronung und Konig L bangver ( ba daffelbe/ wicient beschehen/ int Renferl. oder Koniglichen Palatio und in loco publico angesteller mirde) erscheinen / daß alebann denenfelben gleichmäffige Ehr wiederfahren/ unnd den Churfürstinnen neben Ihren herren zu figen/

verstattet werden solle.

Auff der feiten/ wo Chur Colln mit ben Berren Gefandten gefef. fen/ ift für die anwesende Fürften eine lange Taffel/iedoch um ein gutes zuruck/zubereitet gewesen/ baran niemand umb anfang gefeffen/ dan allein oben an der Bifchoff von Dunabruct/ und nebe demfelbe der Wischoff von Wien/ welcher vor ber Renf. Zaffel bas Benedicite gefprochen. Dem Renfer hat der junge Pfalugraff von Meuburg/ ber Renserin der Fürst von Unhalt/un dem König/ der Landgraff von Leichtenberg/ ber Königin aber/ wegen ihres damaligen Festes/ ein Schend von Limburg auffgewartet/ un den Trunck zugetragen. Wn hat an der Renf. unnd Ron. Taffel B commandirende Jugger in Augfpurg/ an der Mannkischen unnd Banrischen Zaffel ein Graff von

Deringen/ an ber Collnischen und Gefandten Taffel aber ein junger Rugher vorgeschnitten. Die Speifen fennd burch bie Reichs-Grafen und Renferl. und Ronigl. Officirer auffactragen worden. Desgleichen sennt auch absonder. liche Plate für die Schend/ unnd Kenserl. Music angeordnet gewefen. In einem neben-Gemach ift das Renferl. Koniel. Chur unnd Fürfiliche auch ander Fraueminmer eraffire worden. Die Mempter seynd / wie gemeldt / ben dieser Mahlzeit/ nicht durch die weltliche Churfurften/fondern die Renf. und Königl. Officirer verfeben morden/ wie denn Sie/ die Churfurften/ auff difmahl ihre eigene Crebent nicht gehabt : sondern alle Zaffeln durch die Kenferl. Officirer gedeckt/ unnd mit aller Dothdurffe versehen und bedienet wor-

#### SECTIO XII.

## Vacantis Imperii administratio non ad Pontificem, sed

ad Palatinum & Saxonem, Electores, pertinet : ac qvo tempore jus Vicariatus ad hoscé pervenerit?

SUMMARIA.

- 1. Jus Vicari stus à Carolo IV. Palatino & Saxoni confirmatum,
- 2. Pontifex se facit l'icarium Imperii vacantis.
- 3. Qua in ne suos habre defensores.
- 4. Refellitur assertio & pratensio Pontisicis.
- 5. Quondam Vicarii erant, qui Imperatorem eligebant.n.6.
- 7. Tempore Friderici I. Electores erane Vicarii.

De Lege Regià German.

3. Hodie Regni universalis sunt Vicarii Palatinus & Saxo Electores.

9. Quondam varii erant Vicarii particulares, & qvinam?

10. Duces Mediolanenses perpetui Vicariatus privilegium obtinuerunt.

11. Burgundus ultra Rhenum Imperii Vicarius.

12. Dux Sabaudia perpetuus Vicarius. n. 13.

14. Impp. posteriores in concedendo Vicariatu moderatiores. n. 15.

16. Quo tempore Palatinus & Saxo Vicarii esse caperunt?

17. Varia Politicorum opiniones de Palatino Rheni.

18. Refellitur Marg. Freber. opinio.

19. Sententia Andr. Knichens de hâcre,

20. Jam ante Aur. Bullam Vicariatus ad Palatinum pertinuit.

21. Vicariatus Palatini à Carolo IV, Maximil. I. & Carolo V, confirmatus. num. 22, 23.

24. Notatur Gervoldus de Vicariatu Palatini.

25. Refellitur Gevvoldus à Marq. Frebero.

26. Ex sententia Freheri, uno tempore obtinuerunt Vicariatum Palatinus & Saxo.

27. Refellitur sententia bec Freheri. n. 28. 29.

30. Per Aur. Bullam Saxo in Vicariatu Palatino adequatus.

I Nterregni incommodis obviare, sui officii existimavit Carolus IV. Imper. in tit. 5. Aur. Bull. † jus Vicariatus vacante Imperio, Palatino & Saxoni Electoribus confirmans, Gerlac, Buxd, ad Aur. Bull.concl.56. Thom. Mich. 'de jurisd.concl.zg. Henr. Bocer. de Regal. cap, 2. n. 61. Rich. Dieter. de summ. Imp.potest. concl.21. † Prætendit eqvidem Pontifex, ad fe vacantis Imperii administrationem pertinere, in Clem.1. de jurejur.c. ad apo-Rolics. 2. de fent. & rejudicin 610.c. livet 10. de foro competent, † haut destitutus adulationibus & adjumentis quorundam defensorum,

nimirum Robert. Bellarmini inlibr. de Pontif. Roman. Mast. Neapolitan. de jurisdief. part. 3. c.28. n. 16. & part. 1. cap. 26. n. s. Corset. de potest. Reg. quest. 12. n. 14. Anton. de Rosell. de potest. Pap. & Imp. S. decime mtioni. n.2. Restaur. Castald.de Imper.queft, go. Martin. Laud. des Princip. quest. 551. Tholosan. lib. 6. de Republ. cap. s.n. 7. † Sed neque 4 Scriptura, neq; ratione nititut: qvin potius Canonistarum affertioni adversatur. Vicariatum enim si Pontifici tribuamus, haud obseure ipsum contra mentem & sententiam Canonistarum, Imperatori & Imperio subjicimus:

cum

CA 3.

cum omnis Vicariatus præsupponat superioritatem ejus, cujus vices gerit, Johan. Bodin. lib. 1. de Republicapign. 127. Reinh. Konig in theatr. polit. part.1. cap.31. num.11. Ac . † si vetusta respiciamus tempora, non ad Pontificem Romanum, sed ad cos, qvi jus eligendi Imperatores habuerunt, curam-Regni, defuncto Imperatore, pertinuisse, manifestum est. Qvod præter alios Gunther. lib.i. in Ligurin. probat:

Francorum proceres, quos inclyta robom Regni,

Et validas nienge am pudeat dixisse columnas,

In manibus veftris Regnum eft, ca grippe potestas,

Ad vos more suo semper viduatas recurris.

Ad gvem locum notat Rittershufius: † Nondum tupe natu crat nova illa sapientia eorum, qui dicere ausi funt, cum Imper. Romanus in rebus bumanis effe defiit, vacans Imperium ad Pontificem Romanum devolvi, eigz sangvam seudum Domino aperiri, &c. Ut sic dubitandum non sit, qvin tempore † Friderici I. vacans Imperium, Interregni tempore pertinuerit ad Electores & Principes Germania; donecuso; ob moram longiorem, que in novo eligendo Imperatore intercederet, ad certos Vicarios cura Regni fu-

erit delata, Dom, Arum. ad Aur. Bull.dife.3.concl.24.fol.142. Petr. de Andlo de Imp. Roman. lib. 2. cap. 10. Gerlac. Buxdorff. ad Aur. Bull. diet. concl. 56. Sigism. Seld. in confil. ad Ferdin.I. Imper. Cuspin. in vità Ludov. Bavar. Alb. Krantz. in Saxon. lib.g.cap.15. Vafq. lib.2, controv.cap. 22.n.3. Konig diet.pare.1.theatr.Po-

lit.cap.31. n. 10.

Sunt ergô hodiè Vicarii universalis Regni † Palatinus & Saxo, Electores, in Imperio Teutonico. Particulares enim quondam in Regno Lombardico five Italico varii fuêre Vicarii: † Duces nimirum Mediolanenses. Mantuæ, Montisferrati, Rhegii, Mutinæ &c.qvos referunt Gerlac. Buxdorff. in differt. ad Aur. Bullam concl.53. & Dom. Arum. diet. dife. 3. concl. 26. † Ita namqve Ducibus 10 Mediolanensibus ab Adolpho privilegium perpetui Vicariatus datum, Carol. Sigon. lib. 20. de Regno Ital. & à Carolo IV. Imperatore confirmatum fuit, Cuspinian. invità Caroli. † In terris Gallica- II nis ultra Rhenum, Burgundum. Imperii Vicarium esse, putat Æneas Sylv. epift. 395. † & Dux Sabau- 12 die perpetuum seseVicarium scribit, Jacobin de S. Georg, de feud. in verb. Vicarius q. n. s. Reinh. Ko- . nig in theatr. polit.part. 1. cap. 31. n. 6. Johan. Bodin. lib. 1. de Republ.

Ggggg 3

cap. 9. 11. 127. Hoce; privilegium à Sigismundo Imperatore primitus ci concessum, Anton. Tessaur. in\_ prafat. decif. Pedemont. n. 14. à subsequentibus Impp. posteà confirmatum fuit, Choppin. de doman. Franc. lib. 1. 111. 9. n. 3. pag. 94. † Ita namq; habet Reformatio Sigismundi Imper. cap. 20. apud Goldaft. tom. 2. ber Reichsfahungen p. 136. Man fol ordnen/ daß fenen vier Vicarii des Reichs/ da ein ieglicher des Meichs Gewalt haben fol/ und ein Paner von dem heiligen Reich inhab/ die follen figen in ben vier Theilen der Christenheit. Als ein Fürst in Defterreich in einem Theil; Ein Berr von Menland in dem andern Theil; Ein herr von Saphon in dem dritten Theil; Ein Berr von Burgund in dem vierden Theil. Wann ftog ober mißhellung von herren ober Städtenirgend auffftunden/ das sol für sie gebracht werden. 14 † Imperatores verò posteriores non æqvè hac in re indulgentes fuêre. Sanè cum Carolus V. peteret à Ferdinando fratre, ut Philippum filium per Italiam & Belgium cum plena potestateVicarium Imperii constituerer, Ferdinandus assentiri noluit, dicens: Taneum de Cafarea Majestate ac dignica. ec, quam integram & illibacam tucri recepisse, decesserum, quantum ex es

alteri concessisset, Thuan. in fin. lib. 16. bistor. † Cumq; Carolus Bur- 15 gundus à Friderico III. ut Imperii Vicarius constitueretur, flagitaret, Imperator se fine affensu Principum Electorum super hac re nihil constituere posse, respondit. Paral. ad Abb, Ursp. in Car. Bur.

Cxterum † qvo tempore hoc 16 jus Vicariatus ad Palatinum &Saxonem Electores pervenerit? fatis expeditum non est. † De Pala- 17 tino enim Rheni variz sunt Politicorum opiniones, ita ut vix certi qvicqvam de ejus origine & progressu asseverari poste, existimet Gerlac, Buxdorff. in differtat. ad Aur, Bull. concl. 56. † Margvard, 18 Freher. ad Petr. de Andlo lib. 2. des Imper. Roman. cap. 10. Vicariatum istum Imperii, quem Palatinus gerit, non aliunde qvam vi & jure Præfecturæ Palatii veteris, five Majoratus domus sub Regno Qvod si Frehero concederemus, sequerctur inde, Palatinum Comitem ab eo tempore, quo nomen Comitis Palatii habuit, Vicarium fuille, officium q; retinuisse: cum tamen ipso Frehero in pr. dict.cap. 10. teste, Cunrado III. Imperatore desuncto, Imperii cura ad Francia Proceses, si Gunthero credendum, spectarit. Ergo non ad folum Palatinum, Dom, Arum,

to in diferer [ 3. ad Aur. Bull. fol. 143. † Aliter itaqve sentit Andr. Knich. de non prov.jur. Saxon. verb. Electorum. cap, 1.n. 121, nimirum ante Ottonem III. Comitibus Palatinis ad Rhenum jus hoc competific. Sed vetustius exemplum quam Rudolphi Palatini soceri Caroli IV. Marquard. Freherus non adducit, gvod tamen habemus in. Ludovico Palatino Rheni, qvi statim post mortem Rudolphi I. antequam Regnum Romanum accepisser Adolphus, Inter-Rex fuit, Aventin. lib. 7. annal, Bojor. fol.576. Martin. Crus. lib. 3, annal. Svevic. part. 3. Gerlac. Buxdorff. diet. concl.56. Hoc si verum, uti verissimum est, (credendum namq; hâc in re Historicis, ) negari certè 20 negvit, † ante Auream Bullam, qvælongèpost mortem Rudolphi I. à Carolo IV. est promulgata, Vicariatum ad Comitem Palatinum pertinuisse. Qvod & probat Cuspinian. in vità Ludovici, Imperatorem Ludovicum IV.inComitiis Francosurtensibus de an. 1339. ante Constitutionem A. B. ita logventem inducens: Longa & approbatà consvetudine inconcusse à Majorum ordinatione halleng observata, vacāte Imperiojus administrumdi Imperii, feuda conferendi, & negotia catera disponendi, Palatino Rheni debeeur. Vid. gvog; Goldast. in.

Constitut. Imper. tom.z. de anno 1339. Joh. Wolff. cent. 16. lettion, memorab. fol. 650. † Posted jus hoc Pala. 21 tini confirmarunenon folummodo Carolus IV. in Aur. Bull. fed & Maximilianus I. & Carolus IV, apud Goldaft. in den Reichsfakungen/ tom. 2. fol. 241. ubi notanda. funt verbain confirmatione 1 Ma-228 ximiliani I: Dag wir ihme das Vicariat, Umpt/ und Gerechtigfeit/fo feine Bordern / die Churfürften gewesen senn/ wann bas Reich vaciret &c. nach Inhalt der guldenen Bull unnd wenland Kenfer Carls Brieff gehabt und berbracht bette/ und nun auff ihn erblich kommen und gefallen were/ zu confirmiren und zu beftetigen gnabiglich geruheten. † Et in ipsa Constitutione 23 Caroli IV. de anno 1375. Wann de Pfalkgraffen benm Rhein/ die Churfürften fenn/von Romischen Renfern und Ronigen/folde Burdigfeit und Frenheit von alten und langen Zeiten gehaht haben unnd noch haben sollen/20. + Hochijus 24 Vicariatus Palatino Electori competere respectu Bavariæ Ducatus, putat Gewoldus, Consiliarius Bavaricus in scriptis eá de questione peculiariter editis, & post cum Gerlac. Buxdorff. in differe. ad Aur. Bull. concl. 55. lit.D. † Qvibus tamen contradicit Marquard. Freherus, Comiti Palatino ratione

Pala-

Palatinatus h. e. vi & jure Præfecturæ Palatii veteris, sive Majoratus domus, Als dem Obristen Richter des Reichs und des Hauses Major, jus hoc deferens, in noc. ad Petr. de Andlo lib. 2. de Roman. Imper. cap. 10. Eamá; sententiam, amplectitur quoq; Christoph. Besoldus de success. Regiâ, lib. 3. dissert. 3. n. s.

Sed † qvonam tempore Vicariatum obtinuit Saxon. Elector? Huic, ceu ab antiquo, Palatini titulo æqvè gaudenti, eodem tempore, qvo Palatino Rheni, honorem Vicariatus collatum, existimat Marquard. Freher. diet. loc. 27 † Qvod proptereà in dubium vocat Dom. Arum. ad Aur. Bull. difc. 3. fol. 143. qvia in Constitutione Ludovici Bavari, qvæ extatapud Goldast. tom. 3. Coust. ann. 1339. &c Cuspinian, in vità Ludov. cujusq; supra mentio facta est, ne verbulum habeatur de Electore Saxone: cujus tamen nomen procul dubio Imperator silentio non involvisset, si jam tum Vicariatum Saxo habuisser. † Qvô etiam per- 28 tinet, qvod Carolus IV. Imperator ab antiquo privilegium, observantiam, vel usitatam consvetudinem pro more suo non allegat in Vicariatu Saxonis, sicuti fecitin enarratione privilegii Electoris Palatini. † Et faciunt hue 20 verba Aur. Bull. tit.s. Chen diefes Rechtens wollen wir/ daß auch der Durchlauchtige Berkog von Gache sen/ des heiligen Reichs Erymarschall sich gebrauchen moge in denen Orten/ da die Sachsischen Rechte gehalten werden/ in aller gestalt und masse/ wie oben gemelbet ift: Qvod non recte diceretur, si ante tempora Caroli IV. Elector Saxoniæ eo jure potitus fuisset... † Adeog; per Auream Bullam Sa- 39 xonemPalatino in Vicariatu fuisse adægvatum, docet Arum. diet. loc. qvod & placet Gerlac. Buxd. ad Aur. Bull. concl. 56. lit. B. necabnuit Joh. Limnæus de jur.pub.lib. CAP.12.11.34.

### SECTIO XIII.

Qvibus in locis, quasq; per provincias Palatinus vel Saxo, Electores, jus Vicariatus exerceant? SUMMARIA.

1. Diversis in locis Vicariatum exercent Palatinus & Saxo.

2. Palatinus in locis Franconici : Saxo verò in locit Saxonici juris. n. 3.

4. Judicium Mary Freberibac de re-

5. Qvibus in locis vigeat jus Saxonicum; & num in Marchionatu Brandenburgensi & Bremensi? n.g.

6. Num in Ducatu Lüneburgenst & Brunsvicorum?

7. An & in Ducatu Megapolitano?

8. Llt & in Pomerania.

10. Circa Vicariatus determinationem ad tempora Aurea Bulla est respiciendum. n. 13.

11. Elector Saxon. defenfor juris Saxonici.

12. Quibus in locis tum temporis viguerit jus Saxonicum?

14 Observantia juris Saxonici non est causa Vicariatus Electoris Saxonici.

15. Omnes Imperii limites Vicariatui Palatini & Saxonis subjacent.

Conjunction licet Vicarii sint in Imperio Palatinus & Saxo, Coëlectores; † attamen divisis inter se limitibus vicariam exercent administrationem : Palatinus nempein partibus Rheni & Sveviæ, & in jure Franconico, Saxo verò illis in locis ubi jura ser-2 vantur Saxonica, † ex sanctione Caroli IV. Imp. in Aur. Bull. tit. 5. in pr. Ibi : Goll der Durchlauchtige Pfalkgraffe benm Rhein / des beiligen Reichs Erkeruchfes an fratt eines Romischen Roniges in den Landeh des Itheins / Schwaben und in Franckischen Mechten/ zc. Er postea : Eben biefes Mechtens wollen wir / daß auch ber Durchlauchtige Gerkog von Gachfen / des B. Reichs Erhmarschall fich gebrandien indge/ in denen Dr. ten/ da die Gachfische Nichte gekalten werden / &c. † Hocq; est, gvod in Speculo Svevie lib. 2. cap. 43. dicitur: Absente Imperatore,

Palatinum potestatem habere permittendi Bannum, big fur Mes eine Meile / unnd bif an die See/ und in Flandern. Saxonem verd in Thuringia, Hassia, usque ad fines Bohemiæ, & in ca Franconiæ parte, qvæipfiest subdita, Gerlac. Buxdorff. ad Aur. Bull. concl. 57. † Teutonicum enim Imperium, inqvit Marquardus Freher. duplici regebatur, jure, Franconico, & Saxonico: Quorum hoc gentem Saxonicam ad Mare Balticum & Sarmatiam: illud tractum Rheni Franconicum & Sveviam, fub qua ctiam Bavariam; Auftriamg, ad Alpes usg. complettebatur. Conveniens visums est, ut duo illi Palatini, ceu proximi à Cafare, eo absente vel mortuo, vice facra Regnum totum Teuronia (quod nal ežovýv Imperium vocari (olet) gubernarent. Drod à Majoribus procul dubio ita constitutum, Carolus IV. Imperator in Comities Imperii 4pud Noribergam confirmavit, & Hhhhh

Aurex Bulla nominating inferuit; Et alii etiam Casares tam ante, quam post illum, peculiaribus diplomatis, ut & alia Regalia Palatinis Principibus confirmare consveverunt. Hactenus Margyard, Freher, ad Petr. de Andlo de Rom. Imp. libr. 2. cap. 10. & adejus Orig. Palatin. part.1. cap. 15. & 16. Ventur. de Valent, in parthen. litig. lib. 2. cap. 5.n. 16. Reinhard. König in theatr. politic, part. 1. cap. 32, n. 30, Nicol. Bets. de pact. famil. illu-Ar. cap. 7. fol. 224. Christoph. Besold. de Success. Regia libr. 3. disfert. 3. n.s.

Variæ hinc adducuntur [Ctorum opiniones, † qvod in loco jus valeat Saxonicum. Hoc enim ex parte etiam in Marchionatu Brandenburgensi & Bremensi vigere, asserunt JCti Ingolstadien-Ses in Confil. 22, n. 54, vol. 5. Varior, 7Ctorum German, quam tamen allertionem in multis falsam deprehendi, digit Gædd. confil. Marpurgenf. 32. n. 186. vol. 3. † Ducatum quoque Lüneburgenfem & Brunsvicensem jure uti Saxonico, testes sunt Andr. Knich. de past. in vest. part.1. cap. 1. n. 43. & Franc. Pfeil cent. 1. confil. 83.n. 7 6. † At in Ducatu Megapolitano observari Imperii Leges, qvia

nempe sit immediate sub Imperio, donec probetur speciale aliquod jus ibi obtinere receprumq; este, docet Ernest. Cothman. vol. 1. conf. 27. & 28.7 ubi de Pomeranià adducit hæc Hartmann. Pistor, ex gvadam Epistola. in verb: Ich weiß nicht anders/ als es sen das jus Saxonicum in Mechelburg und Pommern abrogiret und auffgehoben. † Et Joach. ? Georg. von Pricken in prafat. compendii juris Civilis & Saxonici, cam ad rem hæc habet: Die Ronigreiche Bobeimb/ Volen/alle Schlesische Fürsten / Margaraffenzu Brandenburgk / Laufinis/ Mahren und Meiffen. Item: Duringen bif an Franckensand / D. ber-und Mieder Cachfen/ die Ber-Bogen zu Braunschweig unnd guneburgf/ unnd ganke beede Ober: unnd Mieder-Sächfiche Krenfe biß an die Weser / barunter 28. Burftenthumb begriffen/ haben sich nach bem Sachsen recht geachtet / unud fich badurch entscheiden laffen. Deffen sich auch noch das ErpStifft Magdeburg/ Sachsen / Stifft Halberstadt/ Rurstenthumb Unhalt / Herkogthumb Hollstein/Stormarn und Dietmarfen / sampt denen Barts-Graffen unnd dorinn gehörigen Etun=

Standen und Stadten / meiften-

theils gebrauchen.

Sed frustrà hæc disceptantur, to † postgyam certum est, circa Vicariatus - determinationem tempora Aureæ Bullæ respici, ac qvibus tum in locis, vel jus Franconicum, 'vel Saxonicum viguerit, diet. tit. 5. Aur. Bull. In verb. In Franckischen Rechten. Qvibus & aliæ videntur comprehensæ extra Franconiam sitæ Provinciæ, qvæ scilicet tum jure Franconico utebantur, Buxdorff. diet, concl. 57, lit. C. Et postca : Da bie Sachsiche Rechte gehalten werben. † Nempe gvod Elector Saxoniæ sit delenfor juris Saxonici, Albin. in biftor. Misnic, part, 1, cit, 16. Pets, Heig. 12 part. 1. quest. 4. n. 35. † obtinuit verò tùm temporis jus Saxonicum etiam in Marchia Brandenburgensi, Ducatu Brunsvicensi, Lüneburgensi, Megapolensi, Pomeraniæ, ArchiEpiscopatu Bremensi, aliisqve in locis: veluti modô probavimus ex prafat. Compend. jur, civil. & Saxon. Joach. Georgii von Priegen. Auch. appendicis post consilium Cothmanni 26. 13 n. 133. 201, 1. † Ex qvo jus vicari-

atus prædictis in locis Saxoniæ Electori etiamnum competere, certò inferre licet, ut maximè ibidem abrogatum fit hodiè jus Saxonicum: Ea enim abrogatio juri, qvæsito alteri, iniqua esse haud potest, Johan. Limn. de jur. publ, lib. 3. cap. 12. n. 25. † 14 Nec observantia juris Saxonici causa est, quam propter Vicariatus easper provincias Saxoni fuit concreditus; sed demonstrationis ergo tantum adjicitur, Demin. Arum. dife. 3. ad Aur. Bull, concl. 29. fol. 147. Buxdorff. in differt. ad Aur. Bull. concl. 57. lit. D. Maxime † cum omnes Imperii 15 limites ac loca, quantumvis Palatino aut Saxoni in Constitutionibus ac diplomatibus specialiter & expresse hand assignata, ho-i rum Vicariatui subjaceant, Thom. Mich. de jurisdict. concl. 29, lit. a. Rich, Dieter. de sum, Imp. potest. concl. 21. Marqvard, Freher. de orig, Palatin. c.15. Buxdorff. ad Aur. Bull. concl. 58. Reinh. Konig part. 1. theatr. polit. cap. 32. n. 34. Auct. der Rettung Pfalk-Vicariats-Gerechtigfeit/Spangenberg in Chron. Mansfeld, cap. 34.

# De Lege Regià German: SECTIO XIV.

Nonsolum defuncto, sed & absente Imperatore, Palatini & Saxonis Vicariatui locus debetur.

1. Vacante Imperio, Vicarii administrant Rempubl.

2. Sive per mortem Imp. five abdicationem Imperium fit vacans.

3. Nam etiam absente Imperatore?

4. Argumenta pro negativá sententiá. n.s. 11.

6. Ratio diversa absentia & mortis Imperatoris.

7. Exempla Impp. in casu absentix alios & peculiares Vicarios substituentium. n. 8.9.

10. Absence Carolo V. frater Ferdinandus fuit ejusdem Vicarius.

12. Verior sententia affirmativa.

13. Argument . pro affirmativá. 18.19. 20.

14. Vicariorum potestas ordinaria & perpetua.

15. Confirmatio Vicariatus facta Palatino. n. 16. 17.

21. Respondetur ad contraria argumenta. n. 27. 32.

22. Explicatio Aur. Bull. tit. 5.n. 24. 25.

23. Relatuminestre serenti cum omnibus qualitațibus.

26. Muleis in casibius ab Aur. Bulla hodiù recessium per cotrariam observantiam.

28. Notatur di lindio Dom. Arumei. n. 30.

29. In prajudicium Vicariorum, Imperator alli partes suas non valet demandare.

31. Nisi boc fiat affensu Vicariorum.

EXercent Vicarii administrationem sibi commissam, † qvotiescund; sacrum vacare contigerit
Imperium, Aur. Rull. Caroli IV. tit.
5, sive per mortem Imperatoris
naturalem, qvæ omnia solvit,
Novell. 22. cap. 20, † sive per resignationem vel abdicationem Imperii, Gerlac. Buxdorst. in differt.
ad Aur. Bull. concl., 5-5. lit. a. Nicolaus Bets. de past. famil, illust. cap. 7.

Marquard. Freher, in not. ad Petr. de Andlo. lib. 2. de Roman. Imper. c.ip. 2. Reinh. Kônig part.1. theat. polit. cap. 32. n. 19. Christ. Besold. de Success. Reg. lib. 3. dissert. 3.

Sed numetiam † in casu absentia, puta, si Imperator trans Alpes in Italiam, vel aliorsum extra Germaniam peregrè abeat? Negaveris id forsan, si verba Aurez

Bullx

Bullæ probe pensitaveris : ( 60 offt auch sonften das beilige Reich/ wie vorstehet/ ledig wird ) diet tie.s. †. Refert nimirum Carolus IV. se ad titulos præcedentes, in qvibus duntaxat de vacantiâ, morte Imperatoris contingente, fuerat locutus, tit. 1. S. 19. & tit. 2. S. 2. Aur. Bull. Non ergò sanctio hæc ad cafum absentia, haud provisum, extendi debet; contra naturam. privilegiorum, in qvibus maximė verum, qvod alias generaliter solet proferri, unius inclusionem. esse alterius exclusionem, l. maritus. C. de procurat. † Hinc Nic. Rucker in confil. 14. inter confil. Claudii Cantiune, Aurea Bulla ; ait, firecte eam intuebimar fab tit, de jure Comit. Palat. loquitur folumnio dò in cafu, quo vacat Imperium, & quando est sive capite, non etiam quando est jam provision de Moderatore. apud quem omnis residet jurisdictio atg. poicsas. † Accerte longe diversa est ratio absentia & mortis; Absente enim Imperatore spote-Ras & jurisdictio nihilominus penes ipsum manet: cujus intuitu alium substituere valet, Alex. in I. ule. ff. de jurisdict, omn. judic. At mortuo eo, durat adhue Majestas Imperii realis, qvidni ergo tum-Vicarii non Imperatoris, sed Im. perii jus exercerent? † Factum. hine qvoq;, qvod Henrieus VII.

Imp. profecturus in Italiam Coronæ Imperialis fumendæ gratiâ, Johannem filium, Regem Bohemiæ, Vicarium Imperii substitueret, Dubrav. lib. 20. in pr. biftor. Bohem. Idemá; fecit Fridericus I. Imp. qvi Romam pro consequenda corona proficiscens, Uladislaum II. Bohemiæ Ducem, Vicarium Imperii reliqvit, Dubrav. lib. 12. biftor. Boem. † Et Ludovicus 28 Bavarus Imperator Edvardum. Angliæ Regem, Vicarium Imperii generalem in Comitiis Francofurtensibus declaravit, Frossard. lib. 1. in pr. biftor, Bodin, lib.1, cap. q. de Republ. † Similiter quoq: Imp. Sigismundus, Bohemos bello persequens, Cunradum Archiepiscopum Moguntinum, Imperii Vicarium esse voluit, Nicol. Serrar. lib. 5. in Archiepifcop: 48. Rerian. Mogunt. Et qvid multis: † Caro- 10 lus V. etiam, cum non posset continenter effe in Germania, Ferdinandum fratrem, Imperii Vicarium declaravit: gvem titulum usurpasse ipsum, constat ex Recess. Imper. Spirenf. de anno 1529. Crus. part. 3. lib. 11. cap. 7, in pr. annal. Svevic. † Probant certe hac exempla, locum non dari Palatini & Saxonis Vicariatui, fi Cafarea. Majestas peregrè forsan abeat... Nec enim prælumendum, prædictos Imperatores aliis vices suas Hhhhhh

demandasse, si vivo adhuc Imperatore ulla Vicariis Imperii com-

peteret potestas.

Nihilominus, † absente etiam ac peregré abeunte Cæsareà Majestate, Vicariatus officium ad Serenissimos Electores, Palatinum & Saxonem pertinere, infignes asserunt Politici, Joh. Bodin. de Republ. lib. 1. cap. 9. n. 128. Marqvard. Freher. de origin. Palatin. cap. 15. & in not. ad Petr. de Andlo, ditt. c. 10. Florentin. à Venningen Confil. 16. n. 138. inter Consilia Claudii Cantiuncula. Auch. von des Romischen Meiche Vicariat. fol. 11. Buxdorff ad Aur. Bull. concl. 54. lit. D. Dom. Arum, in discurs, 3, ad Aur. Bull. concluf.31. & de Comitiis Imperii.c. 13 7.11. 15. † Qvibus ut accedamus, cogunt nos rationes sat prægnantes. (1) Cerrum siqvidem est, Vicariis Imperii ordinariam ac perpetuam competere jurisdictionem, non delegatam & temporalem. Haud itag; Imperator eam poterit impedire: qvod fieret aliam. substituendo, Jacob. de S. Georg. 14 werb. Vicarius g. n.s. de fend. † Cumdi Vicarii sint constituti ex provisione legis, nimirum Aurez Bulla, adeog; Imperii sint Vicarii; utiq; & ipsorum potestas erit perpetua, qvæ per substitutionem alterius personæ, in casu absentiæ Imperatoris interrupi neqvit, arg.

1. 11. ff. de Reg. jur. 1. 13. S. 1. ff. comm. prodior.

(2) Acne qvisqvam Vicariorum potestatem ad casum vacantiæ Imperii, per mortem Imperatoris reftringat, ac rationem nostram priorem per id evertat, probe natanda est † confirmatio Vicariatus facta Electori Palatino à Maximiliano I. Imp. de anno 1518, apud Melch. Goldalt. part. 1. ber Reich 8. sakungen/fol 2414 ubi hæc verbahabentur: daß wir ihme bas Vicariat, Ampt und Gerechtigkeit/ fo seine Bor Eltern/wann bas Reich vaciret, oder ein Rom. Renfer oder König über bas Gebirge gezo. gen/nach inhalt der guldenen Bull/ und weiland Renfer Carls Brieff gehabt und berbracht betten / &c. † Literæ verò Caroli IV. Imper. 16 quarum facit mengionem Maxim. I. in pradicta confirmatione, inter alia hujus sunt tenoris; Wann die Pfalkgraffen benne Rhein (die Churfürsten senn) von Romischen Kenfern und Königen folde Würdigkeit unnd Frenheit von alten unnd langen Zeiten gehabt haben/ und noch haben follen/ wann Romischer Kenser oder Rdmanber Berg gezogen fenn / ober gieben/ baß sie bann gemeine Ticisrien des Reichs diffices gewosen fenn / und fenn follen / 1c. de anno 1375. apud Goldast. diet. loc.

17 † Idemá; probant diplomata Impp. confirmatoria hujus privilegii Palatini, prolata ab Auct. defe, von des Reichs Vicariat : qvibus Carolus V. Imperator perfectissimum accommodavit robur in Diplomate, dato VV ormat, anno 1521. die 28. Maij, in quo hac reperiuntur verba : Go ein Rom. Renfer oder Kon. uber Berg zeucht/ober aus dem Reich ift/E. Liebe und einem iede Pfalkgraffen/der Churfürst ift/bie verschung und verwaltung beffelben gebühret und juftebet/wie wir dann daffelbige / auch seine hergebrachte Frenheit unnd Privilegium hiervon confirmiret und bestetiget / &c. Quæ profecto ullam restrictionem ad Imperii vacătiam per mortem Imperatoris naturalem haut patiuntur.

18 (3) Eog; respicit † tenor privilegii Ruperti Imperatoris, qvod interalia sic habet: Pracipue etiam advertetes, à Divis Impp. Romanis & Regibus Pradecefforibus nostris ha-Acous suisse observatum, ac de jures etia Comisacus Palatinacus Rheni fuiffe, vel effe good cuImperator Roman. vel Rexultra montes Italiam ingresfus fucrit, in ipsius absentia Vicariatum Imperitin Germania, Gallia, & Regno Arelatensiad Comitem Palatinum Rheni pertinuisse & pertinere, apud Margvard, Freher, ditt. cap. 10, ad Petr. de Andlo de Roman,

In per. Eth verò hoc privilegium. tantummodò Comitis Palatini faciat mentionem; fattamen. cum Seren filmo Saxonia Electori Vicariatus paribus modis & conditionibus fuerit concessus, diet. tit. 5. Aur. Bull, in verb: Chen bieses Riechtens wollen Wir / taß auch der Durchland tige herrog von Sachsen/ bes heiligen Dieichs Erkmarfchall/fich gebrauchen nid. ge/&c. utiq; & de eo idem habendum, nemo dubitaverit.

(4) † Et confirmat denig; hoc 20 ipsum Florentinus à Venningen, Cancellarius Electoris Palatini, rerum Imperii publicarum peritissimus, in confil. 16. n. 138. inter consil, Claud. Cantiune. hisce verbis: Licet casu absentia Casarea Majestatis, velexistentia ejus ultramontes, Comes Palatinus Elector sit in illis casibus Vicarius universalis Germania, & quidem speciali privilegio fulcitus & confirmatus, me tefle & seiente &c.

Neg; † tit. 5. Aur. Bull. hisce ad- 21 versari qvisqvam existimet. Etsi enim concesserim, Sanctionem. AureaBulla in pr. diet, tit.5. de casu mortis duntaxat logvi, gvod certe nemo negaverit, perpendens verba hæc dief. iie. 5. (Un fratt und bon wegen des heiligen Reiche gu empfahen / welche doch hernach durch einen Romischen Ronig/

der dann erwehlet wird / zu feiner Zeit alle ernewert / und demfelben von newen End und Pflicht geleiftet werden follen ) qvæ ad casum. absentia nullo modo accommodari possunt, advertéte Joh. Limn. de Jur. publ. lib. 3. c. 12. n. 41. Cafum tamen absentiæ Imperatoris proptereà exclusum, tantum abcst, ut eum non obscure sub hâc ipla dispositione comprehensum 22 existimem: Tum, † qvod diet. tit.s. sele expresse referat ad privilégium Palatini, in verb : Won des Churfürstenthumbs oder Pfalt. graffschafft Frenheit wegen/ic. Atqvi privilegium hoc Vicariatus non modò defuncto, sed & absente Imperatore, antiquitus Palatino Electori competiisse, supra probatum dedimus ex diplomates Caroli V. Wormat, de anno 1521. apud ... Autor. difeurf. von des Reichs Vicariat, item ex confirmatione Maximiliani I. de anno 1518. & Caroli IV. de anno 1375. apud Goldast, part. 1. der Reichssatzungen / fol. 241. † Cumq; relatum inesse dicatur res ferenti cuin omnibus suis qualitatibus, modis & conditionibus, 1. ait. S. i. ff.de re judic. l. in testamento. ff. de condit. & demonstrat; utiq; hoc iplo calas ablentiæ videtur expressus, maxime, qvia multis in partibus juris mors & ablentia æqviparantur, cap. prasentia.

extr. de testib. Tum † qvod ipsemet 24 Carolus IV. Imp. optimus Aurez Bulla Interpres, in confirmatione privilegii Vicariatus, de anno 1375.expresse etiam de casu absentiæ logvatur, adeog; & simili modo diet. tit. 5. Aur. Bull, intellectum velie. Tum qvod † Maximilianus. 25. I. Imperator in dittà confirmatione interpretetur. Acposito, quad cafum absentiæ Aurea Bulla excludat, inde tamen contra Imperii Vicarios nil sirmiter inferendum erit: † cum in multis admodum. 26 casibus à sanctione Aurea Bulla fuerit hodie recessum, utalibi demonstravimus: ac proinde magis ad observantiamImperii sit respiciendum, qvænam verð heic vigeat, ex suprà allatis latis lucescit.

Porrò non obest quicquam, † 27
quod penes Imperatorem, etiamabsentem, resideat potestas & jus
administrandi: siquidem hoc casu provisione Legis ita temperata
est potestas, ut Vicarii, quam diu
Imperator abest, jure suo cam exercere possint atque debeant. †
Quod quidem Domin. Arum. in
disc. 3. ad Aur. Bull. concl. 31. & de.
Comit. Imper. cap. 7. n. 17. eatenus
concedit, si Imperator peregrè
proseiscens vices suas alii non
demandaverit: quod si factum
fuerit, Vicariorum jus ac potesta-

20 tem cessare. † Sed, ut pace ipsius dixerim, in præjudicium Vicariorum Imperii vix tutò alii partes Suas Imperator demandabit, ut maxime id facere velit: cum nemini invito jus suum auferri veldeminui debeat, l. n. ff. de Reg. jur. Recte igitur Fridericus III. Imperator Carolo Burgundo, Imperii Vicariatum petenti, respondit: So fine Principum Electorum affenfu, super bacre nint constituere posse, Albert. Crantz, lib, 2. Saxon.cap, 11. Freher, tom. 2. fol. 157. & in Parali-20 pom. ad Abbat. Ursperg. † Nec juvant Arum exempla Henrici VII. Friderici I. Ludovici Bavari: Sigismundi: & Caroli V. Impp. qvi absentes alios substituerunt, ut füprà diximus: qvorum vestigiis Rudolphum II. Imperatorem inaftentem in Comitiis, ann. 1598. & 1603. Ratisbonæ habitis, fratris Matthiæ, postmodum electi Imperatoris operà usum fuisse, ex aAis & Recessibus Comitiorum refert idem Arum. de Comit, Imp. dict. c. 7. n. 17. † Eten:m nutu & assensu Serenissimorum Vicariorum id factum esse, probabile admodum est, prout de Carolo V. afserit Florentinus Venningen diet. conf. 16, n. 190. ipsum nempe, cum fratrem Ferdinandum ImperiiVicarium generalem costituere vellet, hoc cum consensu Palatini & Saxonis fecisse, eisq; literis reversalibus datis, de omni periculo & præjudicio Privilegii cavere coachum fuisse: quæ reversales extant apud Goldast. part. 1. von Reichssabungen/fol. 243. † Etut maxime 32 temporeFriderici I. ae subsequentium Impp, substitutio hæc consensu Vicariorum Imperii facta. haud fuisset; exinde tamen, gvod Serenissimi Vicarii tum tempris jus suum non vendicaverint ac reclamaverint, Successoribo Vicariis przjudiciű inferri haudposset.

#### SECTIO XV.

Qvæ & qvalis sit potestas Vicariorum Imperii, præseritimin judicio ac collatione seudorum Regaljum sive majorum, qvæ vulgð Sahnen-Lehen appellantur? SUMMARIA.

- 1. Vicariorum potestas in non probibitis cum Imp. potestate equalis.
- 2. Omnimoda competit jurisdictio Vicariis.
- 3. Utrius y Vicarii nomine & sigillo in Camera Imperiali peragenda peraguntur.n.4.5.

Iiiii

6. 711-

796 De Lege Regiâ German.

6. Judicant ctiam Vicarii tempore Interregni de causis criminalibus.

7. Et de omnibus causis, de quibus cognoscit Imperator.

8.111 & de feudis.

9. Excipiunt alii feuda Principum majora, Sahnenleben. n. to.

11. Refellieur hec exceptio ex Aur. Bullà.

12. Diversa sunt cognoscere de seudis, & investire aliquem de seudis.

13. Explicatur Ordinat. Regim. Wormat. de anno 1521.

14. Vicariis competit quoy, potestas investiendi de feudis.

15. Si nempe Vicariatu durante annus finiatur.

16. Excipiuntur tamen feuda Regalia.

17. Nisi innust lapsus temporis petende investiture preseriptus. n. 18.

19. Quod tamen de solo absentia Imp. casu accipiendum. n. 20.

21. Habent etiam Vicarii potessatem prasentandi ad benesicia Ecclesiastica.

22. Quod jus Imp. non ex indultu Papali, sed Regio nomine competit.

23.11 & Aliis Regibus,

24. Ratione juris patronatus Prasentatio penes Vicarios.

25. Habent Vicarii etiam facultatem colligendi proventus Imperii.

26. Ut & alia Imperatoris jura. n. 28. 29.

27. Vicariorum potestas equalis cum eo, cujus vices gerit,

30. Vicariorum acta & gesta recens electus Imp. confirmat. n.31.

Exercent itaq; Vicarii Serenisfinii, non duntaxat defuncto,
fed & absente Imperatore potefatem suam, † qvæ in non prohibitis & specialiter exceptis, cum.
potestate ipsias Imperatoris ferè
est æqvalis, Tiber. Decian. vol. 1.

confil. 23. n. 67. Surd. confil. 25i. n. 1.

Ac primò † qvidem ex provisione
Aureæ Bullæ, Vicariis omnimoda
competit juris dictio, ac indefinita
potestas exercendi judicia, rit. 5.

Bur. Bull. † Ex qvo fit, qvod in.
Camera Imperiali tempore Inter-

regni, Vicariorum nomine & figillo peragenda peragantur. Nec enim concedendum Brud lachio apud Dom. Arum. tom. 3. jur. publ. discurs. 1. th. 52. nomine solius Palatini, qvippe sub cujus provisione Judicium illud degit, excluso Saxone, processus & alia expediri. Fatemur eqvidem, sedem Cameræ Imperialis elle Spiram, eamq; in tracty Rhenano sitam; † attamen cùm judicium hocce non tantum pro partibus Rheni & Sueviæ, aut ubi jura vigentFranconica, sed generaliter pro totius Imperii Provinciis fuerit constitutum, soliPalatino ejus provisionem attribuere non valemus. † Ac proptereà post

post mortem Rudolphi II.nec non Matthiæ Impp. non unius tantum Palatini, sed conjuncto cum Saxonis nomine & sigillo, Cameram jurisdictionis quæ suæ erant, explicasse, notat Joh. Limnæus libr.

3. jur. publ. cap. 12. n. 12.

Cumq; † Sanctio Aureæ Bullæ indefinité ac generaliter loquatur, omnemý; judicandi potestatem attribuat Vicariis Imperii, diet. tie. 5. Aur. Bull. in verb: Unch Gewalt haben/ Gericht zu halten. viderint illi, qvi causas feriminales & feudales excipiunt, qvid tatiocinando contrà, obtinere possint. † Dixerim ego potitis, de omnibus omninò causis judicare fas esse Vicariis, de quibus Imperator cognoscere solet: propter generalitatem nimirum verborum, qvænihil excludunt, l.i. S. generaliter. ff. de legat. praft. maximè cum & alias Vicario generali, omnium causarum cognitio sit concessa, quarum prohibitio facta non est à Principali, c. 2. & ibi glossa. de offic, Vicar, in 6to. Lancellott, in\_ templ. omn. judic.lib. 2. 6.6. S.1. num. 15.† Poterunt ergo cognoscere Vicarii de feudis, Ordin, Regimenti de Anno 1521. S. Aber andere unnd geringere leben. Sed num etiam de feudis Principum majoribus, qvæ vulgo vocantur Rahnen-leben? † Negathoc Arum, in discurs. 3. ad

Aur. Bull roschyv. Scoum . Diuslach, diet, difeierf. th. 60. Nimirum gvod de hisce non valeant aliqvem inveftire, diel. iit. 5. Aur. Rul'. vers. Ausgenommen ber Sürften Jehen/ 1c. plus verò sit, de feudis cognoscere, quam corundem facere investituram: † qvodý; hoc 10 fit prohibitum in Ordinat. Regiment: VI ormat, de anno 1521. S. 6. Db auch Sachen fürfielen/Burftenthumb/Herkogthumb/Graffichaften ic. belangend/ fo vom Reich zu Schen rühren / fo berfelben erfantnuß einem Theil ganglich und endlich abgesprochen werden sollen/ derfelben Erkantmiß wollen Wir uns hierinnen auch vorbehalten haben/:c. † Sed inhæremus adhuc generalitati verborum, diet. tit. 5. Aur. Bull. qvibus & causas feudorum Regalium, der Sahnen Leben / comprehensas existimamus; qvia verba generalia nihil omninò excludunt, 1.8 de publ. in rem act. † nec valet argumentum Arumæi ab investitura feudorum, ad potestatem de hisce. cognoscendi; propter rationem diversitatis longè urgentissimam : siqvidem hæc justitiæ; illa verò gratiæ est. Qvare à concessione hujus, ad illius concessionem sirmiter argumentari non licet. Eaq; diversitas vel inde apparer, quod Pares Curiæ de feu-Iiiii 2

disjudicent, qvorum tamen inve-13 ffituram tacere non posini. | Nihil qvoq; negotii facessit Ordin. Regimenti Wormat. de anno 1521, qvippe qvæ non de Palatino &Saxone Vicariis logvitur, sed de peculiari Vicario, ab Imp. Carolo V. constituto, cui certæ saltem causæ fuerant demandatæ. Non ergò qvod co casu Carolus V. Imp. sibi in specie reservaverat, Vicariis Imperii præjudicare potest: nec à speciali indultuCaroli V. Imp. ad generalem Caroli IV. concessionem, Vicariis Imperii factam in Aur. Bull. diet. tit. 5. firmiter inferre licet, Joh. Limn. diet. c. 12. n. 65.

Deinde † qvoq; potestas inve-Riendi de feudis, nec non juraméta fidelitatis Imperii nomine recipiendi, datur Vicariis in dief. tit.5. Aur. Bulle, in verb : Mit den geben zu belehnen/ die teben/ End unnd Pflicht an statt und von wegen des beiligen Reichs zu empfahen / 1c. Qvod tamen non accidit, nisi forsan Vicariatu durante, annus petendæ investituræ præscriptus finiatur. † Cum enim per Regem. Romanum ea omnia innovari, ac de novoiph juramenta debeants præstari, tit. z. in fin. Aur. Bull. nemo facile tam prodigus temporis & pecuniæ reperietur, qvi durante investitura petenda tempore, ad Vicarios ire velit; cum posteà redire ad Regem Romanum necosto habeat, Gerlae, Buxdorst. in dissert, ad Aur. Bust. comet. 107. in A. Domin. Arum. dife. 3, ad Aus. Lull. concl. 37.

Excipiuntur † tamen l îc feuda Principum Regalia & majora, vul- 16 go Rahnen Ichen/qvorum inveftitura foli Imperatori vel Regi Romanorum specialiter est reservata, diet. tit. 5. Aur. Bull. vers : aus. genommen der Fürften leben / und die/welche gemeiniglich Fahnende ben genandt werden / bann berfelben Lehen/investieur, unnd verleihung wir einem Renfer oder Ros mischen Ronig sonderlitty bevorab behalten. Herm. Vult. de fend. cap. 2. n.g. Henr. Rosenth. de feud. cap. 12. concl. s. n. 2. Regn. Sixtin. de. Regal, lib.1. cap. 3. n. 40. & fegg. Ludolph. Schrad. de feud. part. 10. feet. 2. n.69. feet. 3. n. 175. & feet. 4. n. 4. Henr. Bocer. de Rogal, c. 2. p. 61. Joh. Borch, de fend. cap. 10. n. 3. † Qvod si tamen per laptum tem- 19 poris, petitioni investitura prascripti.periculum vel Imperio, vel Vafallis Principibus sit metuendum, propter diutinam nempe-Imperatoris absentiam, tempore indulto præterlapso, à Vicariis tuto peti investituram, hance; ab iisdem impetrari posse, clucescit ex Constit. Caroli V. Imper. in Comit. l'Vormat, factà anno 1521, In verb: daß ber Stadthalter aus redlichen

Befachen folder Empfangnuß / and sonderlich ob wir ausserhalb des Reichs weren / nach verschelnung des erften Jahrs / darinnen einem ieden feine Regalien gu empfahen gebühret/ noch ein Jahr lang indule unnd erfreckung zu geben Macht haben/doch/daß der/deme also erftreckung zu empfangnuß der Lehen gegeben wird / an Endes statt gelobe und zufage/in allermaffen Uns und dem Reich von wegen solcher Lehen verpflichtet zu senn/ unnd ju gewarten/als ob er die Lehen empfangen / unnd die Endespflicht gethan hette / unnd mag er alsdann die Regalien und Echen als lermaffen brauchen/ als ob fie ihme aelieben weren/ un follen wir mietler zeit des obgemeldten gegebenen Indules diffalls/unnd folder gegebenen erstrechung bergestalt erinnert unnd verständiget werden: And wo mittler zeit der erftzeckunge/wir nicht ins Reich unnd Boch-Tentschland kommen/ alstann follen und wollen wir heraus befehlich thun/amunsere featt solche Regalien, wie fiche gebühret/ zu verlei-18 ben/16. † Nec abnuit jus feudale, qvo Domino per alium investituram facere licet, sicuti & Vasallo Principi per procuratorem vel nuncium investituram accipere, tit.3. §. 1. tit. 58. §. item inveftitura. FF. 2. Henr. Bocer. de inveft. feud. cap. 4. num. 22. Matth. Wesemb.

de feud. cap. 8. n. 24. Herm. Vult. de feud. cap. 7. n. 32. Zas. de feud. part. 7. n. 20. Qvod ipsum tamen † de solo absentia casu acceptum 19 velim; qvippe de qvo duntaxat loqvitur prædicta Constitutio Wormatiensis: qvam contramentem Caroli V. ad mortem † 20 qvoq; Imperatoris extendit, atque co qvoq; casu facultatem investiendi de feudis Regalibus Vicariis competere, assenti Brudlach. apud Dom. Arum. tom. 3. jur. publ. dife. 1. th. 76. reprehensus proptereà à Johan. Limn. diet. lib. 3. jur.

publ. cap. 12. n. 74. & legg.

Competit pratered Vicariis Serenissimis † potestas præsentan- 21 di ad beneficia ecclesiastica, diet.tit. 5. Aur. Bull. In verb: 31 geift. lichen beneficien zu prasentiren, &c. Idq; ratione primarum precum. Imperator qvippe ex antiqvâ consvetudine in omnibus Ecclesis cathedralibus, atq; etiam Monasteriis per Imperium facultatem habet unius Canonici pro arbitrio nominandi, qvem Collegium recipere debet, Tob. Paurmeist lib. 1. de jurisd. Imper Roman. cap. 4. n. 42. Lancellot, in templ. omn. judic. libr. 1. cap. 2. §. 3. n. 16. Thom. Mich. de jurisdist. concl. 13. lit. a. Marquard. Freher, in not. ad Petr. de Andlo lib. 2. cap. 6. fol. 179. Regner. Sixtin, de Regal. libr. 1.

Iiiii 3 cap

cap. 2.n. 56. Restaur. Castald. des Imp. quaft. 100. n. 14. Specul. in tit. 22 de preb. S. reft.st. n. 7. † Qvod jus Imperatori non ex indultu aut privilegio Papali, prout opinatur Andr. Gail lib. 2. obf. 155. n. 7. sed ex præeminentià superioritatis, adcoq; proprio ac Regio nomine debetur: perinde ac præsentatio & nominatio Prælatorum com-23 petit † Regi Hispaniarum in Hi-Ipania, c. cum longe. dift. 63. ubi Gloss.Didac.Covarr. in cap. gvamvis. part. 2. S. 10. n. s. de Reg. jur. in 610. Ut & in Regno Siciliæ ac Neapolitano, Matth. de Afflict. in-Conft. Regn. in pralud. quaft. 18. Regi Anglia in Anglia, Mart. de jurisdict. part. 2. cap. 40.n. 4. 88. Regi Ungariæ in Ungaria, Oldrad. conf. 1. & Regi Gallia in Gallia, Choppin. de doman. Franc. libr. 1. cap. 10. Cumq; ad Imperatorem 24 spectet qvoq; † jus præsentandi ratione juris patronatus, Matth. Wesemb. confil. 48.n.g. velex titulo donationis, Petr. Gregor. de benefic. ecclef.cap.17. vel titulo præferiptionis aliisvè modis, Marta diet. part. 2. cap. 41. n. 7. utiq; illis qvoq; calibus jus præsentandi Vicariis competere, extra dubium efti-

25 Denig. & facultatem † recolligendi reditus & proventus Imperii, des Reichs Renten unnd ge-

falle cluqufamlen/Vicariis Imperii defert Aur. Bull, diet. rit.5. Johan. Limn. diet. cap. 12. n. 68. Dom. Arum. in dife. 3. ad Aur. Bull. concl. 36. † Hane iplis etiamnum ho- 26 diè competere, ut & alia Imperatoris jura, in Aurea Bulla quantumvis non expressa, modo non prohibita, vix dubitare licet. Nam cum † Vicarii parem habcan 27 potestatem cum eo, cujus vices gerunt, l. 1. S. à Prafectis. 4. ff. de legst. 3. 1. 1. C. de off. Vic. 1. 2. C. de off. ejus qui vic. al. jud. vel pra. ob. Ro-Senthal de feud. cap. 50. concl. 39. n. 45. Petr. Denais in adsert, jurisd. C.im. fol. 46. Bartol, in 1. observare. in pr. ff. de offic. Proconf. Jacob. Menoch. conf. 17. num. 4. & conf. 676. n. 4. Rol. d Valle conf. 86.n. 33. Octav. Cacheran. decif. 101. n. 3. utiq; & paria ipsis cum Imperatore jura competere, concludendum erit, Tib. Decian. vol. 1. confil. 23. n. 67. † maxime cum\_ 28 Imperator Carolus IV. diet. tit.5. Aur Bull. quædam duntaxat prohibuerit, sibiq; specialiter reservaverit, puta collationem ac investituram foudorum Regalium, vulgo der Fahnen Leben: Reliqua . ergò non prohibita,nec refervata, Vicariis Imperii permissa & çelicta censentur: qvia exclusio unius inducit alterius inclusionem Mynfing. conf. 21. n. 19. † Qvod 29 ipium

ipsum tamen Gerlac. Buxdorff. in differt. ad Aur. Bull. concl. 71. ad ea saltem restringit, qvæipsemet Imperator plerumq; facere solitus erat.

Eaq; sunt jura Vicariorum Imperii, qua Interregni tempore ad30 eò liberè exercent, fut corundem acta recens electus Imperator sive Rex Romanorum confirmare necesse habeat in Capitulatione Casarea: cui, si mortuo demum Imperatore per electionem administratio ad Regem Romanorum perveniat, hac clausula inseri solet: So wossen und sollen wir

auch alles das / so durch die zween des heiligen Reichs Churfürften und Vicarien in mittler weile/ ( fo bas Vicariat) laut der guldenen Bull / nach vermoge des Reichs Ordnung gehandelt unnd veralichen/genehm halten/auch confirmiren und ratificiren, in der allerbeståndigsten Form/ wie sich dasselbe wolziemet und gebühret/ic. † Ejusmodi confirmatio rerum, à Ludovico Palatino tempore sui Vicariatûs gestarum, à Carolo V. Imp. anno 1521. facta, extat apud Melch. Goldaft. part. 1. der Meichssahungen/pag. 242.

## CAP. XII.

#### Derogetne quicquam Lex Regia sive Capitulatio Juri Principis, quo legibus dicitur solutus? SUMMARIA.

- 1. Ex jure civili de hodierna Principis potestate non judicandum. n. 2.3-
- 4. Num hodie Princeps legibus folutus?
- 5. Imp. Sigismundus supra grammaticam esse voluit.
- 6. Olim Imperator legibus folutus.
- 7. Adhuc utitur plenitudine potestatis.
- 8. In bunc usg, diem Imp. privilegia concedit.
- 9. Privilegia dare neqvit, qui ipfe legibus cenetur.
- so. Imp. non obligatur ad folennia juris.
- 11. Opinio Anton. Gothofr. de potestate Principis legibus folutà.
- 12. Primum bujus potestatis, legibus soluta principium.
- 13, Prudentia & dexteritatis pramium legibus non teneri.
- 14. Principes ipsi se legibus subjectos fatentur. n. 15.
- 16. Non omnium Legum qualitas solutam Principis potestatem admittie.
- 17. Legibus naturalibus & divinis Princeps non est solutus.
- 18. Nec legibus fundamentalibus.

19. Et quibus ipsemet se devinxit.

20. Non expedita questio de potestate Principis legibus soluta.

Otestas Imperatoris quatenus hodiè per Legem Regiam sive Capitulationem sit limitata ac circumferipta, expradictis sat manifestum est: Ex qvo † illibatam majestatem, qvalis ante secula aliquot fuerit, hodierno statui minimè convenire, nec que de supremi Principis potestate ex jure civili sunt consigna ta, absq; lapsu puerili Imperatori hodic attribui, ultrò est perspicuum. Nimirum †qvia Status nostri Leges fundamentales multis in articulis potestati Imperatoria arctiores præscripserunt fines, aliosq; ab antiquis differentes posucrunt terminos. † Nec enim omnia, qvæ olim arbitrio Imperatoris relicta erant, hodiè absq; afsensu & adprobatione Statuun conficere potis est : nec qvæantiqvorum ICtorum reperiuntur decisa, vel Impp. responsa, indifferenter hodierno statui sunt adæqvata. Expluribus unum depromere lubet, nempe, qvo Princeps dicebatur Legibus solutus. † Hujus num etiamnum hodie aliqvis supersit usus, si quaras? respondebitaffirmative Fider. I. Imperator apud Guntherum, hisce verbis:

Summus in orbe ferar, legumd,
immunis & expers,
Non fervire -qvidem cogar, fed
condere jura
Fas habeam; I'estris cupio disponere cuntta.

Confiliis. Etiterum:

Namnibil, ut verum fatear, magis
esse decorum,

Autregale puto, qu'am legis jure folutum,

Sponte tamen Legi sese supponere Regem.

A qvo nec alienus fuit † Imperator Sigismundus, qvi reprehensus in Concilio Constantiensi à Cardinale Placentino ob verbum vitiolum: Si supra Leges sumus, haut illepide respondit, quare supras Grammaticam effe non pollumus, Lehman. lib. 7. Chron. Spirenf. cap. 79. p. 836. Frider. Hortleder. de Capit. Cafar. apud Goldast. in polit. Imper, part. 12. † Acfane si olim Imperator legibus fuerit solutus, prout expeditum est, l. princeps. 31. ff. de legib. l. 26. C, de donat, me, vir. & uxor. cur non etiamnum hodie codem gaudebit jure: cum id nullibi immutatum videamus, Alber. Gentil. in disp. de potest. Reg. absol. p. 8. † Qvin potius ipsum.

plenitudine potestatis adhucuti, animadvertamus ex Recess. Imper. de anno 1495. Rubr. Won Gachen/ fo sich vor diesem Landfrieden begeben haben. Ibi: Bon Romifcher Ronigli. Macht und Wollfomenheit. Recess.Imp.de anno 1544. S. 2118 wir aber. In verb. Aus unser Renferlichen Macht und Wollfommenbeit. At importat hac legum folutionem, Alber. Gentil. diet. loc. pag. 10. Andr. Gail lib. 2. olifervat. 56. n.u. † Et nonné Imperatorem in huncusq; diem privilegia concedere novimus, Tob. Paurm, de jurisdict. Imp. Roman. lib.1. cap.4.n.6. & lib. 2. cap.1.n.43. quod ipfum folutam legibus potestatem innuit. † Nec enim privilegia tribuere valet, qvi ipsemet legibus tenetur, 1.16.ff.de legib.l.1. S.ule. l.z. ff. de Conft. Princip. S. sed & quod principi Inst. de jur.nat.gent. & civil. Anton. Fab. in fua Jurisprud. Papin, lib.1, tit.2.pr.8. illat. 2. Bursat. lib.2. consil.131. n.74. 10 Qvisetiam ignorat, † Imperatorem in actibus, quos gerir, ne hodiè qvidem ad solennia juris obligari, vel ipså praxi cóvictus, Andr. Gail lib.1. observ. 42.n.1.2. & 3. Tob. Paurm. de jurisd.lib.2.cap.5.n.42. At legibus folutus est, qvi in actibus, qvos gerit, juris solennia observare non est obstrictus, arg 1.14. S. 1.sf.de manumis. l. z. de testam.junct. l.ult.in fin.C. de quadr. præfcript. No-

vell.52.cap. 2. † Ut forsan non male scripserit Anton, Gothofr. dictu nefas esse, non ut olim, ita hodiè Principem legibus solutum esse, in difp.apolog.de Majeft.Imper.legib. folut. apud Melch. Goldaft. in polit. Imp.part.13.dife,2. Qvod tum multò magis asseverandum videtur, si primum hujg rei principium perspexerimus: † de quo sic scribit Ludov. Vives lib. 7. de cauf.corrupt. art. pag. 427. A principio coalescente hominum congregatione, cum veluti moles quadam Rectore indigeres, cligebatur ex co tempore aliquis, prudetia & probitate infignis, spectatus, cui parerent omnes, ut ille fultus confensu universorum, qua amplissima sunt opes, ac potentia inereiur bonos, coerceret malos, jus diceret, & illius probitate unusquisg, quod fuum effet, obtineret. Cujus decreta ac jussa effent jus ratum ac leges dicerentur. Porrò, quando talem eligebant, nefas existimarunt, tam prudentem & probum Virum Legibus alligari, quibus cateros: qui nec male effet acturus, nolens, quia probus; necignorans, quia prudens; nec conetus, quin conftans, fortis, & tanta potentia subnixus. Itag, mos hine manavit, & quafi abiis injus & legem : Principem Legibus no teneri; sed quecung decorneres ac juberez, Lege effe. Hactenus Ludoy. Vives. † Prudentiæ igitur, dexte- 13 ritatis & constantiæ qvia præmin

est, legibus non teneri, ecqvis encomium hoc, pariter atq; virtutis præmium, Imperatoribus nostris

denegare ausit? 14 Nihilominus † & ipfi Principes se legibus subjectos fassi sunt, legibusq; se regi, & alligatos profiteri, dignam sua Majestate vocem judicarunt: De autoritate enim juris, inqviunt Impp. Theodosus & Valentinianus, nostra pendet autoritas, & revera majus Imperio est, submittere Legibus Principa-15 tum, in l.4. C. de legib. † Et prudenter Theodoricus Gothorum Rex ait: Quanquam potestati nostra, Deo favente, subjaceat omne quod volumus, voluntatem tamen nostram de ratione metimur, ut illud magis aftimemur elegisse, quod cunctos dignum est approbare, apud Goldast. 10m. 3. 16 Constit. Imper. p.33. † Qvin nec Legum indifferenter omnium qvalitas ac conditio admittit, ut Imperatoré omni vinculo jurisq; nexu liberum pronunciemus. Qvid enim si Leges naturali nitantur ratione, aut providentià & sancti-17 one divinà sint promulgatæ?† Hascé quicunq; perrumpere aut infirmare tentabit, divinæ Majestatis hand effugiet judicium, Johan. Bodin. de Repub.lib.1.c. 8: Valq. illustr.controv.51.n.21.& 22. Etenim harum intuitu Princeps nullam potestatem vel majestatem habet,

nec ut Princeps, sed ut homo consideratur, Illustr. Enenck. libr. 1. depriv.cap.8.n.16. † Qvid etiam li 18 Leges proponerentur fundamentales? Hisce & Principes obligari, conveniunt Politici, Zoannett.de Rom.Imp.n.171. Hotom. illuft.gvaft. 1. Joh. Dauth. adl.3.n.s. C. de testam. Ac certe ipsa Capitulatio certis conditionibus & legibus, Imperatoriam potestatem vinculo quasi adstringit, ut jus Principis hodie legibus solutum vix generaliter asserere liceat. Dubio sigvidem omni caret, † teneri Principemillis 19 legibus, ad qvarum observatione publică cum Statibus Imperii inità coventione se devinxit, Schrad. de fend. part. 10. fect. 5. n. 185. & feq. Zas, lib. 2. confil. 10. n.6. qvia nihil tâm congruum est fidei humanz, quam pacta servare, fidemqve datam non fallere, l. 1. ff. de patt. qva lege omnes tenentur æqvaliter homines, Jacob. Menoch. lib. z. confil. 27. n. 23: & fegg. † Apparet 20 hinc, non usq; aded hæc elle expedita, nec de omnibus indifferenter legibus, deq; omni tempore idem asseverandu: sed caute omnino procedendu, ac separatim indagandu, an & qvibus legibus olim Princeps fuerit solute? & num; hodiè qvoq;, ut olim, Imperator solutus sit legibus? qvod utrumq; jam plenius perspiciemus. SE

## Cap. XII. Sect.I. SECTIO I.

## An & qvibus legibus Princeps olim fuerit solutus? SUMMARIA.

1. Impenativus prima persona carct.

2. Ratsones pro Principe, quod legibus fit folutus, n. 45.6.7.8.9.

3. Princeps legis gratiam facere potest.

10. Populus omnem suam potestatem transtulit in Imperatorem.

u. Rationes contra absolutam Principis legibusg, solutam potestatem. n. 12.13. 14.15.16.17.18.10.20.21.22.23.

24. Distinctiones Dd. pro conciliatione utriusq sententia. n. 25.26.27.28.

29. Legibus juris divini, n. sturalis & gentiu, Princeps falutus non est. n. 30.31.32.

33. Princeps negvit bona subditis auferre.

34. Nec dispensare in gradibus jure divino prohibitis.

35. Ex contractu suo Princeps aquè ac privatus obligatur.

36. Princeps solutus non est legibus fundamentalibus. n.37.38.

39. Legibus merè positivis Princeps solutus dicitur. 40. Abfoluta Principis potestas admodum suspecta.

41. Princeps legibus licet folutus, vixit tamen secundum leges.

42. Princeps legibus solutus secundum extraor dinariam potestatem.

Nodlepide scribit Mathesius in cap. 29. Sirac. imperativum prima persona carere; id verè fundatum in jure civili, qvo Principem legibus solutum fuisse, vix qvisqvam dubitaverit. [† (1]) vel salrem propter textus hac de reclaros in l.31.ff. de legib.l.14.§.1.ff. de manumiss.l.z.C.de quadr. prescript. l. 26. C. de donat. int. vir. & uxor. S. ult. Infl. quib. mod. test, infirmant. Novell. 105. cap. 2. S. ultim. (2)† Nec non ex ratione juris manifestå, qvå Princeps rescriptis suis juri communi politivo ex certá scientia potuit derogare, legisqve gratiam facere, Zaf. adl. Princep's.

nu.n. 12. in fin.ff.de legib. Andr. Gail lib. 1. observat. 14. n. 6. gvod certissimum fuit signum solutæ legibus potestatis, arg.l.7. C.'de precib. Imp. offer 1.1. S. ult.ff. de Conft Princip. 1.1. ubi Gothofr. C. de legib. † (2) Ex qvo porrò profluit, qvod juris solennibus contravenire, ac per liberalem concessionem, citra traditionem rerum dominia transferre potuerit, & etiamnum possit, prout in Camera Imperiali conclusum, testatur Andr. Gail libr. 2. observat. 55. in pr. junct. n. 6. Hartman. Pistor. part. 2. quest. 29. n.28. Zal, ad I. princeps. n. 3. ff. de lb. Legibus verò est solutus, qvi juris

Kkkkk 2

solennia observare haut tenetur, arg.1.14.§.1.de manumiff. 1.3. C. de teft.am. gvig; gvando libuerit, dominium nudå voluntate citra traditionem valet transferre, 1.20, C. de pset.l.15.C.de R.F.l.6.C. de Bered. vel all. vendit, Carol. Tapia in rubr. ff. de Constit. Princ. cap. 1.n.11. & 12.(4)† Está; supra reges, iisá; folutus, qvi tempus ad conficiendum inventarium lege præscriptum ultra annum valet prorogare, l.ult. §.3.8 11. C. de jur. delib. † pactis, qvibus defertur hereditas, de jure civili invalidis, autoritate sua robur addere, l. 15. C. de pact. I. s. C. de patt. convent. † Adolescenti septemdecim annorum ætatis veniam dare, l.z. in pr.S.ult.C.de his qui ven.atat.impetr. † Reo criminis poena à lege indictam non saltem mitigare, sed & in totum remittere, l.i.s. 4.adSC. Turpil, junct. l.g. §.11. in fin. de pæn.l.7. C.de proc. Imp. offer. † Suog; rescripto liberos naturales, quantumvis extent liberi ex justis nuptiis procreati, legitimare, Novell. 89. cap. 11. S. 1. qvæ omnia Principi de jure communi peragere licuisse, ac etiamnum licere, infinitis autoritatibus comprobari posset, Andr. Gail lib , 2.06 ferv. 142. 11. 7. 88. Rosenth, de fend, cap.7.conclus.19.n. 25. M. Anton. Peregr. de fideicomm. art.23.11.57. & 60. Guid. Pap. de refeript. n. 43. & in tract. de invent. n.

12. & decif. 571. Octav. Cacheran.
decif. 101. n. 1. Anton. Tessaur. decis.
21. Petr. Heig. part. 2. quast. 22. n. 6. 6
seqq. Tiber. Decian. in tract. crim.
lib.3.cap.35. n. 42. & 94. (5) Certum
qvoq; est, † Populū omne suum.
Imperium, omnemq; potestatem
in Imperatorem transtulisse, l. 1. s.
de Constit. Princip. S. sed & qvod. 6.
Inst. de jur. nat. gent. & civ. Atqvi
populus ipse legibus suit solutus,
Fab. in Jurispr. Papinian. lib. 1. princip. S. illat. 2.

Dixeris j tamen (1) si Princeps 11 legibus solutus esset, procul dubio in legatis, Principi datis, Lex falcidia non obtineret, contra 1.4. C. ad Leg. falcid. (2) † Iploq; fierede instituto, testamentum haut posset dici inofficiosum, contra 1.5.5. 2. ff. de inoff. reft. (3) t Ex imperfecho testaméto hereditate sibi posset vendicare, contra l. z. C. de test. 1.23.ff.de legat.3. (4) nec non efficere, † ut homini sanæmentis ad- 14 empta esset testaméti factio, contra 1.43. in pr. ff. de vulgar. & pupill. subst. (5) † Nec sequeretur in testa - 15 mentis, tam active, quam passive, jus commune, contra l. 7.C.qui testam.facer.poss. (6) † Nonfuccede- 16 retin onera hereditatis vel sui auctoris, contra 1.60. S. 1. ff. de condit. & demonst. 1.22.5.1.ff. de jur. fisci. (7) † Possent etiam bona ejus, qvi se 17 Imperatorem facturum heredem

jactaverat, à fisco occupari, con-18 tra l. ult. ff. qui testam. fac. poss. (8) † Nonliceret Casaris pradia ingredi fugitivos inquirentibus, con-

19 tral3.ff.de fugitiv.(9) †Non agnofceret Domus Imperialis debitas functiones, contral.1.C. de prad.

20 S' oner reb. nov. lib. 10. (10) † Posset filium nosentem &invitum in patriam redigere potestatem', con-

21 tra Novell. 89. cap.11. inpr. (11)† Litis causa heres nominari, contra l. pen. ff. de bered. instit. §. ult. Instit.

22 quib.mod.sestam.insirm. (12) †Qvartam etiam posset imponere alicui tutelam, contra 1.6.in pr.ff.de excufat.tutor. & gvæ funt centum alia, à qvibus ipsemet Princeps abstinet: ut non omnino cum legibus 24 Solutum dicere liceat. † Qvin & ratio, cur legibus obtemperandu, æqve Principi ac privatis convenie, nimirum gvod omnis lex fic inventum & munus Dei, cui omnes obtemperare, æqvitas & honestas exposcit, l. 2. ff. de legib. ut verè dixeritAntigones Macedonu Rex, cuidam afferenti, Omnia Regibus honesta effe: Sunt per Jovem, Barbarorum duntaxat Regibus; at nobis ea duntaxat licita & honestas funt, qua honesta sunt, & extantim justa, qua justa sunt. Plutarch. tom. 1. pag. 336.

Variæ hinc † Politicorum pariter atq; JCtorum distinctiones

funt exortæ, gvibus rem hanc dubiam componere, ac quali frenum qvoddamPrincipi iniicere conantuf. † Vel enim inter vim Legis co- 25 activa & directivam, diftingvunt: illam nempe appellitant, qvæ pænam transgressoribus dictitat, cujus faltem respectu Principem legibus solutum, ajunt: Hanc verò, quæ hominum actiones dirigit, eosá; in foro conscientiæ obstringit, Barclai. contra Monarchomach. 3. cap. 16. Keckerman. in fyft. polit. cap.3.p.12. † Velinter objectum. 26 seu regulam justitia, & instrumentum, quo Princeps utitur ad subditos gubernandos. Vel † in- 27 ter id gvod licet, & gvod honestú est: & qvæ sunt aliædistinctiones, de gvib. vid. Thom. Lanf. in dife. de Lege Regiath.58. Valent. Forster. in tract de juris. Roman ad legem Romul.z.n.7. & fegg. Joh. Limn. de jur. publ. libr. z.cap. 8.n. 44. & fegg. Henning. Arnif. de Majest. cap. 3. Hil- 28 lig. ad Donell. 1. comm. 17. lit. a. † Nonnulli, Principem videri saltem legibus solutum, autumant; at non esse. Ovæ tømen conciliatio omnibus istis locis est contraria, in qvibus Princeps legibus dicitur solutus: Et vocula, videtur, non semper denotat improprietatem, l.s.inpr.ff.ad Leg. Agvil. S. litera. Inft. de rer. divif. S. in bon. fid. 30. Inft. de action.l.8.ff.de Verb.oblig. Kkkkk 3

At non videtur resadeò dubia. 20 † si cum communi Politicorum schola inter Leges distinxerimus. Primò enim si Leges juris divini, naturalis sive gentium, pensicaverimus, iis Principem nunqvam solutum fuisse, fateri necesse ha-30 bemus: † Sigvidem harum intuitu Princeps nullam potestatem. vel Majestarem haber, nec utPrinceps, sed ut homo consideratur, Illustr. Enenckel. 1. de privil.cap.8. n. 16. Henn. Arnis. de Majest. cap.3. Istæý; leges providentia divina o-. mnibus indistincte sunt dictatæ immutabiles, S.pen.Inft.de jur. nat. gent. & civil. l. g. ff. de capit. minut. 21 † Nec unquam Princeps inferiorem & subditam habuit naturam, neg; solutus fuit à dictamine recte rationis, Enenckel. dist.loc.n.50.8 segg. Reinkingk de regim. secul. & ecclesiast. lib.r. elass.3. cap.12. Bald. in L.z. C. de fervit. & aqua. Bodin. de Republ. lib.1. cap. 8. qvare & jus naturale dicitur indispensabile. † Considerans hæc Canutus, Normanniæ, Daniæ & Angliæ Rex, sedile suum in litore maris ponijussit, & mare alloquens ait: Tu mare ditionis meaes, & terra, in qua fedeo, est mea: impero & denuncio tibi, ne afcendas termm, nec veftes, vel membra Domini tui, nec dominacorem\_s madore perfundas. Qva voce non. perterritum mare & terram, & pe-

des Regis madefecit, unde Rez clamavit: Sciant omnes habitatores terra ac universi orbis, vanum esse 
meum imperium, vanas jussiones, vanami, potentiam Regni; statuant i, 
neminem verè dignum nomine Regis, 
prater eum, ad cujus nutum Mare qviescit, & omnia obediunt elementa.
Christoph, Besold. lib. 1. polit. cap. 2.

Non itaq; Princeps potestatem legibus solutam prætendere habet, fsi privatis & subditis bona 33 auferre velit; cùm jus naturale prohibeat, quemquam cum alterius injurià locupletari : qvod nec jus divinum permittit, Deut. 17. Frider. Pruckman. de Reg.al. cap. 4. effett.s. Andr. Gail lib. 2. obfervat. 6. Joh. Bodin. lib. 1. de Republ. cap. 8. Zas. ad l. princeps. 31. ff. de legib. † Eâdemqve de causâ in gradibus 34 jure divino prohibitis, circa copulam carnalem non valet Princeps dispensare; qvia scilices non est supra jus divinu, Joach. à Beust. in tract. de matrimon.cap.56. Beza. in trast, de divort. & repud. pap. 75. Besold. diet.cap.2. † Et jure natu- 35 rali sive gentium, contractibus Princeps perinde utalius qvisqve privatus obligatur, nec revocare ipsi licet contractum cum subditis initum, nisi justa aliqva subsit causa, qvæ bonum respiciat publicum, svadeard; contractum revocari, Nicol. Betl. de paet. famil.

illustr.

illustr. f. 47. Vincent, Cabot. 2. disp. variar.cap.10.

36 Secundo, † ratio diversa non est Legum imperandi seu fundamentalium, qvæ cum ipså Maje-Rate sunt conjunctæ, eamqve immediate concernunt, five tacite, sive expresse fuerint datæ. Hisce aqvè ut naturalibus & divinis Princeps omni tempore fuit obligatus, Zoann. de Roman. Imp.n.171. Joh. Limnæus de jur.publ.lib. 2. cap. 8.n.ss. Hotom.illuft.quest.1. Dauth. adl. 3. n. s. C. de testam. Andr. Knichen de Saxon, non prov. jur. verb. Ducum Saxonia.cap. 1. n. 37. Goth. Anton. in disput. AnteVultej, de potest. Imp. th. 10. Abolere siqvidem jura, qvibus Imperii dignitas, Status Reipublicæ, salus q; ipsius continetur, qvid aliud est, qvam sei-37 plum pessundare. † Ita enim tribus his Legibus: Lege Salica, de trium Statuum conventu,&de non alienandis Regni partibus atque provinciis, veluti columnis Regis, Regniq; Galliæ incolumitas susti-Qvod si Legem Salicam netur. violari fas esset, violassent illam filiarum gratia Philippus Longus, Carolus Pulcher, Ludovicus XII. iisq; Regnum dotale reliquissent. Et quamvis hoc tentaverit Carolus VI. qvi excluso Delphino, Catharing filie, que Henrico Anglia Regi fuerat desponsata, Regnum

in dotem dedit; irrita tamen fuie illa donatio. † Qvod si legem de 38 non alienandis Regni partibus abregare valeret, rata certè fuisset pactio Francisci I. cum Carolo V. Imperatore, cui Burgundiæ traditionem promiserat, Rich. Dieter. de summ. summi Imp. potest. concl. 41.

Restant Tertio † Leges merè ci- 30 viles positivæ, qvibus qvondam. Princeps subjectus haud crat, sed politas habebat eas in suo arbitrio ac potestate, l. 31. ff. de legib. Ex quo plenitudo potestatis in. Principe provenit, sive plenitudo arbitrii, nulli necessitati subjecta, nullisq; juris regulis limitata, sed libera prorsus & absoluta, Bald. int. 2. C. de servit. & aqua. † Qvx 04. tamen potestas suspecta admodū videtur, & ab aulicis adulatoribus, conatu prorfus impio excogitara, ut non fine ratione Warem. ab Erenb. de Regni subsid. & oner. cap.15.n.16. addubitaverit, an ab homine, vel diabolo sit prolata. Qvod certe iis in textibus, suprà adductis, omninò videtur fun datum, qvibus haud parum potestatis ctiam in Legū civilium observatione, Principi ademptum probavimus, l. 4. C. de lb.: l. 23. ff. de legat. 3.1.3. C. de testam. S. ult. Inst. quib. mod.tcfiam.infirm. † Pro qvo- 41 rum conciliatione dixerim: Principem revera fuisse legibus civili-

bus & positivis solutum, qvoad summum ejus imperium; licetvixerit secundum leges, atq; adeò de suo jure aliqvid remiserit, arg.
1.3. ff. de sugit, §. ult. Inst. qvib.mod.
test. insirm, l. 23, in sin. ff. de legat. 3.
cum Johan. Limnæo, lib. 2. jur. publ.
42 cap. 8, n. 55, in sin. † Vel distinxerim inter ordinariam & extraordina-

riam Principis potestatem: ut secundum hanc demum Princeps fuerit Legibus solutus; cum in. Republica favor interdum publicus atq; necessitas ordinariam ac Legibus consentaneam respuant potestatem, cum Christoph. Besoldo lib.1.polit.cap.2.

## SECTIO II.

Qvibus olim, iis etiamnum hodie Legibus civilibus Imperator est folutus: sed obligatus Imperis Recessibus.

SUMMARIA.

2. Impenstor nunquam omnibus folutus fuit legibus. 2. Non legibus divinis, vel in jure gentium fundatis.

3. Sieuti nec legibus fundamentalibus.

4. Nihil tam congruum fidei humana, qu'am pacta servare.

5. Imp. obligatus Aur Bulla & Capitulationi Regia , n.6. 7. De legibus civilibus merè positivis, questio dubia?

8. Pro affirmativa stat Goth. Anton contra Hermannum Vultejum. n. 11.12.

9. Fruitur etiamnum hodie Imperator plenitudine potestatis.

10. Hodie Imp. non obstrictus ad juris solennitates.

13. Imperator folutus non est Recessibus Imperii.n.14,17.

15. Nemo fibiipsi Legem ponere valet.

16. Leges universalas consensu Statuum Imperii promulgantur.

18. Forma decretorum Comitialium confistit in mutuo confensu Casaris & Statuum Imperii.

19. Recessus Imperii per modum contractus & conventionis Imp. & Statuum
Imperii promulgantur.n.20,21.

22. Ad observationem Recessium Imperii Casar ipsemet se obstringit. n. 23.

VErissime scripsit Tob. Paurm. Imperatorem nunqvam omnibus, sed qvibusdam saltem legibus suisse solutum, lib.i.de jurisdiet. Imper. Roman. cap.6.n.io. Non certè legibus divinis, vel in ratione naturali, ac gentium jure fundatis, † quas omni tempore Principem, aquè atq; subditos obligâste, & etiamnum obligare, vix qvisqvam negaverit, nisi& rationem naturalem, jusq; divinum Imperatoris potestati subjicere aulit; gvod neminem facturum certò confidimus, Georg. Achat. Enenckel, de privil. jur, civil. lib. 1. c.p. 8.n.50. & fegg. Reinking des Regim. sicul. liv. 1. viafs. 3. cap. 12. Joh. Limnaus de jur publ-libr. 2. c. 8. n. sf. † Quin nec Legibus Imperii fundamentalibus Principem vel Imperatorem loummaffererelicer, obitante reita conventione, qua leie Statibus Imperii devinx t, Ludolphi s Schrader, des foud. part. 10. felt . 5. m. 185. & fegg. Au, ca Bulla Caroli IV. Imperatoris, conditionesq; in Capitulatione Imperatori propolita, qvibus C.claream Majestarem solutam este, vel saltem propter juramentum præstitum, nemo sanæ mentis dixerit aut cogitaverit, Andr. verb: Ducum Saxon. cap. 1. n. 37.

Nulla † ergò quo ad Leges divinas, naturales, & fundamentales inter jus civile antiquum, & mo-

dernumImperii fatum existit differentia: quippe quibus perinde ut olim, Imperator etiam hodie est obligatus, † De Legibus saltem civilibus merè positivis quastio est inter Herman. Vultei. in l. 1. n. 8. C. ubi Senat, vel Clarifs: &c. Gothofr. Anton. in disputatione. quadam Anno 1608. Respondentes Chrift, Kaltro in Acad. Giefsenf. babita apud Goldast, in polit, Imper. trum scilicet Imperator qvibus olimis etiamnum hodie Legibus vel clarif. & post cum Tob. Paurmeilt. de jurisdiet, Imper, Roman. lib. 1. cap. 19. n. 6. & . 8. 1 fevere iis re Romano Imperatoribus concella, l. 31. ff. de legis. l. 23. ff. de le-2.11. 3. S. ule. Dift. avib. mod. reftam. pollat. 1. 27. de 10ft.m. 1. 26. 27. 8 28. ffidelbit maxime cum pari potestatis plenitudine, ex gva soluta legibus potestas dependet, argum.

5

cap. 4. ubi Dd. extr. de concess. prabend. Alber, Gentil, in disp. de poteft. Reg. abfol. p. 10. Andr. Gail lib. 2. obfervat. 56.n. 11. & fegg. frui ad. hucImperatores, manifestum reddatur ex Aur. Bull. Caroli IV. in profat.circa fin.tit.2.in pr.tit.13.in fin. de pace publ. Rubr. Won Sachen/fo fich vor diesemkandfrieden begeben S. Als mir aber: Ibi: Aus unfer Renferlichen Macht und Bollkomalles und tedes/ic. † Ac certe fi Imremotad; appellatione, delegere; set, sed earum vinculis, ut subjectus constringeretur, omnie; potestate & Majestate destitueretur, prout in sert Goth. Anton. in dist. dijut. Anti Vult. tb. 32. † At improbum prorsus & nesas hoc asserere, ac si qvisqvam serio id contendere aust, vereor ne sacrilegii crimine implicetur, carecress. & existo di-

gnus habeatur.

gvondam dicebatur solutus, fott. si de Recessibus Imperii ( qvi in.

pote-

poterat: f nec enim qvisqvam figood autom Sillxori.ff. de donat int. vir. & nier. nec Prætor seipsum. cogere, nec triplici simul officio fungi poteil puta: dicentis, coacti, & cogentist, ille a quo. S. tempelivan ff. ad Trebeil. Aft verô hodie 16 Leges universales † non à soloimmulganens, Recestes Imper, de am o de jurisd. lib. a. part. 1. cap. 1. membr. 2. Joach. Cluten in fillog, rer. quoeid. concluf. 21. Supr. cap. 3. fest. 1. 17 (2)! Qvidni ergo hodie hisce congatis; nisi & Ordines Imperii iis folutos atque exemptos, aufu prorsas temerario, afferere velimus. Qvippe gvod & horum autoritas Legibus ferendis accesse-18 rit; † veluti hanc ob causam conjurisd. Imper. c.sp. 2, n. 84. Qvd & quiens: daß ber Punct/ bavon de-libermes werden foll/proponirer, be-

rathfollaget/ reference, correference, und durch die jenigen / denen es gebihret/ Reichsfakungen zu machen/das ife/turch die Renferl, und fen/Rurften unnd Stande des det werde/part. 3.esp, 37.(1)†Cumq; hodid Leges five Imperii Receffus per modum contractus &conventionis inter Casarem Statusó; tur; uniq; vel saltem ex propriâ conventione & pacto, quo ex jure naturæ obligatur,l. 1. ff. de past. Recestibus Imperii erit obstrictus nire ei licebit. † Qvod ipsum lu- 20 culenter innuunt verbaRecefs. Imper. de anno 1500. in S. Anno wir Churfufte / Burften/ zc. Befennen unthun fund allermanntalich / bag obgenanter unfer Alleranadigfter Berr/der Romische Ronig / die obgeschriebene Ordnung / Sakung unnd Urtfctel / mit unferm Rath/ genommen/geordnet/geiegt unnd gemacht, und fich auch bef fine une! und wir mit flinen Reninf. Bu. in Confractsweife verpfile, tet um.d. verschrieben haben be. TEr in Ordinat AV ormasienfi de orro 1521. Col. het / haben wir unsmit genanten Lillil

unfern lieben Meven/ Obeimen/ Churfurften/ Rurften und andern bes Reichs Ständen hier verfamlet/verbunden/vervflichtet/unnd gegen einander verstricket : verbinden/verfpreche auch das ic. Et.postea in vers. Und wir: Solche Ordnung unnd Regiment mit unfern Billen/ Rath/ sufagen und annehmen/und durch die Romifche Renf. Maj. Bufern allergnabigften Herrn geordnet / fürgenommen/ gemacht/und in diefem gegenwertigen Bertrag/ contratt unnd Berpflichtung verfasset ift / unnd baß wir uns derhalben mit Ihr Renferlichen Majest, verbunden / ver-22 pflichtet haben/2c. (4) † Ac demum verbis disertis non uno in Recessu Cæsar ad observationem illius sese obstringit, veluti in diet. Recefs. de anno 1500. verb: hierauff gereden und verfprechen wir Ronig Maximilian, ben unfern Ronigl. Ehren und Würden/für uns unnd unsere Machkommen / Momische Kenfer und Konige / und auch unfere Erben unt Dach fommen/Ergherhogegu Desterreich / diefe obgefehriebene Ordnung / Garung und Articul/gerrewlich und festiglich/ fo viel Bus/als Rom. Renig und ret und berühren mag/ zu falten/ m vollingichen/ und zu hand haben/ darwider auch nichtzu fenn/316 thur / noch schaffen / gethan wer-1507. in Ordin. Comer. tie. & Boun gefchrieben ftehet / und uns Sienig fest/unverbrüchlich und auf rid tig zu halten/ und zu vollziehen / bem freacks unnd ungeweigert nachtufommen/und zu geleben / und dar. men/noch zu handeln oder ansgefonder alles gefährde/2c. Ut pro-

## CAP. XIII.

Attemperat à per Capitulationem Casaream potestate Imperatoris: qualissam hodièremanserit Status Imperii? SUMMARIA.

1. M igna inter Políticos de moderno Imperii fiatu concertacio. n. 23.

2. Etiamnum bodie Imp, asforebieur plenicudo potestatis, n.3.4.

s. Imperator caput & Dominus Imperii.

6. Universi orbis populi tribuunt Imperatori Monarcha titulum.

7. 11 & Tarca

8. Ex visione Danielis Imperium nostrum quarta est Monarchia.

9. Omnium bodie Principum potestas limitata.

10. Majestas non parem admittit potestatem. n. 17.

11. Imperii potestas hodie in duos semisses divisa. n. 16.

- 12. Decreta Comitiorum confensu Statuum Imperii promulgantur.
- 13. Sine confensu Statuum non promulyantur Leges universales.

14. Neg, suscipitur bellum.

15. Neg, vriguntur veltigalia.

18. Testimonium Electoris Moguntini contra Imperii Monarchiam.

19. Cai affentieur Mauritius Elector

- 20. Nec non Herricus II. Rex Galliarum.
- 21. C. rolus I'. in Germanjá Regibus imperavit.

22. Maximilianus I. Imp. Rex Regum.

24. Sebolastici de potestate le peranguam de Ideis Platonicis disserunt.

25. Ex potestate Imperatoris de Majestate & Statu Imperii judicandumin, 26.

A limitata potrò per Capitulationem Criarcam.
Imperatoris potestate, hoo
dubri resultat, qualisnam
sit hodiernus Imperii status, Monarchicusme vel Aristocraticus? Inqvo † plurimum semper sudarunt de laborarunt Politici. Nec
ullis unquam vel pro Monarchia,
vel Aristocratia disserentibus desucrunt rationes de sundamenta.
† Illis enim si annuere velis, vel
saltem plenitudo potestatis etiam
num Imperatori reservata, sundamentum suppeditabit haud infirmum, ex clausula illa, Reseriptis de Imperii Recessibus appo-

ni solità: (Ans Romischer Renferlicher, Macht unnd Bollsommenheit) in act. Comit. anno 1546.
E 1547.) † quam nec in Sanctione Aurez Bullz omisit Carolus
IV. in prasat. S. So haben wir.
Ibi: Mit vorgehender zeitiger betrachtung / und aus Bollsommenheit Renserl. Exwalts / hernach
geschriebene Sesek gemacht / gesest und geordnet/etc. † Nec Carolus V. in decreto Spirensi Anno 1544.
S. Als wir aber. in verb: Entschliefsen/ mennen/ sesen unnd ordnen
auch darauss als Romischer Renser/ von obberührter unser Renser/ von obberührter unser Renserlichen Macht / Bollsommen-

heit hiermit/ Domin. Arum. tom. 1. jur. publ, dife, 7. Ex quo etiam † Imperator dicitur Caput & Dominus clementissimus, in Recess. Imper. Augustan, de apno 1525, & pasfim, cui post Deum omnes Imperii Status tenentur reddere rationem, Recefs. Spirenf. de anno 1529. S. und Seiner Mai, gebenche zu verantworten/eid; fidelitatem & obe dientiam jurant, Reinking de regim. fecul. & ecclefiaft, lib. 1. clafs. 2. cap. 2. n. 94. 'Qvis non ergo'ipfi Monarchæ titulum & honorem pultorbis universi Imperatori noftro denegant, Monarcham ipsum salutantes, venerantes & habentes. Bernh. Zieritz. de princ. int. ipf. dien. prerog. Petr. de Andlo de Im-Germanorum jurati & capitales hoftes, Turcæ, primas hasce Impede Legat. offic. & dignit, lib. z. cap.s. n. 62. † Nec abnuunt Theologi ex visione Danielis Prophetica cap. 2. & 7. Dan. quatuor Imperia, Affyriacum nempe, Perficum, Græcum, & Romanum adstruentes; nostrumý; Imperium hodier-Christ, Helvic, apud Goldaft, in fold. de jurisdiet, Imper. Rom. quest.

2, Joach, Cluten in All. ret, aweild. narchica per Capitulationem finibus certa pactio; Dom Arum. n. 40. Stephan. jun. Brutste andie. led. in dife. de LegeRegia German.

ut exComitiorum decretis liquelcit, t qvæ non folius Imperatoris, luntatem & consensum requi-In tantum, ut li inter Cafarem & Ordines, vel majorem corum partem res coire nequeat, nihilactum judicetur: nec Imperator ex plenitudine potestatis, nec Ordines, possint, Goldast. in replicat. prolmper. contra Gretfer. cap. 11. pag. 105. Tob. Paurmeift. diet. cap. 2.n. 50. 63.8 scag. Hinchempe Imperator folus absq; consensu Statuum Leges negvit promulgare univer-1500, 1512. Joh. Limn. de jur, publ. 14 lib. 1. cap. 10. 11. 32, † nec inconful-Imperii bellum suscipere, Supr. c. 4. Sixtin. de Regalib. lib. 2. t. 1. n. 20. Arnold. Clapmar de arean. Rerumpubl, lib. 1. cap. 20. † nec solus re, Supr. cap. 8. Gerlac. Buxdorff. in differe, ad Anr. Butl. concl. 41. Tob. Paurm. de jurisdict. lib. 1.c. 4. n. 7. Eog; respiciunt verba Aut. felbsten solche abjointam potestatem 16 nicht werogiret ober zugemeffen. f

in the spolit, lib. z. dist. 1. ita înqviens: Bud hat der Kömische Kenser in Zeutschland kein alsolutum.
Imperium, sondern rectieret solches mehrer thest durch die Keithstäges Petr. Syring, de pac. Relig. concl. 14. Joach. Cluten, in sillog, rer. gvotid concl. 16. † At nunqvam Majestas suprema alios in consortium admittit: ut proinde ex divisà potestate contra statum Monarchicu procul dubio sit concludendu.

Qvam in rem si testes producere velis, † promtissimus erit Ele- 18 ctor Moguntinus, qvi inter alia de Francisco Galliarum Rege sic air: Animi fortitudinem ei tribuunt; sed ad Monarchiam illa spectat. Nobis autem imprimis oft Ariftocratia retinenda, apud Joh. Sleidan. lib. 1. comm. p. 16. T Cui & adsentitur\_ 10 Mauritius Elector Carolum V. Imperatorem incusans, quafi ipse aliquot per annos totus in eo fuerit, qvô Monarcha, fuppressis Germaniæ Principibus, evaderet, apud eundem Sleidan, lib, 24. Nec rum,in feripto anno 1551. publice divalgaro, hisce verbis:daraus nichts gewiffers folgen konte, den daß cine Monarchia dem Renfer und dem Saufe Defferreich erbawet murbe/ annd Frid. Hortleder, de bello german. lib. 5. cap. 3. n. 7. † Qvin & 125 ipsemetCarolus V. sapius est professus: Se aliis in Regnis mancipiis

& fervis, at in Germania liberis &
Regibus imperare, Herm. Kirchnet, de Republ, disput, 12. coroll. &

20 Qvod idem † Maximilianus I.Imperator asseruisse scribitur, ita dicens: Regem Hispania esse Regembominum, Regem Gallia asserum:

Britannum esse Regem diabolorum:

Se verò folum! Regem Regum,
Frid. Achill. Dux Würtembin consult, de prov. Europ. prin.

pag. 211.

Ita nimirum † pro utrâq; sententiâ disputant Politici, diversimode hâc de resentientes, & qvâdoq; prout affectibus privatis, veletian adulandi studio ducuntur; sed in † pulvere scholastico (verbasum Rudolphi Maximiliani Ducis Saxon.) multa sæpe de potestate Principum & statu Regnorum tanqvam de Ideis Platonicis variè disseruntur, qvæ si ad usum communem exigantur, videtur in somnis suisse laboratum: I-

dem contingit illis, qvi vel nimis majestatem Principum adulan- 3 apud Frider. Achill. in Orat. contra Galliam, ut proinde vera hujus no ulu peritiam acqvisiverure... † Attamen cum non nisiex pleni- 25 oporteat, haut certe siccopede nodus hic est prætereundus, perpotestate hodie dijudicare licet. † Necres aded difficults ent. fina- 26 tat, necnon qualitatem flacus omnia priusquam certi qvid de

## SECTIO I.

Vocabulum Majestatis ambiguum est: Eaq; duplex, Realis & Personalis: Quenam verè & propriè dicatur Majestas personalis?

1. Ex qualitate Majestatis de statu Reyni dijudicandum.

2. Majestas à magnitudine dicta.

3. Varus indigitatur Majestas vocabulis. n. 4.5.

6. Diversimoda Imperii fignificatio.

7.10

- 7. Pocabulum Majestatis diverso usurpatur senfu.
- S. Majeltas fumma imperandi potestas.
- 11. Realis Majellas granam fit ?
- 12. Realis Majellus confifit in Legibus Imperii fundamentalibus.
- 13. Ex Majeflate reali dependet Majeflas personalis, n.14.
- 15. Non confiftit Majestas personalis in persone reverentia & honore natag.
- 17. Improprie accipitur vocula Majestatis pro splendore externo.n.18.
- 20. Summa potest effe persona autoritas abso, Majestate. n.21.
- 22. Majeffate praditi quando é, ab en haut nominari volunt. n. 23.
- 2.4. Carolus M. ad nomen Augusti exhorrait.
- 25. Ex fumma rerum outeftate de alicujus Majestate judicandum.
- 26. I writus eitulorum in Principibus, n. 28.29. 27. Non fine ratione quandog Magnates funt curiofi de titulis.

CVum on natural de qualitates. gnitudine file dista, autore Fefto, rium, amplitudinem, potestatem nor. de Republ. deflut. 2. th. 2. in pr.)

quandoq; Majestas Imperialis, & Gallis Souveraineré: A Jacobo ritorio & locis, ad que Perpubli-

ponitur vocula Imperii: interditis, S. Imperialis. Conft. Frider. de pace constant. vel pro ipså potestate: Qvandog; etiam pro personis & civibus Imperii omnibus, diet. Constit. de pac, conft. Tob. Paurm. de jurisdiet. Imp. Roman. lib. 2. c.1p.1. n.i.Ita † quoq: Majeltatis vocabugnificat enim interdum amplitudinem & autoritatem Dei, 1. 32. §. facerdotio.ff.de arbier.vel Principis, caduc. toll. l. pen.ff. de juft. & jur.1.33. ff. de jurcjur,l.g.ff.de jurisdiet.tot.tit. ff.& C. ad Leg. Jul. Maj. interdum Principem ipsum, in L.23.ff. de legat. 3. 6.3.4. C. de don.it.

Sæpiùs verò, ac qvidem proprio in sensu significat vocabulum Majestatis † summam imperandi potestatem, l. digna vox. in verb. Majestate regnantis. C. de lb.l.un. § 3. C. de caduc. toll. Bornit. de majest. dist. cap.t. Easi, sicuti alia est Imperii, alia Imperantis, qvæ & Principalis, in l. taperatorem. gi.ff. de bered. inst. l.ult. C. de legib. at q. Imperatoria nuncupatur, l.s. C. de cons. in procem. Inst. † Ita & Majestas est duplex; alia Imperii, alia imperantis: Illa Realis, hæc Personalis appellitatur, Herm. Kirchn. de Republ. dist. cap. 2. § 2. Matth. Bornit.

formulæ illæ confretæ, & Reseriptis ac Constitutionibus Imperatoriis apponisolitæ: (Bus unnd den H. Reich, vel: Juunser unnd den H. Reichs Stadt) satis innuunt. Voculå enim (Pus) Majestas Imperatoria sen personalis; acverbis (dem H. Neichs Stadt) Majestas realis, sive jus Regni expuimitur, Dan. Otto in dise, polit. de Majest. Imperatoria. cap. 1. pag. 6.

Realem † autein vocamus Majestatem, que cum Republica nafeitur, & Imperio est coava, quamdiu nempe illud ipsum durat etiam sub Interregno, Besold. & Kirchn. dist. loc. Henr. West. cent. quest. polit. decad. & quest. 3. adsin. † & consisti in Legibus Imperii sundamentalibus, quibus Respublica est consisti uta, & ceu sundamento innititur excersensu com muni: quo sublato, ipsum Reipublice statum everu necesse est, Johan. Althus. polit. cap. 6. Lamb. Danæ, lib. 3. polit. che stium. cap. 6. † Nimirum ex hac ipsa Regni majestate reali depender Imperantis Majestas personalis, cum q; ea coheret, & ad eam perpetuò respicit, prout susus dictum supr. cap.a. sett. 14. Ex quo Majestas Principis

Majestati ceu superiori estobno-

xia,

xia, ita ut Princeps nil qvicqvam ci derogare, aut legibus fundamentalibus contravenire queati, diet.feet . 4 Bornit. de majeft. cap.g. Belold. diet. lib. 1. polit. cap. 2. 5.5. 14 farque ita ex Majestare reali seu legibus fundamentalibus temperatur quandoq; Majestas imperantis, quo minus fir absoluta, Summa atque infinita, nec status limitatus, si nempe potestas ejus certis conditionibus Procerumg; confensui adstringatur: veluti via func exempla, N'col. Bessides pall fimil illuftr. fol. 72. & figa. Rede appell.cap.2.n.19. Marg. Freh. ad Petr. de Andlo lib. 2. cap. 8. fol. 187.

Personalem verð imperantis
qvod attinet Majestatem, hanc
qvidam † in honore & gloriå, sive
in personæ reverentiå positam.
existimant, qvæ non facilis sit oppressu. Hinc Gregor. Tholosan.
esse latens qvippiam, ait, qvod preter naturam propriam reddit aliqvid
mindile, in leb. 8. de Republ. cap. 3.
16 n.2. † Ast umbram pro corpore.,
picturam pro reipså, speciem externam pro veritate venditant.,
qvi Majestatem vocant autoritatem ac gravitatem personæ, qvæ
visa & auditu juxta venerabilis
est, Tacit. 2. annal. aut pro digni-

tatis & officii reverentis, l.g.ff. de jurisdict. Henning, Arnif. de Majeft. cap.1. Tob. Paurmeift. de jurisdiet Imper, Roman lib. 1, enp. 4. Non negamus eqvidem, † vocabulo 17 Majestatis externum quandoque indigitari splendorem, veluti Cicero Majestatem definit, dignitatem & amplitudinem populi Romani, de orat. lib 2. Et Sveton. Quin etiam, inqvit, speciem libertatis quandam induxit, conservatis Senatui ac Magistratibus & Majestate pristina ac potestate, in Tib.cap.30. Lipl. 2. polit. r.ap.16. † Sed impro- 18 pria est hæc Majestatis significatio: nec qvicqvam dignitas vel honor personalis potestati ac Ma-Befold, lib.1.polit.cap.2.5.7. Herm. Kirchn. de Republ. disp. 2. th. 2. vel ipso Majestatis vocabulo indigitante, quam à majore statu&potestate, rei verisimilitudine magis, re JCtorum secutus, dictam putat Gigas in tract, de crimin laf. majest. lib. 1 Rubr. quotupl. Majest. numias. † adeog; non dignitas, led fumma jo rem, Arnif. diet.c.sp.i. Paurm. lib.i. de jurisdict can. 4. Joh. Bodin. lib. 1. de Republ, cap. 8. Qvô & respicit

legibus armatam dicens, in proæm. Inflitus. Et alludit Ovid. ita inqviens: Sacra Majestas tosum qua tem-

perat orbem.

Fit inde, † ut summa sit personæ dignitas & autoritas, fumma cjusdemýve gloria & reverentia, ubi tamen nulla est Majestas aut potestas. Ita nimirum Regulus sacrificulus post Reges ejectos ad servandum nomen Regium, qvia faceret sacra, quæ quondam Reges faciebant, nihil præternulicarnaß. Gentemás Merovingiorum nihil clarum præter inance Regis vocabulum præ se ferre; ræ, diplomata ac privilegia om-22 dist. diff. a.t. a. + Multi è contrarfo tulis longe magis quam reiplaRegiis non sufficiant: Vel ne sele potentioribus ridendos proflituant, I sta Tiberius arbitrium rei 23 Romanm obtinebat, literas si, adepto Principatu, ut Imperator ad exercitus mittebat, attamen honotem Principis sibi vetabat exhiberi, quo à suspicione libertatis erepta populum amoveret. Tacit.

4. annal. Et Appianus, Quicong., ait, post Cosarom temucrunt Imperatum, licet se Imperatores can lam aiverbnt, attame Reges extitera a. I plemet quo qua Carolus M. ad nomen Augusti ita exhorust, ut diceret, si id prascire potus se et et emplu co die (puta, Coronationis) ingredi noluisse, Henn. Annis. ditt. cap. a. de majest.

Nec enim ex titulorum plendore de Majestate est judicandu, † sed ex summá rerum porestate, que ab alterius arbitrio haut de pendet: Esse; virtus in plenitudine autoritatis, non etiam in nomine posita; Fuly, Pacian, corsuly, m.20. Sive ergò quis Dictator aut Princeps, sive Imperator aut Tribunus, sive Pontifex aut Dux nominetur; modò summum teneat Imperium propri è tamen Rex est, & Majestatem habet, Bald. cons 328.virs quoed quintum; vol. 1. Joh. Bodin. lib.i. de Republ.cap.9. † Quò & pertinet istud Cosmi Florenuni

Du-

Ducist A un Principe non conviene gli altri; ma che deve contentarfi della possinza, in vece di titolo, Christ. Defold in dife. polit. de Monarch. ne prætensiones de prætextus bel-lorum habednt, & impediatur 28 prescripcio, † Pompie verò & opes faciant, similes videntur puere hine inde propultas, vel coolo ipso pulchriores este gutant. 20 Qvod & fentichat & Legatus Or-Refondeur, codem jure 5 more 920 Rex Catholicus Regens fe Hierofol; mitanum prædicat; Rex Gallia fe Navarra vult haberi; Rex magne Primmis RexFrancie folet appellari: Consensos effe debere Ordines, quod Relingvendum effe Magnis Principibititulos refere are posfint, quemadmodum pueris dantur crapundia à

blandis nutricibus. Totus terrarum orbis exercet bistrionicam, ait facetus qvidam Autor: Gerte nusquam magiaseena & populo servitur, qvam in actionibus Magnatum, ubi quò plus pompe & ostentationis apparet, cò nanus solida veritatis subest, & c. apud Domin. Baudium, lil. z. de indusis helli Peleiri solose.

Manifestum hine re

† Majestatem neg; per honorem 30 2. polit.cap.16. Bocero class.4. diffut. conjunctum, cum Keckerm. in. nem, cum Chassan. part. t. glor.

Mmmmm 3

QYO

De Lege Regià German.

924 De Lege R
qvod in summå consistit potestate, intelligi debet. Ut sic verè ac
propriè † Majestas dicatur & desiniatur summa & perpetua, legibusq; soluta potestas, Clem. Timpler. lib.3. polit, cap.1. qvest, i. Johan.
Bodin. lib.1. de Republ.cap.8. Henr.
Velsten. decad.8. qv. polit.8. Christ.
Besold. lib.1. polit, cap. 2, \$17. Arnis.

dist. lib. 1. de Majest. cap. 1. & cap. 3.

Tob. Paurmeister lib. 1. de jurisdust.
Imp. Roman. cap. 4. n. 22. Dan. Otto
de Majest. Imper. & imperant. cap. 2.

Herm. Kirchner. dustu. polit. 2. th. 3.
† potestas nimirum omnia administrandi, qvæ pro Republica
existunt necessaria.

## SECTIO II.

Vera Majestas in summâ, perpetuâ legibus q; so sur potestate consistir: eamq; Regalia sequentur, ex qvibus dignosci potest.

2. Tria sunt Majestatis requisita essentialia.

2. Primum requisitum est summa & absolut a potest. 15. n. 4.

3. Majestas dicitur quasi major status.

5. Quare majestate praditus non recognoscat superiorem? n. 6

7. Majestas dependet à solo DEO, n. 8.

- 9. Sano fensu Statibus Imperii attribuitur Majestas.
- 10. Secundum Majestatis requisitum est perpetua potestas in 11.
- 12. Vicarii & Administratores Imperii non habent Majestatem.
- 13. Tertium Majestatis requisitum est, legibus soluta potestas n. 14.

15. Princeps fummus solius DEI regitur arbitrio,

6. Majestas consistit in usu Regalium.

17. Regalia dicuntur Majestatis & summa Imperii jura.

18. Regalia nequeunt separari à Majestate. n.19.

20. Objectio : gwod Principes & gwandog, Nobiles Imperio Jubjecti exerceant Regalia.

21. Resp.1. per dist, inter communicationem Regalium corumá, concessionem.

22. Per concessionem non inducitur privatio Superioris

23. In Reg.:lium concessione folum exercitium transfertur in inferiores.

26. Reft. 2.per duplicem confidentionem Regalium Majestatis. 11.27.

28. Que Responsio criplici probatur exemplo, ex jure civili de simto. n. 29.30.

Dun

Dum Majestatem definivimus fummam, perpetuam, legibusqve solutam potestatem, Sett. praced, infin per rationes & autoritates Politicorum, ibidem allatas: facile dignoscere licet, tingyonam Vera ac propria Majestas tur in definitione Requisita Mautrum si deficiat, nec votam Ma-PRIMI!M requifitum veræ Majestatisest † fumma & absoluta potestas, ut scilicet præditus majeitaceps, aut libera Respublica, Superiorem supra se neminem agnodiff. Reg. 1. pag. 17. Bodin. lib. 1. de Republ.cap. 8. Thom. Michael de . famm. Imper. potest. concl. 22. Christ. Matth. lib. 3. System. polit. exercit. 2. de majest. cap.s. Joh. Redinus Epiin met. de majest. Princip. Tob. Paurmeist. lib. 1. de jurisditt. cap. 3. t vel folo Majestatis vocabulo id pr. Major h. e. primus, summus,

Melch. Goldast. de Majoratu, lib. 2.
cap. 6. n. 4. & fegg. Bornit. in tract,
de Majest. polit. & summo Imper. cap.
4. Arnis. de jur. Maj. cap 3. Tholosan. lib. 8. de Republ. cap. 3. Besold.
in dissert. de Majest, cap. 1. n. 2. †
Qvô & facit illud Güntheri in Ligur. lib. 6.

Nullum caput ista super ses Aspicit, excepto calorum Rege potestas.

\*Et hoc Martialis:

Qvi Rex oft, Regem maxime non babeat.

Etenim † Majestas sive potestas confistit principaliter in Reipublica administratione. Atqvi lit. cap. 6. & 4. polit. cap. 1. Respublica est rafic Civitatis, h. e. ordo five ordinatio. In ordine verd cum impossibile sit abire in tialiter subordinatis, necessariò deveniendum est ad Unum primum.. Ordo sigvidem nonfit, † nisi per relationem ad aliqvid 6 primum sit, sive conspiratione & analogià, quale videmus in Arivelis opponere aliam potestatem æqvalem, efficies, utneutra fitfumma. Cum enim infinitum sit, extra qvod nihil liceat sumere, eo ipso, qvo duo ponuntur infinita, utrumq; destruitur, qvia neutrum est infinitum. Qvare ut multitudo Deorum nullitas est Deorum; ita qvoq; necessi est, multitudinem Regum id essicere, utnullus Rex esse videatur: qvia summum est indivisibile, veluti metaphysicè hac de redissert. Henning. Arnis. de Majest. lib. 1.

Cap 3. 11.1.

ve summam potestatem à Superiore nullo dependere, nisi à solo Deo, qvi eam proxime antecedit, mundo. Nec refert, quadab alio qvod à populo în Principe transetiam ortum ifta habet, Bornit: de Maj. cap. 4. fol. 16. Innuentibus lius Dei gratiæ sua potentia Reges & Principes summi subjiciunt, Wesemb. adpr. prowm. Inft. n. z.

petere, judicat Chassan. ad corfect.
Burgund. in proom, adverba: par lu
grace de Dicu. Jacob. Menoch. confil. 2.n. 104. Iisq; titulis Principes
Germaniæ non jure proprio, ted
ex privilegio uti, affect Matth.
Stephan. lib. 2. de juris diet. part. 1.
cap.7.n.40. † Qyamvis sano sensu
Germaniæ Principibus, cen Statibus Imperii Majestas pariter le titulus Bon Gottes Enaber, proprio jure non inepté attribuatur;
prout diximus suprà exp. 1. seti. XI
idqve pluribus in so se statitum dabimus.

SE CUNDUM, veræ Majahartis requisitum est f. Porgetal percostae: Nec enim sufficit hanna & absolutapotestas, sed & perpetuam este cam oporte. Managibus ad breve saltem representation per de summa datur potesta, sed a perpetuam este cam oporte. Managibus ad breve saltem representation per de summa datur potesta, sed summa datur potesta, sed summa potestator sa seguin peris duntaxat Cuscolar sed se publicae Curatores appeliances, Bodin, libar de Republica sa seguin processor de summa se capella se sum sum fine Dictator in Republica Romana Renerat, sicet estad tempus summa concederetur potestas. Vincent, Cabot. disposar, libarcon petit, qui vel Principe absente, aut

123 1 12 ( )

minorenni, mentisvė haut compote existente, Rempublicam administrant, Besold. dist. cap. 2. S. 31. Bornit. de Majest. cap. 2. fol. 7. Richard, Dieter. in dissert, de Majest. concl. 20. † Neq; porrò Majestate sunt præditi, vacante qvi Imperio ejusdem habent administrationem: qvales sunt in Romano Imperio, tempore Interregni Serenissimi Vicarii, Palatinus & Saxo, Electores, Aur. Bull. tit. 3. Richard. Dieter. dist. loc. concl. 21. Thom. Michael de jurisdist, concl. 20.

TERTILIM deniq; reqvisitum, cessentiale Majestatis est † restas legibus solura: ex primo nempe requisito profluens. Eo ipso namq; qvo qvis est summus, nec superiorem alium recognoscit, legibus subjectus esse neqvit, qvæ alias Superiores essent, aut ab ipsomet Principe sibi impositæ, contra l. quod autem. s. uxori. st. de. don.at. int. vir. st. uxor. l. 40. s. ult.
st. dessideicomm. libertat. Henning.
Atnis. de Majestat. libr. 1. cap. 3.
Daniel Otto de Majest. Imper. st.
imperant. cap. 2. Keckerm. lib. 1.
polit. cap. 17. Bornit. dist. loc. †
Qvod duntaxat de vi Legum coactivà, non etiam directivà intellectum velim. Etsi enim summa potestas nulli subjiciatur necessitati;

rationi tamen & regulis virtutum fubjicitur: qvam ob causam Baldus Regem ceu animal rationale à præscripto rationis per plenitudinem potestatis non exemptum asserit, in l. 2, n. 40. C. de servit. &

Agvis.

Eaq; summa, perpetua, legibusq; soluta potestas Majestatem tribuit Principi, † ita ut nullius nie! Its fi Dei solius regatur arbitrio, Johan de Pineda in comm. in Job. cap. 37. verf. 22. in fin. Qvod & innuit Terrull in apolog. contr. gent. Sciunt, inqvit, Imperatores, qui illis dederit Imperium : Sentium DEUMefte, à quo sunt securdi, post quem primi ante omnes DEOS & Super omnes bomines. Et paulo post : Temperans majestatem Cesaris infra DEUM, magis illum commendo DEO, cui foli subjicio: Subjicio autem, cui non adequo. Et D. Ambrof. in apolog. David.c.4. & 10. Peccaut David, inqvis, good folent Reges, fed panitentiam privati, Rex non erubuit consiteri. Qvi cenentur legibus, audont suum negare peccatum, dedignantur rogare indulgentiam, quam perchat, qui Rex utig, erat, nullis ipfe legibus tencbacur, quia liberi funt Reges à venculis delictorum: Neg. enim ullis ad pa-

Nnnnn

pam vocantur legibus, tuei Imperii potestate; Homini ergò non peccavit, cui non tenebatur obnoxius', Henning. Arnif. dict.cap. 3. Bald.in... dict.l.2.n.40. Angel, inl. princeps ff. de lb. Rol. à Vall. libr. 4. consil. 60. Alber, Gentil, in disp. de potest. Reg. absolut. Matth. Stephan, libr. 2. de jurisdict.cap. 1. membr. 2. n.31. Dauth. ad l. ex imperfecto. C. de testam.

Consistit verò hæc summa po-16 testas sive Majestas † in usu Regalium, ex qvo maxime dignosci potest, Sigvidem jura hæc ex natura Majestatis profluunt, eique semper sunt connexa, Nec concedendum ullatenus, Regalia in. præmium qvasi Principibus dari; qvia hi non propter Regalia ad strationem ac Majestatem quam existere, Novell. 149. S. ac sand. Herm. Vult, lib. 1. de fend. c.s.n.7. Henn. Arnif. de Majeft. lib. 2.c. u.n. 3. pag. 213. gyam legvuntur ut um-17 bra corpus. | Hinc & Majestaris rum. Arnold. Clapmar. de arem. Rerumpubl. lib. 1. cap. 10. in pr. à Moltris Renferliche sondere Hoheiten und Reservaten, Recess. Imper. de Anno 1576. S. Daburch baitit. qvorum radiis decus illud sublime splendorem ac præeminentiam fuam habet: † qvæ non ma- 18 meist. de jurisdict: Imper. Roman. nomine verius indigitatur: Qvzdorff.adprowm. Aur. Bull. concl. 2. concl. 14. Unde vulgatum proverere, ut ea nullus à sceptro Casareo

At † nonne kocipso efficiemus, ut & Principes interiores, Respublicæ, ac etiam quando ; Nobiles superiorem recognoscentes, in Principatibus, provinciis atq; territoriis suis Majestare dicantuu præditi; quippe à quibus Regalia exerceri videmus, Regn. Sixtin. de Regal. lib. 1. cap. 5. quod tamen nec asserendum, nec qualitati Majestais, nullam admittentis subjectionem, conveniens est? Non certe hoc inde essicitur, si rem.

pro-

El probe pensitaverimus, † Primo & communicare Regalia. Hoc tur privatio Superioris, sed cenfentur Regalia cumulative conpet, cà soli concedenti reservatà, c. dudum. S. hoc igitur. extr. de prabend. in 6to. l. inquisito, ubi Dd. but cap 2. n. 16. fol. 59. Andr. Knich. de jur territor, cap. 1. n. 315. Nimilia non obtinent, nist permissu & beneficio concedentis, penes ovem ipla! Majestatis jura ma-Regalium ad inferiores transeunte,ita ut Superior, majestate præca concella fuère, exercere censcatur: perinde ut Ulufruchuarius vendens ulumfructum, posteà 39. 5 40. ff. de ufufr. † Hinc cum 24 perio reservavit : Nemo à robis Conful recipiatur , nist juret , se 200 marcas argenti boni quotannis pro concessione borum Regalium soluturum,nabisda fidelitatem prastiturum &c. Joach. Clut. in fell. rer. quorid. Qvo ipso Regalia proprio usui ac juri videbatur reservare; qvippe reipså utitur, qvi ex ea lu-40. ff. de usufr. † Et cum Henri- 25 cus II. Imperator jus signandæ Monetæ largiretur Episcopo Patavino, in una parte nummorum nomen ac imaginemImperatoris, primi justit, Carol, Sigon. lib. g. hifor. Ital. ad innuendum, non nisi exerceri:

Deinde † in Regalibus Majesta- 26
tis duo diversa veniunt consideranda: Unum est merè personale,
quod perpetuò ac inseparabiliter
Majestati inhæret, ita ut quantum
vis Regalia per multas ambulaverint manus, à Majestate tamen
Superioris haut separentur: unde

Nnnnn2

Sc

27 & Majestatis jura dicuntur. † Alterum verò aliqvid realitatis in se habet, gvod in utendo, fruendo, sive exercitio Regalium, atq; itaextra Majestatem quasi consistit; idg; Regalium nomine in alium. transfertur. Veluti hoc ipsum exemplo rriplici, ex jure civili de-28 sumto, demonstrari potest. (1) † In Ulufructu iplum jus, qvod merè personale est, in alium nequit. transferri, S. z. ubi Dd. Inft. de ufusonæ Usufructuarii inseparabiliter inhæret, l. 8. S. ule. ff. de per. & com. rei vend. At ipse actus utendi fruendi, qvi verè est realis, & extra personam Usufructuarii consideratur, in alium bene transfertur, qvi tamen ipsum jus ususfructus haut nanciscitur, S. 1. Inft. de usu & habitat. 1.38.39. & 40. ff. de usufr. Eguin. Baro in S. 3. Inft. de ufufr. iract. deufufr. Reinh, Bachov. in

not, ad diff. 16. Trenel, vol. 1. 1b. 10. lie. a. (2) Pariter in herede duplex 29 jus consideratur : Alterum merè personale, ex institutione & aditione hereditatis proveniens; gvod ctiam vendită ac restitută & præcipue spectatur in actioniterum verò reale, qvod per vendiin pr. & tot. sit, de bered. vendit. (3) † Sic & Creditor actionem, quam habet, alteri valet cedere, itataquod ex conventione & pacto o-1.3.G. de novation. Hacce exempla, fiad Regalia applicamus, hoc eficiemus, ut concessis licet juribus Majestatis, inferioribus Principibusaut Nobilibus, ipsum nihilominus jus Regalium seu Majestas

## SECTIO III.

Jus Clientelare passivum haud officitvera Majestati:

aliis obstricti.

SUMMARIA.

1. Doinam Princippes & Respublica de Majestate gloriari que ant ?

2. Jus clientelare passionim non aufert Majestatem n. 3. 4!

5. Declaratur id per exempla. n. 6. 7.

S. Different jus clientelare & jus Superioritatis sen Majestaris..

g. Nola-

13. Different officia Vafalli ab officiis subditis.

14. Ratione feudi nulla competit Vafallo Majestas.

15. Vafalli supremam & absolutam porestatem non babent.

16. Subditi Vafallorum funt ex parte Subditi Senioris.

17. Senior oft judex competens inter Pares Curia, de feudo concertantes.

18. Quandog, in feudis subjectio determinatur.

19. Liberiors autem funt quedam feuda. n. 20. 21. 22.

23. De bisce feudis ex invessiourarum literis judicandum,

24. Nunquam Vafallis Majeftas tribuenda.

Diximus Seet. preced. Majestatem, verè ac propriè sic di-† gvinam Principes aut Respublicæ de Majestate gloriari queant, scilicet quibus adsoluta ejus-Leap. 16. H. 12. Gig. intract. de crim.

laf. majeft. pag. 117. Schurff. cent. 3. confil. 23. f Qvod & jamduduma '3 hisce verbis : Liber populas est is, agvo fadere in amicitism venit, five fodere comprebensiem estaut is populus alterius populi Majestarem comiter conservares ! Hot enim adjicitur, ut intelligatur, alterum non effe liberum. Et goemadmodum Clientes no-Aros intelligimus liberos effe, etiamfi eft, in I, non aubito. S. i. ff. de captiv. re,qvæqçilli deregere videansur,

amoliri, Henning. Arnis. de Majest. 166. 1. c. 4. m. 9. Idá; est, qvod Ætoli Romanis fædere spromiserunt, se Imperium Majestatemás Populi Romani conservaturos sine dolo malo, ne qvem exercitum, qvi adversus socios amicosá; eorum, duceretur, per sines suos transire passuros, nevè illum ope adjuturos, eosdem hostes! habituros, qvos populus Romanus, armaá; in cos laturos, Liv. in histor. Rom.

Neutiquam igitur existimandum eft, † Carolum V. Ferdinandum I, & Maximilianum II. Imperatores cum Livoniam Gustavo, Frico & Johanni, Regibus Svecorum committerent in tutelam jura Majestatis in subditos perdidiffe, Dav. Chytr. l. 28. Saxon. + Nec Principes Germaniæ cum Henrico II. Gallorum Rege, contra Carolum V. Imperatorem fcedus contrahendo, libertati sux fraudem intulisse, Johan. Bodin. lib. 1. de Republ. cap. 7. † Nec provincias Belgii confæderatas, rerum summam in protectionem. Reginæ Angliæ deponendo, liberam potestatem amisise, Eman. Metteran. lib. 13. biftor. Belgic, † entelare,& jus Superioritatis seu Majestatis, nec unum alteri qvicfil. Marpurg, 8. n. 109. vol. 3. Andr. Gail lib. 2, observat. 54. Curt. junvol. 3. consil. 286. n. 22. † Modo Principes clientelares, salvo ipsorum jure, alterius sese submiseriut patrocinio: qvod ut siat ac ne occasio de subjectione disputandi præbeatur, cauté agendum est, Warem. ab Erenb. de fæder. lib. 1. cap. 4. n. 13. Regner, Sixtin. de Regalib. cap. 9. n. 86. Gregor. Tholos. de Republ. lib. u. cap. 11. n. 6. Bodin. dist. cap. 6.

Non ergo officit jus Clientelatiorisimpetrantes, Majestatem in serendum, non adeò expeditum videtur? Certum eqvidem eft, † qualitatem vafallaticam ex non II re judicat, in Clem. ubi discrte hain eract, crimin. lib. 7. cap. S. n. 7. Wesemb. conf. 1. n. 57. Rosenth. de

.

feud. cap. n. concl. 14.† Qvin & diversa sunt juramenta, subjectionis, & feudale, Rosenth. c. 6. concl. 85. Ludov. Schrader. de feud. part. 6. cap. 4. n. 6. Anton. Fab. in Cod. lub. 7. desin. 5. & 6. Match. Stephan. lib. 2. de jurisdist. part. 1. cap. 7. n. 226. & seq. neculla inde metuenda est inconvenientia, ut majotalterius minoris sit Vasallus, Hotom. illustr. qvest. 35. Herm. Vult. lib. 1. de seud. cap. 4. n. 4. Zas. des feud. part. 5. n. 73. Rosenth. cap. 3. concl. 5. lit. C. Gerlac. Buxdorss. ad Aur. Bull. concl. 77. † Et disserunt officia ac servitia, qvæ Vasallus Domino seudi debet, toto genere ab iis, ad qvæ subjectus Principi aur. Magistratui est obstrictus, prout expeditum.

falli personam, quam Seniori subjectam haud esse, ultrò largior, coq; prædicta collimant: † At quoad res seudales seu ipsum Feudum, ullam Vasallo majestatem tribuere non ausim; cum nemo inficias procul dubio ibit, prædium seudale à Domino recognosci, quem & ratione rei seudalis Vasallus superiorem suum veneratur, cique obedientiam & servitia debet. † Non ergò Vasallus potest mem habet absolutam ac supremam, ac per consequent

cha Seef. preced. Idd; co minus, grod fin subditos suos saviat, feudo privari quear, Rosenth. de feud. cap. 10. concl. 33. n. 45. + Sunt etenim subditi Vasallorum ex parte subditi Senioris, qvi rei infeudatæ semper retinet proprietatem eunte,tit. 23. FF. 2. Herm. Vult. de feud. cap. 5. n. 10. Wesemb. de feud. cap. 7. Sonsbec. de fend. part. 8. n. 27. Zas. in Epit. feud. part. 4. num. 21. Borch. de fend. cap. 6. n. 34. Ludolph. Schrader. de feud. part. 3. cap. 1. n. 7. Conrad. Rittershus. lib. 1. part. feudal. cap. 7. quest. 3. † Seniorem prætered competen- 17 cap. 20. n. 2. Vult. defend. cap. 2.n. 10. Borch. de feud. cap. 10. n. 17. Rittershul. in part. fend. lib. z. cap. g.

Hocq;

De Lege Regià German.

Hoce; dubium forsan minus 18 haber † in feudis, subjectione haud exiguâ affectis: veluti Belgium, ante hæc tempora Feudi titulo Alberto Archiduci ejusove conjugi conceffum, cas habebat conditiones, qua subjectionent inducebant arctissimam, Eman. Metteran. hift. Belg. libr. 21. fol. 83. Et in Comitatu Hohenbergensi aliisá; ditionibus, Carolo Austriaco, Burgoviæ Marchioni, feudi nomine datis, incluta Domus Austriaca reservabat sibi provocationes extremas, extraordinarias collationes, aliaq; summi Imperii jura, Christoph. Besold. in dife. de 19 ftat. Reipubl. subalt, cap. 1. pag. 71. † At liberiora funt quadam feuda, & gvidem Vafalli minus obstricti, versi; in juribus verd singulorum fruuntur plenitudine potestatis, ac directe | possident jurisdictionem, Tob. Paurmeist. lib. 2. de jurisdict. Imper. Roman, cap, 4, n. 45. & scag. ubi ad hanc rem allegat Bald. in proam. ff. n. 23. verf. item. nota, Fulv. Pacian. confil. 149. n. 20. Natta confil. 487. n. 9. Octav. Ca-20 cheran. confil. o. n. 2. † Prout eft

inibi Dux possitea, qvæ Romanis Imperatoribus ac Regibus de ple-Knichen, de jur. territ, ca.1. n.371. Besold. de appellat cap. 4. scit. 5. Alber. Gentil. libr. 1. de jur. belli

Figures IV 5000

falli fidelitatem non debeant Do- | naturam Majestatis, que nullam minis præstare: gvo ipso cos re- prorsus agnoscit superioritatem,

# SECTIO IV.

Vera competit Majestas Regibus Galliæ, Hispaniæ, Anglia, Ungaria, Dania, Polonia, Svecia &c. Ut & Pontifici Ro-SLIMMARIA.

2. Tribustur gvandog, titulus Majestatis iis, gvi nibil de absolut à participant

2. Vocale Maj Paris quandod fumitur improprit & abufice.

4. Princeps Majefeatem habens, respectivalterius Provincie superiorem potest

5. Declaratur id exemplo Regis Anglia, & Caroli V. Imp. n.6.

7. Rex Danie, Holfatie Ducatum ab Imperio agnofoit,

8. Nil decrabitur Maiestati, si Procenes Regni de ca participent.

9. Pleris f. in Regnis Proceses aliquid Imperii obcinent.

10. Vera competit Majestas Regibus Gallie. Hispania, Anglia, Ungaria, Dania,

11. Neminem hi Reges agnofeunt Superiorem.

12. Reges Gallor. & Hispan, quaterus Pontificem Romanum superiorem reco-

17. Pontifen Romanus babet Maieltatem. n.10.

20. Papanon falrem est Pontifex spirituales, sed & Princops potentissimus.

23. Ponteficia Minjestas extra ejusdem ditiones non extendenda, n.24.

26: Non etiam foli Venetorum Duci.

27. Duces Venetorum ad crucem condemnati.

28. Peculiaris locus Ducis Venetorum suppliciis destinatus.

29. Reipubl. Veneta status est mixtus.

30. In quo camen pravalet Ariflocratia.

Eutiquam ergo Principes, alibus, de Majestare gloriari possunt, quantumvis jus Clientelare huic non præjudicet, nimirum qviaper clientelam alterius potestati qvis subjectus haud fit, sed qvam antea habebat, post susceptum. patrocinium retinet potestatem. absolutam, ex qua de Majestare tamen hic velim (1) † titulum Maclaß. 4. diff. 10. de Regal in pr. ; Du-Majestatis: vel impropriè in larga & abulivà notione, pro honore fins Pretoris vindscauer, ff. de juried. Dom. Arum. de Comit, cap. 3. n.51. par 94 vel proprie & fride pro ab-

jestatis hic duntaxar agimus, cap. 13. n. 4. (2) † Haurabsurdum absolutam teneat potesbatem, ac Boph. Befold. de appellat.cap.4. n.6. Rege foudi jure tenebat, in An-† Ut & Carolus V. Imperator in

Christ. Besold. in discurs, de statu. gni de hac participent. Manet eve plures resideat, prout Status est aristocraticus, vel democraticap. io. n. 45. † Videmus hinc, plemit. cap. z. n. 26. Bonfin. de reb. Ungar.lib.g. in fin. & lib. 10. in pr. decad.

Tx qvo manifestum, † Gallia, Husania, Anglia, Ungaria, Danie, Polonia, Svecia Regibus veram competere Majestatem, Jacob, de Belvis in cap. 1. qvia dient. Dur, Marchio & c. Curt jun. consil. An. 30. Best enim horum potestas certis conditionibus legibus qve. fundamentalibus fuerit circumscripta acq; simitata, prout diximus supr. cap. 1. sett. 3. haud tamen. proptered Majestas eis denegandarerit: † qvippe qvia Superiorem

fest. 1. & 2. † Nec qvieqvam obest, 12 qvod Reges Gallorum & Hispa-Pontificem Romann agnoscant, Alber. Gentil. lib. 1. de legat, cap. 4. & in Regal. diff. 1. fol. 8. Christoph. Besold. in differe. de Majest. seet. 2. cap.i.n.3. Frider. Balduin. in diffue. de hereticis.c. 2.tb.st. Waremund. ab Erenberg de Regn. subsid. cap. 2. n. 16. & 21. † cum id non nisi cerant: prout de Majestate Regis sui latitis demonstrat: & Regem Hispaniarum summopere hoc noest Regibus: † Liberienim Regni 14 atq;Regis Majestas estipsa forma; cap. s. n. 27. † Annon orgo Lega- 15 00000 1

tum Regis Daniæ in Comitiis Ratisbonensibus dicentem, se loco & nomine Regiæ Danorum Majestatis, votum dare, injuste reprehensum existimaveris à Directore, nullam eo in loco Majestatem præter Cæsaream agnosci regerente? Goldast. in Bohrm. lib. 3. n. 6. Utiqve sane, si Director sermonem suum non restrinxisset, ad Imperium Romanum: in qvo soli Imperatori competit Majestas, teujus intuitu Regibus aliis in Recessibus Imperii non Regia Majestas, sed diguitas saltem, Rontgliche Burbe tribuitur, Recessibus Imperii non Regia Majestas, sed diguitas saltem, Rontgliche Burbe tribuitur, Recessibus Imperii non Regia Majestas anno 1326. 5. suester als Rontgliche Burbe itc. & den anno 1327. in prin. Quibus tamen in Regnis ac Imperiis suis, veram deberi Majestatem non regamus, quin portius certo afferintus.

At quid † de Pontifice Romano habendum è Negare corte non possums, ipsum neminemins terris suis recognoscere Superiorem; Quidni ergà ei summan legibusque solucam potesteteta de propterea Majestatem suribueremus? cum Peregin. libr. 1. de jur. m. privale bissi, cep. 2. n. 2. Melch. Crastallen Boben. lib., cap. 2. n. 2. Christ. Besell. m. J. cab. 2. n. 2. linfo. J. cab. 2. n. 2. surior memorin Coroll. assaut. theolog. publ. 21 fel. 203. camique sententiam commu-

nem dicit Afflick. incap. 1. n. 2. que tmit, de Princip, inter se prarozat. cantibus annuccemus, vel saltum fuerit, agentus. ; Qvin & Pa- 20

trimonio. Licet ergo in spiritua-· libus non agnoscatur pro Ecclesie haut possumus; qvia scilicct in modò ca cum seclefiaftica pote-Schmale ald in Subscript Philip. Cum-

Caterum textra ditiones Pontificis, ejusdom Majestatem extensam nolumus, ne ipsum forsan omnium Christianorum constituamus dominum, c.cuneta per mundum. cauf. 9. queft. 3. à quo omnia dependeant Regna, fecundum. Bartol. in extravag. ad reprimendum. fisper verb.totius Orbis. TQ vod 24 certe ablurdum foret, cum nulla Respublica vel Imperium, falvo Majestaris jure, Pontificem superiorem agnoscere queat, Warem. ab Erenberg de Regni fishfid. cap. 2., n. 16. Herman. Kirchner. de Republidistitut. 2. coroll. 1. lit. C. Daniel Otto de majest. Imp. & Imp. cap. 2. pag. 27.

Reipublica groove f Veneto- 25 adl. Liff de revidivis. Bartol. in l. fummo labore honor & dignicas

Occas a

fant'

flant capite detecto, litera publicæ sub ipsius nomine prodeunt,& in fumma ubiq; est species regia, Caspar. Contaren. lib.2.de Magistr. & Republ. Venetor. pag. 19. + Sed in co solo Majestatem residere tantum abest, ut etiam à Concilio ad crucem condemnari quear: cujus rei exemplarefert Joh. Bodin. lib. 2. de Republ. cap. 1. & Ducisalicujus Venetorum suspensi effigiem denigratam ipsemet vidi Ve-28 netiis in Camera Concilii. † Vulgo gyog; in foro D. Marciante portam Palatii Ducalis, locus peculiaris Ducum suppliciis destinatus ostenditur: ex quo sanè parum Majestatis in Ducem ipsum redundat. Alias sane mixtum Reipublica Veneta statu Majestas in pluribus residens prodit: Concisu nang, magnum, inqvit Contaren, penes quod summum Reipublica jui est, vice resert popularis status, Dux, qui prosidet, Regiam prase sere gravimum, qui Sapientes appellantus, qui man Optimatum speciem, de Republi Venet sibilipago, † quamvis pravae leat Artistocratia, per tradita Auctor. della relatione di tutté le cose piu essentiali della Republica di Venetia. Alber. de Rosate in distila. C. de sum. Trinit. Bald. distiloco.

#### SECTIO V.

De Majestate Regis Bohemiæ veriorné sit opinio Melchioris Goldasti, vel Domin. Arumæi, hâc de re diversimodè sentientium ac invicem concertantium.

- 1. Non fine injurià à quibus dam deprimitur Regia dignitas Bohemia Regis.
  num. 3. 4.
- 2. Regia dignitas non consistit in multitudine Regnorum.
- 5. Imperator & Status Imp. Bohemiz Regi tribuunt dignitatem Regiam.
- 6. Prarogativa Regis Bohamia in celebratione Curiarum Imperialium.
- 7. Rex Bohemie immediate sequitur Imperatorem.
- 8. Rex Bohemia pracedit Imperatricem.
- 9. Num Majestas competat Regi Bobemia?
- 10. Argumonta Goldasti pro Majestate Regis Bobemia. n.12.13.15.
- 11. Majestas nihil alind, gvam summa potestas.
- 14. Notatur ciculus: die Rom. Renfert, auch zu Bingarn und Bohelmb Konigl. Majeft.
- 36. Argumenta Dom. Arumei contra fententiam Goldaffi.

17. In Imperio tribuitur Regi Bohemia dignicas faltem Regia.

18. Conciliatio utriusg, opinionis. n.20.21. 10. Dupliciter fumitur vocula Majestatis.

22. Rex Bobemin in plerisqui legibus & inflicutis Imperii exemtus.

23. Regnum Bohemie est Imperii membrum.

24. Rex Bohemie Imperator: subjectus. n. 25. 26. Majestas non recognoscie Superiorem.

27. Reft. ad argumenta Goldasti. n. 28.29.30.31.

32. Vocabulum Majestatis inpersonà Regis Bohemia denotat dignitatem Regiam.

33. Explicatur titulus: Die Rom. Renferl. auch zu Ungarn und Boheim Ronigl. Majeft. n.34.

35. Convenium Goldafing & Arumans, n.36.

TImis audacter & non intigni riar. jur. disputat. cap.12. & Thom. Landus in differezt, de Lege Regia titudine, terrarumo, ambitu vera continerctur Regia dignitas, atq; taus prærogativa dependeret. †Ut Richard. Dieter, in differs de summ,

chiùs sensit ipsemet Castellionæus, Regem Bohemiz abundare strenuis militibus, reditibusque fus in diet.c. scicoce, ubi allegat Ho-Riensem in c. constitutus 1. de testibus & atteft. Nec enim Regi Boheunà cum Proceribg Imperii in Recessibus de an. 1527. S. Bud ale dies be ju Bobeimb und Sungarn/ic. gmatica Aurea Bulla fanctione † quod in colebratione Curiarum

8

reveladesse forsan contingeret nimmutabiliter antecedat, tiv. 6. Aur. Bull. † Quodque Imperatorem vel Regem Romanorum immediate, nullo interveniente sequatur, tit. 22. in sin. Aur. Bull. iplamque † Augustam Imperatricem præcedat, st. 26.5. sult. Aur. Bull. Gerlac. Buxdorss. in dissert. ad Aur. Bull. e. 8. concl. 84. Reinkingk tib. 1. de Regim, secul. & ecclesiast. elis. 4. cap. 3. m. 13. & 23. Daniel Otto de jur. publ. cap. io. Regner. Sixtin. de Regal. bis. 1. cap. 4. n. 20.

At num etiam † Majestas Regi Bohemia competat? quastio non usqs adeò expedita est, & multum disputata à Melchiore Goldasto in Bohem. lip. 3. c. 13. & Dom. Arum. de Comit. Imper. c. 3. n. 47. & multis seige. ab invicem dissentibus; Illo Majestatem Regi Bohemia attribuente: hoc verò eam ipsi denegante, neutrog; rationibus &

Pro†vindicatione enim Regia Majestatisin Regno Bohemia, dicit (1) Goldastus, Majestatem appellari à majore potestate, supr. Sest. a que à Jurecontuluis quoq; tribustur majorum Magistratuum dignitati, ut in lepen spide just. Si jur. Et e. ff. de jurisdist. Neque aliud qu'id esse †Majestatem, qu'âm summan potestatem: quam iplam. Regem Bohemia obtinere, pro-

bat autoritate Lanf. diel , d'ffent. de possessione Majestatis continua, & non duntaxat centum aunonin, Hungarin & Bohemie trinubionata: Die Könnische Ausserst die Admisse Aussers und Beheimb Königstehe Majestet. Qvalis eriam formula in concessione gratiatum ac privilegiorum solet usurpari: Aus Könischer Känsersicher und Böshenischer Königstehen Macht und Boshenischer Königstehen Macht und Boshenischer Königstehen Macht und Boshenischer Königstehen Macht und Boshenischer Königstehen Mecht und Boshenischer Königstehen Regi Bohemisch, gram vel catholicus Hispanisch, vel Christianischen Gallingelie die Geschen Papal: Et imperiali, diet. lib. 3. cap.

Atverd fin injuriam Imperatoris, Goldastum Regi Bohemiæ Majestatem tribuere air Domin. Arum. diet. cap. 300. 47. proptered, quod una & sola sir Imperatoris Majestas in Imperio, adeogs & in Bohemid Imperii membro, ipsomet Goldasto fatente, diet. cap. 13. n. s. virst. Sed homines imperiti non vident, id sierrrespettu Imperatoria Mijestatis, qua consortem sus Supremitatis in Imperio Christiano non patitur, &c. + Est siqvidem Majestas Imperatoria summa in Imperio, cujus intuitu Regi Bohemiæ in Recessibus Imperii non Regia Majestas, sed dignitas saltem.,

in Recefs. Retisbonens. de anno 1471.

§. 46. §. 54. I §. 55. Recefs. Spirens.
de anno 1526. §. Weiter als Könisgliche Würde. & Recefs. Ratisbon.
de anno 1527. §. Und als die. verf.
Won wegen Königl. Würde zu
Böheimb und Angarn. & §. des
andern Ürticuls. verf. die verords
nete Königliche Würde trugen gut
wiffen, Christoph. Befold. in dissectat. de Majostat. seet. 1. cap. 4. n.
8. Reinkingk, lib. 1. de Regim. secular. & occlesiast. classe 2. cap. 11. n. 13.

Aus & Domin. Arumæus. † At. 18 fif.milia. ff. de jar schitt. vel Aricle ties,† nec Regiam dignitatem at- 20 contra Recess. Imper. de anno

Ppppp

21 re audebit. † At posteriori in significatu si Majestatem accipias, non possum non assentiri Domin. Arumæo, soli Imperatori Maje-

22 statem vindicanti: † Etsi enime Rex Bohemiæ nec legibus aut institutis, vel constitutionibus Germanorum regatur, & ab hac natione excludatur, Landrecht libr. 3. art, 5%. & lib. 1. Schenceche cap. 29. S. t. Goldaft. part. 2. Deichefanungen/fol.63, nec ad Comitia & conventus Imperii ordinarios vocetur, Gerlac. Buxdorff. in differe. ad Aur. Bull. concl. 41. lie. d. Nec in. Circulis illis, in quos Imperium digestum arq; partitum est, comprehendatur, Marquard. Freher. in not. ad Petr. de Andlo lib. 2. cap. 2. perii oneribus lit obnoxius, Recefs. Imp. de umo 1500. S. Wie man 22. mit den Ronigen. † Regnum ta-

inconstit. apud Goldast. tom. 2. fol.
24 94. hocq; nomine†Rex Bohemiæ
Superioritati imperatorisest subjectus, Freher. diet. loc. assentienteipsomet Goldasto in Bohem. lis.
5. cap. 3. & Elector Imperii, Goldast. diet. libr. 3. cap. 4. 5. 6. Pincerna imperii hereditarius, Goldast. diet. lib. 3. cap. 5. Vasalius
Imperii, Pae Curiæ, homagio obnoxius, Goldast diet. lib. 3. cap. 14

Et crimen læsæ Majestatis in Imdiet, lib. z. cap. 15. atg; in Camera dorff. in differt. ad Aur. Bull. tb. 78. facere renuerat, à Radolpho I. Habspurgensi compulsus cit, ut provinciis, de Regno Bohemia, Lusatia atq; Moravia, faceret ho-Reipubl. fubalter. c. 7. pag. 187. Qvo 'q; suis legibus constringat, ca ve-

argumenta, Majestatem sic proprie & stricte sumtam, param vel plane non probare. (1) Sigvidem † nec Goldasto nec Lansio, Busio 27 & Hansmanno largimur hoc, qvod prasupponunt, Bohemiæ scilicet Regi summam competere

potestatem in Regno Bohemiæ: Contrarium enim jam abunde probavimus ex eo, gvod Rohemia feudum sit Imperio subjedum, ut sic Regi Vasallo contramum & absolutum Imperium. 28 haut fit concedendum. † Nec Goldastum lerid id affeveralle latica latere hand popuir, multis autoritatibus ab ipff met fabilita, in Bohem: lib. 3. c.3. fub tit. Rex Bohemia eft Princeps, membrum & Seatus la perii : eod nomine Superioritati Imperatoris subjettus &c. &c. ne. tit : Robemsa est Imperii feudum : lus, Par Curie, bomagio obnoxitis. Gewold. de S. Rom. Imper, Septemp. cap.g. Hagec, inChron. Bobem, part, V. auro 1318. Boregk. in Chron. Borem Ottocaro Regiam dignitahemo,illam non itidem concedit; jestas & sabjectio uno ac codem. respectu concurrere nequeunt,

Supr. fell. 2. Arum. diet. c . 3. n. 51. † 30 Sive ergò de vera de propriè accecerté exemplo Ottocari, intentio eius probatur: Si verò hoc, Arum, non adversatur, qvippe cui Regiam dignitatem Bohemiæ Regis deprimere nungvam animus fuit. (3) | Neg; diplomata Regum Bohemiæ, ad qvæ provocat Goldast. veram implicant Majestatem, sed de tali sunt exaudienda Majestate, qua iplis competère potest: cxemplo Prætoris, cujus Majestas contemni dicitur, l. si familia, ff. de jur. cum tamen in Republica Romanà soli Principi ca competierit, l. 1. l. princeps. ff. de legib. † 32 nimirum vocula Majestatis, uti quondam in persona Pratoris saltem abusive de honore & reverentià ipfi debità, ita in Regum. Bohemiæ diplomatibus de Regià dignitate accipi debet. Qvod fdeniq; (4) formulam Cancellaria. Ranferliche/ auch zu Bugarn und gi BohemiaMajestas tribuitur:Ea Corona dignitas in persona Ca-

Ppppp 2

saris concurrit, concomicantia superioris Cæfareæ Majestatis, alium titulum non patitur, respuens scilicet omnem subjectionem. Ex qvo tamen ad Regem Bohemia, qvi Cæsar non est, nihil prorsus infertur, Arum. diet. cap. 3. pag. 95. 34 † Veldici.nus, in persona gvidem Cæsaris vocabulum Majestatis fummam indigitare potestatem, adeod; veram ac propriam Majestatem: Sed in persona Regis Bohemiænon nisi Regiam dignitatem perid fignificari, arg. l. pen. ff. de juft. & jur. l. fi familia. ff. de jurisditt.

Hac igitur stante Majestatis distinctione, tutraq; opinio, Goldasti & Arumæi optime subsistit, & debetur omnino Regi Bohemiæ Majestatis titulus, si percamplelatis titulus am in larga Majestatis usurpatione intelligamo; qvantumvis summa & absoluta potestas, qva veram sola constituit Majestatem, tuto ei adseribi nequeat i Nequaliam ipsiusmet Goldasti suiste, mentem, ejusdem verba produnt clarissima in Rohem, lib. 3. cap. 13. n. 4. vers. Majestatem nos in largi & valgata notione intelligimus, & Regi Bohemie competere afferinus, & n. vers. Caseris autem Regibus Majestas tribuicur vel communicativi, rel nast outevujiav, b. e. improprit & abustve i Eandem babet Rex Bolemie &c. m.

## SECTIO VI.

Summa Imperatori Romano competit Majestas: de qua hodiè participant Proceses & Status Imperio.
SUMMARIA.

- 1. De potestate Imper, dubitare, crimen sacrilegis reputatur.
- 2. Imperatori Romano summacompetit potestas & majestas. n. 3.
- 4. Imperator Rom, apud alios Reges, Legatos refidentes non habet.
- 5. Imperatoris Rom. Legatus apud Turcam fodondo fe explicat.
- 6. Turca filius Imp. Romanicupit andiri.
- 7. Falso Ungersdorfferus jus Pontifici in Imp. tribuit. n. S.
- 9. Notatur Goldaftus.
- 10. Imperator non à Pontifice fed ab Elettoribus Imperium accipit. n. 11. 12.13.
- 14. Imperatoria Majestas diestur Sacra sive sacrosantia. n. 15.
- 16. Qua appellatio pro impià & profana neutiquam est babenda. n. 17.
- 18. Quo fenfu Imperator dicatur Divus?
- 19. Num Capiculatio officiat juri Majestatis? n. 28.

20. Imperatoria potestas per Capitulationem certis conditionibus est circumscripta.

21. Inconfultis Imperii Proceribus, haut suscipiendum est bellum.

22. Electorum confenjus requiritur ad indictionem Vectigalium.

23. Leges univerfales in Imperio promulgantur confensu Procerum.

24. Ex ferie Comitiorum probatur limitata Imp. potestas.

25. In Comitiis omnia peraguntur confensustatuum Imperii. n. 26.

27. In Comitiis tontrabitur inter Cafarem & Ordines Imperii.

zo, Ex Capitulatione Cosarca haud deneganda, Imperatori Majestas. n. 30, 33,

31. Majeflas quandog, apud plures residet personas.n. 32.

34. Proceres & Status Imperii in consortium Majestatis hodiè recepti.n. 35.

36. Quot Principes & Civitates, tot etiam sunt Reges & Capita in Imperio

37. Objectio Dan. Ottonis.

38. Responsio ad objectionem.

39. Altera Dan. Ottonis objectio.

40. Duplex Statuum Imperii potestas . n. 41.

42. Lapfus Dan. Ottomis.

43. Scalus Imperionon folicis Imperatoris, fed totius Imperii funt fubditi.

NEminem, opinor, existere, qvi Cæsari nostro omnium, potentissimo & invictissimo Majestatem denegare ausit: † de cujus potestate saltem dubitare, crimen sacrilegii reputatur, l. 2. C. de crim. sacrileg. Restaurus in trast. de simper. qvæst. 110. 11. 299° Vasq. illustr. qvæst. 225. 11. 4. Etenim si aliis Regibus ac Principibus, haut Superiorem recognoscentibus, Majestatema Politicis attribui videamus; † qvis tam insanæ mentis esset, qvi non Imperatori nostro candem competere existimaverit: cum is Psincipes reliquos ac Reges potentia & dignitate.

longe antecedat, † Vere siquidem scripsit Tertullianus! in Apolog. contra gentes: Sciunt Imperatores, quis illis dederit Imperium: Sentiunit, Deum esse solum, in cujus posessate sunt, à quo sunt scenndi, post quem primi, ante omnes & super omnes bomines. Unde Chrysosomus in bomil, 2, ad Pop. Antiochiens. Imperatorem vocat summitatem & caput mundi, qvi parem super terrà nullum habet. † Eaq; præcminentia sacit, qvod Imperator apud alios Reges, Legatos residentes non habeat, ipsi verò apud eundem, Henning. Ainis lab. t. stajurib. Majest, cap. 2, n. 9. Gumq; a

Ppppp3

Liorum Regum & Principum Legati, apud Turcam in pedes crecti, mandata sua exponere consveverint, flolus Imperatoris Romani Legatus sedendo se explicat. Argutè hinc Vngnadius Legatus à Cæfare ad Turcam missus, nore, pallium fuum terra injecit, cio; infidens, ca que în mandatis habebar, expoluit, iterumq; confurgens, pallium reliqvit, & à Turcis curid faceret interrogatus? respondit : Cafaris Legatum fellam sibi portare haut solere. Christoph. Warsewic, in orat, de legation. & legat. † Qvin & Imperatori nostro ipsemer Turca primas defert, ejusq; filius (qvi patri, Romanobet ) audiri cupit, ut patet ex fœdere inter utrumqve inito, apud Thuan. hiftor. lib. 136. pag. 1113.

Nec qvicqvam fidei tribuendum † Ungersdorffero, in der Erinnerung von den Calvinisten / asserentipag. 28. der Pabst sen ursach/ daß alle Catholische Könige / aus Spanich und Franckreich/unangeschen sie weder an Abel / noch au Macht dem Kenser etwas bevor geshin/dennoch ihn ehren/un den verzug haben lassen: qvast icilicer Imperator Pontificem recognosce-

ret supérierem, ab eog; in Coronatione Imperium accepillet. † 8 Exquo cum Anno Christingzi. Caroli V. Cancellario ideò pracedentiæ qvæstienem movere ausis eil Gallus, gvod Carolus nonpisset, proindeq; Gallo Regioncto cedere deberet, ex Chassan. Dom. Arum. tom. 2, de jur, publ. dife. 1 ad videtur alienus Mel. Goldaft, contra Supremitatem Majestatis ita. scribens: Si bac ratiocpratio gridtholicus Hiffangrum Rix Majeflasembabere chifendi funt, qued in multis rebus Superiorem Romtificem Romanum seroftant, fedig Apollolicasubjecti vivair, good of procul dubio contra jus Supremitatis fice Majestatis ilius, quam ecfiniunt, à nemine pendentem, wife joio DEO, in enim Goldissum later, Casarcis

winSaxon Münfter.inCofmograph. lib. 3. de German, pap. 476. Frider. Hortled. de oauf. belli german, Caroli V. lib. 1.cap. 47. pag. 512. Hieron. in vit. Ludov. Bet. Avent. lib. 7. annal. Matth. Stephan. de jurisdiet. Imper. Roman. lib. 2. part. 1. cap. 1. n. 124. Georg. Kölderern ab Höch apudfrider. Achill, Ducem Würtemb. de principar, inter provinc, Europ. in Orat. contra Ital. pag. 618. 12 † Ipsimet quoq: Electores anno 1335. in Comitiis Electoralibus Rhemenlibus decreverunt, flatim post electionem, Regem Romanorum fore appeilandum Imperatorem, Georg. Sigism. Seld. Vice-Cancell. Imper. ad Imper, Ferdin. I. in confil. Bon 3hr Rapferl. 9.qva hic repetere, & crambem bis Czterum † ne qvisqvam de. præeminentia Calarea Majesta-

cat. lib. 7. verb. Sacra. Christ. Befold, in different. de Majest-seët. t. c.
t.n.2. Regn. Sixtin. de Regal. lib. t.
cap. t. n. 3t. Melch. Goldast in Bobem. lib. 3. cap. 13. n. 6. Unde Martial. s. de Donitiano Imp. sctibit:

Divisum Imperium cum Jove Casarhabet.

† Qvam in rem ita inqvit Theo- 15. doricus à Nihem. Epifc. Verdenf. in Nemor union tract. 6. Labyrinth. pellans : Seio, itt leges the dieunt, qued Romanus Princeps dicitior communis omnibus post Deum, & good per ejus Majestatem juratur, que secundum DEUM generi buniano est diligenda & colenda, Nam Imperatori,cum Augusti nomen accepit,tanregnat auffore, Jul. Gef. Eulinger † Non figvidem ils videturannu- 16 endum, qvi divinas ejusmodi Imlair. polit. Marq. Freher. in comm.

ad donat. Confiantini fol. 86. Christ. Besoldo in differtat: de Majest. sest. 1. cap. 2. n. 4. in fin. † qvippe qvod cas consvetudine Joquendi & phrasi S. Scriptura probatas, Theologis etiam placere videamus; Joh. Drufius ad loca Genef. & Exod. modò sano sensu accipiantur. † perator, ue quod Dei viventis proprium est, impiè sibi velit arrogare,ut finistre colligit Bedinus libr. i. de Republ. cap. ult. n. 113. 6 lib. 2. cap. 6, 11. 227, sed ut officii sui admonegeur, esse nimirum se Dei ministrum, ac proprereà ejus cle-Majestate polit. cap. 4. Goldast, dist. cap. 13. n. 6. pag. 361. Waremund. ab Erenberg in verifimil, de Regni

At † nonne Capitulatio Casarea officit jure Majestatis, quod est wan faridano, & nihil supra se unquam cernit, neq; homine, neq; legem, Supr. sett. 1. & 2. Gevvold. de S. Rom. Imp. Elector.cap. 1. Alber. Gentil. in Regal. disputat. 3. fol. 9. Christoph. Besold. in disser. de. Majest. cap. 2, n. 5. Joh. Gerhard. lacor. theolog. tom. 6. de Mayistr. polit. n. 33. adeog; nec Legem Regiam Princips potestatem haud parum constringentem? † Etenim certis limitibus & conditionibus

Imperatoriam potestatem circum fingula gyægve Capitulationis membra perpendens. Ut enim platica ex prædictis repetere liceat,

23 heiligen Defehe Churfürften. † Ovin & Lieges ferre universales abseve confensu Procerum, prohiberur Emperatoria Capitulatione Galarea, Supreap. 3. qvodiplum famen supremæ Majestatis proprium est, Paurmeist. diet. cap. 4. n. b. & 7. Andr. Knichen de non prous.x.privil verb. Electorum.cap. 5. n. 82. Henning. Arnif. do jurib. Majest.lib.1.cap.3. Ant. Coler.de jur. Imp.Roman. fett. 18. Joach. Cluten in fyllog. rer. quotid. conclizi. & qvx funt alia Capitulationis membra,

Et† qvo minus lumma atq; 26foluca Imperatori attribuatur porum Tob. Paurm, de jurisd. Imper. Roman. lib. 2. cap. 2. n. 20. in qvibus omnem potestacé in duos semisfes, pro partibus tamen indivisis distributam videmus: qvorum unum Cular, religvum Ordines 25 obtinent univers. † Exgvo fit, ut in Comitiis omnia consensu & voluntate Procesum ac Statuum Imperii peragantur & decernantur : Mit einmittigen/geitige Darb und Willen/ auchgugeben midannehmen ber Churfieften/Sieften/ geiftlichen und willlichen/Pralaten/ Grafen/ Frenhen/herren und anderer Stande bes B. Romifeben Reiche/:c. In Recefs. Imp. de

anno 1500. Wir Kenfar Marimilian haben und mit des beiligen Reich e. Standen/ unnd fie mit.une/nacefolgender Articul und Mennung/ ale ein Chriftl d Corpus und Berfamlung/ gegen und miteinander vereiniget/vervflichtet und vertragen/ in Recess. Colon. de anno 1512... fin tantum, ut fi inter Cofarem 26 & Ordines vel majorem corum. partem res coire negveat, nihil a-Aum judicetur: neg; Imperator ex plénitudine potestatis, neque Ordines invito illo qvicquam statuere possint, Goldaft. in Replicat. pro Imperio contra Gretfer.cap. 11 pag. 105. Tob. Paurmeist. diff. cap. 2. n. so. n. 63. & feaq. ubi respondet obje-Clionibus Auctoris ber nothwenbigen erinnerung wider die Donawertische information. I Qviegvid prætered in Comitis Satuitur, hoc non nisi in vim contractus inter Casarem & Ordines initi valet, juxta Decret. August. de anno 1500. S. Bnd wir Churftieften. Ibi: und fich auch dero mit une und wir tractsweise verpflichtet nund verschrieben haben/ tc. gvale ergo in contractibus altertitrius contraque & non alia est Imperatoris in Comitiis potesses. Contrahentiu verò arbitrium ita est temperatum, ut alter alterum invitum ob-

ligare haut possit, sed utriusq; reqviratur consensus. Ergò nec solus Imperator invitis Ordinibus qvidqvam statuere valet, sed parem & æqvalem cum Statibus Imperii, conjunctim consideratis, obtinet autoritatem & potestaté.

Absolutam igitur † qvia hodiè Imperator potestatem non habet, sed certis legibus in Capitulatione constrictam, & Procerum ac Statuum Imperii consensu & voluntate temperatam, nec Majestatem hodiè Imperatori competere dixeris: qvia hæc nihil alind est, quam summa & absoluta in cives ac subditos, legibusq; soluta po-20 testas, Supr fect. 1.8 2. † Sed erras, qvicung; etiam fis, ita fi senseris. Vera enim si hæc esser collectio, nulli omnino Principi in terrarú orbe universo Majestas foret asscribenda; cum nullus ferè in toto Orbe Christiano existarhodiè Princeps five Rex, cujus potestaté non comprimat inita cum Ordinibus certa pactio, qviq; Capitulationum nexu haut costringatur, Arnif. de Majeft.cap.6. Melch.Goldast. in Bobem lib.3.cap.13.n.s. Waremund. ab Erenberg de Regni subsid.cap.11. n. 40. Christoph. Befold. de appellat.cap.1. Erider. Hortleder. in disc. de Lege Regia German. apud Goldast. in polit, Imper. part. 12. † Vel saltem nullum Reipublicæ

in statu Aristocratico & Democratico, ubi penes plures vel omnes residet potestas, competeret jus Majestatis: Atutrumo; falsum esse, fatebitur qvivis, in politicis mediocriter saltem versatus: ac profluit hic error ex ignorantia natura Majestatis, † qva non u- 31 nius, sed absoluta in genere definienda est potestas, ac potest hæc esse summa & absoluta, ut maximè penes plures in Republica pro indiviso resideat personas. Nimirum omnibus Regnis & Rebuspublicis liberis plenissima competunt Majestatis jura, quæ in Principum suorum electione interdum indefinite, qvandoqve etiam definite, certis scilicer conditionibus, & exparte Proceribus Regni reservatis, prout utilitas publica & status Regni exposcie, conterri solene + Si indefinite fuerint translata, solus Princeps habet Majestatem, Statusci; Reipublicæpure est Monarchicus Si verò electus definitas & certas Majestatis particulas acceperit, Majestarem nihilominus habet; qvia major vel minor potestas non facit Majestatis diversas species: attamen & Proceres de hâc tum qvid participant, pro ratione Status aristocratice mixti: sive enim unus saltem, sive plutes conjunctim summain teneant potestatem,

majestas inde exurgit integra. Domin Arum. de Comit. Imper, cap. 3. n. 20. & multis segg.

Verissimum itag; manet, f summam eriamnum hodie competere Majestatem Imperatori, qvantumvis potestas non penes ipsum resideat solum, sed & de hâc Proceres simul participent, ex Lege-Regià sive Czsarca Capitulatione. Ast, inquies, hac ratione Proceres & Status Imperii in confor-14 tium Majestatis erunt recepti?† Ita omninò dicendum cum Bernh. Zieritz. in tract. de Princ. prarogat. Etenim quantum Imperatori potestatis per Capitulationem decedit, tantum econtrà Statibus Imperii accedit, ita ut hi conjunctim cum Cæsare absolutam teneant potestatem, ac per consequens Majestatem. † Ex qvò verissimè scripsit Erasmus Roterodamus Cardinali Campegio: Magnam quidem effe Caroli V. Cafaris potentiam, sed boc nomen non ab omnibus agnosci: Germanos verò, qui agnofeerent, illud sie agnoseere, ut imperent verius, quam pareant, Johan. Sleidan. lib. 7. hiftor. Worff, in lett, rer. memorabil, cent. 16.pag. 330. & ipsemet Carolus V. sapius est profellus: Se aliis in Regnis mancipiis & fervis, at in Germania liberis & Regibus imperare, Herman. Kirchner.

de Republ. disp. 12. coroll. 3. † Hocq; 36 ipsum est, quod Sleidan. in Orat. ad Proceres Imperii p. 30. consignavit: Quot in Germania sunt Principes ac Civitates, totidem videntur esse Reges & Capita. Nimirum quia & ipsi participes sunt facti Majestatis.

Nec infringit † assertionem\_ 37 hanc Dan. Otto in desc. de Majest. Imper. & imperant. pag. 40. cx co, qvod sola Regaliù usurpatio haut conferat summam potestatem ac Majestatem; qvippe qvod & inferioris generis hominibus concedantur qvandod; Regalia. Verum sigvidem hoc estin concessione Regalium absy; communicatione, qvia per concessionem, exercitium tantum modò transfertur, ipso Regalium jure ac per consequens Majestate Superiori reservata, prout diximus Supr. feef.2. † 38 At cum Proceribus Imperii proprio jure fuerint communicata. Majestatis jura, eag; ipsi non alterius beneficio & concessione, sed ex proprià teneant reservatione, utique à consortio Majestatis haud excludendi erunt.

Et licet porrò objiciat † Daniel 39 Otto di loc. p. 39. Status Imperii o fubditos esse, Vasallos & fiduciarios Casaris, ejusq; jurisdictioni immediate subjectos, juxta Ordin. Camer. pare, 222it. 27. Andr. Gaillib...

Qqqqq 2

obser-

De Lege Regià German!

854 observ.30. Andr. Knich. de fubl. territ.jur:cap.1.n.187. à quo investituram & possessionem provinciaru suarum petant, & à qvibus Cæsar juramentu subjectionis, bie Erbund Landeshuldigungspflicht exigar; cuiq; se Status subjectissimos profiteantur, Regn. Sixtin. de Regal, lib.1. cap.4. attamé confortium Majestatis, in good recepti fint Proceres Imperii, neutiquam inde 40 evellitur. † Sigvidem, ut dimmus Supr.cap.1. sett.12. dupliciter consideranda est potestas Statuum Imperii: Vel conjunctim in totius linperii administratione: qvo intuitu una cum Imperatore derebus Imperii jus statuendi, sessura, ac dicendæ sententiæ, tanqvam Optimates Reipublicæ in Comitiis habent, Matth Stephan. de jurisd. libr.2.part:1.cap.7.na, Tob. Faurm. de jurisdist. Imp. Roman. lib 2,6 ap. 2. n. 20. atq; ita conjunctim confideraticeu membralmperii una cum Calaropotestarem ac Majestarem tenent, atq; pro subditis habendi 41 nonfunt: † Vel disjunctim in administratione suarum provinciarum, quam potellatem recentiores vocant Superioritatem, five jus territorii Principum, vel jus Saperius die Landes für filiche oder Landre DI rinfeit/ Carol. Sigon. de Regno Ital.lib. .. Thom. Michael de jurischet, concl. 44. Christ. Befold.

de jurisdict. Imper. Roman. queff. 18. qvo respectu nec porestatem imperium administrandi; nec Majestarem habent, sed saltem Domini funt fuarum ditionum ac provinciarum, & Subditiarq; Vasalli Imperii: Eogiintuitu subjedionem & detectum Majestatis; † que in co lapfum putamus qued 42 Status Imperii subditos dicar solius Imperatoris; qvi tamen toti Imperio sunt subjecti, ac proptercà Imperii totius subditi, secundum formulam homagii : bem Didm. Renfer und dem Reich /trou/ hold und gehorfam zu senn/ War. ab Erenberg lib. 2. defuder. cop in 162. † ac passim dicuntur Status 43 Imperii, On ere unnd bes Meldis Paterthanen/Recell. Imp. de an. 1521 in pr. & paulapost: Darauff befche len wir, rc. Ben ben Enden unnd Pflichten / die Ihr uns von bes Dieichewegen injenderliet gethan. Reces. Imp. de am. 1830- in 1: 2.16 wie . einen, feben Dimere und bee Dieichs rie. Bon Ziegenmary ibi Den ten Pflichten/ bamit fie bem h. North vermanet, & in Reform . Polit. de an. 1548. eie. Von den Ziegennern, nec non in distansee Principana Imperii de anno 1200. apud Goldaft. 10m. un. Conflit. Imper. p.19. 288. S. 2.

### SECTIO VII.

# Monarchiæ vocabulum quot modis accipiatur: Qvisq; - Status Imperii proprie dicatur Monarchicus: & quomodo

differat ab ipså gubernatione?

#### SUMMIARIA.

1. Monarchia tripliciter accipitur.

2. Primo denotatur per Monarch: am universale Orbis Imperium.

3. Nunquam extitut talis Monarchia. n. 4.5.

6. Populus Romanus nunquam totum poffedit mundum n. 7.

8. Innumera gentes Ramano Imperior unquam fubdita. W. ...

- 9. Sacunda Monarchie acceptione quatuor venumt Monarchie ex visione.
- 11. Quatuor duntaxat extiterunt Menarchie theologice confiderate.

12. Vetus Ramanim Imperium hodi? est pones Germanos.

13. Tertia Monarchia acceptio est politica.

14. Status Reipubl. volex quante, velquali confideratur. n. 15.16.

17. Quismam Status Moinrebiens, Ariftverations, veldemocrations?

180 Lix posessate & Majestane Imperantis de Seatu Reignblies judicandum.

21. Modus gubernationis ab ipfo Reipubl. statu differt. n. 22.

23. Notatur Limnaus dissentiens. | ...

PRiusquam de Monarchia Imperii Romani disseramus, nosse oportet proprietatem hujus vocabuli, cujus intellectus verummodernæ Reipublicæ RomanoGermanicæ statum suppeditabit.
In triplici vetò sensu Monarchiam accipi, ex politicis didicinus.
PRIMO mainque † vocabalo Monarchiæ venit universale Orbis
Imperium, à quo cætera accipere
debent Regna Lages. Hanc de

Monarchia sententiam genuit or tiosa curiosorum quorundam phantasia, vel arrogamia Pyrannorum: Nemo siquiden talem. Monarchiam, vel divinitiis ordinatam, vel per consensum internatam, vel extitis se, vel existere posse unevam probabit, Chassan; in Gaeal glar, mund. part, 2. cansid, 2. Bodin tib. 1. de seepubl. cap. 9. n. 129. Oldrad. consil. 69. n. 6. † Licitum enim bellum defin

Q99993

nire,

De Lege Regiâ German.

856

nire, inqvit Costal. in l.s. ff. de just. & jur. qvod solus indixerit populus Romanus, furiosum est, quasi reliquis populis non liceat idem; vel quasi justior Romanorū causa in ceteris Nationibus vincendis, qvam religvarum Nationum in servitute à cervicibus suis depel-5 lenda esse potuerit. † Et unde Imperatori totius Orbis dominium, nisi à populo Romano, qvi jus suum in ipsum transtulit, l. 1. ff. de constit. Princip. vel justo ex bello, 1. postliminium rg. 1. 24. ff. de capt. & postl.revers. vel ex spontanea aliorum subjectione. † Ast nungyam populus Romanus totum possedit mundum: nunqvam nec hic, nec Imperator illum bello totum subegit: necomnes se, suaq; subjecerunt Reges. † Qvid; avod ipsimet Romani liberos agnoscant populos Regesá; , diet l.19. in pr. l. 7. in\_ pr. & S. 1. ff. de cape. & postl. revers. 1.4.C.de comm, & mercat, quodque se hostes habere non infitentur, 1.3.5.1.ff. de V.S.l.1.5.1. ff. ad Leg. Jul. Majest. 1.16.17. & 21. ff. de capt. & postl. revers. Eth enim vix alia fueritante Respublica, cujus Imperium amplioribe fuit circumferiprum finibus, qvam Romanoru; g 1 to constat tamen, gentes innumeras potissimum ultra Euphratem Romano Imperio nunqvam subditas, sed multas foederatas fuisse

Romanis jure æqvali, multas iisdem formidabiles, cum qvibus
pacem fecisse, gavisi fuerunt, vel
inimicitias sine victorià aluerint,
Lips. de magnit. Rom, lib. 1. cap; 3. p. 15.
Tob. Paurm. de jurisdist. Imp. Rom.
lib. 2. cap. 1. n. 21. Johan, Limn. de jur.
publ. lib. 2. cap. 8. n. 7. & seqq. Herm.
Kirchner. de Republ. disp. 3. coroll. 1.
qvà de re plura diximus Supr. cap.
7. sett. 4.

SECUNDO denotantur hacvocula † quatuor Monarchia, à e Prophera Daniele cap. 2. 57. przfiguratæ, puta Assyriaca, Persica, Græca, & Romana. Qvo in sensu Theologi Monarchiam accipiunt non pro absoluto unius Imperio in Subditos; sed pro latissima unius Reipublica jurisdictione in totum mundum, vel maximas ejusdem partes, quæ scilicet potentià, authoritate, Subjectorumqve & Clientum multitudine, omnia alia superat Imperia, cuiq; Status populi DEI Ecclesiæqve magis, qu'am aliis est obnoxius. † Qvem- 10 admodum enim lucidissimum. Solis lumen præ omnibus aliis stellis solum lucere existimatur. quamvis catera stella suo non destituantur lumine; Ita & Imperia potentislima, qvæ magnitudine iplendoreg; alia obfuscant, respechu religvorum movaexeiv, h.c.

fen

fentur, Herm. Kirchner. disp. polit. 5. 16.7. Atq; ita si consideremus theologice Monarchias, † nonnisi qvatuor extitisse, ultimamá; & quartam in Romano Imperio apud Germanos etiamnum durare Monarchiam, secundum vaticinium Danielis diet. cap. 2. & 7. conveniunt Theologi & Politici ferè omnes, Dronys. Halicarn.lib. . Christ. Helvic. apud Goldalst. in polis. Imper.fol. 474. Henning. Asnis. lib.2.relett.polit.cap.2.fett.3. n.2. Georg. Martin. Bartensteinensis de posest. Impp. legib. solutà adversus Gothofr. Anton. apud Goldast. in. polit. Imper. part. 13. dife.3. p.631. ]0ach. Cluten in fyllog. rerum quotidian, concl. 2. Christoph. Befold. de 12 jurisdict. Imper. Roman. quest. 2. † Vetus enim Romanum Imperium etiamnum hodie est penes Germanos, qvorum Reges verè dicuntur Romani Imperatores, qvippe in qvorum successerunt jura, Dom. Arum. tom.i. jur. publ. disc. 2. Qvamvishodie Romanum Imperium adeò sit extenuatum., ut id Romanenses magni nominis appellitent umbram, Arum, diet. difc. 2. Bodin. 1:b. 2. de Republ, cap.6. & Aqvila ita deplumata, ur cæteris animalibus sit contemptui, Albert, Crantz, lib. 10. Saxon, cap. 8. de quà imbecillitate nos admonuit Dan. Propheta cap. 2. hisco

verbis: Imperium illud ex parte fragile, ex parte validum fore. Sed relinquamus hac Theologis.

TERTIO vocatur proprie 13 Monarchia à Politicis ea Reipublicæ species, ubi unus aliqvis imperat solus, qvi omnem in Republica habet potestatem, qviqve legibus est solutus, & qvi nec intra, nec extra suum territorium, dominum vel parem agnoscitus Besold. diet. quest. 2. Goldast. diet. pare.13. Kirchner. de Republ. disp. 3.

Hocqve modo accepta Monarchia semper habet respectum ad Reipublicæ statum: † qvi consi- 14 deratur bifariam: vel ex quantitate, vel qualitate Reipublicæ. Est enim omnis Civitas ex quali & quanto, Aristotel. lib. 4. polit. 12. Status in TE wood magnitudinem Reipublica complectitur; qva vel externa, & consistit in multitudine provinciarum, longitudine finium, copia & frequentia Civitatum arq; urbium, abundantia agrorum, opum &c. qvo respectu Bodinus Hispaniarum Regis potentiam omn bus aliis præfert. Imperiis, inmetbod. histor. cap. 7. † Vel interna, & comprehendie jura Imperii, Superioritatis, magnificentiam & splendorem interiorem Sceptri & trabex. Unde fit, ut licet Respublica ex-

terna

terna magnitudine sit minor, internâ tamen magnitudine aliis prædominetur, Kirchn. dift. dift. 16 3. th. 5. † Status verd ex te wors in jure Imperii, sive summa Imperii potestate confissit. Residet sigvidem Majestas personalis, geriturque res populi five ab uno, five à 17 multis: † Eogi nomine aut Monarchieus, aut Polyarchieus est Status: qvi iterum vel fimplex, vel mixtus existit: In illo aut pauci Optimates, aut verd populus, ejusvė major pars imperat; lbi Aristocratia, hie Democratia censetum & populi implicata vis eft, Nicol. Machiavell. diff. 1. cap. 2.

formam Reipublicæ dillingvit. In co siqvidem Majestas imperantium consistie, qvæ non ditionum, Provinciarum, Principatuum, Ducatuum, Regnorum multitudine, non latifundiis & terrarum ambitu continetur, Bernhar. Zieritz. in comm. de Princ. int. ips. dign, prarog. † Meritosi Vasqvius eum suo Principe repulsam tulit, qvod in Concilio Tridentino Galliarum Regi propter majorem potentiam de Sessione moverit controversiam: Licet en in Regis ditio unius scopuli terminis siniatur, sicut de Regno Ulyssis Poetæ sabulantur, majestatem tamensi-

bi assumit talem, qualem assumite Alexander Magnus, si nullum tecognoscat Superiorem. Hinc Eumenes fractis opibus, licet nihil prater arcem; in qua obsidebatur, fuum dicere poterat, cum tanen de pace ageretur cum Antigono, Asia Rege, qui ut potentia, sicetiam Majestate superior mileri vellet, Legatis Antigoni respondit: Superiorem se neminem accepturum, quamdiu gladium exertum manuteneret, Arum. tom. 1. jur publ. disc.

Non igitur † in dijudicando 20 modò ad ejusdem qualitacem, ::trum scilicet penes unim, vel: lures resideat Majestas, respiciennationis quizquam ad hanc rem facit, qvippe: f qvæ multum ab de quo sic loquitur Bodinus: Illud namonendi filmus, Reipublica Stadiffare: quod antea hemo, grantum Nam Reignblica Status Regalis effe posest, gubernatio samen popula is

fis tanum impertiat, Regia erit potestas, & quidem simplex as pura ;
Sed aristocratica ratione tempenua.
Ita quog, Optimates pauci Rempublicam populari modo regere possunt, se
cives omnium Magistratuum secerint
participes: aut aristocratice, si paucis
quibusdam, qui aut virtute, aut sensu. Aut Nobilitate caterisprestent,
lib. 2. de Republ, cap. 2. pag. 295. Ubi
notandum, † quod dum dicit, Statum Regalem sive Monarchicum
aristocratice gubernati posse, soli Monarchæ jura Majestatis ex
l'asse tribuit, Optimatibus omni

ex parte excluss, qvos duntaxat ad externum gubernandi modum adhiberi censet, Christoph. Besold. polit. l. 1. cap. 5. Goth. Anton. in disput. anti-Vult. de potest. Imper. & bodierno Imper. statu, apud Goldast. in polit. Imper. part. 13. Herm. Kirchn. in Orat. de statu Monarch. & de Republ. disp. 3. th. 6. † Improbat eqvidem Johan. Limn. lib. 1. jur. publ. cap. 10. hanc Bodini dissinctionem ex Fabio Albergate. Italo, in discurs. polit. Bodino oppositis lib. 2. cap. 10. pag. 285. Sed absq: fundamento.

### SECTIO IIX.

Status Imperii Romano-Germanici modernus verêac pure Monarchicus non est.

#### SUMMARIA.

- 1. Quisnam status controversiæ de statu Imperii Romano-Germanici moderno?
- 2. Pro Monarchia Imperii Romani, mulci disputant Politici.
- 3. Reconsentur corum argumenta. n.s.
- 4. Imperator Caput & Dominus Imperii.
- 6. Imperium nostrum quarta Monarchia, à Daniele prasigumen.
- 7. Imperator nester à populis universi Orbis salutatur Monarcha.
- 8. Status Imperii modernus pure monarchicus non est. n.40.
- 9. Argumenta bujus sententia.
- to. Solus Imperator hodiè non tenet jura Majestatis. n. 11.12.13.14.15.16.
- 17. Rejuitur distinctio Arumai inter ipsam Majestatem, ejusdemés-
- 18. Juna Majostatis baut separari possunt ab ipså Majostate. n. 19.

KILLI

20. St.8.

20. Status Imperii ipfius Majestatis sunt participes.

21. Autoritate totius Imperii exercet Imp. jura Majestatis, contra Reinkin-

22. In statu Monarchico Princeps non agnoscit parem.

- 23. In solius Casaris persona non residet summa potestas exclusis Proceribus.
  num. 24.25.
- 26. Convenitur Imp. coram Comite Palatino. n.27.

28. Imperator of Administrator Imperii.

- 29. Notatur Reinking, qui ab Imperatore proprie nomine Imperium adminifrari ait. n. 30.
- 31. Negavit Monarchiam Imperii Elector Moguntinus.

32. Neonon Mauritius Elector Saxon.

33. Et Henrieus Galliarum Rex.

34. Quomodo hac restimonia infringere conetur Reinking.

35. Refellitur responsio Reinkingii.

- 36. Aliter testimonia hac declinat Horsleder.
- 37. Monarchia quandog, accipitur pro tyrannide. n. 38.
- 39. Effatum Moguntini non admittit explicationem Hortlederi.

Diximus hactenus de natura & qvalitate Majestatis, nec non Monarchie actiatus Monarchici: qvibus perpensis, † videbimus jam, qvalis sit status Imperii hodierni, non theologice, sed politice; non éx tã woos, sed éx tã woos, non gubernationis, sed Majestatis respectu consideratus? qvam qvæstionem Sabbathinam & verè dagistralem vocat Johan. Limp a jur. publ. lib. n. rap, 10.n. u.; & qvidem pro Monarchia desudant magni nominis Viri, Herm. Kirchn. in Orat. 15. de Republ. disp. 2.10.3. Frid. Hostl. de caus selle german, lib. 1. 2013. Cub. 3. cap. 30. Do-

min. Arum. tom. jur. public. dife. a. Reinkingk de regim fecul. & ceclef. lib.i. class. 2. cap. 2. Anton. Goler. tom. 2. disp. de jite. publ. Habov. impress. Reinhard. König. apud Goldast. in polit. Imp. part. 13. alug. citati ab Arnis. de Republic. cap. 6. Qvorum argumenta si penitius inspiciar tur, eò collimant. (1) f qvod Imperator ci an num hodie summam & absolutam in Imperio habeat Majestatem: utivel saltem ex clausus singestatem: utivel saltem ex clausus singestatem. Macht und Bustenmenneit. Prafat. Aur. Bust. S. So haben wir. ibi.

Diffe

Receff. Imp. de anno 1529. S. Bud feiner Maj gebencke zuveraufworten. renberg de Regn. subsid. cap. 11. 11. 40.
Steph. Jun. Brut. in windie. contr. 1.

Tyran. quest. 1. 1) Et dixinus Sest.
preted. Timperium nostrum quartam esse Monarchiam, à Daniele
præsiguratam, consentientibus
Theologis ex vaticinio Dan. cap. 2.

67. Arnis. lib. 2. relest. polit. cap. 2.

fest. 3. 11. 2. Quod si verum, utiques
Imperator ceu caput Impessi erit
Monarcha. (5) Idqve cò magis, †
qvia ab omnibus serè Regibus ac
populis universi Orbis talis habetur & salutatur: qva de causa etiam omnes, qvorqvot in univers
so terrarum sunt orbe, Reges antestat & precedit, Bernhard. Zieritz. in comm. se Princip. interips
dignie. prerog. Petr. de Andlo de.
Imper. Roman. libr. 2. cap. 8. Domin.
Arum. dist. discurs. 2.

Noncertè de nihilo hæc funt fundamenta: † at non talia, qvibus affentiri cogamur, ex principiis politicis edocti, statum Imperii Romano-Germanici, qvalis hodic existit, verè ac purè Monarchicum haud esse, (1) Prassupponimus enim ex suprà dictis Sest. preced. In statu purè monarchico jura Majestatis sive potestatems summam pones solum Principem residere, nee qvicqvam de hâc Optimates participare, Nicol. Machiav. d.s. s. cap. 2. Arnold. Clap-

mar. de arcan. Rerumpub, lib.6. cap. 15. vel ipso vocabulo Monarchæ 10 id indigitante. † Atqvi solum Imperatorem hodiè jura tenere Majestatis, caqve exercere, tantum. abest, ut plerisque in causis bona atqve jura Imperii concernentibus, adsensum ArchiPrincipunt, Electorum & Procerum Imperii tulatione Regia, ceu perpetua Imperii Lege fundamentali, prout 100. hoc eradt: & b. cap. 13. Sect. 6. probatum dedimus. † Neg; enim ris Principibus fine voluntate & re potest, Thuan. lib.2. bistor. fol. 27. † nec de rebus Imperii inconsultis Proceribus intra vel extra fines Imperii bellum suscipere, Johan. Sleidan. lib.t. de fatu Religion. pag. cap. 2. n. 19. pag. 439. † nec Leges umit einander vereiniget/ unnd beben. Vel: haben wir uns mit den

nehmung der Stande/ ic. Receff. gustan, de anno 1500. Trevir. & Co-Clusen in fyllog, rer. quosid, congerm. feet. 18. † nec fine confensu 14. catuum Polonia ac Silefia & c. qvod

Probant sane hae luculenter, † pracipua Majeslatis jura haud penes solum Imperatorem resi-

tere.

dere, sed in horum consortium, Proceres Imperii fuisse receptos. Ovod ipsum naturæ & qvalitati re licet cum Arum. diet. discurs. 2. inter ipsam Majestatem, & jurafit Imperatorem, ac proinde Sta-18 sint participes. † Sigvidem jura magis separari possunt, qvam ran. i. ut fine qvibus summa Majeverius indigitatur; qvæq; penitus eviscerans homicida suæ dignita-Us est, Gerlac Buxdorff. ad prafat.

cent Majestatis, iis & ipsam competere Majestatem, necesse est, Supr. feet. 2, † Qvin & Status Impe- 20 Seel.6. ide; vel inde manifestum est, qvia in consortium summæ poteltatis recepti fuere, innuente Recelluum Imperii claufula: has ben wir une mit den Standen/und Sie fich hinwiederumb mit uns verglichen/ Tob. Paurm. de jurisd. Imp. Rom, lib, 2, cap, 2. Atqvi nil aliperii potettas, Bodin. lib. 1. de Re-Reinkingii diet. cap.2. n.46. & 133. suscipere, vectigalia indicere, aliaq; jura Majestatis exercere: Ad-

(2) Ex qvo porrò aliud contra Statum monarchicum profluit fundamentum, † qvippe in qvo 22

rrrr a Prin-

De Lege Regià German.

Princeps summam tenet potesta-. parem in Imperio recognoscie, Bodin. diet. loc. Vix autem qvisgvam negaverit, pares non elle-Status Imperii conjunctim consideratos ipsi Imperatori, qvi probe penficar summam Imperii potestate in duos semisses divisam, rum Imperii Ordines universi, ex Tob. Patermeift. de jurisditi Imper Roman. lib. 2. cap. 2. Unde conprævalet Cælaris potestus, ut pastrahentium, quorum alter alterum obligare, eidve praindicare nequit, sed uriusque requiritur mit.th. 74. Joh. Limn. ditt. cap. 10. 23. Nimirum in folius Cafaris 24. cap. 8. † Hocquiplum innuit Auct. nicht auff eine absolutum poresta-

mehrer erwegung auch die Teutsche

(3) Notissimum est, i qvod Imperator conveniri qveat coram. Comite Palatino extit 5. Acr. Enll. ubi Buxdorff. conclus, 66. & Dom. Arum. dise. 3. Qvo iplo satis evinci autumat Joh. Eodin. 14.2. de Republ. csp. 6. Imperatorem suprema potestatem non habere: nec produde statum Imperit modernum che Monarchicum. Regerit eqvidem Arum. del Joe. conveniri Cafarem coram Comite Palatino, non ut superiore aut aqvali; sed qvia ipsemet deposita qvodam-

mio.

modo Imperatoria Majestate, cognitioni Comitis Palatini, quantumvis inferioris, sese submisseriti
id quod dignitati ejusdem ossicere haut possit. †Sed respondemus,
non id in controversia esse, an Judex sit superior, sed num aliquid
superius sit co, de quo judicatur.
excepto Deo, ex cujus sibi concessà potestate jus dicat Judex: Illud verò sunt Starus Imperii arq;
Leges sundamentales, que Palatinum constituunt Judicem, &
Monarchiæ naturam convellunt.
Neque in arbitrio est Imperatoris,
an sese submittere velit, nec ne,
sed id facere necesse habet, diet.
tit. v. Aur. Ball.

(4) † Non parûm quoq; impedit Statum monarchicum, quod Imperator dicatur Imperii Administrator in Recess. Imper. August. de anno 1579, in pr. 1812. Die Administration un Berwaltung bes Niemischen Reichs ferner nicht behalsten. Et paulo post: Und uns mit der Bürde der administration unnd Berwaltung des heiligen Reichs/auch anhangender dieniter. Hoheit/Regierung/ Litul/ Seeper unnd Kren des Römischen Kenserthims im Namen des Allmächtigen beladen. Quod certe qualitati Monarchiæ minus convenir. Frustra excipiente † Reinkingio diet. lib.i. de resim, secul. Greecel. class.

n. 188. esse quidem Imperatorem administratorem, sed administratorem, sed administratorem to proprietatem proprio nomine. † Id quod contra naturam & proprietatem est administrationis, que non nisi alieno nomine peragitur, teste Accurs. in Rubr. Cod. de administra Recumpubl. lib.u. Nec aliter sensit Frider. Imper. Ordinibus Italiæ ita dicens: Imperio Romani, cujus ad nos administration penes wos verò, qui Optimates Regniessis, auctoritas residet, apud Carol. Sigon. lib 12. de Regno Ital. pag. 206. & apud Goldast. tom. utc. Constit. Imper. pag. 334. Johan. Limn. dict.

(5) Sed qvid mustis? † Postqvam Elector Moguntinus, Imperit Archicantellarius, qvem status Reipublica Romana modernus latere non potuit, in Opatione sua contra Monarchiam verba secerit, de Francisco Galliarum Rege ita inquiens: Animi fortitudinem ei tribuunt, sed ad Monarchiam illassipettat, nobis autem imprimis est Aristoratia retinenda, apud Sleidan. Ibb. 1, comm. pag. 16. † Qvo exrespexit Mauritius Elector, Carolum V. Imperatorem incusans, qvast aliquot per annos totus in co suisser, qvo suppressis Germania Principibus, evaderet Monarcha, apud eundem Sleidan. Ibb. 24. hist. † &t Henricus Galliarum Rex. in

Scripto anno 1552. publied divulgato: Doraus nichts gewissers folgen könte/ denn daß eine Monarchia dem Kenser und dem Hause Lester-reich erbanet wirde/ apud Frider. Hortl. de bello german. liby. cap.3. 10.7. cujus etiam meminit Sleidan.

diet. lib. 24. pag. 699. Nisi forsan cum † Reinking. 34 . diet.cap.zming. hæc omnia admonis restringas, quem rationibus aristocraticis rectè & prudentissime temperatum air, licet ipse Status sit monarchicus & maneat: Certum sigvidem elt, differre statum Reipublica, & modum seu formam gubernandi. † Ast veremento loquatur. Ethenim diftin-Mauritii Electoris & Regis Gallirannide, quam Lambertus Schaffneburgensis impropriè vocatMolonge vero hæc differata Monar-& sequentium cam innuente: narchiæ voculam ulurpolle præfumatur: siqvidem à proprià verborum signisseatione recedi haut oportet, nist loquentem aliud sensisse manifestum sit, 1.64, in pr. st. de leg. st. tim qvia in Gallo depradicat animi fortitudinem, qvæ sanè virtus est, nec vitio tyrannidis convenit: tim qvod expresse Monarchiam Aristocratiæ opponat; ex qvo sanè de verà ac preprià Monarchia psum suisse locutum, ulteriùs dubitandum non est, Johan. Limn, de jur. publ. liv.s.cap.to.n.15. S segq.

Ex hisce firmiter, opinot, inferendum, † statum Impe- 40 rii Romano-germanici modernum haut esse Monarchicum, asfentientibus iis, qvi nec cuiqvam blandiri, nec jura alterius deprimere cupiunt. Destitutà pressertim opinione cotraria solidiori fundamento. Nam qvæ suprà adducta suère, ex jam dictis facillimè revelluntur, corumqve resolutiones tangemus susiùs infrà Sect, 10.

#### SECTIO IX.

Est tamen Status Imperii Romano-germanici hodic monarchicus, sed aristocratice mixtus.

#### SUMMARIA.

- 1. Bodinus Statum Imperii Romano-germanici ariftocraticum afferit.
- 2. Quá in re suos habet asseclas, n.z.
- 4. Refellitur affertio Bodini. n.7.8.
- 5. In Aristocratia aqualis est Optimatum potestas.
- 6. Imperatori Romano multa jura specialiter sunt reservata, de quibus non participant Status Imperii. n.12.13.
- 9. Explicatur offacum Meguntini de Aristocratia Imperii.
- 10. Status Imperii modernus ex Monarchia & ziriftocratia commixtus
- 11. Prevalet tamen Monarchia in bac mixturà.
- 14. Status Imperiamonarchicus aristocratice mixtus.
- 15. Negant quidam flatum Reipublica mixtum dari posse.
- 16. Fiorum fententia refellitur. n. 22.
- 17. Respublica Athenienfium temperamentum paffa est.
- 18. Lacedemoniorum Respublica ex tribus formis conflata, n.19.
- 20. Mixtura Reipubl. veteris Romana.
- 21. I enerorum Respublica ex Regno & Confulatu mixta.

SIII

23. Respondetur ad objectiones contrarias. n. 26, 27.

24. Contraria etiam ingrediuntur mixturam.

25. In Regnis non audiuntur Regula Logicorum.

28. Quomodo Majestas divisa consideretur? n.29.30.

31. Jus indivisum, & tamen divids dicitur.

[ ] Erior itaqve stat sententia: manici modernum haut pure stonarchicum haberi, Sect. praced. † Num ergò erit Aristocraticus? Ita vult Bodinus, Imperium scilicet noftrum esse puram Aristocratiam, quæ septem Electoribus, trecentis Principibus, ac Civitatum Imperialium Legatis coale-Magistratum abdicare cogatur, I Empereur n'est gueres plus à præ-

At nimis † audacter id afferit Bodin, qvasi in manu haberet omnium rerum politicarum faculratem, secundum Tob.Paurmeist. de juried. Imper. Roman. lib. 2. v. 34. cui tamen mater suisse videturignorantia Germani Imperii, proDom. Arum. tom, i. jur. publ. difc. 1. peratoris & Procerum Imperii, ut bantur, ut ne conflare quidem eas tuæ inferunt injuriam, sed ipsum-Archiepiscopus in rejectione Francisci Galliarum Regis, Cæsaream dignitatem ambientis, Ariqvo absoluta Casaris potestas, que vocabuli oppositione mani-

Qvalis ergò Imperii nostri starus: Dicant alii qvicqvid velint,
10 † ego mihi nunqvam persvaderi
patiar, faciem Imperii he diernam
statum simplicem, vel monarchicum, vel aristocraticum repræsentare, ex principiis politicis ita edo
stus: qvin potius ex utraq;, tam.

Monarchia, qvamAristocratiaImperiumRomano germanicú comach. Clut. in fyllog.rer.avorid. concl. 16. Keckerm.defp.pmat. fin. probl. 17. raldo lib. 1. de offic. Reipubl. cap. 3. † Non ut Aristocratia pravaleat, Monarchiæ lumen clariùs apparii, Tob. Paurmeist. de juried. Imn. 24. † Ac præterea jura qvædam 12 Majestatis Imperatoris propriacit, nihil de hisce participantibus nentis. & aliquos segg. Besold. dist. der Renferl. Hobeit/ Frenheit und SIIII 2

De Lege Regià German.

870

S. Herumb ber Renferl. Macht
14 und Bollfommenheit/ 2c. † Qvis
ergd hinc negaverit, prædominati Imperatoris potestatem ac præeminentiam, atq; sic statum Imperii magis ad Monarchiam inclinare, ita ut sit status monarchicus aristocratice mixtus, Lips. 2.
polit. 2. Keckerman. lib. 2. syst. polit.
cap. 4. Goth. Anton. in disp. AntiVult. de potest. Imper. & statuhodierno Imper. apud Goldast. in polit.
Imper. part. 13.

Ex qvo tamen aliud incurrimus dubium, † an Status Reipubliexmixtus unquam dari & existere.
possit? ubi dissentientem habemus Johan. Bodin. ita dicentem.:
Hac nostra conclusio est, nullamunquam Rempublicam ex duabus, multò minus ex tribus speciebus constitui,
ac ne opinione quidem singi posse, lib.
2. de Republicap. 1. cum qvo transeunt Petr. Gregor. Tholosan. lib. 5.
de Republicap. 1. Bornit. de Majest.
cap. 11. & 13. Casus in Spher. civitat.
lib. 3. cap. 5. qvas. 1. Timpl. 5. polit.
qvass. 7. Dan. Otto de Majest. Imp.
& Imperant. cap. 2. Otto Meland.
In Idea Stud. polit. pag. 73. Zachar.
Reiedenveith pol. 18. & 20.

Sed jamdudum horum fenten16 tia est explosa: † Statum enimtum monarchicum, tum popularem aristocratice per Magistratus
& ossicia posse temperari; & vi-

omnium æqvaliter inter omnes cam ex tribus formis ita fuisse ac domest Rom disciplin. † Ita quoq; 21 Rempublicam Venetorum ex Regno & Consulatu constare, testes sunt Casp. Contar. de Republ. Veneton. Steph. Jun. Brut. de jur. Magistr. in subdit. in repet. ad quest. 6.

2 Ovis non ergo † mixtam dari Rempublicam, fatebitur cum. Herm. Kirchner. de Republ. dissert. coroll. ult. & dissert. quest. 7. quest. 5. Thom. Moro in Urop. Machiavell. lib. 1. dist. c. 19.2. Reinhard. König part. 1. theatr. polit. cap. 9. Keckerman. lib. 2. Syspolit. eap. 4. & 5. Schonborn. lib. 1. polit. 8. n. 16. Arnis. lib. 1. polit. 8. Arnoldo Clapmaro de arcan. Rerumpubl. lib. 5. cap. 20.

Nec facessunt negotium, que à Bodino & assecsis contrastatum Reipublicæ mixtum objiciuntur.

(1) qvod nempe † contrasia inter sele haut misceantur; tres verò Rerumpublicarum species, videlicet Monarchiam, Aristocratiam & Democratiam esse contrarias, vel inde apparet, qvòd contrarium sinperandi potestatem esse penes unum, & candem qvoqve esse penes plures: Nam suprema est potestas, qvæ nec parem, nec superiorem qvocunq; modo agnoscit potestatem. † Respondemus siquidem negando, qvod contraria non ingrediantur mixturam.

Nam elementa etiamfi inter sese quam maxime sint contraria, reverà tamen miscentur: ac notandum pratereà, † quod tradit Wa-25 remund, ab Erenb, in medit. profeder. in Regnis non habere locum definitiones et regulas Logicarum.

(2) † Nullum accidens, ajunt porrò, constituir vel mutat reiesfentiam: Ergò nec mixtura, qvæ est accidens, statum Reipublicæ constituere & alterare valet. † 27 Resp. Concedimus hoc lubentes, neq; ex ejusmodi mixturà nova exoritur Status essentia, specie diversa; Sed à principaliore parte, qvæ in mixturà prævalet & præponderat, sieri solet denominatio, ita ut si majora & potiora sint jura apud unum, Monarchia, eaque temperata; si apud plures & Optimates, Aristocratia; si apud populum, Democratia sit & pud populum, pud populum

(3) Perguntultorius, † Majesta- 28 tem esse individuam adeog; nec jura Majestatis dividi posse. Reip. Sed distingvendum cum Meta-physicis interindivisibiliaec indivisa: qvorum illa ob simplicitatem respuunt divisionem: hæci qvia sunt ex partibus constata, lieet qvå sunt, unum sint, h.e. indivisa, attamen divisio illis non repugnat † Et si plane non divide- 29

SIIII

retur Majestas, aut saltem pro diviso consideretur, quomodo quaso in Aristocratia & Democratia Majestas poterit residere in pluribus? Dices, Majestatem tum no penes quemliber in solidum considerari; sed omnes Imperii participes simul & conjunctim imperare, fingulos verò obedire, Bo-30 din. lib. 2, de Republ. cap. 6. † At idem, ajo, accidere in statu mixto, nec ulla dabitur differentia, nili qvod zqvali modo & portione, aut major pars, aut Optimates cratico statu imperent. In statu verò mixto potestas haut est equalis; sæpè enim unus plus potestatis habet, quam reliqui omnes; nihilominus tamen unum conjunchim repræsentare videntur, perinde ut in Aristocratia & Democratia. † Ac demum, nonnè jus est
individuum, qvod talinen diserte
dividi dicitur in lo. S. sa ff. de baccă.
inft. Nempe, non ut heteditas jum
conslituta in alicujus persona dividatur; sed qvod testator instituendo plures heredes esficiat, ut
in singulorum persona divisum,
ac diversum jus existat, & tamen
in genere unica hereditas, unicu
jus hereditatis, Reinh, Bachov, in
nose ad disput. Treutl. 14. th. 1, vol. 1.
Qvod si ergò Lex 12. tabb, hoc
modo ipsum jus dividit, certo scilicet respectu: qvidni etiam Leges
fundamentales jus Majestatis certo modo inter Status Imperii dividere possent

#### SECTIO X.

# Eriamnum hodic Imperator Romanus jure habetur

I. Status Imperii modernus nec purè monarchicus est, nec aristocraticus.

2. Sed saltem aristocratice mixtus.

- 9. Imperator Romanus jure falutatur Monarcha, n. 7. 24.
- 4. Imperium nostrum quarta Monarchia à Daniele prasigurata. n.23.
- 5. Theologice confidenta Monarchia quanam dieatur?
- 6. Mixture formam Reipibl. monarchicam non tollit.
- 8. Mixtum Imperium à potentiori parte appellitatur vel monarchicum, vel ari-
- 9. Imperator Romanus ab alies etiam Regibus falut.tur Monarcha.
- 10. Primas haste Imperatorinon invident Turca. n.u.

12. Facies moderni Imperii multiim distat à purà Monarchia.

13. Respondetur ad objectiones pro stabilienda pura Monarchia. num. 16. 18, 20. 22.

14. Status Imperii non modò in confilium, sed & in confortium potestatis Ab Imp. requiruntur, n. 15.

17. Non curandum de nomine, ubi habemus effectum.

19. Ex titulorum plendore de Monarchia non judicandum.

21. Vix reperitur bodic pura Monarchia in Orbe Christiano.

25. Quare Imperator Romanus alios Reges & Principes antecedat?

S Tatum Imperii Romano-Gernarchicum, sed aristocratice mixtum, diximus & probatum dedimus Sett. praced. † Fallunt ergo gvi puram Imperii noshri Monardast. in polit. Imper-fol.474. Joach, Cluten in Syllog. rer. quotid. concl. 2. Joh. Limu. de jar. publ.lib. 1. cap. 10. Christoph. Besold. de jaris d. Imper. Romsquest. 2. † Theologis siquidem Monarchiam accipiunt non pro absoluto unius Imperio in subditos, sed pro latissimà unius Reipubl. jurisdictione in totum mundum, vel maximas ejusdé partes, ex vaticinio Dan. 2. & 7. Theologico itaq; in sensu cum jure dicatur Imperium Romanum etiamnum hodic Monarchicum: qu'à injurià monarche titulum Imperatori detractum ibimus?

Politice verò si statum Imperii nostri consideraveris, i non certè impedit temperamentum aristocraticum, qvo minus titulum monarcha Imperatori vindicemus. Necenim mixtura formem Reipublica monarchicam tollit, ut maximè temperet: & deslexisfe qvidem à Matura sua regula Reipublice dicitur forma, non ta-

men ca n exuisse penitus, hincý; genus & nomen partis, qvæ plus potest, fere segvitur, Lips. polit. 2. cap. 2. † Aclicet hodiernus Imperii status merè monarchicusiion est, præeminet tamen Monarchia & Majestas Imperatoris, ita ut. Monarchæ titulus ipsi meritò triti-Vulsej. de potest. Imper. & bodierno Imper flata. apud Goldaft, in pocum Saxonia cap.t.n.t. usq. adn.39. Petr. Heig. lib.1.quaft.2.n.21.8 feqq. ristocratice mixtum a potentiori parte non malè appellaveris monarchicum. Qvemadmodů enim Vinum generolius, aqva fi paulusuo, nec virtute; qvia scilicet dignius ad sc trahit minus dignum,

Videmus hine, jure † Imperatorem nostrum ab aliis Regibus & populis Monarcham ac summu Principem salutari & haberi, Domin. Arum. tom. 1. jur. publ. visc. 1. vit totis 40. diebus & noclibus

l'Probant sanc hac luculenter theologice pariter & politice lm

perato

peratorem salutari Monarcham, monarchicus; sed qvia Monarchia prævalet, temperamento aristocratico. † Qvam multum erâ distet Monarchia, ad oculum, Restat saltem, ut speciatim resolum puram jactantes Monarchia, colorare nituntur, Supr. sett. 8. n.3. illam ( Aus Romifcher Renferlis cher Macht / Gewalt unnd Vollfommenheit) in Rescriptis Impp. net: ei reponimus hanc claufulam (und haben wir uns mit den Standen/ und fie fich hinwiederumb mit une verglichen) non minus in Imperii Recessibus confyetam, quà potestas Imperatoria. non parilm limitata probatur, ut tam: Etli enim in Reformatione dinatione Camera antiquiori, & in Constitutione Maximiliani I. de pace publica de anno 1455. in confilium 14 ceres & Status Imperii; fattamen cess. de anno 1500. 1521. T aliis, qvi tialis decretorum Comitialium, à Tob. Paurmeistero de jurisditt. Imper. Roman. lib. 2. csp. 2. n. 84. † Qvo & respicit Autor Autonoscribens: Daf der Dimet/darvon deliberiret werden fol / proponiret, bevathschlaget/referiret, correferirer, und durch die jenigen / denen co gebühret Meichsfapungen ju mathen/ das ift/burch die Renferl. und Ronigl. Maj. auch Churfürften/ Fürsten und Stande des Meichs/ beschlossen und vorabschiedet werbe/ part 3.cap.37. Lazar à Schwendi in confil, ad Imp. Maximil. II. feripro: Bon Regierung des heiligen Meiche und Frenftellung ber Religion. p. 122. † Ne ergò claufula hæ 16 mus, locutione ista vulgata ( Mus Renferlicher Mache/ Gewalt und Wollkommenheit) cam denotari potestatem, quæ ex Capitulatione Necenim Virtus, notante Fulv. 17 Pacian. confil. 149. n. 2. polita est in

gibus alias facta, ita dicebatur, omni tamen potestate regià destituebatur. Et teste Eginhardo, gens Merovingiorum nihil in se clarum præter inane Regis nomen. præferebat, Arnis. de Majeft. cap.i. 18, † Qvin etsi Imperator hac locutione & clausula plenariæ potestatis insolenti quandog; suerit usus; tantum tamen abest, omnimodam ipli competere potestatem, ut & Ordines Imperii apertè protestati sint, sese cam, qvami per se constituissetsmperator partem Decreti vel Recessus non aghoscere, diet. Decret. Spirenf. de Anno 1544. S. Bud wir Churfurften. Ibi: Daß alle und iede obge-Schriebene Duncten unnd Articula (ausserhalb obgemelte articul von Religions Frieden unnd Recht/fo die Momische Renferliche Majeft. unfer allergnädigster herr/ aus Kenferlicher Macht / Bolltommenheit gefekt ) mit guten Wiffen/ Willen und Rath fürgenommen und beschloffen fenn/ willigen auch/ dieselbe also mit unfern Wiffen/ ticul fampt un sonderlich in Krafft Diejes Abschiedes ze. Paurmeist. de

(2) Illud verò † pro statu Monarchico parûm facit, qvod Im-

10

perator dicatur clementissimus. cujus Vafalli ac Subditi fint Proceres Imperii, eigve reddere teneantur rationem, Reinking deregim. fecul. & ecclefiaft. lib.1.claff. 2. cap. 2. Resp. Velenim dicimus, ex titulorum splendore neque de Majestate, neg; de Monarchia vene, sed in Regiminis qualitate, Bald. in conf. 328. & plerumq; qvo plus alicui servatur honoris, cò lib. 2, relect. polit, 6. Selt. ult. n. 9. † Vel indigitat hic titulus non a- 201 ratam potestatem, cui non minus clementia & subjectio asscribenda est: quamvis Proceres & Staqvam totius Imperii dicantur. Subditi & Vafalli, prout ex Receff. Imper. de anno 1521. 1530. & 1548. probatum dedimus Suprà sect. 6. in fin. Joh. Limn. de-jur. publ. lib. 1.

Qvod autem (3) ajunt, † hâc 21 ratione vix repetiri în Orbe Christiano puram Monarchiam; qvia scilicet non facile Princeps existat, cujus potestas certă cum Ordinibus inită pactione haut sie limitata. Hoc certe mihi dictu absurdum non videtur, cum &

puram Aristocratiam & Democratiam hodiè dari dissicile soret. Nam sæpissimè partem aliqvam Imperii habet unus, partempopulus; partem Senatus; vel
Senatus & populus; vel Princeps
& Senatus; vel Princeps & populus, de qvâ mixtione vid. Liv.
lib. 6. Arnold. Clapmar. de arcan.
Rerumpubl.libr.5.cap.20. † ut tamen

pauxillum aqvæ Vino generoso admixtum, vino neq; virtutem o-mnem, neq; nomen adimit, Lips. polit. 8. cap.14. ita nec nomen, nec vim omnem temperamento amittit status Reipublicæ vel Imperii, prævalente nominatione c-jus qvod potencius est.

narchiam Imperium Romanogerman si theologicè & ex visione Dan. 2. & 7. de Monarchiis loqvamur, tantum abestà nobis negari, ut id ipsum etiam ultrò concesserimg, Supr.à sed. 7. n. u. & h. sed.
10. n. 4. Sed ad statum Monarchicum purum politicè consideratu,
de qvo nobis hic sermo est, nil inde inferre licet, per tradita diet.

24 (5) Deniq;† nullatenus aversamur titulum Monarchæ, qvin po-

tiùs hunc Cæsari competere, ac jureImperatorem etiamnum hodie Monarcham salutari, ipsimet bac sectione propugnavimus, Sed per id nihil detrahitur temtam diximus & probavimus, Supr. feet. g. secundum tradita hac feet .10. n.7; Addimus & hoc: † Imperatorem nostrum alios Reges & Principes antecedere, non qvia Imperium nostrum monarchicum; aut qvia totius mundi Dominus; aut qvia triplex Corona capitiejus imponitur: sed qvia Imperiantiquius, cò est nobilius. Unde res esse passuros, ajunt, qvod priores amici Romanis facti essent, ut sient vetustate, ita & gradu honoris præcederent, Liv. lib.7. Nec Regnum aliud amplitudini Romanæ comparandum, à qva Iminjurià temporis, sive etiam per dammodò defecerir, dignitas taamen semel acqvisita non unà

o periit.

Ttttt 2

CAP,

### CAP. XIV.

# Resistiné possit Imperatori, si qvid contra Capitu-

#### SUMMARIA.

1. Lotharius renunciavit sponte Imperio.

2. Ut & Carolus V. Imperator.

3. Non admanus Pontificis, fed Electorum renunciatio Imperio fieri debeta, 4.

5. Electoribus competit jus deponendi Imperatorem.

6. De quo jure nibil participant reliqui Imperit Status.

7. Causa depositionis quanam?

8. Num Regi aut Principi à subditis resistendum.n.g. 10.

11. Affirmativa sententia vulgo arridet. n. 13. 14.

12. Gregorius VII. hoc nomine abduxit Romanos ab obedientia Henrici IV.

15. Periculofa & damnofa est bac affertio. n. 15.

16. Nunquam non fingere possunt subditi causam resistendi suo Principi, cumo, deponendi. n. 17. i8.

20. Cansum rebellionis bec doctrinaprobet.

- 21. Jesiutarum doctrina sangvinolenta in Reges ac Principes.
- 22. Non inordinate contra Magistratum procedendum. n. 23, 24.

25. Quá tamen in re confider and a rerum circumstantie.

etiam liberà renunciatione ac depolitione sceptri vacare contingir Imperium. Abdicare † enim Imperio se posse.
Impp. prebat prateraliorum exempla factum Lotharii, qvi cum
Ludovicum frattem Imperii contortem ascivisset, anno post in
Prumiente Comobium des constructum, amplissimisse, possessionibus datatum, anno Christi sos.
sponte concessit, Thuan sib. 16. histor. page 326. † qvo constructus

Imp. Carolus V. ætate ac perpetuâ corporis imbecilitate gravatus, renunciavit juribus Impecii, Recess. Imp. August. de anno 155 g. in. pr. Ibi: Aus merchichen/grossen/tapffern und tress lichen Brsachen/sonderlich aber von wegen obligenden Alters/ und immerwährender schwachheit/Melch. Goldast. in polit. Imper. part. 7. disc. 1. Joh. Limn, de jur. publ. tib. 2. cap. 11. n. 11. † non ad manus Pontificis, sed Electorum, à qvibus dignitas Imperatoria in eum fuerat collata, Thuan-

biffor.

bistor.lib.21. † Licet enim Pontisex relicto à Cæsare Imperio, illud ad so reverti, & sibi tradi debere contendat, ut ex gravissima inter Paulum IV. Pontiscem, & Ferdinandum I. Imper. agitata controversia liquet, apud Thuan. lib. 21. bist. Joh. Wolff. tom. 2. rer. memorab.pag.814. nullo tamen nititue fundamento, postquam non hic, sed Electores in Imperatorem fasces Imperii transtulerum. Quare iis vicissim renunciationem seri necesse est.

Præter hanc refignationem cadit quoq; Imperator titulo acpo-Electores: qvibus eqvidem jus de-Bald. in l. Barbarius. ff. de offic. Pretor. nempe quod post electionem functi fint suo officio, datag; illis sittantum potestas eligendi, non deponendi Calarem; at nihil efficit, nec gvicqvam per id detrahit potestati Electorum, † ad qvos solos, reliquis Imperii Statibus ex-Joh. Limn. diet. cap. 11. n. 23. Rectè enim Moguntinus contra Henri-Quem meritu investivimus, inqvit, quare immeritum non develliamus? Arnis. lib. 1. dejur. Majeft. cap. S.n. faltem de Republica bene mereri haud studet, sed & eam pessundare satagit: cujus conatibus, si leniora nihil proficiant, ipsa etiam manu obviandum est, ne qvid Im, perium detrimenti capiat, Frider. Hortl. in disc. de Lege Regia Germ. apud Goldast. in polite. Imper. part. 12. & Dom. Arum. tom. 1. jur. publ. disc. 26.

Qvo ipso † subministratum existimaveris remedium contra Imperatorem, quem nec Capitulatio, nec jusjurandum reflectit ac reprimit, quo minus Ecclesiam af-Higat, Rempublicam laceret & cvertat, libertati vim fraudemqve sententiam argumenta suppeditant scripta Johan. Sleidani, Hortled. diet, loc. Atramen non usque aded expeditum est: † Num subdi- 9 ti Regem legitimii, st degeneret & improbe prafit Reipublica, licità legitimave potestate pro jure suo judicare, adeog. Principi refificre, ipluma, à solio pellere possine? Qua sanères phan. Jun. Brut. in vindic. contra\_ bared fervandie s. 12.8 fegg. Franc. Majeft. cap. 8. Henning. Arnif. de jur. Majeft. libr. 1. cap. 8. Theodor.

Reinking lib.1. de Regim. fecul. & ecclesiast.cl 18.1.cap.s. Althus. in po-Tit. cap. 38. David Pare. in comm. ad gum & Princip, pro Sevenissimo Jacobo Magno Britannia Rege, nec non in Apolog, contra Ungersdorff. Johan. Brent. in lib. de administr. piè Republ. ac Subd. erga Magift. jufra obediene. D. Mart. Luther, in lib. de seculari potest. in libr. de sedit. Ruft. Svev. It, in exhortat. adpracav, sedie. Urb. Reg. in tratt. Bon der Leibeigenschafft. Auch lib. gallici, cui titulus: Vive description de la Tyrannie & des Tyrans, avec les moyens de se garentir de lour joug. Joh. Jessen. à Jessen. in omt. de vind. cotra Tyrann. Wilhel. Schickard in trust. de jur. Regio Hebr. cap. 2. theor. 7. Georg. Dedeken, in the faur. confil. & decif. vol.2. feet. 1. & feg.

Nunqvam † certè non arridet vulgo affirmativa opinio, in cujus orc nil ferè vulgatius: Fidelis berus, fidelis fervus. qvod Ştephan. Jun. Brut. in vind. contr. tyrann. qveft. 1. tetidem exprimit verbis: Benè imperanti benè obtemperandum, & Althus. cap. 14. polit. Populus obligatus est conditionaliter ad obtemperandum Magistratui, si nimirum juste & piè est imperaturus. Unde illud gallicum: Le Seigneur, qui abuse de sa justice, en doit estre privè: Papon. I ubr. 13. arrest. tit. 2. art. 2. † Qvò & Conditionaliter.

inclinat Gregorius VII. in omilone, qva abduxit Romanos ab obedientia Henrici IV. Dremadmodum, inqvit, militem ignavum Imteri contrabentium resilire , quando alter in complendis condizionil us dedantur per contractus. Ergo fi ab arnon debet obligatio nocere subditis, tangvam parti immerito lafa; cum partis innoxia: † Hujusq; senten- 14 tiæ funt defensores Stephan. Jun. go de jure Regni Scot, Hotom. in. Franco-gall. & lib dejur. Regn. Gall. Dan. in polit. christ.cap.3.gvxfl.4.lib. 6. polit. Bellarm. lib.s. de Pontif.cap. 8. Hanon diffut. 2. & g. polit. qvi

Qvà† tamen doctrinà nil falfius, nihil Principibus functitus, nihilqve Reipublicæ detrimento-

Sus.

fius. Qvotusenim qvisq; Princeps ram perfectus, qvi non aliqvid agat, gvod contra officium & fidelitatem possittorqueri : ubi statim publicæ qvietis exorietur ofor, & alteri illatam injuriam clamitacinium: nec poterit deesse causa ei, qvi tàm amplum aliqvam qvæ-16 bet. † Ptolomaum etenim ejecesè Regis & amici Romanorú nomen affectaret, Dion. leb.g. Qvid Childerico Galliarum Regi vitio datum fuit, nisi qvod effet inutilis, c. alius. 15, q. 6. Qvid Henrico VI. Anglorum Regi, nisi qued tantæ molis effet incapax. Friderici II. excommunicationis causam & eam scripsit Innocentius, qvod cenis, Carol. Sigon. lib, 18. histor. Richardus II. in quem non quivis non ed obnoxius aliqvibus corum vittorum, qvibus Bucherius Henricum III. abdicationem mecap. 6, n. z. Cumqve nec jus divitestatem: qvippe qvi nunqvam concutitur, qvin ejus ruina tra-

hat secum totius Reipublica perniciem; † nescio, annon recte 18
Valentinianus Imperator militibus socium Imperi à se flagitantibus responderit: Ilt me ad imperium vobis eligeretis, in vestra sicum
ent potestate: at postquam me jam.
elegistis, quod petitis, in meo est arbitrio, non vestro: Vobis tanquam.
Subditis competit parere, mini verò,
qua facienda sunt cogitare, Niceph.
lib. u. cap.u. Sfort. Odd, de restit. in
integr. part. 1. quast. 3. art. 14. n. 90.
Dec. cons. 410. n. 20. lib. 2.

Hancqve ob causamt non immerito forsan doctrina, jus abdicandi Principem subditis tribuens, inter dogmata Wielessin ta, gvod nempe fit hæretica, scandalofa, & ad fraudes, deceptiones, mendacia, proditiones ac perjuria det vias, Henn. Arnis. in tract. de autor. Princip, in popul. semp. in violat. cap. 2. n. t. Et paradoxon, gvod Johannes Parvus ad excusandam cædem Ducis Aureretur via ad Regum & Principum & juramenti, si liceret impunè retur etiam occasio subditis rebellandi & contemnendi Principes, Gerson in censu Error, assertor. per Johan. Parv. circa precept. Non occides. Ult profecto mirer, gvod Barclaius pium & animofim vocaverit factum, quo Hispani sustulerunt Principem Auraniæ, subornato in ejus jugulum juvene audaci, libr 3.cap.ult. de jur. Regn. † Sed nimirum Catholici, præsertim verò Jesuitæ, sui gregis homines quandoque in Reges ac Principes ita subornare soliti sucre. Cujus rei exemplum præber latrocinium in persona Henrici Magni, Galliarum Regis perpetratum, de quo Auct. Mercur. Gall. homo Catholicus ita scribit fol. 313. A ceux, qui demandoient quil avoitmen acest attentat, il respondit : Les fermons, que i in ours &c. &c fol.325. Ravaillac en toutes ses responses aux demandes sur le parricide, s' aidoiet subsilement des maximes de Mariana Tesuite & autres, qui ont escrit, qu'il estois permis, de tuer les

Scilicet has artes nuper gens gnara

Exicio invexit Gallia natatuo. Hefperia fufcis gens emiffaria ab oris, S.c.

Sunt tamen & cur funt? Qvi nunc quod, crimine in isto :: Obtendunt, caufam Religionis açi.

At † rectius Dionyfius Carthuf. 22 libr. de Regim.polit. art. 19. postqva cum inordinate procedere. Et Aneas Sylv. de ort. & autor. Imp. Rom. cap. 19. Tolerandum, inqvit, eff paemenda, velfuperni correctio judicis, quia violenties atá injuries non finit effe perpetuas, Nec non Petr. Gen. 21 parricidio per Subditum. Non caret publ, sap, s, n, 25.7 Quod & placet 24 culcanti, præcipue verò in lib. de

Core. Lipi. lib. 6. polit. 5.

25 † Non tamen nungyam popu-

Core avi peccavit in contradictione . nem recepti? Oviditidem, fi Magiftratus fummum tenens jusMamendiremedium subditis præsto priusquam ad statum nostri Imperii, per Capitulationem conditionati, fiat accommodatio, diflinche erunt discutienda.

### SECTIOI.

Magistratui absoluto resistere, eumq; à gubernaculo remoyere haur fas ell Subditis, quâcunq; etiam injurià oppressis: contra Bellarm, Buchan, Bucher, Rosfæum,

## 1. Ex governdam sententia omnes Principes ex sudere & patto ad Solium.

2. Fadus inter Davidem & Ifraelitas, nec non Joam & populum isum.

3. Refellitur borum affertio. n. 4.5.

6. Principes Imperii abfoluti num Regno privare liceat?

7. Verior sententia negativa, 🤏

S. Probata ex jure divino : n. 10. 21, 15. 16. 17. 18.

g. Sine diferimine inter Magistratum Christianum & insidelem.

13. Inflantia, good DEO magis varendum, gwam Regi,

19. Probatio ex jurchaturali defumta, n. 21. 22.

20. Princeps in Repulseft inflar Patris.

2; Objectio prima.

za Responsiones ad hanc objectionem, n. 26. 27. 29.

25. Cardinales constituentes Pontificem superiores eo non funt.

31. Responsiones ad banc objectionem. n. 32.

33. Objectio Vasquii tertia.

34. Refellitur hac objectio, n. 35.36.

37. Objectio Bucher. quarta.

38. Responsiones ad objectionem. n. 39. 40.

'1 Mnes indifferenter Principes adire gubernacula sua ex fœdere vel pacto, contendunt Steph. Jun. Brut, in vindic, contra Tyran. avelt, 3. Althuf. polit. 15. & 16. Hoenon. dilb. 2, polit. n. 1. & fegg. gvod vel cum ipso Deo, vel cum populo pepigerint: qvod posterius Legem fundamentalem appellitat 2 Danzus lib. 6. polit. aphor. 1. † qvale inter Davidem & Israëlitas, 2. Samuel. 5.1. Paral. 2. nec non inter Joam & populum, interventu & confilio Jojadæ, 2, Paral. 23. 2, Reg. 11. ichum ajunt Brut, & Alth. diet. locis. Hocq; fœdus sic explicat. Honon. diet. difp, 2. ut subditi repromittant Magistratibus omnia honesta, si scilicet juste, piè, & non tyrannice fint imperaturi : ex qvo. si conditio hæc minus impleatur, folutus effet populus, irritusque contractus, & obligatio ipso jure

† Sed erroris insimulat eos Henning, Arnis. in trast. de autor. Princ. in popul. tnultisá; hunc detegit errorem atq; refellit. Nec enimReges Judæ & Israelitarum. ex pacto & fordere ad gubernacula adspirasse, conjecturare licet ex lib.1. Sam. 8. ubi populus Regem. absolutum, qualem omnes in circuitu gentes habebant, primitàs petiit & acceptavit : neg; de ullo inter Saulum & populum inito fædere apparet, 1. Sam. 12. † Ac & certè, si Israelitæ Reges suos non. nisi ex pacto & foedere ad Sceptrú admisssent, minus tamen rite ad universum jus Regium, aliosqve effet, Bodin, lib. 3. de Republ, cap. 8. † Opponimus enim ipsis Regnum tem,omniaq; suâ manu gerentem, 1. 2. ff. de orig. jur. ac prout libicum erat, imperantem, Tacit. q. annal. Opponimus absolutum Neronis dominatum, Senec. libr. 1. de clement. Opponimus deniq; regimen pum existere potestatem, fateri

Absolutum igitur si tencant. Imperium Principes, injustam verò agant dominationem, injusiad; subditos opprimant: †annon resistere, in ordinem cos cogere, & pertinaces Imperio vel Regno privare licebit? Multum fuit hac

dis-

ard: Theologos, qvorum omnium ac fingulorum congerere fundamenta, nimis tædiosum foret, præ fertim fi Bellarmini lib. s. de Poneif. eap. g. Buchanan. de jur. Regn. anud Scot, Bucher, lib. 1. de abdicat. Henr. III. Regis Gall. cap. 10. Peregr. Roffai de potest. Reipubl. lib. 1. c. 1. Fern. Vafq.lib, 1. contr. 47. Honon. difp. 2. & g. polit. aliorum g; fpinas runcare vellemus, qvi populum. contra Principem, licet absolutu, animare & armare non verentur: 7. † Ovibustamen piè & juste obloein Christ in Berfolgung zc. Beza in annot, adc. 13. Roman. Junius de eranslas. Imper. lib. 1. c.2. Lipf. 6, polie, 5. Joh, Gerh. in confilio: Ob alle und febe Interthanen in einer fedwedern Policen ihrer Dbrigkeit ohne unterscheid alfo jum Behorfam obligire, daß fie wider dieselbe in einem Inrannische fürnehmen und bedrengung in Religionsfache/ohne verlegung ihrer Gewiffen/zu feinen defensiones . Mitteln schreiten Fonnen/apud Dom. Arum. de jur. publ. vol. 4. difturf. 18. Melch. Goldaft. in Bohem. lib. 1. cap. g. num. 6. Pfeffing, in Troftbuchlein anno 1551. 1559. Cotlet. de potest. Reg. part. 1. q. 3. Alber. Gentil. in difp. de poteft. Princip, abfolist. Petr. Greg. Tholof. de Republ. lib. 26. cap. 5, n. 25. Henn.

disceptata quastio inter Politicos Arnis, in tract. de autor. Princip. in arg. Theologos, quorum omnium popul. semper inviolabili, per tot.

Horum † castra ut segvamur. 8 Leges pariter divinæ atq; natura-Nam qvi Regis sui potestati repugnat, Dei institutioni relistit, ipsius Dei est præceptio, tradita ab Apostolo Paulo in epist, ad Roman, cap .13. verf. 2. Petro epift, 1. cap. 2. verf. 13. Salomone lib. Sap. 6. verf. 4. quæ quia est generalis, † non di- 9 stingvere licet inter Magistratus Christianos & infideles: Etsi enim per assumptioné falla & ethnica Religionis, felonia & crimen læsæ Majestatis divinæ committatur, ut disputat Brutus in Vindic. contr. Tyrann. non tamen subditis jus crimen hoc vindicandi concum & aliàs feloniam committens Vafallus à nemine judicetur. nisi à Domino, in gvem peccavit, Arnis, diet. tract. de autor. Princip. in subd. cap. 2. n. 4, † Qvin & Jerem. 10 cap. 29. & D. Paul. 1. Timoth, 2. pro salute Principis ac Reipublicæ ethnica preces effundere, ciá; honoré & tributa exsolvere jubent. Tantum scilicet abest, ut subditis occasione & ansam propter ido-Iolatriam deficiendi à Magistratu porrigere voluerint : Neq; Naaman Regis Syriæ 4. Reg. 5. nec Eu-Vunuu 2

Reginæ Candaces Imperio lefe Subduxit, Actor. 8. Wolffgang. Muscul. & Johann. Matthes. in confil. inter confil. Bidenbach. decif.i. 11 conf. 6. dec. 2, conf. 5. † Minus verò ritè præceptum divinum de non resistendo Magistratui ad bonos salrem Principes restringere, faselt; obloquente D. Petro 1, epift.2, verf. 18. qvi non tantum bovos. Nec convenit restrictio hac admonitioni divinæ de diligendis 12 inimicis Maub. 5. † Qvin & ipsemet Christus Imperatori Tiberio, qvi fuit parricida, adulter, scortator, idololatra, onisq; flagitii artifex honorem & cributa dare prohibere noluit, qvin potids præcepit, Matth. 22. D. Luther, in libell. de offic. Magiftr. p. 3.5. Co fprichftu. gi, Maccab. 7. verf. 30. Act. Apoft. cap, 4. verf. 19. & cap. s. verf. 29. qvidunt usq; ad aram & Religionem

74 no: † sed aliud est Imperatori aut Regi, impia præcipienti, veliniqua etiam persubdiros exequi volenti, non obtemperare: aliud Dominoac Principi resistere ac vimintentare. Illud subditis licet., qvin & facere convenit; hoc non item, Goldast, in Bohem. dvil. cap.

5.n.b. pag. 44. Ova de re accommodate loquitur Augustinus in Pfulm. 124. adverh. quonium non derelinquis &c. Julianus, inquir installes extitit Imperator, nonné extutit Apostata iniquus, idelolatras actamen milites sideles & Christiani servierunt ipsi. Ubi ven ebatur ad causam Christi, non agnos cebant, mi illum, qui in culo erat. Quando volebat, ut idola colerent ut chariscarent praponebant illi DEUM; quando autem dicebat, Producies aciem: Ite contra illam gentem, statum obtemperabant. Distinguebant Dominum aternum à Domino temporali, & tamen subdisi crant proper Poninum eternum etiam Domino temporali & c.

Hujuse; præcepti divini haud immemores fuère i Subdici Daz vidis, nec non iplemet RexDavid, insignis obedientæ, malo criam. Principi debitæ; exemplum præmonstrantes. Isti enim quantum vis David gravissime peccabat. Utiælegitimam uxorem surriperet; adulterium cum ca committe ret, ac prætered ignatum fraudis & injuria, Uriam perfide Joabo mactandum micteret; attamen ipsum proptere Regem abdicare, aur obsequium ci denegare haud aust fuissent. Nec; Nachan Protesta à Deo peculiari cum mandaro missus, prenam aliquam.

tom-

temporalem, subdicis exequendamidenuntiat, nec Subditos à legitimam potestatem instigat, potuisset, Sanctum Domini tamé vit; Qvis enim, inqvit, extendet manum fuam in Christum Domeni, & innocenserit, 7. Sam, 26. Licet etiam & d Der præscripto desciverat, David nihilominus ipsum Domini unctum appellitat, 1. Sam. 24. David nos moralibus instituit disciplinis, ne prepositos nobis, cos maxime, qui Sacris ordinibus funt is figniti, injustège licet nos persequentes, 18 sumamus. † Pariter nec insemet proballet Saulem, ab obedientia ejus proptered fele retrahit, sed cum eodem pergit ascendere ad

Leges tovog; juris naturalis fi 19 consulamus, prohibent ista vim. omnem Principi à Subditis inferendam: qvia generale est pactum tur Superiori, minor majori; servus Domino, c. cum inferior extr. de major. & obedient, c. inferiori dift. 21. † Qvin & Princeps in Re- 20 publică instar Patris est, cui non. minus Subditi, qvam liberi Parencibus obligantur naturaliter. Nec minus Prætorem qvam Paarctare, Novell. 23. † Sanc Regum 21

tem, qvi Centurioni castigare sevolenti restiterit, veteres notaverunt: Si vitem tenuit, militiam mutat, si ex industrià fregit, vel manum
Centurioni intulit, capite, punitur, l.
23 milites 13. S. + ff. dere militar. Qvo
ipso particidium Regis non niss
manu sacrilegà & inexcusabili
feclere à qvoqvam committi, probatur, Helmold. in hist. Selav. cap,
28. 29. 30. libr. 1. Scip. Ammirat,
in vit. Sansev.

Habent nihilominus Bucher. Bellarm. Buchan. Ross. eorumgs sequaces, quibus hanc sententiam impugnant, qvæ qvalia sint, vide-24 bimus. † Dicunt nimirum (1) Constituentem esse prius atq; superius constituto: Ergo & Subditi constituentes, ipsis Principibus ac Regibus constitutis. Qvod argumentum Zacharias Papa suggessit Francis, cum de Childerici abdicatione confuleretur; Princeps, inqvit, Populo, cujus beneficio possidet, obnoxius est; Qvacung, enim babet, potentiam, honorem, divitias, gloriam, dignisatem à populo accipit, plebi accepta referat necesse est. Regem plebs constituit, eundem & destithere potest. Aventin, lib. 3. annal.

At, Resp. 1. Constituentem superius constituto haud esse, quando in constitutum deponituromnis, que erat in Constituente, potestas, Prout in translatione summi Imperii, à Populo pænitere namý; ipli post abdicasemel fuerat amissum, repetere; Zas. ad l. non ambig. ff. de legib. Ex dat in servitutem Domino, nenno, gvem supra se constituits sed ne pedem quidem ex servitute retrahendi copiam habet, postqvam legi communi Servorum sese semel subjecit. Qvin & † Cardina- 25 Clerici Episcopum, qvi tamen nec Pontifice, nec Episcopo sunt tum merito vendicat sibi Imperium. At qvi constituit aliquem. supra sele, proutsaciunt Subditi Regem verum eligentes, eigs potestatem Regiam tribuentes, hi autor. Princip, in popul. cap, 1. n.11. Resp. 2. † Falso omnino præsup- 26 ponitur, omnes constitui Reges pud Francos, Turcas, Moschovi-& Scotos fieri videmus, Goldast. in polit. Imper. part. 14. fol. 65.

Bodin, de Republ, libr. 1. cap. 8. Herm. Kirchn. difp. de Republ. 4. th. z. Joh. Ernest. Dux Holsat. apud Frider. Achill. in Orat. pro Gallia Christ. Besold. in cert. prarog. avod electioni cum successione est pramisso tractatui de Success. & 17 elect. reg. † Et qvid si Princeps titulo belli subditum sibi faciat populum invitum atg; nolentem.; qvo jure & titulo Gothi, aliiqve Barbari partem Imperii Romani risd. Imper. Roman. quest. 6, pag. 16. Scotos quoq;, Anglos, Francos, Hispanos, Turcas & Germanos in populi præscripto, sed ex proprio Qyod etiam de Hebræis in terrà Canaan vi incolas ejicientes, Bi-28 blia sacratestantur, † ut profecto non tuto scripserint Valq. libr. 1. controv. cap. 47. n. 1. & 12. & Hoenon. difp. 2. polit. n. 6. omnem potestatem iniquam & tyrannicam esse, gyz non habeat initium à 29 consensu populi. † Ne qvicqvam cam, sicuti Imperium à Saulo abnominectiam secobeam, Jehu, a-Nimirum hi omnes optimo jure.

Sceptratenent, ut maxime à populo volente ac consentientes constituti non suerint.

(2) † Ait Rossæus cap. 2. n. g. de 30" just. Reip, aut. Principem tutori esse assimilandum, Sen. lib. 1. de clement. cap. 4. ejusý; potestatem in administratione tutorià vel curatorià consistere, Tob. Paurmeist. de jurisd. Imper. Roman. lib. 2, cap. 4. n. 56. Matth. Stephan. lib. 2. de jurisdiet. cap, 1. membr, 1. n. 11. Si ergo Tutor accusatione suspectipotest removeri: qvidni etiam. Princeps ob malam & suspectam administrationem? Resp. 1. Ast † Princeps summus non solum 31 publica; sed'& dominium habet universale, quod multo ampliorem includit potestatem. Hoc enim si non haberet, utique nec transferre posset, l. observare, S. ult. ff. de off. Proc. & legat. Nec tantumi administrator appellaturin c. administr. 23, q. 1. sed etiam Pater. populorum. Hinc Leges Regni qyandod; patiuntur, ut Principes de rebus Reipublica arbitrio suo tem non lædant, Sveton, in August. cap, ult, in Tiber. cap. 23. Albert. Crantz. libr. 3. Saxon. cap. 13. Refp. 2, † Ac licet Princeps non nisi 32 tutor Reipublicæ esfet, proptereà tamen abdicationem Imperii

pupillus, quamdiu impubes & sub tutelà est, tutorem suspecti nequeat postulare, l. pietatis 6. infin. C. de suspecture. S. impuberes instiod. tit. Sub perpetua verò tutelà censeture este Respublica, quoniam ad legitimam nunquam adolescit matem, ut Majestate, tanquam gubernatrice summa care-

reposiit,

33 (3) † Urget Vasq. lib. 1. controvers. cap. 47. n. 12. qvod omnis cocessio, ad meram concedentis utilitatem facta, sit revocabilis, S. reett qvog. Inst. de mandat. l. sipulatio
ist. 2. S. inter certam. sf. de V. O. l.
pen. ubi Jason. G. de paet. l. si qvis
C. de Epist. & eler. l. siliis matrem.
G. de inoss. restam. Ergò & Regna.
ac Principatus, ob solam subditorum utilitatem Regibus & Principibus demandati, Luther. in libello de potest. Magistr. part. 3. S. Musse
custemus et anselentom z. senons.
4. Resp. 1. † Sed & hic Vasq. prasupponit, omnia dari Regna à Po-

fupponit, omnia dari Regna à Populo, nec plerand; jure belli, fuecessionis, vel etiam immediată Dei voluntate ca transferri, adver

35 tit. R. fp. 2. † Concessio ob caufam facta, non revocatur, nist propter ingratitudinem accipientis, si nimirum non compleveritcausam, hult. ubi gloss, & Salycet, C, derevoc. donat. S. sciendam Infl. de donat. At causa, ob quam Regnatraduntur, est corunde administratio ob publicam salutem. Non ergò concessionem populus revocare valebic, prius quam Princeps ingratus, ac publici boni eversor extiterit. Resp. 3.† Qvin. 3 nec concessio revocari potest. si de renunciatione revocari potest. si de renunciatione revocationis ex presse appareat, Bartol. in l. Tutas Sejo. S. Imperator. sf. de legat. 2. Sed populus omne suum jus ac potestatem in manus Imperantis trans ferens, ipso facto juri suo ac revocationi renuntiare censetur, arg. cap, quamvis. de pacti in oco. c. cum contingat. de jurejar.

(4) Denigs † objicit Bucher. 37 qvod Magistratus, injuste & impiè agens, non sit Magistratus, idcoss non saltem ipsi impunè haud parendum, sed & Imperium

auferendum.

eipium, dum Magil ratum injuste agentem Magistratum este negat. Ecce enimPreter non nis ex præseripto justitiæ jus dicere debet; & tamen injuyè etiam dicendo jus facit; relatione scilicer sactà adid, quod eum sacere oportuit, l. pen. sf. de just. Si jur. Et nonne Magistratus ex mandato divino obligatus est, justitiam subditis dispensare, bonis in laudem, malis verò in terrorem: Attamen si

id facere negligat, non proptereà definit defungi autoritate publicamec potestatem legitimam perdit: cui omnes mortales obedire debent propter Deum, cap, 13. 39 ad Roman, † Neque ecclesiasticus propter crimen commissum jurisdictionem amittit ecclesiasticam, Innocent. ad c. cum super. extr. de offic. deleg. Nec judex delegatus ob commissum crimen procedere prohibetur, Host. in. cap. sub literis, de reseript. Ac nonne Imp. Justinianus impium. qvoqve parentem vocat parentem in Nov. 13. S. si verò, in fin,

Qvin & Patriarcha Jacob impium fratrem fraterno amore & honore afficit, Gen, 15. vers. 25. † Qvidni ergo degener Princeps 40 subditis suis perpetud esset facrosanctus? qvippe cui plus qvam. parenti aut fratri debetur, Bartol. in extrav. ad reprimendum. Alcias. ad l. 1. C. de in jus vocand. Nimirum non definit esse Magistratus per id, qvod injustè & impiè agit, ac judicat: Ipso Christo Salvatore id indigitante,& Pilato damnanti insontem dicente: Non baberes in me potestatem, nist tibi data esset defuper, 70h. 19. v. 11.

#### SECTIO II.

Contra injurias à Principe absoluto illatas precibus, supplicationibus, & fuga consulere sibi possunt Subditi.

#### SUMMARIA.

- 1. Nullà ex caus à Magistratui absoluto resistere licet.
- 2. Non camen Subditis tacendum.
- 3. Sed criplex ipsis prastò est remedium.
- 4. Primum ad preces confugiant: n. s.
- 6. Secundo lices supplicare.
- 7. Nibil inordinati supplices habent litera.
- 8. Tertium remedium est Fuga.
- 9. Christus Judeorum furores fugiendo elusic.
- 10. Quo remedio ctiam ufi funt descipuli Christi.
- n. Romedium emigrationis in causa Religionis concessium Subditis. n. 12, 14.
- 17. Notatur exclamatio Autoris Autonomia.

Mullaitaq; potest este causa ju- stendi, Bartol. in comm. ad extrasta Magistratui absoluto, in- vag. Henrici VII. Imp. qvi sint rejusto ac impio rebellandi autresi- belles. Castaldus de Imper. quast. 82.

Xxxxx

Corfet, de potest. Reg. quest. 3. Joh. Geth. locor, theol. tom. 6. cap. 27. n. 119. & n. 484. ut sobriè & orthodoxè scripserit Franc. Junius: Omnes injurias à Magistratu suo potiùs serunt boni Subditi, quamvis atrocissimas, quàm ut in cum invehantur scrmone, scripto, opere ad ordinis & pacis publica perturbationem. lib. 1.

de translat. Imp. c. 2. n. 49.

Nec tamen † prorsus tacendum est subditis & Ordinibus Imperii, si Princeps vel Rex limites rectærationis excesserit, sed posfunt ipsum rogare, suppliciter obsecrare per Deum, hominesq; officii sui admonere, ut dicit Petrus Cunerus in tract. de Christiani officio & que secundum conscientiam ex facris literis ei debetur obedientia. † Et triplex verè prostat remedium Subditis, qvo contrainjurias Magistratus absoluti, se 4 tueri queant. Primo † enim licet confugere ad preces, qvo DEus Principis animum regat, & ad metam justitie flectat: qvas proptered Christianorum arma vocat Nazianz. orat, i. in Julian. & Concilium Garg ense,c. quis alienum. 17. 9. 4. Ac quicquidinqvie. Bernhard. vobis de Regne vestro, de anima & corona vestra faceres placet, nos Ecclefie filit, matris injurias, contemptum & conculcationem omnino dissimulare non possumus,

profecto stabimus & pugnabimus usquad mortem, sitta oportuerit pro Matre nostrà armis, quibus licet, non scutis & gladiis, sed precibus, fletibusg, ad DEllM. in epift 221. ad Ludov. Crass. 10m. 2. † Nec D. Ambrosi- 5 us adversus Reginæ furorem sele manu aut telo defensabat, sed jetari positus per obsecrationes defensorem sibi atq; Ecclesia Deим parabat: Si, inqviebat, ame peteret, good meum est, id est, fundum meum, non refragarer, quanquam omnia, que mes sunt, sint pauperum: Verum ea, que funt divina, Imperatorie potestati haut sunt subjeeta. Si patrimonium petit, invadite: Si corpus, occurram. I'uleis in vincularapere? Vultis in mortem? Voluntas est mibi. Non ego me vallabo circumfusione populorum, nec Alsaria tenebo, vicam obsecrans, sed pro Altaribus gratis immulabor. Horrebam grippe animo, cum armatos ad Bafilicam Ecclefia occupan-All nissos agnoscerem, nedum populus Bufilicam vendicat, aliquas strages sieret, que in perniciemtotius veniret Civitatis. Orabam, ne busto superviverem, Hactenus Ambrofius apud Ruffin. lib. 2. cap. 16. allegatum ab Arnis. in eract. de autor. Princip; in popul. cap. 2. p. 45.

Secundo licet † quoque Sub-

ditis

ditis supplicare: quo medio Esther & Mardochæus, qvod vi non. ausi fuissent, vel etiam seditionibus remorari horruissent, à cervicibus Iudæorum periculum averterunt, Efth. 3. Nullus enim, inqvit Henn. Arnis. diet. cap. 2.n. g. tam extra pietatem abjectus est Princeps, & ab omni humanitate alienus, qui fubdicos fibi fuos supplicare vetare velit, sicut Demetrius, qui collectas in finum Subditorum fupplices literas projecit de ponte influvium, bancg; ipsam ob causam paulò post ab iisdem oft desertus, Plutarch. in Demetr. 7 † Nec qvicqvam inordinati habent supplices literæ, sed ex jures naturæ profluunt, adeò ut prohibità appellatione, non intelligaturimpedita supplicatio. Veluti Jonathan salva pierate, quam parenti debehat, intercessit pro innocentia Davidis,1. Reg. 19. vers.4. & 20. verf. 31. Cumá; Jeremias Propheta detineretur injuria à Rege, intercessit pro eo Ebedmelech eunuchus, & exauditus fuit, Ferem. 38. Pariter qvoq; Judai cum audirent, Petronium Româ mitti à Cajo Imperatore, ut Statuam. ejus poneret in templo, nondum suppliciter orantes, ne se ad eam adigeret necestitatem, neve facraigitur Bellum geretis cum Imperatore? Non, inqviebant, pugnabimus, sed moriemur aitius avam discedamus à Legibus, simulg procumbentes nudatis jugulis, paratos se dicebant ad excipiendos gladios. Qvibus qvidem precibus pertinacibus à Petronio obtinuerunt, ut ad Imperatorem pro innocentià corum scriberet deprecatum. & interveniente Agrippâ, cui Cajus, cùm ab eo magnifice in convivio exceptus esfet, nihil denegare receperat, abrogationem iniqvi Edicti obtineret, Joseph. 18.

Antig. Cap. 11.

Denig; si nec literis supplicibus Subditi contra Principis injuriam obtinere quid poterunt, restariis Terrium remedium, gvod est † Fuga, qvå Christiani sibi po- 8. tiùs consulant, qvam injustá vim contra Principem experiantur; exemplo plurimorum Virorum piorum, veluti Mosis, qvi à terrore Pharaonis abiit in terram Midian, Exod, 2. Davidis, à facie Saulis sese abdentis in speluncam, 1. Sam. 22. Obediæ Præfecti aulæ Jesabelis, Prophetas Dei abscondentis, 1. Reg. 18. Elia, furorem Reginæ fugientis, 1. Reg. 17, verf. 19. 1 Ovin & ipsemet Christus non. 9 femel Judgerum, Pharifæorum, & Herodis furores fugiendo eluht, Matth. 2.12.13. Joh. S. & 11. Idq;

XXXXXX 2 fugæ De Lege Regiâ German.

fugæ medium discipulis suis com ro mendavit, Matth. 10. & 24. † qvo & usi fuerunt à Judæis sibi metuentes, & clam è medio recedentes, Matth. 26.

894

Está; hoc fugæ seu emigrationis Remedium ceu saluberrimum n † in causa Religionis post Transactionem Passaviensem subditis in Germania concessum, qvo coscientiis suis consulere possunt, libere, si Domino de proprietate satisfecerint, emigrantes & alio se conferences, Recess. August. de anno 1555. S. Wo aber unfere ic. von folcher ihrer Religion wegen zc. Landen mit Weib und Rindern an andere Orth jiehen/und fich niederthun wolten/denen foll solcher 26: und Zuzug/auch verkäuffung ihrer Saab und Guter/gegen ziemlichen billigen abtrag der Leibeigenschafft und Machstewer/ wie ce eines ieden Orts von altershero üblichen herbracht und gehalten worden ift/ unverhindert manniglichen zugelassen und bewilget/auch an ihren Ehren unnd Pflichten allerdings unentgolten senn. Petrus Frider. lib. 1. de mandat. cap. 30. Petr. Syring de pace Religion.concl. 32. Ger-

lac. Buxdorff. ad Aur. Bull. cap. re. concl. 99. Bruning, de var, univers. specieb, concl. 39. † Qvod ipsum. 12 naturali libertati à Romanis magno in pretio habitæ admodum est consentaneum. Non enim multum à specie Servientium differunt, qvibus facultas non competit recedendi, l.z. ff. de liber. hom. † Ut proinde inanis sit verborum 13 strepitus exclamatio Auctor. autonom. Bon Frenftellung der Religion/part. 3. cap. 32, dicentis: Si libera manendi vel abenndi facultas concederetur Subdito, infinitas segvi absurditates: Autoritatem. Magistratus tolli, & libidini Subditorum subjici; ansam rebellionis praberi; omniumg, rerum confusionem induci: qvasi nimirum Magistratus autoritas in eo confistat, ut. vel invitum retinere, vel nolentem subditum expellere possit, ma iis in manus asserere, gribus perpetuò Rempublicam infestam tenerent, & seditionibus cadi-

### SECTIO III.

Principi tamen Tyranno quibuscunq; modis resistere licet: Et quisnam propriè sit Tyrannus?

SUM-

# Cap. XIV. Sect. III.

1. Tyrannidem remediis licitis avertere haut probibitum.

2. Remedia ea quanam sint?

3. Tyranni à Republică tutò amoventur. n. 4.

5. Tyrannicidis apud Romanos peculiares delati honores,

6. Quisnam propriè sit Tyrannus?

7. Periculosum est de Tyrannis judicium. n. 8.9.

10. Degener Princeps non est Tyrannus. n. 14.

11. Notantur exempla Principum, tyrannidis falsò insimulatorum, n. 12. 13.

15. Error communis in definiendo Tyranno.n. 16.

17. Actio tyrannica non statim facit Tyrannum. n. 18.

19. Nunquam uno impetu degenerat Rex in Tyrannum.

20. Henrious IIX. Rex Anglia, improbissimus lices ac deditus sceleribus, non tamen suit Tyrannus.

21. Quisnam vere Tyrannus?

Aq; sunt Remedia illa salutaria, gvibus si usi fuerint Subditi contra injurias & iniquitates Magistratuum, recte ac tutò rebus fuis censentur prospexisse, † Nec enim vim Magistratui infert, qvi tyrannidi manifestæ opposita & publicà autoritate sancita remedia, sanctè & necessario usurpat, prout logvitur Theod. Bezain annot, Novitestam, adRoman.13.Qvænam verò fint illa remedia, exprimere dilucidiùs debuisset, inqvic Goldast. in Bobem. lib. 1, cap. 5. n.6. 2 pag. 45. † Ast non alia, qvam de qvibus diximus Sell. preced. ab iqvibus contra qvemcunq; Magifestam exercentem, rueri se licet-

Qvantumvis contra Tyrannos nullibi fit refistentia vel abdica-

tio prohibita. † Hosceenim etiam 3 cum pernicie vitæ suæ à Republica tuto amoveri, ICti pariter & politici docent, Fab. & Angel, in S. jus gent. Infl. de jur, nat. gent. & civil. Andr. Gail lib. z. observ. 61. n. g. Luc. de Penna in l. ult. verf. porrotyrannum. C. ut armor, ufus & c. Tholof. de Republic. lib. ult.cap. ult. n. s. Henn. Arnis. de autor. Princip. in popul. cap. 4. Joh. Bodin. lib. 2. de Republ. cap. 5. † Idg; honestum 4 este, Cicer, libr. 3. offic. affirmat: Qvod,ingvit, potest esse majus scelus qu'am non modo bominem, sed hominemfamiliarem occidere? Non igitur fe obstrinxit scelere si quis Tyrannum occidit, quamvis familiarem.? Populo quidemRomano non videtur, qui ex omnibus praclaris fallis illud existimat pulcherrimum. Vincit igitur utilitas bonestatem, imò bonestas

utilitatem segvitur, &c. †Et qvidem apud Romanos Tyrannicidis honores peculiares lege decernebatur, Joseph.19. antiquit.cap. 2. qvod & judicio Græcorum fuit receptum, gvorum Lex erat: Qvi Tyrannum occiderit Olympionicarum premium capito: & gvam volet, sibi rem à Magistratu deposcito, & Magi-Pratusei concedito. Arnis. de autor. 6 princ, in pop. c. 4. Ast † cum certu hautsit, qvisnam dicatur propriè Tyrannus, verendum omnino, ne Subditi sub prætextu tyrannidis contra Principem duntaxat degenerem, impetu facere conentur: Cujus rei exempla non pauca no-7 bis occurrunt. † Etenim Lothario Imperatori nomen, ac dignitatem veri Regis denegat Nicolaus Papa,ob solum adulterium, qvod cū Gvaldrada comisisse arguebatur, c. ult, cauf. 2. quest. 1. Et Henricum IV, inter cæteras hâc qvoq; de cau sa abdicat Hildebrandus, qvod erat suspicio, ipsum Uxorem dimisg surum, Carol, Sigon. 9. Ital. † Ludovico Pio detraxerunt Epilcopi coronam, qvod conjugis suæ Judithæ impuritatem dissimularet, culmenq; dignitatis Cæsareæ pollucret, Albert. Crantz. 2. Saxon. 25. Pariter & Childericum III. Francorum Regem destituerunt Subditi non aliam ob causam, qvamqvod effet insufficiens, tantæqve

potestati inutilis, c. alius. 15. quaf. 6. Lupold. Episc. Babeb. de jur. Imp. c. 17. † Et Carolum Crassum o descruerunt Franci propter effætam virtutem, obd; segnitiem, corporis, ingeniiq; tarditatem, quamvis aliàs Princeps fueraco Christianissimus, DEUM timens, mandata cjus ex toto corde custodiens, ecclesiasticis Sanctionibus devotissime parens, in Elecmolynis largus, Orationibus & Psalmorum melodiis indesinenter deditus, laudibus Dei infatigabiliter intentus, Platin, in Stephan. 6. Carol, Sigon. 5. hift, Italic.

Annum hosce Tyrannos fuille rem velis errare eorum, f qviin- 10 ter Principem exorbitantem, & Tyrannum distingvere nesciunt. Ita namý; Henrieum III. Gallorum Regem Bucherius inter Tyrannos refert, & abdicandu censet, quod esset perjurus, homicida, & assanus, ob cædem Guisiorum: qvin & hoc pro nefando reputat crimine, & abdicatione puniendum urget, qvod, cum alii dixerint: Nofter populus, nofter Meus populus, meus clerus, libr. 2. cap. 2. 6. 16. † Ducem quoq; Aure- 11 Regis venià jure à Burgundo necari potuisse, dicit Johan. Parvus

in orat. bac de re habita, quia per\_ incantationes cujusda Monachi, annulum & ensem infectum pro necando Rege fibi comparârit. qvia inierit fædus cum DuceLancastriæ, qvi contra Regem suum Richardum conspiraverat: qvia Reginam & liberos Regios conatus fuerit in suam deducere tutelam: qvia conatus fuerit pomum intoxicatum Delphino dare: qvia Papæ fit blanditus, inq; exigendis pecuniis opem fuam præstitefit, qvo ejus' favore aditum sibi ad Coronam pararet: qvia militem conscripserit subjectis molestum, & denig; nova tributa imposuerit subditis Regiis, Parv. in dist. orat. Antimach, libr. 3. theor. 8. in fin. 12 † Cajo Imperatori Joseph. 19. antig. cap. 1. hæc crimina impingit, qvod cædibus Senatorum & Eqvitum omnia miscuisset, divinos konores sibi arrogasset: Servis licentiam dedisset deferendi Dominos, germanam stupraffer, leges sibi obstare passus non fuisset: ex qvibus Tyrannidis ipsum infimulare, cademá; à Charea perpetratum defendere nititur. Pariter Henricus VI. RexAnglorum exutus fuit Regno, non aliam ob causam, nisi qvod! esset ingenii statarii, & fugitantis molestias bellicas, Gruter. in Tacit.

Porro † Richardum II, subty-

rannidis prætextu abdicaruntAngli proptereà, qvod clanculum interfecisset Ducem Glocestrensem : qvod prodigaltier thesauros Regios dissipasset, bonaq; feudalia indignis concessifiet : qvod Lancastrenses & Cestrenses cives in bellum produxisset contraProceres sibi adversantes: qvod cum publico testimonio Ducem Glocestrensem, & Comitem Arundelium à proditione immunes declaraffet, nihilominus eos ut proditores damnasset: quod mulchasfet pecunia corundem amicos: qvod deposuisset qvosdam ab officio, quod conventus Ordinum, tuerat : qvod lege præclufisset Henrico Lancastrio reditum, & câ qvoq; teneri voluisset, si qvis pro eo revocando intercessifict, aut aliter se sollicitum habuisset: qvod cum Anglinon agnoscerent Superioré præter Deum, iple confugisset ad auxilia Pontificis Romani: gvod Henricum Lancastrium fine causa egisset in exilium: gvod Præfectos gvosdamurbium & castrorum lege electos abdicasset : qvod ære alieno gravatus nemini solvisset : gvod tributa multa indixisset: Leges in suo capite & pectore esse dixisset : qvod lere negasset: quod frequenter in

De Lege Regià German.

898 fingulos sæpè annos, nonnungvá in biennium Præfectos Urbium mutasset; qvod præter Nobiles & Cives, aliis quoq; in conventibus & officiis publicis locum dedisset: tributum ab Ecclesiasticis exegisset, the sauros Regios fine consenfu Parlamenti abduxisset in Hiberniam : qvod dixisset, vitas & bona Subditorum in sua esse manu: qvod contra chartam magnā jussiet Senes pugnare cum juvenibus, in calibus, qvi nisi Monomachià decidi no poterant: qvod Archiepiscopum Cantuariensem in exilium egisset sine causa: gvod Archiepiscopum damnasset indichâ causâ, & qvæ sunt alia in tyran nidem ipsi ab Anglis imputata, reference ex M. Hall. Arnif, in. tract. de autor. Princip. in pop. c. 4. n.s. & fegg.

† Scd ut maximè Principes ac Regeshi non parùm à boni Principis officio exorbitaverint; hautqvaqvam tamen tyrannidis vitium jure ipsis imputari existimaverim: tantumq; abest, Richardum II. Regem Angliæ Tyranni vituperio notandum & abdicandum suisse, ut & plurima, qvæ ipsi vitio vertuntur, rectè justèq; dixerit ac secerit, indeq; honores non minimos meruerit, ut multis demonstrat Arnis. dist. lec.

15 Nimirum † in definiendo ty-

ranno tyrannideq; notanda plurimi errant. Sanè Bartol, in trast.
de Tyrann, decem ponit notas Tyranni, qvarum sunt præcipuæ: Si
dissidia inter cives alat; Subduos
depauperet; & in eorum fortunas
ac corporaseviat. † Deq; notis Ty-16
ranni ita canit Claudianus de bello Childon,

Instat terribilis vivis, morientibus beres,

Virginibus raptor, thalamis obstanus adulter,

Divitibus of dies, & nox methends maritis.

Quisquis vel locuples, pulchrà vel conjuge notus,

Crimine pulsatur falsò-si crimina desunt,

Accitus conviva perit.

Hascè & similes communiter referunt Tyranni notas Politici, Cas. in Spharà civitat. lub. 5. cap. 10. Warem. ab Erenberg de Regni sub-sidecap. 11. n. 32. & 33. Hænon. disput. polit. 9, n. 35. & segg. Pett. Greg. Tholosan. kbr. 6. de Republ. cap. 13. Joh. Bodin. lib. 2. de Republ. c. 4. Althus. cap. 14. polit. Lips. 6. de Republ. cap. 5. Antimachiavell. in presat. lib. 2. & lib. 3. theor. 15. Andr. Gail lib. 2. observat. 61. n. 9. qvæ etsi Tyrannidem seqvantur sæpissime, ipsa tamen sola haut. faciunt Tyrannum. † Eqvidem prasao Rex. Egyptiorum peregri-

mos, jam longi temporis lapsu legitimos cives esfectos oppressit,
qvæ actio tyrannica fuit, sedad
inferendam tyrannidem minus
sufficiens. Ideoq; Moses non petebat coronam Pharaonis, sed
duntaxat dimissionem populi &
sugam, † Et qvis proditoriam in
Subditos sævitiam no referret inter tyrannidis notas? qvå tamen.

ad oppressione usus Uriz est David, Tyrannus minime dicendus.
Ac nonneRexSaul musta deliquit tyrannice, qui tamen uncto Domini salutatur à Samuele & Davide.

† Nunqvam etenim uno impetu degenerat Rex in Tyrannú, nec jus & potestatem legitimam perdit, si non ex amussi ad omnium utilitatem præsit. Qvemadmodú enim unica actio prava non facit hominem absolute pravú ac vitio sum; ita nec actio una tyrannica sufficit ad notandam tyrannidé, præsertim si vitium sit privatum, qvo Rex peccat non qvà Rex, sed

quà homo, scilicet non ad destruchionem totius, Henn, Arnis. diet. cap.4.n.10. † At licet Henricus IIX, 20 Rex Angliæ adulteriis & scortationibus Regium splendorem improbè commacularet, licet etiam in uxoribus abdicandis nimis facilis effet, ac libidini suæ magis, qu'àm dignitati consulerer; non tamen Tyrannus proclamari debuit; cum de cætero benè Reipublica prafuerit, Paul. Jovius in. Henr. IIX. Secus atq; Caligula, qvi . unam cervicem optabat populo Romano, qvo uno ichu posser amputari, Sveton, in Calig. c. 30, † In 21 Tyranno itaq; nihil eft legitimű, nihil ordinatum à Deo, sed omnia Deo adversa, ac Reipublicæ detrimentosa; ut verè Aristoteles definiverit tyrannidem, nullis subjacentem legibus, incorrigibilem. Principatum propter bonum suum, non propter bonum Subditorum. 4. polit. 10.

### SECTIO IV.

De conditionatâ & limitatâ Magistratûs potestate ex præstito juramento est dijudicandum sides, triplex, & qvodnam potestatem attemperet?

SUMMARIA.

- 1. Conditionata Principum potestas ex præstito ipsorum juramento apparet,
- 2, Pacto Principis potestas limitari potest, contra Cunerum.
- 3. Deus enim mixez Reipubl, autor existic.
- 4. Non quavis promissione juratà Principis potestas attemperatur.

Yyyyy

5. Tri-

De Lege Regià German.

5. Triplex juramentum à Magistratibus prastari solitum.

6. Primum Juramenti genus.

900

7. Tale fuit jus jur andum Caroli Magni, n. 8.

9. Hoc Juramentum prestat quog, Rex Hispaniarum.

10. Nec non Rex Galliarum.

u. Per Juramentum id nihil detrahitur Maĵestati,

12. Secundum genus juramenti. n. 13.

14. Neg, hoc juramentum ullam in Principem fubditis tribuit Majestacem.

15. Hoc juramento promittit Princeps, ad quod ratione officii est obligatus.

16. H.ut tamen effectu caret juramenti prastatio-

17. Tertium genus juramentorum,

18. Prastitit boc Stephanus Bator Rex Polonia.

19. Ut & Christiernus II. Rex Dania.

20. Nec non Illadislaus II, Ungaria Rex.

21. Et Matthias Rex Ungaria.

22. Leges Bojorum Principibus prascripta.

23. Hoc juramenti genere Magistratus potestas attemperatur & limitatur.

Diximus, Magistratui absoluto relistere, eumý; à gubernaculo removere haut fas esse Subditis,qvacunq; etiam injuria oppres A sis, Supr. Sect. 1. † Alia est conditio Regum at Principum, qvibus Imperium non nisi certis conditionibus & pactis fuit concreditum, qvorumq; potestas certis simitibus est circumseripta : de qvibus priusqvam certi qvid definiamus, præmittenda videtur disparitas juramentorum, qvibus obstringuntur Magistratus, &cex quonam propriè conditionatum ac limitatum censeatur Imperi-2 um, dispiciendum. Neg; † enim. assentiendum Cunero de offic.princip. Chrift. c.s. & 7. neganti, pachu

fublistere, per quod limitetut.

Principis potestas, ceu sacris in
literis fundata, quibus haut pacta
derogare queant. † Nempe non
animadvertit Cuner. ipsum Deum
non minus Reipublica mixta,
quàm absoluta Monarchia autorem existere; quippe à quo jus Regium certis conditionibus videmus limitatum, Deut. 17. vers. 16.

t Nontamen quavis promissi- que one aut obligatione, etiam juratâ, absolutum attemperari Magistratus Imperium existimmeus;
cum non raro ea, ad que jure divino pariter atq; naturali Princeps est obligatus, juramento inferi experiamur, quibus si Majestatem vel potestatem Principis

certis conditionibus limitatam dicamus, nunquam Imperium Magistratui absolutum competere, fatendum erit, contra ea qua diximus Sest. 1. Ideoq; genera promissionum ac juramentum probè erunt pensitanda. †Está; apudPoliticos triplex juramentum, quo uno vel altero obstringuntum Magistratus.

Principes ac Reges non tâm Subditis universis, qvâm Ecclesiæ obfringuntur: †qvale fuit jusjurandum Caroli Magni, præstitum Leoni Papæ in hunc modum: In nomine Christi spondeo atg, polliceor Ego Carolus &c. Imperator corand DEO & B. Petro Apostolo, me protestorem ac defensorem fore bujus sandte Romane Ecclesiæ in omnibus utilitatibus, qvatenus divino sultus suero adjutorio, prout seiero poterog, &c. Henning. Arnis. de Majest. lib. 1. c. 8 5. n. 3. † Hujus q; juramenti facit.

mentionem Pontifex Clemens V.
in Clem.Romani. de jurejur: Ego N.
promitto, spondco & polliccor, at 9; juro coram DEO & B. Petro, me de castero protiferem, procuratorem, defensorem fore summi Pontificis, & hujus S. Romane Ecclesia in omnibus necessitatibus & utilitatibus suis, custodiendo & confervando possessiones, honores, & jura ejus, quantum divino sussessi suero adjutorio, secun-

dum scire & posse meum recta & pura fide, sic me DEUS adjuvet, & hac fan-Eta DEI Evangelia. † Simile est ju- 9 ramentum Regis Hispaniarum, qvo obligatur Ecclesia ad extirpandos Sarracenos, ex canone Concilii Toletanio. cap. 3. in quo hac reperiuntur verba: llt qvisqvis deinceps Regni fortitus fuerit apicemano ante conscendat Regiam Sedem, qvam si inter religious conditiones Sacramento fuerit pollicitus, gvod non finet in Regno suo degere eum, qui non sit catholicus, † Pariter Rex Galli- 10 arum, prinsquam ad Coronationem admittitur, Archiepiscopo Remensi in hunc fere modum jurat: Ego N, DEI gratia, mox futurus Rex Francorum, in die Ordinationis meacoram DEO & Sanctis ejus polliceor, quod servabo privilegia canonica, justitiamá & jus unicujá Pralato debitum, vosá, defendam, DEO juvante, quantum potero, quemadmodum Rex ex officio in suo Regno defendere debet unumquemg, Epifcopum & Ecclesiam, & administrato populo justiciam Gleges, uti jus postulat, prout refert ex Malson. libr. 3. Chron. gallicor. Arnif. dict. cap. s.

Hocq;† juramentum duplicem 11 relpicit finem sive scopum, puta:
Obligationem ad veram & catholicam sidem; Et ad desensionem Ecclesiæ. Cumq; per id nil

Yyyyyz

novi

novi contrahatur, utiq; nec Majestati qvidqvam inde detrahitur, nec Subditis ulla potestas in Magistratum tribuitur.

Secundum juramentorum ge-12 nus est, † qvo Magistratus ad ease obligat, quæ ipsi ratione officii incumbunt: veluti Carolus Calvus apud Carifiacum Palatium, hunc in modum! juravit : Ego, quantum scivero & rationabiliser potuero, Domino adjuvante, unumgvemá vestrim secundum suum Ordinem & personam honorabo & salvabo, & honoratum ac salvatum. absq. dolo malo ac damnatione confervabo: Unicuig, competentem legem & justiciam conservabo, & qui illam necesse babuerit, & rationabiliter petierit, rationabilem mifericordiam exhibebo, sient sidelis Rex suos fideles per rectum honorare & falvare, & uniquid, competentem legem & justiciam in unoquog, ordine confervare, & indigentibus ac rationabiliter petentibus rationabilem misericordiam debet impendere. Et pro nullo homine ab boc, quantum dimittit bumana fragilitas sper studium aut malevolentiam, vel alienjus indebitum hortanientum deviabo, granoum DEUS intelletium & poffibilitstem donaverit. Et si per fragilitatem contraboe mibi susceptum fueritatum hoc recognovero, voluntarie illude-13 mendare curabo & c. Está; † id idem

ferè juramentum, qvod proponit Joh, Bodin. lib.a. de Republ. cap. 8. Juro ego per DEllM omnipotentem, ac promitto, me justè regnaturum, judicium, equitatem, ac misericordiam facturum. Simile qvoqve fuitantiquum islud Regum Burgundiotum juramentum: Omnibus legem, justitiam, maniburgium, h. e. tutelam conservabo, Annal. Burgund.

At neq; hoc juramentorum genus † Majestati Principis qvid- 14 qvam detrahit,nec ullam in Principem Subditis tribuit potestatem: cum, etiamu non jurent Magistratus, Ecclesiæ tamen patrocinari, legibusque non minus justis qvam æqvis populum gubernare teneantur. De Ecclesiæ enim patrocinio ita loqvitur IGdorus: Cognoscant Principes seculi, DEO debere se rationem redderes propter Ecclesiam, quam à Ebristo tuendam suscipiunt. Nam sive augeatur pax & disciplina Ecclesia per sideles Principes, five solvatur, ille ab eis rationem exiget, qui corum pote-Itati fuam Ecclesiam credidit, c. Principes. 23.9.5. c. boni. dist. 59. Et de administratione justitiæ Cicer. lib. 2. offic. Justitie fruende caus à apud Majores nostros & in Asia, & in Europs, bene morati Reges olim funt constituti. † Qvid ergd opus jura- 15 mento, dixeris, si Princeps ratio-

ne officii ad hoc ipsum obligatus fit, qvod jurato promisit : annè verba Principis in suspicionem vocabimus, qvasi promissa absq; juramenti vinculo haud sit servaturus; qvod certè Sacrilegii crimen ellet, l. disputare C. de crim. saeril. & nudæ Principis assertioni fidem habere oportet,c. cum à nobis. ubi Felin. de teft. Zas. ad l. 2.ff. de orig. jur. Sichard. in l. ult. n. 13vers. quartus casus est. C. de edist. divi Hadr. toll. Ex quo Philippus, Archidux Austria, non juravic-Cancellario Regis Galliæ, cum per eum investiretur de Comitatu Flandrix, Artesia, & Carolino, anno 1499. sed solum respondie: Parma foy: ain sile promets & ainsi le ferai, Camerar. cent. 2. bor. suc-16 cif. cap. 59. † Sed nimirum jurant Principes, ut desiderio populi satisfaciant, cujus intentio procul dubio fuit, cos juramenti religioneà peccando absterrere; juxtaillud Cicer. lib. 2. de lb. Plurima firmantur jurejurando, majoria. [aluti funt fadera Religionis fanctiorg; hominum societas, inter spsos, Diis immortalibus interpolitis, tim judici bus, tim testibus, & quos milla alia. res qu'àm divini supplicii metus à scelere revocavit. It: lib. 3. offic. Nullum vinculum ad aftringendam fidem jurejurando majores arelius essevoluerunt. Et jurisjurandi contemta Religio Deo ultore nunqvam caret, l.2. C. de reb. cred. Principes igitur ultrò ad id se demittunt, ad qvod aliàs cogi non possent. Qvis enim illos invitos ad juramenti præstationem costringere vellet, qvorum verba aliàs multorum instar sunt testium, c. cum à nobis. de testib. Mynsing. cent. 5. observat. 34.n.t. Alber. Gentil. in disp. de Princip. posest. absolut.

Tertium denig; genus est juramentorum, †qvibus Magistra- 17 tus & Principes se legibus subjiciunt, & potestati suæ certos limites ponunt, ac indesolium non nisi ex pacto conscendunt, Henning. Arnif. de Majeft. lib. 1.cap.6.n. 11. Ejusmodi præstirit juramentum † Stephanus Bator Rex Po- 18 lon: Ego N. Spondeo, good omnia. jura, libereates, securitates, Privilegia publica & privata, juri communi utriusq, gentis & libertatibus non. contraria, Ecclesiasticis & Secularibus, Ecclefiis, Principibus, Baronibus, Nobilibus, Civibus, incolis, & qvibuslibet perfonis cujuscung, status & conditionis existentibus per divos Pradecessores meos, & quoscung, Principes Dominos Regni Polonia, & Magni Ducatus Lituania à Cafimiro M. ad Henricum, juste & legitimè datas & concessas, emanatas & donatas Leges, ab omnibus Ordinibus tempore interregni statutas atg lan-Yyyyy3

Tancitas, aut oblatas, & pacta ac convent. 2 Oratorum meorum nomines meo cum Ordinibus tenebo, observabo, custodiam, tuebor, & adimplebo in omnibus conditionibus, articulis Epunctis, in eisdem expressis, pacemd. & trangvillitatem inter dissidentes de Religione tuebor, manutenebo,nec ullo modo vel jurisdittione nostra, vel Officiorum nostrorum, Statuumo, gvorumvis autoritate gvoscung. affici, opprimig, causa Religionis permittam, nec ipfe afficiam, nec opprimam &c. justiciam omnibus incolis Regni nostri, jura publica in omnibus dominies constituta absq. omnibus dilationibus & prarogationibus administrabo, nullo quorumvis respectu babito &c. Sic me DEUS adjuvet, Chytr. lib. 23. Saxon. † Ejusq; farinæ conditiones habentur in juramento Christierni II. Regis Daniæ: Sicut tenemur unugvemg, juvare, ut jus fuum consequatur; ita nos ipli avod obnoxii effe debemus unicuigi coramSenatu Regninos accufanti comparere, & adiplus poliulata ulitato judiciorummore respondere, & quicquid à Senatu Regni super en res decretum & pronunciatum fuerit, idipsum exequi, neg, bujusmodi legitimas accufationes aut postulasiones iniquo animo ferre: Nullum etiam. bellum incipere, aut externum milisem in Regnum introducere debe-

mus, communi Senatu Regni non prasciente & consentiente. Literis avois & diplomatis, vel nostro, vel ettams Patris nostri, Regis Johannis, signo confirmatis, plenam & inviolatams fidem & autoritatem relinquere, cjusgas alienum, quod liquidum eft, dissolvere debemus, Libell. Orden. Dan. de just. Christiern, II. abdicat. † Similiter quoq; Ulladislaus II. ab 20 Ungaris ad Regnum vocatus, istud sub hisce conditionibus, jurameto confirmatis, accepit a litericilegia omnia servet: mbil novi in cujuspis persona detrimentum, uti Matthias Rex facere plerumq, confrererat, decernat: unius nummi aurei ve Higal, good is viritim exigebat, abreget: omnia ejus decreta & donationes, que preter morem & Regni jura injuste tulit, fanxitve, rescindat; Tributa prater morem ne imponat: Coronam duobus Regni Optimatibus, Pontifici & Regulo cuftodiendam tradas: Pecuniam ex redimptiones trium provinciarum, Moravia, Silefix & Lusatie in Royni ararium referat: nec fine Procerum confenfu tra-Elare poffie: amicitiam & fadus cum Cafarea Majesiate citra Senasus autoritatem non ineat: in lingaria resideat : quicquid Antistites Reguli & Optimates pro Regni libertate & commodo ante coronandi tempus ex antiquorum more fancire voluerini, 7.214773

ratum babeat: nibilg ex divorum.

Regum legibus abroget, immutetvè,
Bonfin. decad. 4. lib. 9, in fin. & lib.

11 10. in pr. Pariter juravit † Matthias
in Legum observantiam, aliaqve
capita specialia, qvod nempe sine
Prælatorum ac Regni Baronum.
confilio, neminem ex Regnicolis
crimine infidelitatis damnare.;
qvod factum suum Regium ordine juris proseqvi; qvodý; coronam Proceribus custodiendam.
tradere vellet &c. Bonfin de reb.

22 Ungar. decad. 3. lib. 6. † Bojorum
etiam Principibus qvondam hæ

leges erant præscriptæ: Leges Bojo-

rum ubig, observato; ne qua frausips: fiat, caveto; pauperum Einopum querimonias ipse audito E cognoscito, Aventin. lib. 3. annal.

Hoc juramenti genere † pote-23: flatem Magistratus ita attemperari, ut absolutum ei haut competat Imperium, nemo negaverit, conditiones & leges præscriptas probè perpendens, qvibus Ordines & Proceres Imperii in consortium qvasi Majestatis videntur recepti, ita ut abso; horum consensu contra leges sundamentales præscriptas Magistratus nihilattentare valeate.

## SECTIO V.

In Regnis conditionatis, Ordinibus Imperii jus refistendi & abdicandi Magistratum haut est denegandum.

#### SUMMARIA.

1. Non quodvis Magistratus juramentum ejusdem limitat potestatem.

2. In Regnis conditionatis num Proceribus five Ordinibus refifiere liceat Principicontra leges proferiptas agenti?

3. Plebi enim vel Subditis potestas hoe deneganda.

- 4. Affirmativa opinio placet Politicis.
- 5. Ut & Theologis.

6. Referuntur corundem argumenta. n. 10.13. 15.

7. Magistratus subditos contra injuriam etiam armis defendere debet.

8. Encomia boni Magistratus.

9. In Regnis conditionatis Proceres in confortium potestatis recipiuntur.

- 11. In conditionato Regno inter Principem & Proceres Imperii certis modis

  contrahitur.
- 12. Qvi Regem constituit, cundem destituere po est.

14. Princeps instar Vasalli feloniam committit, violans sidem juratam.

16. Fidem non servanti Domino, sides impunè non servatur.

17. Maroboduus Rex Bobemia Regno depositus.

18. Dani Christiernum II. Regem privarunt Regno.

29. Sveci Sigifmundum Regem expulerunt.

20. Subditis quandog, Principi promissionem violanti, resistere expressa clausulà juramenti permissum.

21. Qualis reperitur clausula in juramento Christierni II. Danie Regis.

22. Ut & in juramento Andrea Regis Ungaria.

23. Nec non in juramentis Regum Specia.

24. Eademy, claufulatacité semper subintelligitur. 25. Difficilis suit Casimirus III, in prastando juramento.

26. Admonicio Cancellarii Zamofcii ad Sigifmundum III. Regem Polonia.

t VIdimus nunc † tria juramentorum genera, à Magistratu vel Principe præstari solita: qvorum duo priora absolutæ potestati nihil omnino præjudicant: Sed posterius ita comparatum est, ut certis legibus ac conditionibus Princeps obligetur, ac per id absolutum attemperetur Imperium, incujus consortium Ordines & Proceres Regni censentur recepti. 2 † Qvibus num competat jus refistendi & abdicandi Principem., si fortalse immemor juramenti præstiti, contra leges præscriptas qvicqvam fecerit, ex ipso conditionum ac legum fundamentalium tenore & qvalitate non difficulter decidere licebit. † Nimirum populo vel Subditis universis, ne qvidem in Regno conditionato indulgendum, ut de facto Principis judicare præsumant, sed

de Ordinibus duntaxat Imperii quastio est; quippe qui in partem ac consortium potestatis sunt recepti, nec precibus, supplicationibus, intercessionibus, ullisve aliis remediis (qua omnino pracedere oportet) injusta Magistratus attentata corrigere valent.

Hisce † in conditionatis Imperiis Magistratui, contra leges & conditiones præscriptas agenti, licentiam resistendi, eum é; incorrigibilem abdicandi haud denegandam arbitrantur Politici, Stephan. Jun. Brut. in vindic. contra Tyranu, Peregr. Rossæ. de just. Reipubl. in Princ. potest. Bucher. de abdicat. Henr. III. Hottom. in. Francogall. Henn. Arnis. de autor. Frinc. in popul, inviolab. cap. 1. & de Majest. lib. 1. cap. 6. Theodor. Reinking lib. 1. de Regim. secul. & ecclesclass. 1. cap. 5. & libr. 2. class. 1.

tap. 2. Christ. Besold. in dissert. de Majest. cap. 8. Joh. Jessen à Jessen in Orat. de vindic. contra Tyrann, 5 † A qu'à sententia non est alienus D. Lutherus in sib. de secul. potest. quat. ei obtemp. sir, camq; diserte probat Dn. Joh. Gerhard. in conscio bac de repeculiariter scripto, appel Domin. Arum. de jur. publ. vol. 4. discurs. 18. Ovorum argumenta si summatim examinaverimus, nervum corundem cò collimare animadvertemus:

(1) † Qvod omnis Magistratus à Deo ad id fit constitutus, quò sese ac Subditos contra vim & injuqueat fieri, defendat. Jam verò Proceses ac Ordines Regni conditionati five pactionati, ( de qvo faltem hic qualtio est) verè sunt Magistratus, Qvidni ergd subditos contra injuriam injustiPrincipis cueri possent, nedum hoc facere deberent? Majoris propolitio-7 nis fundamentum † ponit Dn. Gerhard, non solum in manifestis Scripturæ dictis, 1. Timoth. 2. verf. 1. Jerem. 29. verf. 7. Baruch. 1. verf. 11. fed & ejusdem veritatem. probat ex elogiis & encomiis Ma-8 gistratui attributis. † Vocantur havidem Dii, Exod. 21. verf. 6. & 27. Pfalm. 82. verf. 1. Parentes, Gen. 41. verf. 43. 1. Sam. 12. verf. 12. cap. 24. verf. 12. Clypei terræ, Pfalm.47.

vers. g. Portæ Civitatis, Pfalm. 24. verf. 7. Pfalm. 143, verf. 13. Montes, Mich. 6. vers. 2. Auxiliatores & Salvatores, Jud. 3. verf. g. 2. Reg. 13. vers. s. Pastores, Efai, 44. vers. 28. Jerem. 49. vers. 19. De veritate qvoq; assumtionis dubitandum. non est, † postquam Ordines Re- o gni, certas conditiones & leges Principi præscribentes, eūq; jurameto ad observantiam illaruconfringentes, hoc ipfo partem potestatis Imperii & autoritatis sibi reservant: ac proptered nec Principi absolutum competit Imperium.nec Ordines & Proceres simpliciter & absolute sunt subditi, sed una cum Principe Imperium. acpotestatem summam tenent; &per consequens, perinde ac ipsemet Princeps confortium Magistratus ingrediuntur; prout multis demonstravimus Supr. cap. 1. feet. 12. & cap. 13. feet. 6. qvæ hic repetere nolumus.

(2) † Negari vix poterit, condi-10 tionibu sac legibus præscriptis, in quas jurat Princeps, inter ipsum. & Ordines Regni mutuum iniri contractum: ac proinde secundum jura contractuum de hac conventione judicandum crit., juxta responsum Alciati in Resp. 167, vers. circa 3. dubjum. n. 10. Atqui ea est contractuum lex & natura, ut si ilterutra pars recesserit.

Zzzzz

necaltera fit obligata, l. fi quis mamijor. C. detransact. † Unde Nobilitas Danica in libell. Ordin. Dan. de just. Christ. II. abdicatione. Regi demonstrare nititur, qvod veniendo contra juramentum, Contractum violârit, ex qvo compulsi essent, ut sua juramenta, homagia, auxiliaq; militaria per literas, 12 ipsi renunciarent, † Qvo & facit, qvod Zacharias Papa scribit ad Francos, an Childericum justè deponere possent, cogitantes: Regem plebs constituit, eundem & destituere porest, Aventin. libr. 3. annal. Bojor. Et quod Glossa dicit in c. cum ex injuncto. in verb: tam institutio. de baret: Ad quem pertinet inflitucio, ad eundem quod spe-Etas destitucio.

(3) † Princeps ad conditiones & leges ex jurata promissione obligatus, adeo videtur astrictus, ut nullius Vasalli tanta esse possit erga Dominum obligatio, Steph. Jun. Brut. in vindie. contr. Tyrann. quest. 1. Sicuti ergo Vasallus contra sidem juratam quicquam faciens, feloniam committit, & fep-

14 di privationem incurrit; fita & Princeps, qui à juramento recedit. Ex quo Magdeburgenses in libell. de offic. Magistr. expresse scribunt: Reges ac Imperatores Vafallos esse primarios Regni atá, Imperit, & proinde si felomiam contra

Imperium aut Regnum committant, feudo privari, perinde atg. alios Va-Sallos. † Qvo etiam inclinat Jun. 15 Brut, diet. quaft. 1. Reges committereRegnum ipso jure, si jusjurandum non servent, Deum negligant, & ad hostes illius se recipiant. Et Pereg, Rossæ, in tib. de just. Reip, in Princ. autor. Subditis in. Reges non minus juris competere disputat, si forte à juramétis discedant, qu'am Regibus in Subditos: qvia scilicet mutuo juramento & contractu invicem obligantur. Subintelligitur verò in quovis juramento clausula & conditio: Si fides servetur, gloss. in cap. quemadmodum, verb : Conditio. de jurejur. † Unde fidem non servante 16 Domino, sides impune non servatur, Alciat. in Resp. 167. N. 10. qvæ & ipla contractuum natura & ratio est, l, quero 54. Seinter locat. ubi Gothofred. ff. locatel. Julianus. S. offerri. ff. de act. emit. 1.96.1.132. ff. de V. O. Non enim ex pacto five contractu commoda percipere debet, qvi adversus illud sibi veniendum putavit, l. sigvis major. 41. ubi Bartol. Jason & Dd. C. de transact. Ergő fi Princeps maletractando Subditos contractum reservantiam ulterius sunt obligati; qvia qvi fidem non servat, nec

eam sperare debet, Bald. in cap. un.

S.ult. de form. fidelit.

37 (4)† Nec desunt hujus rei exempla, Etenim Maroboduus Rex Bohemiæ propter suspicionem\_ affectatæ dominationis, in familia fua stabiliendæ, fæduse; cum Romanis initum, contra quos erat in Imperatorem electus (quà de revid. Paterculus lib. 2. biftor, Roman. de Maroboduo, & Aventin, lib. 2. in Octav. Augusto ) invisus effe Germanis cœpit, ab eisq; pedetentim deseri, donec Harminio Cherusco, quem in ejus locum suffecerant, prævalente, Imperio pariter Germanico & Regno Bohemiz exutus est, Melch. Goldast, in Bo-18 bem. lib. 1. cap. 5.n.6. † Pariter quoq; Dani Christiernum II. Regem, Caroli V. Imperat. & Ferdinandi I. Cafaris Sororium, Regno privarunt, ob causas, quas Ordines Daniæ prolixè in scriptis ediderunt apud Perersenum in Chron. Holfat. 10 TEt Sveci Regem Sigismundum expulerunt, non leves propter. caufas, a Johan. Skytten Confiliario Regio in oras, ad Regem Magna Britannie commemoratas, Goldast. ditt. loc. pag. 46. 20 Provenithine † clausula Prin-

Provenit hinc † claufula Principum jaramentis apponi folita: Un empe fi Princeps contra leges & conditiones agat praferiptas, Subditi ad obedientiam ulterius obligati

non fine, nec Principi resistendo, contra sua juramenta, obligationes, & homagia peccasse, censeri debeant. Qvæ clausula juramento Regis Polon. Stephani Bator, hisce formalibus adjecta fuit: Et si, qvod abfit jur amentum in aliquibus violance romullam mibi Incole Regni, omniuma, Dominorum uniuscujusa, gentis obedientiam prastare detebunt: Imo ipfo facto eus ab omni fide & obedieneia, Regi debita, liberos facio, abfolytionem mullam ab hot juramento meo à quoquam petam, neg, ultro oblatam suscipiam; Sig me Deus adjuvet. David Chyer. lib. 23. Saxon. † Eademý; reperitur juramento 21 Christierni II. Dania Regis, hisce verbis inferta: Si vero, quod DEUS avertat, contratifios articulos agendo delingveremus, & Senatorum Regni admonitionibus nullo modo locum. dare institueremus, tum omnes Reoni Incole ratione bonoris & juramenti suizeonjunctis viribus sideliter in hoc incumbere debenezut boc avertant; Idfaciendo, contra fua juramenta, obligationes, homagia quibus africli nobis funt, negoagram feciffe confers debebunt , Libell. Ordin. Dan, de just, Christ. II. abdicat.

conclust Andreas Rex Ungariz:
Si nos, vel Successivin nostrorum aliquis buic disposicioni nostre contrare

Zzzzz 2

voluerit, liberam habeant harum autoritate, sine nota alicujus infidelitatis tam Episcopi, quam alii Nobiles Regni nostri universi ac singuli, prasentes & futuri, posterio, resistendi & contradicendi nobis & nostris Successoribus facultatem, Arnis, de Ma-23 jest. lib. 1. cap. 6. n. 11. TEt qvod magis, in juramentis Regum Sveciæ ad id obligantur universus Regni Senatus, Episcopi, Prælati, Eqvites, Nobiles, Cives, & Vulgus: Ut fi Rex quitquam contra articulos pa-Eticommittere, vel per alios designa. re ausus fuerit, sub ipsorum bonore & juramento teneantur ipfi adversari, David Chytr. lib. 2. Saxon.

Principum juramentis hac claufula verbis expressis apponatur; 24 † tacitè tamen subintelligiour a Qvid enim aliud est in leges &c

immunitates jurare, qvam iis Imperium concedere. ? At, si leges dominantur, juxta Aristor. 3. polis. 11. 5 12. verus & absolutus Rex non est, qui, si in aliquibus saltem violet fidem, pænam Legum ineximuntur jute contractus reci-Ut mirum non sie , † si Casimiro 25 III. difficulter persyaderi potuerit, qvo juramentum præftaret, Cromer. lib. 22. rer. Polon. Acque hine † Sigismundum III. Cancel- 26 larius Zamoscius in hunc modu fertur allocutus: Ovandequidem viderene Ordines Assieflaten. Regiamnolle pactis conventis flare, non debere ipfins Majestatem in mulam partem interprétaris si Ordines obedientiam ipfius Magestati renuncients David Chytr. lib. 28: Saxon.

# SECTIO VI

Quibus ex causis Impp. Henricus VI. Adolphus Nassovientis, & Wenceslaus Imperio fuerint dejecti : qvisnam Judex competeus in causa depositionis? de qvê nemini privato; sed solis Ele-

SUMMARIA

- 1. Num Proccribus Imperii nostri competat jus abdicandi Imperatorem.
- 2. Impp. Romanis sub cèrcis conditionibus Sceptra deseruntur. -
- 3. Ex mente Electoris Moguntini, jus abdicandi est penes Electores.
- 4. Quò & inclinant plerig, Theologi & Politici.
- 5. Eadamg fuit mens Procerum Imperii tempore Henrici IV.
- 6. Paradigmatarejellorum Imperatorum.

7. Ludovicus Pius depositus, Imperio fuit restitutus.

8. Henricus IV. Imp. Regno privatus, n. 10,

9. Cause privationis.

11. Adolphus Nassoviensis Imp. de fastigio deturbatus,

12. Caufe exauctorationis Adolphi.

13. Wenceslaus Imp. Imperio dejectus. n. 17.

14. Dejectionis causa à Cuspintano relata, n. 15.

16. Wenceslaus Imp. custodia traditus:

18. Quisnam Judex competens in causa depositionis?

19. Elector Palatinus judex Imperatoris. n. 20.

21. Totum Electorale Collegium judicat super depositione Imperatoris. n. 22.

13. In causis saltem civilibus & pecuniariis Polatinus est Judex Imperatoris-

24, Ift tamen Elector Palacinus Prafes & Director in juaicio exautiorationis.

25. Comes Palatinus ad judicium contra Regem Albertum vocatus.

26. Goldastus parum sidei tribuit exemplis rejectorum Imperatorum.

27. Largitur tamen Goldastus jus abdicandi Imp. Ordinibus Imperii.

28. Autor banc litem componere fibi licentiam non fumit.

29. Non cuiquam privato bac de re judicare licet.

30. Protestatio Autoris super hoc tractatus

L'Ucusque de Regnis conditionatis in genere, ubi Proceribus Imperii licentiam resistendi & abdicandi Magistration shaud I denegandam diximus. † Qvidivero de nostro Imperio Romanogermanico habendum? Accommodare ad id fi yelinus, qva Wed. praced. de pactionatis Regnis generaliter tradita fuere, forlan non 2 difficilis erit decilio. TNeg; eninz fimblieiter & absolute; sed certis conditionibus & capitulis præ= feripris Scentra cuiquam deferri, nec au gubernacula Imperatores admitti, priusqva in condiciones

juraverint, atq; ita in consortium porcstatis Proceres & Ordines Imperii admiserint, nemo inficias ibit, qvi tenorem Capitulationis sive Regia Legis probe perspectum habet. Annum ergò pari modo Ele torbus ac Procentus Imperii jus abdicandi competere existimabimus? 7 Ita eqvidem 3 sensit Episcopus Moguntinus; cum de abdicatione Henrici IV. ageretur. Quem mentum, inqvit, investivimus, quare immeritum non devestiamus, Helmold in Chromes Selavon. à juramento nimirum, & obedientia solutos putavit.

Ordines, si Cæsar contra Legem Regiam & conditiones præscriptas qvicqvam fecerit; ex qvo fubjectionis vinculo dissoluto, nulla contra superiorem rebellio sic ▲ metuenda. † Qvô & inclinasse videmus D. Lutherum & Philippum Melanchthonem apud & Frider. " Hortleder. de bello german. Johan. Gerhard, in confilio fuper bac quest. apud Dom. Arum, de jur. publ; pol:4. difc. 18. Reinhard. König in theat. polit. part. 1. cap. 33. Gerlac. Buxdorff. in dissert. ad Aur. Bull conch. 21. Aventin, libr. 7. Annal. Domin. Arum, in difeurf. 3. ad Aur. Bull. concl. 45. Herm. Vultej. in 1.1. n. 6. & feg. C. ubi Senat. vel Clarifs. Lambert. Dan. in polit. christ. lib. 3. CAP. 6. circa fin.

Nectum aliam fuisse mentem † Archiepiscoporum, Episcoporum, Ducum & Comitum Saxoniæ, vel inde apparet, qvod per Legates ad Imperatorem Henricum IV. Sacramento se ei fidem promisse inquiunt, sed si ad ædificationem, non ad destructionem Ecclesiæ Dei Rex esse vellet; Si juste, si legitime, si more majorum rebus moderaretur; si suum cuiq; Ordinem, suam dignitatem, fuas Leges, tutas inviolatas q; manere pateretur. Sin ista prior ipse temerasset, se jam Sacramenti hujus religione non teneri; sed quasi

cum barbaro hoste, Christiani nominis oppressore justum deinceps bellu gesturos. E quoad ultima vitalis caloris scintilla superes set, pro Ecclessa Dei, pro fide christiana, pro libertate etia sua dimicaturos, apud Lamb. Schafnaburg.

Neg; defunt † paradigmatare- 6 jectorum Imperatorum: Nam de Ludovico Pio extat Decretum exauctorationis apud Mel. Goldast. tom. 2. Conflit. Imper. anno 833 fol. 16. † Sed à majori parte Principum 7 in Comitiis generalibus id fuit rescissum, & Imperator honorisicentissime Imperio restitutus, ut referunt Cardin, Baron, annal, ecclesiast. tom. 9. anno 833. Joh. Barclaius in vindic. pro Regib. ac Prine. Franc, Hottom, in fulm. brut. Ilodoard, Rhemens. in bistor. eccles. Rhem. Joh. Bedæus dela Gormandiere in tract. de jur. Regum,&c.

Missaita ; depositione Ludovici Pii, † revertimur ad exemplu 8
Henrici IV. Imper. quem pleri ;
Principes Regno privare studuerunt, pleri que vita, pleri ; apud
Summum Pontisce maximis accusationibus & gravissimis querelis onerarunt, & tandem ceu incorrigibile Schismatum caput deposuerunt, Cuspin, in vita Henrici
IV. pag. mibi 282. Goldast. tom. un.,
Const. Imper. pag. 270. Joh. Limn.
de jur. publ. 2. cap. u. n. 27. † Causas 9

huius depositionis commemorat Cuspinianus, ita inqviens: Adolescentiausus libertate Henrique Saxoniam incolere capit, venationi operam dare & luxui, Principes alios contemnere, Nobiles opprimere, ignobiles efferre filias illustrium obscurioribus conjugare, presidianon iis, quibus debuit, committere, licentius omnia agere, ex sinu matris abstractus permiffu illorum, qui Regi non mini-Arabant, sed potius imperabant. Quem volubant, exaltavit aut depofuit, rebus suis magis, qu'am Regni considences, & in omnibus questumsurantes. Unde omnium in se traxit odia, in tantum, ut cum ad conventum Principum, qui tum temporis Moguntie babebatur, adventaret, co fine, ut fefe Principibus purgaret, à quibusdam probibitus, ne quid sibi adversi accideret, in Ingelbeym subflitit. Hactenus Cuspinian. in vità Henrici W. pag. 282. Otto Frifing, 10 lib. 7. Abb. Urspergein annal. Demum verò à Principibus persvafus, ut vitam redimeret, Regalia. infignia, Crucem, Lanceam, Sceptrum, ac Coronam filio milit, prosperailli imprecatus cum setu Primatibus Regni ipsum commendans, Cuspin. diet. loc.p.1g.287. Hieronym. Megiser, in vita Henrici IV.

Aliud depositionis exemplum n habemust in Adolpho Nallovi-

ensi Imperatore, qvi propter tyrannidem & avaritiam omnibus exolus, de fastigio deturbatus fuit, suffecto in ipsius locum Alberto I. Imperatore, anno 1299. Megif. in vità Adolph. Avent. lib. 7, annal. Joh. Limnæ. de jur. publ. lib. 2. cap. 11.n. 26. Abinitio enim Gerlacus Moguntinus Archipræsul ejus consangvineus ( cujus solius operà Romanorum Rexerat creatus) inutilem Imperio palàm asserebat : † Principes namq, Imperii 12] neglexerat; indignos extulerat; publice adultoria patraverat; virgines, moniales, viduas vi conftuprayerat; fidem & literis & figillo roboratam violaverat; & id genus multa scelera admiserat. Unde Principes Germaniæ eum ceu indignum à culmine Imperialis dignitatis dejicere laborarunt. Convenerunt itaq; in Moguntia, ibiq; abrogato Adolpho, Albertum elegerunt Imperatorem, fidelitatisq; juramenta præstiterunt, multis auxiliis promissis, ut Adolphum sternerer, qvi cum Imperio cedere nollet, hello ab ipso propè Wormatiam victus occubuit, Aventin. dict. lib. 7. annal. Cuspinian. in vita Adolphi Naffavienfis, pag. 357-

Pariter quoque † Wenceslaus 13 Imperator, filius Caroli IV. Imp. Electorum suffragiis Anno 1406

Imperio fuit dejectus, Avent. lib. 7. annal. Megifer. in vita il ences lat pag. 327. Melch. Goldaft, rom. 1. Conft. Imper. pag. 379. Joh. Limn. diet. cap. u. n. 27. Arnif. de jur. Majest. lib. 1. cap. 5. n. 5. Causas dejechionis exprimit Cuspinianus his 14 ce verbis : This Wenveslaus tam corpore, quam animo deformistates ineptus, corpore quidem distortus, animo esfeminaco ac segni; degenerans à patre atg, avo, nibil ungame memoria dignum aut cogitavit, aut fecie. Norimberge natus anno 13 61. Sept. 28. Murem fuam partuinterficiens, & baptisma primo ingressu fedans ac coinquinans; at proverbium inde fieret : Inturum malums Virum, quia puer baptifma fordaffet. Good & reipsis, cum adoleviffet, comprobapit : non follem whim Sacramentum Bancifmatis, fed univerfam Christianam Religionem coinquinari bomo otiofus, fomno l'eneria, kedi-15 eus pussius est, † Et posted: Cum enim hie infanus Wenceslans effet à pucritis in Buhemia ac Romanorum Regem sublimatus, statim luxui deditus, ac defidia corruptus, voluplates omnes fequebatur, ventritantion finduit, majorem curam vini se gule babens quam Regni. In utra wis enim aurem securus dormiens errores, qui suboriebantur, minimit emendazer dabores & omnes fugicias, neficens, deficilius aibil effe

quam bene regnare. Et in famma dienus, gui non diadema in capiece, fed Ligieum in collo goffares; Nec inter Reges vel Romanos, vel Bolicmos, sed inter bistriones, ac potius porces enumerandus, Culpinian.in vica Wenceslai pag. 388. 8 389. † Ideired à Baronibus Regni pri- 16 mum captus, quatuor menlibus & diebus seprem custodiæ traditusfuit: polled à fraire Johanne copio, Muraviæ Marchione libedo Rege Hungarorum denud caprus, quo securius custodirecur, Alberto Duci Austriæ tradicus fuit, qvi Viennæin. ædibus Danubio men est Praga (ed quod Fragensium Rex ibidem captus) custodiendum præcepit; sed cum negligenter custodiretur, fugà elaplus Regnum repetiit. Denig; in ventri, Veneri dies noctesq; inferviens, & veluti porcus Epicuri, domi tanqvam in stabulo claulus ac saginatus, neg; Regni negotia folerter ordinans, neg; Ecclesiæ Schisma extirpans, neg; Imperii coronam acceptans, † ab Electo- 17 turbatus, primumqve Fridericus Saxoniz Dux suffectus: qvo mortuo, Rupertus Palatinus Rex Romanorum fuit declaratus. Cuspinian. dist. log. Aventin. lib. 7. annal.

Hisce nituntur exemplis, qvi jus abdicandi Imperatorem pro-18 pugnant, † de judice in causa depolitionis competente duntaxat controvertentes. Comitem enim Palatinum, Imperii Archidapiferum, Electorem, Imperatoris judicem constituit Aur. Bull. Caroli 10 IV Imperintit. s. † Qvod privilegium à veteri Comitiva palatina derivat Marquard, Freher. ad Petr. de Andlo lib. 2. cap. 10. Ohim quippe Præfectum Palatii in aula Regia & Prætorio Francorum omnes, nullo penitus exemto, judicasse. legimus, ita ut ipsemet Princeps, si ab aliquo conveniri se pateretur, coram hoc judice se sisteret. 20 + Nec abnuit Specul. Svevic. lib. 2. cap. 43. S. 6. Wann bie Fürften ben Kontg wollen beflagen/fo er ihnen mider Mecht thut/ das follen fie thun vor dem Pfalhgrafen. Item: Der Pfalggraf vom Rhein ift zu recht Richter über den König/und davonhat diePfalhviel Ehre, Eft itaqve Palatinus Elector Judex Imperatoris, Johan. Limn. dejur. publ. lib. 3. cap.g. num, 23. & multis feqq. qvidni ergò coram eo causa depositionis ventilaretur?

Attamen non foli Palatino, sed † toti Collegio Electorali su- 21 per depolitione Imperatoris jus ac potestatem judicandi competere, probant formulæ exauctorationis Adolphi & Wenceslai Impp. apud Goldaft. tom. 1. Conflit. Imper. fol. 139. & Jegg. Aventin. lib. 7. annal. fol. 733. Eorum que depolitionem Electoribus conjundim asseribit Cuspinian. in vitis Adolphi & Wenceslai. † Recte o- 22 mnino, qvia facultas eligendi Cafarem ad universum Electorum Collegium pertinet, tanqvam ad corpus & universitatem, non criam ad fingulos fingulariter, Lupold. de Babenberg de jurib. Regni & Imper. Roman. cap. 6. Petr, de Andlo. lib. 2. de Imper. Roman. cap. 3. Henning. Goden confil.1. quest. 2. num. 7. Simon Pistor. confil. 1. n. g. vol. i. inter confilia Modest. Piftor. Atqvi cujus est electio, ejus gvoque est deposicio, are. l. nibil tam naturale, ff. de Reg. jur. † Nec aliud ex tit. g. Aur. Bull. & 23 Speculo Svevico inferri existimaverim, si dispositionem illam ad caulas civiles & pecuniarias re-Aringamus, judicium fuper causa exauctorationis velabdicationis, toti Electorum Collegio relin-Aaaaaa

quentes, cum Herm. Vultejo in Li. num. 6. & 7. G.ubi Senat. vel Clarifs, Anton. Hering de fidejussor. cap. 7. n. 291. Dom. Arum. in discurs. 3. ad Aur. Bull. concl. 45. & Buxdorst. conclus. 81. Reinh. König in theat. po-

lit. part. 1. cap. 33.

Hoc † tamen largimur ultro, qvod Palatinus Elector in judicio exauctorationis sit Præses & Director: licet alias in Collegio Ele-Ctorali munus hoc spectet ad Moguntinum, ceu Electoralis Collegii Decanum, Aventin. lib. 7. annal. Buxdorff. diet. concl. 81. lit. B. 25 † Hinc Comitem Palatinum Rudolphum Electores anno 1300. ad judicium vocasse dicuntur contra Regem Albertum, quem abdicare Imperio constituerant, eligentes ipsum projudice; qvia officium effet Palatinædignitatis, de causis, quæ Regi moverentur, cognoscere, Henric. Rebdorff. in annal. de anno 1300. pag. 412. tom. 1. Marquard. Freher. Georg. Alth. Secret. Norib. in Chron. ubi hæc reperiuntur verba: Ben biefen Beiten machten etliche bes Meichs Fürsten/ und befonders die geifflichen Churfürsten/ mider Kenfer Albrecht Bundnuß mit einander/ den beschuldigten fie/daß er Abolf. fen seinen Berrn in einem Kriege umbbracht hette/ defiwegen Er der

Koniglichen Ehre unwürdig were. Darumb fasten die andern fürnembsten Rursten Teutscher Nation, Herru Rudolffen/ Pfalkgra. fen benm Rhein zu einem Richter des heiligen Meids/ also daß er hinführe ju fünfftigen Peiten aus feiner Capfferfeit / baffelbe Ampt vollnführen solte/auff daß sie Romische Ronige bewegt wurden/ nichts übels ober fauldwurdiges im Reich vorzunehmen / dadurch fie der R. Kontalteben Sobe unmurdig gefchätt werden möchten/ apud Goldaft. 10m, 1. Conflit. fol-99. Detulerunt nimirum Principes directorium Palarino, cateris Electoribus à judicio abdicationis neutiquam exclusis, Buxdorff. diet. loco.

Ita nempe disserunt Politici de abdicatione Imperatoris, † à qvibus planè divortium facit Melchior. Goldast, parum sidei tribuens exemplis rejectorum Imperatorum, Henrici IV. Adolphi Nassoviensis, & Wenceslai, ac diplomata exauctorationis ceu impia & nulla damnans, in Bohem. lib. 1. cap. 5. n. 6. † Non negat tamen ibidem pag. 47. posse Imperatorem vel Regem Romanorum ob violatas Leges Imperii vel Regni fundamentales, perjurii reum ab Ordinibus peragi, ex c. venera-

bilem.

bilem.verb. perjurium. ubi Canoni- Nec enim Procetibus & Statibus ftz. extr. de elect. & elect. potest: Franc. Zoanett, in eract, de defens. part. 15. n. 14. n. 45. & n. 55. Lancellot. in templ. omn. judic. lib. 1. cap. 1. quest. 2. S. perjurii exceptio.

† Ego sanè hanc litem componendi mihi licentiam non sumo: Sed subsisto, & fateor cum Goldasto diet.cap.s. non cuiqvam pri-20 vato, † sed Sacratissimo Imperatori. Serenissimis Electoribus & cæteris Imperii Ordinibus, hac de re judicare & decidere fas este.

Imperii qvicqvam de jure suo detractum cupio, † nechic, nec in. 30 toto hoc tractatu contra Sacrosanctam Calaris Majestatem sinistre qvid dichum volo: qvin potids Imperatore Romanum Summum in toto Orbe Christiano Principem, Heroem fortishmum, Dominum invictissimum, & Monarcham incomparabilem ac potentishmum omni subjectione

& obedientia colo & veneror.

# SOLI DEO GLORIA.

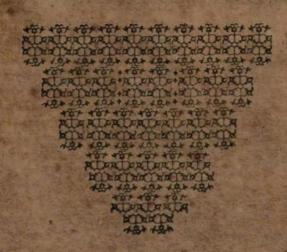

# CAPITULATIONES

CÆSAREÆ

Div. Caroli V. Ferdinandi I. Maximiliani II. Rudolphi II.

Matthia, Ferdinandi II. & Ferdinandi III.

nandi III.

Impp. Augustissimorum, invictissimorum.